

# Deutsche Revue

ANNEX LIB.



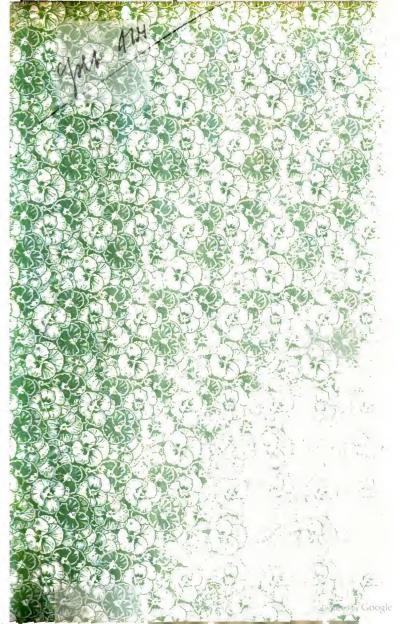

# Deutsche Repue

### Eine Monatichrift Berausgegeben von . . Richard Fleischer

Achtundzwanzigiter Jahrgang. Dritter Band Juli bis September 1903



Stuttgart und Leipzig 1903

Deutsche Verlags-Anftalt



(RECAP)

1907 2957

## Inhalt

hell

### Dritten Quartal-Bandes des Jahrgangs XXVIII

(Juli bis September 1903)

| Einige weitere ungedruckte Briefe des Generalfeldmarichalls Grafen          |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| p. Roon                                                                     |
| Alberta v. Buttfamer, unter Mitwirfung von Staatsfefretar a. D. Mag         |
| v. Buttfamer: Die Uera Manteuffel. federzeichnungen aus                     |
| Elfaß-Cothringen I. II. III 7. 161. 276                                     |
| Anton Andrea: Donna Carlottas Weisheit. Eine italienische Geschichte 23     |
| Bicomte be Meang: Thiers-Gambetta. Erinnerungen eines Mitglieds             |
| der Verfailler Uffemblée                                                    |
| Brof. Dr. med. hermann Gidhorft in Zurich: Medizinische Rudfichts.          |
| losigkeiten                                                                 |
| Marquis de Nadaillac: Ift es möglich, den Nordpol zu erreichen? 52          |
| Theodor Comperg: Erinnerungen aus meinem Ceben. II. Unfange miffen-         |
| schaftlicher Urbeit                                                         |
| Dr. B. Beinstein: Die Sprache der Sinne                                     |
| Richard Sternfeld: Jum Bedachtnis eines Meisters des deutschen Liedes.      |
| (Hugo Wolf †)                                                               |
| Friedrich Saafe: David Barrid. Eine Studie                                  |
| Brof. Dr. D. Rosenbach in Berlin: Die Entstehung und hygienische Be-        |
| handlung von Bleichsucht und Blutarmut 106                                  |
| C. Frhr. v. d. Goly: General Graf hafeler als Erzieher 129                  |
| Beneral Stefan Turr: Undraffy, Deaf, Koffuth                                |
| Eruft Teja Meyer: "Nur um ein Weib". Tagebuchblatter 143                    |
| Sir hiram S. Magim: Die Wirfung der Zivilisation auf den Krieg . 179        |
| E. v. Liebert: Deutschland und England in Ufrika 186                        |
| Brof. Frank Fund-Brentano (Paris): Die Uerzte Molières 192                  |
| Brof. Dr. E. Raehlmann: Ueber die Entwicklung der Kunft im Ceben            |
| des Kindes                                                                  |
| Georges Claretie (Paris): Der erfte Buhnenerfolg Edmond Roftands . 212      |
| Brof. Rarl B. Sofmann (Graj): Ueber Licht erzeugende Organismen . 222       |
| Wirfl, Geb. Oberbaurgt Blum: Die Betriebssicherheit auf den Gifenbahnen 233 |

| D. v. Brandt: hat die Diplomatie fortschritte ober Ruckschritte feit                    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bismarck gemacht?                                                                       | 242 |
| Josef Dewald: Ein feriendrama                                                           | 266 |
| Rudolf v. Gottichall: Zwei frante Dichter (Beine-Geibel)                                | 299 |
| Germain Bapft (Paris): Der friede von Dillafranca                                       | 309 |
| Aufzeichnungen des Freiherrn v. Cramm-Burgborf. Ucht Cage in Rom. 1878                  | 326 |
| Carl Reinede: Die Meifter der Confunft in ihrem Derhältnis gur Kinderwelt               | 347 |
| F. Fittica: Ueber die Entdedung des Sauerstoffs und die Verabschiedung                  |     |
| des Phlogistons                                                                         | 351 |
| Brof. Dr. Blaff in halle a. S.: Der Stand der flaffischen Studien in                    |     |
| der Gegenwart                                                                           | 356 |
| Dr. Fried. Road: Dilla Malta und die Deutschen in Rom                                   | 362 |
| **************************************                                                  |     |
| Berichte aus allen Biffenfchaften                                                       |     |
|                                                                                         |     |
| Religionswiffenschaft.<br>Brof. Dr. Ostar Loew in Cofio: Japan in firchlicher Beziehung | 120 |
|                                                                                         | 120 |
| Philosophie.  Dr. Carl Mar Gießler, Erfurt: Die Außenwelt als Spiegel des 3ch           | 124 |
| Bibliographie.                                                                          |     |
| Brof. Dr. R. Börnstein, Berlin: Die "internationale Bibliographie"                      | 246 |
| Medigin.                                                                                | 240 |
| Dr. D. Reuftätter, Munchen: Erfahrungen mit der Aufhebung                               |     |
| des Kurpfuschereiverbotes                                                               | 249 |
| Botanif.                                                                                |     |
| Dr. Balther v. Sicherer: Die Bewegungserscheinungen im Pflanzen-                        |     |
| reich mit besonderer Berücksichtigung des Pflanzenschlafes .                            | 370 |
| Rriegswiffenicaft.                                                                      |     |
| Metler, Generalleutnant 3. D.: Zum Sieg der deutschen Industrie                         |     |
| bei der schweizerischen feldartillerie                                                  | 374 |
| And the second second                                                                   |     |
| Olaina Warnan                                                                           |     |
| Rleine Revuen                                                                           |     |
| Literarifde Berichte                                                                    | 375 |
| Gingefanbte Renigfeiten bes Budermarttes                                                | 379 |

# Einige weitere ungedruckte Briefe des Generals feldmarschalls Grafen v. Roon.

M Rückblick auf die am 30. April gefeierte hundertjährige Wiederkehr des Geburtstags Albrechts v. Roon und im Anschluß an die in der Mai-Rummer der "Deutschen Redue" aus dessen Rachtaßpapieren mitgeteilten Briefe, sind wir in der Lage, noch einige weitere Nachträge zu liesern, die für den guten Humor des Verewigten, aber auch für dessen ist religiösen Ernst charakteristisch sind, und die selbst da, wo sie rein persönliche Angelegenspeiten betressen, auch sir weitere Kreise nicht ohne Interesse sind bürsten. Wir beginnen mit einigen Juschristen an denselben, Roon besonders nahestehenden langjährigen Freund, herrn v. Felgermann, für den wir ihn in einem im Mai-Heste der "Deutschen Redue" mitgeteilten Briefe als Brautwerber haben auftreten sehen. Diesem hören wir ihn seine eigne Verlodung mit solgenden launigen Worten mitteilen:

"Im Jahre des Herrn 1835, am 2. des Septembris, d. i. am Tage der heil. Rahel, erblickte ein friedfertiger Kriegsknecht Albertus de Roon, zugenamset von einigen "Rosamunde" (!), bei einem Besuche bei seiner Base, seines Baters Schwester, ein Mägdelein von 17 Jahren, Anna Rogge, so die Enkelin besagter Base, mithin des Kriegsknechts Nichte war. Selbiger hat aber nicht, wie einst Jakobus, der Patriarch, sieden Jahre um Nahel, sondern vielmehr nur zweimal 7 Tage um genanntes Mägdlein gefreit, und sich am 15. Septembris, als am Tage der heil. Constantia — guter Bordedeutung — mit selbiger förmlich verlodet, so geschehen zu Gr. Ting dei Liegnitz zur guten Stunde." — Da haben Sie die ganze Herrlichteit! "Gestet hin und thut desgleichen!" ruse ich auch Ihnen zu, wie auch schon früher, wie Sie sich erinnern werden, — zu einer Zeit, wo gewisse Grlinde mir noch Berschwiegenheit auferlegten."

Nachbem am 2. September 1836 Noons Vermählung erfolgt und sein Hausstand begründet war, versäumte er nicht, dem Freunde auch von allen weiteren,
sein junges häusliches Glück betreffenden Ereignissen Kenntnis zu geben. So
schreibt er ihm unter dem 19. Mai 1837 mit Bezug auf die zu erwartende Geburt seines ersten Kindes, des jetzigen Grasen v. Roon: "Ich habe viel Arbeit und bin ziemlich steißig; eine zweite Auslage vom sogen. "großen Roon"

Dentiche Revue, XXVIII. Juli-Beft,

(bas bekannte größere geographische Wert) erscheint im Spätherbst; eine andre besorgt meine Frau schon Ende Juni. Gott gebe zu beiben seinen Segen." In bemselben Briefe fügt er hinzu: "Sier dreht sich alles um die alten Wirbet; jett gerade um das leidige Frühjahrsmanöver. Ancillon ist durch Werther ersetzt; wer ben Plat des letteren ausfüllen wird, ist noch im Dunkeln. Fischer und Binde (beibe damals im Großen Generalstab) gehen nächstens als Klugmacher nach Stambul. Woltte macht jett eben eine empfindsame Reise mit dem Großherrn durch seine Länder."

Auch von der Geburt seines zweiten am 4. Juli 1838 geborenen und nachmals als Hauptmann der Garde-Feldartillerie dei Sedan gesallenen Sohnes unterläßt Roon nicht, dem Freunde Mitteilung zu machen, indem er ihm schreidt: "Andei erhalten Sie . . . serner die ohne mein Berschulden Ihnen er ihm schreidt: "Andei erhalten Sie . . . serner die ohne mein Berschulden Ihnen er ihm schreidt: Winder auch 4. Juli erschienenen Miniaturausgabe des "großen Roon", deren Autorschaft ich indes unbedingt allein in Anspruch nehme, und die sich vor andern Miniaturausgaben durch Lebendigkeit u. s. w. auszeichnet, aber nur in einem Cremplar vorhanden ist, so daß ich meine abwesenden Freunde über ihre Bortresslächteit im Dunkeln lassen muß. — Dies dürste weniger der Fall sein mit den neuen Auslagen (resp. der 2. und 3.) vom großen und kleinen Roon, mit denen ich binnen kurzem die ganze Welt zu beglücken gedenke, und die mich so sehnschlen und Ihrunch nehmen, daß ich, wiewohl mit Widersslehen, diese kurze Antwort auf Ihr kurzes Sendschreiben nicht länger mache, sondern Ihnen schließtich nur noch meine Zusriedenheit über Ihre kalklaraphischen Kortschritte ausdrücke."

Auch im Jahre 1840, in dem ihm am 23. Juli sein dritter Sohn, der jetige General der Infanterie, geboren wurde, meldet er die in Ausficht stehende "Bermehrung" der Roonschen Bölterschaft, und als ihm im Jahre 1843 seine Gattin eine Tochter geschenkt hatte, mußte das damals gerade jungvermählte Felgermannsche Shedaar bei dieser eine Patenstelle übernehmen.

Nicht ohne Interesse dürfte ein Brief Roons sein, der, wenige Wochen vor dem Tode König Friedrich Wilhelms III. geschrieben, von der Grundsteinlegung des Dentmals Friedrich des Großen sowie von der Erkrantung des Königs Kunde gibt.

"Montag den 1. Juni (nicht am 31./5.)," schreibt Koon, "wird am Eingange der Linden, vor Prinz Wilhelm-Palais, der Grundstein zu dem Friedrich dem Großen zu errichtenden Denkmal (eine Reiterstatte, Front gegen die Schloßbrücke, Nevers gegen die Linden [im Hintergrunde die Viltoria]) gelegt; am selben Tage steden vor dem Prenzlauer Thore Aggistratus, Stadtverordneten und Deputierte einige Auten in einen gekausten Acker und sagen, dies sein nun "Friedrichshain", ein neuer Bolks-, ein zweiter Thiergarten. Dies, einiges Singen in einigen Schulen und — wahrscheinlich eine Parade — was ginge hier ohne eine solche ab — ist alles, was man zur Feier des Jubelevenements erwartet, und auch dies war die vor wenigen Tagen noch nicht beschlossen; alle Anfragen von außerhalb von Amts wegen waren von Amts wegen unbeantwortet ge-

blieben, weil sich niemand bazu hergeben wollte, ben Herrn zu befragen. — Bom Friebensfest ist vorläufig teine Rebe. Alles breht sich jest um den Gesundheitszustand des Königs, der sehr besorglich war und vielleicht noch ist, wie Sie daraus abnehmen, daß alle Borträge, auch der Lindheimsche (!), dem Kronprinzen gemacht werden. Unter solchen Umständen ist wohl an eine Badereise des herrn nicht zu benten. Wiebel (der bisherige Leibarzt des Königs) soll auch trant sein. Der frisch angetommene Wessias (Schönlein), der hier in der That von unserr typischen, tlatschenden, lobhubelnden Berliner Welt fast wie ein Heiland verehrt wird, vertritt seine Stelle im Palais. Wird diese Schweizergans das Kaditol retten?

#### Ihr wohlaffettionierter

v. Roon."

Im Jahre 1842, also nicht lange nach der Thronbesteigung König Friedrich Wilhelms IV., hat die Umgestaltung der Unisormierung die militärischen Kreise vielsach beschäftigt. Wit Bezug darauf schreibt Roon an seinen Freund, damals Direktor der Militärknabenanstalt zu Annadurg: "Halten Dero Lumpen noch dis zum 1. Januar sommenden Jahres, so ist es möglich, daß Sie im letzten Quartal als Bogelscheuche (gegen alle Päddagogit) umhergehen, und dann dennoch neue im alten Sitl machen lassen milsen. Die große Frage al doc soll seht an den Usern des Rheins, wo mehrere Bataillone Wehrmänner in Kuttla und Holm mitsechten, entschieden werden. Schonen Sie den leberrod; das Spitzleid behalten die Herren Offiziere ohne Zweisel zum Courmachen. Ich rathe, lassen Sie sich wenigstens neue Hosen machen, da Sie einmal zur gens braccata gehören; Sie müßten denn den Mantel als Toga ausprägen."

In bem fonft lebhaften und meift launigen Briefwechsel zwischen ben beiben Freunden icheint von biefer Beit an eine langere Unterbrechung eingetreten gu fein : weniaftens liegen von ber Ditte ber vierziger bis jum Ende ber fechziger Jahre teine Schreiben Roons an Felgermann por, Die ein allgemeines Intereffe in Anspruch nehmen tonnten. Freund Felgermann begann, nachdem er aus ber Stellung als Direttor ber Militartnabenanftalt zu Unnaburg ausgeschieben war, ein unftetes, rubelofes Banderleben. Dhne festen Bohnfit bereifte er mit feiner von ihm auf Sanden getragenen, burch Roon für ihn geworbenen Gattin Mathilbe, geborene Rraufened, ber Reihe nach faft alle Lander Europas, was ihm von feiten Roons ben Beinamen bes Abasverus eintrug. Schlieflich erwies fich boch biefes unftete Dafein als nachteilig für ben Gefundheitszuftand ber Gattin, und Roon fab fich infolgebeffen veranlaßt, ihm ernftlich ins Bewiffen gu reben und es ihm mit treuem Freundesrat gur Pflicht gu machen, fich irgendwo ein bleibendes Beim ju grunden. Das Schreiben, in bem er bies tut, ift fo bezeichnend für die ernfte Lebensauffaffung Roons, daß wir es bier in feinem Bortlaut folgen laffen.

"Benn Sie nicht," so schreibt er dem Freunde unter dem 3. Dezember 1869 "Ihr Meinod vorzeitig verlieren wollen, so ist es nöthig, daß Sie Ihr Uhasverus-

Leben aufgeben und fich endlich wieder bauslich niederlaffen, fei es mo es fei, Daß fich Berlin bazu am meiften eignet in Betracht ber Kamilien- und Freundichaftsbeziehungen, Die auch Gie nicht verleugnen werben: bas ift meine vielleicht nicht gang uneigennutzige, aber jebenfalls unmaggebliche Anficht. Bas Gie in Ihrem früheren Schreiben auch Warmes von Wien gesagt haben, jo waren bas boch wohl nur enthusigstische Urtheile aus bem erften Ginbruck. Aber felbit wenn Sie baran fest hielten, moblan! fo etablieren Gie fich bann in Bien, aber geben Sie Ihrem Thilbehen eine Sauslichkeit, geeignet, zwei liebenswürdigen und geliebten alternben Berfonen torperliche Bflege und Gebeihen und biejenige feelische Behaalichteit. Rube und Befinnlichteit zu gewähren, beren jeber jeberzeit bedarf, pornehmlich aber am Abend biefes Lebens, gegen bas Ende biefer Bilgerichaft, wo man geneigt ift, ftatt ipanische Bilber und Bauwerte aufzusuchen und au fritifieren, lieber die Bibel ins Spanische zu überseten. Ich glaube nicht, wie groß auch mein Respett vor Ihren tunfthiftorischen Stubien fein mag, bag biefe unbedingt zu ber Puerta estrecha und auf ben camino angosto führen, auf bem nur wenige jum Leben eingehen. Alle Studien, wie fie auch beigen, find boch nur ein geiftiger Sport, burch ben man biefem armen Leben einen Inhalt zu geben trachtet, und basselbe gilt von allen Thaten und Rämpfen auch ben ebelften - biefer Reitlichfeit. Das Enbe aber allen irbifden Biffens und Ronnens ift bem ftrebenben Menschen ebenfo nabe, als bem genufieligen Raulbels, und amar immer! Um fo naber, wenn bie Gehranten ber Ratur greifbar und ber fleine Sugel fichtbar wird, über ben wir nicht fortfommen, wie viele Chimboraffos wir auch überklommen haben mogen. Wie berglich fehnt man fich baber aus bem gerftreuenden Getriebe biefer Welt, pon ber auf lauter fleine Riele gerichteten Arbeit, aus biefem taufenbfachen Bechfel ber Ginbrude und bes Strebens hinmeg zu einem winbftillen Blatchen, auf bem man ungerftreut und ungerpflückt ruben und sinnen mag über die noch ungelöfte große Lebensaufgabe eines feligen Beimgangs mittels bes Weges "que lleva a la vida!"

"Dies von mir so tief empfundene Bedürfnis fühlen auch Sie, mein geliebter A., wie auch der Schluß Ihres Briefchens lehrt.") Warum also wollen Sie sich das Suchen und Finden erschweren durch alle die äußerlichen Zerstreuungen, die mit dem ungeregelten Umtreiben in der Wässe debens verbunden sind? — Gehen Sie immerhin zur Pflege Ihres Kleinods auf einige Monate an eine südliche Küsse, aber dann geben Sie sich und ihr eine Heimat, wo Ihr wieder wurzeln und Euch wohl besinnen könnt. Wie würden wir uns freuen, wenn dann unter demselden Schatten unser Burzeln sich berührten und gegenseitig befestigten!"

Der 3hre."

<sup>1)</sup> Diese Worte beziehen sich auf eine Bemertung Felgermanns in bessen von Roon mit dem hier mitgeteilten Schreiben beantworteten Briefe, in dem der erstere don dem nahen Ende eines von ihm wien beschaften Berwandten berichtet und hinzussägt: "La puerta es estrecha y angosto el camino que lleva á la vida, y pocos son los que lo hallan. Hierüber seit einiger Zeit ernstitch sinnend, vielleicht schon zu spät.

Die letten an Felgermann gerichteten Briefe Roons gehören schon ber Beit an, in der er selbst dom Schauplat des öffentlichen Wirtens abgetreten war und nach seiner Berabschiedung durch einen längeren Aufenthalt in Italien seine durch die Anstrengungen des Dienstes tief erschütterte Gesundheit zu festigen suchte. In einem aus Sorrent vom 29. Dezember 1873 datierten Briefe schreibt er dem Freunde:

"Dant Ihnen, geliebter Uhasvere, für ben Beweis menschlichen Bergens und Empfindens, ben mir Ihr letter Brief vom 24. b. D. burch feine Musführlichteit und Einganglichteit geliefert bat; ber ewige Banberer fühlt Mitleiben mit bem Belegenheitsreisenben! Bielleicht wird es erfterem baber auch nicht gang gleichgültig fein, wenn letterer mittheilt, bag er angefangen bat, bem italienischen himmel Beiltraft zuzutrauen. Der Buftand meiner Damen, namentlich Ihres Tauftindes!) und meiner Frau, hat mich genothigt, die Ueberfahrt nach Balermo zu verschieben und bier eine angenehme Buflucht zu suchen und gu finden. Beiben Damen und ihrer Nervenverfassung war nach ben Unftrengungen und Aufregungen ber weiten Reise ein Stilleben von einigen Bochen unentbehrlich. 3ch hoffe baber, etwa zum 10. tommenden Monats hinüberfahren gu tonnen, und wilniche mir bagu eine rubige Gee, ba meine Damen famtlich eine für ben ehemaligen Marineminister gang unbaffenbe Reigung haben, bem Reptun das Innerfte ihres Leibes mit Singebung zu opfern. - In B., wo ich Bohnung zu finden hoffen barf, entweder in ber Trinacria, ober in ber Olivagga, ober im Giardino Inglese, will ich bis Ende Marg ober Anfang April bleiben und mich bann langfam über bie Etappen Reapel, Rom und Floreng, fobann Bifa, Genua, Mailand nach ben norbitalienischen Geen gurudgieben, an benen ich ben Mai zu verleben gebente, um am 4. Juni etwa auf meinem Gutchen Neuhof bei Coburg mich wieder heimisch zu machen, ba ich von ber langjährigen Rolle bes Ruberfnechts ber Staatsgaleere burch meine Jahre und mein Siechtum entbunden bin und zwar - Dant bem geliebten Ronige - auf bie befriedigenofte Beife. - Bifa, wohin Sie fich mit Ihrem Thildchen in ca. feche Bochen gurudziehen wollen, werben wir etwa in ber zweiten Salfte bes April paffieren, falls Sie beibe bann noch bort angutreffen find. Bare bies etwa nicht ber Fall, worüber ich feinerzeit Nachricht erbitte, fo würde ber Rudmarfch vielleicht nicht über Bifa genommen werben. Ihre fchatbaren und eingehenden Mittheilungen über Palermo bente ich bantbar zu nüten. Denfelben möchte ich bingufügen, daß es allerdings eine gute wiffenschaftliche Beleuchtung ber Eigenichaften BB. als Himatischen Rurort aus bem Jahre 1860 von einem ungarischen Naturforscher und Argt (?) v. Bivenot gibt, die mir Dr. Boger mitgegeben. In Betreff bes bortigen beutschen Argtes war bes letteren Renntnis allerbings ludenhaft; bas ift ber Grund, weshalb man mir einen eignen Arat mitgegeben hat. Die liebe Familie, argiliche Freunde und die Ruportommenheit ber mir

<sup>1)</sup> Die zweite Tochter Roons, Hedwig, feit bem Jahre 1868 mit dem Rittmeister E. von Bigmann vermählt.

bisher untergeordneten Behörden haben mir diefe Bermehrung meines Reifegefolges aufgenöthigt. Die perfönlichen Gigenschaften bes Oftrohierten haben mich damit ausgeföhnt."

Mus Palermo, wohin Noon mit seinem zahlreichen Clan, wie er seine Reisebegleitung nennt, im Anfang bes Jahres 1874 übersiebelt war, liegt bann noch folgendes Schreiben Roons por:

"Wenn die Regenwolfen ichquern und ber Weftwind burch die füblich großen und nachläffig undichten Kenfter talt in Die unbeisbaren Raume biefes fast muften Landhauses blaft: bann miffen wir zuversichtlich, bag wir nicht Diefer Erfahrungen halber über Land und Meer mohl an 200 Meilen gereift find, aber wir find bier und muffen aushalten, bis es wieber beffer wirb. Denn bag es hier himmlisch schon fein tann, an biefem blauen Meere und unter Diefem blauen Simmel: bas haben wir an manchem ichonen Sage biefer letten brei Wochen bantbar erfahren. Bech, bag wir gerabe folche Musnahmezeiten bier burchleben muffen, die uns ben Sinterpommern an jeinem traulichen Rachelofen beneiben laffen. Die Ueberfahrt war gang unbeschwerlich, Die Aufnahme in der Trinacria zuvortommend, aber die uns gebotene Wohnung wenig befriedigend, fo baf wir nicht barin bleiben tonnten. Wir find baber nach manchen vergeblichen Berfuchen, anderweitig Unter zu werfen, an der freilich etwas oden. aber boch recht anmuthigen Rufte von Olivazza gestranbet, und haben und im wuften Saufe mit Robinfons Geschick und Genugsamteit leiblich eingerichtet, einen guten Roch und Ruticher gemiethet, und benten es bis Mitte April auszuhalten. Die öffentliche Gicherheit mag ungefähr biefelbe Garantie bieten, wie in bem soi-disant wohlregierten Berlin. Aber abends geben wir gar nicht und fahren wir nur aus mit einem bewaffneten Diener auf bem Boct. Die Garten hier find boch fehr schon, und täglich lernen wir neue tennen, ba es ber heimischen Eitelteit schmeichelt, wenn ein Frember meines Schlages ben Besuch wünscht. Luftgenuß ift meine einzige regelmäßige Beschäftigung; taum habe ich baber Beit genug, um bie Briefe gu fchreiben, bie mir Bergnugen machen und meine Gefchafte erforbern . . . Meine Blide nach ber "alten Glavenftabt" find jebenfalls nicht fehnfüchtiger, eber behaglicher Ratur. Doch habe ich bem Schöpfer auch bafür ju banten, bag ich mit meinem gangen Ginn und Denten immer vornehmlich ber lebenbigen Gegenwart voll und gang jugewandt bin; baber bin ich bochftens auf Augenblide graulich, und hoffe ftets, bas Leben, bas bie Rrantheit erzeugt, wird auch die Genefung herbeiführen. Gie fprechen auch von Coburg. Ja, ich fand bort einen lieblichen Lanbfit und taufte ibn im Sinblid auf Unnchens 1) Witwenjahre. Run icheint mir biefer Zwed zwar einigermaßen verfehlt, ba ich entbede, bag eine Ginfiebelei fur bie liebe Geele nichts Lodenbes bat. Aber wir werben mit Bergnugen immer einige Mongte in Neuhof gubringen, unfer eigentliches Domizil aber auf meiner Oberlaufiger Besitzung Crobnit - eine halbe Meile von Reichenbach - aufschlagen, zwei Stunden von Dresben und fünf

<sup>1)</sup> Roons Gattin.

Stunden von Berlin. Dort wollen wir auch schlafen gehen im schönen "Friedensthal", wo ich eine Gruft für uns bauen lasse.

Aber warum behellige ich Sie mit allen biesen "Privatangelegenheiten"? Bielleicht, weil Ihr besseres Selbst ein warmeres Interesse bafür haben dürste, benn die Frauen sind weitherziger, als wir männlichen Selbstlinge, nicht wahr? Ober würden Sie sich unterstehen, auch diesen Sat für eine Schmeichelei zu erklären, über welche E. H. Frau Ahasvera erhaben sei? Ergeben Sie sich und bleiben Sie hulbreichst geneigt quand-meme

Ihrem alten Freunde

p. Roon."



#### Die 2lera Manteuffel.

Febergeichnungen aus Elfaß-Lothringen.

#### Bon

#### Alberia b. Butifamer,

unter Mitwirtung von Staatsfefretar a. D. Mag v. Buttfamer.

Das Wesen bes Menschen, wie es im Individum Ausdruck findet und sich in der Kunst, der Gesellschaft, Wissenschaft oder Geschächte betätigt, wird niemals einen ganz obsettiven Beurteiler durch den einzelnen Menschen sinden. Man wird ein unbefangenes Urteil nur bilden und läutern können aus der mittleren Summe vieler verschiedener Einzelurteile.

Jebes Urteil ift auch die Ausübung eines Richteramtes; und man sollte sich dieser ernsten Bedeutung immer bewußt sein und der großen Berantwortlichteit eingebent bleiben, die solches Amt einschließt.

Der größte Feind bes Urteils ist das Bornrteil: das prüfungslos übernommene Urteil eines vorigen.

Die sogenannte Tradition, die mundliche Ueberlieferung, die eine große Macht in der Geschichte darstellt, ist ein solcher Strom von Urteilen und Borurteilen; doch ist das prüfungslose hinnehmen von etwas Bergangenem eine Art Zwang, denn die Geschenisse, die in der Tradition bewahrt werden, sind dem Urteil zeitlich und meist auch räumlich so weit entrückt, daß man sie eben auf "Treu und Glauben" der vorher Urteilenden annehmen muß.

Für die Geschichte der Gegenwart dürsen nun Tradition und Vorurteil teine Wacht haben, denn das Gegenwärtige gestattet uns eigne Beobachtung und eignes Urteil. Ja, es wird sogar eine heilige Pflicht der Zeitgenossen einer geschichtlich hervortretenden Persönlichteit, diese durch Wort und Schrift davor zu bewahren, daß durch oberstächliche ober nachsprecherische Urteile etwa Trübungen und falsche Linien in das Bild kommen, das die Geschichte später in ihre etwigen Bücher übernimmt . . .

Wir wollen in biefen Blättern hier von einer bedeutsamen historischen Persönlichteit, von deren geistigem Wesen und bessen Wirtungen auf ihre Zeit sprechen; um so lieber und um so mehr, als gerade in deren Bild durch zeitgenösstische Urteile Linien gekommen sind, die der Wahrheit nicht ganz entsprechen.

In den Betrachtungen der Epoche, die wir hierbei im Auge haben, nämlich die Zeit nach der Reuorganisation der Regierung von Essas-Lothringen, also der ersten Statthalterschaft von 1879—85, soll diese Persönlichteit klar und wahr hervortreten; sie hat eine sehr bedeutsame Rolle gespielt und ihres Wesens Spuren in der politischen und sozialen Entwicklung des Reichslandes heil- und unheil-voll, doch viel mehr das erstere, hinterlassen.

Diefe Perfonlichteit ift der Generalfeldmarfchall Freiherr Edwin von Manteuffel,

ber erfte Statthalter in Elfag-Lothringen.

Eine Natur wie Manteuffel mußte mit ihrer sehr scharf geprägten Eigenart, bie viel mehr beherrschende Clemente in sich hatte als solche, die sich anschmiegen, sügen ober gern unterordnen konnten, mehr zur Führerschaft als zur Gefolgschaft sich eignen; er strebte die erstere sogar bewußt oder undewußt immer an. Ein ungemein starkes Selbsibewußtsein regierte all sein Denken und Handeln.

Das Selbstbewußtsein aber ist ein seelischer Zustand, der die mannigsachten Ausgestaltungen in Eigenschaften ersahren kann: durch nur einige vergröbernde Linien inst Unschöne hin, und durch verseinernde ins Gde und Große hin. Die Entwicklung durch vergröbernde Linien würde aus dem Selbstbewußtein etwa erzeugen: Herrichjucht, Eitelkeit, Dünkel, Ichlucht, Rechtsaberei, — und die Entwicklung durch verseinernde Linien: Ehrgeig, hohe Ansoverungen an sich selbst, scharfes Pflichtgefühl, Fleiß, Anspannung aller Kräste.

Gerade um dieses starken Selbstewußtseins willen ist Manteuffel von seinen Zeitgenossen außerordentlich verschieden, und mehr scharf als freundlich beurteilt worden. Aber dies Selbstewußtsein darf auch nicht nur in seinen minder guten Wirtungen betrachtet werden, denn es war bei ihm zugleich das treibende Element, das ihn sehr früh schon hinaushob über das Mittelmaß. Es tried alle seine geistigen Fäßigkeiten zu regster Wirtsamkeit empor, und so wurde das Strebende in ihm sehr balb zum Aufragenden . . .

Borgüglich in ben Rreifen feiner Fachgenoffen, ber Offiziere, murbe Ebwin

von Manteuffel nachfichtslos fritifiert.

Wenn wir zu einem ganz andern Urteil gesommen sind als hervorragende Militärs, wie z. B. General-Admiral v. Stosch in seinen Denkwürdigkeiten, die in der "Deutschen Revue" veröffentlicht sind, so liegt das vor allem daran, daß wir den Marschall erst in der Periode tennen lernten und ihm nache traten, wo sein Selbstbewußtsein in einem Läuterungsstadium erschien. Die Stellung eines Statthalters in Elsaß-Lothringen, die teils mit Herrscherugnissen ausgestattet

ist, und die den jedesmaligen Inhaber zum Repräsentanten des Kaisers macht, befriedigte den Ehrgeiz des Marschalls Manteuffel ganz. Darin liegt des Rätsels Lösung und die Ertlärung dafür, daß uns, die wir ihn einzig als Statthalter tannten, sein Selbstbewußtsein in gemilderter Gestalt entgegentrat. Wir tannten ihn eben in seiner vollendeteren Phase, und wir sind sicher, daß gerade unter den geschicktlichen Bedingungen, wie sie letzten Jahre seines Lebens für seine gesante Entwicklung und Betätigung boten, Manteussels geistiges Wesen am wahrsten zum Ausdruck kann

Unbefriedigter Ehrgeiz ift wie der Hunger. Die Gier des Trachtens schließt zedes ruhevolle Moment aus. Manteuffels start selbstbewußte Natur war ehrgeizig; es war deshalb natürlich (wenn auch nicht immer schön), daß dieser Ehrgeiz, solange er hastig nach einer Herrentellung in der Zeitgeschichte stredte, eine ganze Reihe unruhiger, unharmonischer Eigenschaften auslöste und auch Reibungen und Konslitte mit Personen erzeugte, die auf seiner rastlos vorwärts drängenden Bahn ihm den Weg freuzten. Alls er aber dann die herrschende Stellung, die seinen Ehrgeiz befriedigte, erlangt hatte, da entsalteten sich die großen Seiten seiner Natur freier, und die schossiferen wurden milber.

Aus den Aufzeichnungen des Generals v. Stosch, die etwas überaus Frisches, Originales und klar Geschautes haben, und die mit Geist über die handelnden Personen einer sehr großen Zeit reden, springt Manteuffels Bild in den unliedsamsten Linien hervor. Die Auffassung von Stosch ist scharf und undarmherzig in ihrem Licht. Sein Urteil stammt eben, wie das der meisten Offiziere, aus der Zeit, wo der brennende Ehrgeiz nach historischer Herrentellung noch unruhig und unbefriedigt flackerte und oft trübe Schlacken und grelle Lichter auswarf.

Manteuffel hat man vor allem maßlose Eitelkeit und "Schauspielerei" vorgeworfen in den Kreisen seiner Berufsgenossen. Wie oft ist uns in der Unterhaltung mit hohen Militärs, mit herren von großer Intelligenz, das Urteil begegnet: "Manteuffel! ja, er war ein geistreicher Mann, aber ein eitler Schauspieler, der immer um ein beifalltlatschendes Bublitum warb!"

Auch Stosch, der, wie bekannt ist, einige Zeit im nächsten bienftlichen Berkehr mit dem Marschall stand, während er Manteussel als Generalstadsches in Nancy beigegeben war, respektive ihn vertrat, — auch Stosch fällt in seinen "Denkwürdigseiten" ähnliche Urteile. So in einem Brief vom 10. 9. 71: "Bolitisieren und Fremden durch brillante Einfälle und gute Haltung imponieren, das ist sein Fall!" Oder am 13. 9. 71: "Biederholt wies er darauf hin, daß er der Macht müchei und Sehnsucht nach seinen Büchern habe . . . das Gegenteil ist wahr!" Oder: "Manteussel hält sich für einen der begabtesten Akteurs, die die Büsne der Welt betreten haben, sibt aber tatsächlich einen sehr geringen Einfluß aus . . . " (wird bezweiselt von den Verfassern).

In einem Brief an Freytag: "Ich wollte, Sie hatten mal vier Wochen unter Manteuffel zu leben. Sie wurden es auch fast beleibigend empfinden, wenn Ihre Freunde glauben könnten, solche Naturen könnten Sie auf die Dauer beeinflussen. Fürstliche Gnade und Liebenswürdigkeit besitzt er, hat auch vielen

Geist und erzählt vortrefflich aus seinen intimen Erlebnissen, aber sobald man ihn näher tennt, wird er durchsichtig wie Glas, und man sieht, daß Mache und Retlamebedürfnis in ihm absolut überwiegen. Solchem Menschen tann man sich gar nicht hingeben. Sein Abschied von hier war wie ein Attschluß auf dem Theater."

Dieser Borwurf ift ein so weit verbreitetes und übernommenes Urteil geworben, daß wir es sogar von Leuten, die den Marschall gar nicht kannten, mit unsehsbarer Sicherheit hinstellen hörten. Einem oft nachgesprochenen Urteil, das solchermaßen saft eine seste Satung geworden ist, zu widersprechen, dazu gehört viel Mut und lieberzeugtheit. Diese besitzen wir, um so mehr, als niemals Beweise sit jenen Borwurf erbracht wurden, etwa in irgend welchen intimen Dotumenten und Kundgebungen Manteussels, die seinem öfsentlichen Tun und Reden widersprochen hätten.

Um ben schweren moralischen Borwurf ber "Schauspielerei", also ber bewußten Ausübung einer gespielten Rolle, erheben zu dürfen, muß man ihn boch wohl anders beweisen tonnen, als mit personlichen Eindrücken. Es müßte zwischen Gesinnung umd Handlung der Widerspruch bewiesen werden, — es müßte bewiesen werden, daß das Dargestellte nur eine Maste der wahren Natur gewesen wäre, und das ist niemals und nirgend geschefen . . .

Das etwas Gespreizte, Bewußte in Mantenffels Haltung und Rebe hat wohl die Urteilenden dazu geführt, Absichtlichkeit und Berechnung auf Effett darin zu sehen. Mantenffel war aber viel zu sehr Gesühlsmenich (man hat ihm ja auch immer seine Gestühlsbolitit vorgeworsen) und viel zu sehr der inneren Rötigung großer Empfindungssitrömungen untertan, als daß er Zeit und Raum vie Berechnung hätte sinden können. Gine Rolle, die man spielen will, muß man sich zurechtlegen und austlügeln; — dazu aber war seine Natur viel zu eruptiv-sentimental.

Das Berftändnis für bes Marichalls Geistesart und fein Wirten in Welt und Politit war freilich sehr erschwert durch die Kompliziertheit seiner natürlichen Begabung und durch beren eigentümliche Entwicklung in seinen verschiedenen beruflichen Stellungen.

Die Elemente waren so mertwürdig in ihrer Mischung, daß sie öfters in sich widerspruchsvolle Handlungen zeitigten. Das Widerspruchsvolle ist aber in seiner Auflehnung gegen Regel und logische Berechnung oft das Interessantes ob es in der Politik wirkungsvoll und fruchtbar für den Erfolg ist, steht dahin.

Der geistreiche Geschichtsschreiber Treitschte fagt einmal: "Die Größe ber hiftorischen helben besteht in ber Berbindung von Seelenträften, die nach der Meinung bes platten Berstandes einander ausschließen." Run, das war bei Manteuffel ber Fall, und wir sind allerdings geneigt zu glauben, daß sich in biesem Ringen einander widerstrebender Gewalten, in diesem Bettstreit um die Oberherrschaft die einzelnen Kräfte in der Uebung maßen und reger zu großen Altionen blieben.

Hus biefem lebhaften Rraftbemußtfein wuchs ihm wohl auch ber Glaube

an seine unsehlbare persönliche Wirtung auf andre. Es war immer einer seiner obersten Glaubenssätze im Leben und in der Politik gewesen, durch den persönlichen Kontakt intensive Einstüffe zu erzielen, und dann auch in Wechselwirtung die Anregungen durch die andre Persönlichkeit als lebendige Ersahrung und Gewinn für sich zu erobern.

So maß er bem Gejpräch, sowohl im gesellschaftlichen Bertehr wie auch im politischen Leben, einen ganz besonderen Wert bei; überhaupt gingen seine Entschließungen oft mehr aus personlichen Neigungen und Impulsen als aus sachlichen Gründen und Erwägungen bervor.

Dafür war feine Stellung zum Bischof von Met, Monseigneur bu Bont bes Loges, die viel besprochen und tritisiert worden ift, ein besonders plastisches Beitviel.

Du Pont des Loges, einer altfranzösischen Legitimistensamilie entstammend, stellte eine interessamte Bereinigung von Edelmann und Kirchenfürst dar. Er war von hervorragender Intelligenz und starter Willenstraft, — ein Mann, mit dem Berhandlungen zu führen nicht leicht war, da er den staatlichen Unsorderungen, wenn sie mit seinen Anschaungen im Gegensaß standen, zähen Biderspruch entgegenseste, — auf dessen Wort man sich aber, wenn er einmal irgend einer Maßregel zugestimmt hatte, unbedingt verlassen tonnte.

Der Bischof hatte nun Manteuffels große Shmpathie gewonnen, so bag ber Marschall 3. B. jede Anwesenheit in ber lothringischen Hauptsladt benutte, um ihm seinen Besuch zu machen und über allerlei ihn besonders interessierende Fragen ber Politik mit ihm zu sprechen.

Es war bei bes Marichalls großzügigem Geift, seinem tiefreligiösen Sinn und seiner baraus resultierenden Ehrfurcht vor firchlichen Autoritäten natürlich, daß er einem Manne wie diesem Bischof, der eine nicht zu übersehende Charaftergestalt war, einen gewissen Einfluß auf sein Wesen einräumte, und die persönliche Sympathie steigerte diesen Giufluß noch bedeutend . . .

Du Bont des Loges tonnte dagegen als überzeugter und starker Bertreter der katholischen Kirche in Fragen, wo es sich um staatliche Interessen handelte (und solche besprach Manteussel östers mit ihm), natürlich nicht als ein besonderer Förderer dassür eintreten. Und wenn es sich um Fragen handelte, wo Interessen des Staates mit Interessen der Kirche in Berbindung oder gar in Konstituaren, da machte die Ueberlegenheit der Kenntnisse des Bischofs in allen tirchen-politischen Fragen ihn vielsach zum Meister und Leiter des Marschalls, fast ohne daß dieser es bemertte.

Der Ginfluß, ben Manteuffel bem Bifchof gonnte, wurde baber öfters verbangnisvoll.

Manchmal bagegen gewann auch ber Statthalter auf ben lothringischen Bischof Einfluß in entscheibenden tirchlichen Fragen. Diese letztere Tatsache ist gegenüber der ersten nicht bekannt genug, und auch Petersen, der sonst wohl unterrichtete Beurteiler reichsländischer Berhältnisse, scheint sie entgangen zu sein. Si ift 3. B. erwiesen, daß du Pont des Loges, als es sich darum handelte, bei

bem Meher Bischofstuhl einen Koadjutor mit dem Recht der Nachfolge zu ernennen, den ganz bestimmten Bunsch äußerte, Korum möge ihm in dieser Stellung beigegeben werden; ebenso entschieden aber lehnte Manteufsel dies ab, und es war einzig des Statthalters Initiative zuzuschreiben, daß der bisherige Generalvitar des Bischofs, Flect, zum Koadjutor ernannt wurde, ein wenig sogar unter Widerstreben des lothringischen Bischofs.

Die Wahl Fled's zum Koabjutor wurde nun freilich auch als eine dem beutschen Geist feindliche betrachtet; das dürfte aber auf einem Irtum beruhen, denn Fled', eine stille Natur und ein sleißiger und gewissenhafter Berwalter seines Amtes, stand überhaupt der staatlichen Politik fern; er ist wenigstens nie in eine ausgesprochene Stellung oder in eine gegensähliche Attion zu ihr getreten.

Daß Korum später in Trier zum Bischof, baß also ein Sohn bes Elfaß in Preußen zum Kirchenfürsten erwählt wurde, bas war wohl hauptsächlich auf Manteuffels Befürwortung in Berlin zuruckzuführen; auch eine Tatsache, bie nicht allgemein bekannt sein burfte.

Um aber auf Manteuffels Berhältnis zu bu Pont bes Loges zurudzutommen, so muß allerdings tonstatiert werden, daß der Statthalter sich von
seiner Sympathie für den flugen Kirchenfürsten öfters auch hinreißen ließ, diesem
eine zu große Autorität zuzuerkennen und ihm zu viel Einfluß auf einzelne Handlungen einzuräumen.

Daß Manteuffel dem Bunsch des Bischofs entgegentam, seine Seminaristen so viel als möglich vom Militärdienst zu entbinden, erscheint wenig bedenklich der Tatsache gegenüber, daß später im Deutschen Reich ganz allgemein für die jungen Geistlichen dasselbe bestimmt wurde, und daß es möglich ist, Manteuffel fönne von der für Deutschland beabsichtigten Maßregel Kenntnis gehabt haben. Ansechtbarer erschien es dagegen, daß er, auf direktes Ersuchen des Bischofs und ohne Mitwirtung des Ministeriums, einigen dem französischen Orden der Oblaten angehörenden Priestern (nicht, wie ost behauptet wird, mehreren Orden) die Niederlassung im Reichsland gestattete, mit der Klausel, es misse aber alles möglicht still und ohne Ausselben geschehen, damit die Dessentlichseit, vor allem die Preise, nicht ausmerksam werde und man von Berlin aus ihn nicht veranlassen könne, seine entgegenkommende Maßregel zurückzuziehen.

Diese allerdings mistliche Maßregel und Klausel ist aber viel böser gebeutet worden; sie wurde als ein Doppel- und Berstedenspiel mit dem Reichskanzler aufgesaßt; in Wahrheit meinte aber Manteussel, daß das Bekanntwerden seiner Maßregel vielleicht eine Anfrage der französischen Regierung an die deutsche in Berlin nach sich ziehen könne; und eine solche wolkte er im hindlick darauf vermieden sehen, daß die Oblaten ein eben auß Frankreich außgewiesener Orden waren. Man kann Manteussel nicht nachweisen, daß er durch seine persönlichen Sympathien und durch sein kartes Entgegenkommen gegenüber dem lothringischen Bischof irgend einen politischen Niggriff gemacht oder eine Beeinträchtigung der staatlichen deutschen den bewirtt hätte; die Schädigung lag mehr auf einem

immateriellen Gebiet. Manteuffels zu entgegenkommende, fast unterwürfige Art, den Bischof zu behandeln und seinem Rat Gehör zu geben, erzeugte Mißtrauen bei den beutschen Elementen und faliche Hoffnungen bei den Einheimischen, insbesondere beim reichsländischen Klerus; danach mußten dann wieder die pater erlassenen strengen Maßregeln, wie z. B. das Berbot der "Union", des Klerikalen Protestblattes, bei dem letzteren widerspruchsvoll und Mißtrauen wedend wirken.

Ein Brief bes Statthalters an bu Pont bes Loges barf hier, um eine ganz unparteiische Darstellung zu geben, nicht fehlen; er ist charatteristisch bafür, baß Manteuffels Fügsamteit gegenüber bem Urteil bes von ihm hochverehrten Bischofs boch über die Grenzen hinaus ging.

Einige kennzeichnende Stellen des Briefes mögen hier folgen. Es handelte sich um die Weihe des Koadjutors von Met. Manteuffel wünschte der kirchlichen Feier beizuwohnen, war aber nicht sicher, ob seine Anwesenheit der katholischen Geistlichkeit genehm sein würde; er holte deshalb des Lothringischen Bischofs Rat darüber ein (anstatt den seiner Minister zu erbitten) und schried ibm also:

Que dois — je faire le 25? Si je n'avais pas en vue que ma politique, je viendrais purement le 25 à Metz, et assisterais à la cérémonie, car cela prouverait aux habitants catholiques du pays, que je respecte l'église. Mais cette fête a pour Votre Grandeur et pour le clergé un caractère si intime, que je croirais manquer à Votre Grandeur, si je ne vous priais pas, de me dire votre opinion. Daignez me la dire tout franchement et soyez persuadé, que je comprends votre décision, et que toute idée, d'être blessé, si Votre Grandeur préfère, que je ne vienne pas, me reste et restera étrangère.

Vous étiez Français, je suis Allemand; vous êtes catholique, et je suis Protestant, et en Allemagne le malheureux "Culturkampf" n'est pas encore officiellement fini. Je vous répète, que je comprends tout cela, et c'est pour cela, que je ne voudrais pas assister à un dîner ou déjeuner ou à une officielle soirée, — car cela gênerait ces messieurs. Mais pour assister à la consécration de Msgr. Fleck, c'est autre chose, et cependant je fais Votre Grandeur juge et arbitre; mais je prie Votre Grandeur, parceque je dois prendre mes arrangements, d'avoir la bonté de me télégraphier un "oui" ou "non" . . . alors, je suis averti.

Der Bischof sandte darauf telegraphisch seine Antwort, das Fest habe "un caractère de sète intime de famille pour le clergé!" Also ein "Nein!"

Der Statthalter, als Repräsentant bes Kaisers, hatte einsach zu befehlen ober zu wünsichen und bementsprechend zu versahren, aber eine solche, in sast bemütig sich unterordnendem Ton gehaltene Anfrage, deren Beantwortung er selbst, als Leitsaden für sein Handeln betrachten zu wollen versicherte, war gewiß nicht richtig, und man muß sie für mißlich, bedauerlich und für einen taltischen Fehler erflären.

Die Neigung Manteussels, sich manchmal in bedeutsamen Fragen des öffentlichen Lebens Rat aus den Kreisen der Bevöllerung, sei es nun von Bischöfen, Notadeln, Abgeordneten oder Privaten zu erfragen, anstatt bei seinen Ministern und Beamten, war wohl einesteils darauf zurüczuführen, daß er ängslich bemüht war, die Wünsche des Landes möglicht eingehend zu ermitteln und ihnen nachzukommen, andernteils aber hatte er die Ueberzeugung, daß die Berwaltungsbeamten noch keine so enge Fühlung zu den einflußreichen und führenden Kreisen der Bevölkerung gewonnen hätten, um über deren Unschauungen, Bedürfnisse und Wünsche eingebend unterrichtet zu sein.

Es war bem Statthalter mehrfach begegnet, daß bei seinen Reisen ins Land einige Kreisdirektoren sehr maßgebende und einslußreiche eingeborene Herren ihres Kreises nicht gekannt hatten nud überhaupt den einheimischen Gesellschaftstreisen ziemlich fern standen. Diese Ersahrung ließ es ihm richtig erscheinen, wenn er sich vollständig in einer Frage über die Wünsche der Bevöllerung informieren wollte, sich zugleich an die Elemente aus dieser selbst zu wenden und beren Kenntnisse und Nat oft für wesentlicher zu erachten, als die der eingewanderten Beamten.

Die Beamtenschaft lebte wirklich nur in lofer Rühlung mit ben Gingeborenen. Das hatte wohl feinen Grund barin, daß jene herren von der erften Zeit nach bem Rriege an, wo noch tiefes Migtrauen und Gegenfahlichteit zwischen Gingewanderten und Gingeborenen berrichte, in ihren Kreifen fafen. Bon einem burchaus abgeneigten Berbaltnis amifchen amei Raftoren ber Gefellichaft in ein freundliches, von Bertrauen getragenes überzugeben, ift aber febr fcwierig; aus biefer Erfenntnis beraus hatte fich bei Manteuffel ber Lieblingsgebante ent= widelt, ben er benn auch realifierte: einen großeren Berjonenwechsel in ber Besetzung ber Rreisdirettionen eintreten ju laffen, vorzüglich bei folchen, bie von ber erften Beit nach bem Rriege an ben gleichen Bermaltungschef hatten. Das war ein gludlicher Gebante, ber von machem Ginn für die Notwendigfeit ber lebendigen Bechfelmirtung amifchen Beamten und Bevolterung gengte; bagegen tam ber Marichall in einer andern Richtung wieber zu weit entgegen; wenn er. wie es ofters geschah, bei ber Ernennung von Beamten angesebene und angefessene herren bes betreffenben Landesteiles um ihre Meinung frug und feine Entichließung bann bavon abhangig machte.

Dieser rein persönliche Zug seiner Regierung hatte zweifellos seine Gesahren. Manteuffel führte überhaupt eine sehr, man könnte es am richtigsten bezeichnen: individuelle Berwaltung, die wohl von ernst erwogenen, aber so selbsitzerlichen Geschährenten ausging, als sie sich nur mit den festen Sahungen und Gesehen vereindaren ließen. Das Autotratische war bei ihm höchst seltsam gepaart mit dem strengen Gesühl für Disziplin und Subordination gegenüber dem Staat und dem herrscher.

Sehr charatteristisch bei ihm war auch die Auffassung seiner Lebensfendung. Er war von dem Gottesgnadentum seiner Stellung und seiner Aufgaben überszeugt. Das ift starter, alter Glaube der Könige, und er gab ihm auch etwas augleich Stolzes und Frommes. Er fühlte sich als Bertzeug ber Göttlichteit, aber auch als Bollstreder höchsten vorbestimmten Willens der Gottheit. Seine Aemter erschienen ihm weniger Belehnungen von weltlichen herrschern, als von einem überweltlichen, was übrigens nicht ausschloß, daß er einer der tönigstreuesten Männer war.

Das preußisch-solbatische Selbstbewußtsein mit bessen hohen Rechten und Pflichten war start ausgebildet bei Manteussel; hatte er doch auch sein langes Leben (er war 70 Jahre, als er zur Uebernahme des Statthalterpostens nach Straßdurg kam) von früher Kindheit an, die ihn in der preußischen Kadettenasstall sah, durch alle Grade eines Offiziers, dis zu dem höchsten Stellungen des General-Feldmarschalls, im Heere gestanden. Aus all seinen Stellungen hatte er das siegende Gesühl mitgenommen, daß das kleine Preußen Friedrichs des Großen vor allem durch seine sold datische Schulung und seine strenze und starte Militärkrast gewachsen war zu seiner Bedeutung im neuen Deutschen Reich. Das gab sich auch tund in seiner Aufsassung wer Entwicklung der Dinge den deutsch-französischen Krieg, in der er der hervorragenden Staatskunst Bismarcks nicht ganz den gebührenden Teil gegenüber den Verdiensten der Militärmacht und den Leistungen der Armee zugestand.

Er hat auch in Privatgesprächen wiederholt hervorgehoben, daß die öffentliche Meinung in Bismard allzusehr ben alleinigen Schöpfer der beutschen Sinheit erblicke und die großen Geister und Mitschöpfer neben ihm, die Kriegshelben und Schlachtenlenter, dagegen ein wenig in den Schatten stelle.

Uebrigens war biefe an Diggunft leife gemahnende Unichauung bamals in

Rreifen hochftebenber Militars febr verbreitet.

Ein starter botumentarischer Beweis bafür findet sich niedergelegt in den Briefen Roons, die aus Anlaß von dessen hunderstem Geburtstag (30. April 1903) in der "Deutschen Revue" veröffentlicht sind. Eine Stelle dieser Korrespondenz, die an Roons Freund, Morit v. Blankenburg, einen der Führer der strengtonfervativen Partei, gerichtet ist, kann als besonders tennzeichnend gelten. Sie wird relativ noch viel bedeutsamer, wenn man erwägt, daß Roon allezeit eine sehr hohe Schäung für Bismarck hatte, und daß seinem Einfluß bei König Wilhelm zuzuschzeiben ist, wenn dieser Bismarck (1862) als Leiter des Staatsministeriums nach Berlin berief.

Die Stelle in Roons Brief lautet: "Alle seine (bas heißt Bismarcks) Klugheit, Energie und Gewandtheit wären ja ohne Molife und die Armee bloßes biplomatisches Gellingel geblieben, über das Mit- und Nachwelt etwa wie über die Beuftsche Großmannsucht geurteilt haben würde. Ob er sich bessen wohl tlar bewußt geblieben ist auf dem hohen Biebestal, auf das ihn die närrische Welt geftellt hat? Ich zweise. Sein König steht anders zu der Frage und zu seinen Ersolgen. Er weiß, wem er es zu danken hat, und sagt es östers, als es gerade nötig wäre. Vismarc erwähnt dessen nie, vielleicht weil er es, als selbswerständlich, sür überslüssig hält. Er gefällt sich in der allgemeinen Ver götterung und vermeidet daher alles, was sie beeinträchtigen könnte."

Ganz ähnlich, vielleicht noch accentuierter, war Manteussells Urteil über Bismarck. Des Marschalls Gerechtigkeitssinn und sein historisches Gefühl ertannten dem außerordentlichen Staatsmann wohl seine Größe zu, aber Manteussel suchte doch öfters in Gesprächen und einmal in der Tat (Berbot des Fackelzugs zu Bismarcks siedzigstem Gedurtstag, auf das wir später noch zurücksommen werden) darzutun, daß er des Kanzlers Leistungen, gegenüber denen des Heeres und seiner Führer, von der Allgemeinheit für überschätzt hielt.

In Manteuffels Natur lag auch, neben ben bisher icon geschilberten Bügen, eine gewisse hinneigung und Begabung für biplomatische Berhandlungen. Und in ber richtigen Erfenntnis bieses seines Talents hatte ihn fein König öfters

mit biblomatifden Genbungen beauftragt.

Der Feldmarschall hatte dabei einen hervorragenden historischen Sinn und auch Weitblid für geschickliche Entwicklungen. Bon seiner Berliner Zeit her war er aufs wärmste mit dem bekannten historiker Ranke befreundet, dessen war er aufs wärmste mit dem bekannten historiker Ranke befreundet, dessen und seine Gedanken gönnte. Aus dieser innigen Geistesdeziehung haben die Kritiker, die seine Persönlichteit im ungünstigen Licht schauten, daben die Behauptung hergeleitet, daß der große Berliner Geschichtschreiber dem Marschall Manteussels für all seine politischen Missionen, und überhaupt in bedeutenden Momenten, wo dessen Person in der Dessenlichkeit handelnd oder redend hervortrat, Direktiven geschrieben hätte.

Daß Manteuffel mit bem befreundeten Gelehrten über bedeutende und intereffante Fragen feines beruflichen Lebens gesprochen hat, auch vielleicht bie und ba Rantes Urteil und Rat einigen Ginfluß gonnte, ware nur natürlich gewesen, und wir find gern geneigt, bas zu glauben, aber es hatte gang außerhalb ber Möglichfeit von Manteuffels Ratur gelegen, anzuertennen ober guzugeben. baß er wie eine Buppe an ben ftarten Saben bes Willens eines anbern geleitet ober beftimmt würde. - Schon als Rittmeifter (Manteuffel mar bamals Abjutant beim Bringen Albrecht von Preugen, Bater bes jegigen Regenten von Braunichweig) batte er mit feurigem Unteil Die Borlefungen Rantes besucht; baran fchloß fich bann bie perfonliche Befanntichaft, bie fpater ju inniger Freundschaft führte. Die beiben Manner waren in ihrer geschichtlichen und Weltanfchauung burchaus auf gleicher Bafis. Go war 3. B. Die Erfaffung ber fittlich-religiofen und ber politischen Bedeutung Breugens und ber Glaube an beffen Beftimmung, Die Suprematie in Deutschland zu haben, beiben gemeinfam. Manteuffel las ftets in freien Stunden mit großer Bertiefung und "faft leidenichaftlicher Singabe" Rantes hiftorifche Berte, von benen ihm eines ber liebften Bucher bas war, bas ben Belben bes Dreifigjahrigen Krieges, Ballenftein, behandelt.

Hierbei sei auch ein Streislicht barauf geworfen, wie sympathisch ihm überhaupt die Gestalt des Friedländers war; denn auch von Schillers sämulichen Dramen (der Marschall liebte Schiller sehr) war ihm die Wallenstein-Trilogie weitaus am liebsten. Er citierte 3. B. in den sachlich-nüchterusten Ministersitzungen, so oft es nur irgend mit bem Stoffe vereinbar war, gern Spruche und Bebanten aus "Wallenstein".1)

Ein gewisses sentimentales Pathos war Manteuffel entschieden eigen; er liebte die geschichtliche Pose, und man könnte wohl mit einigem Recht sagen: seines Gesärbe und seiner Rede Ton waren "schillerisch". Sein Gesühl erschien oft ergrübelt, während seine Gedanken und Handlungen manchmal sentimental gefärbt waren ... Wie ihn auf dem Schlachtseld Schneibigkeit und Tattraft auszeichnete, in der Politik Geschmeibigkeit, Feinheit und entgegendommendes Verständnis, so war ihm im Salon eine höfische Glattheit und Formengewandtheit zu eigen, die, Frauen gegenüber, den Glanz und die Wärme alter Troubadvuranmut gewann ...

Das starte Selbstbewußtsein Manteussels, das bei den ungewöhnlichen und mannigsachen Ersolgen seines reichen Lebens vielleicht erklärlich war, und das vorhin schon angedeutet wurde, ließ den Marschall im Kontakt mit ebenso selbstbewußten Naturen absolut keine ersprießliche Form der Begegnung, des Einverständnisses, des Zusammenwirkens finden. Das zeigte sich sehr dalb im amtlichen Bertehr und im politischen Berhältnis zu dem ersten reichsländischen Staatssekretär, Excellenz Herzog, worauf wir später eingehend zurücktommen werden, in verhängnisvoll scharfer Weise. Aus diesem Element etwas selbstbewüßter Eitelkeit erklärt sich auch die leise Gesallsucht, die in des Marschalls Werden um freundliche politische Weurteilung und um Wopularität sich dotumentierte.

Bei dem oben schon erwähnten Glauben an die große vermittelnde Kraft der personlichen Berührungen ist es eine ganz natürliche Konsequenz, daß Manteuffel die Gastfreundschaft mit besonderer Wärme und regem Interesse pflegte. Ihm war sie nicht nur eine freundliche Förberin der Geselligkeit, sondern sie erschien ihm auch als Helserin und Genossin in der Politik.

Er war trot eines überall in die Erscheinung tretenden Ibealismus boch ein jo praktischer Lebensphilosoph, daß er ben Wert eines mit eblen Weinen gewürzten Gastmahls als anregendes Moment wohl zu schätzen verstand; freilich mehr für andre als für sich selbst.

Täglich waren an seinen Tisch Gäste gelaben: Beamte, Offiziere, Geistliche, angesehene Eingeborene, vorübergehend anwesende Fremde von Bedeutung. In angeregtem Plaubern wurden da Fragen, die in schriftlicher Form oder auf dem Umweg durch die Presse tübler, serner und abstratter behandelt worden wären, durch die Unmittelbarteit von Rede und Gegenrebe, der lebendigen Ton, den beredten Blick viel wärmer und eindringlicher beleuchtet und gediehen dadurch manchmal in einer Stunde persönlicher Berhandlung zu viel bessertem Bachstum. Des ersten Stathalters frischer, praktischer Soldatensinn, der in rührigem Handelm und kedem Ergreisen einer Krage eine raschere Körderung erchaute,

<sup>1)</sup> In bes Reichstanzlers Bismard Familie wurde im vertrauten Kreis Manteuffel nur "ber Friedlander" genannt. So erzählt R. v. Reudell in seinem Buch "Fürst und Fürstin Bismard".

als in attenmäßig theoretischer Behandlung, bekundete sich in solcher Auffassung. Gewiß lagen auch große Gefahren in einer besonderen Plege des persönlichen Kontakts, weil er subjektiver Betätigung freie Bahnen öffnete, aber es lagen auch ebenso unwerkennbar Borteile darin; besonders in einer Zeit des Uebergangs, da die Strömungen in den Geistern, die geschicklicht treibenden Einstüffse zweier lebendigen Kulturen, der bis dahin im Lande wirksam gewesenen französisischen, sowie der nun wirkenden deutschen, noch fremd und unvermittelt nebeneinander liesen. Der Grund alles Wisperstehens bisher war gewesen: man kannte sich einsach nicht genug, man rechnete mit unbekannten oder halbbekannten Werten.

Damals übte ber frangösische Chauvinismus noch eine so tnechtende Macht über die im Lande gebliebenen Elsaß-Lothringer, daß sie sich, im eminentesten Sinne des Wortes, abschlossen und verschlossen; nicht nur in ihren Gesinnungen, sondern in ihrem Willen, in ihren Lebensbetätigungen, ihren Gewohnheiten, in ihren häusern.

Berwandte, Bekannte und Freunde, die für Frankreich optiert hatten, behielten ihre alten heimatsgenoffen scharf im Auge und übten einen Terrorismus an ihnen aus.

Bahrlich, es gehörte ein starter, sittlicher Mut dazu und eine wache Energie, daß diese im Land gebliebenen Chaffer in irgendwie perfonliche Beziehungen zu ben "Deutschen" traten, und gar zu ben offiziellen Kreisen. Denn die französischen Beitungen, sogar ernste Blätter, tennzeichneten solche Elfaß-Lothringer als Berräter, Abtritunige, gestumungslose Schurten und täusliche Bichte, und brannten ihnen Schandnale auf durch lange, entwürdigende Berichte.

In solchen Uebergangszeiten können vom fozialen Gebiet aus nicht zu unterschätzende politische Wirkungen erzielt werden, und Manteuffels Methode, die teils einem klugen Ermessen der geschichtlichen Bedingungen, teils aber auch einem persönlichen, sehr subjektiven Empfinden entsprang, hatte daher eine Be-

rechtigung.

Er betätigte seine liebenswürdige Ritterlichseit, seine sehr anregende und anpassungsfähige Geistigkeit oft ganz hinreißend in seiner Gastfreundschaft. Sin seiner Zug in ihr war, daß er bei den häusiger erscheinenden Gästen seiner Tasel bald ihre kleinen Lieblingsneigungen entbeckte und demgemäß dann dem einen irgend eine bevorzugte Weinsporte, dem andern eine bevorzugte Speisse besonders servieren ließ. So ließ er z. B. Herrn Inlius Klein, übrigens einem der interessantesten und politisch seinsten der juder noch eingehend zurückkommen werden, immer einen moussierenden, leichten Wein an seinen Platz stellen, denn er hatte erkundet, daß Klein magenleidend war und jenen Besonderen Wein als bekommlich und leicht bevorzugte.

Der Feldmarschall-Statthalter war materiellen Genüffen wenig zugeneigt; bei seinen Gastmählern nahm ber mäßige Mann nur ein wenig Brühe, etwas hühnersleisch und — Biliner Wasser. Während die Schüsseln und Flaschen lebhaft treisten, saß er "ganz Geist" in seiner eigentümlichen, man tonnte sagen anmutig-aufrechten Haltung und beobachtete scharf seine Gäste. Neben seinem

Plat lag immer ein Tafelbild, das heißt eine Gruppierung der Gäste mit deren Namen, so daß er sich beim Ueberblick sogleich zurecht finden tonnte, und so aus dem außerordentlich großen Kreis der Kommenden und Gehenden, der eigentlich das ganze Land Esjaß-Lothringen im Extrakt darstellte, auch die weniger Bekannten seinem Urteil deutlich vorgerückt waren.

Eine eigentümliche, in hohem Grad feiselnbe Erscheinung, dieser Marschalls-Statthalter! Wie er da an seiner Tasel saß, den eleganten Wassenrock seines Tragonerregiments mit Orden aller Grade und Länder bedeckt, eng über der ichlanken Gestalt geschlossen, die seinen Hande spielend mit einer goldbenen Lorgnette, die er oft und gewandt vor die Augen führte! Und seltsame Augen waren es — Augen, aus denen Schlaubeit, Stolz, Kühnheit, Genialität, Wite blickten und die die ganze merkwürdige Vielseitigkeit seines seelischen Wesens widerspiegelten . . . Die freie Stirn war hoch umduscht von grauem Haar; dies und der ganze obere Teil des Kopses, auch die hängenden Brauen, unter deren halber Deckung der Blick um so geseimmisvoller bliste, und der etwas stumpse Ansiat der Rase erinnerten start an den Charakterkops des norwegischen Dichters Ihse. Büge, aus denen eine mächtige und tomplizierte Gestigkeit und ein von Ratur sester, durch Schulung eiserner Wille sprach.

Manteuffel war siebzig Jahre, als er nach Esas Lothringen tam, und hatte bereits ein Leben reichsten Inhalts, voll theoretischen und praktischen Wirkens hinter sich. Abgesehen von mannigkachen biplomatischen Sendungen, insbesondere nach Ruhland, wo er das Ansehen eines wirtungsvollen und beliebten Bermitters genoß, hatte ihn sein König in den Kriegen, die zwischen 1860 und 1870 liegen, und in den Attionen, die ihnen folgten, zu besonderen Bertrauensstellungen und Kommandos ersehen.

Nach dem Krieg mit Dänemark (1864) ward er zum Gouverneur von Schleswig bestimmt und erfüllte die schwierige Mission mit Glück und Erfolg. Im deutsch-österreichischen Krieg 1866 hatte er die Mainarmee zu kommandieren, hatte Franksurt genommen und im Mainseldzug den Prinzen Karl von Bayern siegreich südwärts gedrängt, bei Kissingen und Würzdurg die seindlichen Truppen geschlagen und jo dis zum Wassenstillstand sehr erfolgreich gewirkt. Im großen deutsch-französischen Krieg 1870—1871 hatte er dann, wie allerwärts bekannt, eine hervorragende Rolle gespielt und hatte nach dem Friedensschluß, vom Kaiser Wilhelm erwählt, als Oberbeschskader der im Frankreich dis zur völligen Auszahlung der Kriegsschuld verbleibenden Occupationsarmee, einige Jahre in Nanch Hauptquartier zu halten.

Alle biese Erregungen, dies hin und her, diese fortbauernde Reibung und Uebung seelischer und förperlicher Kräfte hatten naturgemäß bei dem Siebzigsjährigen die Clastizität vermindert; da hat er denn, was seiner Kraft etwa an der ursprünglichen Frische mangelte, zu ersehen gesucht durch seine mächtige Energie.

Die ihn beffer tannten, wußten, daß, wenn er die Pflichten feiner dienfillichen Burbe erfüllte, er fich mit gewaltigem Rud ber Willenstraft zusammenriß, um

bie leichte Ermubung zu befiegen, ber er nur felten nachgab, bie aber boch in ibm mar . . .

Uebelwollende nannten das damals, wenn er elastischen Schritts in den Saal trat und den Männern aufrecht und fest entgegenschritt und den Frauen mit ritterlicher Anmut begegnete: "Der Marschall markert wieder den Fähnrich!" Für den Tieferblickenden aber war es ein rührendes Schauspiel, wie der ihr Krieg und vielerlei ernsten Pflichten Ergraute, der am Beginn des Greisenalters noch mit einer neuen, verantwortungsvollen politischen Sendung belehnt war, seinen eisernen Willen als Mitkampfer zur Lösung einer erhabenen Aufgade aufrief.

Sehr merkwürdig hatte sich aus ber Geschichte heraus bas Berhältnis zwischen Manteuffel und Bismarck gestaltet. Manteuffel, ber sonst so ganz Sigenartige, bekannte sich in dieser Beziehung, das heißt in seiner Aufsassung von Bismarcks Berdiensten am Aufbau des Reiches, voll zu der innerhalb weiter Kreise des Generalstabs und der höheren Truppenführer herrschenden, die vorsin schon stizziert wurde.

Die in der "Deutschen Revue" letitsin veröffentlichten Kriegstagebücher des Generals v. Stosch deweisen, daß schon während des Krieges und der Berhandlungen in Bersailles jene Gegensätze vielsach schroff hervortraten. Die Aufzeichnungen von Stosch werfen scharte Lichter auf diese eigenartigen Berhältnisse und lassen besonders die Charaltergestalten von Bismarck und Woltte in klar umrissenen Kontrasten erscheinen. — Nach dem ungeheuren Ersolg des deutschsfranzösischen Krieges, und nachdem aus allen Kämpsen, Trümmern, Wunden und Berlusten das Deutsche Reich erstanden, war es verständlich, daß die Urheber der kontreteren Ersolge, die Gewinner der Schlachten, die ihr Leben in hundert Todesmöglichkeiten während eines langen Krieges eingesetz hatten, sich am glorreichen Ende des Riesenkampses als die höchsteteiligten Sieger fühlten. Ihnen erschien das Deutsche Reich in erster Linie aus den Ersolgen der Wassen der Konselen das deutsche Reich in erster Linie aus den Ersolgen der Wassen des Stellen der Lapferseit und Diszidlin des Herers.

Die eminente Staatskunst bes geistigen Helben Bismarck, seine wachsame Beisheit, bas Genie seiner politischen Erkenntnis, sein zielklares Wirten, bas alles werteten sie nicht ganz in seiner weltgeschichtlichen Bebeutung, auch nicht in seiner besonderen Bebeutung sir die Schöpfung des Deutschen Reiches. Und bas die öffentliche Meinung, die sahr einer ben richtigen Infinkt für das Wahre hat, sener Auffassung nicht recht gab, schärfte diese um so mehr.

Wohl hat die öffentliche Meinung auch den deutschen Kriegshelden, vor allem Moltke und Roon, und dem ausgezeichneten Heer, nach ihren Verdiensten alle Shren zuerkannt, aber: als den eigentlichsten Schöpfer des Deutschen Reiches hat sie allezeit Bismard gefeiert, und hat diese Ueberzeugung im Leben und in der Geschichtschreibung betätigt.

Eine gewiffe Rivalität zwifchen Bismard und bessen gewaltigem Anhang einerseits und ber Militärpartei mit einer großen Anhängerschar anderseits war immer wie eine innere Entfrembung latent.

Kaifer Wilhelm I., ber milbe, lebensweise Mann, ber wie eine Intarnation ber Gerechtigteit in ber Geschichte steht, hatte das wohl erkannt, und seiner warmen Mittlerpersöulichteit ist es gewiß zuzuschreiben, daß damals in der großen Zeit, die auch naturgemäß alle Leibenschaften und Meinungen viel reger aufschützte, schärfere Konslitte vermieden wurden.

Raifer Wilhelm hatte unter all feinen Generalen stets eine besondere Schatzung für Manteuffel betundet, wie bas auch aus bessen Erwählung zu wichtigen Missionen, zulett durch seine Berufung als Statthalter in Eljag-

Lothringen hervorging.

Kurz nach Manteuffels Ernennung, doch ehe er besinitiv seinen Posten antrat, hatte Kaiser Wilhelm ben Marschall noch in einer politischen Mission nach Rußland entsandt. Diese Sendung wurde zwar von vielen Seiten als einen blogen Hösslichkeitsatt hinzustellen gesucht, aber die Tatsachen und deren klar zu Tage tretender innerer Zusammenhang und der bestimmte Sinn, der daraus spricht, kennzeichnen jene Sendung als eine politische.

Es waren seit langerer Zeit russische Berstimmungen, die besonders in der Presse ihren Ausdruck fanden, zu bemerten. Rusland sah migbilligend auf Bismarcks oft martierte treue Bundesfreundschaft mit Desterreich, und auch in Deutschland wurde von unparteiischen Pressimmen betont, daß für Fürst Bismarck, als vorzugsweise prattischen Staatsmann, ein Dreitaiserverhältnis taum mehr bestehen könne, da hinter dem russischen Mitglied bessen Staat nicht

mehr ftebe.

Dabei schien es nach einer Notiz ber "Nordbeutschen Allgemeinen Zeitung", die als sicher und offizios galt, festzustehen, daß Manteuffels Reise nach Warichau lediglich aus bes Kaisers Initiative, wohl mit Borwiffen, aber ohne Zuzumnung bes Kanzlers erfolgte.

Der offizielle Grund von bes Marichalls Sendung war ber, daß er als Führer einer Deputation von Offizieren bem Raren bei ben Manovern um

Barichau im Ramen bes Deutschen Raifers begrußen follte.

Am Donnerstag ben 29. August (1879) ging der Feldmarschall nach Warschau. Er war ja auch, als persona gratissima am russischen Hose, der bestgewählte Sendbote. Daß Manteussels Mission aber einen politischen Charatter hatte, ging deutlich aus zwei Erscheinungen hervor: erstens aus der Aussalter hatte, ging deutlich aus zwei Erscheinungen hervor: erstens aus der Aussalter hatte, ging deutlich aus zwei Erscheinungen hervor: erstens aus der Aussalter hatte, ging deutlich aus der Aussalter und der Aussalter der Anglischen Regierung den Ton der einheimischen Pessie mischillige und in durchaus freundschaftlichen Beziehungen zu Deutschlaub stehe z.c., und daß sie in der Sendung Manteussels ein Entgegenkommen Deutschlands freudig begrüße. Der zweite, viel mächtigere Beweis für den politischen Charatter der Reise war die Tatiache, daß einige Tage nach dem Besuch Manteussels die bekannte Zusammentunft Wilhelm I. und des Zaren Alexander in Alexandrowo stattsand, die ersichtlich doch wohl dadurch angebahnt war.

Die innere Geschichte biefer Borgange trat in besonders fcarfe Beleuchtung burch folgende weitere Tatsache. Bu gleicher Zeit, als Manteuffel in Warschau

war, hatte Bismarck mit Andrassy in Gastein eine sehr lange, warme Unterredung und versprach zugleich seinen demnächstigen Besuch in Wien. Andrassy war von dem Inhalt der Unterredung offenbar so befriedigt, daß er zum Kaiser Franz Joseph ins Lager von Bruck suhr und dort eingehend berichtete.

Die tussischen Zeitungen polemissierten scharf gegen Bismarck, auf der Basis einerseits der Zusammenkunft in Alexandrowo mit vorangehender Entsendung Manteuffels ohne Bismarcks Zustimmung, und andrerseits der neuerlichen Annäherung an Desterreich durch die freundschaftliche Begegnung der beiden Winister in Gastein. Die russischen Zeitungen gingen sogar so weit, Bismarcks Stellung sür erschüttert anzusehen und in Manteuffels Persönlichkeit und Günstlingstellung bei Kaiser Wilhelm eine Gesahr für den Kanzler zu erblicken. Am 21. September sand dann Bismarcks Besuch in Wien statt. . . .

Diese politischen Borgänge wurden nur deshalb an dieser Stelle etwas eingehender behandelt, weil sie auf die eigentümliche, schon angedeutete Rivalitätsstellung und daraus leimende Zwiespältigleit zwischen Bismard und Manteussel, die äußerlich weltmännisch immer masliert wurde, aber innerlich doch bestand, ein helles Licht werfen. Und dies Licht schein uns gerade im Beginne der neuen, hochwichtigen Stellung von Manteussel eine Bedeutung zu haben, die

manches flarer ichquen lehrt . . .

Bir wollen ben erften Statthalter in Elfaß-Lothringen zeigen in ber Bechfelwirtung feiner reichen Berfonlichfeit mit ben politischen Berbaltniffen und Entwicklungen im Reichsland. Wenn man ein möglichst erschöpfendes und richtiges Urteil geben will, bann muß man die Großen und Berte aneinander meffen und gleichfam aneinander abtlären; und bagu ift es von Bedeutung, daß die Zeit in all ihren Erscheinungen und Bedingungen auf die Birtung bin geprüft wird, die fie auf die zu beurteilenden Berfonlichfeiten übte. Dinge, die manchmal nebenfächlich ericheinen, tonnen boch von charafteristischer Bedeutung fein, - fo etwa wie bei einem Gemalbe wenige Buntte und Linien fich ju einem Schatten gufammenfugen, und andrerseits wenige Tone und Farbungen Husbruck in tote Flachen tragen tonnen. Wir halten es für eine icone Pflicht, von einem Manne, beffen Befen und Birten oft von feiner Beit vertannt worden ift, ein Bild zu geben. zu dem Beobachtung, lebendige Erfahrung und vorurteilslose Erfenntnis die Farben mifchten. Das ernfte Ergebnis bes liebevoll gezeichneten Bertes wird bann, fo hoffen wir, eine nicht unerwünschte Illuftration fur die Bucher ber Befchichte bes Eliaf bebeuten. (Fortfebung folgt.)



#### Donna Carlottas Weisheit.

Eine italienifche Beichichte.

Man

#### Anton Andrea.

Nor etwa einem halben Jahrhundert war Donna Carlotta eine landbekannte Schönheit gewesen, jett lebte fie in Ehren mit ihrem Manne, bem guten Capaliere, und gehrte von ihren Erinnerungen. Die glangenofte von biefen mar, ban ein Brincipe, ein wirklicher Surft, fie geliebt hatte: viel fehlte nicht, fo ware fie "Brincipeffa" geworben. Die Sage von ber Liebe biefes Fürften und ihrer einstigen Schönheit wob ihr noch im Alter einen Rimbus um bas Saupt.

Leiber lag auch manches zwischen bamals und jest, bas weber gut noch icon mar : wenn fie es aber recht bebachte, fo batte fie immer Blud gehabt. -Bare fonft mohl ber gute, madere Cavaliere im rechten Augenblid getommen und hatte fie vom Fled weg gebeiratet?

Madonna, ja, ein Engel war bas Rind gewesen, ihre Mina! Rein Bunber, beibe Eltern ichone Menichen, benn ber Brincipe -

Aber nein! Der hatte ein Traum für fie bleiben muffen, ber fuffeste und ftolgefte ihres bewegten Lebens. -

Der gute Cavaliere alfo!

Bie hatte er bas Rind geliebt! Bare es nicht ihres gewesen, fie wurde eifersuchtig geworben fein; benn fie war eine vultanische Ratur, eine Feuerseele.

Mls bann Alina aufwuchs, nannten bie Leute fie bie "Brincipeffina", bas Bringenichen, und bie boshaften zwinterten verfänglich mit ben Augen. Doch bas gab fich bald: Schönheit und Anmut ftempelten Alinchen gum Fürftentind, und niemand hatte etwas bagegen.

Es tam eine Beit, ba hatte fie ihre liebe Dot mit ihr. Alina war fechzehn Jahre alt, ein Mairoschen - und die gange mannliche Jugend von Cortona machte Jagb auf fie. Man tonnte nicht genug aufpaffen. Donna Carlotta war entichloffen zu machen, im Notfalle fie binter Schlof und Riegel zu halten: ber Tochter follte es nicht geben wie einft ber unglücklichen Mutter -

Sier lächelte Donna Carlotta verftoblen. - "Ungludlich" mar fie in Bahrbeit nie gewesen; aber fie batte bas Leben genoffen, und es mar ichon gewesen bis zulett, bis auf ben guten Cavaliere, ber fie noch biefen Tag anbetete.

Erogbem - man hatte fich in Unsehen und Burbe bineingelebt, und Alina jollte einen braven jungen Mann aus guter Familie heiraten, wie es sich für ben Cavaliere und Donna Carlotta ichiette. Erft die Ebe und bann die Liebe - umgefehrt gibt es nichts als Bermirrung.

Leiber hatte Alina bie Feuerfeele ber Mutter geerbt, und bie Liebe tommt

wie ein Dieb in ber Nacht. Turen und Fenster schließt man vor ihr; aber es bleiben Schlüfsellocher — bas genugt.

Alls sie und der gute Cavaliere es merkten, war es zu spät — Mina über alle Berge mit dem jungen, schönen Römer, dem Conte. Immer Bornehmheit, das lag in der Familie; nur daß diesmal gleich das Unglück als blinder Passagier mitsuht.

Der junge, fcone Conte hatte babeim - - Bfui!

Bie anders war ber Principe gewesen, ein Galantuomo vom Scheitel bis jur Sohle. —

Bei Nacht und Nebel, wie sie einst fortgegangen war, tehrte Alina wieber heim. Gin Jahr war taum vergangen; aber wie hatte bas arme Kind sich veränbert! Nichts mehr von Jugend und Schönheit. — Eine vom Sturm entblätterte Blume, die bas Köpfichen zum Sterben neigt.

Kaum daß sie sich Zeit ließ, ihr Kindlein der Mutter in den Arm zu legen, mit einem Blick, als hätte der Tod ihr Herz schon durchbohrt.

"Bater!" hauchte fie. "Babbo!" -

Da breitete ber gute Cavaliere ihr feine Arme entgegen; an feiner Bruft feufzte fie ihr lettes bischen Leben aus.

Nun lag sie längst brüben auf dem Friedhof an der Bergeshalbe, und ein schlichter Marmorstein, den der Cavaliere hatte setzen lassen, verewigte das kurze Glück und die Tragodie ihres jungen Lebens.

E3 war ein großes, wenn auch stilles Grämen und viel heimliches Weinen gewesen — bamals; aber die Zeit mit Hilfe der Madonna luste alles sanst ein: Nedda, das Enkeltind, war ihnen geblieben. Donna Carlotta vergaß ihre Jahre und wiegte sich in einem neuen Mutterglück.

"Nunzio mio," sagte fie zu bem guten Cavaliere, wenn sie das Kindchen auf bem Schoße hielt, "laß die Welt reben, was sie will! Ich weiß es besser; jedes Glück wirft seinen Schatten, jedes Unglück hinterläßt wenigstens eine lichte Spur. Schau unste Nebba an! Ift sie nicht ein Lächeln des himmels?"

Die Bambina wurde größer und immer lieblicher; aber was half es, sie mußten sie von sich geben. Der gute Cavaliere, der sonst immer nur sein Herz hatte sprechen lassen, befann sich auf seine doppelten Baterpstichten. Er gab das Kind den Schwestern der heiligen Margherita von Cortona zur Erziehung. Sie lernte da ihren Katechismus, etwas biblische Geschichte, Spigenklöppeln, Perlstickreien, kurz alles, was ein junges Wädchen aus gutem Hause zu wissen braucht — beileibe nicht mehr.

Die frommen Schwestern hatten Nebba am liebsten ganz babehalten; benn sie glich an Seele und Leib einem Cherub. Die Großeltern fühlten indes die Einsamkeit in ihr Alter schleichen und bekamen große Sehnsucht nach dem Rinde.

An ihrem sechzehnten Geburtstag kan Nedda also nach Hause: es war ein Kest- und Kreubentag.

Donna Carlotta, die sonst immer barauf bedacht war, ihre Möbel im "Salotto" vor jedem Luftichen und jedem Sonnenblid gu fchuten, ließ die Fenster

öffnen und die kattunenen Ueberzüge abnehmen. Der gute Cavaliere besorgte Blumensträuße. Dann setzen sich beide Hand in Hand auf das ehrwürdige Plüschsofa und ließen sich würdevoll von dem Dienstmädchen die Ankunst der Entellin melden.

. Nonno! Nonnina!"

Wie ein Lerchentriller klang es. Gin zierliches Geschöpfichen flog wie eine weiße Taube ben Alten in die Arme, daß diese alle Burbe und Etitette vergaßen und es nicht genug bergen und tilffen konnten.

Bon ber Zeit an wurden Luft und Sonnenschein täglich in den Salotto gelassen, benn Nedda brauchte sie; nur die Schutbezüge tamen wieder über die Mobel.

Den Sonntag führten bann die Alten bas Kind in Cortona ein, das heißt, sie gingen mit ihm zu der großen "Missa cantata" in der Domlirche: der Cavaliere noch immer stattlich, sein englisches Plaid, ohne das er seit zwanzig Jahren, Winter und Sommer, nie mehr ausging, über der Schulter; Donna Carlotta in ihrer antiten Sammetrobe, auf deren Schnitt sich teine der lebenden Moden besinnen tonnte, eine lange spanische Mantille mit Spiten- und Schmelzbesat darüber.

Zwischen ühnen Nedda in ihrem weißen Kommunikantenkleiden, das Gebetbuch in der Hand, die großen, dunkeln Madonnenaugen züchtig gesenkt, Sonnenschein auf dem holden Gesichtschen.

Sundert Augen riß Cortona mit einem Male auf, besonders bie beiben, bie bem Cohn bes Ginbaco geborten.

Rebba hingegen schlug die ihren nur einmal auf, und bann schauten sie in bie Höhe, wo einer von den Jesuitenschüllern die Orgel spielte — wunderschön: alle Leute waren barüber einig.

Man wußte, daß der Prior des Collegio den jungen Menschen nach Florenz schieden wollte, um ihn für Kirchennusik ausbilden zu lassen. . .

Bieber hatte Donna Carlotta ihre liebe Not, ein junges Wefen zu überwachen und ihre in einem langen, ereignisreichen Leben gewonnene Weisheit im rechten Augenblid und an der rechten Stelle anzubringen. Der gute Cavaliere ließ fie gewähren. Er hatte genug zu tun, sich an der Munterkeit und dem Liebreiz seiner Enkelin zu erfreuen.

"Großmütterchen, Nonnina," schmeichelte biese, als sie im Salotto am Fenster jaß und andächtig ben guten Lehren ber alten Dame zuhörte. "Darf ich nicht öffnen — ein ganz llein wenig nur? Draußen ist's so warm, und vom Garten bes Collegio berüber weben Blumenbufte."

"Meinetwegen; aber vorsichtig! Mabonna, gleich scheint die Sonne 'rein, gerade auf die Tischbede! Schnell, Reddina, ein Handtuch 'rüber; sonst bleicht sie mir die schönen Muster aus."

Aber die Rleine lachte hinein in ben golbenen Strahl, ber eine flimmernbe Bahn von bem alten Orbenshaus ju ihr herübergog.

"Abendsonne, Nonnina, bie tut beiner Tischbede nicht mehr weh! Sieh nur, ba treten bie Schuler gerabe jum Spaziergang an — immer zu zweien: vorn

bie Rleinen, hinten bie Großen. Mamma mia! Der in ber letten Reihe, ber Blaffe, Schlanke, ift bas nicht ber Orgelipieler?" -

"Schnell bas Fenster zu!" rief Donna Carlotta in allen Aengsten vom Sosa herüber, wo sie täglich von funf bis sechs in ihrer Staatsrobe zum Empfang eines etwaigen Beluches zu siben pfleate.

Rebba gehorchte; aber fie ichmollte.

"Wie du nur bist, Nonna, gönnst einem das bischen Sonnenschein nicht. Großvater ist viel freundlicher. Der erlaubt es. Neulich sagte er: "Die Jugend will in die Sonne schauen und in den Himmel."

Donna Carlotta machte ihr ftrenges Gesicht — was ihr nicht leicht fiel. Aber fie hatte einmal mit folchem hubschen, jungen Dinge Unglud gehabt: ein

zweites Mal follte es ihr nicht paffieren.

"Was gehen bich bie Tesuitenschüler an? Ein wohlerzogenes, gesittetes Mabchen schlägt hubich bie Augen nieber, wenn sie vorbeitommen."

"Sie biegen ja bruben ab, Nonna, und bie in ber erften Reihe find Jungen,

taum fo groß wie ich."

"Tut nichts. Sie werben einst Männer, und einem Manne barf tein junges Mäbchen trauen."

"Jemine, Nonnina, weshalb nicht?"

"Beil es alles Berführer und Berrater find."

Nebba machte erichrodene Augen.

"Auch - ber Großvater, Nonna?"

Donna Carlotta war froh, mitten im Ernst ber Situation lachen zu müssen. "Du Schäfchen, solch guter Wensch! Er ist eben eine Ausnahme von der Regel."

"Und ber alte Frate Angelo und Don Pietro, unser Beichtwater, das find

boch auch Männer!"

"Allerbings, du Aeffchen; aber die rechnen nicht mit. Bu ihnen darfit du Bertrauen haben, weil sie für deine Seele forgen und nach deinem Herzehen nichts fragen. Nimm du mir nur das in acht, Bambina mia, sonst ist es um dich geschehen."

"I, das besorge ich schon, Großmütterchen!" versicherte die Kleine unsichuldig. "Neulich, als ich mit dir und dem guten Nonno auf der Piazza spazieren ging, wo wir die Konzertmusit hörten, da machte mir der Luigi vom Sindaco immer Augen; aber ich sah ihn nicht an. Ich dachte: "Willst du wohl, du Laffe!" War das nicht brav von mir, Nonnina?"

Donna Carlotta hüstelte verlegen: ber Sohn des Syndifus war just der Mann, den sie sich für ihre Entelin wünsichte, die beste Partie in ganz Cortona. Wie das aber dem dummen Mägblein klar machen, ohne ihm Liebesgedanken

in ben Ropf zu fegen?

"Freilich, freilich," sagte sie. "Luigi ist indes der Sohn angesehener Leute, und seine Mutter, Sora Anna, meinte neulich, er könnte sich nach einer passenden Frau umtun. — Na, basta! Laß du nur deine alte Großmutter machen; die weiß, wie es in der Welt zugeht..."

Nebda war für gewöhnlich eine lleine Langschläferin; plöglich betam fie es zum Erstaunen der Großeltern mit dem Gifer des Frühaufstehens. Wenn die Alten gegen zehn Uhr zum Borschein tamen, hatte sie im Salotto, den der Tollpatsch von Dienstmädchen nie ohne Aufsicht betreten durfte, schon aufgeräumt und gut gelüftet.

Der Cavaliere rieb fich vergnügt bie Sande:

"So'n fleißiges Rind! Ein rechter Segen für uns, nicht wahr, Carlotta

Auf dem Nähtischen, an dem Nedda nachmittags, während der "Empfangszeit" der Großmutter, zu arbeiten pflegte, stand immer eine wundervolle Rose in einem Bäschen.

"Sie rupft uns alle Rosen vom Stod," bemerkte bie alte Dame rugenb; aber fie meinte es nicht boje.

"Laß nur, liebe Frau! Dafür blühen fie ja," schmunzelte ber Cavaliere. Eines Morgens sah er sich die herrliche Rose auf Neddas Rähtisch genauer an.

"Per bacco!" rief er verwimdert. "Die ift boch nicht aus unferm Gartchen.

- Wo haft bu fie her, Kindchen?"

Nebba wurde puterrot. "Ja — wenn ich bas wußte! Sie lag heut morgen auf bem Fenstergesims."

"Co - fo. - Sag mal! Bit bas öfter paffiert?"

"3 wo. - Das heißt, ein ober zweimal boch wohl."

"Wann?"

"Madonna, wann, Nonnino? Morgens, wenn ich im Salotto lüftete."

hinterher bachte fie: Satte ich es nur nicht gefagt. Jest geschieht ficher etwas Schreckliches. Man tennt bie Nonna.

Diese hatte auch nichts Eiligeres zu tun, als die Sommerläben vor dem Fenfter, das auf fremde Gärten hinaussührte, zu ichließen und streng zu verbieten, es je wieder zu öffnen. Wenn durchaus gelüstet werden müßte, so wären die beiden andern nach der Straße hin da. "Und dann, Cavaliere (sie nannte ihren Mann stets so, wenn sie sich in Würde zu hüllen veranlaßt fühlte), tu mir die Liebe und setze Neddas Nähtisch vor das eine und meinen Sorgenistuss vor das andre Fenster! Du siehst, man darf das Kind nicht mehr aus den Augen lassen. Ich muß wissen, wer vorbeigeht und zu und hereinguckt."

Leiber betam das Sipen und Stiden an diefem Fenfter der Reinen nicht; fie wurde blaß und traurig. Einmal gingen die "Collegianer" der Jefuiten vorbei. — Da schaute fie auf, flüchtig nur und ohne zu erröten. Es waren allein die unteren Klassen. —

"Was ist es nur mit der Bambina?" bemerkte der Cavaliere besorgt. "Wo sind ihre Schelmereien und ihr Lachen geblieben? Tut wie ein erwachsenes Fräulein: das gefällt mir nicht."

"Keine Bange, Nunzio mio," beschwichtigte ihn Donna Carlotta. "Das wird nicht lange dauern. Ich tenne die Welt. Nächstens wird der Luigi bei

uns anfragen. Bir Mütter sind schon einig barüber. Der Junge ift arg verliebt. — Ra — wenn ein Mabchen beiraten will, muß es gesett werben."

"Saft bu mit Rebbina barüber gefprochen?"

"Werbe mich hüten! Erft muß zwischen ben Alten alles klipp und klar sein; bann ift es für die Jungen noch immer früh genug."

"Gia, gia - aber, wenn er bem Rinbe nicht gefällt?"

"Dug ihm gefallen, fage ich, Nunzio mio! Colche gute Bartie -

"Ja, aber Liebhaben muß doch auch babei sein, liebe Frau. Dente an unfre Ehe!"

Das welle Geficht ber alten Frau betam einen weichen, gärtlichen Ausbruck: er galt vielleicht ihrem guten Manne, vielleicht ihren schönen Erinnerungen.

"Saft recht, Rungio! Done Liebe ift bas Leben eine Sinfternis."

Tagtäglich ging ber Sohn bes Synditus vorbei und grüßte hinein; wer ihm darauf dankte, das war immer Donna Carlotta. Nebda bücke sich, wenn möglich, noch tiefer auf ihre Arbeit, um nichts zu sehen.

"Rindogen," fagte die Großmutter, "bem Luigi barfft bu wohl mal einen freundlichen Blid schenten. Er ift jolch ein manierlicher junger Mann."

"Du sagtest neulich doch, Nonnina, ich sollte keinen ansehen, sondern immer

hubich bie Mugen nieberichlagen."

Donna Carlotta hüftelte ratlos in ihr nach Lavendel duftendes Taschentuch. "Allerdings, denn siehst bu — das heißt — vor der Liebe ist sich tropdem tein Mädchen sicher: sie tommt durchs Schlüsselloch, wenn man ihr die Tür zusichließt. Warte es nur ab!"

Da wurde Nebba wieber froh. Bas gräme ich mich, daß ich hinter heruntergelassenen Sommerläben sigen muß? bachte sie. "Die Liebe findet mich boch!

Großmutter hat's felbft gefagt. - Die muß es ja wiffen.

Lange nicht war sie so fröhlichen Herzens mit den Großeltern zur Messe gegangen. Wieder war es im Dom, und der junge, blasse Schüler spielte die Orgel. Man sah nichts von ihm als hin und wieder seinen dunkeln, seinen Kopf. Nedda sah in Verzickung. Die erhadenen Alänge, rauschend und brausend wie Weereswogen, gaden ihrer jungen Seele Flügel. Sie betete immerzu — um was, das würde die Nadonna wohl von selbst wissen. Dann übertönte die Orgel mit gewaltiger Stimme alles, was in ihr zitterte und pochte. Ihr war es, als ob eine Hand in sie hineingrisse und sie schüttelte:

"Bach auf, Rind, torichte Jungfrau! Bunde beine Lampe an! Dein herr

ift ba: bie Liebe."

Die Andacht war zu Ende. Nedda fühlte sich von dem Menschenstrom sortgerissen; aber sie wollte nicht mit. Es hielt sie wie mit tausend Armen in dem geweihten Raume fest. Sie stemmte sich gegen einen Pfeiler, und als die Menge sich rings um sie verlief, warf sie sich vor dem Altar der heiligen Jungfrau auf die Kniee.

Es wurde allmählich ftill. Die wirbelnden Beihrauchswöllchen vermischten sich mit bem aufgetriebenen Staub. Durch bas bunte Glassenster bes Seiten-

Schiffes brang bie Sonne mit breitem Strahl und hüllte Rebba in einen glutroten Schein.

Da langte ein Arm über sie hinweg nach bem Altar. Gine schmale, blaffe Bünglingshand streute Rosen unter bas Bilb ber Madonna. — Gine fiel herunter, auf Nebbas gefaltete händchen.

Sie schaute auf mit großem, febnenben Blid - in ein Augenpaar voll Gluten.

.. Amor mio!"

Wie ein weicher Hauch wehte es zu ihr hernieber. Gin blasses Lippenpaar zuckte in Schmerz und Bein, weil es nicht sprechen und den Mund nicht füssen durfte, ber ihm wie eine Rosenknospe entgegen schmachtete. Gin Schatten zerfloß in dem roten Schein der Sonne, die zitternd verblaßte. —

Redda fußte unter feligen Schauern die heruntergefallene Rofe und legte

fie gu ben andern unter bas Bilb ber beiligen Jungfrau . . .

Der Sindaco sprach mit bem alten Cavaliere wegen Nebda. Sein Luigi wäre rein vernarrt in das Mäbchen, und da fie eine gute Erziehung hätte und auch sonst ein reizendes Geschöpf ware, sähe er nicht ein, weshalb sein Sohn sie nicht heiraten solle!

"Bas bas "Unglud betrifft, bas Nebbas fruhverftorbene Mutter hatte,

jo träht beut tein Sahn mehr banach."

"Poverina, die arme Kleine!" murmelte ber Cavaliere wehmütig in der Erinnerung an das Grab an der Bergeshalde. "Wir find alle Sünder, öffentlich oder heimlich, bloß daß wenige es gleich mit dem Leben büßen."

"Gia, gia!" machte ber Synbitus unbehaglich.

Ihm ware es eigentlich lieber gewesen, sein Luigi hatte in eine vornehmere Familie geheiratet; immerhin galt die Entelin der Donna Carlotta für eine "Erbin"; benn man muntelte, daß der sagenhafte Principe die Zutunft seiner einstigen Angebeteten und deren Nachtommen ein für allemal sichergestellt hätte.

"Und was die Aussteuer betrifft, lieber Cavaliere, fo wird Donna Carlotta

wohl nicht fnaufern bei ihrer einzigen Entelin."

"Bewahre!" versicherte ber alte Herr. "Bir find teine armen Leute und auch nicht geizig. Meine Vigna hat alljährlich ein Stüdchen Gelb abgeworfen, seitdem ich sie verpachtet habe. Bir haben sparen können: meine Nedda bekommt eine standesgemäße Mitgift. Bor allen Dingen muß ich mal erst mit ihr sprechen: sie ist wirklich noch das reine Kind."

"D, für meinen Luigi wird fie icon Augen haben - folch ichmuder Burich!

Ebbene, ich gonne ihn ihr gern."

Der Sindaco schüttelte dem Cavaliere die Hand: das war also abgemacht. Nedda, als sie es hörte, brach in ein fröhliches Lachen aus. "Via — ach geh, Nonnino, du machst Spaß!"

"Möchteft nicht beiraten, Rinb?"

Rebba erglühte.

"Ich weiß nicht, Großpapa - vielleicht, wenn ich einen lieb hatte, fo bag

mir das Herz wie ein Schmiedehammer lopfte, wenn ich nur seinen Namen hörte. Aber fühle mal her! Es rudt und rührt sich nicht, wenn du von Luigi sprichst."

"Du Ganschen," jagte Donna Carlotta, "bas tommt nachher, wenn bu

feine Frau bift."

Sie faß in ber Burbe ihres Cammettleibes "empfangsbereit" auf bem alten Plufchfofa: es war ihre Besuchsstunde.

Da flopfte es an.

"Madonna, es tommen Leute! Runzio, schnell! Rucke mir das Sofatiffen hinter den Rücken und setze dich, bitte!"

Es war bie Frau bes Synbifus.

"Ach, meine liebe Donna Carlotta, welch ein Glück, daß ich Sie treffe. Eag, lieber Cavaliere. Du auch da, Reddinchen? Du gehe lieber in dein Kämmerchen. Ich habe den Großeltern was zu erzählen, das sich für kleine Mädchenohren nicht paßt."

"Begen Luigi! bachte Donna Carlotta, und rot vor freudiger Erregung

schickte fie Nedda fort.

Sora Anna in ihrem feibenen Besuchstleibe, bas in ber Taille reichlich tnapp war, puftete und ichwiste.

"Dio mio, was bin ich gelaufen! Schwach ift mir geworben."

"Schnell, Nunzio, eine Limonade für unfre liebe Freundin!" rief Donna Carlotta, "und die Schale mit Biscotti! So, nun sehen Sie sich, Sora Anna, und nehmen Sie eine Erfrischung! Auch mein Fächer gefällig? Nunzio, schnell, fächele unfrer lieben Sora Anna ein bischen!"

Die Limonade und die Rüchelchen verfehlten ihre Wirtung nicht: Sora Unna

tam gu Atem und machte ergiebig Gebrauch bavon:

"Haben Sie nichts gehört? Die ganze Stadt ift in Aufregung. Mille grazie, lieber Cavaliere! Rur bies Schlückhen noch. Die Güte Ihrer Limonade, teuerste Donna Carlotta, ist weltbekannt! Also, stellen Sie sich vor — biese Blamage für bas ganze Collegio!"

"Ja - aber mas benn?" fragte ber Cavaliere verdust.

"Madonna santa, Sie wissen ja rein gar nichts, lieber Cavaliere! Da war boch der junge Novize, der so schön die Orgel zum Hochamt spielte — Sie kennen ihn doch. — Ebbene, er stammt aus einer alten römischen Abelssamilie. Seine Mutter, die Contessa, soll vor Jahren ein Gelütde getan haben, daß sie ihren Erstgeborenen der Kirche schenken wollte, falls ihr Gemahl, der Graf, — ein lockerer Bogel, unter ums! — einen andern Lebenswandel einschlüge und zu ihr zurücktehrte. Ebbene, das half. Der Graf soll ein stiller Mensch und ein sohn nun erzogen, und weil er das schöne Talent für Musit hatte, wollte der Prior ihn für die Kirche und zur Ehre Gottes ausbilden lassen. Was geschieht aber? Neulich, morgens, ist der junge Mensch auf und davon."

.- Santissima Vergine, warum? Bobin?"

"Durchgebrannt, nach Rom - ju ben Eltern! Boren Gie nur!" -

Aber Donna Carlotta betam ein Frofteln über ben ganzen Leib; aschgrau wurde sie im Gesicht. Was follte bas nur heißen? Es war, als regte sich ein Grauen, ein Entfethen in ihrer Seele.

"Noch ein Schlückhen Limonabe, Cavaliere mio!" bat Sora Anna, von neuem erhitzt. "Es regt einen fürchterlich auf, nicht wahr, liebe Donna Carlotta? Bas wollte ich also sagen? Ia — ber junge Mensch erflärt seinen Eltern, daß er nicht Klosterbruber werben, nichts vom Eölibat wissen will. So'n Unverstand! Ihm standen die höchsten gestlichen Bürden offen. Papst hätte er werden können; und was sein zweiter Bruder war, der hatte doch schoo den Grasentitel und das alles bekommen. Madonna mia, wenn die Kinder nicht Bernunft annehmen wollen! Bas meinen Sie, was der entlaufene Brausetopf will? Musiker will er werden, Künslier, und vor allen Dinaen 'ne Krau will er haben — beitraten."

Der alte Cavaliere war bicht an seine Frau gerückt. Er fab ihr Bittern,

bas graue Entjegen in ihrem Geficht.

"Sie alterieren sie zu sehr, liebe Sora Anna!" murmelte er ängstlich. "Weine Carlotta ist eine zarte Natur."

"Si, si, lieber Cavaliere; aber so was hört man immer gern, nicht wahr, Donna Carlotta?"

Diefe nidte. Sie wollte lächeln; es blieb jeboch bei einem frampfhaften Buden ihrer Gefichtsmusteln.

"Erzählen Gie weiter!"

"Ia, viel ist für's erste nicht mehr zu sagen. Der alte Graf hat seinen Sohn mit wendender Post zurückgeschickt — das heißt, ihn selbst gebracht. Mein Mann war der erste, der es ersuhr. — Solch hoher Beamter erfährt eben alles. Ich jage, der junge Mensch muß sich fügen — schon wegen des Gelübdes seiner Mutter. — Und dann, ich glaube auch nicht, daß die frommen Bäter ihn losslassen, schon allein um sein Seelenheil. Und das übrige glaube ich auch nicht." —

"Bas benn?" fragte Donna Carlotta mühfam.

"Dag es eine Cortoneserin, ein Mäbchen aus unfrer Stadt sei, in die ber junge Bruber sich sterblich verliebt hatte."

Sora Anna erhob sich geräuschvoll; so achtete niemand barauf, daß sich hinter ber Tür bes Nebenzimmers etwas bewegte, nicht lauter, als ob ein Mänschen über die Diele schlüpfte.

"Tett muß ich aber fort und meinen lieben Mann beruhigen: er nimmt sich alles, was die Stadt Cortona betrifft, sehr nah. Addio, lieber Cavaliere! A rivederci, auf baldiges Wiebersehn, teure Donna Carlotta! Begen unser Kinder sind wir ja in Ordnung. Nächsten Sonntag, zum Fest der heiligen Margherita von Cortona, tönnen wir Berlobung seiern. Ich spreche deswegen noch mal extra bei Ihnen vor."

Alls die Tür sich hinter Sora Unna schloß, lehnte Donna Carlotta sich zitternb gegen ben Urm ihres Gatten: ihr wurde schwach.

"Nunzio mio," fiohnte sie, "mache mir schnell meine Taille auf! Ich er-flide — Ah, Grazie a Dio!"

"Ist dir jest besser, mein Herz?" Auch der alte Cavaliere flog an allen Gliedern: dies hatte ihn gewaltig ausgeregt — dazu der Schreck über den Schwächeansall seiner Frau. Sie wußte ihn nicht zu erklären: am Ende ein Gehirnschlag oder ähnliches. Auch eine Ahnung könnte es gewesen sein — von etwas Entseklichem. Undeareislichem.

"Wo ist bas Kind, Nungio?" ächzte fie, mahrend er ihr mit ihrem Lavendeltaschentuch die feuchte Stirn wischte. "Rufe fie herein! Ich habe teine Ruhe

ehe ich Mebba nicht mit eignen Augen febe."

Der alte Cavaliere tam indes nicht fort. Die Sausglode ichellte.

"Seiliger Antonius von Pabua, wer ift benn bas wieber? Geit fünfund-

Donna Carlotta warf in ber Gile ihre fcmelzbesette Mantille über bie aufgehatte Rleibstaille und versuchte trampfhaft gerabe auf bem Sofa gu figen.

Das ungehobelte Dienstmädden rif bie Tir auf:

"Ein Berr wünscht bie Berrichaften gu fprechen!"

— Im Nebenzimmer lauschte am Schluffelloch ein blasses Kind in Angst und Bangen. Nichts als atemlose Stille. Endlich spricht man im Salotto. Der Fremde eine ganze Weile allein.

"Das ist er, ber Bater!" benkt Nebba. "Er sieht gut aus; aber nicht freundlich, und so leise spricht er, daß man nicht das kleinste Wörtchen versteht. Was ist das? Will die Großmutter weinen?"

Gin Druck ihrer fleinen hand, und eine schmale Spalte entsteht. Nun tann fie boren. Die brinnen merten es nicht.

Arme Nebba! Armes gebrochenes Berg!

Hat es jemand gesagt? Die Lauscherin reißt weit die Augen auf. Sin fürchterliches Grauen triecht ihr wie eine kalte, glatte Schlange am Leibe auf, bis an die Brust, an den Hals und würgt sie. Sin heiserer, wimmernder Laut. — Sin Fall.

Der alte Cavaliere hat es gehort. Er ftogt bie Tur jum Nebengimmer auf. "Rebba, Nebbing, mein armes, armes Kinb!"

Sie liegt am Boben ftarr und talt wie eine Tote.

Auch der Fremde tritt hinzu. Bleich und sprachlos ftarrt er in das junge, entgeisterte Antlitz. Plöplich birgt er das Gesicht in seine Hände und wankt hinaus. Torkelnd verläßt er das Haus. Neugierige Blicke folgen ihm, wohin er geht; aber er achtet nicht darauf.

"Jest tommt bie Buge!"

Die Stimme ber Berechtigfeit fpricht es in feiner Bruft.

"Du mußt zu beinem Sohne, ihm bas Geständnis beiner Schuld ablegen — bas wird bas Schwerste, und boch nicht schwer genug für beine Sünden."

Der Prior hatte bem gurudgefehrten Flüchtling eine ftille Belle anweisen

laffen, um ihm Beit zum Nachbenten und zum Bereuen zu geben. Niemanb hatte zu ihm burfen; nur bem Bater öffnete sich bie schmale, niebrige Tur.

"Arrigo, mein Cobn!" -

Der junge Menich lag ausgestreckt auf ben talten Fliesen in bem grauen, langen Hemb ber Büßer; aber er lag, als ob er schliefe, bas Gesicht auswärts gerichtet, um die schmalen Lippen schien ein zärtliches Lächeln zu spielen. Doch auf seiner blaffen Stirn stand wie erstarrt ein Ausdruck eiserner Entschloffenheit, und feine Brauen waren finster zusammengezogen.

"Figlio mio, mein lieber Cohn!"

Der Frembe kauerte nieber und legte ben Arm um bas haupt bes Schläfers. Mit einem Male pralte er zurud. Die hand bes jungen Mannes, die er auf die Brust gepreßt hielt, war eisig kalt, sie ruhte auf dem heft eines Dolchmefsers, von dem sonst weiter nichts zu sehen war. Ein paar Blutstropfen siderten unter der hand hervor, und die Augen, die finster ins Weite starrten, waren gebrochen . . .

Eine Berlobung fand am Tage ber heiligen Margherita von Cortona nicht statt; trohdem hatten die Leute genug zu schwahen, hauptsächlich darüber, daß der alte Cavaliere seine Enkelin von neuem den frommen Schwestern übergab, und daß Luigi, der Sohn des Shndikus, nach Florenz reiste, um sich dort eine

Braut zu fuchen.

"Bie lange wird Nebba ba oben bleiben?" fragte eine Rachbarin Sora Anna.
"Chi lo sa? — Wer weiß es, —" entgegnete biese mit erheuchelter Gleichgültigkeit. "Das arme Ding hatte ja von klein auf Anlage zum religiösen Bahnfinn."

Der gute Cavaliere, der immer nur da war, um Pflaster auf die Wunden zu legen, die das Schickfal rings um ihn schlug, tat auch noch seine Lettes. Seine liebe Frau, Donna Carlotta, war nämlich mit ihrer Weisheit zu Ende: die Liebe hatte sich die Baar herzen geschlichen, die weder auf Erden noch im himmel je zusammen kommen durften. — Da fand die alte Dame sich nicht mehr aus.

Deshalb legte sie sich zu Bett und träumte zum letztenmal ihren goldnen Jugendtraum. Alles tam darin vor, was schön war, und was sie je im Leben geliebt hatte: der sagenhaste Principe, ihre schöne Tochter, die holde kleine Enkelin und der gute, brave Cavaliere.

"Rungio, lieber Mann," flufterte fie mit versagendem Atem, "fcnell, bete ein Ave Maria, und nachher brude mir die Augen gu; aber sachte, sachte --

Und der gute, alte Cavaliere tat es, obgleich er wußte, daß er fortan mutterseelenallein auf der Welt bleiben müßte. — Das war der größte Schmerz seines Lebens.



### Thiers—Bambetta.

Erinnerungen eines Mitglieds ber Berfailler Affemblée.

Bon

#### Bicomte de Meaux.

u Anfang des Jahres 1863, als ich bei meinem Schwiegervater Graf Montalembert auf dem Lande war, schickte er mich nach Paris, um zu erfahren, ob seine Gesinnungsgenossen, die ehemaligen Parteisührer im Parlament, die seit der Wiederaufrichtung des Kaiserreiches verbannt und beiseite geblieben waren, sich rüsteten, wieder in die politische Arena hinadzusteigen, umd geneigt wären, bei den nächsten Wahlen wieder hervorzutreten. So kam es, daß ich, durch einen Brief meines Schwiegervaters dei Thiers eingeführt, der damals eine lebhaste Sympathie für den Grasen Montalembert hegte, zum erstenmal den berühmtelten der alten Parlamentarier, den künstigen Gründer und Präsibenten der Republik, aussuchte. Dieser Besuch hat sich meinem Gedächtnis tief eingeprägt.

3ch betrat also eines Morgens zu ber mir bezeichneten Stunde bie Galerie an ber Blace Saint. Georges, Die er fich gum Arbeiten batte berrichten laffen und die fpater von ber Rommune verbrannt worden ift. Am Gingang, oben an ber Treppe, hatte er in einer Art Borhalle, an bie fich mit einem weiten Türbogen bie Galerie felbft anfchloß, bie Deifterwerte zu fammeln begonnen, an benen er Gefallen fanb: Brongereproduttionen ber Turen bes Baptifteriums in Florenz und ber Reiterftatue bes Colleoni. Wenn man bie Schwelle überfchritten batte, fo fab man langs ber Wand auf Geftellen in Bruftbobe, bie Bucher enthielten, Bertleinerungen andrer alter Bronzewerte aufgereiht und barüber Baftell- ober Aquarelltopien feiner Lieblingsgemälbe. Im Sintergrund über bem Ramin bing bie "Bertlärung" Raffaels. Als ich mich biefem Ramin naberte und mich nach bem herrn bes Saufes umfah, ohne ihn entbeden zu tonnen, horte ich hinter einem in ber Mitte bes Gemachs ftebenben Schreibtifch hervor eine feine, burchbringenbe Stimme tonen: "Bitte, entschuldigen Sie mich noch eine Minute," und einige Augenblide barauf tam ber tleine große Mann mit leichtem Schritt, fich auf feinen turgen Beinen wiegenb, auf mich ju an ben Ramin, por bem einige mit feiner ichlechten Schrift beschriebene Blätter auf bem Bartett zerftreut herumlagen. Auf die Frage, die ich von bem Grafen Montalembert an ihn zu richten beauftragt war, antwortete er mit ber Beteuerung, baf es ihm fcmer werben wurde, aus feiner Rurudgezogenheit berauszutreten, und bag er eine Abneigung bagegen empfinde, in den gesetgebenben Rorper einzutreten, aber gleichzeitig fette er mir auseinander, auf welchen Boben er fich bort ftellen murbe, auf welchem Boben Berrber fich an feine Seite ftellen tonnte und welche Reben

fie beibe bort halten wurden. Als ich ihn fragte, ob biefe feinbselige Rammer fich bagu verfteben wurde, ihn anguboren, und ob ber Brafibent, bamals ber Graf Balewsti, feine Rebefreiheit refpettieren und ihr Refpett verschaffen würde, belehrte er mich, bag er es gemefen fei, ber bem Grafen Balemeli einft bie biplomatische Laufbahn eröffnet habe, und bag biefer bas nicht vergeffen habe. Dann fugte er bingu: "Uebrigens, ein Rebner, ber fein Sandwert verfteht, ift fein eigner Brafibent." Dann fagte er noch lachend mit einer Unfpielung auf feine "Gefchichte bes Raiferreiches": "Gie wiffen, bag man mich für einen Bonapartiften halt. Und warum? Beil ich gefagt habe, bag Napoleon ein guter General mar; benn im Grunde habe ich nichts anbres gefagt." Die Unterhaltung ober vielmehr ber Monolog jog fich langer als eine Stunde bin, und ba ich ihm mit lebhaftem und fichtbarem Intereffe gugebort und bochftens, wenn es nötig war, geantwortet batte, fo gefiel ich bei biefer erften Begegnung bem berühmten Manne, mit bem ich gesprochen hatte; er fand mich "in jeber Sinficht gutgefinnt und verftanbig refolut"; in biefen Ausbruden ichrieb er bamals über mich an ben Grafen Montalembert. Spater, im Laufe meines öffentlichen Wirtens, burfte er weniger gufrieben mit mir gewesen sein und über mich nicht mehr biefelbe Sprache geführt baben . . .

Thiers war breiunbfiebzig Jahre alt, als er am Ende einer glangenben, aber ftets mubevollen Laufbahn, bie er unter ben fcwierigften und fogar tragifchften Umftanben gurudgelegt hatte, Staatsoberhaupt wurbe. Weber fein Beift, noch fein Rorber, noch fein Bille ichienen ihre Rraft ober ihre Beichmeibigfeit eingebüßt zu haben. In Berfailles lebte er folgenbermagen: Nachbem er gegen feche Uhr aufgeftanben war, erteilte er von fieben Uhr an Aubiengen. Er hatte es fich zur Gewohnheit gemacht, bie Abteilungschefs ber verschiebenen Ministerien bor feinen Ministern gu empfangen und bie meiften Geschäfte birett mit ihnen zu besprechen. Die Minifter begegneten alfo ihren Untergebenen, wenn biefe bas Rabinett bes Brafibenten verliegen, und fie felbft, fpater am Bormittag, gur Beratung tamen; oft maren bie Fragen, bie biefe verantwortlichen Minifter Bu befprechen hatten, ichon borber geloft, ebe fie barüber beraten hatten. Rur einen einzigen Minifter, Dufaure, ließ Thiers als unumschränften Berrn in feinem Reffort, ber Juftig, ichalten. Nach ber Beratung mit ben Miniftern, ben Unterredungen mit bem einen ober andern von ihnen und ben Rorrespondengen ober Inftruttionen, Die auf Diefe Bergtung folgten, frühftudte er ziemlich fpat, und bas Frühftlid gog fich einigermaßen in bie Lange; benn er lub bagu jeben Tag bie Leute ein, mit benen er plaubern wollte. Dann ging er in die Rationalversammlung, sprach in ben Rommissionen ober auf ber Tribune, und wenn er Reit bazu hatte, ging er gegen fünf Uhr nach Saufe, um fich auszulleiben, fich niebergulegen und zu fchlafen, bis es Beit mar, für bas um acht Uhr ftattfindenbe Diner Toilette ju machen. Das war eine alte Gewohnheit von ihm, ber er jedoch mahrend ber Rommune vollständig entjagte: benn ich weiß von einem

feiner Gefretare, baf er mabrend ber letten Boche bes Rampfes nicht zu Bett gegangen ift und taum einige Stunden, völlig angefleibet, auf einer Art Feldbett geruht hat. Go fagte mir bamals auch fein treuer Freund Barthelemy Saint-Silaire, ber ihn nie verlieg, in ben erften Augenbliden unfers guten Ginvernehmens: "Ich glaube nicht an Bunber; aber bas Leben bes herrn Thiers ift wirklich ein Bunber." Rach bem Diner machte er, in einer Ede bes Salons figend, nochmals ein Schläfchen; man trug Sorge, ibn nicht ju ftoren, und wenn er bann erwachte, plauberte er in einem fort bis Mitternacht, manchmal noch langer. Gein Saus ftand jeden Abend ben Mitaliebern ber Affemblee offen. Seit biefen Soireen find mehr als breifig Jahre verfloffen, und ich bewahre noch immer eine angenehme und lebhafte Erinnerung baran. Gie wurden in bem Gebäube abgehalten, bas unter bem Raiferreich fur ben Brafetten von Berfailles erbaut worben war und bas mahrend ber Invafion bas Balais bes Ronigs von Breugen und bann bas Brafibentenpalgis wurde, bas "Palais de la Présidence", ober "de la Pénitence", wie Thiers es in einem Bortfpiel nannte, indem er bamit fein Bebauern ausbruden wollte, nicht in Baris zu fein. Be nach ben gufälligen Umftanben bes Tages tamen viele ober wenige Besucher von der verschiedensten Urt borthin, und ftets erschien Thiers fprübend und unerschöpflich. Nichts war anziehender als feine Blaubereien ober vielmehr feine Monologe; benn er ließ biejenigen, mit benen er fprach, taum gu Bort tommen. Blaubereien und Monologe brehten fich nicht ausschlieflich um Die Bolitit. Dit feinem rafchen, geschmeibigen, mehr ins Breite als in bie Tiefe gebenben Beifte liebte er es, fich über Dinge unterrichtet ju zeigen, von benen man nicht annehmen tonnte, bag er etwas bavon verftebe. Go bielt er gum Beifpiel, als meine Frau ihn eines Tages in bem Atelier traf, in bem er fich von Fraulein Jacquemart malen ließ, in fortwährenbem Gefbrach ben beiben Damen einen Bortrag über ben dinefischen Lad. Gin andermal borte ihn ber Marquis be la Buiche ber Bergogin be Galliera bie Integral- und Differenzialrechnung erflären. La Buiche batte Die Erflärung in feiner Gigenschaft als alter Schuler ber polytechnischen Schule nicht febr genau gefunden; aber bie Bergogin be Galliera verließ ihn mit ber Ueberzeugung, bag fie bant Thiers in biefen buntelften und erhabenften Teil ber Mathematit eingebrungen fei.

Bohl ober übel tam man jedoch immer wieder auf das zurück, was ihn beschäftigte und uns damals vollständig in Anspruch nahm: die öffentlichen Angelegenheiten, und darin wußte er seine vertraulichen Unterhaltungen seinen Plänen in wunderdarer Beise dienstiden zu machen. Als Redner hatte er sich gerade dadurch ein Hauptverdienst erworden, daß er die so ausgesprochen französische Kunst der Konversation auf die Stufe der Beredsanteit erhob, und besonders gegen das Ende seines Ledens sprach er von der Tribline herad nicht anders als in seinem Salon; ja ich möchte deinahe sagen, daß es am lohnendsten war, ihn in seinem Salon zu hören, seine Sprache schien da noch ledendiger, hinreißender und packender.

Wie oftmals bin ich unruhig, traurig, unzufrieben in bas Prafibentenpalais

gegangen, und war beim Herauskommen zwar nicht für die Politik Thiers' gewonnen, aber entzückt von seinem Geplauber! Diese zwanglosen Soireen, deren Kosten er allein trug, waren in der Tat ein Kest des Geistes.

In feinem Salon empfing er und, meine Frau und mich, mit großer Liebenswürdigfeit. In ber Nationalversammlung bat er mich zweimal mertwürdig schlecht behandelt; querft bei einer Debatte, in ber ich nach ber Rommune die Auflösung und Entwaffnung ber Nationalgarbe in gang Franfreich geforbert, und bann in einer andern, in ber ich fein Bollfuftem angegriffen hatte. Wenn ich an biefe beiben Scenen bente, bie er mir gemacht bat, wie an einige andre, beren Renge ich war, fo bin ich geneigt, ju glauben, bag feine Bornesausbrüche jugleich ipontan und berechnet waren. Benn er gegen die Auflösung ber Nationalgarbe eiferte, fo mar es ohne Rweifel, weil er fich ben Republitanern bes Gubens gegenüber verpflichtet hatte, fie beizubehalten, und falls er genotigt mar, fie gu entwaffnen, fo follte es wenigftens ben Anschein haben, als ob ihm die Sanbe gebunden gewesen seien. Als er mir porwarf, ben Gewinn bezweifelt zu haben, ben ber Staatsichat aus ben von ihm vorgeschlagenen Bollen gieben wurbe, fo war bies nicht nur, weil die Rotwendigleit ber Schutzolle gur Rettung ber frangofifchen Industrie eine feiner Lieblingethefen war, fonbern auch, weil er in biefem Augenblid, um fich ber Linten gu nabern, einen Streit mit ber Rechten judte. Es mar mein Rebler gewesen, ibm in einer Distussion, die mit ber Bolitit nichts zu tun hatte, die Gelegenheit bagu perschafft zu haben.

Uebrigens war seine Erregtheit, wenn sie sich auch ziemlich oft hestig zeigte, selten von Dauer. So hatte die Hestigkeit, mit der er mich persönlich bei der Debatte über die Nationalgarde angegriffen hatte, einen meiner besten Freunde zu einem lebhaften, lauten Einspruch veranlaßt; damals traf er am andern Morgen diesen Freund in einem Gang des Haufes: "Etes-vous toujours surieux?" ("Sind Sie immer noch wütend?") fragte er ihn in vertraulichem, gutmütigem Tone, indem er ihm die Hand entgegenstreckte. Worauf ihm mein Freund antwortete: "En tout cas, cela vaut mieux que d'être sou furieux." ("Jedenfalls stabs besser, als ein wütender Verrückter zu sein.") Er spielte damit auf eine Keußerung an, die Thiers selbst von der Tribüne herab über Gambetta getan hatte. — "Ah," antwortete Thiers mit berselben Herab über Gambetta getan hatte. — "Ah," antwortete Thiers mit berselben Herab über Gambetta getan hatte. — "Ah," antwortete Thiers mit berselben Herab über Gambetta getan katte. — "Ah," antwortete Thiers mit berselben Herab über Gambetta getan katte. — "Ah," antwortete Thiers mit berselben Herab über Gambetta getan katte. — "Ah," antwortete Thiers mit berselben Herab über Gambetta getan katte. — "Ah," antwortete Thiers mit berselben Herab über Gambetta getan katte. — "Ah," antwortete Thiers mit berselben Herab über Gambetta getan katte. — "Ah," antwortete Thiers mit berselben Herab über Gambetta getan katte. — "Ah," antwortete Thiers mit berselben Herab über Gambetta getan katte. — "Ah," antwortete Thiers mit berselben Herab über Gambetta getan katte.

Später, nach seinem zweiten Ausfall gegen mich, hatte Fallour, ben er noch als Freund behandelte und ber eine wahrhafte Zuneigung zu mir hegte, ihm selbst einen Borhalt über sein Benehmen gegen mich gemacht, und er hatte geantwortet: "De Meaux! Es ist wahr, ich habe ihm einige Mal unrecht getan; aber ich glaubte, es wieder gut gemacht zu haben. Uedrigens bin ich Freiwilliger und Unfreiwilliger. Die Armee weiß es." (Er war damals ganz mit der Militärorganisation beschäftigt und stand fortwährend in Beziehung zu den Offizieren).

Die Wahrheit war, daß er mir gegenüber nicht baran gedacht hatte, etwas wieder gut zu machen. Aber es genügte mir natürlich, daß er diese Gesinnung

in einem Gespräch, das mir hinterbracht werben sollte, zum Ausdruck brachte, um mich ihm gegenüber nicht mehr zu beschweren, und wenn ich mich auf die Seite seiner Gegner geschlagen habe, so glaube ich mir selbst, so gut wie meinen Freunden, das Zeugnis ausstellen zu können: es war einzig und allein um bes öfsentlichen Interesses willen, aus Besorgnis vor den Gesahren, die sein Bündnis mit der Linken über die fein Wündnis mit der Linken über die französisische Geschlichges des einstellschaft herausbeschwort.

Die fünftigen Geschichtschreiber werben Dube haben, biefes Bunbnis gu erflären. Er felbit hat es auf ber Tribune erflart: Er ftimmte mit ben Mannern ber Linten, mit ben Republitanern biefer Reit, in teiner otonomischen, finanziellen, militärischen, fozialen ober politischen Frage überein, nur allenfalls in Bezug auf die Regierungsform; auch als er, ber porber die Republit verworfen, nach 1870 fie ale unvermeiblich erachtet hatte, feste er wenigftene eine Ehre barein, fie tonfervativ ju geftalten und ju bem Behufe feine Republitaner barin gu haben. Aber biefe Republit ohne Republitaner ift ficherlich nicht bie, bie er uns gegeben bat. Er batte fie beffer als irgend jemand in Frankreich grunden tonnen, wenn er fich nicht gleich in ben erften Reiten ber Affemblee und im Gegensat zu feinen erften Rielen von ben Ronfervativen getrennt batte, wenn er nicht ohne fie und gegen fie regiert batte, mit bem Borgeben, baß fie monarchiftifch feien, und es ift allerdings richtig, bag bie meiften von ihnen es in ber Tat waren. Aber ftand es Thiers an, fich barüber zu verwundern und gu betlagen? Bar er es nicht felbft gemefen? Satte er nicht zu Aufang ber Alfemblee in feinen erften Berhandlungen mit ben Abgeordneten ber Rechten in Borbeaux als Riel, bas man erreichen milfe, bie Monarchie bezeichnet, "aber bie geeinigte Monarchie und teine andre" - bas beift bie Monarchie unter ben beiben miteinander ausgeföhnten Zweigen bes Saufes Bourbon? Bir ftrebten benn auch, mabrend wir an biefer Ausfohnung arbeiteten, biefem pon Thiers felbft unfern Bemühungen geftedten Riel gu.

Wir suchten die Regierungsform vorzubereiten, die man fowohl im Auslande wie im Inlande bamals für die geeignetfte hielt, Frantreich in die Bobe gu bringen. In Deutschland 3. B. wünschte Fürft Bismard, bag Frantreich Republit bliebe, aber warum? Beil er die Republit für geeignet hielt, uns ju fchmachen, und unichablich zu machen; er hat fein Sehl baraus gemacht, er hat es rund heraus erflart in ben Depeschen, bie er felbit veröffentlichte, als er ben Grafen Urnim verfolgte. Aber biejenigen unfrer Befieger, bie nach bem Friedensichluß aufgehört hatten, und übel zu wollen, - wie g. B. ber Felbmarichall von Manteuffel, ber bis zur Auszahlung ber Kriegsentschäbigung bie Occupationsarmee tommanbierte und die besetten Provinzen mit ber größten Rudficht behandelte, "le plus ami de nos ennemis", wie Thiers ihn nannte, - befannten fich zur entgegengesetten Meinung. 218 Manteuffel eines Tages beim Diner im Balais bes Brafibenten in Berfailles fich neben einem Mitglied ber Affemblee, bem Grafen Merobe, befand, ber es verftand, ein bebeutsames Gesprach anzuregen, pries er biesem gegenüber bas Glud Frantreichs, einen Mann wie Thiers an feiner Spite gu haben. Und als Graf Merobe, ohne im geringften bie Lobeserhebungen auf Thiers anzusechten, bemerkte, daß wir früher ober später eine besinitive Regierungssorm nötig hatten, erwiderte der deutsche Marschall ohne Zögern, daß diese Regierung die legitime Monarchie sein milise. Und als hieraus Graf Merode die auf die Fahne bezüglichen Schwerigkeiten betonte, antwortete der Marschall: "D, die tahfere französische Sichwerigkeiten betonte, antwortete der Marschall: "D, die tahfere französische Kumee, die ich so sehn achten gelernt habe — nein, nein, man darf ihr die Fahne nicht nehmen, sondern der König braucht nur seinen weißen Busch auf seinen Belm zu steden!"

In ber Tat, wenn die Monarchie nicht wieberhergestellt wurde, fo war es nicht Thiers, ber es perhinderte, benn nachdem er fich pon uns getrennt, batten wir ihn beifeite gelaffen; es war ber Graf von Chambord, ber fich unferm Rufe entzog und fich weigerte, Die Fahne ber Nation zu gcceptieren. Diefer ungludliche Bring wurde Thiers gegenüber gurudgetreten fein, wie er es bem Marichall Mac Mabon gegenüber getan bat, und Thiers mare bann, wenn er mit und in Uebereinstimmung geblieben mare, unfre Buflucht gewesen, wie es ber Maricall gewesen ift, aber unter viel gunftigeren Umftanben; bie Spaltungen unter ben Mannern ber Ordnung, bie uns ju Grunde gerichtet haben, maren vermieben worben; bie Republit, bie Thiers anfangs gepriefen hatte, bie tonjervative Republit, Die Republit ohne Republitaner, hatte Gelegenheit gehabt, feften Buß ju faffen, und er mare ihr Grunber gewesen. Statt beffen mar bie Staatsform, Die Die Dberhand gewann, nicht Die feinige und verbiente nicht, feinen Ramen zu tragen; benn es ift unter feinen Unfichten feine, Die nicht heutigen Tages verleugnet und verworfen wurde, feine von ihm als nötig erachtete Ginrichtung, in bie nicht eine Brefche geschoffen mare, und gwar von ben Mannern, benen er bie Tur geöffnet und ben Weg gebahnt bat. Die jegige Republit ift nicht mehr bie Republit Thiers'; fie ift bie Republit Gambettas. Sambetta, ber wenig eigne Ibeen hatte und fich felbft als unfähig zum leberlegen befannt hat - er fagte, wie ergablt wird: "Ich bente nur im Sprechen" -. hat fich in ber Tat weber von ben Dottrinen, noch von ben Reigungen ber rabitalen Bartei losgefagt; nur um ihre Fortidritte gu fichern, um ihren Erfolg vorzubereiten, bat er verftanben, "langfam, aber ficher" ibre methobiiche Unwendung durchzuführen. Man hat Gambetta oft bie verschiedenften Eigenichaften zugeschrieben. Meiner Ansicht nach war er wirklich hervorragend als Rubrer ber Opposition, ber über alle Sinderniffe hinmeg vorbrang, bis er bie Macht in Sanben batte.

Als er aus der klugen Zurückgezogenheit, in der er sich während der Kommune gehalten hatte, hervortrat und in Bersailles erschien, freute ich mich im voraus, von allem Parteigeist abgesehen, aus Liebe zur Kunst, daß ich etwas zu hören bekommen sollte, was ich noch nie gehört hatte: einen wortgewaltigen Bolksredner. Seine ersten Reden bereiteten mir eine unangenehme Enttäuschung, and als ich mich gegen einen unsere Kollegen, Laurier, der sein Bertrauter gewesen war und sich später von ihm loszesagt hatte, über meinen ungünstigen Sindruck aussprach, antwortete dieser geistreiche Mann: "Was wollen Sie? Es gibt einen Grad des Uebelwollens, den zu überwinden keinem Redner, wer er

auch fei, gelingt. Und bann, wenn man fechs Monate lang herrgott gewesen ift, ift es nicht leicht, etwas anbres gu werben." Laurier hatte recht: bie Dittatur Gambettas hatte fläglich geenbet; biefe noch gang frische Erinnerung laftete bamals auf ihm mit einem Gewicht, bas ihn anfangs zu erbruden schien. febe ihn noch mubiam tampfen, balb gegen bas Gemurmel, balb gegen ein feindfeliges Schweigen, an bem feine Rraft fich brach. Wir, Bethmont und ich, fagen auf ben Blaten ber Gefretare hinter ber Eribune, und als Bethmont, ber bem Redner gang nabe fag, ibm Mut gufprach, trop aller Unterbrechungen fortgufahren, antwortete er leife: "Ich mochte Gie wohl biefen irifchen Wall nehmen feben." Und boch, nach einigen mehr ober minder mubevollen Bersuchen nahm er bas Sinbernis, und feine gunbenbe Berebfamteit, unterftut bon einer warmen, vollen Stimme und einer gebieterischen Weste, verschaffte fich wieber Beltung. Bird er in ber Butunft zu unfern großen Rednern gegahlt werden? Die Baffanten, bie bereinft auf ber Blace bu Carroufel por ben in ben Stein feines riefigen Dentmals gemeißelten Bruchftuden feiner Reben fteben bleiben, werben einige Mube haben, fie zu bewundern, und wenn fie, erftaunt, die wenigft lapidare Sprache, bie es jemals gegeben bat, berart erhalten zu feben, fich einfallen laffen, einige feiner Reben im gangen gu lefen, fo wird die Ueberfulle ber mabllos angehäuften Borte es ihnen fchwer machen, ju ertennen, mas feine Beitgenoffen hinriß: bas Teuer ber Leibenschaft, ber Bohllaut bes Cones, bie Rraft und bie Geschicklichkeit bes Angriffes, bie Schlagfertigkeit ber Antwort. 3ch glaube auch nicht, bag man lange babei beharren wird, ihm zuzuerkennen, was ich ihm heutigen Tages oft gufprechen bore: ben Blid und bie Rielbewußtheit eines Staatsmannes. Als er Borfigenber ber Budgettommiffion und umumichrantter herr über bie Gelbmittel bes Staatsichates mar, leitete er feine abministrative Reform ein, und der Finangplan, den er vorgelegt hat, ohne ihn zu verwirklichen, hat teineswegs einen bentwurdigen Ginbrud gemacht. Als er endlich bas Staatsruber in bie Sand befam, taufchte er bie allgemeine Erwartung, er vermochte nur ein ephemeres Minifterium zu bilben und fiel gleich beim erften Anprall. 3ch wiederhole es, die Rolle, für die er geboren war, und die er mit wunderbarer Ueberlegenheit ausfullte, war bie bes Barteiführers. Bei feiner Anfunft in Berfailles mied ihn jeber; Die bemabrteften Republitaner hielten fich von jeber Berührung mit ihm fern; Die Feinde Thiers' wußten, wenn fie ihn zu distreditieren juchten, ihm nichts Schlimmeres angubichten als eine Unterrebung mit bem "fou furieux", beffen Bolitit er gegeiftelt batte.

Drei Jahre später, als er auswärts auf ben Rednertournees, die er nach seinem eignen Ausdruck als "Commis Boyageur der Demokratie" unternahm, neue Kräfte geworben hatte, kommandierte er im Innern der Affemblee inmitten der getrennten Gruppen vielleicht das zahlreichste und gewiß das am besten disziplinierte Batailkon. Man mußte ihn sehen, wie er bald durch ein von seinem Plate oder von der Tribline aus geschleudertes Wort die Seinigen auspeitschte und den Sturm entsessen, bald mit einer Bewegung seiner schweren Hand Schweigen gebot und unzeitgemäße Ausbrüche der Leibenschaft unterdrückte.

Außerhalb feiner Bartei faben fich bie Manner, bie ihn am meiften verwünscht hatten, genotiat, mit ihm zu verhandeln, mit feiner Macht zu rechnen. Db biefe Macht durch geheime Machenschaften porbereitet worden mar ober nicht. - fie tonnte nur einem Manne gufallen, ber fähig war fie auszuüben, und Gambetta hat fie feit 1874 mehr und mehr ausgeubt; ich mochte fast fagen, er übt fie noch immer aus. Die Baterlandsfreunde, Die jest biefes Rennen auf den Abgrund zu entfett und betrübt macht, ftellen gerne bie Bolitit Gambettas ber feiner Nachfolger gegenüber. Ift bas nicht eine retrofpettive Illufion? Ber bat benn bie Dafeinsberechtigung ber Republit in bem Emportommen "einer neuen fozialen Schicht" gefunden, wenn nicht er? Und in einer Nation, in ber feit Jahrbunberten bie verschiebenen Geschlechter sich miteinander vermischt haben und ineinander verschmolzen find, in der feit mehr als einem Jahrhundert jedes Geburtsprivilegium abgeschafft ift. - aus welchen Leuten tann ba biefe neue Rlaffe befteben, bie von ber Regierung Befit ergreift, als aus Mannern ohne Erabition und ohne Borgeschichte, ohne politische Borbereitung und Rompeteng? Ift es nicht wieberum Gambetta, ber feiner Bartei Die Barole ausgegeben bat: "Der Rleritalismus ift unfer Reind?" Diefe Barole ichien bamals bem Fürften Bismard entlehnt zu fein. In Deutschland wutete ber Religionstrieg, in Frantreich berrichte Religionsfriebe. Beutigen Tages wütet bei uns ber Religionstrieg, wahrend jenfeits bes Rheines ber Religionsfriebe wieberhergeftellt ift. Die Barole Gambettas wird vollzogen, und zwar von ben Männern, beren Emportommen er vorhergesagt und vorbereitet hat.

Es fragt fich nur noch, wie lange biefe Manner unfre herren fein werben und wie lange ibre Bolitif bie Oberhand haben wirb.

Das Ausland hat es oft gesehen, und ein venezianischer Gesandter, ein aufmerksamer Beobachter unsver Zwistigkeiten und unsver Bürgertriege, schrieb es im 16. Jahrhundert: "Wenn Frankreich am tiefsten steht, erhebt es sich am schnellsten und höchsten."

Anmerkung ber Rebattion. Die gegenwärtige Kirchenpolitit Frantreichs wird auf die freundschaftlichen Beziehungen zwischen dem Deutschen Reiche und der französischen Republit leinem nachteiligen Einstuß ausüben. Beit eber lönnte sich dieses Verhältnis andern, wenn die Klerikalen wieder zur herrschaft in Frankreich gelangen würden, da diese niemals die Freunde des protestantischen Kaiserreichs waren.



# Medizinische Rücksichtslosiakeiten.

Brof. Dr. med. Bermann Gidhorft in Rurich.

Menn ich im folgenden von medizinischen Rudfichtslofigkeiten sprechen will und darunter Rudfichtslofigfeiten verftebe, Die fich nicht etwa ber Argt, fondern bas Bublitum zu ichulben tommen lant, fo bin ich feft bavon übergeugt, baß bie meiften meiner Lefer ber Ueberzeugung fein werben, baß fie meine Auseinandersetungen gar nichts angeben. Es gehört in ber Tat ein gemiffer Mut bagu, einem Leferfreise gegenüber von Rudfichtslofigleiten gu iprechen und ibm vielleicht gar folche vorzuwerfen, ber mit Recht ben Ruf feiner Bilbung und auter Erziehung genießt. Rudfichtelofiateit wird mit gutem Grunde als ein Rehler bes Charafters ober ber Erziehung ober von beibem angesehen, und man pfleat bemienigen bie Gigenichaften eines tabellofen Menichen abzusprechen, an bem man Rudfichtsloffateiten zu bemerten Belegenheit gehabt bat.

Wenn ich auch für bas, was ich bier besprechen mochte, ben Musbrud Rudfichtslofigfeit nicht gurudnehmen tann, fo muß ich boch als milbernben Umftand berporbeben, baf fich bie meiften medizinische Rudfichtelofigfeiten in gang unbewufter Beife baben ju ichulben tommen laffen. Bielfach find es fogar die besten und ebelften Absichten gewesen, benen die RudfichtBlofigfeit entsprang. Benn bas alte Bort richtig ift, bag Gelbftertenntnis ber erfte Schritt gur Befferung ift, bann barf ich vielleicht auch hoffen, bag meine Grörterungen manchem Lefer nicht unwillfommen fein werben, baf fie ihm zeigen werben, wie er bisber ohne Uhnung von feinem Difigriff gefehlt hat, und bag fie ibn in Butunft veranlaffen werben, auch ben Regeln mediginifder Bilbung und Ersiehung ftreng nachzuleben.

Wie febr ich bavon entfernt bin, mich bier immer nur als Antlager aufaufpielen, geht wohl besonders beutlich baraus hervor, daß ich für eine große Rahl pon Fällen gerne bereit bin, ben medizinisch Rudfichtelofen bis zu einem gewiffen Grabe in Schut zu nehmen, in bem Ginne weniaftens, baf er unbewuft gefehlt bat. Denn die Dinge, um die es fich bier banbelt, find zu einem großen Teil erft burch bie neuesten Fortichritte ber mediginischen Biffenschaft in ihrer weittragenden Bedeutung ertannt und mit mathematischer Sicherheit und Benauigfeit klargelegt worden. Derjenige freilich macht fich einer Entschuldigung unwurdig, ber bie medizinischen Rudfichtslofigfeiten fennt, es aber nicht ber Mühe für wert halt, ihnen mit Beharrlichfeit und Strenge zu entfagen. Mitunter, bas wollen wir gerne jugeben, gebort große Gelbstüberwindung bagu, aber ift etwa biefes Opfer zu teuer ertauft, wenn es fich um die Gefundheit nicht nur bes eignen Körpers, fondern um Glud und Wohlergeben ganger Familien und noch weiterer Rreife handelt? Bir werden im folgenden erfahren, bag es Lebenslagen gibt, in benen Egoismus und bas Gefühl ber Selbstverleugnung in einen sehr harten Rampf miteinander geraten; jener, der Egoismus, brängt dazu, nur an die Sicherung der eignen Person zu benten, während die edle Empfindung der Aufopferung warnend ruft, du ertaufst dein Leben nur durch Unglück und Krankheit vieler andrer.

Es ift wohl ben meiften meiner Lefer noch erinnerlich, bag bor wenigen Sahren in hamburg eine Choleraepibemie auftrat, bie wegen ihres plöglichen, man fagt nicht mit Unrecht explosionsartigen Ausbruches, ber febr großen Bahl von Ertrantungen und ber Schwere ber Rrantheit bie Aufmertsamleit ber gangen gebildeten Belt auf fich lentte. Bei biefer Gelegenheit wiederholte fich nun bas, was man auch bei andern Choleraepibemien vielfach erlebt bat, bag viele Bejunde, von Choleraangit ergriffen, jo ichnell als möglich Samburg verliegen und an cholerafreien Orten fo lange Aufenthalt nahmen, bis bie Choleraepibemie erlojchen war. Wenn ich auch gerne zugeben will, bag ber Gebante an bie Rettung bes eignen Lebens und bes ber Familie ber nachftgelegene ift, fo tann ich als Argt boch nicht mit bem Borwurf gurudhalten, bag barin eine grobe medizinische Rudfichtslofigfeit liegt, und gerade bie Samburger Epidemie hat bies in wiffenichaftlich unanfechtbarer Art bewiefen. Schon von fruberen Choleraepidemien weiß man, daß folche Choleraflüchtlinge an bem Orte, an bem fie fich nieberlaffen, jum Ausgangspuntte einer neuen ausgebehnten Choleraepibemie werben tonnen, ber vielleicht viele hundert Menschen zum Opfer fallen. Es mag genügen jum Beweise fur bas Gesagte, zwei Beispiele aus neuerer Zeit anzuführen, bie zugleich lehren, wie mit Silfe bes mobernen schnellen Gifenbahnvertehre ber Cholerateim in weit voneinandergelegene und durch ausgebehnte gesunde Landergebiete voneinander getrennte Orte verschleppt werben fann.

Es bedarf wohl feiner weiteren Entschuldigung, wenn ich mit ber Schilberung einer Erfahrung beginne, bie man in meinem jegigen Birtungetreife, in Burich, vor Jahren zu machen Gelegenheit gehabt hat. Im Jahre 1867 berrichte in Rom Cholera. Gin Maler verließ mit feiner Frau und feinem Rinde, einem Sängling, Die verseuchte Stadt und eilte nach Burich. Schon unterwegs erfrantte bas Rind an Erbrechen und Durchfall. Die Familie war in einem hiefigen betannten und geschätten Gafthaufe eingefehrt, und bas erfrantte Rind ftarb nach wenigen Tagen. Es erfrantte nun junachft eine Frau, Die Die Bafche bes Rindes gereinigt hatte, bann wurden Berfonen von ber Cholera befallen, bie mit biefer Bafcherin in Berührung getommen waren, und fchlieflich brach in bem fonft fo gefunden Burich eine Choleraepidemie aus, in ber 705 Berfonen erfrantien und 504 Menfchen ftarben. In erfchredenber Beife fand bier ber alte Spruch eine grauenvolle Beftätigung: tleine Urfachen - große Wirtung. Man wird es leicht begreifen, daß fich vieler Rreife ein berechtigter Ingrimm gegen die flüchtig geworbene Malerefamilie bemachtigte, benn gang abgefeben von ben gewaltigen Untoften, die folche Epidemien verschlingen, hatte die Flucht aus Rom gablreichen Buricher Familien viel Trauer und Glend gebracht. Biele Eltern batten ben Berluft von geliebten Rindern zu beflagen, gahlreiche Familien

hatten ihren Erhalter und Ernährer verloren, handel und Bertehr ftodten, und gar mancher geriet in Not und Nahrungsforgen.

Unter ganz ähnlichen Umständen brach vor Jahren eine Choleraepidemie in Altenburg aus. Weit umber große Ländergebiete mit gesunder Bevölkerung, und in Altenburg plöhliches Auftreten der Cholera. Auch hier wurde die Berichleppung des Cholerateimes nachgewiesen. Sine russische Familie hatte Odessa, wo Cholera herrschte, verlassen und war nach Altenburg geflüchtet, um hier den an den Ufern des Schwarzen Meeres aufgelesenen Cholerateim in erfolgreicher Weise außzustreuen.

Man wird mir vielleicht ohne Rogern zugesteben, bag es eine unverantwortliche Rudfichtslofigfeit ift, mit Erfrantten ans einem Choleraort nach gefunden Gegenden zu flieben, aber bie Flucht von Gefunden follte boch wohl erlaubt und für bie Umgebung gefahrlos fein. Dies ift nun aber leider nicht ber Fall, und biefe wichtige Erfahrung nachgewiefen zu haben, ift ein großes Berbienft jener Merate, Die Die fruber ermahnte Samburger Epidemie genan miffenschaftlich verfolgt und ftubiert haben. Es ift beutzutage auch ben meiften gebilbeten Richtärzten befannt, bag bie Cholera burch ein Batterium, alfo burch einen fleinen, nur burch ftarte Mifroftope fichtbaren Bilg bervorgerufen wird, ber ein leichtgefrummtes feinftes Stabchen barftellt und nach feinem Entbeder Robert Roch in Berlin ben Ramen bes Rochschen Rommabagillus führt. Um häufigften gelangt biefer Cholerabazillus burch Baffer und Nahrungsmittel in ben Magen und Darm. 3m Darm vermehrt er fich unter gunftigen Umftanben in ungahlbaren Mengen, icheibet giftige Bestanbteile, fogenannte Choleratorine aus, und biefe letteren find es, die das Rrantheitsbild ber afiatischen Cholera hervorrufen. Es ift alfo bie Cholera nichts anders als bie Folge einer Bergiftung, aber einer gang beftimmten Bergiftung, einer Bergiftung mit Toxinen ober Batteriengiften ber Rochichen Rommabazillen. Genau bie gleichen Rrantheitserscheinungen laffen fich auch burch gewiffe chemische Gifte hervorrufen, beispielsweise burch Arfenit und Brechweinftein, nur fpricht man in biefen Sallen nicht von Cholera, weil man unter Cholera nur bie Anftedung (Infettion) mit Cholerabagillen und bie Bergiftung mit Choleratorinen verfteht.

Aus dem Gesagten geht die wichtige Tatsache hervor, daß der Ansteckungsstoff der Cholera im Darminhalt vor allem vorhanden ist, und daß man, wenn eine Ansteckung vermieden werden soll, namentlich die Cholerabazissen in den Darmabgängen unschählich zu machen suchen muß.

Run muß man sich aber nicht vorstellen, daß jeder Mensch an Cholera ertrantt, der Cholerabazillen verschluckt hat. Damit Cholerabazillen im menschlichen Körper gedeisen und wuchern, ist es notwendig, daß sie einen geeigneten Rährboben sinden, und wie nicht jede Pstanze auf jedem Erdreich wächst, so sinden auch Cholerabazillen Menschen genug, die namentlich durch völlige Gesundheit der Berdauungsorgane den verschluckten Cholerabazillen genügend Widerstand bieten und gesund bleiben. Schon lange, bevor man den Cholerabazillus kannte, hat die Erfahrung gelehrt, daß Störungen der Magen- und Darmtätigkeit, wie

fie namentlich leicht nach dem Genuß unreisen Obstes und Gemüses, talter Getränte, gärenden Bieres und großer Altoholmengen vortommen, in hohem Grade zur Ertrantung an Cholera geneigt machen ober, wie man meist jagt, prädisdomieren.

Berschluckte Cholerabazillen können nun zwar im Magen durch abgeschiebenen Magensaft vernichtet werben, weil der Magensaft Salzsäure enthält und die Kochschen Kommabazillen gegen alle Säuren sehr empfindlich sind und von ihnen leicht abgetötet werden, aber es entgehen auch Cholerabazillen nicht selten der Sinwirkung des sauern Magensaftes, gelangen lebenskräftig in den Darm und werden wieder lebend und entwicklungsfähig mit dem Darminhalt nach außen ausgeschieden. So kann es also geschehen, daß jemand, der Cholerabazillen undewußt verschluckt hat und selbst gesund geblieden ist, dennoch für seine Imgebung zur Quelle der Anstedung wird, da er mit seinem Darminhalt Cholerabazillen ausscheidet und diese durch einen unglücklichen Zusall in den Magen und Darm von Personen geraten können, die sür eine Choleraertrankung geneigt sind, weil sie den Cholerabazillen einen günstigen Rährboden liefern.

Nun ist es ja selbstverständlich, daß man Gesunde nicht verhindern kann, Choleraorte zu verlassen. Bollte man darauf dringen, so müßte ein Choleraort von jedem Berkehr mit der Außenwelt hermetisch abgeschlossen und jeglicher Handel unterbrochen werden. Dergleichen läßt sich in unserm Zeitalter nicht mehr durchführen. Aber man kommt jedenstalls nach dem Gesagten zur Einsicht, wie Recht die staatlichen und ftädtischen Behörden daran tun, zu Cholerazeiten den Personenversehr streng zu überwachen, und es unterliegt nicht dem geringsten Zweisel, daß es diesem Umstand zu verdanten ist, daß sich die mehrsach angesührte Choleraepidemie in Handand zu verdanten ist, daß sich die mehrsach angesührte Choleraepidemie in Handand zu verdanten ist Deutschland und Europa ausdehnte und Tausende und Abertausende in ein frühes Grab stürzte.

Wer einen Choleraort verläßt, nicht burch seinen Beruf gezwungen, sonbern von Choleraangst fortgetrieben, der sollte sich darüber volltommen tlar sein, welche schwere Folgen seine Flucht für die haben tann, unter deren Dach er Schutz gesucht und gefunden hat.

Ueberhaupt macht sich das, was wir als medizinische Rücksichislosigkeiten verstanden wissen wollen, häusig durch die Art des persönlichen Bertehres geltend. Es gibt anstedende Krantseiten, die auf Gesunde auch dann übertragen werden, wenn eine Berührung mit dem Kranten niemals stattgesunden hat. Als Beispiele sühren wir Masern, Scharlach, Röteln, Poden, Schaspoden, Keuchhusten, Diphtherie an. Besuche bei derartigen Kranten müssen möglichst vermieden werden, und vor allem sollen die Besuchenden nicht unmitteldar darauf Familien aussuch, in denen nur gesunde Kinder vorhanden sind. Es darf nämlich nicht übersehen werden, daß der Besuchende von Unstedung häusig frei bleibt, daß sich aber in seinen Kleibern, auch in seinen Haaren, besonders im Bart der Anstedungsstoff einnisten und dadurch außerhalb der Krantenstube aus Empfängliche übertragen werden kann. Man nennt dies eine Anstedung durch Mittelspersonen.

Es tann fich aber ber Unftedungsftoff auch auf leblofen Wegenftanben festfeten und fich burch biefe auf Gefunde an fernen Orten übertragen laffen. Mus biefem Grunde muß es wieber als eine Rudfichtslofigfeit bezeichnet werben. wenn Berfonen, Die von ben vorbin aufgezählten Rrantheiten betroffen find, mit Briefen, Buchern, Sandarbeiten u. f. w. ihre Freunde von ber Krantenftube aus "erfreuen" wollen, benn burch biefe Gendungen find Uebertragungen ber Rrantbeit febr leicht moglich. Mus eigner Erfahrung weiß ich, bag es in vielen Familien Gitte ift, ben erfrantten Rinbern gur Berftreuung und Erbeiterung Reitschriften mit Bilbern zu reichen, Die oft einem Lesegirkel entnommen find. Gelangen bann biefe Reitschriften in gefunde Familien, fo werben fie leicht gur Quelle einer Unftedung, Die oft nur mit großer Mube gufgebedt wirb. Es muß fich also unter folden Umftanden ber Rrante eine gewiffe und in Unbetracht feiner Ginfamteit vielfach recht bitter empfundene Beichrantung auferlegen, wenn er von benen, die ihm lieb find, Unftedungsgefahren fernhalten will. Bie leicht fich burch leblofe Dinge Rrantheitsteime übertragen laffen, hat man unter anberm bei Scharlachebibemien in London erfahren. Sier fiel es mehrfach auf, baf Scharlach nur in bestimmten Saufern und Strafen auftrat, und als man ben Urfachen genauer nachging, machte man bie Erfahrung, bag bie Familien ber Erfrantten die Milch pon bem gleichen Milchhandler bezogen. Beitere Nachforschungen ergaben nun, baf in ber Wohnung bes Milchmannes ein Angehöriger an Scharlach ertrantt war; offenbar hatte fich ber Unftedungsftoff bes Scharlachs ber Milch beigesellt und war burch biefe auf folche übertragen worben, bie bie Milch genoffen hatten. Auch bei Diphtherie und Abbominaltyphus hat man gerabe in England zu wieberholten Malen bie gleichen Erfahrungen gemacht, und bas Gleiche burfte wohl auch für bie übrigen früher aufgezählten anftedenben ober Infeltionstrantheiten gelten. Man fieht aljo, mit welcher Borficht man beim Gintauf von Nahrungsmitteln aus Saufern, in benen Berfonen mit gemiffen anftedenben Rrantheiten leben, ju Werte geben muß, und es mare entichieben zu begrugen, wenn bie Gefundheitsbehorben einschritten und burch geeignete Berordnungen bie Berichleppung von Rrantheitsteimen burch Nahrungsmittel verhinderten. Freilich wurde bies taum anders möglich fein, als wenn ber Sanbler für feine Berlufte entichabigt murbe, und es mare nicht unbentbar, baf in Rutunft Berficherungen für folche Bortommniffe abgeschloffen werben tonnten.

Wenn es richtig ist, daß anstedende Krantheiten durch Mittelspersonen auf andre übertragen werden können, so wird es auch vorkommen, daß gesund gebliebene Geschwister von Erkrankten den Anstedungsstoff in der Schule oder auf Spielpläßen, in Badeanstalten und an ähnlichen Orten auf Schule und Spielkameraden übertragen. Diese Anstedungsweise ist ohne Frage in früheren Jahren, in denen man auf diese Anstedungsweise ist ohne Frage in früheren Jahren, in denen man auf diese Anstedungsweise ist ohne Frage in früheren Jahren, in denen man auf diese Anstedungsweise ist ohne Frage in früheren Jahren, in denen man auf diese Anstedungsweise ist ohne Frage in früheren Fragen, in denen Sentzulen seltener, weil in vielen Staaten der Schulbesuch solchen Kindern verboten ist, in deren Familien anstedende Krantheiten aufgetreten sind. Weniger genau beausssichtigen lätzt sich selbssweisen ander öffentlichen Orte, und daßer sollte

sich jedermann darüber kar sein, ein wie schweres Bergehen und welche unverantwortliche Rücksichslosigkeit er an seinen Mitmenschen begeht, wenn er unter den geschilberten Berhältnissen gesunden Kindern gestattet, ohne Sinschräntung mit andern zu verlehren.

Bon manchen anstedenben Krantheiten, im besondern vom Keuchhusten wird nicht nur von Laien, sondern auch von Nerzten die Ansicht vertreten, daß sie durch einen Bechsel des Aufenthaltsortes schneller heilten, und es geschiebt daher sehr häusig, daß Keuchhustentrante, um schnell zu genesen, aus Land oder in die Berge geschicht werden. Darin liegt wieder eine große Rücksichtslosigteit und nicht zu unterschäßende Gesahr sir die neue Umgedung. Dir sind zahlreiche Beispiele dassir bekannt, daß teuchhustentrante Kinder Gasthäuser aussuchen, in denen sich auch gesunde Kinder aussichten. Kein Wunder, daß bie letzteren angesteckt wurden und, anstatt Erholung und Stärtung zu sinden, eine Krantheit erwarden, die oft erst nach der Rückser in die heimat zum Ausdruch gelangte. Auch dann, wenn Keuchhustentrante nur noch selten und leicht husten, bleiben sie ansteckungsfähig und des das nicht einmal sicher erwiesen ist, das eine Kenderung des Ausenhaltes bei Keuchhusten dem Kranten wirtlich Rutzen bringt, Grund genug, um die Krantheit im eignen hem Kranten wirtlich Rutzen vu lassen

In vielen Familien befteht bie Gitte, Rleiber und Bafche von Berftorbenen an Urme ju verschenten. Das ficherlich oft gut gemeinte Geschent wird aber für ben Beschentten ju einer Gefahr, wenn bie Gegenstände von einer Berfon herstammen, die an einer anstedenden Rrantheit verftarb; benn wir haben icon früher bervorgehoben, bag burch Rleiber Anftedungeftoffe übertragen werben tonnen. Rum Beweife bafür mogen Erfahrungen über bas Auftreien von Unterleibstyphus ober, wie ber Dichtargt häufig fagt, von Rervenfieber unter Solbaten angeführt werben. Es ift in manchen Barnifonen aufgefallen. bağ plöglich und gunachft ohne ertennbare Urfachen Unterleibetubhus ausbrach, und bag gerade Refruten von biefer Krantheit befallen wurden. Benaue und recht mubfame Rachforschungen forberten nun bas überraschenbe Ergebnis gu Tage, daß bie Anglige ber Erfrantien vorbem von tophustranten Golbaten getragen und die Beintleiber offenbar mit Darminbalt beschmutt worben maren, ber bei einem Tuphustranten ben Unftedungsftoff, ben Tuphusbagillus, beherbergt. Diefer hatte fich in ben Rleibern feine Lebens- und Unftedungsfähigleit bewahrt, tropbem bie Bleidungsftude mehrere Sahre auf ber Rleidertammer aufbewahrt worden waren. Auch in Lumpenfabriten hat man vielfach bei Arbeitern, namentlich bei folden, die bie Lumpen gu fortieren hatten, Infettionstrantheiten auftreten gefeben, ohne Ameifel beshalb, weil bie Lumpen von Rleibern berftammten, Die von Berfonen mit anftedenden Rrantheiten getragen worden maren. Bang betannt ift in Lumpenfabriten bas Bortommen ber jogenannten Saberntrantheit (bie Bezeichnung habern bebeutet Lumpen), die nichts anders als Milgbrand ift, beffen Unftedungeftoff in bem Milgbrandbagillus gang genau befannt

ift. Ber alfo Kleider von folchen Berjonen verschenten oder vielleicht felbft gebrauchen will, die an übertragbaren Krantheiten gelitten haben, der follte bies nicht anders tun, als wenn die Rleiber ihrer Unftedungsfähigteit porber baburch beraubt wurden, daß man die Unstedungestoffe in ihnen unschädlich machte ober, wie ber Runftausbrud lautet, Die Rleiber besinfigierte. Bas für Rleiber gilt, bas trifft auch für Leibmaiche. Betten und alle Gebrauchsaegenstanbe gu. Bie leicht beispielsweise burch Rebern auf weite Entfernungen bin Anfteckungsftoffe vertragen werben tonnen, hat fich mehrfach in meinem jetigen Birtungefreife, in Burich, bei bem Ausbruch von Boden nachweisen laffen. Bieberholentlich wurden Arbeiter in Febergeschäften Burichs von Boden befallen, mahrend fonft ber Ranton Burich und Die gange Schweig von Boden frei waren. Als man ben Urfachen ber Erfrantung nachging, machte man bie Erfahrung, bag gebern aus Ungarn bezogen worden waren, und bag in Ungarn Boden herrichten. Es liegt felbftverftanblich in bem Intereffe jebes Gemeindemefens, Desinfeltionsanstalten einzurichten, die ben Bewohnern leicht, bequem und ohne Untoften guganglich find. Die Berftellungs- und Betriebstoften für berartige Anftalten find bald eingebracht und febr gering im Bergleich zu jenen Unsummen, Die ausgebehnte Epidemien von anftedenden Rrantheiten zu verschlingen pflegen.

Ueberhaupt gebort bie Unterlaffung einer DeBinfettion Rleidungsftuden, Gebrauchsgegenftanben aller Urt und Rrantengimmern, wenn anstedende Rrantheiten vorliegen, in bas Gebiet ber medizinischen Rudfichtslofigfeiten. Ein Scharlachtranter, ber nach feiner Genefung mit nichtbesinfizierten Rleibern in ben allgemeinen Bertehr gurudtehrt, tann felbstwerftanblich biejenigen ansteden, Die mit ihm in Berührung tommen, und ebenso leicht tragen folde Berfonen eine Anstedung bavon, Die ein Rimmer betreten, in bem ein Rranter mit ben früher angeführten Infeltionstrantheiten gelebt hat. Auch bier liegt es wieber im Intereffe ber Gemeinden, eine wo möglich unentgeltliche Desinfektion von Rrantenftuben, wenn notig awangsweise, burchauführen. Dies ift aber nur möglich, wenn bie Behörben von bem Bortommen einer anstedenben Rrantheit Renntnis erhalten haben, was taum anders als burch gesetlich vorgeschriebene Anzeigepflicht erreichbar ift. Gehr auffällig, aber leiber nicht felten vortommend ift es, baß fich gerade oft beffere und gebilbete Rreife gegen eine Anzeige bei ben Gefundheitsbehörben ftrauben und ben Argt von feiner Pflicht abzulenten fuchen. Es brangt fich ihnen vielfach bie gang ungerechtfertigte Empfindung auf, als ob Rrantheit nicht eine bedauerliche Aufälligteit, sondern ein felbitverschuldetes Unglud mare. Fort ein für allemal mit biefer falfchen und für bie Umgebung nicht ungefährlichen Scham!

Wir wollen nicht versäumen, noch einmal ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß manche Ansteckungsstoffe sich jahrelang ihre Lebensfähigteit erhalten; denn ich habe es mehrfach erlebt, daß Laien glaubten, alle Borsichtsmaßregeln gegen eine Ansteckung außer acht lassen au bürsen, weil seit der Krantheit schon Jahre verstrichen waren. Es nöge mir gestattet sein, zum Beweise für das Gesagte ein Beildiel aus meinen Erlebnissen anzusübren, dem ich vor nicht langer Zeit

begegnet bin. Ein mit Gludigutern febr reich bebachter Mann bat fich an einem ber ichmeigerijchen Gebirgefeen ein berrliches Schlof erbaut, in bem er bie Sommermonate zu verleben pflegt. Die Tochter bes Schlofherrn ift in Berlin verheiratet. Gie wurde gebeten, mit ihrem tnapp einjährigen Rinde einige Beit auf bem Schlogaute ihres Baters ju verbringen. Ploplich erfrantte bas Rind an Reuchhuften. Run entsteht Reuchhuften - und bas Gleiche gilt auch für alle andern anftedenden Rrantheiten - niemals von felbit, und man muß baber als Argt immer nach einer besonderen Reuchhuftenquelle fuchen. In ber Umgebung des Rindes waren weber in Berlin noch in ber Schweiz Reuchhuftenertrantungen vorgetommen. Dagegen hatte ber Schlogherr vor zwei Jahren Bermandte mit zwei teuchhuftentranten Rinbern auf fein Landgut eingelaben, bamit bie Rinber ihre Rrantheit infolge ber Luftveranberung ichneller verloren. Diefe beiben Rinber hatten in bem gleichen Bimmer geschlafen, bas auch ber fleinen Entelin bes Schlogherrn jum Schlafraum angewiesen worben war. Dies Bimmer war zwar vielfach gelüftet, niemals aber beginfiziert worben, und jedenfalls hatte fich ber Unftedungsftoff zwei Jahre hindurch feine Unftedungsfähiafeit erhalten.

Gehr wichtig ift es, ju miffen, bag fich ber Unftedungeftoff bei manchen Rrantheiten im Auswurf findet, beispielsweise bei Reuchhuften, Lungenichwindfucht und Lungenentzündung, bei andern im Darminhalt (Unterleibetyphus, Cholera, Ruhr), mitunter auch im Erbrochenen. Wer nun fich und feine Umgebung por Anftedung schuten will, ber muß barauf Bebacht nehmen, die Anftedungeftoffe in ben obengenannten Dingen zu toten, und wer bas nicht tut, vielleicht weil er felbft bor einer Unftedung nicht Angft bat, ber begeht eine grobe und unter Umftanden ftrafbare Rudfichtslofigteit gegenüber feinen Ditmenschen. Wie oft find Tuphusepidemien ausgebrochen, weil man achtlos bie Darmabgange von Typhustranten in Bache und Fluffe entleert hatte, beren Baffer ftromabwarts zum Trinten und Sausgebrauch benutt wurde. Dag bei ber Berbreitung ber Lungenschwindsucht ber Auswurf, ber mit Tubertelbagillen oft überfat ift, Die Hauptrolle fpielt, unterliegt nicht bem geringften Ameifel. Erodnet nichtbesinfizierter Auswurf von Lungenschwindsuchtigen ein und verteilt er sich ftaubformig in ber Luft, fo wird er leicht von Nichtschwindsluchtigen eingeatmet, und wenn Tuberfelbagillen in Luftwege mit geringer Widerftanbefraft bineingelangen, find fie leicht im ftande, fich zu vermehren und Lungenschwindfucht hervorzurufen. Es ift baber begreiflich, bag man in neuester Beit febr großen Wert auf Die Desinfeltion bes Muswurfes von Lungenschwindfüchtigen legt, um biefer verbeerenden Boltsfeuche Ginhalt zu tun.

Bielleicht häufiger noch als burch eingetrochneten und als feinen Staub aufgewirbelten Auswurf geschieht die Anstedung bei Lungenschwindsucht noch auf anderm Wege. Ein Lungenschwindsuchtiger verbreitet beim Huften einen Teil seines Auswurfes in Form feinster Fluffigleitströpfichen unbewußt und unbemertt in die umgebende Luft. Diese mit Tubertelbazillen erfüllten Tröpfichen

Deutide Revue. XXVIII. Juliageft.

bleiben einige Zeit in der Luft schweben und solgen mit Leichtigteit etwaigen Lufsströmungen. Es sind demnach die Umstände dasur außerordentlich günstig, daß derartige Tröpschen von denen, die sich in der Nähe des Kranten auschlaten, eingeatmet werden und Anstedungen hervorrussen. Sehr wesentlich wird diese Anstend des Anstend des Hustend des ist richtig, daß dieser Handeriss zum guten Ton gehört, aber es läßt sich auch nicht in Abrede stellen, daß viele Krante glauben, sich über diese Anstandbregel sortsehen zu dürsen. Das ist eine grobe und verwersliche Rücksichsischsischische des uns unter teinen Umständen dulben dars. Beachtenswert ist, daß das, was ursprünglich ausschließlich das Anstandsgesühl vorschrieb, im Lichte der modernen medizinischen Forschung die hohe Bedeutung einer Maßregel erhalten hat, die der Verbreitung der Lungenschwindsucht in wirtsamer Weise entgegenarbeitet.

Biele Krante machen sich einer bedauernswerten und gesährlichen Rücksichsigteit noch badurch schuldig, daß sie ansteckende Ausscheidungen achtlos hierhin und dorthin absehen. Es gilt dies auch wieder in erster Linie für den ansteckenden Auswurf der Lungenschwindsüchtigen. Gerade in niederen Kreisen ist es auch heute noch immer eine verdreitete Unsite, den Auswurf im Freien auf die Straße oder in öffentlichen Gedäuden in einem Binkel der Hausflure, im Eisendhnwagen auf den Boden u. s. w. auszusuden. Daß ein solches Benehmen im allerhöchsten Grade eine Berbreitung der Krantheit begünstigt, bedarf keiner längeren Auseinandersetzung; denn der Auswurf trochnet eben leicht ein, zerstäubt und wird von andern eingeatmet.

Auch beim Keuchhuften tommen leiber sehr häufig die gleichen Ungehörigteiten vor, und wohl jeder hat auf der Straße Kinder gesehen, die plötlich von einem Keuchhustenanfalle betroffen wurden und oft auf Geheiß der Eltern oder Wärterin den Auswurf auf die Straße spuckten.

Einer nicht unbebeutenben Anstedungsgesahr sind bei gewissen Krantheiten die Bascherinnen ausgesett. Leid- und Bettwäsche werden sehr leicht und oft mit Darmentleerungen beschmutzt, und wenn es sich wie bei Unterleibstyphus, Cholera und Ruhr um Darminhalt handelt, der die Anstedungsstoffe beherbergt, so besteht die Sefahr, daß diezenigen angestedt werden, die mit dieser Bäsche zu um haben. Es sollte daher als Regel gelten, daß die von Kranten abgelegte Wäsche erst einen Tag lang in einer fünsprozentigen Karbolsäurelösung verweilt, um alle Anstedungsstoffe abzutöten, ehe sie den Wäscherinnen zum Reinigen übergeben wird.

Das Gebiet ber medizinischen Rudsichtslosigkeiten ist viel zu ausgedehnt, als daß es möglich wäre, alle Borkommnisse zu berühren, geschweige benn zu erschöpfen. Es mag genügen, noch auf ein wichtiges Ding hingewiesen zu haben, nämlich auf die Bedeutung des Kusses. Ich bin darauf vorbereitet, daß mancher meiner Leser voll Berwunderung den Kopf schütteln und ausrufen wird: Wie! Das Kussen eines nahestehenden und von uns geliebten Wenschen eine

Rudfichtslosigteit? Sind wir doch gewohnt, den Kuß als ein äußeres Zeichen größter Liebe und Bertraulichteit anzusehen, und läßt sich doch in einem einzigen Kuß oft mehr als in vielen, vielen Borten ausdrücken! Und dennoch muß der Arzt das Kuffen unter bestimmten Umständen für eine grobe medizinische Rucksichslesiteit erllären. Darüber sollte man sich um so mehr klar sein, als nicht nur die Angehörigen eines Kranten geneigt zu sein pflegen, den Kranten mit Liebtofungen zu überschütten, sondern auch viele Kranten in erhöhtem Maße das Berlangen tragen, ihren Dant für Auspeferung und Pflege durch größere Freigebigfeit mit Küssen zum Ausdruck zu bringen.

Seit alter Beit bat bie Regel gegolten, ber Uebertragungegefahr wegen teinen Rranten mit Schnupfen gu tuffen ober fich von an Schnupfen Leidenden tuffen ju laffen. Das, mas ein buntles Uhnen icon langit für ben Schnupfen erfannt hat, gilt auch für manche andern Infeltionstrantheiten; an erfter Stelle für folche, bei benen fich die Unftedungsftoffe im Auswurf, im Mund- und Rachenfetret finden. Auch bei Beobachtung größter Reinlichfeit ift es nicht zu vermeiben. daß geringe, mit unbewaffnetem Auge vielleicht nicht einmal fichtbare Teilchen an ben Lippen verbleiben ober burch ben Rug auf anbre übertragen werben. Derartiges tann bei Lungenschwindfucht, Reuchhuften, Rachendiphiberie und Sphilis febr leicht geschehen. Bugten boch bie Beitungen vor mehreren Jahren au berichten, daß eine mittelbeutsche Fürftin baburch an Rachendiphtherie erfrantte. ban fie ihr an Dibhtherie leidendes Rind, man fagte, entgegen ber Barnung ber behandelnden Mergte, gefüßt hatte. Mutter und Rind fielen diefer ernften Rrantheit jum Opfer. Auch bei vielen andern Infettionstrantheiten erscheint ber Ruß gefährlich; benn er verlangt eine innigfte Berührung mit ben Erfrantten, und bamit nimmt bie Unftedungsgefahr gu. Bei anftedenben Rrantheiten ber querft erwähnten Urt wird bie Uebertragungegefahr wesentlich geringer, wenn man nicht auf ben Mund, fonbern auf die Stirn fußt, was in manchen Kamilien in fehr gu begrugenber Art überhaupt Brauch ift.

Suchen wir uns barüber flar zu werben, was man burch bas Bermeiben von medizinischen Rudsichtslosigteiten erreicht, so tommen wir zur Erkenntnis, bag man baburch Anstedungsgefahren entgeht. Wir nennen nun alle Maßregeln, die die Berbreitung von Krantheiten verhindern: Borbeugungsmaßregeln ober Prophylaxe. Es muffen bemnach medizinische Ruchichtslosigteiten als Bergehen gegen die Prophylaxe bezeichnet werben.

Möglicherweise wird man mir entgegnen, es wäre vielleicht alsdann zwedmäßiger gewesen, den Ausdruck Rücksichtslosigkeit zu vermeiden und ihn durch Regeln der Prophylage zu ersehen. Dies hätte deshalb etwas sehr Unvolktommenes an sich gehabt, weil das Gebiet der Prophylage weit umfangreicher ist und die medizinischen Rücksichslosigkeiten zwar einen sehr wichtigen, aber doch verhältnismäßig kleinen Teil der Prophylage bilden. Wedizinische Rücksichslosigkeiten sind nun notgedrungen die Vordeugungsmaßregeln gegen übertragbare Krantheiten, die jeder mit gutem Willen und ohne Anleitung eines Arztes aussüben kann. Wöge die Rücksicht auf andre es jeden leicht überwinden lassen, Unbequemlichswöge die Rücksicht auf andre es jeden leicht überwinden lassen, Unbequemlich

teiten und selbst unangenehme Lebenslagen leicht über sich ergeben zu lassen, weil ein gebilbeter und gestiteter Mensch es vermeiben muß, sich wie andrer, so auch medizinischer Rüchichtslosigkeiten schuldig zu machen!

### 141-

# Ist es möglich, den Nordpol zu erreichen?

### Marquis be Rabaillac.

enn man sich all die Katastrophen vergegenwärtigt, die sich in den Polarmeeren ereignet haben, die große Zahl der verloren gegangenen Schisse, die Tausende der dabei geopferten Leben, die Leiden, von denen man nicht ohne Schauber lesen tann, die riesigen Geldiummen, die dabei verschwendet worden sind, is Welche ernsthaften Resultate sind durch das alles erreicht worden? Welche Entbeckungen, sei es in praktischer, sei es in wissenschaftlicher Hinsighe Schissenden das gemeinsame Erdeil der Menschheit bereichert? Was für Entbeckungen können überhaupt in diesen Regionen gemacht werden, die die Kälte zu ewiger Unstruchtbarkeit verdammt? Gewiß, man hat auf unsern Karten einige neue Namen eingetragen; die Geschichte hat einige Forscher registriert, deren Energie unser Generation Ere macht. Aber wenn man kalten Blutes die Ersolge untersucht, worauf sausen sie hinaus? Der Wensch hat sich dem Pole um einige Grade, einige Minuten und sogar noch um einige Setunden genähert, ist aber noch 238 Weisen vom Nordpol entsernt.

Den Reford halt der Kommandant Cagni. Er ist bis 86° 33' 49" nördlicher Breite gelangt und hat Nansen damit um einige Minuten geschlagen. Er war der Stellvertreter des Herzogs der Abruzzen, dem mehrere Finger erfroren waren und amputiert werden mußten.

Cagni verließ das italienische Lager, das auf der Kronprinz Rudolph-Insel aufgeschlagen worden war, am 21. Februar 1900 bei einer Kälte von 43°. Er führte neun Leute mit sich — darunter drei Alpensührer, die, in drei Gruppen geteilt, nacheinander ins Lager zurücklehren sollten. Jede Gruppe hatte vier feste, in Norwegen unter der persönlichen Leitung Nansens gebaute Schlitten, dieselbe Anzahl Hunde, und für die mutmaßliche Dauer der Fahrt berechnete Lebensmittel. Das Thermometer schwantte zwischen —43 und —46°. Der Leutnant Querini brach an der Spize der ersten Abeilung aus. Man hat weder ihn noch seine Kameraden jemals wiedergesehen, man hat nicht einmal ihre Spuren wiedergesunden. Was für Qualen mögen diese Unglücklichen ausgestanden haben, die bei der sürchterlichsten Kälte in diesen Eiswüsten herum-

irrten und, nachdem sie ihre zu spärlich zugemessenen Lebensmittel aufgezehrt und ihre Hunde geopfert hatten, einer nach dem andern dem entsetzlichen Hunger erlagen, nachdem die letzten Ueberlebenden vielleicht gezwungen gewesen waren, sich von dem Fleisch ihrer Kameraden zu nähren, um die Reste ihres Lebens zu erhalten. "Lasciate ogni speranza" mögen sie als letzte Wehllage gerusen haben; ihnen war der Tod ein Erlöser.

Ich habe biefe buftere Spisobe, ber Beit nach bie lette unter so vielen andern biefer Art, mit Absicht hier ergablt, ehe ich untersuche, ob bie erreichten Resultate solche Bortommniffe rechtsertigen tonnen.

Bir wissen, daß während der geologischen Zeiten das Leben sich bis zum Pole frei ausdehnte. Nach de Lapparent hat die vollständige Gleichförmigkeit der Flora von den Polen dis zum Aequator eine unberechendare Anzahl von Jahrhunderten hindurch gedauert und umfaßt die primären und einen Teil der jetundären Zeiten. Sie erklätt sich, sührt der hervorragende Gelehrte ferner aus, durch die vollständige Nichtlonzentration der Sonnenmasse wiesen Epochen; die Sonnenstrahlen, zahlreicher und dichter zusammengedrängt, waren verhältnismäßig weniger intensiv und sandten eine gleichmäßigere Wärme auf alle Punkte des Erdschaftodes.

Die stufenweise fortschreitende Erkaltung wird mit jedem Tage deutlicher bewiesen. Riesige Kohlenlager erstrecken sich von der Insel Disto an der Westäufe. Riesige Kohlenlager erstrecken sich von der Insel Disto an der Westäufe unswärts fährt, trifft man auf ein Kohlenlager. Die Baumstämme, die die obersten Schicken dilben, sind in horizontaler Lage übereinandergehäuft; ohne Zweiselsind sie von einem und demselben Sturm niedergerissen worden. Die Tonichien, die zwischen dem Brauntohlenlagern eingeschoben sind, schließen Berniteinstücke und seine Abdrücke von Giben-, Ahorn-, Johannisbeer-, Linden- und Haselnußblättern ein. Die Brauntohle weißt nur Koniseren auf, die ofsenbar den abgestorbenen Bäumen vorhergegangen und im Laufe der Jahrhunderte an ihre Stelle getreten sind. Greeth hat in Grinnells Land Kohlenlager von einer dis zu drei Weter gehenden Mächtigkeit gesehen, ähnliche Lager Nares am Kap Murchison, Paher auf Spihbergen und der Bäreninsel. In der Zeit, in der diese Kohlenlager sich bildeten, muß eine reiche Begetation die Bolarländer bebeckt haben.

Schon 1870 entbeckte Norbenstjöld nicht weit von der Disto-Bai eine Cretacische Flora, bestehend aus Cycadeen, Farren, Sequoias, Pappeln, Feigenbäumen, Tulpenbäumen, baumartigen Hispenschäften. Auf Bantsland zeigen sich die äußersten Enden der Stämme und Aeste außerhalb des Tones, in den sie eingebettet sind. Die Bäume sind da, wo sie gelebt hatten, unter den Gismassen begraben worden und zu Grunde gegangen. Die große Masse von Sicheln, Tannenzapsen, die man findet, bezeichnet deutlich die Entstehung und das Bachstum des verschwundern Waldes. Dies sind unansechtbare Belege sür die Temperatur des Erdballs in den primären Epochen, aber nichts gestattet die Annahme, daß Menschen oder menschenähnliche Wesen in diesen Zeiten

lebten und daß man Beweise für ihre Existeng finden tonnte, was bisher nie, weber in Europa noch auf ben anbern Kontinenten, trop ber relativen Leichtigteit

ber Forichungen gelungen ift.

"Ischermann weiß, daß wenig Hossung besteht, den Pol direkt zu erreichen,"
jo sagte in der Academie des Sciences der Astronom Fahe, um dessen vor turzem ersolgten Hingang die Wissenschaft trauert. Derselben Meinung ist auch Sir Clements Martham, der Prässent der Londoner Geographischen Gesellschaft und selber ein Forscher von großem Verdienst. Hür ihn ist die Reise Nansens das letzte Wort der Frage; durch sie hat man alles ersahren, was über die arktischen Regionen zu wissen jemals von Nußen sein wird. "Man spricht von einer Entbedung des Nordpols," bemertt Sir Clements, "aber der Nordpol ist ein genau bestimmter, und den Seeleuten, die die arktischen Meere besahren haben, sehr wohl bekannter Punkt im Himmelsraum, und es ist eine Verrücktheit, sich das Aussuchen eines imaginären Punktes auf einem Hunderte von Meilen weiten Vege durchs Eis vorzunehmen. Es ist eine Verschwendung von Geld und Lebensktraft."

Diese ernften Borte entmutigen niemand. Ru ben optimistischen Illusionen, au ber Soffnung, ba Erfolg zu haben, wo jo viele andre gescheitert find, gefellt fich ber patriotifche Stolz und ber Bunfch, bas eigne Land burch eine jo bentwürdige Entbedung ben Sieg über die andern Nationen bavontragen gu feben, und trot aller Enttäuschungen, trot ber Leftionen ber Bergangenheit, spielt fich por unfern Augen ein mabres Rennen um die Erreichung bes geträumten Rieles ab. Die Umeritaner wollen es fich nicht nehmen laffen, Die erften gu fein, Die bort ihr Banner weben laffen. Berr Biegler, einer jener Millionare, Die ihren Reichtum rechtfertigen burch ben Gebrauch, ben fie bavon machen, bat eine Expedition mit einem außerordentlichen Luxus ausgerüftet. 1) Das Rommando ber Expedition übertrug er bem Rapitan Baldwin, ber nach einer turgen Sabrt nach henningswaag (Norwegen) gurudtehrte, ohne fich großen Ruhm erworben gu haben. Die Ruffen wollten fich burch ein originelleres Mittel einen Weg bahnen. Der Abmiral Mataroff hatte auf ben Berften bes Tone ein Schiff gang aus Stahl bauen laffen, ben "Jermat", ber eine Lange von 335 fuß hat und mit feinen Maschinen von 10000 Bferbefraften im ftanbe ift, die harteften Eisblode zu germalmen. Aber ber Berbrauch an Rohlen, sowohl für bie Fahrt wie für ben Gisbrecher, war riefig, und als er taum nach Frang Josephs-Land getommen war, mußte er wegen Mangels an Brennmaterial umtehren. Rabot 2) hat ben neuen Berfuch Sverdrups, bes energifchen Steuermanns Fribtiof Nanfens. ber ihm fein Schiff "Fram" gelieben hatte, in einem gusammenfaffenben Bericht geschilbert. Alles Blud wendete fich gegen ben Rordpolfahrer. Der Sommer 1899 war beständig ungunftig, und Sverdrup tonnte nicht über Ellesmere Land

<sup>1)</sup> Baldwin führte 42 Meniden, 426 hunde, 16 Bonies, Renutiere und fogar eine Eisenbahn nach bem Shilem Becauville mit sich. Schiffe begleiteten ihn oder folgten ihm mit Lebensmitteln und Ersahmaterial.

<sup>2)</sup> Géographie, 15. Ottober 1902, G. 243,

hinaustommen. Wild war reichlich vorhanden, Bären, Moschusochsen, Renntiere, Hasen gewährten den Norwegern einen bequemen Lebensunterhalt. Sie zogen auch Bölse herbei, zweimal griffen Rubel von ihnen das Schiff an, und man konnte sie nur mit großer Mühe in die Flucht schlagen. In den letzten Tagen des Mai 1900 entstand ein Brand, dei dem der für die Eismassen unangreisdare Fram beinahe durchs Feuer zu Grunde gegangen wäre. Der solgende Winter war kalt und seucht; das Thermometer bewegte sich um —45° herum. Am 19. September 1902 war Sverdrup wieder in Stavanger. Seine Expedition hat, zweisellos infolge dieser unglücklichen Umstände, nicht den Hossinungen entsprocken, die sie erweckt hatte.

Diese Berichte zeigen, daß es trot der Borzüglichteit der Borbereitungen, der Festigleit der Schiffe, der Ausdauer und Tattraft der Menschen, der Kenntnisse der Kommandauten nicht möglich war, irgend etwas zu erreichen. Wie kann man da, wo die Tapfersten und Fähigsten gescheitert sind, auf einen Erfolg hossen? Und boch sind, wie ich schon gesagt habe, neue Expeditionen in Vorbereitung.

Dottor Charcot, der Sohn eines durch seine hypnotischen Forschungen in der "Salpetriere" berühmten Baters, ist, von dem Wunsche beseelt, die dreisarbige Fahne in den Polarmeeren zu zeigen, die sie nie gesehen haben, mit der Ausrüstung einer dieser Expeditionen beschäftigt. Er gedenkt demnächst mit einem auf seine eignen Kosten ausgerüsteten Schiffe auszubrechen. Er hat von umsern gelehrten Gesellschaften große Sudventionen erhalten und rechnet darauf, daß das Publitum sie vervollständigen wird; aber es geht das für mich untontrollierbare Gerücht, daß diese Substitutionen nicht reichlich sind.

Die Jacht liegt bereit; er tann jegeln ober mit Dampf fahren. Ihre Mannschaft wird aus zehn Leuten bestehen, einem Roch und Dienerschaft. Nach ben Absichten bes Dottors Charcot soll die Fahrt nur jechs Monate dauern; aber um für alle Bechselfälle der Polarmeere gerüstet zu sein, werden Lebensmittel für 18 Monate mitgenommen.

Die Laboratorien sind reich mit Apparaten verseben; ber wissenschaftliche Generalftab umfagt einen Boologen, einen Geologen, einen Botanifer, einen Batteriologen, einen Professor ber Ozeanographie, ber neuen Wissenschaft, bie beutigen Tages so febr in ber Mobe ift.

Diese Einzelheiten tonnen ein gewisses Bertrauen einflößen. Aber wer tennt eigentlich herrn Charcot? hat er je die See befahren? hat er auch nur jemals eine Mannichaft befehligt und sich Gehorsam zu verschaffen verstanden? Das ist der duntle, sehr bedentliche Puntt des Problems, der duntle Puntt, der den ficon hervorgehobenen nur allzu hellen Puntten gegenübersieht.

Endlich ist aus der jüngsten Zeit noch ein Versuch von zwei deutschen Ingenieuren zu erwähnen, über den ich nur berichten tann, ohne mir ein Urteil darüber anzumaßen. Dr. Anschütz-Kämpfe hofft, den Pol in einem Unterseeboot zu erreichen, das vermöge der Festigkeit seines Baues den stärksten Pressungen Widerstand leisten kann. Er will unter dem Gife fahren und nur auftauchen, um

an ben Stellen, wo bas Meer frei ift und wo feine Maschine ihm erlaubt, sich ju halten, seinen Borrat an Luft zu erneuern.

Das Schiff hat die Form eines Eies; es besitzt große Reservoirs für komprimierte Luft, und die an Bord befindlichen Menschen werden während der fünfzehn Stunden, die das Schiff unter Wasser bleiben kann, keine Gesahr laufen, daß Mangel an Lust eintritt. Es ist mit einem elektrischen Motor verziehen und kann, nach der Versicherung seines Erdauers, mit einer Geschwindigkeit von 3½ Meilen in der Stunde sahren. Ich vergaß ein merkwürdiges Detail bei diesem Projekt, an dem alles merkwürdig ist: das Schiff ist am Bug mit einem Vohrer versehen, der im stande ist, das Sis da, wo seine Masse einen zu beträchtlichen Widerfand entgegensehen würde, rasch zu durchbohren.

Dr. Scholl aus München kommt dem Dr. Anschüßer Ampfe zu Hise. Er will zwischen dem 78. und dem 80. Grad nördlicher Breite ein Observatorium und eine Telegraphenstation nach dem System Braun errichten, die mit dem Unterseeboot in Verbindung bleiben soll. Bei Siemens & Halte in Berlin werden besondere Instrumente dafür hergestellt. Sobald Nachrichten von Dr. Anschüße eintressen, sollen sie der ganzen Welt mitgeteilt werden. Dem Observatorium fällt auch die Aufgabe zu, meteorologische, magnetische und zeanographische Beobachtungen anzustellen. Das Unternehmen steht unter dem Schuße der taiserlichen geographischen Gesellschaft in Wien, und reichliche Spenden sichern venigstens seinen finanziellen Erfola.

Dr. Anschütz-Kämpfe ist nicht ber einzige Ersinber, ber biesen Weg eingeschlagen hat. Anch der Ingenieur Pesce empsieht die Verwendung eines unterseeischen Schiffes zur Erreichung des Pols. I) Die zwei Haupsschifchwierigteiten, sat er, sind die Orientierung und die Unmöglichteit, bei der Fahrt unter Basser genau zu sehen. Die erstere ist von geringerer Bedeutung; denn man braucht nur der Richtung zu solgen, die die Magnetnadel weist. Bas das Schiff mit elektrischen Scheinwersern ausgerüstet werden, damit man die Klippen und die unterseisischen Inseln erkennen kann. Da Nansen berichte hat, daß die nördlichen Meere nicht in ihrer ganzen Ausdehnung mit Sis bedeckt sind, sondern zwischen den Cisbergen und den Sisselbern große freie Strecken ausweisen, so könnte das Untersedoot an solchen Stellen oben auf dem Wasser sahren und brauchte nur da unterzutauchen, wo es die Notwendigkeit erheisscht.

Unglüdlicherweise für die Seefahrer weisen die Bolarmeere ganz und gar teine regelmäßige Geftaltung auf. Wo einige Jahre, selbst einige Monate vorher noch freies Meer war, ift jeht alles von riefigen Gletschern bebeckt, und die Sisberge, die Gisbante werden durch furchtbare Stürme, von benen nichts, was in unsern Regionen zu sehen ist, eine Borstellung geben kann, losgerissen und ins Weite fortgetragen.

Die Schluffolgerung ift leicht. Ich habe bie Unftrengungen geschilbert, bie

<sup>1) &</sup>quot;Revue Scientifique", 10. Geptember 1896,

gemacht worden sind, um den Pol zu erreichen, und die nuhloß geblieben sind trot alles Heldentums und aller hingebung, die unste Bewunderung erregen und die Bewunderung unstere Nachtommen erregen werden, solange Ehre und Tapserkeit keine leeren Worte sind. Aber zum Schlusse darf ich wiederholen, was ich zu Ansang erwähnt habe. In dem Jahrhundert, das nun zu Ende gegangen ist, sind ungefähr 200 Schisse in den arktischen Weeren zu Grunde gegangen, 125 Willionen sind verschwendet, zahlreiche tostdare Leben geopfert worden, und die Lösung des Problems soll noch immer gesunden werden.

Einen Vorbehalt muß man indessen noch machen. Angesichts der wunderbaren Fortschritte der Wissenschaft, der erstaunlichen Entdedungen, die alle scheindar seststenden Theorien umstoßen, liegt immerhin die Wöglichseit vor, daß gegenwärtig noch umbekannte Wittel auftauchen, die den Erfolg sichern, aber sichst dann wird die Wenschheit nur einen unfruchtbaren Ruhm erringen, und es kann für sie kein ernschafter Ruhen daraus entstehen.



## Erinnerungen aus meinem Leben.

### Theodor Gomperg.

II.

### Anfänge miffenichaftlicher Arbeit.

Die Richtung meiner Studien wurde ein paar Jahre lang durch die zwei Arbeiten bestimmt, von denen die eine, wie früher bemerkt, in Leipzig begonnen, die andre dort vollendet ward. Zu Ende gesührt habe ich dasselhst, und zwar in den letzten Wonaten des Jahres 1854, die Uebersetung der Millichen Logik, sür die ich dort und damals vergebens einen Berleger suchte, und die erst weit später als Bestandteil einer von mir geseiteten deutschen Ausgabe der gesammelten Werte Wills (12 Bände, 1869 die 1880) and Licht getreten ist. Daß ich in so frühen Jahren mit jenem Werte bekannt ward, danke einigen glücklichen Zusällen. In der Bibliothel des juridisch-politischen Lesevereins, dem ich sich als Student angehörte, besand sich ein Exemplar des psychologischen Wertes des älteren Will. Die Analysis of the phenomena of the duman mind erregte schon durch ihren Titel mein lebhasse Intersse. Ich vermutete darin, und nicht mit Unrecht, eine von seher transcendenten oder ontologischen Ansicht absehnde Darztellung des Geistessehns, und eben dieser, später positivistisch genaante Verzicht auf alle Ontologie bildete bereits damals einen Bestandteil

meines philosophischen Betenntniffes. Bom Bater ward ich auf ben Gobn geführt, beffen Rame mir auch mehrfach in ber griechischen Geschichte feines Jugendfreundes George Grote aufgestoffen war. Daß ich aber bie von mir zeitlebens aufs höchfte geschätte History of Greece frühzeitig, ichon in meinem zweiten Universität&ighre, tennen lernte, perbante ich bem Bint und ber gutigen Bermittlung eines Mannes, ber in biefen Blattern nicht ungenannt bleiben foll. Der bewegliche und liebenswürdige Runftgelehrte Rudolf p. Gitelberger, ber Grunder bes Defterreichischen Museums für Runft und Industrie, bat fich auch bem ibm pon feinem Jugenbfreund Bratranet empfohlenen Stubenten und Landsmann gegenüber freundlich und anregend erwiesen. Im Berbft 1853 erwarb ich bie Milliche Logit, Die mich fofort in belle Begeifterung verfette und bie ich taum zu Enbe gelefen batte, als ich fie zu überseten begann. Rein anbres Buch bat fo flarend auf mein Denten gewirft, und ich bin bei Untersuchungen ber mannigfachften Urt durch bie Erinnerung an Mills induttiven Ranon und die vier Grundmethoden aller Forschung wesentlich unterftütt und geforbert worben. Bas jedoch bamals por allem meinen Enthusiasmus erregte und mich mit Jubel erfüllte, bas mar nicht ber methobologische Gehalt bes Bertes, fonbern brei Buntte, Die barin jum Teil nur gelegentlich geftreift, jum Teil auch nur angebeutet wurden. Diefe Buntte habe ich in dem erften an Mill gerichteten Briefe, in dem ich ibn um Die Ruftimmung zu meinem Unternehmen bat, bervorgehoben. Geine Antwort gab ber Freude Ausbrud, bag bie Uebertragung feines Bertes von jemanb unternommen fei, ber fo vollständig in feinen Beift eingebrungen fei (who has entered so thoroughly into its spirit), und bewies mir badurch, baß ich ibn nicht migverstanden batte. Jene brei Buntte maren perichiebene Bendungen einer und berfelben Tenbeng, Die bem Grundpathos meines eignen Nachbentens über philosophische Saubtfragen gang und gar entsprach. Diefe Tenbeng tann ich mit einem turgen Worte Rampf gegen Billfur nennen. 218 Billfür auf ertenntnistheoretischem Gebiete erfchien mir alle Metaphyfit und Ontologie, jeber Berfuch, hinter bie Belt ber Bhanomene porzubringen. Diefem meinem Standpunft, ber ichon jener ber alten Ryrenaiter gemejen ift, mar ich. wie oben bemerft, bei James Mill wieder begegnet, und einige Stellen ber Logit zeigten mir, bag auch ber Sohn ber Grundanficht bes Batere treu geblieben war, für bie ich felbst bie feither viel gebrauchte Benennung "Bhanomenalismus" in ber Borrebe gur erften Ausgabe meiner Ueberfetung ber Logit querft angewendet zu haben glaube. Als einen Broteft gegen bie Willfür moralifchfogialer, eines wiffenichaftlichen Fundaments entbehrender Machtgebote betrachtete ich ben Mill - Benthamichen Utilitarismus, bas Beftreben, "ben Imperativ aller prattifchen Borfchriften auf ben Inditativ realer menfchlicher Intereffen" gurudzuführen. Ich wußte icon bamals etwas von ben mobernen Bertretern bes antiten Gubamonismus, von Bentham und Balen, aber ich fand bei Dill gum erften Male (und bier tann ich wie oben noch ben genauen Wortlaut jenes Briefes auführen), ich fand bei ibm guerft "jene Tiefe und Breite in ber Auffaffung ber Menschennatur und aller ihrer Intereffen", Die mit ftrenger Rationalität

nicht leicht vereinbar und gar selten vereinigt ist. Einen Protest gegen Willtür erkannte ich jehließlich in bem Determinismus, ber auch die menschlichen Willenshandlungen nicht bem Bereiche der allwaltenden Kaufalität entzieht.

Meine Bewunderung der Millichen Logit ift unvermindert geblieben. Aber für Mills Gesamtleiftung bege ich nicht mehr gang biefelbe Bertichatung wie in ben Tagen meiner Jugend. Biele Biberfpruche, bie man ihm vorgeworfen hat, find freilich von nur außerlicher und scheinbarer Art, verbal inconsistencies, die er zu meiben niemals angftlich befliffen war. Er rechnete auf Lefer, Die nicht an ber Wortbulje feiner Gebanten tnufpern wurden, und hat fich barin oft gröblich getäuscht. Ein tragitomisches Beispiel ift mir in Erinnerung geblieben, 213 fein Utilitarianism erichien (Frühling 1863), weilte ich in London. 3ch batte ihm nur erft mit turgen Worten brieflich fur bie Gabe gebantt; Die erfie Gelegenheit zu mundlicher Aussprache gab ein Zusammentreffen im Political Cronomy-Club, wo ich fein Gaft war. 3m Gingelgefprach, por ber Mahlgeit, bie ber Monatefitung porquegging, lentte ich feine Aufmertfamteit auf eine Stelle feines neuen Buches, an ber bas Bort "desirable" einer Mifbeutung fabig ift. Der Rusammenhang (S. 51/52, vergl. auch S. 6 und 57) ließ freilich teinen Ameifel barüber, bag bier nur von bem bie Rede war, was gewünscht werden tann. Aber bie Bilbung bes Bortes und feine fonft haufige Anwendungeart tonnten auch an "Bunichens mertes" benten laffen. Dan wurbe. jo warnte ich, ihm vorwerfen, er habe mit bem Doppelfinn bes Wortes gefpielt und fich baburch einer Erschleichung schuldig gemacht. Er lachte über bie gutgemeinte Warnung und ließ die verfängliche Stelle auch in ber zweiten Auflage unverandert. Benau bas, was ich befürchtete, ift eingetroffen. Auf einem Ratheber, vielleicht auf vielen, ward ober wird Mills Begründung ber Ethit mit dem Sinweis auf jene "Aequivofation" und die ihr entspringende petitio principii abaetan. Bas Mills Birtjamteit in Bahrheit geschädigt bat, ift jeboch etwas gang andres und Tieferes. Riemand ift ungestraft ein Bunbertind. Gin Uebermaß ber Frühreife, wie die Autobiography es uns tennen gelehrt hat, ift bagu angetan, ber Sicherheit ber Intuition, ber Ratürlichkeit im weiteften Bortverstande, Gintrag zu tun. 3ch glaube jest, daß August Comte trot bes wiberiprechenden Unicheins einen richtigeren Inftintt, einen ficherern Blid fur bas Erreichbare und Bunichenswerte beseifen hat. 3ch mochte von Ratur-Entfrembung fprechen, bie allerbings schon burch James Mills "metamorphic puritanism". wie man feine ethische Sinnesart treffend genannt bat, vorgebilbet mar und burch bie Ueberfeinerung ber Lebensfreundin und fpateren Gemablin weiter entwickelt Wenn gegenwärtig bie alteinheimische Bevölferung Reu-Englands auf den Ausfterbeetat gefett ift, fo ift bas natürlich nicht Mills ober irgend eines andern Bhilosophen ober Sogiologen Bert. Allein bas Ausfterben ber erlejenen Raffe, bie einen Frantlin und Emerfon, einen Brescott und Motlen, einen Longfellow und Sawthorne hervorgebracht bat, geht auf Gefinnungen und Reigungen gurud, Die in Dills Berten eine gewichtige Stute finden. Ber Rinberreichtum gang unabhangig von ber wirtschaftlichen Lage ber Eltern aus Gründen des allgemeinen Wohls für so verdammlich hält, wie es die Truntsucht ist, wer die Zunahme des Standes eheloser Frauen für ein erfreuliches Symptom erklärt und es mißfällig vermerkt, daß das Leben der meisten Frauen "to one animal function and its consequences" gewidmet ist (Dissertations and Discussions, II, 427), der hat jedenfalls das Recht verwirkt, darüber zu klagen, wenn eben die solchen Eingebungen am meisten zugänglichen höchst entwickelten Rassen und Bevölkerungsbestandteile dahinschwinden und minder hochentwickelten den Platzräumen.

August Comtes Gesellschaftsideal beginnt sich zu verwirklichen, wem auch nicht genau in ben von bem großen Denter vorhergesehenen Formen. Aufrechthaltung ber alten Birtichaftsorbnung, aber Milberung ihrer Sarten burch fortichreitenbe humanifierung ber Gefetgebung und ber öffentlichen Meinung, bas war bas Wefen jenes Ibeals, beffen Erreichung wir heute fchon ungleich naber fteben, als gur Reit, ba Comte bie Augen fcblog. Geine "Rapitane ber Induftrie" find eine immer gewaltigere Realität geworben, beren Bezeichnung unmerklich aus ben Buchern in bas Leben zu bringen beginnt. Bu jener neuen, aus bem Gelehrtenftand hervorgebenben "geiftlichen Gewalt" freilich, Die Comte ichaffen wollte, zeigen fich teinerlei Unfate, wenngleich ber neugeschaffene Bund ber Atademien zur Organisation ber wiffenschaftlichen Arbeit einen unverächtlichen Beitrag liefern mag. Aber ber Gelehrtenftand felbft und bie aus ihm erwachsenbe Beamtenschaft ift in Bahrheit ber Berb geworben, von bem Ginfluffe ausftrahlen, Die auch die minder bilbfamen Teile ber Gefellschaft allmählich ergreifen und gur Fürforge für bie wirtichaftlich Schwächeren zwingen. Die Sozialpolititer ober falichlich fo genannten Ratheber-Sozialiften, jener Rreis human gefinnter Manner, ber bas Wefen und bie Sitte allmählich, aber eingreifend umgeftaltet, vollzieht eben jene Sauptaufgabe, bie Comte feinem organifierten pouvoir spirituel zugewiesen hatte. Staatliche und tommunale Mufterbetriebe, ber Normalarbeitstag, Fabrits- und Bergwertsinfpettorate, die Unfall- und Rrantheitsverficherung, Die Altersverforgung, ausgiebige Conntaggrube - all bas mare nach bem Bergen Comtes gewesen. Als weitere Folge burfen wir eine ftetig fortidreitende Berbefferung bes Lofes ber Maffen und bamit bas Abfterben jener revolutionaren Antriebe voraussehen, Die eine vollig neue Ordnung ber Dinge, die geschichtswidrige Rudfehr jum Rollettivismus ber grauen Borgeit erftreben. Dag ben Mobifitationen ber Gefinnung neben bem Rampf ber Intereffen im Gefamtleben bie bochfte Bedeutung eignet, bas ift Comtes Tief= blid nicht entgangen. 3. S. Mill hingegen hat ausschlieflich von ber Ausbehnung und ber forglich ausgetlügelten Ausübung bes Bahlrechts Früchte erwartet, Die biefem Boben nicht entfeimen. Ginen ertremen und barum gur Entscheibung ber Frage gar wohl geeigneten Fall bilbet bas Frauenftimmrecht, nicht die Forberung an fich, fonbern ihre Begrundung burch Mill. Sicherlich ift tein ernfter Grund vorhanden, wirtichaftlich felbständigen Frauen ben Genuß bes Bahlrechts zu entziehen. Aber bag bie Frauen als jolche ein Rlaffenintereffe befigen, bas fie Batern, Brubern, Gatten, Gohnen gegenüber mittels bes

Stimmzettels geltend zu machen genötigt sind — bieser Gedanke barf uns als eine Wunderlichkeit erscheinen. Sehen das Land, in dem jenes Berlangen hie und da erfüllt ward, liesert die enticheidende Gegeninstanz. In der ganzen Länge und Breite der nordamerikanischen Union ist die rechtliche und soziale Stellung der Frauen die denschar günstigste. Wäre aber jene Theorie richtige müßte die "Hörigkeit der Frauen" bort die allgemeine Regel sein, mit alleiniger Ausnahme jener wenigen Staaten, die wie Wydming und Colorado das Frauenstimmrecht eingeführt und beibehalten haben.

3. S. Mill bat feinem Bater gegenüber, ber bie Intereffenvertretungetheorie wie ein biftorisches Raturgeset bingeftellt und barob ben Tabel Macaulans aeerntet bat. Die Bartei bes letteren ergriffen. Er bat freimutig und nachbrudlich anertannt, bag es Beiten und Buftanbe gibt, in benen jenes Wefet feine Geltung einbuft. "Ber." fo rief er im Schlufbuche ber Logit (Rab. 8. 8 3) aus. "Beter ber Große ober ber Saufe ungeschlachter Barbaren, Die er ber Befittung juguführen unternahm, befaß bie ftartere Reigung, bas ju tun, was im mahren Intereffe biefer Barbaren gelegen mar?" Allein in bem Buch "von ber Repräsentatipregierung" wird es wieder wie etwas Gelbitverftanbliches bingeftellt, baf in ber Gegenwart wenigftens jebes Intereffe nur infoweit Berudfichtigung findet, als es in ber gesetgebenben Rorperschaft vertreten ift. Da ift es ichwer, Fragen wie die folgenden zu unterbruden. Ift John howard, ber Reformator bes Gefängnismefens, ein Infaffe von Gefängniffen gewesen? Bar Billiam Bilberforce, ber Bortampfer ber Regerbefreiung, jelbft ein Reger? Saben an ber Ginidrantung ber Frauen- und Rinderarbeit, Die Die Ractorn Bills enthielten, Rinder und Frauen mitgewirft? Bar die Abschaffung all ber tiefgreifenden Rechtsbeschräntungen ber Frauen, Die im Laufe bes letten halben Sahrhunderts in England faft bis auf die lette Spur vertilgt murben, bas Bert pon Barlamenten, in benen auch nur eine einzige Frau ober ein einziger Mandatar von Frauen gejeffen hat? Auch bie Austunft murbe nicht verfangen, bag bie unterdrückten ober mighanbelten Bevöllerungselemente gwar nicht unmittelbar, wohl aber durch die Furcht, die fie einflößten, mittelbar ihre Erlöfung bewirft haben. In teinem ber von und namhaft gemachten Falle tann bavon auch nur entfernt die Rebe fein. Und daß auch die jogialpolitische Gesetgebung, die man die Emangipation bes Arbeiterftandes nennen tanu, nicht ber Furcht por bem revolutionaren Sozialismus entsprungen ift, um bas ju erfennen, bedarf es nur eines Blides auf bie Manner, bie an ber Spite biefer Bewegung in England wie in Deutschland und Defterreich ftanden und fteben und bie überwiegend von ethischen, in nicht geringem Dag pon religios gefärbten ethischen Beweggrunden beftimmt wurden und werben.

Auch bem Phanomen des Sozialismus gegenüber hat es Mill an richtiger Boraussicht fehlen lassen. Er hat freilich niemals zur Fahne von Karl Marx geschworen. Weber das von den Tatsachen so schleunig und so glücklich gerichtete "Geseh" der fortschreitenden "Berelendung" der Wassen hat er vertreten, noch hatte er irgend etwas mit denjenigen gemein, die mit der ganzen Glut

eines heißen Herzens die These versechten, die Menschheit besitze kein Herz, sondern nur einen Magen! Nicht diesen falschen Propheten, den vorwärts blickenden oder den "rüchschauenden" (wie Carlyle die Historiter genannt hat), ist Mill beizugählen. Allein man lese seinen Aufsatz über die französische Februar-Revolution mit seinem vergeblichen Versuch, zwischen Kommunismus und Sozialismus eine scharse Grenze zu ziehen und die letztere im Licht eines gar harmlosen Experimentes erscheinen zu lassen, daß die Neigung zur radikalen Paradogie ihn auf einen Irrweg geführt hat, den er freilich in dem späteren Essat über die "Arbeiterfrage" wieder zu verlassen sich genötiat sab.

Neben und nach diesem großen Auftlarer bes neunzehnten hat mich ein folder bes fünften vorchriftlichen Jahrhunderts beschäftigt. Das ging alfo git. In eben jenen Leipziger Tagen, ba mein Briefwechfel mit Mill begann und ich die Logituberfetung ju Ende führte, ftieft ich auf eine fleine Schrift, die meinen Altertumsftudien eine neue Wendung gab. Otto Jahn hatte mich mit Satob Bernays' 1848 veröffentlichter Dottor-Differtation "Heraclitea" befannt gemacht. Durch biefes Schriftchen wurde ich mit ber hippotratischen Sammlung vertraut. Sogleich an ber Spite eben jenes Banbes biefer Sammlung (bes 6. ber Littreichen Musgabe), ber bie von Bernaps ihrer beratlitischen Antlange megen berbeigezogene Schrift "von ber Diat" enthalt, trat mir ein Stud entgegen, bas mein ftartftes Intereffe erregte. Es tragt ben Titel "Bon ber Runft" und ift eine Schutsichrift ober richtiger eine Schutrebe ju Gunften ber Merzte, eine Berteibigung ber Medigin gegen ihre Angreifer. Die Runftform jenes Wertchens gleichwie die vielfach eingestreuten, weit über seinen unmittelbaren 2med binausgreifenden Erörterungen ber mannigfachsten Themen, ferner bie Sinbeutung auf andre schriftstellerische Erzeugniffe besfelben Autors, auf eine metabhififche Schrift und auf eine Behandlung ber Runfte überhaupt, ließen in mir alsbald bie Ueberzeugung teimen, bag und hier bas Wert nicht eines Argtes, fonbern eines fogenannten "Sophisten" por Augen liege. Sprachliche und inhaltliche Indigien wiesen auf bas peritleische Reitalter als bie Reit ber Abfaffung bin. Der alfo gewedte Unteil wurde noch erheblich gesteigert, als ich ben Rreis ber als mutmagliche Berfaffer in Betracht tommenden Berfonlichteiten noch enger gu umichreiben mich genötigt fab. Der metaphyfifche Erturs galt mir als eine weitere Ausführung bes berühmten protagoreifchen Sages: "Aller Dinge Daß ift ber Menfch" - ein Sat, beffen relativiftifche Farbung mir ben Namen bes viel angefochtenen, vornehmften und alteften Sophiften ichon auf ber Schulbant teuer gemacht hatte. Eben biefem wird in einem platonischen Gefprach (bem "Sophiften") eine Gefamterorterung ber Runfte jugefchrieben, gerabe wie in ber Schrift "Bon ber Runft" eine folche verheißen wirb. Der Stilcharafter ber tleinen Rebe ftimmt auffällig zu parobiftischen Nachbilbungen ber Rebeweise bes Brotagoras im gleichnamigen Dialoge Blatons. Rurg, ich mutmaßte alsbalb, daß jene pfeudo-hippotratifche Schrift in Bahrheit bas Bert bes Brotagoras fei. Doch fester ftaub mir freilich bie Tatfache, bag biefe Rebe als bas einzige

noch vorhandene Erzeugnis ber fogenannten "Sophistit" und einen ficheren Einblid in eine Literaturgattung gewährt, über bie wir bisher nur nach Berichten und parodiftischen Darftellungen von Gegnern (zumal Platons) zu urteilen vermochten. Um bem vergeffenen Schriftchen bie ihm gebührenbe Beachtung gu fichern und meine Ueberzeugung auch anbern glaubhaft zu machen, waren manniafache Borftubien erforberlich. Der Text war ziemlich verwahrloft; es galt, Die beften und alteften Sanbichriften zu Rate zu gieben. Um Die textfritifche gleichwie bie Interpretationsarbeit mit Sicherheit gu vollziehen, tat es not, die gleichzeitige Literatur, insbesondere jene, die dieselbe Dialektsom zeigt, gründlich tennen zu lernen. Endlich wollte ich bei diesem Anlaß die philosophische Eigenart bes Protagoras barlegen, ja wo möglich von biefer Ginzelerscheinung aus gur Betrachtung bes Gefamtphanomens, bem fie angehort, vorbringen und ben "Sophiften" gescholtenen Bortampfern ber Auftlarung Die ihnen gebührenbe gerechte Beurteilung erftreiten. Dieje Abfichten habe ich übrigens in viel fpaterer Beit insgefamt, aber nicht in einer und berfelben Schrift verwirtlicht. Go warb ich von biefem einen Buntte aus auf viele und vielartige Wege ber Forschung geführt. Rach Wien zurudgetehrt, nahm ich zunächst bas Studium ber großen biopotratischen Sammlung in Angriff, ein Unternehmen, bei bem mich ber Rat und ber Buchervorrat Romeo Geligmanns, bes gelehrten und geiftvollen Brofeffors ber Befchichte ber Medigin, gar fehr geforbert hat. Der Bertiefung in bas heroboteifche Geschichtswert, bas hauptbentmal ber jonifden Brofaliteratur jenes Beitalters, entftammen einige meiner erften philologijchen Arbeiten, Regenfionen neuer Berodot-Ausgaben, Die noch in ben funfgiger Jahren erichienen find und benen fich fpaterhin mehrere Befte Berodoteischer Stubien anichloffen. Dit ben Sippotrates-Sanbichriften machte ich mich querft in Wien, bann in Baris und Benedig vertraut. Mein baburch verurfachter erfter Barifer Aufenthalt (Berbft und Winter 1856), bem ein jum Teil burch Familienverhaltniffe veranlagter zweiter Aufenthalt 1857/58 gefolgt ift, bat mich mit manchen anziehenden und bedeutenden Berfonlichteiten in Berührung gebracht.

Bor allem mit dem ehrwürdigen Littré, an den mich Seligmann empfohen hatte. Mit dem ausgezeichneten Manne, an den wohl Kenan dachte, als er von einem Zeitgenossen seitgenessen wanne, an den wohl Kenan dachte, als er von einem Zeitgenossen, et gleiche in seiner Lebenssührung einem Heiligen mid habe un seul travers, celui de se croire athée, blieb ich sortan in steter Berbindung. Als er mich einmal in der Förderung meiner Arbeiten lässig slaubte, schrieb er mir das schöne Mahnwort: Travaillez, travaillons; c'est ce qu'il y a de plus essectif dans notre courte vie. Außer wissenschaftlichen Interessen verband mich mit ihm auch die Fürsorge für die Witen Angust Comtes. Dieser war, eben da ich das zweite Mal in Paris weilte, gestorben. Welch ein Wechsel der Zeiten! Da ich vor wenigen Wochen (im Mai 1902) wieder einmal Paris besuchte, da wurde das Standbild August Comtes enthillt. Deputationen waren auß beiben hemisphären herbeigeeilt; der Präsibent der Keptschilt ließ sich bei der Feier vertreten; der Kriegsminister Andre hielt die Kestrede. Alls hingegen der von einschussen Koeterien, die er freilich nicht ohne

Mutwillen herausgeforbert hatte, verfolgte und feiner Stellen an ber Ecole polytechnique enthobene Freibenter ftarb, ba blieb Raroline Comte völlig mittellos gurud und ware ber bitterften Rot anheimgefallen, hatte ihr nicht Comtes pornehmfter Junger auf bem Bege ber Substription ben Fortbezug ber ihr von ihrem Gatten ausgesetten bescheibenen Rente gefichert. Auch mit bem großen ruffifchen Dichter Turgenjeff bin ich bamals am Rrantenbett eines werten Freundes, bes beutich-öfterreichischen Boeten Morit Sartmann, einmal Bufammengetroffen. Er entwidelte an jenem Abend in geiftvollfter Beife jenes Thema, bas er fpater, angeregt burch ben mertwürdigen Rufall, bag Chatespeare und Cervantes an einem Tag (23. April 1616) geftorben find, in feinem Auffat über "Samlet und Don Quichotte" als bie zwei Grundtypen moberner Menschheit ausgeführt bat. Giner feierlichen Atabemiefitung, ber ich (am 11. Dezember 1856) beimobnte, will ich gebenfen, weil bie Aufnahmerebe bes neugewählten Dichters Bonfard eines zugleich ernften und beiteren Intereffes nicht entbehrt bat. Es mar ber lette Protest bes absterbenden Rlaffigiemus gegen bie fiegreiche romantische Schule, an beren Spite ber bamals im Gril weilende Bictor Sugo ftand. Bonfard erhob bittere Befchwerbe über jene frangofifchen Dichter, Die "nicht nur bei ben Englandern, fondern fogar bei ben Deutschen" in die Schule gegangen und ben beimischen Traditionen untreu geworden waren. "Quoi de plus vrai" so rief er aus, "que les vers de Racine? Racine est simple, très simple, plus simple et plus naturel que Shakespeare, quand Shakespeare est naturel, plus vrai que Goethe, lequel est très affecté." Das war auch für einen benachbarten Frangofen zu viel, ber mit bem entrufteten Ausruf: "Ah, ce n'est pas vrai!" von feinem Gip auffprang. Bas mußte erft jene Dame mit ben flugen Augen und ben feinen Rugen empfinden, Die jugleich mit mir, von einem gemeinsamen Freunde geführt, ben Sigungsfaal betreten hatte: bie erft fünfzigjährige, aber bereits völlig ergraute Grafin b'Agoult (als Schriftstellerin Daniel Stern), Die ben "affettierten" Altmeifter noch perfonlich gefannt und in einem ihrer Bucher anmutig geschilbert bat! In einem anbern Teil feiner Rebe fprach ber Bortampfer bes Rlaffigismus von bem perfonlichen Berhältnis feines atabemischen Borgangers Baour-Lormian ju Lamartine und beleuchtete es burch eine vermeintliche antite Parallele, Die in Die Worte austlana: "Ennius inspira la jeunesse de Virgile, Virgile protégea la vieillesse d'Ennius." Die Rluft von mehr als zwei Sahrhunberten, Die bie beiben romifden Dichter in Bahrheit getrennt bat, fummerte ben Dichter ber "Lucrèce" gar wenig. Die Parifer Tagesblätter haben, soweit ich mich erinnere, von biefer Entweihung ber Ruppel bes Inftituts tein Aufhebens gemacht. Die beiben großen Gelehrten und Rrititer aber, Die an ber Sigung in amtlicher Stellung teilnahmen und beren Erscheinung übrigens einen feltfamen Rontraft bilbete, ber bleiftiftbunne Sainte-Beuve und ber beleibte Billemain mit ben fcmeren Gefichtszugen - fie waren wohl von Malice gegen ben atabemifchen Reuling geleitet, als fie feine Eintritterebe unbeanftanbet liegen und ihn baburch wohlverbientem Gelächter preisgaben!

Bener mein erfter Befuch ber frangofischen Saubtitabt mar von ber Schweis aus, jum Teil noch (von Genf bis Dole) mittels ber altväterifden Diligence erfolgt. Der alpine Sport, ben ich in ber Umgebung bes Monte-Rofa gepflogen hatte, lag bamals noch in feinen Anfangen. Man eilte noch nicht von Spite gu Spite: man perichmabte es nicht. Baffe und Joche gu überqueren, ja gelegentlich auch auf ber Landstrafe zu wandern, wobei man Land und Leute ungleich gründlicher tennen lernte als jett, wo bie Gifenbahn ben Touriften häufig bis an ben Rug ber Berge, nicht felten auch burch Bergbahnen bis auf bie Soben tragt. Dit inniger Freude bente ich an jene Sugmanberungen gurud, benen ich die Erinnerung an manchen Sochgenuß ichulbe und eine lange nachwirtende Startung und Erfrifdung zu verbanten glaube. Die Ungludsfälle ber Touriften, Die bergeit in jedem Commer eine ftebenbe Rubrit ber Reitungen bilben, haben, von bem Rapitel unfeliger Bufalle abgefeben, zweierlei Urfachen. Sie find die Folge ungulänglicher Rraft, Schulung, Ausruftung ober Suhrung; und fie entstammen jener Bermegenheit, Die mitunter angeboren, häufiger Die Frucht gablreicher, gur Ueberichabung ber eignen Leiftungefähigfeit verleitenber Diefen Schattenfeiten fteben aber Lichtfeiten gegenüber, Die uns bavor bewahren follten, die Sochtouriftit, wie bas gegenwärtig oft geschieht, in Baufch und Bogen zu verdammen. Die Erhabenheit ber Gletscherwelt erzeugt an fich ein afthetisches Luftgefühl, bas fich nur mit bemjenigen vergleichen lagt, bas von ben gewaltigften Runftwerten ausgeht. Dazu gefellt fich aber nicht nur bas unvergleichliche phyfifche Wohlgefühl, bas die Reinheit ber eingeatmeten Luft und bie Entladung überschüffiger Rorperfraft hervorbringt. Auch bie intenfive Befriedigung, Die allezeit ber nachhaltigen Willensbetätigung, ber Ueberwindung von Schwierigfeiten und Gefahren entspringt, tritt, vielleicht ausschlaggebend, bingu, um einen ber machtigften und wohltuenbften Gindrude, beren wir fabig find, ju erzeugen! Go find es Elemente ber verschiebenften Art, Die hier in einem Buntte gusammentreffen, und im Augenblid begluden und ber heilfamften bauernben Rachwirtung nicht entbehren. Der Stählung bes Rorpers geht bie Rraftigung bes Billens und bie Steigerung ber Empfänglichkeit für alles Große und Erhabene gur Geite! Frevelhaft ift nicht ber Bergfport an fich, jondern nur ber Leichtfinn, mit bem er häufig betrieben wird, die Gitelteit, ber es um bie bloge Erzielung eines noch unerreichten Refords, um Triumphe ju tun ift, die außer jebem Berhaltnis ju bem babei aufgewandten Ginfat fteben. Bon einigem hiftorischen Interesse mag übrigens bie Erinnerung an bas jo junge Datum ber Sochtonriftit fein. Schuthaufer bat es por ber Mitte ber fünfziger Sabre noch jo aut wie gar nicht gegeben. Man mußte in Almbütten übernachten, bie natürlich weit von ber Spike entfernt waren und gum Aufbruch in ber Rachtzeit notigten, wenn man, wie es fast immer erwunscht ift, Die Sobe in ben erften Morgenftunden, ebe bie Sonne ben Schnee erweicht hat, ertlimmen wollte. Go ftand es um ben Groß-Glodner, unter beffen erften zwölf Befteigern mich Anton Ruthners Glodnerbuch verzeichnet, jo um ben Dachstein, ju bem mich Deutsche Revue. XXVIII. Juli-Deft.

noch berselbe Führer, Franz Wallner, geleitet hat, der mit Friedrich Simonh die erste Besteiaung unternommen hatte.

Ru andern und weiteren Reisen bat mich in ben fechziger und noch in ben fiebziger Sahren bie Beichäftigung mit ben bertulanenfischen Bapprusrollen peranlaßt. Der Aufschwung biefes Studienzweiges mar eine Frucht ber Ginigung Staliens. Solange die Bourbonen auf bem Throne Reabels fafen, maltete auf biefem wie auf andern Gebieten ein taum glaublicher Schlendrian. Die romifche Billa, bie im Garten bes Rabuginerflofters von Bortici 1753 entbedt worben war, enthielt einen Bibliothetraum, ber mit halbvertohlten Bapprusrollen angefüllt und mit einigen Buften verziert mar, Die bie Beiftegrichtung bes einstigen Befibers beutlich ertennen ließen. Es waren vornehmlich bie Saupter ber epitureifchen Schule, Die jenes Büchergemach gierten. Der Gigentumer ber gablreiche Runftschäte bergenden Billa war bereinft faft ficherlich Lucius Calpurnius Bifo, ber Schwiegervater Julius Cafars, gewesen. Die Bucherei feste fich jum großen Teil aus Berten feines Schutbefohlenen, bes epitureifchen Literaten Philodemos von Gabara, gufammen, baneben aus Schriften, bie Bhilobem bochgeschätt, und aus folchen, Die er bei Abfaffung feiner Schriften benutt ober gegen bie er polemifiert bat. Frau D. Stael bat in ibrer "Corinna" eines Befuchs in ber Officina de' Papiri gebacht und babei bas hubiche Wort gesprochen: En passant auprès de ces cendres, que l'art parvient à ranimer, on tremble de respirer, de peur qu'un souffle n'enlève cette poussière, où de nobles pensées sont peut-être encore empreintes. Die Begeisterung, die ber Kund anfänglich gewedt hatte, ift raich verflogen. Gie verringerte fich in bem Dage, als man naber mit ihm pertraut marb. Man glaubte Meisterwerte ber griechischen Boefie entbedt zu haben und fand ftatt ihrer philosophische Abhandlungen, beren Wert man nicht eben boch veranschlagte. Diefe Enttäuschung mag es mit verschulbet haben, daß die Berwertung jener Rollen im langfamften Tembo por fich ging. Der bigotten Umgebung ber Bourbonentonige mochte es übrigens wenig barum gu tun fein, Die Erzeugnisse freigeistiger griechischer Beiben rasch ans Licht treten au feben. Die Sauptfache aber mar eine andre. Philodems Berte maren bas Batrimonium ganger Familien von Mujeumsbeamten und neapolitanifden Gelehrten geworben. Die Rahrung fpenbenbe Quelle follte nicht zu balb verfiegen. Gine Reihe von Generationen hat an ber Aufwidlung ber Rollen gegehrt; bie leebar gewordenen Stude murben von Mitgliedern einer zu biefem 2med gegrundeten Atademie veröffentlicht, Die Luden gum größten Teil mit ber auferften Billfür ergangt und mit langatmigen, aber teuer bezahlten Kommentaren verfeben. Der Rug ber "Taufend" von Marfala und bie ihr nachfolgende Ginverleibung bes Ronigreichs beiber Sigilien machten Diefem Ruftand ber Dinge ein Ende. Bon 1861 angefangen, murben die bis babin angefertigten Saffimiles ohne Erganzungen und Kommentar veröffentlicht und ihre Begrbeitung ber gefamten gelehrten Belt freigegeben. Dich jog ber Inhalt biefer Rollen ebenfofebr an wie die Technit ber Erganzung. Auch bas bamit verbundene Bagnis entbehrte für mich nicht jedes Reiges. Allmählich erwarb ich eine genauere

Kenntnis der Sprache, die im Berein mit einem gewissen kombinatorischen Gesichick und mit dem starken Interesse an dem philosophischen Gesalt der Schriften, meinen hieraus bezüglichen Publikationen einigen Wert verließ. Um diesen eine sichere Grundlage zu bereiten, besuchte ich Neapel zu wiederholten Malen, zuerst im Ianuar 1867 (im Anschluß an einen längeren römischen Ausenthalt), und unterzog manche Originale einem recht sehr anstrengenden, aber nicht ergebnislosen Studium. Auch ein noch underöffentlichtes Stück von Epikurs Hauptwerk. Ueber die Natur" durfte ich ans Licht zieben.

Schon früher mar es mir gelungen, einen verborgenen und vergeffenen Schat zu beben. Um Anfang bes Jahrhunderts, zur Beit, ba bie Ronigsfamilie por Navoleon nach Balermo geflüchtet war und bort ben Schut Englands genoft, wurden bafelbit eine große Rahl ber hertulanenfifchen Rollen unter ber Leitung Billiam Sayters, eines gelehrten Raplans bes nachmaligen Ronigs Georg IV., aufgerollt und abgezeichnet. Bieles von bem, mas bamals noch beutlich lesbar mar, ift zur Beit, ba bie nach Reapel gurudgebrachten Driginale endlich von neuem topiert wurden, bereits unlesbar gewesen. Das gilt nicht nur von einzelnen Gilben, Worten ober Reilen, fondern von halben und gangen Rolumnen. Bene wertvollen Staffimiles aber waren nach England gebracht und ber Oxforder Universitätsbibliothet einverleibt worden. Gin Teil bavon ward in ben zwanziger Jahren publigiert, ber febr beträchtliche Reft aber mar unveröffentlicht geblieben. 3ch begab mich, um biefes wichtige Silfsmittel meines Studiums auszubeuten, im Frühling 1863, von Grote empfohlen, nach Orforb. Dort hatte man mertwurdigerweise jenen Gegenstand gang und gar aus ben Augen verloren. Man tannte ben Berbleib ber Santerichen Robien nicht. Erft nach langem Suchen, als ich fcon unverrichteter Sache abreifen wollte, fand ber Bibliothetvorftand ein Schluffelchen, an bem ein mit Herculaneum Papyri beichriebenes Bettelchen bing. Run ging es an ein erneutes Durchsuchen von Dachtammern und Borrateraumen. Endlich ftiefen wir auf eine Rifte, Die jenes Schlüffelchen öffnete, und gelangten fo wieber in ben Befit ber für bas Studium ber Bappri ungemein wertvollen Abichriften.

Die Fülle immer neu zuströmenden Stoffes bestügelte und befeuerte in jenen Jahren meine tritische Arbeit. So nenne ich sie dem Hertommen gemäß, obgleich das Bort Kritit weder in seinem ursprünglichen noch in seinem abgeleiteten Sinne der wahrhaft zutressende Ausdruck ist. Weber als um Scheidung und Sichtung handelt es sich beer derentigen Restaurierungsversuchen um Ergänzung und Wiedervereinigung. Die Urteilskraft gelangt dabei zur Betätigung, aber die nachschässische Phantasie spielt eine noch gewichtigere Rolle. Es galt jenes Literaturgebiet vorerst aus dem Gröbsten herauszuarbeiten, versprengte Trümmer zu vereinigen, Doubletten zu ertennen, desgleichen verschieden Bearbeitungen derselben Stoffe, endlich und hauptjächlich das Bertsümmelte zu vervollständigen und die Beziehungen des neuen literarischen Materials zu dem altbekannten zu ermitteln. Unter den Texten, bei ich damals bearbeitete, war mir einer besonders wert. Ich meine Philodoms Schrist über Induktionsschlüsse, ein Kollegienheft nach Borträgen seines Meisters

Benon, das von streng empirischem Geiste erfüllt ist und ein neues ungeahntes Band um Altertum und Neuzeit schlingt. Allerdings hatte schon Aristoteles ertannt, daß jede Deduktion auf ihr vorausgehenden Induktionen sußt, daß man neue Wahrheiten nur auß schon vorhandenen, durch Ersahrung gewonnenen, abeiten kann. Er ist aber über diese allgemeine Einsicht nicht hinausgekommen; einen Kanon der induktiven Logik hat und erst die neuere Zeit, zuerst durch Bacon und dann durch Mill, geschenkt. Ieht gewahrte man mit Staumen, daß ichon der jüngere Epikureismus in gleicher Richtung tätig war, und gelegenkliche Andeutungen Galens und des skeptischen Hauptschriftsellers Sextus empfingen neues Licht; es ward und ein Einblick eröffnet in vorher undekannte Beziehungen zwischen den jüngeren Epikureern, den Steptikern und einigen ärzlichen Schumenen aussschlichen Kommentare zu zenen Schriften zu liesern, da ich, von der Fülle des Stosses bedrängt, die allmählich nötig werdende Spatenarbeit andern überlassen der



# Die Sprache der Sinne.

Bon

Dr. B. Weinftein.

Ils ich vor einiger Zeit im Serber blätterte, stieß ich in einer Abhanblung, beren Titel mir entfallen ist, auf ben Ausspruch: "Die Dichtung sei die Sprache der Sinne." Diese Behauptung ist an sich sehr merkwürdig und sieht zunächst wie ein geistvoller Einfall aus. Wer aber Herber tennt und den tiesen Ernst seinen Arbeiten, weiß, daß er bloße Einfälle, sie mögen noch so geistvollein, nicht bekannt gegeben hat, wenn sie nicht vorher sorgiam durchbacht waren. Wie eigenartig berührt den Leser eine andre Behauptung dies Mannes, daß die Plastit eine Kunst des Tastgesühls sei, gegenüber den bekannten Warnungstäselchen vor plastischen Werten: "Man dittet die Gegenstände nicht zu berühren." Und doch ist diese Behauptung durch herder selbst mit großer Sicherheit erwiesen, und man kann die Schrift Wincelmanns über dem Torso im Belvedere kaum lesen, ohne an diese Behauptung ständig erinnert zu werden, da Wincelmann sie undewußt anwendet und in ihrem Sinne das bewunderte Kunstwerkschilder.

Allein was besagt eigentlich jener Ausspruch von der Dichtung als Sprache der Sinne? Da wir alles durch die Sinne auffassen, so ist alles Sprache der Sinne. Gibt es also überhaupt etwas andres als Dichtung, so daß Wirtlichteit Dichtung ist und Dichtung Wirtlichteit? Oder ist der Nachdruck auf das Wort

"Sprache" ju legen, fo bag bamit eine Qualität ber Ginne bezeichnet werben foll, die wohl gur Dichtung führt, aber nicht gum Birtlichen? Die ungabligen Auseinanderfetzungen über "Dichtung" find mir felbstverftanblich nicht unbefannt, und ich habe nicht vor, auch meinerfeits bie Dichtung ju umgrengen. Rur baran möchte ich erinnern, bag auch Aefthetit urfprunglich nichts anbres bedeutet, als ein ber Sinnenwelt angehöriges Gebiet, wie es benn auch Rant, ich mochte fagen, rein finnlich anwendet. - Der Naturforider befindet fich ber Dichtung gegenüber in befonders fcwieriger Lage. Er weiß, daß felbft bas Riebrigfte und Widrigfte ber Ratur aus nichts andrem befteht, als woraus bas Schonfte und Erhabenfte aufgebaut ift, und ferner, bag auch bas Berachtetfte Bunber ber Schöpfung birgt, Die fich enthullen, wenn man fie nur fucht. Aus biefem Grunde mare für ihn bie gange Sinnenwelt Dichtung, fofern alles, geeignet wahrgenommen, auf ihn die Birtungen berborbringt, die wir Staunen, Bemunbern, nachempfinden u. f. f. nennen. Gin Splitterchen Granit ift gewiß recht unicheinbar; aber fein Dichter vermöchte bas wunderbare garbenfpiel zu erfinnen, bas und biefes Splitterchen unter bem fogenannten Bolarifationsmitroftop bietet. Man fagt barum wohl auch ben Naturforschern am meiften bichterifche Sprache in ihren Beröffentlichungen nach und tabelt fie vielfach beshalb, weil die Fulle ber Borte, die Die Dichtung ja verlangt, oft nicht im richtigen Berhältnis jum Inhalt bes Gefagten fteht ober gar biefen Inhalt überwallt. Das hangt von ber Begabung bes einzelnen ab. Bilber muffen wir herangieben, wenn wir bem Lefer burch bas Bort etwas gur Borftellung bringen wollen. Manche glauben, biefe Bilber follten nichts weiter tun, als die gewollte Borftellung herbeiführen, andre mochten aber noch bewirten, bag ber Lefer bie Bilber gerne, mit angenehmer Empfindung, in feiner Phantafie perarbeitet, und fo auch die gewollte Borftellung lieb gewinnt und ihr bauernber nachhängt, als bas Lefen mahrt. Der eine fagt icharf, was er meint und fucht es burch ein tlares Bilb ju erreichen; ber andre beutet an, und ba jebe Borftellung aus einer großen Bahl von Ginzelvorftellungen gufammengefest ift, bringt er viele Bilber herbei, beren jebes etwas mit ber Borftellung gemein bat, und bie insgefamt zu ber Borftellung führen. Das Ungenehme für ben Lefer im Berfahren bes zweiten beruht barin, bag er nicht gezwungen ift, ein Bilb in allen Gingelheiten zu untersuchen, fondern von Bild zu Bild flattern und Bilber tombinieren barf. Dag im letteren Fall ber Lefer eber gu falfchen Borftellungen tommen tann als im erfteren, ift richtig; aber vieles bangt vom Leier ab.

Untersuchen wir nun, was eigentlich beibe tun, so werden wir auf eine Eigenheit der "Sprache der Sinne" geführt. Zunächst ist hervorzuheben, daß bei allen Sinnesvahrnehmungen zwei Borgänge zu unterscheiden sind: die Sinne Wirtung auf die Sinne und die innere Berarbeitung dieser Wirtung. Das erstere geht uns hier eigentlich nichts an, es ist die Sprache der Außenwelt zu den Sinnen; diese hat Herber nicht gemeint. "Wir dichten nämlich nichts, als was wir in ums fühlen," sagt er in der Abhandlung: Ueber Bild,

Dichtung und Fabel. Was wir in uns fühlen, ist eben ber zweite Borgang, die seelische Wahrnehmung; diese bedeutet die Sprache der Sinne. Wenn wir diese Wahrnehmung für andre ausdrücken, so haben wir auch im gewöhnlichen Sinne des Wortes "gedichtet", aber die Dichtung ist schon in der Wahrnehmung vollendet, gleichviel ob wir einen Sindruck unmittelbar dichterisch wahrnehmen oder in der Erinnerung aus Wahrgenommenem nachträglich zusammensehen. Die Wiedergabe ist an sich von zweiter Bedeutung. Daß in ihr die eigentliche Kunst des Dichtens sitt andre besteht, tut nichts zur Sache; wer dichterisch wahrniumt, ist bereits Dichter und kann ein größerer Dichter sein als einer, der klingende Worte zusammenzustellen und zu reimen weiß. Indessen son das die Wiederaabe bäter noch Berücklichtigung sinden

Es ift nun febr bemerfenswert, wie einfach bie Außenwelt zu ben Ginnen ibricht, ibre Borte besteben in ben landläufigften Borgangen wie Drud, Bewegung, chemifche Wirtung u. f. f. 3m einzelnen läßt fich bas in einem turgen Auffat nicht ermeifen, aber bie Raturforicher haben mit ungabligen Grunden belegt, baf mechanische und chemische Einbrude, ja wahrscheinlich nur mechanische, bie Sprache zu ben Ginnen abgeben, felbft in anscheinend fo munberbaren Babrnehmungen wie Licht, Farbe, Barme, Ton. Diefe Sprache nun, Die ber Seele burch bie Ginne gutommt, überfett fie in ihre Sprache, in Die Sprache ber Sinne, und hier tommt ber unendliche Reichtum gum Borichein gegenuber ber auffallenden Armut, mit ber die Außenwelt an fie fprechend berantritt. fpricht eine beschneite Flur ju uns anders als mit bem Bort "Beifi", allenfalls noch unter Singuffigung bes Bortes "Bebedung"; beibe Borte ein Ginbrud auf bas Geficht, bas zweite auch auf bas Gefühl. Und wie mannigfaltig überfest bas bie Seele! erhaben, einformig, Tobestleib, mitleibvolle Schuthulle u. f. f., einzelne Bilber und aus Gegenfaten bestebende Bilberpaare. Dber es fpricht jemand zu und. Der Borgang ift immer berfelbe, nämlich Geräusche und Tone gelangen in unfer Dhr, bas find nichts weiter als Bewegungen. Und bie Ueberfegung! Gleichgültigfeit, Erregtheit, Gute, Bosheit, Liebe, Sag - ber Lefer mag fich biefe unendliche Reihe felbft weiterführen.

Woher tommt es nun, daß wir erstens so ganz anders übersetzen, als zu uns gesprochen wird, und zweitens für dasselbe Wort, das zu uns gesprochen wird, eine solche Fülle von verschiedenen Uebersetzungen haben, unter denen wir jedesmal wählen. Auf das erste wissen eineste jedenen, besteht sie in einem sehr raschen Bittern eines Körpers, so tann sie uns Wärme bedeuten, gibt sie im Ohr wechselnde Berbichtungen und Verdünnungen der Luft, so hören wir, bildet sie Wellenzüge im Auge, etwa nach Art der Wellenzüge, die wir im Wasser hervorbringen, so sehne wir. Es handelt sich immer nur um Bewegung, freilich um Bewegung immer andrer Art. Aber warum erscheint eine Bewegung überhaupt als Ton oder Geräusch, warum als Licht, Farbe? Warum übersetzen wir Bewegungen ganz gleicher Art, die nur quantitativ voneinander abweichen, mit so außervordentlich verschiedenen Worten, wie blau, grün, gelb, rot u. s. f.? Und

umgelehrt, weshalb bringt ein Druck auf das Auge, der doch der Art nach ganz und gar abweicht von jener oben angegebenen Bewegung, gleichwohl die nämliche Wahrnehmung hervor, wie diese Bewegung, Licht? Wie gesagt, das alles wissen wir nicht. Es handelt sich um den Uebergang von der Außenwelt zur Innenwelt. Schasst ich die Seele selbst und allein diesen Uebergang, so ist es ercht betrübend sir uns, daß sie es sich selbst nicht sagt. Das sührt zu einer Menge von Möglichseiten; und gerade hier ist nichts so geschäftig, wie des Menschen dichtende Phantasie, die, weil sie als Phantasie so vielerlei zu schassen vermag, sich niemals in Wahrheit Genüge tut und selbst hinter jedem Bild, das sie hervordringt und manchmal mit dem stolzen Wort "philosophisches System" bezeichnet, noch andre Bilder in Bereitschaft hat, so daß des Fragens, welches Bild das richtige, kein Ende ist. Ich möchte aber nicht mit allzuwielen Fragezeichen arbeiten, der Leser könnte am Ende fragen, was denn eigentlich der Herr Verfalser weiß.

Einfacher scheint bie Ermittelung ber Umftanbe, bie ben Reichtum ber inneren Sprache bedingen. Es ift fein Ameifel, bag wir bei ber feelifchen Ueberfetung eines außeren Gindruds in biefem Reichtum mablen und bas Baffenbite heraussuchen. Das Ertennen bes Baffenbften wird aber, wie ich glaube, burch zwei Umftanbe bebingt. Erftens burch bie Stimmung, in ber wir und gerabe befinden. Dhue bag biefes Bort Stimmung befiniert wird, weiß boch jeber, bag es fich um einen inneren Buftanb handelt, ber vielfach bom Ruftand unfere Rorpere, überhaubt von außeren gegenwartigen ober vergangenen Einbruden bedingt wird. Ergablungen und Darftellungen, Die uns ju einer Beit gang talt laffen, Erlebniffe, bie uns gar nicht bewegen, vermogen gu andrer Reit unfer ganges Fuhlen und Denten in Aufruhr zu verfeten. Das weiß jeder aus eigner Erfahrung; wir fagen gewöhnlich, ein Ginbrud wirft um fo intenfiver, je erregter wir ichon find, aber baf Ginbrude fich gegenseitig abstumpfen, Die Empfänglichfeit ermuben, ift gleichfalls befannt. Es ift wie bei Unterhaltung nach vielen Seiten; wir antworten querft um fo lebhafter, je mehr auf uns eingerebet wirb, bann aber tritt Abspannung ein, und wir werben einsilbig. Stimmung wird vielfach mit Rervofitat gufammengestellt. Rervofe herren und Damen überfeten alles viel tragifcher, als bie berühmten fetten Leute; por lauter Ueberfetungeluft, bie fich felbft auf bie geringfügigften Ansprachen aus ber Außenwelt erftredt, gehören fie auch zu benen, bie nicht aut ichlafen, und indem fie aus ber Ruftfammer ihrer inneren Sprache immer superlative Ausbrude mablen, traumen fie lebhaft balb von furchtbaren Schreden, balb von paradiefischen Gefühlen. 3m Bachen find fie aus gleichem Grunde bis gur Rranthaftigteit reigbar. Aber fie genießen auch alles Schone unendlich mehr als bie, die "teine Rerven tennen". Berfaffer biefes fpricht aus Erfahrung; er ift oft barüber erftaunt, im Theater Leute mit ber gleichgültigften Miene von ber Belt eine Scene betrachten ju feben, Die ihn im Innerften erregt und veranlaßt, durch mehrfaches Buten feines Bincenes bie Theaterraume als von unbeimlicher Feuchtigfeit erfüllt angutlagen. Birtlich scheint eine gewiffe Summe von Rervo-

fitat jum tieferen Benug ber Runft ju geboren, benn ber Benug ber Runft ift im wesentlichen Dichtung und um fo reicher, je reichere Musbrude wir im Innern für ben außeren Gindruck herbeischaffen. Das geht oft bis gur Exaltiertheit, Ueberspanntheit, mabrend bie tunftunglaubigen Thomaffe alles fur Einbilbung ertlären. E. T. A. Soffmann fieht in ber Donna Anna Die schulbige Geliebte Don Juans, in ber Berlangen und Gehnen nach ihm gluht und brennt; ein andrer nichts als eine rachslichtige Jungfer. - Der zweite Umftand beruht barauf, bag wir teinen Gindruck nur nach biefem Gindruck allein beurteilen. Alle Ginbrude find eindeutig und gegenwärtig. Aber wir haben in uns eine Ungahl pon Einbruden aufgespeichert; Die verwandten, früher einmal empfangenen Gindrude tlingen aus ber Erinnerung mit. Ja, wir stellen uns fogar fofort auch verwandte Eindrude fur bie Butunft vor. Wir ichopfen bingu aus bem, was wir ichon besigen, und aus bem, was wir fürchten und hoffen. Und jo fammelt fich bon rechts und lints eine Schar von Ginbruden um ben einen empfangenen Eindruck, und wir überfegen ein Wort burch gange Gage, ein Bilb burch eine gange Folge von Bilbern. Gin Ofterblumlein wird gum Fruhling, eine Schneeflode jum Binter, ein Lacheln jum gludfeligften Befit ber Geliebten. Beinabe tommt man in Bersuchung, bas beutzutage jo gern angewendete alberne "u. f. w., u. f. w." zu benugen. Aber bas gehört eben nicht zur Sprache ber Sinne. fondern gur Ausbrudefulle ber Denttragheit und Gebantenleere. Berichwindet fo anscheinend ber außere Einbruck im Gewoge ber inneren Bilber, fo ift er gleichwohl für die Bahl und Ordnung biefer Bilber entscheibend, benn nach feiner Art richtet fich die Sprache ber Ginne. Fur die groben Artunterschiebe verfteht fich bas von felbft. Unfre Geele befitt aber bas Bermogen, felbft geringfügigfte Unterschiebe herauszuerkennen, und wunderbar ift es, wie gewaltig fie oft auf folche geringfügigste Unterschiebe reagiert. Wir find meift um eine Antwort verlegen, wenn wir biefe Unterschiebe tennzeichnen follen; bie außere Sprache ift gu arm, wo bie innere mit Bofaunen tont.

Das lettere berührt ichon die Wiedergabe ber inneren Sprache. Diese ist aber eine Treisache. Menschliche Eigenliebe und menschlicher Eigennutz strahlt die innere Sprache nach außen aus und dichtet sie dem erhaltenen Eindruck selbst an. Wie mancher sieht im unwürdigsten Gegenstand seine höchste Liebe, lät sich in tiefster Seele tränken und selbst zum Untwürdigsten herabziehen, ohne au erkennen, daß seine inneren Wilder, nach außen prosiziert, sich nicht zu dem Gegenstande zusammensehen, von dem sie wachgerussen sind. Man sagt oft, die betreffenden wollen es nicht erkennen, und wenn man sehr duldzim ist, sagt man, es seine schwache Wenschen. Tatsächlich jedoch werden sie auch durch sich selbst gesindert, es zu erkennen, sie sind gezwungen, den empfangenen Eindruck nach außen gemäß ihren inneren Wildern von ihm wiederzugeden. — Wir kommen so auf die zweite Art der Wiedergabe. Sie ist gegenwärtig, im Zeitalter des Tischrickens, der Geisterbeschwörungen, der "Mediamsten, wie das humorvolle, leider hinübergegangene, aus dem Blumenmediumprozeß bekannte Friedigen die Vermittlerinnen zwischen Körper- und Geistervelt nannte, sehr beliebt, so beliebt,

daß man jeht in Gesellschaften, die doch vielkach verteufelt wenig Geist haben, überall an Geister anstößt. Allen Ernstes erzählen einem Damen mitten im leiblichen Wohlbehagen, daß sie dam und dann ihren verstorbenen Mann oder Freund Klapperbein und andre Grauenerscheinungen gesehen haben. Wan kann manchmal gar keinen Zweisel hegen, daß das für die Betressenden wirklich der Fall gewesen ist. Ich selbst würde mich schapene den Herrschaften, die mir solche Erkednisse mitgeteilt haben, eine Unwahrbeit auch nur zuzutrauen. Sie haben in irgend einer Stimmung irgend einen äußeren Eindruck gehabt, diesen innerlich mit Bildern umgeben und dann undewußt diese Bilder nach außen geworsen, wobei so spaßige Geschichten vorkommen, wie daß einer Calvin oder Zwingli, ich weiß nicht mehr, welcher von diesen beiben Gottesgelahrten es war, in hochmodernem Lawn Tennis-Kossim sieht. Ueder beise Art er Wiedergabe inneren Bilder lohnte es sich, einen eignen Aussight zu schreiben; ich könnte vieles aus meinem gesellschaftichen Leben erzählen, was nicht selten zur Erheiterung meines sonst ernsten Baseins beigetragen hat.

Endlich die dritte Art der Wiedergabe ist von allen die objektivste. Ber über eine reiche innere Sprache versügt und zu andern so zu reben weiß, daß aus dem Eindruck, den er auf sie macht, in ihnen eine gleiche oder gar höhere innere Sprache erweckt wird, ist auch nach außen Dichter, ob er dabei in Borten, Gemälden oder Formen spricht. Die Sprache der Sinne hat den inneren Dichter ergeben, eine andre Fähigkeit macht den inneren Dichter zum eigentlichen "Dichter". Aber diese Fähigkeit hat mit der Sprache der Sinne nichts mehr zu tun und bedarf einer besonderen Untersuchung.



Zum Gedächtnis eines Meisters des deutschen Liedes.

(Sugo Bolf †)

Bon

## Ricard Sternfeld.

Im 22. Februar starb in Wien ein beutscher Musiter, ber seit fünf Jahren fichon geistig tot war, in benselben Jahren, ba sein Name in weiteren Kreisen erst lebendig wurde, während eine kleine Schar von Freunden bereits seit einem Dezennium überzeugt und begeistert auf ihn, als den größten lebenden Meister des beutschen Liedes, hingewiesen hatte. Hugo Bolf ist durch eine tudische Gehirnlähmung darum gebommen, es noch zu schauen, wie jest kaum ein Konzert unser großen Sänger und Sängerinnen vorübergeht, ohne einen oder mehrere seiner wundervollen Gesänge auf dem Programm zu zeigen.

So mußte ihm, was die Mitwelt versagte, sein hohes Selbstvertrauen und die Berehrung seiner Anhänger ersetzen.

Bon brei Punkten ging die Propaganda für Hugo Wolf aus: von Wien, vom Schwabenlande und von Berlin. In Wien machte sich der Akademische Richard Wagner-Verein um ihn verdient, in dem der junge Musiker Ende der achtziger Jahre zuerst seine Lieder vortrug, in Mannheim und Tübingen zwei kunstverständige Freunde, Dr. Grohe und Professor Kaussmann, die er besonders durch seine Kompositionen Möritescher Gedichte gewonnen hatte. Sind diese Verdindungen durch mehrere Veröffentlichungen der letzten Monate!) bekannt geworden, so mögen hier einige Erinnerungen an die Anfänge Hugo Wolfs in Verlin solgen, deren er selbst stells danktar sich erinnert hat; hatte er doch in der so oft als tühl verschrienenn Reichschauptstadt gesunden, was die Heimat ihn versagte: die ersten großen öffentlichen Erfolge, einen Mäcen von vornehmster Art und vor allem den ersten Verein, der sich nach Hugo Wolf nannte und nachhaltig für ihn gewirkt hat.

Ums Jahr 1890 lernte ich burch rubmenbe Berichte, bie von Wien ber in bie "Babreuther Blätter" tamen, querft ben Ramen Sugo Bolf tennen; Ferbinand Jager, ber treffliche Biener "Siegfried", hatte Bolfiche Lieber gefungen, und ber feinfinnige Musitichriftfteller Josef Schalt - nun auch fo fruh babingegangen fie aufs marmfte empfohlen. Deine Bemühungen, mich felbft mit einigen biefer Befänge vertraut zu machen, ftiefen aber auf ein unerwartetes Sinbernis: fie waren in einem fo obfturen Biener Berlag erfchienen, daß Berliner Mufitalienhandler ihn nicht auffinden tonnten. Erft als Schotts Sohne in Maing Bolfs Lieder erwarben, erhielt ich bie erften Exemplare und wurde bald lebhaft von biefer Musit gefesselt; balb hatte ich auch bie Freude, in mehreren internen Abenden bes Berliner Bagner-Bereins ben gang unbefannten Romponiften einem größeren Rreife vorzuführen, wobei ich mit einigen ber leichteren Gichenborffichen Lieber anfing, um bann gu Goethe und Morite übergugeben. Ich murbe immer mehr pon ber Ueberzeugung burchbrungen, bag ich bier eine feltene Bereinigung von Beift und Gemüt, pon lebhafter Phantafie und feinstem Runftgefühl, eine gang originale Begabung für bie musitalische Bertiefung und Ausbeutung gehaltvoller Dichtungen por mir batte.

Mit hohem Interesse ersuhr ich bann burch Empfehlungen bes Wiener Freundestreises, daß Higo Wolf Ende Februar 1892 selbst nach Berlin tommen würde, um ein Konzert zu geben. Nun trat ber bamals Zweiundbreißigjährige mir auch persönlich nahe. Sein Neußeres entfäuschte mich. Eine tleine, schmächtige Gestalt, ein schmales Gesicht, das von Entfäuschungen und Entbetrungen sprach, sonst taum auffiel. Nur die Augen waren von wunderbarem Ausdruck; ganz

<sup>1)</sup> Das hugo Bolf-heft (Marg 1903) ber halbmonatschrift "Die Mufit", Berlin SW. — M. haber landt, hugo Bolf, Leipzig 1903. — 1903 erschienn auch bei S. Fischer in Berlin "Briefe hugo Bolfs an E. Kauffmann", beren herausgeber E. helmer in Bien inbessen ben zu solchen Stitionen nötigen Talt zuweilen (S. 182) vermiffen lät.

buntle Sterne, prüfend und fpahend wie Iageraugen, die bligen und gurnen tonnten, aber auch lachen ober zuweilen tieftraurig in fich hineinschauen.

Bon seinem Wesen hatte man schon manches vernommen, er sollte anmaßend, unverträglich, undantbar sein — turz alles das, was gewöhnlich die Welt solchen Künstlern nachzusagen pflegt, die, einsam, zart und empfindlich, durch die unliedssamen und oft entwürrdigenden Friktionen mit ihrer Umgebung so leicht gereizt und verlett werden. Bald erzählte man sich auch in der Verlimer Gesellschaft, an die er empfohlen war, von ihm manche heiteren Stücklein. In der Tat: er tonnte grob sein wie Beethoven, ausbrausend wie Wagner, rücksichtslos wie Brahms. Aber dabei keine Spur von Pose oder Einbildung: nur, weil er selbst so echt und etzlich war, mußte ihm alles oberstächliche Getue, alle Lüge und Phrase in tiesster Seele verhaßt sein; daher tonnte er "Elogen", denen er die Redensart anhörte, ebensowenig vertragen wie Tadel, der ohne genaue Kenntnis geäusert wurde.

Der Lieberabend, ben Bolf in Berlin geben wollte, war vom Miggefchid verfolgt: ber Ganger taugte nichts, bie Gangerin murbe frant, fo bag bas Rongert verschoben werben mußte: es fanb bann por leeren Banten ftatt. Um Rennern Gelegenheit gu geben, Bolfe Lieber gu boren, hatten baneben bie Bagner-Bereine 1) Ginladungen in ben Dupfenichen Gaal ergeben laffen, mo Bolf felbft feine Befange vortragen wollte; wir hatten einen Rachmittag gewählt, weil wir hofften, bie am Abend fo ftart beschäftigten Mufittrititer bann am cheften babei zu feben. 3ch holte Bolf vom Gafthof ab; aber wie peinlich mar ich berührt, als wir nur ein Dutend von ben etwa hundert Eingelabenen vorfanden, meiftens Brivatperfonen, Mufitfreunde, aber niemand von ben Bertretern ber Musit in ber Breffe. Es zeigte fich bier im fleinen, mas fich bei Wolf und in jo manchen abnlichen Fallen überhaupt feststellen laft: bie "Dilettanten" haben für neue bedeutende Erscheinungen von jeher mehr Scharfblid, Berftandnis und Gifer gezeigt, als die Rachleute und die zum Berben berufenen Rubrer ber öffentlichen Meinung. Sier an biefem Tage aber erlebte ich in feltener Erfreulichteit ben Segen bes Samentorns, bas auf ben guten Boben fällt: unter ben wenigen Anwesenden befand fich ber jufällig von mir eingelabene Gymnafiallehrer Baul Müller, ber fpater ben erften Sugo Bolf-Berein grundete und um die Berbreitung ber Bolfichen Mufit fich mahrhaft verdient gemacht hat. Er wurde an jenem nachmittag auf immer fur ben jungen Meifter gemonnen.

In ber Tat, es war etwas Neues und Ueberraschendes, was Wolf uns bot, und wie er es bot. Er setzte sich vor den Flügel, las zuerst mit leuchtendem Blid in seinem steirischen Idiom irgend ein Gebicht seines geliebten Mörite vor

<sup>1)</sup> Benn fich in Briefen Bolfs manche Ausfälle gegen die Bagner-Bereine finden, fo erwähne ich dies nur, um den Borwurf der Undantbarteit abzuwehren, der ihm daraus gemacht werben tonnte. Bolf war im Zeben und in seinen brieflichen Ergüssen so ganz Augendlicks und Stimmungsmensch, daß mache Ungerechtigkeiten und hahnebuchene Deutlickeiten den Freunden geläufig und entschuldbar waren.

und sang uns dann die Komposition. Bollendet, aufs feinste und gefühlvollste abgetönt war zunächst die oft sehr schwere Begleitung, denn Wolf war ein Meister ausdrucksvollen Klaviervortrags; aber auch den Gejang wußte er, trot einer undebeutenden und keineswegs schönen oder ausgebildeten Stimme, mit einer ganz sellsamen Sindringlichteit zur Geltung zu bringen, kannte er doch als Schöpfer der Lieder, dem sie jedesmal wieder zu herzen gingen, am besten die Stimmung, auf die es bei der Interpretation ankam. Unterstützt durch die sosort sich einprägende, Hugo Wolf ganz eigne Art der dellamatorischen Intervalle, war der Eindruck solcher Borstützungen unvergestlich: derzestalt, daß, wenn ich heute diese seurie zaren, innig besetzen kleinen Keinden wob berühmten Sängern höre, mir oft deutlich der dis zum Brennen und Bohren gesteigerte Bortrag Wolfs selbst in den Ohren liegt.

Tief ergriffen von ben Schönheiten, die sich mir in jenen Tagen durch hugo Wolf enthüllten, versaßte ich damals einen tleinen Aussah'): "Ein neuer Liederfrühling," wohl das erste, was über Wolf in Nordbeutschland geschrieben wurde. "Num ist er auch in Berlin erschienen und hat sich als echt, als ein Begnadeter erwiesen, der nicht mehr vergessen werden tann, wenn ihn auch vorläufig nur ein tleiner Kreis von Freunden des deutschen Liedes mit Freude und Bewunderung tennen und lieden gelernt hat." Besonders dantbar war Wolf wohl für das, was ich von seinen 53 Möriteschen Liedern sagte: "Wenn dieser geniale, die meisten nachgoetheschen Lyriter durch Phantasse und Innerlichteit weit überragende und doch so wenig getannte Dichter eine Wiederauserstehung seiern sollte, so wäre das ein Berdienst Hugo Bolfs."

So war schlieglich trot aller Miggeschicke ber Aufenthalt Wolfs in Berlin nicht unfruchtbar verlaufen. Gin Beweis bafür ist ein Brief, ben er im selben Jahre an mich schrieb:

## Mein lieber Freund!

Ihre freundlichen Zeilen haben mich höchlichst überrascht, so sehr bin ich es entwöhnt, Nachrichten aus Berlin zu empfangen. Und doch zielt mein ganzes Sinnen und Trachten einzig nur auf Berlin, das mich seinerzeit so freundlich aufgenommen und die schönsten Hoffnungen auf ein gedeihliches künstlerisches Wirten in mir erweckte . . .

Um nun wieder auf Berlin zu kommen, hege ich die ernftliche Abfigt, die ganze Winterfaison dort zu verdringen. Da mir jedoch meine spärlichen Einkünfte einen solchen Luxus nicht gestatten, muß ich erst einen Bescheid meines Berlegers Schott abwarten, dem ich meine noch ungedruckten "Stallenischen" zum Kauf andot. Falls wir und über die Bedingungen bes Antaufs einigen können, pack ich allsogleich meine

<sup>1)</sup> In Frip Mauthners "Magagin für Literatur" vom 12. Marz 1892. Ich erwähne ibn, weil er in die fpater bei S. Fischer in Berlin erschienenen zwei Sammlungen von "Auffahen über hugo Bolf" (1898 und 1899) nicht aufgenommen ift.

fieben Sachen und fahre nach Berlin, um bort unter gunftigeren Berbaltniffen ben Rampf ums Dafein zu magen. Bei meiner ausgebreiteten Befanntichaft in ber Berliner Gefellichaft burfte es mir wohl auch an Lettionen ober Accompagnements nicht feblen, beren ich allerbinge nicht entraten tonnte, ba ich tein Bripatvermogen befite. Soffentlich wird mir barin Siegfried Dche an bie Sand geben, ber mir entichieben freundlich gefinnt ift. hingegen icheint es mit ber Freundichaft . . . au mir nicht febr weit ber zu fein. Awar bore ich, bag fie ab und zu in verschiebenen Stäbten Deutschlands meine Sachen ins Brogramm aufgenommen bat, jeboch immer nur gang vereinzelt, woburch tein Menich eine nur halbwegs flare Borftellung von meiner Art gewinnen tann. Es tann mir nichts baran gelegen fein, gerabe nur als Romponift bes "Gartners" ben Leuten ju gefallen. "Ein fcones Lieb ju fingen, mocht' manchem wohl gelingen." Wogu habe ich an 200 Lieber beröffentlicht? Bitter beschwerte fich letthin mein Freund Rauffmann in Tubingen, als fie in Stuttgart nur ein Lieb von Mörite fang. Gerabe in Stuttgart, wo ber Morite - Rultus mehr als irgendwo anders gepflegt wirb, batte fie bie Gelegenheit mahrnehmen tonnen, eine gange Serie aus meiner Sammlung porgutragen. Go aut wie fechs Lieber von Berliog tann man auch feche von mir fingen. Wo bleibt ba Die Logit?

Solche unliebsame Erfahrungen könnten mir wieberum asse Lust verleiben, nach Berlin zu kommen. Diese halben, bedingten Freundschaften sind mir unausstehlichs! Aut Caesar, aut nihi! Alles oder — gar nichts.') Mich wundert nur, daß sie W. und R. noch nicht in das Programm aufgenommen. Das wären mir so ein paar Helden! Der Obertrottl aber ist doch das alte Weib L., der Pfauenschweif W. D. Gott, wie mich Berlin schon wieder anwidert! Man wird eben die Canailse nirgends los. Da ist mir die Kavallerie Wascagnis doch noch weit lieder, — übrigens mein Kompliment zu Ihrem Wis! — als die Artislerie des "G....." mit ihrem Kruppschen Geschüt und ihren Hohlgeschossen. Benn dieses Monstrum den Berlinern gefällt, habe ich an der Spree nichts mehr zu suchen.

Doch halt! Kennen Sie die Novelle "Manuel Benegas" von Alarcon? Sie ift in der Spemannschen Ausgabe verdeutscht um billiges Geld zu haben. Berschaffen Sie sich's. Wich reizt dieser Stoff zu einer dramatischen Arbeit. Aber nur ein großer echter Dichter durfte es wagen, ihn auf die Bühne zu bringen. Die Novelle gehört meiner

<sup>1)</sup> Bezeichnend für Wolf ist es, daß er mir, da ich ihm jenen Borwurf gegen eine ihm sehr geneigte Künssterin verwies, im nächsen Briefe (Jöbling, 6. November 1892) ichrieb: "Weine Ausfälle auf . . . . . mögen wohl etwas übertrieben gewesen sein; man redet sich manchmal in Dinge sinein, die, bei Licht besehen, als ganz harmlos sich erweisen."

Auficht nach zu dem herrlichsten, was die gesamte Weltliteratur überhaubt besitzt. Lesen Sie sie. Sie werden mir's danken.

Und nun leben Sie wohl. Gruften Sie meine Berliner Freunde und schreiben Sie recht balb Ihrem Sie berglich grufenben

Sugo Wolf. 20. Oftober 1892.

Dberbobling (Wien), hirfchengaffe 68.

Rum zweiten Male ift Sugo Bolf im Januar 1894 nach Berlin getommen. Die Beranlassung bot ein Rongert, in bem Siegfried Dche mit feinem ichon bamals eminenten philharmonischen Chor einige Werte von Bolf fur Chor und Orchester aufführen wollte, zugleich mit bem Tebeum von Anton Brudner. Die beiben großen Biener Tonbichter tamen am 5. Januar bormittags mit bemfelben Ruge an; ber Softapellmeifter Dr. Mud erwartete fie mit mir am Unbalter Bahnhof. Bir begruften Sugo Bolf; langer mußten wir auf Brudner barren. ber endlich zu unfrer Beiterkeit als ber lette bem Ruge entstieg, taum tenntlich, ba er fich ber ftarten Ralte wegen gang in Bolle gewidelt hatte. Auch Brudner war jum zweiten Male in Berlin; wie Bolf hat auch er ftets auf die Berliner Tage mit Freude gurudgeblicht, ba fie ihm Anerkennung eines großen Bublitums eintrugen, die ibm in Wien verlagt war. Charafteriftifch, wie beibe fich in bem Rongerte, bas ihnen fo viel Beifall einbrachte, verhielten: ber große und babei fo findlich naive greife Symphoniter tonnte von mir nicht raich genug aus ber Loge über bie hintertreppen aufs Bobium geleitet werben, um bort noch ben Applaus entgegenzunehmen, mabrend Wolf bas Bublitum rubig flatichen ließ und, wie er lachend erzählte, ins Stehparterre ging, um bort einige Urteile über fich felbit aufaufangen. In ber Brobe batte er fich febr unliebenswürdig und ungufrieben gezeigt; Die Aufführung aber entzudte ibn. "Chor und Drchefter leifteten bas Menschenmöglichste. Der "Feuerreiter" (Mörite) machte einen grandiosen Ginbrud. Er war furchtbar ichon. Alles war aufs bochite gefbannt. Die Birtung mar nieberschmetternb. Simmlifch tlang bas Elfenlieb (, Commernachtstraum'). Das aliberte und funtelte nur fo in Mondicheinstrablen, baf man bor lauter Geben bas Soren vergeffen mochte. Dis hat alle charafteriftifchen Inftrumentationswite barin ju ichonfter Geltung gebracht. Ja, ja, es war in ber Tat fcon." So berichtet Bolf an Professor Rauffmann in Tubingen.

Ich hatte in jenen Tagen die Freude, Wolf näher tennen zu lernen. Ich gewann einen Einblick in sein Inneres, das so oft von Schmerzen zerrissen wurde und nur im Schaffen Seligkeiten sand. Aber dies Schaffen ließ sich bei ihm nicht sommandieren, wie bei so vielen Komponisten; ihm wäre es Sünde wider den heiligen Geist getwesen, zu produzieren, wenn dieser Geist nicht über ihn tam. So gab es lange Monate, in denen er seine Unfruchtbarkeit beklagen mußte, dis dann wieder Perioden erschienen, da sein Schassensteib in unerhörter Fülle und Krast sich regte. Dann aber ferner die Pein, in der Reproduktion seiner Werke von den Sängern abhängig zu sein, die nur in seltensten Füllen den guten Willen, für ihn einzutreten, mit den von ihm gesorderten Fähligkeiten

vereinigten. Damals gelang es ihm jum Glud, Emilie Bergog von ber Berliner Oper für fich zu gewinnen, Die fortan eifrig für ihn eintrat. Dagegen taufchte ibn feine hoffnung auf Lilli Lehmann; Die große Runftlerin bat es bier, wie auch fonft, an ber Fabigfeit fehlen laffen, bebeutenbe Aufftrebenbe gu ertennen und gu forbern. Rein Bunber, wenn Bolf, pon Fehlichlagen und Demutigungen, Sorgen und Bebrangniffen geschüttelt, ber Menge gegenüber, befonbers in faben Befellichaften, feine herbsten Seiten heraustehrte. Doch tonnte er auch im Rreife luftiger Rumpane, wie ber Berliner "Zwanglofen", beiter und gefellig fein. 3ch hatte bamals bas Glud, bag er mir gang allein mehrmals feine neuen "Italienischen Lieber", bann auch bie unbefannteren Goetheschen Gefange in feiner unvergleichlichen Art vortrug. Er wohnte 1894 bei feinem neu erworbenen Bonner, bem Freiherrn v. Lipperheibe, ber im Berein mit feiner tunftfinnigen Bemahlin fortan in ber großbergiaften Beife bem Biener Runftler feine Gaftfreundichaft gewährte. Dort im Couterrain feines Saufes in ber Botsbamer Strafe, bas fo reiche Sammlungen enthält, swiften Urvater Sausrat, bat mir Bolf Lieber vorgespielt und gefungen, an die fich die Ganger noch taum gewagt baben, jo von Goethe "Gutmann und Gutweib" und "Ritter Curts Brautfabrt". Roch febe ich feine Schelmischen Augen, als er mir zeigte, wie er bier bei ben Tegtworten "aber ach! ba tommen Juben" fich ben Spag gemacht hatte, in ber Begleitung zwei martante Themen feiner Biener Rollegen in Apollo, Goldmart und v. Golbichmidt, anzubringen.

Am letten Tage seines Aufenthalts hatte ich noch Gelegenheit, Hugo Wolf eine für ihn bezeichnende Bitte zu ersüllen. Ich sollte mit ihm zu dem Grade Heine für ihn bezeichnende Bitte zu ersüllen. Ich sollte mit ihm zu dem Grade Heine für ihn bezeichnende Beine Iche, mit der der Seiermärter sich zu der herben Schönheit des Kurmärters singezogen sühlte. Und ein Bunder, wenn er besonders die "Benthesilea" in sein Herz geschlessen mit seinen Tönen nachzusühlen versucht hatte, sand er doch auch in vielen seiner Lieder ("Erstes Liedeslied eines Mädchens" oder "Schmerzliche Wonnen und wonnige Schmerzen") einen peinvoll brennenden Ausdruck für die Leidenschaft, die Parsisal mit den Worten ausdrückt: "O Qual der Liede! Wie alles schauert, bebt und zuck!" Kein Wunder, wenn Wolf nun auch das Grad des Unglücklichen sehen wolke, dessen Inglücklichen sehen wolke, dessen Januartage vormittags nach Wannsee und fanden dalb den Hügel, der traurig und einsam ohne Sonne und Schneehülle dalag. Volf startte ihn lange schweigend an.

In Berlin nahm ich von Bolf Abschieb. Ich habe ihn nicht wieder gesehen, denn er tehrte nicht mehr zurück, was er sicher getan, hätte die Berliner Oper die Pflicht, seinen "Corregidor" aufzuführen, erfüllt. Auf dieses neue Berk bezieht sich schon der folgende Brief:

Bien. 14. Ruli 1894.

#### Mein lieber Freund!

Tief gerührt und beschämt über Ihre seltene Treue und Zuneigung ju mir, greife ich allsogleich jur Reber, um mich einer alten Schulb gu

entledigen, die allzulange schon mein schlechtes Gewissen beschuert hatte. Ihre freundlichen Zeilen, die mir durch Bermittlung unsers Schalt, der seit einigen Tagen die Sommerstische in Peherbach (Semmeringgebiet) genießt, zulamen, haben mir außerordentlich wohl getan. Darf ich doch aus ihnen die tröstliche Bersicherung schöpfen, daß meine jüngste Berliner Campagne tein vergebliches Unterfangen war, da sie mir einen so trefslichen Freund und Gesimmungsgenossen, wie Sie, als Berbündeten zusührte. Mögen Sie ja nicht irre an mir werden, venigstens so lange nicht, als ich selber noch an mich glaube, trotz ber bitteren Jahre, die über mich Unseligen hereingebrochen.

Meine Orchester-Gerenabe ift leiber noch immer Fragment geblieben, und ift es bei meiner jetigen Berfaffung gar nicht abzuseben, wann biefelbe ihrer Bollendung entgegenreifen foll. Es tut mir baber unenblich leib, Ihrer Berwendung bei herrn Rlindworth nicht ben erwunschten Rachbrud burch Ginfendung befagten Studes verleiben zu tonnen. Singegen würde mir ein großer Gefallen erwiefen, wenn es Ihnen möglich ware, einen Mannergefangverein in Berlin für meine Arbeiten gu intereffieren. 3ch verfüge gegenwärtig über zwei außerft wirtungsvolle Chorftude mit Orchefter, bavon eines, "Dem Baterland" betitelt (Text von Rob. Reinid), vom biefigen Mannergesangverein gur Aufführung für bie Rongertfaifon angenommen wurbe. Das anbre: "Bachterlied auf ber Bartburg" habe ich gerade auf bem Umbos, um Die eine Barptonstimme, für Die es ursprünglich gefett marb, in einen pompofen Mannerchor mit großem Orchefter umzuschmieben. Gie tennen boch mein Bachterlieb? Dasfelbe leitet ein beft mit feche Gebichten von Scheffel, Goethe, Morite, Juft. Rerner ein und ift bei Schott erfchienen.

3ch hege bie sichere Ueberzeugung, bag, wenn irgend eine meiner Kompositionen, diese zwei es sein werden, die im besten Sinne mich popular zu machen berufen sind. Ich trage mich nebstbei noch mit der verwegenen 3bee herum, beibe Stude bem Deutschen Raiser zu wibmen — wüßt' ich nur, wie das zu machen ware? Bielleicht wiffen Sie einen Rat bafür. —

Daß bas Elfenlieb (Partitur und Klavier-Auszug) vor längerer Zeit schon ... erschienen, wird Ihnen wohl nicht neu sein? Der Feuerreiter erscheint bemnächst bei Schott. Die erste Auszabe bes Elsenliebes wurde ber vielen Fehler wegen makuliert. A. wird darüber nicht wenig erbost gewesen sein. Dassür aber ist die neue Auszabe sledenrein. Dieselbe ist der Freisran d. Lipperheide zugeeignet.

So viel nun über das Musitalische. Nach Bayreuth verlangt es mich diesmal nicht. Ban Dyck als Lohengrin anzuhören ist wahrlich tein Bergnügen. Ich werbe bis Ende d. M. in Döbling schwigen und hernach die höheren Regionen des Salzkammergutes aufsuchen. Zu biesem Behuse habe ich wiederum Traunkirchen am Trauuse als Sommerfrische ausertoren, wo ich bis in den September hinein zu bleiben gedenke. Was weiter geschesen wird, weiß ich noch nicht. Ob ich im Winter nach Berlin komme, ist noch sehr fraglich. Vielleicht, wenn die Lehmann und sonst ein guter Tenor zu gewinnen ist — vielleicht dann —, oder wenn ein Männerchor sich meiner Sachen annimmt — — sonst wohl kaum. Noch muß ich nachträglich bemerken, daß Wüllner in Köln, Kogel in Frankfurt und Porges in München die Aufstührung des Elsenliedes und des Feuerreiters zugesagt.

Gerade heute vor einem Monat besuchte ich, anläßlich eines kürzeren Aufenthaltes in München, Frau Elsa Bernstein, jene Dame, die seinerzeit Paul Schlenther mir als Dichterin so heftig empfohlen. Ich wurde auf das liebenswürdigste von ihr empfangen und fand sie sehr geneigt, auf meine Vorschläge bezüglich einer tomischen Oper einzugehen. Einstweilen bat sie mich, die Beröffentlichung ihres Gebichtes "Königskinder" abzuwarten, um mir dadurch einen Einblich in die Art und Beise ihres Produzierens verschaffen zu können. Leider ist das Buch noch immer nicht erschienen, mithin noch keine Geranlassung gegeben, ihr mit praktischen Vorschlägen näher zu treten.

So, nun wiffen Sie jo ziemlich alles Mitteilenswerte. Legen Sie aber nun auch einmal los und seinen Sie inzwischen aufs herzlichste bearunt von Ihrem

Hugo Wolf.

Bon nun an begann die Suche nach einem Opernterte. Bolf war vernünftiger als so viele der heutigen Opernschreiber, indem er zwar seinen Stoff selbst erwählte, die Zubereilung aber einem Dichter übersieß. Natürlich begannen damit neue Qualen, die nur ein Richard Wagner vermeiben konnte, die aber besto stärker sein mufsen, je wahrhaftiger und baher anspruchsvoller der der dramatische Rufiker dem Textdichter gegenübertritt. Ginen Einblick in diese Zeit gewähren die solgenden Briese:

Mațen, Brixlegg, Tirol, den 12. Juli 1895. Lieber Freund,

Sie sind mir der Rechte! Beschweren sich in jedem Ihrer Briefe — es sind deren nicht allzuviel — über mein schweigsames Berhalten, beantworten aber niemals meine aussührlichen Spisteln. Da ist es denn kein Bunder, wenn ich mit Mitteilungen targe. Die Schuld daran tragen nur Sie selbst. Ihr letztes Schreiben hat eine wahre Odvisse mitgemacht. Es irrte erst in Döbling, dann in Perchtoldborf, schließlich in der Siebendrunnengasse in Wein herum, bis es endlich an die richtige Abresse gelangte. Ihr Brief ist vom 4. d. M. datiert, und heute, an dem Tage, wo mir derselbe zugestellt wird, ist bereits der 12. Juli. Doch nun zur Sache.

Deutiche Revue, XXVIII. Juli-Deft.

Bas Ihnen Brof. R. feinerzeit mitgeteilt, beruht vollftanbig auf Babrbeit, mit bem einzigen Unterschieb, baf ich bie Der nicht mehr tomponiere und zwar aus bem gang einfachen Grunde, weil biefelbe por brei Tagen, am 9. b. D., in ber Romposition vollenbet murbe. Das Wert habe ich im April in Berchtolbsborf begonnen und hier in Maten im Juli vollenbet. Die angefertigten Sfiggen gelten gubem als vollständiger Rlavier-Muszug, fo bag biefer bereits brudfertig vorliegt. In ben nächsten Tagen wird bie Instrumentierung in Angriff genommen und noch in ber heurigen Saifon am Wiener Opernhaus bas Wert gur Aufführung gebracht. Sie ftaunen! Aber Sie follen auch ftaunen und erft recht ftaunen, wenn Gie bas Wert feben und horen werben. Ja, ja, bie Welt wird Mugen und was für Mugen bagu machen. Go mas mar noch nicht ba, bas tonnen Gie mir glauben. Die Dichtung ift ein Meisterwert von A bis R. Der Stoff, ber fpanischen Rovelle "Der Dreifpin" (Universalbibliothet) von Bebro be Alarcon entnommen, verteilt fich auf vier Atte. Die Berfafferin, eine außerft geiftvolle Dame, ift bie Frau eines Wiener Architetten, in beffen Saus ich icon feit Jahren verfehrte, ohne zu abnen, bag mir von borther mein Beil erblüben follte. Bereits arbeitet Frau Roja Mayreber - bies ber Rame ber Dichterin - an einem anbern Opernftoff fur mich: "Die Bernfteinhere" nach Meinhold (ebenfalls in ber Universalbibliothet gu haben).

Und nun zum Schluß noch eins: Plaubern Sie nicht viel herum wegen meiner Oper, benn ich möchte es um alles vermieben wissen, daß ... etwas bavon erfährt. Ich will die Oper im Selbsiverlag herausgeben und auch alles, was bisher von mir ... erschienen ist, an mich nehmen. Wenn ... jedoch erführe, daß ich eine Oper auf Lager habe, würde er mir Schwierigkeiten bereiten, tropbem die Lieber mein Eigentum sind.

Ich benke, Sie werben über biese spärlichen Nachrichten so viel nachzusinnen haben, daß ich mir füglich weitere Mitteilungen für dießmal ersparen darf. Nun aber antworten Sie auch. Kaufen Sie sich die Novelle "Der Dreispih" und schreiben Sie mir, wie Ihnen das Büchlein gefällt.

Befte Gruge von Ihrem ergebenften

Hugo Bolf.

Ich bleibe bis Ende Oktober in Magen, wo ich im Part bes Baron v. Lipperheibe ein reizenbes Landhaus allein für mich bewohne.

Noch eins: mein Humnus für Männerchor und Orchefter wurde in Wien vom Männergesangverein unter Riesenbeifall zu Gehör gebracht. Ravier-Auszug ist bei Schott zu haben.

Ich erwiderte biefen Brief fofort und beutete scherzhaft an, wie ich mir wohl eine Oper von Hugo Wolf vorstellte. Er antwortete:

#### Lieber Freund!

So gefallen Sie mir. Diesmal haben Sie über Erwarten raich gegntwortet. Fahren Sie fo fort im muntern Tempo - Sie werben einen ebenburtigen Bartner an mir finben. Bas Gie gur Charafteriftif meines Bertes fagen, ftimmt fo ziemlich. Rur in ber "fparfamen" Unwendung pon Leitmotiven haben Gie fich etwas geirrt. 3ch habe auch ohne Ihre Ginwilligung einen ziemlich ausgiebigen Gebrauch von ben Leitmotiven gemacht, fo ausgiebig, als ich es gerabe für gut befand. Das Rolorit anlangend, burfen Gie fich etwa eine Carmen in zweiter Auflage porftellen. Uebrigens ift bie Dufit ber Carmen mehr zigeunerifch als fpanifch. Rigeunerisches aber finbet fich in meiner Bartitur nichts vor. Benn Gie es gang genau miffen wollen, wie es mit meinem Werte beftellt ift, rate ich Ihnen, fich auf die Socien zu machen und Ihre Schritte hierher nach Dagen bei Brirlegg gu lenten. Für unentgeltliches Logis, bito Roft ftebe ich Ihnen. Freund Grobe wird in ber zweiten Salfte bes Auguft ebenfalls bier fein, besgleichen bie Berfafferin ber Dichtung mit ihrem Gemahl. Es ware ichon von Ihnen, wenn Gie meinen Rat befolgten.

Das Tertbuch wird Ihnen von Frantsurt aus durch Frl. & zugeschickt werden. Senden Sie dasselbe nach Durchlesung an Dr. H. B. in Graz (Steiermart); nähere Abresse nach Durchlesung an Dr. H. B. in Graz (Steiermart); nähere Abresse nicht nötig. Für Ihre in Aussicht gestellte Bermittlung behufs einer Aufführung in Berlin bin ich Ihnen berzlich dankbar. Offen gestanden zöge ich eine Premiere in Berlin einer solchen in Wien vor. Wenn Sie das Kunststüdt: mein Werl an der Berliner Opernbühne anzubringen, wirklich ausssschiedt ihnen, dann, bitte, greisen Sie nur gleich zu. Bielleicht schieden Sie an Herrn Bierson einstweiten das Textbuch, denn über den Klavierauszug kann ich iett nicht verfügen, da derselbe todiert wird.

Ueber die Wirtung ber Oper seine Sie nur ganz beruhigt. Die Leute werben beim ersten Anhören sofort Kopf stehen vor Bergnügen. Ich sage Ihnen nur das eine: Mascagni, Leoncavallo und der dritte, aber schwächste im Bunde, der . . . , diese drei Helben des Erfolges, werben zittern und erblassen, wenn der Corregidor seinen triumphierenden Einzug auf den Theatern halten wird. Aber was rede ich da! Kommen Sie und hören Sie, und dann reden Sie selben. Ja mein Freund, die Welt soll an diesem Werte was erleben.

Sobald Sie das Textbuch gelesen haben, teilen Sie mir sofort Ihren Eindruck mit. Inzwischen die herzlichsten Grüße von Ihrem freundschaftlichst ergebenen Hugo Wolf. Mahen, 18. Juli 1895.

Nur mit Zögern beantwortete ich biesen Brief. Denn nach Einsicht in die Dichtung des "Corregidor" konnte ich in den Enthusiasmus Wolfs nicht ganz einstimmen. Ich verkannte nicht den Humor der Charakteristik und die Komit mancher Situationen, vermißte aber bramatische Schlagtraft und fürchtete von vielen Längen eine Schäbigung der Bühnenvirtung, Besorgnisse, die sich dann bei den wenigen Aussichsbestoweniger die flöher erkelbt. hat, als begründet erwiesen haben. Nichtsbestoweniger din ich sicher, daß bei einer sein studierten Darstellung mit sehr guter Besetung aller Rollen ein bedeutender Ersolg, besonders bei einem tunstverständigen Publikum, nicht ausbleiden wird, und halte es sür eine Ehrenpflicht unserer großen Opernbühnen, die so viel Mißgrisse mit schlechtem und undeutschem Zeug getan haben, dies außerordentlich seine und gesstwolle Wert Hugo Wolfs mit aller Sorgsalt aufzuführen. Was ich damals in Berlin versuchte, scheiterte nicht nur an der Direktion, sondern auch an Fattoren, auf beren Bereitschaft Wolf sählen zu dürsen glaubte. Nachlässigteiten und Verzögerungen, wie sie in der Berührung mit den Theatern sofort sich einstellen, erbitterten diesen Künftler noch mehr. als andre. Er schrieb mit im Serbit 1895:

"Und da soll man noch höflich sein und den guten Kerl markieren? Ich bin kein Hood, daß man solche Geduldproben an mich stellt. Lieber verzischte ich auf eine Berliner Aufsichrung, als solche Unverschämtseiten mir gefallen zu lassen. Bersetzen Sie sich nur gefälligft in meine Lage, und Sie werden begreifen, was ein Mensch mit Blut und Nerven darunter zu leiden hat."

Tropbem hat Hugo Wolf nicht abgelassen, auf die Bühne zu hoffen. Jener Stoff des "Manuel Benegas", von dem er schon 1802 mir vorschwärmte, hat ihn 1897 noch einmal angezogen und mit unheimlicher Gewalt gepackt. Durch die ungeheure Aufregung der Arbeit an diesem Drama — dessen Torso soeden erschienen ist — kam eine Geisteskrankheit zum Ausbruch, von der Wolf wohl noch einmal sich erholen, aber nicht mehr völlig genesen konnte.

Aber was er uns hinterlaffen hat, genügt, um fein Genie zu ertennen; bag es gang nach ber Seite bes Lyrifchen bin lag, ift ebenfo ungweifelhaft. Welch eine Geschichte bes beutschen Liebes im 19. Jahrhundert von Frang Schubert bis zu Sugo Bolf! Belches Bolt bat auch nur entfernt abnliches aufzuweisen? Niemand aber ift Schubert fo nahe getommen im Reichtum ber ebelften Brobuttion, in ber Bielfeitigfeit bes Iprifchen Gefühlsausbrucks, in bem genialen Erfaffen ber Grundftimmung, wie Sugo Bolf. Steht er bem großen Landemanne nach an Fulle popularer Melobie und Ginfachheit ber Erfindung, fo übertrifft er ihn durch feineren Geschmad bei ber Bahl feiner Terte, burch icharfere Charafteriftit und naturlich burch alle jene mobernen Fabigfeiten ber Deflamation und Sarmonie, die Richard Bagner gefunden, Sugo Bolf in feiner Beife für die Liedform ausgenutt und eigentumlich bereichert bat. Die Schate auszugraben, die uns Bolf in feinen Gefangen binterlaffen bat, wird nun für bie bentichen Ganger eine bobe fünftlerische Bflicht fein, und augleich eine bantbare Aufgabe, ba ihnen felbft baraus eine reiche Forberung ihrer Runftmittel, bei einem gewählteren Bublitum Anertennung und Erfolg erwachfen wird.

## David Barrick.

Eine Stubie

pon

### Friedrich Saafe.

Soll bas Bild eines Schauspielers entworfen werben, ber ber Vergangenheit angehört, von dem tein lebendiger Zeitgenosse mehr berichten kann, so darf sich ber Forscher nicht damit begnügen, das vorhandene geschichtliche Material zur Grundlage seiner Studie zu machen. Er nuß gleich dem Orpheus in die Unterwelt hinabsteigen und einen Schatten beschwören.

Nicht mit der Sonde des Literatur-, Kunst- und Kulturhistoriters allein darf er an seine Aufgabe herantreten; er soll die Person, um die es sich handelt, in seiner Phantassie erstehen lassen, soll sie gestig wiedergebären, soll, ein mit- und aufgühlender Künstler, den besonderen Umständen und Eigenheiten nach- püren, sich ganz mit dem Gegenstand erfüllen und auf Grund der in sich aufgenommenen Eindrücke divinatorisch die Gestalt vor und hinstellen.

Die Schauspieltunst ist an die Person gebunden, und ihre Werte verschwinden mit ihr. Somit wird die geschichtliche Darstellung einer Epoche, noch mehr aber das Problem: von einem Schauspieler, der vor hundert Jahren gewirft hat, ein Charalterbild zu entwersen, nur auf dem Weg einer mathematischen Gleichung sich losen lassen, man wird aus dem Bekannten das X, das Unbekannte, suchen. Denn troh aller Ueberlieserungen, Aneldoten und Geschichten, wird und die Person und Wirsamkeit des nicht mehr lebenden Schauspielers ein großes X, eine unbekannte Größe bleiben und nur berjenige Beurteiler, der die Technik der Kunst durchaus beherrscht, wird im stande sein, die Aufgabe zu lösen, da nur ihm die Teile bekannt sein können, nur ihm das geistige Band durch die Finger lauft. Darum sind in der deutschen Theatergeschichte Teich, Ed. Devrient und Laube die zwertlässiglischen Gewährsmänner.

Breiten wir demnach uns bekannte, analoge Dinge aus. Zunächst aus der demichen Theatergeschichte, die uns näher liegt und weit umfassender und gründlicher ist als die englische. So haben wir von Ethos ein ziemlich sicheres Bild, da nicht allein Lessing, sondern andre hervorragende Zeitgenossen über ihn derichten. Schröber tritt uns in F. L. W. Weyers Viographie lebendig entgegen; die Eigenart Flecks schildert uns Tieck mit greisdarer Deutlichteit im "Phantajus". Auch Issalabs Silhouette hebt sich an derselben Stelle sinnfällig ab.

Ueberblicken wir aber die Urteile, die uns über die großen deutschen Schauspieler der Bergangenheit vorliegen, so sehlt es neben Stimmen, die bewundern, auch an solchen nicht, die tadeln. Freilich tann bei dem Schauspieler mehr als bei jedem andern Kunstler nur die Summe des Urteils in Betracht tommen. Sintt in der Mannigfaltigkeit der Berichte die Schale des Lobes tief

hinunter, so wird die Anerkennung zur allgemeinen, zur gültigen werden und nicht einmal der herrschende Zeitgeschmack in Betracht zu ziehen sein, denn die Nachwelt ist sich bewußt, weder ein Urteil abgeben zu können, noch ein solches zu revidieren. So wird für sie ein "Name" bleiben, der gleich einer Denksäule kumm basteht.

Den Forscher aber wird ber bestimmte und ftarr geworbene Begriff, ber fich mit bem Ramen verbindet, nicht gufrieden ftellen. Er wird bie Duellen untersuchen, Die ibm gu Gebote fteben, wird bie Berichterftatter auf ibre Unbefangenheit prüfen, und babei gewahr werben, bag oft warme Freundeshand die Feber geführt hat. Go ift ber Biograph Schröbers, F. C. 28. Meyer, offenbar fein warmfter Freund und Bewunderer. Gerade über Schröber ift bas Urteil giemlich einstimmig' in ber Bertichatung feiner Runft und feiner Berfon, nichtsbestoweniger wird ber aufmertsame Lejer herausfühlen, daß Deper felbft bort Bartei nimmt, wo bem Uebermaß von Sonne ein Schatten von Menfchlichfeit mobl anfteben murbe. Auch in bem Urteil über bie Runftgenoffen Schröbers. über Ethof 3. B. ober bie bamgligen Burgichauspieler erweift fich bie blinbe Ergebenheit Mebers. Scharfer tritt biefes Freundschaftsverhaltnis zwischen Sephelmann und feinem Biographen Roticher zu Tage. Roticher mar Uhmnafialbirettor in Bromberg und fchrieb Rrititen über bie fleine Brovingialbuhne, als Sepbelmann ihn gelegentlich eines Gaftfpiels tennen lernte und ihm fein Kurwort eine Berufung an die Speneriche Reitung eintrug, wo er fortan als Berichterftatter über bie Leiftungen ber toniglichen Buhne referierte, - naturgemäß nicht zum Schaben feines einstigen Bonners. Roch ein Umftand muß erwogen werben, ebe an bie Lojung ber gestellten Aufgabe geschritten wird. Beil ber Schauspieler fich bewußt ift, bag er allen Lobn von ber Mitwelt erhalten muß, haicht er um fo eifriger nach Anerkennung und wird oft gum bewußten Forberer seines Ruhmes. Er sucht Berbindungen und sucht gu verbinden. Er fett feine Berfon ein, bas geschmeibige Bertzeng feiner Runft, um fich Gonner, allvermogende Freunde ju schaffen; weiß er boch, bag bie Sympathie, die feiner Berson gu teil wird, fich unwillfürlich auf feine Leiftungen überträgt, bie boch mehr ober minber bie Gigenschaft feiner Berfon gur Grundlage haben.

Noch ein wichtiger Umstand kommt in Betracht. Wie war es mit dem Kunstgeschmad und dem Bildungsniveau des damaligen englischen Publikums bestellt? Wir dürsen uns davon kaum eine besonders hohe Vorstellung machen. In Deutschland fallen die großen Namen der Schauspielkunst in die Blüteperiode der dramatischen Dichskunst. Zu Garricks Zeiten lag die nationale dramatische Literatur arg darnieder, das Elisabethinische Zeitalter mit der Sonne Shakespeare und den Planeten, die sie umkreisen, Ben Ionson, Fr. Beaumont. I Fletscher, war längst untergegangen, und die puritanische Spoche unter dem kunst- und theaterseinblichen Cromwell hatte tiese Spuren hinterlassen. Mitten in der literarischen Verwistung blüste zwar Mittons "Paraddies" auf, jedoch wurde, wenn auch nicht in dem Maße, wie der Dreißigsährige Krieg für Deutschalden,

bie puritanische Zeit für bas Runftleben Englands verhängnisvoll und marf auch in bie Rufunft breite Schatten.

Nichtsbestoweniger war der Zustand des englischen Theaters Ende des siedzehnten und ansangs des achtzehnten Jahrhunderts kein ungünstiger. Die Theatergeschiche verzeichntet Namen von Klang. Wilkens, Eibber und John Booth (der Urgroßvater des in unster Zeit berühnten, leider früh verstorbenen Swoith (der Urgroßvater des in unster Zeit berühnten, leider früh verstorbenen Swoith dielten vor Beginn der Regierung König Georgs I. in zwanzigjähriger, höchst würdiger Berwaltung und Külprung eine Art von Hossteater aufrecht. Schauspieler, Schristikeller und Borsteher sanden sich in jenen Tagen in der besten Uebereinstinmung, und die seine Welt Londons, Aristotratie, Staatsmänner und Gelehrte, siehen es an edelmütiger Aussunnterung nicht sehlen. Indessen die siehen wir uns von dem herrschenden Kunstgeschmad keine übertriebene Borstellung machen. Wurde doch z. B. zu Zeiten Garricks Molières "Einzehlbeter Kranter" in ein Stüd verwandelt, das "Die Schwiegermütter" bieß. 1)

Bie Shatespeare aufgeführt wurde, und welche Bearbeitung feinen Studen zu teil geworben, werben wir fvater feben.

She in der Untersuchung fortgefahren wird, dürfte es wichtig sein, einen Blick auf die "Quellen" zu wersen, die und zu Gebote stehen. Freilich würde es den Rahmen dieser Studie überschreiten, sie insgesamt auf ihren Inhalt und ihre Auwerlässigkeit zu prüfen; es kann in der Hauptsache nur das zeitgenössische Urteil in Betracht kommen. Alles Spätere ist schon Urteil aus zweiter Hand. So wird und in erster Linie das dreibändige Wert des Herrn Davies (so bezeichnet die Uebersehung den Autor) beschäftigen, das "Leben von D. Garrid", das ein Jahr nach dessen Tod 1780 in London erschien und schon 1782 ind Deutsche übertragen wurde.

Ferner besselben Berfassers: Dramatic Miscellanies,2) die 1785 gleichsasse in drei Bänden herausgegeben worden sind. Enthält das erste Wert den Lebensgang und die äußeren Schicksale des bedeutenden Mannes, so sind in dem zweiten, sehr umständlich und schwerfällig geschriebenen Wert Urteile über seine Darstellung niedergelegt, allerdings spärlicher, als der ausdrückliche hinweis im ersten Wert und das Titelblatt, das den Namen Garricks eigens anführt, vermuten läst.

Was nun bei ben Biographen Schröbers und Sephelmanns in die Erscheinung tritt, sticht bei Davies noch stärler hervor: die hingebenbste Begeisterung, sast möchte ich sagen Ruhmredigleit, die rückhaltloseste Bewunderung der Person,

i) "Die Schwiegermütter", ein Stud, das Müller nach Molières "Kranten in der Einbitdung" übersetzt und den englischen Seiten angemessen gemacht hat. Leben von David Garrick, dom Avoies, Bd. II, S. 172.

<sup>2)</sup> Bollitanbiger Leil: Dramatic Miscellanies: consisting of critical observations on several plays of Shakespeare: with a review of his principal Characters and those of various eminent writers as represented by Mr. Garrick and other celebrated comedians. With anecdotes of dramatic poets, actors etc., by Thomas Davies, author of memoirs of the life of David Garrick, esqu.

ihrer Taten und Gigenschaften; mit einem Wort, es wird uns eine Schilberung geboten, in ber alles in ftrablendes Licht getaucht ift und fpat erft, gewiffermagen als Nachtrag, einige Schatten auf bas glangenbe Bilb fallen. Die Aufrichtigleit bes Biographen ift gewiß nicht in Zweifel zu ziehen, aber feine völlige Unbefangenbeit ift nicht garantiert; in ber Borrebe rubmt er fich ber Freundschaft bes Schriftstellers Samuel Johnson, ber ihn jur Abfaffung ber Biographie ausbrudlich ermunterte, ibn babei unterftutte und wohl auch beeinflufte. Johnson war aber ber Lehrer Garrids und einer feiner pertrauteften Freunde: gegen ibn, ber gelegentlich auch ben Freund nicht schonte, war Garrid, ber fich feiner Ungreifer fonft zu ermehren wußte, von einer unwandelbaren Dilbe und hatte fich ihn burch bie Unnahme und Forderung, Die er Johnsons Drama "Frene" gu teil werben ließ, tief verpflichtet. Davies, ber einige Reit Schaufpieler gewesen, ftand gewiß auch zu Garrid in perfonlicher Beziehung; in ber Borrebe faat er es zwar nicht, aber ausbrudlich an mancher Stelle bes Buches. Seine Barteinahme für ihn ift entschloffen, er gibt in Streitangelegenheiten, in bie Garrid mit einigen feiner Mitglieber verwidelt war, beftimmte Ertlärungen ab, bat Ginficht in gewechselte Briefichaften genommen u. f. w. Die Schilberung verschiedener Bortommniffe, wie fie in der Führung eines Theaters unvermeiblich find, lefen fich oft wie eine Rechtfertigung gegen erhobene Angriffe.

hat Davies in seinem "Leben Garricks" hauptsächlich bessen Birtsamteit als Theaterbirettor, Schriftsteller u. s. w. im Auge, so verspricht er in seinem andern Wert eine genaue Schilberung des Schauspielers zu geben, was, wie

fcon gefagt, bort nur für einige Rollen gutrifft.

Außer Davies' Beschreibung tommen von zeitgenösssischen Urteilen noch einige Briese Lichtenbergs in Betracht. Und Lichtenberg, als wirklicher Gelehrter, erscheint bei sorgfältiger Umschau nach englischen und beutschen Quellen als eine Stimme, der besondere Bedeutung beizumessen ist. Bon einem Urteil Grimms wird noch die Nede sein, ebenso von den Briesen Noverres an Boltaire. Bon zeitgenössissischen Urteilen fallen ferner die Aussprüche der Dichterbioskuren Horace Walpvel (geb. 1771, gest. 1797) und Thomas Gray (geb. 1716, gest. 1771) ins Gewicht. Auch von dem als Schristseller bekannten Grasen v. Chestersield (geb. 1694, gest. 1773) liegen Aeußerungen vor. Edenso von dem französischen Leistelter Louis Seb. Mercier (geb. 1740, gest. 1814). Die Zeitungsstimmen zene sind dagegen mit Vorsicht auszunehmen, denn wie Horace Walpole behauptet, habe Garrick die Kritiken meist selbst geschrieben.

<sup>1) &</sup>quot;... I do not mention the things written in his praise — because he writes most of them himself." Die Annalen feten noch hingut "It is there asserted that Garrick had a share in the property and influence in the management of the Public Advertiser, the "Gazetter, the "Morning-post, and the "James Chronicles". The critical and monthly reviews he found means to keep in his interest. The "Gentleman's Magazine" and "London Review" alone withstood time. Freilich wirb hinzugefügt: His destructions were legion."

Annals of the English Stage from Thom. Betterton to Edm. Kean, by Dr. Doran, I. S. A.

Che weiter Umichau gehalten wird, fei aus bem Bert von Davies ein fleiner Ertratt gezogen; es wird uns in ber Lebensbeichreibung, wenn auch nicht bas Bilb bes Schauspielers, fo boch bas bes Menichen Garrid in voller Deutlichfeit hingestellt. Bir erbliden eine geniale Ratur; eine Rulle von Gaben, wie fie ben Rengiffancemenichen eigen gu fein pflegen, einen Reichtum ber Individualität, ber in Erstaunen fest. Garrid war nicht nur Schaufpieler, er war auch Theaterleiter und Dichter. Nicht weniger als 25 Stude, allerdings jum Teil Bearbeitungen, entstammen feiner Reber, ungablige anbre bat er redigiert, eingerichtet, babei nach ber Sitte ber Reit Prologe und Epiloge verfertigt und war gewiß taufenbfältig in Anspruch genommen. War auch fein Repertoir, verglichen mit einem Schauspieler unfrer Tage, befchrantt, fo lag bas in ben Literaturverhaltniffen ber bamaligen Beit, wo fich bie neuen Erscheinungen nicht brangten; bagegen war fein Stubium ein außerorbentlich gewiffenhaftes und feine Naturwahrheit bas Ergebnis ber größten Sorgfalt. Un bie Rolle bes Benedift 3. B. manbte er volle zwei Monate bes Studiums und der Broben. Bab er fich feinem Beruf mit bem beifeften Bemuben bin, fo fand er trotbem noch bie Dufe, mit ben Grofen feiner Reit ben ausgebehnteften Bertehr gu pflegen. Sein Umgang waren Bitt, For, bie Bergoge von Devonshire und Rivernois, Lord Luttleton, Dechant von Carlisle und Bolingbrote: von Schriftftellern Sheridan, Johnson, Churchill, Golbsmith u. a. m., Minifter, Bifchofe und Burbentrager bes Staats waren Gafte feiner Tafel. Die Sitte brachte es wohl mit fich, baf bie berühmten Schauspieler und Schriftfteller bie Unterhaltung bes Tijchgefprachs auf fich nahmen, benn es ift von biefer Gabe Garrids vielfach bei Davies die Rebe, von feinem Big, feiner natürlichen Berebfamteit. Aber auch andre Beiftesgrößen haben biefe Gabe gepflegt; es wird ausbrudlich bes Schriftftellers Foote Erwähnung getan, ber Garrid barin übertraf, und in beffen Gefellschaft er ftumm war; turg, jebe Berühmtheit ber bamaligen Beit, namentlich ber Schauspieler, wird auf biefe Gigenschaft bin gepruft. Belch eine Fulle von Beift und Energie muß bei Barrid vorhanden gewesen fein, wenn bei fo raftlofer, umfaffenber tünftlerifcher Tätigteit noch jo viel an fleiner Munge fur Die gesellige Unterhaltung abfallen tonnte, Die ihrerfeits gleichfalls eine fünftlerische Bragung aufwies.

Dieses Talent Garricks schloß zweifellos die Gabe der Ueberredungstunft in sich ein, zu der ebenfalls der Zauber einer bestrickenden Persönlichteit trat; benn nur angeborene Liebenswürdigteit und die Beherrschung der seinsten Formen haben ihn so viel angesehene Freunde gewinnem lassen können, die mit ihm wie mit ihresgleichen verlehrten.

Sein Biograph hebt diesen Umstand mit großer Absichtlichkeit hervor und ift stolz auf seinen Garrick, den er stets mit dem Schmeichelnamen "unser Roscius" bezeichnet; tein andrer Schauspieler, weder im alten Rom noch in Paris, habe je diese Auszeichnung genossen. Ob nun Ciceros Teilnahme für Roscius nicht höher gestellt werden durfte, bleibt demnach fraglich. Eines ist gewiß: der Stand der Schauspieler und mit ihm die Würte der Schauspielfunst

hat durch Garrick und seine Wirksamkeit eine der mächtigsten Förderungen erfahren.

hier glaubt ber Berfasser ben Einwurf zu hören: heißt es nicht bas Pferd am Schwanz aufgäumen, wenn von bem Menschen Garrick so viel die Rebe ift, ehe man etwas vom Künstler vernimmt? Leicht ließe sich sagen, daß auch ber Biograph ben Menschen eingehender behandelt wie den Künstler, aber der Ginwurf ist willtommen: benn die persönlichen Eigenschaften Garrick, das muß ausgesprochen werden, scheinen an seinem tunftlerischen Ruhm bedeutenden Anteil zu haben.

Der Ruhm wächst langsam, und die meisten Unstervlichen erleben ihn nicht. Damit kann sich der große Schauspieler nicht zufrieden geben; er muß das Wachstum befördern. Sin Schneestöcksen wird zur Lawine, wenn es rechtzeitig ins Rollen kommt. Dem geringen Ansehen wird gern entgegengetreten, das Werdende wird bekämpft; hat es sich aber zur Geltung und Ansehen durchgerungen, gleichgültig durch welche Mittel, so wird es oft gegen die eigne Ueberzeugung hingenommen; man fürchtet, sich durch einen Widerspruch bloßzustellen. Der "Name" wirkt gleich einer Hydnose! Das betrifft hauptsächlich schauspielerische Erscheinungen; mist man die Leistung des Underühmten an der des Berühmten, so ist der Abstand oft lange nicht so gewaltig, wie der Abstand wir Ansehen der beiden. Große Schauspieler wissen zumeist, daß ihre Kunst allein ihnen nicht das Ansehen verschafft, wenigstens nicht so frühzeitig, und daß die Lebenskunst unterstützend eintreten muß.

Und Garrick war in diesem Sinn ein außerorbentlicher Lebenskünftler. Das beweist sein Biograph, beweist außerdem seine Stellung in der Gesellschaft, sein erwordener Reichtum und die Größe seines errungenen Ruhmes. Er war, worauf noch zurückgegrissen werden soll, mit Bedacht ein sorgsamer Wehrer und Bahrer dieses Ruhmes. Bir missen sogn, ehe wir uns der Hauptaufgabe zuwenden, noch einen Augenblick bei dem Leben Garricks verweilen, und den Ereignissen vorauseisend, seines Aufenthaltes in Frankreich gedenken. Teils um seine Gesundheit zu stärten, teils um durch Abwesenheit seine vielleicht im Sinken begriffene Zugkraft zu heben (die Einnahmen gingen um diese Zeit zurück), verließ Garrick 1763 England, um sich in Frankreich und Italien zwei Jahre aufzuhalten. Tropbem er sich dort als Schauspieler nicht zeigte, keinerlei Gastrolken gab, erregte er überall Aussehen, namentlich in Paris, wo man ihn als eine sazinierende Berühmtheit anstaunte. Ermm in seinem Arieswecksel.) berichte

<sup>), ...</sup> Bir haben ihn die Doldsiene im Macbeth in einem Wohnzimmer und in seinem gewöhnlichen Anzug, ohne alle Beihisse der theatralischen Tauschung geben sehen; und in den Aussen, daß er mit den Augen jenem in der Luft schwebenden und sich sorbewegenden Dolche folgte, erreichte er einen so hohen Grad von Schöne, daß er der Gesellschafte einen Schrei allgemeiner Bewunderung entlodte. Wer sollte es glauben, daß diese mamliche Mann, einen Augenblick später, mit gleicher Bollendung einen Küchenjungen nachgemacht, der, sleine Kacket auf dem Ardenjungen nachgemacht, der, sleine Kacket auf dem Arden und mit aufgesperrtem Naule alles an-

von dem außerordentlichen Eindruck, den Garrick durch eine darstellerische Wiedergade inmitten einer Gesellschaft im Zimmer zuwege brachte. Nun wird jeder Schauspieler fraglos der Anstigt sein, daß wohl deklamatorische, aber nicht darstellerische Wirkungen sich außerhalb der Bühne in vollem Umfang erzielen alssen. Diese verlangen den Apparat der Bühne und ein Publikum, das in seiner dichten und dunten Zusammensehung erst das Ausschlaggebende, den Massenmitinkt auslöst, damit die Schauspielkunst das werde, was sie ist: die erregende und Herzen entslammende. Sie gliche einem Demosthenes, der seine Reden in einem Kassestängen hält. — Daß Garrick von der Bühne herab die mächtigkten Wirkungen erzielt hat, ist außer Zweisel, ebenso, daß dieser große Künstler in einem Gesellschaftiskreis eine Andeutung von dem Umsang seiner Kunst zu geben vermochte. Aber ein Kunstenner wie Grimm würde die Andeutung nicht für die Ausstützung genommen haben, wenn ihn nicht der Glanz des Namens geblendet, die Persönlicksteit bestrickt hätte.

Bei der Gelegenheit jei gleich darauf hingewiesen, wie Garrick es verstand, auf die Wirtung des Kontrastes zu spekulieren, wie er auch in seiner Bühnendarstellung gern dem Hochtragischen das Niedrigkomische solgen ließ. Sin andrer Borfall aus Paris verdient noch Erwähnung. Das 1809 in Paris von einem unbelannten Berfasser erschienene Buch Vie de Garrick, 1) auf das wir noch zurücktommen werden, erzählt, Garrick habe den Kirchgang Ludwig XV. mitangesehen, und ohne Waske und Beränderung der Toilette Gang, Wiene und Alluren eines zieden der einzelnen Teilnehmer des Aufzuges so nachzughmen gewußt, daß alle Anwesenden die sewils nachgeachmte Person sofort lachend erkannten. Auch darin haben wir es nur mit einem Kunststäd zu tun und nicht mit eigentlicher Kunst, die nie aus bloßer Nachahmung besteht.

Diese und ähnliche Kunsstille werben oft von Dilettanten virtuos gelibt und beweisen nichts für ben Grad einer schauspielerischen Fähigkeit. So geringsfügig diese Begebenheiten erscheinen mögen, lassen sie und erkennen, wie Garrick in Frankreich, ohne als Schauspieler aufzutreten, ohne wirklich echte Proben seiner Kunst zu geben, allein durch den Glanz seines Namens, durch den offenbar hinreißenden Zauber seiner Persönlichteit alle Welt bestrickte, daß sogar Boltaire, der Berächter Shakespeares, das lebhasteste Berlangen trug, ihn kennen zu lernen.

Diefer Bauber ber Berfonlichfeit und bie Gabe, fie an ben Dann gu

gaffend, auf einmal seinen Rüchenlorb in die Gaffenrinne fallen fieht, anfänglich gang verblufft dasteht und endlich in Tranen ausbricht? . . . " Grimm u. Diderots Korrespondeng. (Grimm, wahrscheinlich an einen deutschen Fürsten.)

<sup>1) &</sup>quot;Vie de Garrick, suivie de deux lettres de M. Noverre à Voltaire sur ce celèbre acteur et de l'histoire abrégée du théâtre anglais, depuis son origine jusqu'à la fin du XVIII<sup>tème</sup> siècle."

<sup>2) &</sup>quot;... J'ai lu et je relirai encore avec un nouveau plaisir vos deux lettres sur Garrick; vous êtes un excellent peintre et s'il était possible de peindre une ombre, je vous prierais de faire mon portrait."

bringen, muß mit als fester Posten in die Rechnung gesetzt werden, wenn das Bild der schauspielerischen Kunst und Eigenart Garricks entrollt werden soll. Er war jedensalls einer der bestechendssen und erfolgreichsten Schauspieler aller Zeiten, das steht fest. Es handelt sich jetzt darum, zu untersuchen, in welcher Richtung seinen Bedeutung lag, wie seine schauspielerischen Mittel beschassen waren, und es gilt, die uns überkommenen Urteile auf ihre Wahrhastigteit, Befangenheit oder Undefangenheit hin zu prüssen.

Mls Garrid 1741 feine Laufbahn begann, ftand die englische Buhne im

Reichen bes Dieberganges.

Willens, Cibber und John Booth waren tot, und 1732 erhielt ein Mr. Fleetwood das Privilegium des Royal Drurylane-Theaters, das durch die Unfähigteit der Leitung jählings von seiner führenden Stelle berahsant.

Mitward, Delanes und Colley Cibber, die zu jener Zeit im Borbergrund standen, waren nur mittelmäßige Talente. Es schien sich die Art ihrer Darstellung gänzlich von Natur und Ginfachheit entsernt zu haben und in Schwulft

und Bombaft untergegangen gu fein. 1)

Garricks Auftreten bebeutete eine Revolution. Als er 1741 an dem unbebeutenden Goodmansfield-Theater in London den Richard III. spielte (am Drurylane hatte man ihn nicht zum Debut zugelassen), sprang er, ohne jeden Entwicklungsgang, nach einem Suddenjahr, das er an der kleinen Bühne in Ipswich zugedracht, als ein völlig fertiger und reifer Künstler auf die weltbebeutenden Bretter. Im Zeitraum einer Scene schiene s, so berichtet Davies, als wenn plöhlich ein Ighrhundert hinweggerollt wäre, "old things were done away, and a new order at once brought forward, bright and harmonious, and clearly destined to dispel the barbarismus and bigotry of a tasteless age too long attached to the prejudices of custom and superstitiously devoted to the illusions of imposing declamations."

David Garrid war ohne Zweifel ber erfte Realift unter ben Schauspielern. 2)

<sup>&</sup>quot;Je reçois à l'instant une lettre de notre ministre à la cour de Bavière; il me dit, que Garrick y est aussi, que l'électeur le fête et le comble de distinction; les égards, que les princes accordent au vrai mérite, les honorent bien plus, que celui qu'en est l'object."

<sup>&</sup>quot;Notre ministre m'assure que Garrick court après vous, qu'il dirige sa route vers Louisburg; au nom de l'amitié, conduisez-le à Fernay, qu'il vienne y voir le vieux malade; le duc vous aime et m'éstime. Je ne vous réfuserai un congé. Le plaisir de rassembler dans mon hérémitage le Roscius et le Pylade moderne me rajeunira et fera disparaître mes infirmités . . . . Voltaire."

Brief vom 2. April 1865 vom Schloß von Fernah an den Balletimeister R. Noverte in Haris.

1) "Since Bettertons death actors had fallen into a rythmical, mechanical singisong cadence."

Annals by Doran, Chap. XXII.

<sup>9) ,....</sup> Er verbreitet neues Licht über Ausbrud und Spiel; er verbannte alles Schallende, Aufgeblasene und Berzogene und septe Natur, Leichtigleit, anständige Einfalt und echte Laune wieder in ihre Rechte." Davies, Leben Garrick Bb. 1 S. 46.

Er fand an dem Dichter Alex. Pope einen mächtigen Förderer; der damalige angesehene Schauspieler Quin fühlte, wie der Lorbeer auf seinem Haupte sich entblätterte, und meinte, wenn Garrick mit seiner Art im Recht sei, dann müßten er und alle alten Schauspieler sich geirrt haben. Die Zuhörer waren sedoch von Garrick entzückt, von seiner "nature", und zogen scharenweise in das kleine Theater, daß man sich endlich entschloß, ihn, mit für die damalige Zeit glänzenden Bedingungen, an das Drurplame-Theater zu sessen.

Jett sind wir auf dem Puntt, uns die schauspielerischen Ausdrucksmittel David Garricks näher zu betrachten. Bon seinen glänzenden Sigenschaften als Mensch, seinem Geist, seiner Lebensbultrdigteit, seiner Energie war schon die Nede. Die Rlugheit, die Art seiner Lebensbultrung schließen jedoch eine Eigenschaft misiemlicher Sicherheit aus: er war tein dämonisches Naturell. Nicht wie Kean, Fleck, Audwig Devrient oder Dawison es war, und wie es die meisten geborenen "Tragiser" sind. Die hervorstechenden Eigenschaften Garricks waren Grazie und eine feltene Harmonie der inneren und äußeren Eigenschaften. Betrachten wir seine soppenschaften Erschiehung, so finden wir, daß er kaum mittelgroß, aber von einem seltenen Ebenmaß der Glieder war. 1) Doch unterstützte seine zierliche und kleine Figur ihn nicht genügend, wo es sich um ein imposantes Auftreten handelte. 2)

Sein Organ war offenbar von hellem, lieblichen Klang, aber nicht groß; Davies berichtet barüber: "Garrid tonnte wegen ber munteren und lebhaften Melobie seiner Stimme mit Recht eine Lerche genannt werben."

Die "niedliche" Figur, die "muntere" Stimme eignen ihn nicht zum Tragöden, wenn auch von allen Seiten übereinstimmend zugegeben wird, daß jein Auge ungemein lebhaft war und seinem Mienenspiel ein sabelhaftes Ausbrucksvermögen zustand, so läßt sich sowohl aus seinen außeren wie inneren Eigenschaften der bündige Schluß ziehen, daß die dämonischen Rollen der Tragödie, die eine innere Disharmonie, imponierende Gestalt und die Donner der Beredjamkeit verlangen, nicht in seiner Natur lagen, sondern durch die Kunst bezwungen werden musten.

Run weiß jeber Renner ber Schauspielkunft, bag felbft ber berühmteste Darfteller, ber virtuofeste Techniter Rollen hat, in benen er ftarter, und andre,

<sup>1) ....</sup> Die unbeschreiblich gefällige Leichtigteit, Stärte und Sicherheit in ben Bemegungen, wodurch fich herr Garrid so auszeichnet . . . "

<sup>&</sup>quot;... herr Garrid hat in feiner ganzen Figur Bewegung und Anstand, etwas, das ich unter den wenigen Franzosen, die ich gesehen habe, ein paarmal und unter den vielen Englandern, die mir vorgelommen sind, gar nie wieder angetroffen habe."

<sup>&</sup>quot;... Seine Statur ist eher zu den lieinen als zu den mittleren zu rechnen und sein Körper untersetzt. Seine Gliedmaßen haben das gefälligste Cbenmaß und der ganze Mann ist auf die niedlichste Weise beisammen." Lichtenberg, Brief vom 10. Oktober 1775.

<sup>&</sup>quot;) "In uttering the resolute answer of John to the legate Garrick's fire and spirit were conspicuous; but, I think from his deficiency of person, that it did not produce so strong an effect as the dignified figure and weighty eloquence of Quin or the energical utterance of Mossop."

Dram. Miscell. Davies, Vol. 1. 44.

in benen er schwächer ift. Jebe Leiftung wird von seinem Runftvermögen Beugnis ablegen, aber jene werben am echtesten und wahrsten sein, bei benen fein Können mit seiner Natur ausammentrifft.

Go hatte Garrid ben Ronig Johann gespielt und mirb in biefer Rolle felbit pon feinem aufrichtigen Bewunderer Davies zwar nicht getabelt, aber boch nur mit Ginschränfung gelobt. Es beißt, bag in biefer Aufführung Dre. Cibber Die Senfation bes Abends war. (Bohl als Conftange.) Garrid ftrebte auch in ber Rolge nach ber Rolle bes Baftarb, und es feien einige für Garrid charatteriftifche Reilen wiedergegeben: "Als die zwei Sauptcharaftere biefes Trauerfpiels zwifchen Garrid und Sheridan geteilt werben follten, mablte ber erftere ben Ronig und überließ Cheriban ben Baftarb; bann aber bemuhte er fich, Sheriban gu einem Taufch zu bewegen, von bem biefer nichts miffen wollte; "liegt boch in bem Baftard Faulconbridge ein überfliegender Erguß von Laune, ein außerorbentlich romanhafter Beift von Galanterie, Stimmungen, Die Sheriban fich fewerlich gu eigen machen tonnte. Garrict wieber war in Ansehung bes mechanischen Teiles. ich meine die Groke, ben Blid und bas torperliche Anseben, nicht fur die Rolle gemacht." Aehnlich urteilt Davies in ben Discellen. 1) Als bann auf Garricks Drangen Sheriban ben Johann übernahm, hatte biefer einen folden Erfolg, baft fich ber Ronig über Sheribans Leiftung gufriebenftellend auferte, bagegen ablehnend über die Garrids. Garrid feste fofort - auch febr bezeichnend bas Stiid ab.

Ueber Sheriban finden wir bei Davies, Band II, Seite 295, noch folgendes Urteil: "... ohngeachtet bes großen Rufes, ben Garricks Spiel erworben hatte, standen einige Kunstrichter boch nicht an, Sheridans Borstellungen von einigen Charalteren als Macbeth und Hamlet Garricks äußersten Bestrebungen in diesen Rollen gleichzuseben und sogar vorzuziehen."

Bon Garricks Richard III. war ichon die Rede; er debutierte in dieser Rolle und verdiente sich in ihr nicht nur die Sporen, sondern sie begründete seinen Ruhm. Es läßt sich wohl denken, daß die ihm für die Figur des Richard zu Gebote stehenden Ausdrucksmittel mit seiner Auffassung in Uebereinstimmung zu bringen waren, sedenfalls bestach er durch Ratürlichseit, durch Frische seines Naturells, durch seine gesstige und körperliche Beweglichseit, die er für die Rolle Ersolg als Nichard in einer Reihe von Luftspiel- und Possenvollen auftrat und sich damit die errungene Position besessige. Er spielte den Codio in "Liede macht den Mann", Master John in "Der Schulknabe" u. f. w.; ferner zwei Possenvollen, deren ursprünglicher Darsteller er war. Jack Smatter in "Pamela"

<sup>1) ....</sup> To prevent a farther fray, Faulconbridge interposes between Salisbury and Hubert and in this scene Mr. Garrick notwithstanding the animation of his countenance and his great power of action (from the deficiency of person amongst men who were a large size than himselt) rendered the following spirited speech of Faulconbridge unimportant and inefficient."

Dram. Misc. Davies. Vol. I. 82.

und Sharp in "Der lugenhafte Diener". Sein ftarffter Luftspielerfolg war in ber Rolle bes Bapes in ber "Komobienprobe".

Den Richard wiederholte er achtzehnmal, bagegen spielte er im hamlet ben Geift. Als er aber bie Titelrolle selbst übernahm, versuchte er bies erst in Dublin, ebe er sie in London barftellte.

Ueber feinen Samlet finden wir bei Lichtenberg charafteriftifche Urteile. Einige Stellen feien bier wiebergegeben: "Mis ihm ber Beift wintt, ba follten Sie ibn fich bon feinen Freunden, die ibn fefthalten, logarbeiten feben, immer mit ben Mugen auf ben Beift, obgleich er mit feinen Befährten fpricht. Aber endlich wendet er fein Geficht auch nach ihnen, reift fich mit großer Seftigfeit los und giebt mit einer Gefchwindigfeit, Die einen fchaubern macht, ben Degen. by heaven, I'll make a ghost of him, that lets me, fact er, alsbann leat er ben Degen gegen bas Gefpenft aus: go on, I'll follow thee: fo geht ber Beift ab. Samlet fteht noch immer ftill, mit vorgehaltenem Degen, um mehr Entfernung ju gewinnen, endlich, ba ber Rufchauer ben Geift nicht mehr fieht, fangt er an, ihm langfam zu folgen, fieht zuweilen fiill und geht bann weiter, immer mit ausgelegtem Degen, bie Augen ftarr nach bem Beift, mit perwirrtem Sagr und noch außer Atem, bis er fich ebenfalls binter ber Scene verliert. Dit mas für einem lauten Beifall biefer Abgug begleitet wirb, tonnen Gie fich leicht benten. Er fangt an, fobalb ber Beift fort ift, und bauert, bis Samlet ebenjalls verschwindet. Bas bas für ein Triumph ift."

Lichtenberg verweilt am längsten bei der Schilberung dieser Scene, ein Umstand, der bemertenswert ist. Noch verbreitet er sich über den Monolog: "O that this too too solid flesh would melt etc;" — nennt die Wiedergabe unwiderstehlich, sagt aber über den berühmten Monolog: "To be or not to be", er mache natürlich den großen Eindruck auf den Zuhörer nicht und könne ihn nicht machen, denn er sei bekannt wie ein Baterunser." Unser deutsches Empfinden wird dei deiser Bemertung stutzig, demerkenswert ist noch, wie Garrick in dieser Scene erschien: "mit diem, losen Haar, davon ein Teil über die eine Schulter hervorhängt; einer von den schwarzen Strümpsen ist heruntergefallen und läßt den weißen Unterstrumpf sehen, auch eine Schlinge des roten kniedandes hängt über die Mitte der Wade herad."

Ehe wir aus diesen Mitteilungen die Nuganwendung ziehen, sehen wir und noch nach andern Shakespeare-Rollen Garrid's um, und was und die Ueber-lieferung über sie meldet. Da ist vor allen Dingen Macbeth. "Ich erinnere mich," schreibt sein Biograph Davies, "daß, als er zuerst den Macbeth spielte, er wegen des Tadels der Kunstrichter so in Sorgen war, daß er während der Borbereitung sür diese Rolle einen großen Teil seiner Zeit auf die Verfertigung einer kleinen launigen Schrist über biesen Gegenstand verwandte. Er wuste, daß eine Art, Macbeth darzustellen, wesentlich von derzeinigen verschieden sein würde, die von allen Schauspielern, die diese Rolle in den letzten zwanzig oder dreißig Jahren gespielt hatten, angenommen war. Als Motto standen auf dem Titelblatt die Worte: "Garrich ermordet Macbeth, und war diese Schrist mit viel

Laune und Geist geschrieben." Ein seltsames Licht wirft biese Mitteilung auf Garrids Charafter, bestätigt aber ben schon erwähnten Umstand, wie besorgt er um die Erhaltung seines Ansehens war und wie er nichts bem Zufall überließ.

Spuren wir ben Gigenbeiten feiner Macbeth-Darftellung nach, fo finden wir gerabe barüber bei Davies in Miscellanies folgende charafteriftifche Stellen: .... The representation of this terrible part of the play by Garrick and Mrs. Pritchard can no more be described than I believe it can be equalled. I will not separate these performers, for the merits of both were transcendent. His distraction of mind and agonising horrors were finely contrasted by her seeming apathy, transquillity, and confidence." (Seite 149 II.) Noch intereffiert uns die Darftellung ber Scene: "Is this a dagger, which I see before me!" Es heißt barüber auf Seite 142 besfelben Banbes: "the endeavour of the actor to seize it - the disappointment - the suggestion of its being only a vision of the disturbed fancy - the seeing it still in form most palpable with the reasoning upon it - these are difficulties which the mind of a Garrick was capable of encountering and subduing." Auf biefe Scene icheint Garrid besonderes Gewicht gelegt zu haben, benn wie bem Bhilosophenfreis in Baris, fo ivielte er fie in Italien bem Bergog pon Barma por. Dann feten wir noch eine Stelle hierher, Seite 150: .... The wonderful expression of heart felt horror which Garrick felt when he shewed his bloody hands can only be conceived and described by those who saw him!" - Endlich ift auch noch auf Seite 167 Erwähnung getan, wie Barrid in ber Banquofcene eine Birtung "gur Erscheinung brachte", Die ben früheren Schaufpielern gang entgangen mar.

Bereinigen wir die Urteile über Samlet und Macbeth, zu benen fich bas noch folgende über ben Leontes bingugefellt, fo wird es unfrer Phantafie gelingen, ein Bild von Garrid als Shatefpeare-Darfteller hinguftellen. Bie alle wirklich großen Schauspieler war Garrid ficher fein Rhetoriter ober einer bon benen. bie im Rhetorifchen ibre Starte fuchen. Das "Sichtbare" war ibm wichtiger wie bas "Borbare". Daber die Gewalt, die er in ben Ausbrud ber mimifchen Scenen legte. Richt ber frangofischen Urt tann feine Darftellungsweise verwandt gewesen fein, fie mar vielmehr bas ftrifte Wegenteil von ibr; auch ber bes uns befannt geworbenen Ebwin Booths burfte fie nicht geglichen haben, bagu mar fie nicht ichlicht und einfach genug, wie wir noch feben werben. Barricks ausbruchvolles Mienenspiel und seine torperliche Beweglichfeit wird allerorts bervorgehoben, und fo burfte feine Darftellungsweife am eheften mit ber übereingeftimmt haben, wie fie uns bie neuen Italiener bieten; Barrid war jebenfalls ein geborener Romobiant, nicht im fchlechteften, fonbern im beften Ginn, und wenn ein lebenber Schauspieler genannt werben foll, ber vielleicht Aehnlichfeit in ber Besamtericheinung aufweift, fo ift es: Novelli!

Eine Eigenschaft, die nicht unbedingt zur genialen schauspielerischen Beranlagung gehört, scheint Garrick, ebenso wie Ludwig Devrient, in hohem Maße ausgezeichnet zu haben: ein verblüffendes Nachahmungstalent. Es gab und gibt große Schaufpieler, die diese Eigenschaft gar nicht besigen. Wie sehr ihm dieses Talent in Frankreich Erfolg verschaffte, ohne daß er die Bühne betrat, haben wir schon gesehen; aber in der "Komödienprobe" topierte er seine Kollegen, wenigstens auf den Proben, dermaßen, daß ein Teil beleidigt, der andre entgudt war.

Rommen wir noch einmal auf Lichtenbergs Schilberung bes hamlet gurud, jo war bie Scene, bie er am eingehenbsten behandelte und bie ben stärtsten Beifall auslöste, eine fast mimische Scene, bei ber bie Worte gur Nebensache wurden.

Der berühmte Monolog: To be or not to be, wo die Worte die Hauptsache sind, machte geringen Eindruck, und Garrick sand es geraten, selbst an dieser Stelle das Auge des Zuschauers auf eine Besonderheit zu lenken und in Anspruch zu nehmen.

Sbenfo stechen die mimischen Scenen im Macbeth hervor. Auch im Leontes!) wird die Scene der Entzauberung Hermiones besonders gerühmt, bekanntlich ein Borgang, der gewöhnlich pantomimisch unter Musitbegleitung sich abspielt.

Es liegt nahe, daß ber Ballettmeister Noverre, ber an Boltaire die beiben enthusiaftischen Briefe schrieb, gerade durch die mimische Kunst Garricks entzückt wurde, ebenso wie Lichtenberg, der berühmte Erklärer von Hogarih Stichen, die Schauspielkunft gewiß mit dem Auge des Malers sah.

Unmöglich kann, wie schon erwähnt, Garricks Spiel in den tragischen Rollen immer einsach gewesen sein, denn selbst Lichtenberg, trot seiner Begeisterung, schreibt in dem ichon erwähnten Brief vom 10. Ottober: "... 3ch gabe selbst bemerkt, daß, wenn ihm 3. B. bei einem neuen Bersuch der laute Beisall oder die gewohnte Totenstille der Bersammlung ausbleibt, so weiß er es sicherlich noch dor Schluß der Handlung fo zu wenden, daß sie erfolgen muffen."

Also eingestandenermaßen absichtliches Spiel auf Applaus! Auch sein Biograph Davies berichtet im 37. Kapitel bes dritten Bandes, als Garrick nach seiner sast zweisährigen Abwesenheit zurücklehrte und die Bühne (1765) aufs neue betrat, das solgende: "Die seinsten Kenner machten die Bemerkung, daß unser Boscius durch Besuchung fremder Bühnen sich in seinem Spiel außerschentlich vervollkommnet hatte; daß er itt nicht mehr so sehr um Beisall besorget scheine, um sich in seinen Gefühlen stören zu lassen, und das Vergnügen der Zuschauer zu vermindern; daß er gänzlich jenes ängstliche Streben in Blick und äußerem Bezeigen nach dem Schluß einer Rebe verloren habe, das die Kömödianten durch einen besonderen Spottnamen (clap trap)

<sup>3)</sup> Scicottis in seinem 1769 ericienen Bud "Carrick ou les acteurs anglais" spricht damals schon bavon, daß Garrick Art und Spielweise fich der italienischen auffällig nähere und offender durch Riccoboni beeinfußt war. ... "Garrick Leontes, obgleich er nur die Hälfte bieses vollendeten Charalters beibehalten hatte, war meisterlich: sein Spiel und ganges Bezeigen während der vorgeblichen Entzauberung der Hermione war außerordentlich führend. Davies. Leben B. 39. 29. 292.

bezeichnen. Und selbst die Zuschauer fühlten, daß offenbar die ganze Art seines Spiels sich verändert und verschönt habe." Das war zehn Jahre vor seinem

Abgang.

Ehe aber bas Urteil über Garrid jum Abschluß gebracht wird, seien noch einige zeitgenössische Urteile angesührt — weber Gray noch Walpole ließen zu, baß er ber ausgezeichnete Schauspieler sei, wosür er ausgemein gehalten wurde —: "Dit I tell you about Mr. Garrick, that the town are horn-mad after?" write Gray to Chute; — "There are a dozen dukes of a night at Goodman's field sometimes; and yet am stiff in the opposition."

Im Mai 1742 ichreibt Balvole in bemfelben Ginn an Mann: "All the run is now after Garrick, a wine-merchant, who is turned player at Goodman's field. He plays all parts, and is a very good mimic. His acting, I have seen, and may say to you, who will not tell it again here, I see nothing wonderful in it: but it is hereby to say so. The Duke of Argyl says he is superior to Betterton." (Mitaeteilt in ben Annals by Dr. Doran). Aber ber Bergog von Arapl wie Lord Cobbam, ber gleicher Anficht war, meint Balpole, tannte Betterton nur im Ginten. Freilich war Borace Balpole befannt ob feiner bitteren, fonberbaren und oft wechselnben Urteile, und Garrid ftand erft im Unfang feiner Laufbabn. Aber gerabe beshalb fei auch ein fpateres Urteil Balpoles aufgenommen: "Good and various," fo meint er, fei Garrid, boch haben Balpole vielfach anbre Schaufvieler beffer gefallen, freilich nicht in jo perschiedenartigen Rollen: "Quin in Falstaff was as excellent as Garrick in Lear. Old Johnson far more natural in everything he attempted. Mrs. Porter surpassed him in passionate tragedy. Ms. Clive is, at least, as perfect in low-comedy and yet to me, Ranger is the part that suited Garrick the best of all he ever performed. He was a poor Lothario, a ridiculous Othello, inferior to Quin in Sir John Brute; and Macbeth and to Cibber in Bayes; and a woeful Lord Hastings and Lord Townly. Indeed, his Bayes, was original, but not the true part; Cibber was the burlesque of a great poet as the part was designed, but Garrick made it a garreteer. The town did not like him in Hotspur, and yet I don't know if he did not exceed in it beyond all the rest Sir Charles William and Lord Holland thought so too, and they were no bad judges." (Mitgeteilt in ben Annals by Dr. Doran).

Walpole läßt, trot allem Absprechen, Garrick in der tomischen Rolle des Ranger im "Argwöhnischen Chemann" gelten; Chesterfield wieder meint, Garrick sei wohl der beste Schauspieler, den er je gesehen, aber ein schlechter Komiter. Dieses Urteil sieht aber ganz vereinzelt und wird von Dr. Doran, der es in seinen "Annals" mitteilt, als "sonderbar" bezeichnet. Zu den Lovedderen gesellt sich der französische Residenter Wercier, der, als Lekain mit Garrick verglichen wurde, entzückt ausrust: "Und dennoch, erhabener Garrick, wie vielseitig bist du in deiner Bezadung, wie verschiedenartig in deiner Raturwahsspielt!" — Daß die französische Schauspielkunst mit der Art Garricks nichts gemein haben konnte, wurde schon erwähnt. So gehen die Ansichten und Meinungen außeinander;

ebe jedoch die Beweisssuhrung geschlossen werden tann, muß noch das Berhältnis tlargelegt werden, wie Garric, der Schauspieler und Bühnenleiter, sich Shatespeare und seinen Dichtungen gegenüber verbielt.

In ben schon erwähnten Briefen bes Ballettmeisters Noverre an Boltaire ift Garrid entruftet, als ihm die Frage gestellt wird, ob er die Dramen Shale-beares bearbeitet habe.

Wie wir in ben unten angeführten Zeilen lefen, fagte Garrid ju Roverre, 1) bak er es nie magen wurde, Sand an die Meifterwerte zu legen, Die ibm beilig feien wie dem bilbenden Runftler der Apollo von Belpedere, und bennoch hat er nicht eines ber Stude ohne die grundlichfte Umarbeitung gur Aufführung gebracht; ja fogar manche, - wie wir feben werben - aufs willfürlichfte veranbert. Wenn auch bie Bearbeitungen felbft burch bie Beit und bas geringe literarifche Niveau, auf bem bas bamalige Publitum ftanb, eine Entschulbigung finden tonnten, fo tann es in feinem Rall biefer Ausspruch Garrids, ber eine bewufite Unwahrheit enthält. Er bestätigt jedoch bie Anficht von ber Lebensflugheit Garrids, bem es als Schaufpieler wohl anftanb, bas Genie bes Boeten lobzupreifen. Freilich mar es bamals, burch Boltaires befannten Husfbruch. ehrenvoll, für Chatefpeare gerabe in Baris eine Lange ju brechen. Burbe boch ju Talmas Beiten noch, wie biefer in feinen Memoiren entruftet berichtet (II. Bb., C. 231), Dihello in ber Bearbeitung von Ducis gegeben: "Mais, helas quelle altération dans son passage de l'anglais au français. Jago avait disparu!" etc. . . .

Aber bei bem Enthusiasmus, ben Garrid für Shatespeare ben Frangofen gegenüber an ben Tag legte, sind seine Bearbeitungssunden nicht gering anguschlagen, selbst wenn man ben Reitgeschmad in Rechnung gieht.

"Das Bintermärchen" wurde unter bem Titel: "Florizel und Perbita" in einer Umarbeitung von Garrid gegeben. 2) Ferner heißt es in dem Berzeichnis der Stüde Garrids: "Romeo und Inlia, umgeändert nach Shakespeare", "Der Sturm ein Singstüd, umgearbeitet nach Shakespeare", "Chmbeline, umgeändert nach Shakespeare", "Samlet, abgeändert nach Shakespeare." Ebenso wurde die

<sup>1) &</sup>quot;... Je lui demandai un jour s'il était vrai qu'il eut retouché les tragédies de Shakespeare; il me répondit: "le ne suis ni assez inbécile, ni assez téméraire pour oser porter une main profane sur les chefs-d'œuvre du génie et de l'imagination. Je les regarde avec cet enthousiasme et cette admiration que les artistes ont pour l'Apollon de Belvedère, j'avouerai," ajouta-t-il, "que le temps, ayant imprimé quelque taches légères sur le plus beau monument de l'esprit humain, je me suis enpressé de les faire disparaître, et d'enlever, d'une main tremblante et respectueuse, le peu de poussière qui altéroit la sublimité des plus beaux traits. Mais je me serais bien gardé de corriger des productions qui, par leurs beautés placent cet auteur célèbre au dessus de l'homme et l'élèvent dans les regions célèstes de l'immortalité."

Deuxième lettre de Noverre à Voltaire.

<sup>2)</sup> So verandert auch bas von Garrid wieder auf bas Theater gebrachte Shalelpearefche Stud mar, fo fand es boch fehr viel Beifall, und feine Bearbeitung ist in der Tat nicht obne Berbienst. Die Geichichte, wie fie Garrid verfürzt hat, ist nicht übel ausgesonnen.

begahmte Biberfpenftige auf "brei Aufguge gurudgebracht". Julius Cafar gefiel Garrid nicht, und er unterließ bie Aufführung. 1) Seine Gigenliebe mar wohl mit im Spiel, benn er befag eine Abneigung gegen bie flaffifche Tracht, Die feiner fleinen Figur wenig zu ftatten tam.

Co bat er auch bie Rolle bes Dreft in ber "Bebrangten Mutter", Die er in Dublin erfolgreich fpielte, aus gleichem Grund in England nicht wiederholt.

Den Antonius gab Garrid vermutlich in agyptischer Gewandung.

Much ein "Shalespeareclub" war burch Garrid und feine Freunde errichtet worden; was Davies aber bavon zu melben weiß, läßt nicht auf Grundlichfeit ichließen: "3ch weiß mich nicht zu befinnen, ob bie Beschäftigung biefer Gefellicaft noch einen höheren Zweck hatte, als auf bas Unbenten bes unfterblichen bramatischen Schriftstellers einige Rlaichen zu leeren und ben Beift burch Ersählung feiner mannigfaltigen Bortommniffe aufzubeitern."

Reft ftebt, bag außer Barrid feine Borganger ebenfo wie feine zeitgenöffischen Rollegen Barry, Moffop, Sheriban und Quin eifrig Shatespeare barftellten. Bon Sheriban mar ichon gelegentlich bes Konig Johann Die Rebe. Barry mar ein ibealer Romeo und Othello, wohl auch Samlet, 2) und ebenfo wird Moffop

gelegentlich gegen Garrid ausgespielt.

Garrid und Barry tonturrierten gu gleicher Beit als Romeo, Garrid fpielte ihn neunzehn-, Barry breiundzwanzigmal. Das geistreiche Urteil einer gefühlvollen Buichauerin war bamals in aller Mund: "Bare ich Garrids Julia gemefen, fo batte ich febnfüchtig erwartet, bag (in ber Baltonfcene) er gu mir herauftommen wurde, als Barrys Julia ware ich zu ihm hinuntergesprungen."

Garricks Rollenverzeichnis war unter feinen Rebenbuhlern jedenfalls bas reichhaltigfte, namentlich mas die Figuren Shatespeares anbelangt. Freilich fteben biefen 15 Shatespeare-Rollen 42 andre gegenüber, Die ben übrigen Schau-

und Luftspielen und ber Boffe angehörten.

Außer ben icon besprochenen Rollen: Samlet, Ronig Johann, Baftarb. Leontes, Macbeth und Richard III, finden wir noch den Beinrich IV. im zweiten Teil, über ben wir bas Urteil Davies' aus ben Discellen hierherfegen: (S. 320, Bb. I) . . . "Garrick's figure did not assist him in the personating of this character, but the forcible expression of his contenance and his energy of utterance made ample amends for defect of person . . . Diefe Beurteilung enthüllt feine neuen Seiten; ebensowenig die über bie Rolle bes Beifefporns, bie Garrid im erften Teil bes Schauspiels gab: (S. 226, Bb. I) . . . The person of Garrick was not formed to give a just idea of the gallant and noble Hotspur. The mechanic or bulky part was wanting; nor could

Dig Red Google

<sup>1) ...</sup> Neither Quin, nor Garrick could be prevailed upon to act this demigod Caesar. Davies, Miscell. II page 208.

<sup>2)</sup> Barry was not so violent as Garrick and was consequently nearer to the intention of the author.

Davies, Discell. III. Bb., G. 82. Mis Samlet in ber Ophelienfcene.

the fine flexibility of his voice entirely conquer the high rant and continued rage of the enthousiastic warrior." Heber bie Darstellung bes Lear bagegen berichtet Davies enthusiastic warrior. Iteber bie Darstellung bes Lear bagegen berichtet Davies enthusiastich, wenn auch mit folgender Einschrückung: (©. 280, Bb. II) . . . "In uttering the imprecation on Goneril, Barry was more rapid than Garrick, his sire was ardent, and his seelings were remarkably energetic, but they were not attended with those strugglings of parental affection and those powerful emotions of conflicting passions, so visible in every look, action and attitude, of our great Roscius. I have heard certain critics complain, that, in pronouncing this denunciation Garrick was too deliberate, and not so quick in the emission of his words as he ought to have been; that he did not yield to that impetuosity which his particular situation required . . . . "

Unfrer Phantafie fällt es fchwer, nach allem, was wir von Garrid miffen, pon feiner niedlichen Rigur und ber munteren Stimme, uns feinen Lear porauftellen. Impofante Geftalten find ibm ftets miglungen; jo berichtet auch Davies über ben Antonius in "Antonius und Kleopatra" (S. 369, Bb. II) . . . "It must be confessed, that, in Antony, he wanted one necessary accomplishment: his person was not sufficiently important and commanding to represent the part . . . " Um fo mehr icheint uns aber bas "wichtige Ausbrudsmittel" für ben Lear ju fehlen, wo jeber Boll ein Ronig fein foll. Beftartt werben wir in Diefer Unficht burch ein Portrat, bas von Garrid als Lear erhalten ift, bem ber Bug ber myftischen Majeftat volltommen abgeht, ber bas Lear-Bilbnis Ludwig Devrients fo überzeugend macht. Freilich barf nicht verschwiegen bleiben, bag bie zeitgenöffischen Urteile gerade über ben Lear einstimmig gunftig lauten : namentlich wird bie Wiedergabe bes Bahnfinns und ber greifenhaften Sinfälligfeit gelobt. Barrid hat bieje Rolle oft gegeben. Es war ihm barin Belegenheit geboten, all feine schauspielerischen Runfte spielen gu laffen, und er hat offenbar bie Bufchauer verblufft. Db er aber bie Figur Chalespeares in ihren grandiofen Linien wiebergegeben, tann bei bem bamaligen geringen Berftanbnis für bas Benie Chatefpeares - bie Art und Qualitat ber Bearbeitungen beweifen es - billig bezweifelt werben.

Außer ben schon besprochenen Rollen sinden wir im Spielverzeichnis noch Benedikt, den er wie den hamlet am öftesten dargestellt hat, und ferner Jago, Othello, Posthumus und Merkutio. Shylod dagegen hat Garrick nicht gespielt. Es ift merkwikrdig, daß sein Viograph in den Miscellen ebensowenig wie in der Lebensdeschereibung sich über die von und nicht besprochenen Shakespere-Rollen verbreitet. Kein Wort über Jago und Othello zum Beispiel. Gerade über den derbenetetel wären wir begierig gewesen, ein Wort zu hören, weil von Hogarths Meisterhand ein Platt vorhanden ist, das Garrick in dieser Darstellung arg glossiert. Und Lichtenberg, Garrick Bewunderer, läßt sich in seiner Erklärung des zweiten Blattes "Weg der Buhlerin" folgendermaßen aus:

"Garrid, beffen Figur mehr ju ben nieblichen als ben majeftatischen geborte, und beffen gange Seele vorzuglich im Gesicht ausgebrudt lag, wagte es einst, Shakespeares Wohren von Benedig, den stark leidenschaftlichen und donnernden Othello, auf dem Theater darzustellen; eine Rolle, die ohne imponierende Persönlichkeit auf der Bühne unmöglich wird. Er mußte also notwendig bei jeder Maske verlieren, und vorzüglich bei der vom Schornsteinseger, die aus seinem Tag schlechweg Nacht machte. Als er erschien, rief der berüchtigte, beißende und liederliche Duin, ein komischer Schauspieler vom ersten Rang: "Here is Pompey, where is the tea —? (Pompejus, ein Name, den man in England zuweilen Wohren gibt, wie bei uns Hühnerhunden Mylord.) Noch ein einziges Mal soll Garrick gewagt haben, nachher in dieser Kolle zu erscheinen, und dann nicht mehr."

Auffallend ist hier Lichtenbergs Ton in der Beurteilung Garricks, der in den späteren Berichten sich in einen enthusiassischen und ehrfurchtsvollen umwandelt; und wenn auch zugegeben wird, daß der späteren Würdigung eine genauere Kenntnis zu Grunde sag, so ist dem aufmerksamen Leser doch eine Bemerkung Lichtenbergs auffallend: "Ich habe Garrick nun gerade achtmal spielen sehen, außerdem habe ich ihn selbst gesprochen, und habe nunmehr freien Zutritt in seine Loge." Also auch hier ist die persönliche Beziehung festzustellen, und der Zauber, den Garrick offenbar im Umgang zu entsalten wußte, nicht ohne Eindruck geblieben.

Wenn ber tunftlerische Charattertopf in voller Deutlichteit vor und erscheinen soll, darf ein Umstand nicht außer acht gelassen werden. Garrid war
in seiner Bühnenlausbahn immer "star" gewesen, selbst schon im Anfang zufolge
seines verblüffenden Erfolges, noch ausgeprägter aber in ber späteren Zeit, als
er auch "Theaterleiter" war.

Als Direttor tonnte er sich die Rollen aussuchen, die ihm anstanden und gefielen, er tonnte seine Nebenbuhler, soweit er sie nicht entsernte, in Schatten stellen; er hatte schon damals Einfluß auf die "Presse", denn wie und Walpole mitteilt, schried er sich die Krititen selbst. Daß Brojchüren und Flugblätter von ihm stammen, wissen wissen Wacheth. Sein Einfluß als Direttor erstreckte sich auch auf die zeitgenössischen Autoren, die er an seinen Bühnen fördern oder zurückstellen konnte. Die damaligen Schrifisteller waren noch nicht in "Schassen" und "Kritisierende" geschieden.

Es ist begreislich, daß er in seinem Ensemble die Sonne war, der tünstlerische Mittelpuntt, um den sich alles drehte. Wie eigensuchtig er in dieser Hinstlerische vorzugehen pflegte, ergibt sich aus der von und geschilderten Episode anläßlich der Aufstürung von König Johann. "Sein schlimmster Fehler," berichtet Davies im letten Kapitel der Lebensbeschreibung, "war eine Sifersucht auf seine Rebenbuhler, die dei ihm nicht viel weniger als Neid war. Garrid war schwach genug, durch seden Schatten von einem Nebenbuhler beunruhigt zu werden. Obgleich er in den Augen der Welt auf einer überragenden Hohe schand, so ließ er sich doch zuweilen herab, von Künstlerneid getrieben, das undedeutendste Geschöpfauf dem Theater sich an die Seite zu seinen lebenden oder verstorbenen

Schauspieler gelobt hatte. Garrid fah mit ftolger Berachtung auf bie Schauspieler, besonders auf die tragischen berab, die vor ihm gelebt hatten."

Dieses Zugeständnis, das von seiten Davies' schwer ins Gewicht fällt, läßt und erkennen, wie Garrick seine Stellung wahrzunehmen, seine Fähigkeiten in das glänzendste Licht zu setzen wußte. Er spielte (nach dem französischen Buch: Vie die Garrick) nach einer tragischen Rolle gern eine Farce, um seine Berwandlungssächigteit auß grelste in Erscheinung treten zu lassen. Darum wurde auch wohl manches Stild Shafespeares so ungeheuerlich beschnitten. Große Schaufpieler duldete er nicht um sich, Barry und Mosson verließen seine Bühne; er stellte, wie wir oben lesen, unbebeutende Geschöpfe neben sich. Nechnen wir noch dazu: seinen Einfluß als Theaterleiter, als Grandseigneur, der die Größen Londons an seiner Tasel empfing, o läßt sich begreisen, daß sein Haupt von einer Glorie umstrahlt war, die sein Berdienst über jedes andre hinaushob und ihn in den Augen des Kublitums zum Geros machte.

Doch ein Argument fei ins Treffen geführt; bie gablreichen Abbilbungen Garrids. Dem barftellenben Runftler, ber biefe Blatter gur Sand nimmt, fagen fie mehr als jedem andern. Ihm wird bie Figur, die er por feinen Augen erblickt, nach und nach lebendig, bie Diene fangt an fich zu beleben, bie Glieber bewegen fich, bas Auge blitt auf, ber Mund beginnt zu reben. Und mertwürdig! Den Berfaffer, ber als eifriger Sammler fait alle Stiche Garrids por fich liegen bat - und es ift eine große Ungahl von Bilbmerten vorhanden - fpricht von ben tragifchen Figuren nur bas eine von Sogarth gezeichnete Blatt an: Richard III. macht einen ftarten Ginbrud. Samlet ichon weniger, obgleich die Gravure von bem berühmten Maler Bilfon ftammt. (Bei ber Gelegenheit fei bemertt, bag jenes große Samletbild in ber Tiefurter Galerie bei Weimar irrtumlich als Garrid-Bilbnis bezeichnet wirb, es ift bie Abbilbung Brodmanns, wie aus Bergleichung ber Bortrats beiber Rünftler unzweifelhaft bervorgebt.) - Bom Lear-Bilbnis war icon bie Rebe; bie Augen, bie bei Lubwig Deprient tief in bie Seele bliden laffen, bleiben bei Garrid ftumm; Romco, auf einem Bilb in fogenannter Schabtunft, macht, ebenfo wie in mehreren fleinen Stichen, einen faft lacherlichen Gindrud. Macbeth, im Roftim ber Zeit, entspricht in feinem Bug ber porzuftellenben Geftalt.

Bie anders die tomischen Rollen! Da ist nichts Gezwungenes! Da sind alle Abbildungen, ob sie nun seintomische oder niedrig possensäte Figuren darstellen, von verblüssender Wahrheit. Sein hochberühmter Abel Drugger in Ben Johnsons "Alchymist", tommt in Haltung und Gesichtsausdruck einer Figur von Teniers gleich; ebenso Kitelh in "Ein Jeder in seiner Laune", und dor allem der verlumpte Sir John Brute in der "Gereizten Ehefrau". Das gleiche gilt von einer ganzen Reihe von Genresiguren, die alle förmlich heraus aus dem Rahmen treten, Farde, Form und Gestalt gewinnen und in der Mannigkligkeit des Gesichtsausdrucks ein sprechendes Zeugnis der mimischen Wandlungssähigkeit unsers Pelden ablegen. Um die beredten Mundwintel zuck es förmlich, aus den Augen blist ein Fluidum, und alle guten Gesselfe des Humors, die Sprühteussel

Sartasmus und Schelmerei geben sich in biesen beweglichen Mienen ein Stelldichein.

Auch in dem Gemälde von Josua Repnolds sind Garricks Büge weich und behaglich und lassen ternagoden vermuten. So seine denn nochmals alle Eigenheiten zusammengesaßt, um das Charakterbild David Garricks zur vollen Abrundung zu bringen.

Als Dichter war er wißig, aber unbebeutend; als Bearbeiter geschick, wenn auch nicht immer pietätvoll, das mag übrigens mit dem Zeitgeschmack entschuldigt werden. Als Theaterleiter stellen ihn seine Erfolge als einen sieghaften Führer hin; als Mensch hat er seinen Stand mächtig emporgehoben, und wenn auch der Neib seine glänzenden Eigenschaften an dieser Stelle verdunkelte, so war eine wohltätige Hand für seine Kollegen jederzeit offen, und auch an der Gründung einer Unterstützungsklasse bat er sich lebbaft beteiligt.

Wie weit er Schule gemacht hat, läßt sich schwer beurteilen, doch war seine eigensüchtige Urt nicht banach angetan, Talente zu protegieren; obzwar Davies mitteilt, die Vertreter seiner Rollen, Schüler von ihm, hätten in seiner Abwesenheit mit Erfolg seine Stelle eingenommen, ist der französische Biograph andrer Meinung. Garrid wird, wie jeder große Schauspieler, seine Nachahmer gefunden haben, die in seiner Urt fortwirkten; und wenn auch die bloßen Kopisten die Kunst nicht förbern, so doch jene Talente, die das große Muster in selbständiger Entwicklung weitersübren.

So war burch die Ueberlieserung noch in der Spielweise Edm. Keans anfänglich der Einfluß Garricks zu spüren, doch ging dieser, als ausgesprochener Tragifer und als ein dämonisches Naturell, bald andre Wege.

Faffen wir alle Bahrnehmungen und Berichte in eins gufammen, fchmelgen fie im Feuer tritischer Beurteilung, fo burfte fich folgendes Resultat ergeben: Dhne Garrid ben Ruhmestrang von ber Stirne reifen zu wollen, mar feine Berfonlichteit, feine Rlugbeit, feine in ber großen Belt errungene Bofition bas Fundament, auf bem fich feine fünftlerische Stellung fo übermächtig aufbaute. Bie wir gefeben haben, vermochten einzelne Talente mit ihm gu tonturrieren, namentlich in tragifchen Rollen, und wir glauben bie Runft und Art Garrids richtig einzuschäten, wenn wir ihn fur einen großen, verwandlungefähigen Schaufpieler halten, beffen Starte aber nicht in ber Tragobie murgelte, fonbern in ber Romobie, und ber in ber Geftaltung von Genrefiguren fein beftes agb. Er gleicht barin Iffland, ber auch im Genre groß, und als allmächtiger "Generalbirettor" in Berlin, trop Gled, Ballenftein und Egmont und Tell fpielte, und von ber ihm ergebenen Rritit in biefen Rollen in ben Simmel gehoben wurde. Die meiften Schauspieler suchen ihre Rraft anberswo, als bort, wo ihr Schwerpuntt liegt. Barrid war fur eine folche Bertennung gu flug. Er bat auch feinen Abschied von der Bubne in einer Luftivielrolle genommen. 1) Allein er

<sup>1)</sup> Garrid endete feine bramatifche Laufbahn mit Felig, einer feiner Lieblingerollen in bem Luftspiele: "D, bes Bunders, ein Frauenzimmer tann ein Geheimnis bewahren." Dabies, "Leben", Bb. 2 S. 323.

wußte, daß dem tragischen Schauspieler, ebenso wie dem tragischen Dichter, der erste Preis gebührt, und er strebte emsig danach, daß Mit- und Nachwelt ihm diesen unverwelllichen Kranz auf daß Daupt drifte. Pairs haben den Zipfel seines Bahrtuckes getragen, in der Bestminsteradtei wurde er an der Seite Shakespeares beigesett, und seine Gattin, wohl der vertrauteste Zeuge seiner Jerzenswünsche, ließ ihm das Buch des "Hamlet" in das Grab wersen; sie meinte, es sollte das des "Lear" sein.

Bir aber halten uns an einen zeitgenöffifchen Stich, von Amon mit Runftlerband aezeichnet. Da befindet fich Garrid amifchen ber tragifchen und tomifchen Mufe; bie eine tragt die Ruge von Mrs. Abington, die andre von Mrs. Dates, beibes Mitglieder bes Drurplane-Theaters. Die tragifche Dufe erhebt brobend ben Beigefinger und halt Garrid an ber linten Sand; aber bie tomifche Dufe bat feft feinen rechten Urm umfaßt, und giebt ibn gewaltsam gu fich binuber: Die Bewegung ift awar in Schwebe, boch ber Ausgang ift nicht zweifelhaft, ber bereits angetretene Schritt burgt bafur. Das ftrablende Antlit ber tomifchen Dufe leuchtet fo fiegesgewiß, , balb jog fie ibn, balb fant er bin". - und Garride Mienen, Die ausgestredten beredten Sande, Die gehobenen Schultern, bie Bebauern ausbruden, - fie fagen gang beutlich gur betrübt breinschauenben tragifden Mufe: 3ch mag wollen ober nicht, aber fie, bie tomifche, bat bas großere Unrecht auf mich; babei leuchten feine Mugen fo verfchmitt wie auf ben Bilbern in feinen tomifchen Rollen, und ben Mund umfpielt ein beiteres Lacheln. - Garrid mar einer von ben Batern ber Schaufpielfunft, ber erfte bahnbrechende Realift, aber auch ber wahrscheinliche Ahnherr von manchen ihrer Untugenben. Er gab fich fur einen begeifterten Berehrer Chatefpeares aus und beschnitt seine Stude, um hinter ber Tragobie aus Gigennut bie Boffe folgen au laffen; er fpielte nicht in Cafar, weil er bie flaffifche Tracht nicht liebte; er fette fofort ben Ronig Johann ab, ba ein Rivale beffer gefiel; er fchrieb Rrititen und beeinflufte fie. Er war als Direttor ber machtige Berr, ber feine Rebenbublericaft bulbete, und warb bie angesebenften Beitgenoffen als Forberer feines Ruhms. Bor ibm und mit ibm lebten zeitgenöffifche Runftler, Die ibm gleich, in mancher Sinficht über ihn gestellt worden find, und boch ift ihr Rame vergeffen; auch mancher langft verftorbene beutiche Schaufpieler hatte vielleicht ben Ruhm Garrids verdient. Trop allebem ift, wie auf bem Gebiet ber Belt- und Boltergeschichte, auch bier ber geschichts- und mythenliebenben Rraft nicht entgegenzufteuern.

Warum aber die geschichts- und mythenbildende Kraft dieses Namens sich bemächtigt hat, fällt wohl in seinen letten Ursachen mit der tünstlerischen Wiedergeburt Shakespeares zusammen. Obschon es vor Garrick bereits Schauspieler gab, die, wie wir gesehen haben, dem Genius des großen Dichters gerecht geworden sind, war doch den unmittelbaren Borläusern Garrick sede Natürlichteit abhanden gekommen. Garrick ist es gewesen, der Wahrheit und Natur wieder in ihre Rechte seite. Mit der Darstellung des dritten Richard, des hamtet und Lear hat er fraglos das Interesse für den Genius Shakespeares aufs neue belebt. Durch Diderot,

Lichtenberg und andre wurde ber gundenbe Funte nach Deutschland berüber gewebt, und ohne barüber ben bunbigen Nachweis führen zu tonnen, find ficherlich Leffing und Schröber babon beeinfluft worben. Schröber feinerfeits mag bie naturmahre Spielmeife auch jum Teil folchen Anregungen zu verbanten gehabt haben. Es find bei Barrick Reit und Umftanbe fo gunftig gufammengefallen. baß fie feinem Ginfluß eine bauernbe, fich immer erneuernbe Birtung verschafften, bag wir in ihm einen jener führenben Beifter verebren, bem wir bie Biebergewinnung unfere gröften bramatifchen Dichters mit verbanten, und in feiner, Garrids, Birtfamteit überhaupt ben Grundstein erbliden, auf bem fich bie Schaufpieltunft unfrer Tage aufgebaut und entwidelt bat. - Urfachen, Die teils offen. teils im Berborgenen mirten, baben auf bem Bebiet ber Schaufpielfunft einen Namen geschaffen, ber aus fernen Tagen leuchtenb zu uns berüberftrablt unb. folang man biefe Runft ausubt, feine Rraft und feinen Rauber nicht einbuffen wird, einen Namen, mit bem man ben Sobepuntt ber Buhnentunft zu bezeichnen pflegt, ber, mit Recht ober Unrecht, fprichwörtlich geworben ift, und ba, wo man ichauspielerisches Genie in ein Wort fassen will, in Anwendung tommt: ber Rame "Davib Garrid!"



# Die Entstehung und hygienische Behandlung von Bleichsucht und Blutarmut.

Bon

Brof. Dr. O. Rofenbach in Berlin.

Kein Krantheitszustand ist nach Ansicht der Laien leichter zu erkennen und zu behandeln als die Bleichsucht, Blutarmut oder Blutleere; denn die Blässe der Haut wird für ein untrügliches Merkmal des Blutmangels gehalten, und auf die Klage, daß irgend ein Familienmitglied an Blutleere leidet, folgt ausnahmslos die Frage: Sollen wir nicht Eisen nehmen lassen?

Wo alles so selbstverständlich ift, tonnte eine genaue Erdrterung eigentlich überflüffig erscheinen; denn, so folgern die Laien, Blutmangel ist die Ursache der Blässe ber Haut und der verschiedenen Beschwerden, über die Bleichstügtige klagen, Mangel an Eisen im Körper hat die Blutmenge und Beschaffenheit verschlecktert, folglich beseitigt die Zusupr von Eisen zwerlässig alle Störungen. Und doch ist leicht zu beweisen, daß diese laienhaften Schlüsse oderstäcklich sind, und daß das Eisen sein unsehlbares Heimittel ist. Wie würde ein ersahrener Gärtner den Glauben verspotten, daß man dem Bleichwerden oder Vergalben

ber Blatter nur burch Anreicherung bes Bobens an Gifen grundlich abhelfen tonne! Reber erfahrene Bflangenfreund weiß boch, bag eine übergroße Reihe fcablicher Ginwirtungen bier in Betracht tommt, 3. B. Mangel ober Uebermaß an Beleuchtung, ju viel ober ju wenig Barme ober Reuchtigfeit, perichiebene Beichaffenheit ber Bobentrume, in ber allerdings auch Gifen nicht fehlen barf, und endlich Bargfiten, Die auf ber Bflange ober im Boben ihren Git baben fönnen.

Dag bem Gifen allein teine folche Seiltraft innewohnt, bas beweift ichon bie täglich anschwellende Menge von angeblich gang besonders verdaulichen und barum beilfräftigen Gifen- und Blutpraparaten und por allem bie Tatjache, baf bei erfolgreichen Ruren neben ber Gifenmedigin auch noch wichtige bugienische Berordnungen gegeben werden muffen. Die tägliche Erfahrung und die eingebende Brufung aller Berhaltniffe lehrt jeben, ber feben will, daß gerabe auf bem Gebiete ber Bluterfrantungen nur nach eingebenber aratlicher Brufung bie bem Einzelfalle angepaßte wirtfame Behandlung beftimmt werben fann; benn es handelt fich nicht blog barum, einem Leiden nach einem außerlichen Mertmal einen Ramen ju geben, fonbern es ift bor allem icon im Intereffe ber Borbengung notwendig, die wirtliche Urfache, ben Rebler in ben Lebensbedingungen aufzufinden, ber bie franthafte Störung verurfacht. Als Beifviel bafür, daß bas gleiche Rrantheitsbilb bie mannigfaltigften Urfachen haben tann und bemnach auf verschiebenen Begen behandelt werben muß, haben wir bas Berbleichen ber Blätter nicht blog beshalb gemablt, weil biefe Farbenveranderung eine febr bedeutsame außere Aebnlichteit mit ber bat, Die ber Bleichfucht ihren popularen Ramen gibt, fondern auch, weil beibe tranthaften Borgange - joweit Menichen und Pflangen vergleichbar find - bem Befen nach als gleichartig bezeichnet werben tonnen. Das Blattarun (Chlorophyll) gibt ben Blättern die Farbe, wie ber rote Farbitoff (Bamoglobin) bem Blute.

Das Blut befteht nicht blok aus einer febr eimeifreichen Aluffigfeit, in ber bie mannigfachften, jum Aufbau bes Rorpers nötigen Galge und andre Stoffe geloft find, fonbern es enthalt außerorbentlich gablreiche bewegliche Rügelchen ober Bellen bon verschiedenfter Form und Große, beren Sauptvertreter nach ihrer Farbe als rote und weiße Bluttorperchen bezeichnet werben. Die roten, die bei weitem gablreicher als die weißen find, enthalten ben roten Blutfarbstoff, ber bem Blute und bamit bem lebenben Gewebe Die charafteriftifche Farbe verleiht. Durch ihn feffeln bie roten Blutzellen ben burch bie Luftwege zugeführten Sauerftoff an fich. Je volltommener bas geschieht, besto ausgeprägter ift die Rotfarbung und die Sabigfeit ber Blutforperchen, ben gefamten Stoffwechsel und bie Rraftbilbung im Gewebe zu unterhalten. Dit Recht halt man baber blübende Farbe ber Saut für ein Zeichen ber Gefundheit. Da aber bie Farbung ber Saut nicht blog von ber Menge und traftigen Farbung biefer Rörperchen, fonbern auch von ber Weite und Bahl ber die Saut burchziehenden Blutgefafe und von ber Durchfichtigfeit und Rartheit ber Sautichichten abhangt, fo ift es flar, daß die Berringerung ber Sautfarbung: 1. von ber Berminderung ber Zahl ber roten Blutförperchen, 2. von der bloßen Verminderung oder Beränderung bes roten Blutfarbstoffes in den einzelnen Zellen, 3. von wirklicher Armut an Blut (Verringerung der Gesamtblutmenge), 4. von veränderter Verteilung des Blutes im Körper — Blutarmut der Haut dei Blutreichtum der inneren Organe — und 5. von der Beschaffenheit der Oberhaut abhängen kann, die manchmal besonders reich an eignem gelblichem oder dunkelm Farbstoff ist und dann den von den roten Bestandteilen des Blutes ausgehenden roten Lichtwellen den Durchtritt verwehrt. Es gibt 3. B. Familien und Bölker, die, ohne bleichssichtigt zu sein, eine blasse, aarte, aber gelbliche Haut haben, und der Arzt wird sich des Blutes allesen und ber Arzt wird sich des Blates allen erst vergewissen, od sich die Blässe allmählich ennwickelt hat oder ob der betreffenden Familie ein blasser oder gelblicher Teint eigentlimilich ist.

Borübergebenbe Blutleere (Mangel an Blut in ber Saut) finbet fich baufig bei febr garten und froftigen Berfonen, Die im Binter bann leicht ben Gindrud von Blutleeren machen. Auch in andern Fallen tann unter bem Ginfluffe bes Rervenfpftems ber Blutjuffuß gu ben inneren Organen ftarter als jur Saut fein. Bir miffen g. B., bag Berfonen, die an talten Sanden und Sugen leiben, haufig über Blutanbrang nach bem Ropfe Magen ober eine Blutuberfullung bes Unterleibes zeigen, Die fich in Berbauungebeichwerben und fogenannten hamorrhoibalen Buftanben tunbgibt. Ferner beutet bie jebem Laien befannte Tatjade, daß gefunde Berfonen, die eben noch blutrot waren, ploplic blag werben, und umgefehrt, barauf bin, bag bie bleiche garbe bier nicht burch völligen Blutmangel ober ungenfigenbe Tätigleit ber roten Blutgellen, fonbern nur burch eine besonbere Berteilung bes Blutes unter bem Einfluffe bes Rervenfpitems bewirtt wirb. Bleichfüchtige, beren Rervenfpitem befonbers erregbar ift, zeigen biefen Bechfel allerdings befonbers baufig; aber nur wenn er gleichgeitig mit Cominbel. Dhrenfaufen und Bergliobfen verbunden ift, tonnen wir annehmen, bag wirflich Blutarmut borliegt, und bag eben burd bas Abftromen bes Blutes nach ber Saut Die inneren Organe benachteiligt werben, ein Ruftanb, ber megen ber bier besonbers auffallenden Rote ber Benichtsbaut auch falichlich als Rongeftion nach bem Gebirn bezeichnet wirb, obwohl er oft gerabe bas Gegenteil bavon, nämlich Blutleere, ift. Bir tonnen baraus auch die Lehre entnehmen, bag Rongestion nach bem Ropfe nicht immer auch Rongestion nach bem Gebirn ift.

Wir haben bemnach folgende Formen der Beränderung des Blutes zu unterscheiden: 1. Bleichsucht (Ehlorose), den Zustand der mehr oder weniger großen Berringerung des Farbstoffes im Blute durch Berminderung der Zahl, Größe und des Farbstoffgehaltes der Zellen. Der aus dem Griechischen starbenton karnende Name Chlorose bezieht sich auf einen gelblich-grünen Farbenton kart Bleichsüchtiger, einen Farbenton, der auch dem Blattsarbstoff Chlorophyll den Namen gegeben hat. — 2. Blutarmut = Armut an andern weientlichen Blutdestandteilen (Mangel an Eiweiß, Blutsalzen u. s. w.). Trot diese Mangels tann die Gesamtmenge des Blutes infolge Zunahme des Wasserschaltes nicht verringert oder sogar vermehrt sein. Diesen Zustand nennen wir Blutwässerigeteit. In höheren Graden nimmt natürlich auch die Menge des Blutsarbstoffes ab, und wir tönnen deim Einstechen leicht ein Tröpfichen auffallend farblossen, wenig kledigen und schwerer gerinnbaren Blutes entleeren. Man kann derartige Zustände auch als seherhafte Blutmischung oder als "Blutentmischung" bezeichnen. Sie ist aber natürlich nicht immer "diätetsch", das heißt, nur durch

ungeeignete Nahrung bewirft. - 3. Allgemeine Blutleere ober Berringerung ber gesamten im Rorper enthaltenen Blutmenge, Die oft einen fo hoben Grab erreicht, daß beim Ginftechen in eine Fingerfpite tein Blut fliefit. Diefer Ruftand ift ftets bie Folge eines ploblichen großen Blutverluftes ober langbauernber ichmerer Erfrantungen. - 4. Dertliche Blutleere, bas beißt, ein Buftand abnormer Blutverteilung in einem bestimmten Begirt bes Rorpers. - 5. Beif blutigfeit (Leulamie) ift ein Ruftand, ber, abgeseben von andern Beranderungen bes Blutes. burch eine oft enorme Bermehrung ber weißen Blutgellen charafterifiert mirh und in ichweren Källen auch mit einer Ubnahme und Bertleinerung ber roten verbunden ift. Beiftblütigfeit tann auch bei anfangs abnlichen Symptomen, namentlich bei auffallender Blaffe ber Saut, nicht mit Bleichfucht verwechselt werben, ba bie für bie Entstehung ber Leutamie maggebenbe organische Beranberung wichtiger blutbilbenber Apparate, bes Knochenmarts, ber Lymphbrujen, ber Mila, fruhgeitig au nachweisbarer Bergrößerung ber genannten Drufen führt, Die bei bloger Bleichsucht und Blutleere gang ober nabegu unverandert bleiben.

Da Bleichsüchtige nicht immer blutarm ober blutleer und Blutarme leichteren Grades nicht immer blag find, und ba mehrere Beranderungen miteinander perbunden fein tonnen, fo geht ichon baraus bervor, baf eine genane Rrantbeitsbestimmung allein nach ber Farbe ber Saut nicht möglich ift, fondern eine forgfältige mitroftopifche und chemifche Brufung bes Blutes erforbert. Wenn wir num aber bei einem Rranten auch festgestellt haben, bag eine wesentliche Beranberung bes Blutes bie Grundlage ber Rrantheitserscheinungen ift, und wenn wir ichlieflich gefunden haben, welches ber an ber Blutbilbung beteiligten Dragne (Mila ober Knochenmart) erfrantt ift, fo ift noch nichts für bie Bebanblung gewonnen, wenn wir nicht bie Urfache ber Storungen befeitigen. Es ift alfo notwendig, fie für jeben einzelnen Fall aufzudeden, um entweder ben franthaften Ruftand eines Draans in wiffenschaftlicher Beife zu behandeln ober. wenn es fich nur um die Folgen befannter ungunftiger Lebensbedingungen banbelt. biefe zu verbeffern.

Es liegt baber auf ber Sand, bag fich für ben Scharfblid bes Argtes auf bem Gebiete ber Bluterfrantungen ein großes Gelb bietet, und bag ber über ben Glauben ber Laien, bag Bleichsucht leicht beilbar und Gifen bas Allheilmittel fei, lacheln muß, ber bie tomplizierte Beschaffenbeit bes Blutes und bie außerft mannigfaltigen Urfachen einer Blutberanberung tennt. Die Irrlehre, baft Bleichfucht ober Blutleere ausschlieflich von Gijenmangel im Blute berrührt, ift nur barauf gurudguführen, bag man, wie fo oft, bie Birtung mit ber Urjache verwechselt bat. Dem Blute ber Rranten fehlt allerdings auch Gifen, aber nur. weil die blutbilbenben Organe - und bagu gehören auch bie Berbauungsorgane - nicht richtig funttionieren. Weil biefe bas in ber Nahrung reichlich porhandene Gifen nicht mit ben Beftandteilen bes Blutes, namentlich ben Blutforperchen, in ber richtigen Beife ju verbinden vermögen, und weil fie andre wichtige Blutbestandteile nicht in genügender Menge erzeugen, erfranten bie Blutzellen felbit.

Es ist also tlar, daß mit seltenen Ausnahmen Sisenmangel in der Rahrung ebensowenig als lirsache der Sidrungen, wie Eisenmangel im Blute als das Wesen der Erkrantung betrachtet werden kann. Das Desigt an Sisen bildet nur einen Teil der Blutveränderungen, und es ist erst die Holge einer Funktionsstörung wichtiger Organe, die durch ihren schädigenden Sinklub das Zink, das gemeinsame Produkt aller Organe und den Vermittler aller Ledensborgänge, und almädhig den ganzen Körper in Mittelbensschaft zieht. Wenn den roten Blutzellen der Farbsioff, das Hängen Körper in Mittelbensschaft zieht. Wenn den roten Blutzellen der Farbsioff, das Hängen könne fehlt, so sind sie nicht im stande, die für ihre eigne Erhaltung und die des gesamten Siosswecksels die Kotige Sauerslossmenge aus der Lunge aufzunehmen oder in der geeigneten Horm dem Gewebe zu übermitteln, und dadurch wird einer der Grundpsseiter des Stofswecksels erhäuttert. Die Leisungsschwäde, deren Ergednis die Blutveränderung ist, kann also viele Ukraden haben; jedensalls ist Sisenmangel im Blute nur der Wässiad ist die Größe der Betriedsslöwung und Eisenmangel in der Rahrung nur eine der vielen möglichen Ursachen der Erkrantung.

Wir wurden, wenn wir dem Kranken die ihm fehlenden Stoffe, also Blutfarbstoff oder selbst gutes Blut, dirett in die Abern brächten, dem tranten Organismus so wenig helsen, wie wenn wir ein durchlöchertes Faß mit Waffer füllen
wollten. Wir muffen eben vor allem den ungunftigen Faktor in den Lebensbedingungen zu entdeden suchen, der die fehlerhafte Funktion der für die
Bildung des Blutes — nicht bloß der Blutzellen — maßgebenden Organe bewirtt. Die Bemühungen, diese Ursachen auch wirklich herauszusinden, sind gerade
so wichtig und notwendig wie die des Gärtners, der erft nach vielen Prüfungen
sessignigen, diese Blutzache des Absterbens der Pflanze Fehler der Bodenbeschaftsenden, zu große Feuchtigkeit, hipe, Kälte oder Würmer sind, die an den
Wurzeln nagen.

Beldes find nun die häufigften Ur fachen ber Blutertrantung? Gie tonnen 1. in einem Rebler ber Unlage (Ronftitution) befteben; bas beift; bas Blutgefäßipftem gewiffer Berfonen ift bereits mangelhaft angelegt, wie gelegentlich jemand von Geburt an ichielt ober verfrummte Glieber hat. 2. tann bie Urfache in ber meiteren Entwicklung liegen. Bir miffen, bag ber Uebergang bom Rinde jum Erwachsenen mit fehr großen Beranberungen verlnübft ift. Da num gerabe beim weiblichen Geichlechte Beranberungen im Blutgefäßipftem ober in ber Blutverteilung mit ber Entwicklung ber Geschlechtereife in hobem Dage verbunden find, fo ift es flar, bag Madchen in gewissen Jahren, namentlich wenn fie fich unter ungunftigen Lebensverhaltniffen befinden, baufiger an Störungen ber Blutbeschaffenheit leiben werben als Rnaben. Aber bei fehr plötlichem und ftartem Umschwunge wird fich auch unter fonft gunftigen Lebensbedingungen ber Bechfel in einer wefentlichen Beranberung ber gangen Rorperbeschaffenheit fundgeben. Die Störung tann langere Reit, vielleicht bas gange Leben hindurch, fortbestehen, wenn sich die schwierige Beriode ber, Entwicklung nicht unter gang besonderen Borfichtsmagregeln vollzieht. Deshalb follten befonders Madchen in biefer Beit von torperlichen und geiftigen Anftrengungen ferngehalten werben und unter gunftigen Ernabrungeverhaltniffen fteben; boch auch bei Rnaben muß bie Entwidlungsperiobe berudfichtigt werben. Auch fie zeigen, wenn auch in geringerem Grabe, in biefer Beit gemiffe allgemeine Beranberungen und namentlich folche im Blutgefäßipftem, fo bag es ungerechtfertigt

ift, die Bleichsucht nur als eine Krantheit des weiblichen Geschlechtes zu begeichnen. - 3. tritt Bleichsucht ein, wenn bie Lebensbebingungen geitweife ober bauernd ungeeignet find. 2118 wichtigfte Erfrantungeuriachen find bier gu nennen: Ungenügende Rahrung, ungefunde, zu talte und feuchte, lichtleere Bohnung, Ginwirfung von ju ftarter Site und Ralte im Freien und noch mehr in ichlecht ventilierten, überheigten ober febr talten Arbeiteraumen, angeftrengte geiftige und torperliche Tatigteit, Mangel an Schlaf ober ungefunde Befchaffenheit bes Schlafzimmers, zu langbauerndes Berbarren in gebeugter Stellung, burch bie bie Atmung behindert wird, ungenugende ober übermäßige und einseitige Musteltätigfeit, s. B. an ber nahmafchine, und ebenfo auch große feelische Erregungen. - Als febr ichablich ift bas enge Rorfett') zu erwähnen, bas nicht nur die Erweiterung bes Bruftforbes erichwert, ben Luftzutritt zur Lunge und Die Binbung bes Squerftoffes an Die roten Bluttorberchen verhindert, fonbern auch burch Drud auf Die wichtigften Berbauungspragne (Magen, Darm und Leber) ben Blutumlauf erschwert und bie notwendige Bewegung und Ausbehnung biefer Teile hemmt, fo bag Berbauung und Stublgang bochft mangelhaft werben und mit empfindlichen Schmergen perfnüpft finb.

Es ift nun Sache bes Argtes, berauszufinden, welcher Ginfluß mafigebend ift. ba nicht immer die gleichen Urfachen in gleicher Beise mirten, und bei vielen mehrere Urfachen gufammen wirten muffen. Auch tommt - und bas ift fehr wichtig - eine mertbare Schabigung oft erft burch bie Gummierung fleinfter. anscheinend unbeträchtlicher, schablicher Ginfluffe gu ftanbe, und endlich machen oft erft Beit und Umftanbe eine Ginwirtung wirtlich zur ichablichen. Biele g. B. tonnen im Binter beträchtliche Mustelarbeit leiften, find aber bei großer Sige bes Commers bagu unfabig, mabrend andre nur burch Mustelarbeit im Binter geichabigt werben, vielleicht weil fie bes Connenlichtes entbebren ober weil febr mafferarme ober fehr feuchte Außenluft bie Atmung, Saut- und Musteltätigfeit ungunftig beeinflußt. Der Bechfel ber Jahreszeiten ift bon fo großer Bebeutung fur bie Ausbildung von Bleichsucht ober andern Beranderungen bes Blutes, bag wir in unfern Breiten eine Commer- und Binterbleichfucht unterfcheiben tonnen; bas beißt: viele Berfonen leiben regelmäßig im Commer, andre wieber im Binter an Erscheinungen ber Bleichsucht, weil fie wegen einer gewiffen Schwäche ber Rorperanlage ober besonbers ungunftiger Arbeitsbebingungen ben Anforberungen an bas Blutgefäßinftem, Die ber Uebergang von einer Jahreszeit jur andern ftellt, nicht genugen ober ben Ginflug eines mefentlichen Faltors biefer Sahreszeit (Site, Ralte, Reuchtigfeit) nicht leicht überwinden tonnen. bebarf gleichsam einer langeren lebergangszeit, um fich an bie neuen Lebensbedingungen zu gewöhnen. Duf boch auch ber Gintritt in bas Fruhjahr ober ben Berbft von vielen mit einem heftigen Ratarrh ertauft werben.

Diefe Begiebungen amifden Bleichjucht und Jahresgeit ober anbern periobifden, aber

<sup>1)</sup> Bergl, Die 2. Auflage meiner fleinen Schrift: "Rorfett und Bleichfucht", Stuttgart, Deutiche Berlags. Unftalt.

nicht zu lange Zeit einwirkenden ungünstigen Einstüffen haben viel dazu beigetragen, dem Sifen zu seinem Ruhme als Alheilmittel zu verhelfen. Da nämlich unter diesen Umftänden namentlich der erste Anfall der Ertrantung gewöhnlich sehr leicht ift und nur turze Zeit dauert, weil relativ schnell Anpassung eintritt oder die städdliche Einwirtung spontan verschwindet, so ist es ertlärlich, daß salt unmittelbar nach dem Beginn der Eisenbehanblung auch schon der Beferung mertbar ist. Sie ist aber dann nicht die Zauberhafte Wirtung bes Eisens, sondern der einsache Ausdruck des natürlichen Ganges der Dinge.

4. können Erkrankungen ber verschiedensten Art schwere Beränderungen des Blutipstems herbeisühren; in erster Linie Krantheiten des Berbauungsapparates, dann akute Krantheiten, deren Rekonvalescenzstadium deshalb besonders überwacht werden muß. Bleichsucht und Kutleere entwicklt sich bei Kindern oft im Anschlusse an Keuchhulten, Sommerdiarthöe, an Masern, Diphtherie u. s. w., bei Erwachsenen nach Typhus, auch wenn die Krantheit anscheinend sehr leicht und schnell geheilt scheint. Daß chronische schleichende Erkrantungen wichtiger Organe (3. B. Brustsellentzündung, Aungenschwindsucht, Derzkrantheiten, Nierenentzündung, langdauernde Sieterung) schnell wesentliche Beränderungen des Blutes herbeisühren, sit selbstverständlich; aber es handelt sich in den letzt erwähnten Fällen nicht mehr um gutartige Bleichsucht, sondern um Blutarmut als Begleiterin organischer Erkrantung.

Darmschmaroter (Band- und Spulwurmer) sind in manchen Fällen Ursache ber Blutarmut, und deshalb sollten Bleichsüchtige nie ohne genaue Untersuchung der Entleerungen behandelt werden; ein Bandwurmmittel hat schon manchen mit schweren Berdauungsstörungen verbundenen Fall von Blutleere geheilt. In neuester Zeit sind neue Formen von Darmschmarotern bei uns durch Einschledpung einheimisch geworden; die zu einer wirklichen Gesahr gewordene Burnkrankheit der Bergleute hat, wie die sogenannte tropische Chlorose, ihre Ursache in der massenhasten Anwesenheit eines Rundwurms, des Ankylostomum duodenale.

Auch Schwangerschaft und Entbindung sind, wie erwähnt werden muß, nicht ohne Ginfluß auf die Beschaffenheit des Blutes, selbst wenn tein beträchtlicher Blutverlust stattsindet.

Es mag 5. barauf hingewiesen werden, daß auch die Umgedung des Kranten aus mangelhaftem Berständnis für die Ursache oder den Zusammenhang gewisser Beschwerden, wenn auch in bester Absicht, dazu beitragen tann, daß sich Erscheinungen von Bleichjucht die vorhandener Anlage entwickeln, ohne daß geringe Störungen von Bleichjucht bei vorhandener Anlage entwickeln, ohne daß geringe Störungen einen höheren Grad erreichen. Selbst hygienische Maßnahmen, die unter Umständen sehr zweichienlich sind, lönnen in gewissen Fällen überauß schädlich wirten, weil sie am unrichtigen Orte angewendet werden. Unscheinend ganz gesunde Kinder müssen in der Antwicklungszeit, in der alle Körperkräfte zur Ausbildung und Bergrößerung ser Organe verwendet werden, deim Baden, Schwimmen, Turnen besonders überwacht werden, und bei Kindern, die duch blasse Geschichsfarbe, großes Wärmebedürsnis und eine gewisse Müssern, die duch blasse Geschichsfarbe, daß die Entwicklung mehr Kräfte beanspruch, als der Körper zurzeit gewähren kann, muß von sonst einstlußreichen hygienischen

Mannahmen, wie falten Babern und Schwimmunterricht, gang Abstand genommen werben. Benn Bleichsuchtige bereits ichwimmen tonnen, jo tann unter Umftanden bei höherer Temperatur Schwimmen mabrend einer Biertelftunde wohl geftattet merben.

Der Unterricht im Schwimmen follte unfrer Erfahrung nach nur gang fraftigen Rinbern erteilt und überhaubt erft bei relativ bober Baffertemberatur begonnen und nur forigefest werben, wenn bie Erwarmung nach bem Babe febr ichnell erfolgt und weber ungewöhnliche Ermübung noch Bergtlopfen fich einftellt. Angenehmes Barmegefühl nach bem Berlaffen bes Babes ift bas ficherfte Beichen guter Birtung.

Ebenfo wird häufig burch gutgemeinte Berfuche, Die Blaffe und Schwache blutleerer Rinder burch befonbers reichliche und fraftige Rahrung (Ueberernährung, Mafttur) ju beben, geschabet. Je fcmacher bie Berbauung und Absonderung von Magen- und Darmsaft ift, und je weniger anftrengende Dusteltätigfeit, wie 3. B. bei Arbeitern gur Erhaltung ber Erifteng erforberlich ift, befto weniger ift reichliche Ernährung mit Fleifch ober Giern am Blate; ja felbit Milch, in größeren Mengen genoffen, tann bort ichablich fein, wo fich nicht bas Bedurfnis nach Gimeiknahrung in regem Appetit tunbaibt. Gbenfo muß man mit ber Darreichung von Bier und Bein, Die gefunden Rindern überhaupt nicht zuträglich find, vorsichtig fein. Altoholische Getrante tragen nicht bagu bei, bie ben Blutleeren fehlenben Bestanbteile zu erfeten ober ben urfachlichen Fehler im forperlichen Betriebe gu befeitigen; bas vermag nicht einmal Rotwein, trop feines angeblich ftarteren Gifengehaltes.

Bir mochten aber gegenuber ben fangtifden Befambfern bes Alloholgenuffes nicht unterlaffen, auszusprechen, bag auch bier bas Rind nicht mit bem Babe ausgeschüttet werben folle; benn altoholifche Getrante tonnen unfrer Erfahrung nach in einzelnen Gallen auch bei Rinbern nutlich fein, und fie find, mit Dag genoffen, für Erwachfene und namentlich altere Leute, eines ber mirtfamften und amedmäßigften Mittel, ben Rorper nach anftrengenber geiftiger und torperlicher Tatigfeit ins alte Bleichgewicht ju bringen. Gie follen nicht etwa verbrauchte Mustel- und Rerventraft erfeten - eine folde Bermenbung ift ftets icablic -, fondern nur bie Unluftgefühle bermindern, bie aus ju großer Unfpannung entfpringen, und baburch bie Beriode ber Rube, bie ber Bieberbeichaffung ber Rrafte und bem Ausgleiche abnormer Spannungen im Rorper bient, möglichft ergiebig machen.

Defter als man annimmt, ergibt auch bie Lebensweise ber unter gunftigften äußeren Berhältniffen beranwachsenden Jugend ichabliche Ginwirtungen für bie Entwidlung bes Rorpers. Bor allem ift ber Ginflug ber Schule zu ermahnen, Die nicht felten zu große Unforberungen ftellt, ber Aufenthalt in ichlecht gelüfteten Schulräumen und Die einseitige geiftige Musbilbung, Die für torperliche Betätigung im Freien zu wenig Gelegenheit lagt, namentlich wenn Dufit- ober Nachhilfefrunden noch einen Teil ber freien Reit beanspruchen.

Berner macht fich ber Ginflug ber Grofitabt und bes gefellichaftlichen Lebens unborteilhaft geltenb. Rinder und junge Leute bedurfen befanntlich reichlichen Schlafes, und Mangel an Schlaf ift unfers Erachtens mindeftens ebenfo fcablich wie ungenugenbe Ernabrung. Der Beginn ber Schule in ben fruben Morgenftunden raubt ben Rinbern ber Großstadt, bie aus mannigfacen Granden nicht fo zeitig gur Rube tommen und gum Teil weite Soulwege machen muffen, einen guten Teil bes erquidenben Morgenichlafes. Ueber bie Schablichleit ber bis in bie fruben Morgenftunben ausgebehnten gefelligen Bergnugungen

ber reiferen Jugend und bes ansirengenden Tangens in heißen Raumen braucht wohl tein Wort verloren ju werden. Gludticherweise wird durch die Luft am Sport ein gewisses Gegengewicht geboten; aber man barf nicht vergessen, daß das Beste bei falfcher Amwendung jum Bofen wird, daß die Unbertreibung lörperlicher Betätigung namentlich dem noch unentwickten Körper recht viel Schaben bringen tann, und daß auch sonst heilsame Mustelanistrungung bei gewiffen Graben der Butleere bermieben werben muß.

Belche Beschwerben sind nun die Folge der Störungen im Körper, die sich vor allem durch Beränderung der Blutbeschaffenheit tundgeben? Wir müssen hier 1. die Borgänge unterscheiden, die nur aus der vermehrten Inanspruchnahme gewisser Organe entspringen, die durch ihre intensivere Leistung einen Ausgleich des Desizits, das sonst weit ftärter sein würde, nach Möglichkeit herbeisühren, und 2. die Erscheinungen, die dereits auf einer setunderen Störung der Ernährung wichtiger Organe beruben. Denn es ist ja 3. B. ein großer Unterschied, ob der Gesunde bei einer starten körperlichen Anstrengung oder der Krante schon in der Ruse respektive bei der leichtesten Bewegung schneller atmet und beschleunigten Puls zeigt.

Je mehr sich die Menge und der Blutfarbstoffgehalt der roten Blutzellen vermindert, desto geringer wird, wie wir gesehen haben, die Fähigkeit der Sauerstoffausnahme, der Kindung des Gases im Blute und der Anteil des Gewebes an der Zusubr, und dadunch nimmt sosort der Prozes der Wärmebildung ab. Die Kranken klagen nicht nur über Kälte in den vom Herzen am weitesten enternten Teilen: Rase, Fingerspiken, Zehen, Ohren, sondern die Verminderung der Wärmebildung ist auch für andre deutlich durch Blässe und Kühle der Teile nachweisdar. Je schwieriger die Sauerstoffversorung ist, desto mehr wird darum die Kreislausstätigkeit und Atmung in Anspruch genommen. Bleichsichtige und blutleere Personen atmen also schon in der Ruse schwester und haben zahlreichere Pulsschläge als Gesunde. Sie klagen über plögliche Beängstigung, die der Laie oft für gesahrdrohendes Asthma hält, kommen bei geringen Erregungen und stärkerer Bewegung, namentlich dem sichnschen Gesen oder Treppensteigen, bald völlig außer Atem und werden, häusig sogar ohne ersichtlichen Erund, don herfügem Herzstlopfen befallen.

Es ift burchaus falich, wie Laien es tun, diese Erscheinungen, weil fie auch Symptome eines schweren herzseiblens fein tonnen, ohne weiteres als bebrofich anzufehen; benn sie geigen nur an, daß das herz unter ungunstigeren Bedingungen als sonst arbeitet und für stätere Anforderungen zeitweilig nicht genägende Krastvortate bestigt. Solche Krante bedürfen eben nur der Schonung, um wieder volltommen leistungsfäbig zu werden, während wirklich herzkrante in keinem Kalle ohne dauernden Schaben auf die hohe ber Leistung eines normalen Menschen gebracht werden tonnen.

Da die Musteln, wie schon ihre rote Farbe zeigt, besonders reich an Blutfarbstoff und daher schon in der Ruhe sehr sauerstoffreich und -bedürftig sind, so
nehmen sie natürlich bei Körperbewegungen mehr Blutsauerstoff als sonst in
Knipruch und missen, wenn der Gehalt des Blutes an Blutforperchen, beziehungsweise Farbstoff ungenügend ift, allen Organen, namentlich der haut und dem
Gehirn Blut entzieben, so daß die Kranten bei oder nach Bewegungen auffallend

blag werben und über Schwindel, Ropfichmergen und Rlimmern por ben Augen flagen. Wenn die Blutverforgung felbft bei magigen torperlichen Unftrengungen für bie Anfprüche ber Dusteln nicht ausreicht, fo ftellen fich bald Ermübungsgefühle und recht hartnädige und beftige Schmergen in ben perichiebenften Musteln ein. Namentlich werben bie Rranten burch Schmerzen in ben Babenund ben Rudenmusteln, die bei aufrechter Saltung bes Rorpers am ftartften in Unfpruch genommen werben, beläftigt, und man follte biefen Umftand berudfichtigen, wenn man Bleichfüchtige wegen ichlaffer und gebeugter Rorperhaltung tabelt. Mit ber Reit werden auch bie Bruft- und Bauchmusteln febr empfinblich. jo baß bie Kranten bauernd ober anfallsweise - oft gerabe am frühen Morgen über tieffitende Schmergen an ben verschiebenften Stellen, namentlich amifchen ben Rippen und in ber Magengrube, über ichmerzhafte und erichmerte Atmung ober über Magentrampf flagen. Begen ber empfindlichen Bauchmusteln merben bie Schmergen burch jebe Dablgeit fo erheblich gefteigert, baß bie Batienten oft lieber auf die Nahrungsaufnahme verzichten als bie Schmerzen ertragen. Die Beichwerben im Bereiche bes Unterleibes werben oft irrtumlichermeife auf tiefere Ertrantung innerer Organe, namentlich bes Magens und ber Leber. bie im Gebiete ber Bruft auftretenben auf Erfrantung bes Bruftfells, ber Lunge ober bes Bergens gurudgeführt, und es ift bisweilen auch für ben Argt nicht leicht, eine Entscheibung zu treffen.

Die gewöhnlich ale Rerbenichmergen (Reuralgien) betrachteten Schmerganfalle bleichfüchtiger und blutleerer Berfonen find in Birtlichfeit oft nur Dustelfdmergen. Raturlich tommen aber infolge ber folechten Ernabrung bes Rerbenfpftems auch eigentliche Rerbenichmergen bor, und bie leberempfinblichleit ber nervofen Organe macht es erliarlich, bak Bleichfüchtige fich fo leicht mube fublen und ein Gefühl bon Cowere und bon Ralte empfinden. Gie haben baufig Ropf. und Rahnichmergen, find übellaunig, oft febr erregt und ichlaflos ober fie haben ein beständiges Schlafbedurfnis, und ihre Befdmerben fteigern fic, menn ibnen nicht langere Schlafzeit gemahrt wirb.

Benn bie Beranberungen in ber Blutfluffigleit einen gewiffen Grab erreicht haben, fo tritt bie Abnahme ber Leiftung ber Berbauungspragne in ben Borbergrund, fo bag Laien folde Krante birett als Magentrante ertlaren und bemgemäß behandelt miffen wollen, mas in einer großen Rabl von Rallen grundfalich ift. Durch bie ungenugenbe Ernabrung ber Berbauungsorgane wird bie Berbauung in ihren beiben wichtigften Abichnitten, ber Borbereitung für bie Auffaugung (Digeftion) und ber inneren Berarbeitung (Affimilation) ungenilgend; bas heißt: ber Korper vermag bie Nahrung nicht mehr auszunuben und zwar um fo weniger, je reichlicher ibm Stoffe und gerabe fogenannte fraftigenbe zugeführt werben. Wenn ber Rorper bie Nahrung nicht genügend verarbeiten tann, fo wird fie zum Ballaft und ruft mannigfache Berbauungestörungen bervor. Der Sunger, ber bas Beburfnis nach Nahrungsmaterial überhandt anzeigt, verliert fich ebenfo wie ber Appetit, ber bas Bedürfnis nach beftimmten Formen ber Rahrung gum Ausbrud bringt; ober Berioben von Beighunger wechseln mit Berioben ber Appetitlofigfeit und jogar bes Wiberwillens gegen Speifen, namentlich gegen träftige Roft und eiweißhaltige Nahrung. Die Darmbewegungen werden immer

geringer, zum Teil wegen ungenügender Füllung des Magens, zum Teil wegen bes Ausfalls der Absonderungsfähigkeit von Magen- und Darmdrüfen, zum Teil wegen Schwäche der Darmmuskeln und auch der Bauchmuskeln; es tritt Stuhlverstopfung mit heftigen Blähungen und häufig Kolik ein, da der Darm zeitweise sehr reizdar wird und nur mit großer Anstrengung die lange angehäusten sesten Massen entleeren kann.

Bevor sich dieser Zustand ausdildet und häusig noch nach seinem Sintritt bestehen bei völlig mangelndem Hungergefühl besondere Störungen des Appetits: die Kranken haben ein undezähmbares Verlangen nach bestimmten Stoffen, die teils zum Ersatz gewisser für die Verdauung wichtiger, aber wegen der mangelhaften Beschaffenheit des Blutes nicht in genügenden Mengen dem Magen zugeführter Stoffe, teils als starte chemische oder mechanische Reiz- oder Abstumpfungsmittel bei abnormen Empfindungen dienen. Einzelne solcher Substanzen steigern in der Tat die Absonderung des Magensatzes, wie bekanntlich auch die Vögel Sand zu sich nehmen, um auf die Absonderung des Magensastes einzuwirken oder um die ausgenommenen Substanzen mechanisch zu zerreiben.

Einen Fingerzeig für bie argtliche Behandlung gibt bas auffallende Beburfnis ber Rranten nach falgigen und faueren Speifen, bie bis gu einem gewiffen Grabe bem Rangel an Salgfaureabsonderung im Ragen abbelfen. Diefem Bedurfnis tann man ohne Furcht Rechnung tragen, aber nicht bem Beburfniffe nach unverdaulichen Stoffen, wie Raffeebobnen, Rreibe u. a., Die ben ohnebin ichlecht mit Blut verforgten Dagen beftig reigen, ohne bem Rorper als Ernahrungsmaterial ju bienen. Diefes Berlangen ift eben nur ber Musbrud einer abnormen Reigung ber ungenugend mit Blut berforgten Enbigungen ber Magen- und Solundnerven, bon benen bie Appetitempfindung ausgeht. Der vermittelft biefer Stoffe allenfalls ergielte Borteil einer gemiffen Berftartung ber Speichel- und Magenfaftabfonberung wird burd ben Rachteil ber Aufnahme unverdaulider Stoffe reichlich aufgewogen; jebenfalls verfügt ber Mrgt für biefe Brede über beffere Mittel. Ebenfo follte man bem Buniche nach ftarten Gewürgen nicht Rechnung tragen, fonbern in folden Sallen nur öfter bie Beftanb. teile bes Magenfaftes, Salgfaure und Bepfin ober trodenes Brot, bas bie Berbauung und Speichelabsonberung anregt, fleine Mengen Salg und Brot, getrodnetes Obft ober bittere Mittel (Ralmustee, Engian), nehmen laffen, bie auf bie Absonderung von Mageniaft binwirten. Bor allem ift ber Benug von Bleifch und Gimeiß, bas in folden Fallen nur ungenugend vergrbeitet wird, weil es besonbers reichlicher Berbauungsfafte bedarf, möglichft ju perringern, und biefe Rabrungemittel follten möglichft mit fauren Speifen gufammengenoffen werben. Benn bas Sungergefühl fehlt, ernahre man bie Rranten überhaupt nur mit Reis, Rartoffelbrei, geröfteter Semmel ober Brot, Dbit, Buttermilch, weißem Rafe und Deblfuppen mit etwas Dild.

Es ift tlar, daß bei zunehmender Schwäche der Berdauungsarbeit, die ja außer dem Sauerstoff alle Kraftmaterialien liefert, die Beschaffenheit des Blutes immer schlechter wird, daß die Ernährungssstüdungen sich immer weiter ausbreiten und schließlich sogar den Zusammenhang des Gewebes an den verschiedensten Orten stören. Es treten dann Blutungen an den verschiedensten Teilen, auß dem Magen, dem Darm, der Nase, auf, und die Menstruationsblutung wird abnorm start und lang dauernd. Störungen der letzterwähnten Art gehören zu den frühesten und wichtigsten Erscheinungen abnormer Blut-

beichaffenbeit, wobei zu beachten ift, baf reichliche Absonderung nicht immer einen großen Blutperluft bedeutet, ba bas Blut große Farbetraft befitt, mabrend wieber eine geringe Menge aus reinem Blut bestehen tann. Reichliche Absonberung reinen Blutes tragt natürlich an fich wesentlich zur Bermehrung ber Blutgrmut bei.

Much bie Lunge wird unter folden Berbaltniffen ichlecht ernahrt und erfrankt besonders leicht; Die Lungenschwindsucht beginnt, wie wir bereits bervorgehoben baben, baufig mit ben Ericbeinungen ber Bleichlucht ober Blutleere. Die Lunge leibet in bopbelter Beife. Ginmal fliefit ibr nicht genugenbes Ernahrungsmaterial gu, zweitens find die großen Atmungsmusteln, Die Die Ausbehnung ber Lunge bemirten, nicht fraftig genug ober zu schmerzhaft, um ihre bier boppelt wichtigen Funttionen ausreichend gu erfüllen. Der leichtefte Ratarth tann barum unter Umftanden bei Blutleeren bauernde Lungenerfrantung herbeiführen, und Berjonen mit ichwacher Bruft ober erblicher Unlage gur Schwindfucht find besonbers gefährbet. Die Utmung ber Bleichsüchtigen muß baber besonbers überwacht werben. Gie burfen in feinem Ralle ein Rorfett tragen, und ber nach Ablegung bes Rorfetts besonders großen Gefahr von Ertaltung muß burch befondere Unterfleidung begegnet werden; auch find nach Bestimmung bes Arztes methobijche Atmungkubungen und porfichtige Abhartungsversuche porgunehmen. Benn bei Bleichfüchtigen bartnäctige Berbauungeftorungen porbanden find, fo gilt es, bie Lunge besonders genau ju beobachten; benn biefe Berdauungsftorungen find nur ju baufig bereits ber Anfang ber Schwindfucht, ober fie begunftigen ibre Entwidlung, ba ber gefamte Rorper ungenugend ernahrt wird.

Es mag noch ermant merben, bak bei boben Graben bon Blutberanberung bie blaffe Farbe ber Saut einen Stich ins Gelbliche, ja Grunlich-gelbe erhalt, bag bie Saut ihre Straffbeit und Debnbarteit verliert und eigentumlich gebunfen ericheint, mas auf ben größeren Bafferreichtum bes Blutes (fiebe oben) jurudjuführen ift. Diefer - und eine gemiffe Somache ber Bergtatigleit - bewirft, namentlich bei Berfonen, Die viel fteben muffen, auch nicht felten leichte Unschwellung um bie Rnochel ober an ben Schienbeinen, eine Ericeinung, bie mit ber Berbefferung bes Blutes ichnell berichwindet, alfo unter ben ermannten Ilmftanben burchaus nicht fo bebentlich ift, wie s. B. bei organischer Bergertrantung. In ben ichwerften Sallen von Blutleere find die Rranten im Musjeben nicht von Rrebstranten bes letten Stadiums gu untericeiben : fie find machsgelb, fait bewegungsunfabig, gu Donmachten geneigt : fie leiden an qualvollen Anfallen bon Erbrechen und vertragen nicht die leichteften Speifen; auch treten reichliche Blutungen in ber Saut und an inneren Organen auf (Bernigiofe Anamie, lebensgefährliche Blutarmut).

Die Tatfache, baß ftartere Blutungen gerade bei Bleichsucht fo häufig find, verdient noch eine besondere Erörterung. Man bat in ber Tat, um biefes anicheinend widerspruchsvolle Berhalten zu ertlären (aber, wie ich glaube, in völliger Berfennung bes wirklichen Zusammenhanges), angenommen, bag leberfluß an Blut die Urfache aller Störungen bei fcwerer Bleichsucht fei, und bag bie Symptome ber Erfrantung nur von mangelhafter Blutverteilung herrühren, indem fich bas Blut gleichsam von ber Saut gurudgiebe und in ben inneren Organen anhäufe. Man hat fogar, indem man fich auf einzelne Fälle ftutte, in benen nach einem großen Blutverlufte bie Befferung begann, weiter gefolgert, bag ber Argt bas Beispiel ber Ratur, bie fich fo bes - vermeintlich schablichen

- Ueberfluffes entledigt, nachahmen muffe, wenn er wirflich belfen wolle, und barum Blutentziehung, namentlich in Form bes Aberlaffes als bas beite Mittel gegen bartnadige Bleichsucht empfohlen. In Diefer Schluffolgerung liegt ein Rornchen Bahrheit und recht viel Raliches. Blutungen find zweifellos oft bie Folge lotaler ober allaemeiner Blutuberfüllung, und Blutentziehung tann bie bon ber Blutuberfüllung berrührenben Beichwerben, aber nur in einer fleinen Rabl von Källen bie Urfache ber Stodung befeitigen. Wenn fie alfo wirtigm au fein icheint, weil gerabe nach einem Blutverlufte Befferung eintritt, fo beweift bas nur, bag entweber nur lotale Beichwerben vorhanden maren, ober baf bie Rrantheit gerade ben Benbebuntt zum Beffern erreicht batte: aber es ift nicht bewiefen, baf fie burch ben Blutverluft beseitigt worben ift. Die porbin entwidelte Auffaffung entspricht alfo nur einer unbeweisbaren Bermutung; bagegen wiffen wir ficher, baf bei Blutarmut bie Gemebe und Blutgefähe fcblecht ernährt und fo bie Ginrichtungen, bie bas Blut in feinen Bahnen bewegen und erhalten, unwirtigm gemacht werben; benn man beobachtet bie reichlichsten Blutungen bei ber bochsten, unbeilbaren Form ber Blutarmut und bei fcwerer Blutvergiftung.

Das Blut fließt gerade nach den Stellen und häuft fich durch Stodung bort an, wo wegen der Schwäcke der für ben Bluttreislauf notwendigen Apparate oder wegen zu geringen außeren Widerstandes die ungünftigsten Bedingungen für die Fortbewegung bestehen. Die Teile, die an fich besonders blutreich sind, wie die Rasen und Ragenschleimhaut, und besonderer Kräfte zur Fortbewegung des dier leicht stodenden Blutes bedürfen, werden natürlich besonders früh in ihrer Funktion gestört, und das Gewebe wird bei plötzichem Zustus — gerade die an Blutleere Leibenden zeigen ja auffallende Schwantungen der Gefässällung (siehe oben) — nur durch Bersten eines Gefässe entlastet, das heißt unter Berluft des wertvollsten Materials für die Körperernährung.

Es mag ja manchmal vorteilhaft sein, wenn sich der Körper bei großem Blutreichtum des Blutüberstusssels auf diese raditale Beise entledigt; aber bei Blutarmut läßt sich auch das mangelhast beschassen Blut nur schwer durch Keubildung ersehen. Jedenfalls haben Bersuche, durch Einsprizung von gesundem Blut das angeblich schlechte zu ersehen, teinen wesentlichen Ersolg aufzuweisen, und das ist, wie wir ja oben gesehen haben, ertlärlich, weil eben die abnorme Beschaffenheit des Blutes nur von der sehlerhasten Juntion der blutbildenden oder Rahrung assimilierenden Organe herrührt, und dieser Deselt im Betriebe ist durch Einsührung von normasem Blute ebensowenig zu beseitigen, wie die mangelhaste Funktion einer Lampe, die von einem ungeeigneten Cylinder oder sehlerhaften Dochte abhängt, durch Zusuhr von Del reguliert werden tann.

Unfre Ausschurungen haben hoffentlich flargelegt, daß gerade bei einer so häufigen und nach allgemeinem Glauben von jedem Laien bestimmbaren Strantungsform das Wesen und die Schwere der Krantheit nur auf Grund eingehender Kenntnis des menschlichen Körpers und seiner Bedürfnisse bestimm werden tann. Auch die Behandlung, die dem Laien so leicht dunkt, ist außerordentlich schwierig, zumal es nicht bloß gilt, ein Allheilmittel zu verordnen, sondern, nach Kestitellung der Ursache, den Kranten in der überwiegenden Zahl

ber Ralle zu einschneibenben Beranberungen feiner Lebensweise und gum Bergicht auf viele Borurteile zu bestimmen. Es ift nach bem Gefagten auch ertlärlich, warum es fo viele, angeblich wirkfame Mittel gur Behandlung ber Bleichfucht und Blutleere gibt. Bieles ericheint wirtfam, weil bie Krantheit viele Grabe und Formen und mannigfaltige Urfachen bat. Aber was in bem einen Falle zwedgemäß und wohltatig ift, wirft im anbern ichablich; benn man behandelt eben nicht "bie Blutleere ober Bleichsucht", fonbern man muß bie Störungen aufbeden und beseitigen, Die, je nach ber Berschiebenbeit ber individuellen Beichaffenheit bes Ertrantten, gerabe Blutleere und Bleichsucht hervorrufen, und man behandelt nicht mit Gifen, Samoglobin ober Bebfin, hubrobathischen Dafenahmen, warmen Babern, mit Bebirgs- ober Seeluft, auch nicht mit einer Babefur. Magenausspüllung ober Aberlan, fonbern bie Babl einer bestimmten Behandlungsform und ihr Wechfel hangt von ben Umftanben bes einzelnen Ralles ab. Die fich eben nur nach genauer Untersuchung ergeben. Biele Salle bedurfen überhaupt gar nicht einer Behandlung, fonbern es genugt, gemiffe ichabliche Einwirfungen zu beseitigen und Borfchriften für gefundheitegemäße Lebensweise gu geben. Bei andern wieder find fonft beilfame Kattoren: Bewegung, Ralte. frifche Luft, fraftige Ernährung, ichablich. Bor allem ift zu bebergigen, bag man nicht mit energischen Mitteln bas gu ertropen fucht, was nur burch langjame Aufbefferung ber Rrafte erzielt werben tann, und bag namentlich bei beutlich ausgesprochener Berminderung ber Mustelfraft vollige Rube für ben Rranten überaus wichtig ift. Bleichfüchtige boberen Grabes muffen, wenn es fich um ben erften Anfall handelt, fo forgiam wie fieberhaft Erfrantte, und, wenn es fich, wie fo baufig, um einen Rudfall banbelt, als tonftitutionell Erfrantte behandelt werben, b. h. fie muffen angemeffene Beit hindurch bas Bett huten. In ber warmen Jahredzeit tonnen fie in ber Rubelage unter ben notigen Borfichtsmagregeln, por allem nicht ju leicht betleibet, ber Connenbestrahlung folange als möglich ausgesett werben, alfo gleichfam Licht- und Connenbaber nehmen. Erft wenn fich bie Rrafte mahrnehmbar gebeffert haben, tann man zu methobifcher Mustelträftigung übergeben. Die baufigen Rudfalle ber Ertrantung, von benen wir eben fprachen, beweifen, bag auch bie leichteften Grabe ber Bleichfucht ernft genommen werben muffen, und bag bie Behandlung mit ber Befeitigung gewiffer, besonders beutlicher und barum vom Laien als bas liebel felbft betrachteter Ericheinungen nicht ihr Ende finden barf. Bon Beilung tann man erft fprechen, wenn auch unter ungunftigen Lebensbedingungen bie geschilderten Beranderungen am Blutgefäßipftem und in ber Leiftungefähigfeit fich nicht mehr bemertbar machen.

Die Behandlung barf alfo teinesfalls fo einseitig und ichematisch fein, wie Die nicht fingienisch Dentenben glauben, beren Richtschnur ber Dichterspruch gu fein fcheint:

"Rur Gifen tann uns retten, lind eriofen fann nur Blut."



# Perichte aus allen Wiffenschaften.

### Religionswissenschaft.

### Japan in firciliger Begiehung.

Das Inselreich im fernsten Osten hat stets das lebhafteste Interesse der abenbländischen Bölter erregt, und zahlreiche Schritten suchten nach verschiedenen Richtungen him Belehrung über bessen Land und Bolt zu verdreiten. Ueberschwengliche Schilderungen einerseits, absprechende Urteile andereseits sanden ihren Weg in die Presse. Der Raturfreund,
den die wildromantische Gedirgsnatur entzüdte, der Kunsibestissen, der die Raturfrische der Malereien bewundderte, der Techniker, der die Wetals- und Ladwaren, die seramischen Leistungen und Stickereien des japanischen Kunsigewerdes studierte, sie waren des Lobes voll. Der Missonar, dessen heißes Bemühen fruchtlos blied, der Kaufmann, der es nicht verstand, ersolgreiche Geschäfte zu machen, der süchtige, Glodetrotter", den die unvollständige Belleidung der Bauern und Atbeiter genierte, der oberkächsiche Beodachter des gestigten Tun und Teribens im niederen Bolt, sie waren östers schael mit einem harten Urteil sertig.

- Da die firchlichen Justande, die bisher meist nur in theologischen Kreisen erörtert wurden, auch manches Interesse für das Latenpublitum darbieten, so sei es einem Laten gestattet, von neutralem Standpuntte aus, einige einschlägige Tatsachen zu beleuchten. Solche Katsachen find:
  - 1. In Japan gibt es feine Staatereligion,
  - 2. in Japan ift bie Schule völlig von ber Rirche getrennt,
  - 3. in Japan bat ber Briefter feinen politifchen Ginflug,
  - 4. in Japan berricht in religiofen Dingen eine beifpiellofe Tolerang.

Bahrend die große Majorität der Bevöllerung aus Buddhilten besteht, bekennt sich ein Uleiner Antel jum Shintoismus und ein noch lleinerer gum Christentum. Da sich die taiserlide Jaminie jum Shintoismus bekennt, so ist es begreiflich, daß man dem Buddhismus von oben berad teine Pflege angedeiben lätzt, und daß man ein scharfes Auge darauf richtet, daß die Briefter teine Bolitit treiben. Die Berbindung von "Thron und Altar" fällt hier ort. Es gibt teine theologische Balutlat, tein flaatlich unterhaltenes Priesterseminar, sondern nur Brivatanstalten für Ausbildung von Brieftern.

Bei ber in Japan prollamierten Religionsfreiheit unterhalten die verschiebenften Setten bes Chriftentums — bie Wormonen nicht ausgenommen — Missonen in Japan, allein die Erfolge sind nur spätich. Bon ben Urschafen, die biefer Erscheinung zu Grunde liegen, seien hier nur einige angebeutet. Zunächst wäre auf ben Einsluß einer Episobe aus der Geschichte Japans hinzuweisen. Rachbem vor circa 300 Jahren die Zelutien das Christentum über einen großen Teil Japans verbreitet hatten, zettelten sie mit Hisse von driftlich gewordenen Fürsten einen Bürgertrieg an, um die Religion ber Rächstentiebe mit Gewolt über ganz Japan auszubehnen. Der Krieg nahm aber eine ihnen ungunstige Bendung, und damit sielen sämtliche früheren Bemühungen in nichts zusammen, das Christentum war wieder ausgerotiet.

Eine weitere Ursache liegt in der Berschiedenheit der Konfessionen. Belches ist die richtige Bersion, die latholische oder protestantische? fragt der Japaner. Und wenn man ihm bedeutet, daß der hauptindalt bei beiben Konfessionen der gleiche sei, so weist er auf manche betrübende, ihm wohl besannte Erscheinungen bin. Der "Ruttursamps" in Deutschand und Frantreich, die Tätigseit des Zentrums im Deutschen Reichstag, der Streit zwischen Batisan und Quirinal find weitere Bilder aus der Geschichte, die den Japaner sung der Da dant dem vortrefflichen Schulspiem sait jeder Bauer und Arbeiter die einfacher ge-

schriebenen Zeitungen 1) lesen kann, ba ferner die Redalteure der Zeitungen mit einer oder ber andern europäischen Sprachen vertraut find und vieles aus den Zeitungen Europas in das Japanische überseben, so ist das Bolt in Japan über viele Berhältnisse weit besser unterricktet, als man in Europa vermeint.

Der Grund, warum die Jesuiten vor 300 Jahren mehr zuwege brachten als die Missionare von heutzutage, liegt darin, daß es damals noch zahlreich einst unabfängige Fürsten (Daimios) gab, von benen manche für die neue Lehre gewonnen wurden und so ein Beispiel für das Bolt gaben. In jehiger Zeit ist die Belehrung von oben herab nicht mehr möglich. Indessen lennt die Missionare immerhin mehr Erfolg haben, wenn sie zumächst die Buddhistenpriester gewinnen würden; es siete dann auch die Frage nach an nötigen Finanzen für Fiareregehälter und Krichenbauten weg. — Es ist schließich noch zu berücksichtigen, daß religibse Borstellungen beim Jahaner leine so breite Stelle im Gemüt einnehmen wie beim Europäer, und daß der Missionar in seinem Eiser erlasmen muß, wenn er überlegt, daß er aus sauen Auddissen nur saue Christen machen würde.

3m allgemeinen find jeboch bie driftlichen Diffionare in Japan gern gefeben, fie fiiften viel Gutes und verschaffen bem Chriftentum ein gewiffes Unfeben.

In den Schulen Japans wird kein Religionsunterricht erteitt, wohl aber in ausstühreitiger Beise ein Moralcoder gelehrt, der vor zehn Jahren von der Regierung revidiert und erweitert wurde. Dieser Coder enthält außer den sämtlichen Lehren der chriftlichen Moral noch einen voluminölen Baragraphen über den Patriotismus. Daß nach der moralischen Richtung hin die Religion der Nächstenliebe hier selten Fuß bereits gefüht hat, geht wohl am etlatanteisen daraus hervor, doß bie im vorigen Dezennium hier gegründete Geschlichaft zum roten Kreuz eine phänomenale Ausdehnung gewonnen hat. 3) Im versiossen Ottober seierte diese Gesellschaft im Uheno-Bart in Totio ihr Siiftungsfest, zu dem vollen Witglieder von nah und sern herbeigeströmt waren und die Kaiserin von zapan eigenhändig Kreise sür befondere Berdienste um diesen Berein verteilte, dessen üben mit Kaiserin worden in Vorgertrieg von den Milierten allgemein anersannt wurde. Bor turzem wurde in Totio ein spezielles Organ sür diese Gesellschaft gegründet. Diese Zeitung führt den Namen: Rippon Settigig is himpo.

Mancher wird vielleicht fragen, wie es benn bei dem Wangel an Religionsunterricht mit der Zahl der Berbrechen stehe ? Die vergleichende Statistit zeigt uns hier, daß die Zahber schweren Berbrechen (Mord, Raub, Rotzuch) in Japan geringer ist als in Europa, wogegen Betrug und Urkundenstässchung einen etwas höheren Prozentsch siesen. Mangel an laufmännischer Moral ist schon mehrsach japanischen Hondelstreisen vorgeworfen worden, es besteht seboch derechtigte Hoffmung, daß mit der tommenden Generation salsche, aus krüberer Zeit übertommene taufmännische Begriffe verschwinden werden. Japaner, die Europa und Amerika bereist hatten, haben selbst vor Bertrungen gewarnt. Indessen dar von einzelnen ungehörigen Borgängen aus noch sein Schung auf alle Rausseute gezogen werden; es wäre das ebenso ungerecht, als wenn nan den früheren Direktor der Leipziger Bant als Thyus der sächsichen Bankbirektoren ertlären wolkte. In Tokio gibt es dynnberte von japanischen Importeuren, die seit 15 bis 20 Jahren Geschäfte mit dem Aussande machen und niemals Grund zu Klagen gegeben haben. — Roch wäre der moralisierende Einfluß der Peresse und vielen Sur delugen zu beleuchten!

Dit bem Ausichlug bes priefterlichen Ginfluffes aus ber Schule bangt es gufammen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Manche Zeitungen, wie ber "Rippon Shimbun", werden lediglich in chinsflicken Symbolen gedruckt und find schwierig zu lesen; andre bagegen, wie der "Dorodzu Chobo" oder der "Nierotu", verbeutlichen die Symbole durch phonetische Zeichen (Katae-tana) und find dethalb teichter zu verstehen.

<sup>9</sup> Buddhiften ber firammeren Richtung murben baburch für die Gefellicaft gewonnen, bag man ihnen ertlatte, bas Treug fei hier nicht bas Symbol ber driftlichen Rirche, sonbern aus bem Staatswappen ber Schweis entimmmen.

bag religiofe Borftellungen beim Bolle nur eine untergeordnete Rolle ipielen. Ein neuerer Autor 1) bat aber biefe Ericeinung erliart ale "Unfahigteit, abstratte Begriffe aufzufaffen", als einen "Mangel bes Gudens nach Raufalitat". Das ift mohl ein gang grundlicher Irrtum, benn bie geiftigen Fahigleiten ber Japaner fteben nicht um ein haarbreit benen ber givilifierten Rationen Europas nach. Der Bahrheit bie Ehre! Belde gablreichen Untersuchungen bon Japanern weift bie beutige Raturwiffenschaft auf! Statt meine eignen Erfahrungen, bie ich ale Universitätelehrer mahrend feche Jahren gefammelt babe, bier gu ermahnen, laffe ich einen Mann, ber an 30 Jahre als Mebiginer in Japan weilte, urteilen. Diefer fdrieb mir nach bem Lefen bes ebenermannten Artitels: "Ich mar fo emport, bag ich ben Artitel gar nicht gu Enbe lefen fonnte. Es wird barin feine einzige eigne Beobachtung mitgeteilt, fonbern aus allerlei Buchern werben einzelne aus bem Bufammenhana geriffene Gabe jufammengefchleppt. Die Japaner follen nach jenem Autor feinen philofophifchen Ginn haben, und boch gibt es faft lein Boll, bei bem Brofefforen und Stubenten fich fo viel mit berbert Spencer und andern Bhilofophen ber Reugeit befchaftigen, wie bier. Benn man Die Bipche eines Bolles ftubieren will, fo muß man bor allem bie Sprache grunblicift tennen. Auch bann ist eine guberlässige Urteilsabgabe erft nach bielen Jahren gründlichster Beobachtung möglich. Bon bem behaupteten Frembenhaffe 2) habe ich bei ben Japanern nie etwas gemertt, mohl aber bon buntelhaftem Benehmen mander Europaer in Japan. Befonbers tommen manche Beitungsrebatteure bier in Betracht."

Der Ausichluß bes Religionsunterrichts aus ber Schule bat eine beifviellofe Tolerang gegeitigt, wofur nur einige Beifpiele ermahnt feien. Gin tatholifder Bfarrer (aus Curopa) teilte mir mit, bag eines Tages ein Bubbhiftenpriefter ju ihm tam mit ber Bitte, ben Rinbern feiner Privatiqule ben Ratechismus ju erflaren. Alls ibm bebeutet murbe, bag biefes nur im Ginne ber driftlichen Religion gefchehen tonne, meinte er, bas fei ihm gleich, ba biefes unmöglich ben Rinbern icaben tonnte. — In Ritto, bem reizend gelegenen, altberühmte Tempel und Maufoleen bergenden Gebirgsort, wo viele in Japan und China anfaffige Auslanber mabrend ber feucht-beigen Jahreszeit Buflucht fuchen, ift icon ofters ein icon gelegener Tempel jur Billa umgefialtet und an Muslander vermietet worben. 3ch habe felbit einmal einen protestantifden Diffionar, ber biefen Bubbhiftentempel gemietet hatte, befucht. Auf meine Grage, wo benn ber Altar bes Tempels eine zeitweilige Rufluchtsftatte gefunden habe, ichob ber Diffionar eine Ture feines Schlafgemaches gurud: ber Altar tam jum Borichein! Beber bie Anbachtigen, die mabrend ber Umgeftaltung bes Tempels gur Billa in einer lleinen Galriftei ihre Unbacht berrichten mußten, noch bie bober ftebenben Bubbhapriefter, noch bie Breife nahmen bie geringfte Rotig bon biefer Tempelvermietung! Als ich aber bor jener Tempelvilla ftand, war es nicht ber fcone Ausblid auf Die romantifche Umgebung, ber meine Gebanten feffelte, fonbern - ein Bergleich mit Berhaltniffen in Europa. Babrlich, eine Episobe, bie fich turglich in Bien gwifden einer Schufterinnung und einem Briefter abspielte, ber bas neue Bereinslofal einzuweihen verweigerte, weil bie Bufte bon Sans Cachs, einem Reger, bort aufgeftellt mar, mare in Japan gang unbentbar. Als im Sommer bes vorigen Jahres ein Bubbhapriefter aus Indien, Ramens Dhamulota, in Japan weilte, und burch feine Artitel gegen bas Chriftentum und feine Lobgefange auf ben Buddhismus eine fanatifche Bewegung entfachen wollte, icheiterten feine Bemuhungen an bem Beifte ber Tolerang und bes Fortidritts. 3) "Bubbhiften Japans,"

<sup>1)</sup> Globus, Band 82, Nr. 4 (1902).

<sup>9)</sup> Den Japanern wird auch oft ein Zug ber Grausamteit zugeschrieben; bas tann fich aber bloß auf ungebildete, woralisch tieffichende Leute beziehen, die es ja in jedem Bolte gibt. In vergangenen Jahrhunderten war Grausamteit wohl mehr an der Tagesordnung, aber trifft denn diese nicht auch für die Länder der Folterkammern und Orgenverbrennungen zu? Der Tierschutzverein in Tolto zuch burch Tractate icon bei den Rindern für liedevolle Behandlung der Tiere zu wirten.

<sup>9</sup> Ein andrer hoherriester aus Indien, Namens Swami Agamea Parama Tatwa pat eine Bubbistenignode organistert, die nächste Jahr in Dlata tagen foll und eine engere Berbinung aller Bubbisten Affens anstreten will.

schrieb er — in englischer Sprache in japanischen Zeitungen, die diese Artikel natürlich auch ins Japanische übersetzten — "gürtet eure Lenden in dem kommenden Kampfe gegen das Brisilantum! Ein großes Kapital sieht den christlichen Missilanaren zur Seite, und wenn sich auch schließisch eine einzige Bekehrung auf tausend Dollars berechnet, Geduld und Geld der Christen läßt nicht nach!" Die Abwesenheit von religiösem Fanatismus in Japan!) paßt nun manchen gar nicht in den Kram und wird auch von dem Autor des schon erwähnten Artikels im "Globus" als "Wangel an Jdealismus", als "Materialismus" erklärt. D, wie blind, wie so verlehrt!

Der japanifche Bubbhapriefter nimmt feine besonbers geachtete Stellung ein. er barf teine politifche Agitation treiben und tann nicht in bas Barlament gemablt merben. Er bezieht, wie icon ermahnt, tein Gehalt vom Staate und ift auf bie Eintunfte ber firchlichen Landereien angewiesen. Da biefe in manchen Diftritten febr gering find, beftebt bier bas Inftitut ber Bettelmonde, bie in einem primitiven Ornat von Saus ju Saus manbern und mit ihrer Rlingel ben Infaffen ihre Unwefenbeit antunbigen. In fruberen Jahrhunderten, als zahlreiche Daimios bem Budbhismus hulbigten, gab es politisch einflugreiche Priefter, Die oft ihre Dacht migbrauchten. Diefe Beiten find feit ber Aufhebung ber Rleinftaaten burch ben Raifer für immer porbei. Die Geschichte bes Bubbbismus in Japan ift ebenfo lebrreich wie bie Geschichte bes Chriftentums in Japan. 2) Es icheint, bag ber Bubbhismus mehr und mehr Salt im Boll verliert, und baran haben bie Sobepriefter ber Saupttempel einen nicht unwesentlichen Unteil, Als im vergangenen Jahre ber Sobepriefter bes größten Tempels in Rioto burch leichtfinnige Bermaltung bes Rirchenvermogens ein Defigit pon feche Dillionen Dart berbeiführte und feine Saremewirticaft befannt murbe, brandmartten alle Reitungen in ben icharften Ausbruden bas Berhalten jenes Briefters. Mande japanifde Beitungen beröffentlichten ihr Berbammungsurteil auch in englifder Sprace, um ihm eine grokere Berbreitung und mehr Rachbrud ju verleiben.

Ein andres, wenig erbauliches Bortommnis ift ber Streit gwifchen ben Prieftern von Ragona mit benen bon Rioto um ben Befit ber Gebeine Bubbhas, bie ber Ronig bon Siam ben Bubbbiften Japans geichentt batte, Diejenigen Tempel, in benen bie Reliquie beponiert murbe, tonnten natürlich megen ber gabireichen Ballfahrten borthin eine febr einträgliche Ginnahme erwarten. Es ftedte alfo binter bem Streit um bie Rnochen fattifch ein Rampf um Finangen, mas von ber japanifden Preffe auch rudhaltelos bloggelegt und gegeißelt murbe. Ein Blatt 3) fdrieb, jener Rampf zeige, wie tief bie Bubbhapriefter Japans gefunten feien. Indeffen biefer Tabel trifft teineswegs alle Briefter. Es gibt noch viele ebrliche, aufrichtige naturen unter ihnen, bie nur bas geiftige Bohl bes Bolles im Auge haben. Mande berhehlten ihren Ingrimm über bie ermabnten Bortommniffe nicht. Go erflarte bor turgem ber Budbhapriefter Muratami im Tierfdugberein bon Totio: "Dehr wie 100 000 Den find bereits berausgabt worben, um ben Bebeinen Bubbhas einen angemeffenen Rubeplag ju verichaffen. Satte Bubbha felbit bas geahnt, fo hatte er vielleicht borgezogen, wenn biefe Gunne bem humanen Streben bes Tierfcupbereins ju gute gefommen mare." Brof. Dr. Ostar Loem in Totio.

<sup>9)</sup> Unter ben gwolf Daupifelten bes Bubbismus in Japan gibt es nur eine ober zwei ber frammeren Tonari, und fanatifche handlungen tommen nur febr felten vor, 3. B. Insulten, wenn ein Auskander beim Betreten eines Tempels seinen hut ausbebatt.

<sup>9</sup> Die Geschichte bes Chriftentums in Japan hat einen vorzüglichen Bearbeiter in herrn Barrer hans das in Tolio gefunden. Bor lurgem erschien ber erfte Band als Supplement ber "Mitteilungen" ber Deutschen Gesellichaft fur Rature und Bollertunde Chalens.

<sup>8)</sup> Dorobau Chobo, vom 4. Dezember 1902.

### Philosophie.

### Die Aufenwelt als Spiegel bes 3ch.

🗲 ift eine belannte Tatfache, daß wir die Außenwelt nur als Stüdwert erlennen, daß wir nämlich nur dasjenige von ihr erfassen, wozu die Schärfe unsrer Sinne ausreicht, was für unfern Berftand ergrunbbar ift, ober wofür wir in unferm Geelenleben Unliange finden. Am tlarften wird une bies, wenn wir abnorme Beanlagungen betrachten. Gin Farbenblinder permag nur eine beidrantte Angahl von Farben gu untericeiben. Manche Farben besiten für ihn überhaupt teinen Reizwert und erweden in ihm nur farblose Empfindungen, ober fie merben burch abuliche vertreten, fo wenn ein violettes Licht bem anormalen Auge blau ericeint. Babrend baber bas Auge normaler Sebenber fieben Spettralfarben unterfdeidet (rot, prange, gelb, grun, blau, indigo, violett), befteht 3. B. bei vorhandener Gelb-Blau-Blindheit nach ben Untersuchungen bon E. Bering das Spettrum nur aus ber Farbenfolge: Burpurrot, farblofes Grau, Grun, farblofes Grau, mobei Rot und Grun in beridiebenen Gattigungegraben auftreten. Bei Gomadfinnigen fangt in einem gemiffen Alter ber Berftand an, gleichfam ftille ju fteben, er macht feine neuen Erwerbungen mehr, fonbern bleibt auf feine bisherigen Erlenntniffe beschränft. Dit biefem Tiefftanbe bes Intelleftuellen geht ein Mangel bes fittlichen Gefühls Sand in Sand. Die Gefühle ber Bermanbtichaft und Freundschaft, bes Mitleids gegen Tiere u. f. w. fehlen biefen geiftig Armen, und nur ber vollendetfte Egoismus beberricht fie. Aber auch für ben normalen Denichen gibt es beftimmte Grengen bes Ertennens, bie er nicht ju überschreiten vermag. Die Philosophen haben fie aufgesucht und die Bebingungen bes Ertennens festgestellt. Allerbinge fuchen Biffenicaft und Technit biefe Grenzen allmählich mehr und mehr hinauszuschieben, namentlich auch mit Silfe ber Phyfit. Schon Spencer wies barauf bin, bag jebes neue Inftrument und iebe Rufammenftellung befannter Instrumente gu neuen 3meden eine Erweiterung unfrer Ginne barftellt. Denten mir baran, bag bie Bhufit mit Silfe ihrer Apparate bas Riebergeben eines Staubdens, ben Luftitrom, ber burd bas Ginberidreiten einer Berfon entitebt, bie Ritterbewegungen ber Altobolifer und Barafbtifer gu martieren im ftanbe ift, bag fie ben hundertsten Teil einer Milliontel Setunde noch ju meffen bermag, bag fie bie elettrifden Stromungen, bie bei leifen Erregungen burd Rigeln, Beruche, Licht- und Schallericeinungen im menichlichen Rorper entiteben, noch lenntlich macht u. f. w. Berudfichtigen wir bies, fo muffen wir D. Biener beiftimmen, ber auf Grund biefer und anbrer Beifpiele behauptet, bag wir fabig find, unfre Borftellungen über bie in ber Augenwelt gegebenen Beziehungen von der Ratur unfrer Sinne unabhängig zu machen, und daß wir auf diefe Beife Borgange in ber Außenwelt zu ertennen vermögen, die auf unfre natürlichen Sinne teinen Ginflug baben. Immerbin aber merben fic auch fur bie gefchilberten Ermeiterungen unfrer Ginne fchlieglich unüberichreitbare Grengen berausstellen. Denn am Enbe find es bod unfre Sinne, die über bas von ben Apparaten Martierte urteilen muffen.

Bir sehen also, daß im letten Grunde die Beschaffenheit unsers 3ch es ift, von der die Anschaung, die wir uns über die Außenwelt bilden, abhängt. Immer find es die für uns bestehenden Wöglichkeiten des Ertennens, durch die die Außenwelt bei uns Eingang findet, immer die uns eigentümlichen Auffassungeweisen, nach denen wir die Außenwelt formen. Die Außenwelt it also gewiserungen ein Spiegel des Ich.

Bir können diesen Gedanken bis in die primitivjten Beziehungen des Ich zu Außenwelt versolgen: Bir nehmen an, daß die Gegenisände in Birstlickseit vot, blau, warm, talt, hart, weich u. s. w. sind, während wir doch nur behaupten können, daß sie gemäß der und eigentümlicken Auffaljungsweise und so erscheinen. Denn nach dem Borangegangenen ist klar. daß es auch Besen geben könnte, denen sie anders erschienen, und auch solche, die vermöge einer unstalssehern Beranlagung noch andre Gigenschaften, z. B. magnetische, da vermöge einer unstalssehen würden. In Wirklickeit ist also ein Gegenstand nichts weiter als ein Jusummen, ein Kompler von Qualitäten, die durch die Beschäffenheit unsers

Ich bedingt find. Wollen wir noch einen Schritt weiter gehen, so tomen wir mit G. hirth fagen, daß im Grunde genommen alle Qualitäten Bahngebilde find, die durch einen vorsandenen Amag unter hirnrinde in uns entstehen. Die Sinne dieten uns demnach nur eine Bahnwelt. Bir wähnen gemäß bestimmter Aussagen unser Sinne, daß die Dinge so sind, vie wir sie wahrechmen, und die Uedereinstimmung, die dies Unsige so sind, vie wir sie wahrechmen, und die Uedereinstimmung, die dies Unsige do find, vie wir sie wahrechmen, und die Uedereinstimmung, die dies kanftlich best unser die Unser in deren ihm die unser die best unser die das wahre Besen der Dinge. In Birtlichseit sind die Qualitätensompleze, in denen die Dinge sich uns darziellen, nur "Zeichen", "Symbole" für wahrgenommene Gegenitände. Allerdings genügt uns dies. Denn wir vermögen mit Hilse dieser Symbole die Gegenitände zu untersischen und für unser Zwede zu verwerten.

Die Außenwelt bilbet also insofern einen Spiegel bes Ich, als wir aus uns erst bas hineinlegen, was wir in ihr sindern. Bird aber damit nicht ber Außenwelt alle Realität genommen? Bleibt sie dann noch etwas Villices? Es durfte sich demnach an das Sorangegangene die Frage anichliegen, wie die Außenwelt unter der von unserm Ich ausgehenden Formung als etwas außer uns Bestehendes zu stande tommt. Bie bilbet sich uns die Vorsellung der Außenwelt? Diese Frage mag dem naiven Berstande lächerlich erscheinen. Bedenken wir aber, daß jedes tierische Besen sich als Besondersheit von der Außenwelt erst absehen muß und sich zum Unterschied von der Kingenwelt gegenüber als Einbeit sich len muß, so erkennen wir, daß der Gegensaß zwischen Bach und der Außenwelt nicht so ohne weiteres gegeben ist.

hören wir, wie Eister, ein neuerer Autor über biefen Gegenstand, bie Frage nach ber Realität ber Außenwelt beantwortet: Da die Gegenstände dem Ich einen Biberstand ber Angleinelle, io werden sie als Kräfte ausgesaßt. Ein Stad Naterie ist danach nichts weiter als ein Spitem von Kräften. Die Dinge haben für uns den Bert von Besen, von denen Wirtungen ausgesen. Und wir stellen uns diese Wesen authropowordpisstich vor, nämlich als behaftet mit ähnlichen Eigenschaften, wie wir selbst sie bestigen. Die Dinge sind geleissan Restege unfere Jaheit. So tragen wir aus uns den Begriff der Einseit und Jdentilät in die Dinge sinen und fassen sie als einheitliche, in sich geschlossen, im Wechsel beharrende Substanzen. Auf diese Weise wird das Ding gleichsan zu einem Gegen Ich geltempelt. Bir bereichern also wieder unser Umgebung mit Fattoren, die sich in der Außenwelt in Wirtlichseit nicht vorsinden, sondern die wir erst aus uns in sie hienin verlegen. Der Vidern Weitlicheit nicht vorsinden, sondern die wir erst aus uns in sie hienin verlegen. Der Vidern

ftand nun, den und die Dinge entgegenseben und der in der geschitberten Beise anthropomorphisiert wird, bildet nach Eister für uns den Grund für die Annahme einer Außenwelt.

In andrer Beife beantwortet de Ergene Die Frage nach ber Realität der Außenwelt: Allerbings baben wir bie Belt mit lauter Anthropomorphismen erfüllt. Bir haben uns baran gewohnt, bie Beidichte ber Rorper vom Standpuntte unfrer eignen Lebensgeichichte ju betrachten. Ramentlich ber Ilrmenich leiftete in Anthropomorphismen Bedeutenbes. Beim Rulturmenichen find fie mehr und mehr verichwunden. Bir haben die Ratur mehr und mehr von ihrem subjettiven Charafter befreit, ben fie burch bie Begiebung auf unfre Ereigniffe erhielt. Statt beffen befinieren wir bie Rorper burch bie Beziehungen ber an ihnen mabrgenommenen Ereigniffe aufeinander. Bisher bezeichneten wir mit fest bas, mas in uns bie Empfindung bes Biberftanbes erzeugte. Jest nennen wir feft bas, mas bas Stillefteben eines in Bewegung begriffenen Rorpers hervorruft. Bisher vergegenwärtigten wir uns die Linien, Oberflachen und festen Rorper burch Gruppen von Bewegungs., Berührungs. und Biberftandsempfindungen. Best befinieren wir die Linie, die Flache und ben Rorper, beziehungsweise burch bie Bewegung eines Bunttes, einer Linie und einer Glache. Bisber tagierten wir die Rraft burch die Große bes Biberftandes, ben wir erfuhren. Jest meffen wir fie burch bie Gefdwindigleit ber Bewegung, die fie einer gegebenen Daffe erteilt ober durch die Große ber Daffe, ber fie eine Bewegung von gegebener Beichwindigleit erteilt. In allen ben genannten Fallen muffen wir alfo erft bie Begiehungen ber Rorper gu einander auffuchen, bevor wir über fie urteilen tonnen. Diefe Abhangigfeit unfere Urteile von ber Befchaffenheit bes außerlich Gegebenen ift nun nach be Craene ein Beweis bafur, bag eine felbitanbige Mukenmelt eriftiert.

Diffenbar operieren beibe Mutoren Gisler und be Ergene mit bemfelben Bebantenmaterial. Rur legt bei ber Beantwortung ber obigen Frage Gister mehr ben Rachbrud auf bie Abbangigleit unfrer Billenstätigleit, be Craene mehr auf bie Abbangigleit unfrer urteilenben Tatialeit.

Das 3ch bilbet ben Dittelpuntt, um ben fich alles breht, ben Dafftab fur bie Dinge ber Mugenwelt. Be volltommener und reiner bas 3ch ausgestaltet ift, um fo fconer erfcheint ibm bie Belt, um fo mehr ift es befähigt, feine Umgebung gu begluden. Je unpollfommener und unreiner bas 3d, um fo beffimiftifder feine Beltanfcauung, um fo Dr. Carl Mar Gienler, Erfurt. verberbenbringenber feine Birfungen.



## Titerarische Berichte.

Rechtsprechung 1902 jum B. G. B., E. G. J. B. G. B., E. S., E. S., R. D., R. D., G. B. D., R. B. G. u. 3w.-B.-G. nach ber Reihenfolge ber Gesetharagraphen bearbeitet von Dr. H. T. h. Soergel. 3. Jahrgang. Stuttgart, Deutsche Berlags Anstalt. Gebunden M. 4.80.

Diefer neue, britte Jahrgang bes in erfter Linie für alle Juriften, namentlich bie Richter, Rechtsanwalte und Rotare unentbehrlichen Bertes bringt neben allen Enticheibungen auf ben Gebieten bes Burgerlichen Gefet. buches und bes Einführungsgefeges bagu, ber Zibilprozeft, Konfurs und Grundbuch-ordnung und bes Reichsgefeges fiber bie An-gefegenheiten ber freiwilligen Gerichtsbarteit auch noch bie gefamte bisherige Rechtfprechung jum Reichogefes über bie Bwangeverfteigerung und bie Zwangeverwaltung. Der Berfaffer ift eifrig bemuht, bas handliche und außerorbentlich tlar gebrudte Buch noch immer prattifder und umfaffenber zu gestalten; fo finbet man in bem neueften Jahrgang bei einzelnen Entscheibungen nicht mehr wie früher bloß eine, sondern bie berichiebenen Beitschriften ale Quelle angeführt, auch wirb jest burch fortlaufenbe Bermeife auf bie fruberen Jahrgange beren Benugung moglichft bequem gemacht und ein rafder Ueberblid über ben Stand der Auflickatur 1900 bis 1902 geboten. In juristiden Kreisen hat nich Goergels "Rechtsprechung" bereits so eingebürgert, daß für sie der hinveis auf das Ericheinen dieses Jahrgangs genügt; es fei jeboch befonbere bervorgehoben, bag auch für alle Raufleute, Bantiere, Gemerbetreibenben, Sausbefiter u. f. m. bas Buch febr nut-

bringend und lehrreich ift, fo namentlich in ben Abichnitten über bas Recht ber Goulb. berhaltniffe, bas Sachen- und Familienrecht, über Erbrecht und Teftamente u. f. w.

Die Frauenfrage, ihre geschichtliche Entwidlung und ihre wirtichafte liche Geite. Bon Lily Braun.

liche Ceite. Bon Lily Braun. Leipzig. G. hirzel. 557 Geiten. Muf Grund vieljahriger Arbeit hat bie Berfafferin bie Frauenfrage in ihrem gangen Umfang einer Darstellung unterzogen. Das Woment ber wirtschaftlichen Lage der Frau bilde ten Ausgangs- und Mittelpunkt der Betrachtung. Ber die Geschichte überhaupt wefentlich als eine Folge wirtschaftlicher Bewegungen ansieht, aus benen bie übrigen Ericeinungen im Bollerleben, insbefonbere auch die geistigen, resultieren, wird jene Huffaffung billigen. Die übrigen merben fie wenigitens als methobifd brauchbaren Befichtspuntt für ben geschichtlichen Ueberblid gelten laffen, ohne ihre Ausschließlichfeit anguer-tennen. Schließlich find boch wohl bie geiftigen Berte mehr ale bie blogen Refultanten wirtschaftlicher Dachte. Die Darftellung fußt auf einem umfaffenben Stubium ber in Frage tommenden Literatur, ind. befondere auch auf ber Benugung ber amtlichen Statiftifen, ber ftaatlichen wie privaten Enqueten. Im ersten Abschnitt wird die Entwickung der Frauenfrage bis jum 19. Jahrhundert dargestellt. Der zweite, weit umfangreichere Abschnitt ist ber Gegenmart gewibmet. Die treibenben Rrafte ber burgerlichen wie ber proletarifden Frauenbewegung werben eingebend erörtert, bie Aufgaben ber fogialpolitifden Gefeggebung in Begiebung auf bie Frauenfrage beriftanbnisvoll erfautert. Br.

E. Beber Boppard, Danneders Ariadne. Eine tunififierische Studiemit 4 Abbildungen und den bographischen Stigen von b. Danneder und S. M. b. Bethmann. Frantfurt a. M. Mutten und Loening.

Der Berfasser, ber sich schon früher das Berbienit erworben hatte, alle Legenden, die über die Entsiehung der Dannederschen Uriaden im Umlauf gewesen, durch eine urtundichen Porschungen gerider zu haben, hat das Gesantergednis in dieser abschliebenschaft noch einmal zusammengedist, bereichert durch wertvolle Ergänzungen und zwei ungedrudte, auf die Arcaben bezälliche Ichtungen Auderts. Bei der ungehruten Berdreitung, die Danneders Bildwert gerunden hat, wird diese aufhentliche Daritellung seiner Entstehung auch weitere Kreisentereitung feiner Entstehung auch weitere Kreisentereitung einer Entstehung auch weitere Kreisen

Die Zagoboruffen. Roman von Gregor Samarow. 6. Auftage mit 8 Bollbildern von E. Cucuel. Stuttgart und Leipzig, 1903. Deutsche Berlags-Anstalt. Gebunden Dt. 5.50.

Bei dem gegenwärtigen starten Intersie am fetbentischen Milieu, wie es am beutlichsten Nieue, wie es am beutlichten durch den fabelhasien Erfolg von Meyer-Försters "Karl Heinrich" und dem nach vieler Erzählung bearbeitelen Schauspiel "Allt-Heibeberg" bofunentiert wird buffet des Reuaussigas eines Bertes biefer Richtung vielen willfommen sein. Erfcheinen manches Hu und Wieber gewecht, ja sogar eine Gegenschift hervorgerussen dat, erfcheint nun ohne inhaltliche Kenderungen

in vorzüglicher Ausflattung wieder auf dem Lesemartl. Sein Berfasser, Ostar Meding das Pseudonym des Titels benügte er neben, andern am liebsten und häusigiten — ist als Staatsmann früherer Jahre bekannt und von Haus auß Bertreter des politischen Romans. Er kann dies auch hier, wo er meilt harmlose Erinnerungen seiner eignen Deidelberger Zeit frei verarbeitet hat, nicht ganz verleugnen: die Gegensche der vierziger Jahre müssen bereintpielen. Das erhöht den Bert der mit Dumor durchsetzen Erzählung und gibt den ernsten hintergrund großer Jutunftsaufgaden für das beiter-Korpssehen flotter Studentengeit. —ck.

Grundlinien idealer Weltanschauung. Aus Otto Billmanns "Geichichte be Jdealsmus" und feiner "Jobatili" zusammengestellt von Brof. Dr. J. B. Seidenderger. Braunschweig, 1902. Friedrich Lieue Gobn.

Die Schrift fibrt in ihrem ersten Teil bie "Geschichte der Weltanichauung" vor, von dem vorgeschichtlichen Ibealismus bis zum erneuten Hervortreten der Scholastit in der Begenwart, ausgehend von der Desimition: "der echte Ibealismus faßt die Welt als wirtlich, als real auf, geschaften nach den Ibeen Gottes". Der zweite Teil trägt die übetrschrift, "Glauben und Wissenlichaften", der hitte "Leben und Lebensgemeinschaften" enthält "Wissenlichaft und Lebens", "Staat, Kriche und Scholastungsibeals" u. f. w. Als seine Aufgade bezeichnet der Berfasser, zur Gewinnung einer einheitlichen Weltanschaung auf dem Boden des Christentums und neugetlicher Weiselsbung zu dienen; seine Aussichtung und veren von Verlage eine der Ibealismus als die von der tatholischen Bestichen Geschlichen Meistlichen vertennen, der den Poden alle den Prache von Ibealismus als die von der tatholischen Leben bestigte Philosophie darstellt. Seine Lefer bentt er sich namentlich in den



# Eingefandte Neuigkeiten des Büchermarktes.

(Befprechung einzelner Berte vorbehalten.)

Besant, Annie, Esoterisches Christentum oder Die Kleineren Mysterien. Autorisierte Uebersetzung von Mathilde Scholl. Leipzig, Th. Griebens Verlag, M. 3.60. Benetzlein, Frang Boam. Das graue Leben.

Senerlein, Franz Moam, Das graue Leben. Ein Beitrag zur Pfychologie bes vierten Standes. Roman. München, Albert Langen. Bierbaum, Otto Julius, Stella und Antonie. Schauspiel in vier Aufgügen. München, Albert Langen. Dl. 2.-

Carmeri, B., Sittlichkeit und Darwinismus. Drei Bücher Ethik. Zweite, überarbeitete Auflage. Wien, With. Braumüller. M. 5.— Chiavacci. B., Wo die alten Saufer stehn.

Davida Cocolo

Bilber und humoresten aus bem Biener Bolts. leben. 3meite Muflage. Stuttgart. Mb. Bona

& Comp. 9R. 3.— Cook, Frederick A., Die erste Südpolarnacht 1898-1899. Bericht über die Entdeckungsreise der "Belgica" in der Südpolarregion. Mit einem Anhange: Ueberblick über die wissenschaftlichen Ergebnisse. Mit zahlreichen Illustrationen. Deutsch von Prof. Dr. Anton Weber. Kempten,

Jos. Köselsche Buchhandlung. Gebunden M. 10 .-Dehlinger, Gottgeft (Theodor), Dentsche Scherslein zum Sprachschatze, Stuttgart, Max

Kielmann. M. 4 Kielmann. M. 4.—
Delitassch, Friedrich, Im Lande des einstigen
Paradieses. Ein Vortrag. Mit 52 Bildern, Karten
und Plänen. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt.
M. 2.—; gebunden M. 2.50.
Gelbe, Beune. Stuminftelb. Ein Trama in
fünf Mufgügen. Zeipzig, Breitfopf & Pärtel.

Efendi, Dr. Mehemed Emin, Das neue Weltreich. (Ein Beitrag zur Geschichte des 20. Jahrhunderts.) II. Teil: Von der Eroberung Konstantinopels bis zum Ende Oesterreich-Ungarns. Leipzig, Friedrich Luckhardt, M. 2.-

Füh, Dr. Adolf, Geschichte der bildenden Künste. Zweite, verbesserte und erweiterte Auflage. Mit farbigen Tafeln und Abbildungen im Texte. Lieferung 8 und 9. Vollständig in zwölf monatlichen Lieferungen AM. 1.70. Frei burg i. B., Herdersche Verlagshandlung.

Fren, Junus, Spruchbichtungen. Aus bem "Rachlaffe. Wien und Leipzig, Wilhelm Braumüller. DR. 1.80.

Golt, & Freiherr von ber, Moltte. Mit gehn Kartenstiggen. Berlin, Georg Bonbi. M. 2.50.

Bansjatob, Beinrich, Mus bem Leben eines Bielgeprüften. Babrbeit und Dichtung. Stuttgart, Mb. Bong & Comp. 50 Bf.

Herder, Johann Gettfried, Comenius und die Erziehung des Menschengeschlechts. Ein Lebensbild. Nebst einem Vorwort herausgegeben von Dr. Lndwig Keller. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung. 40 Pf.

Dornftein, Ferdinand v., Rovellen. Betersinfel - Der Chriftus non Maria Betersinsel — Der Chriftus von Mariahilf — Die Gegnerin — Herrn Wimplingers ro-mantische Genetung, Stuttgart, Deutsche Ber-lags-Anstalt. Gebunden W. 4.—

Jaffe, M., Gebanten und Bleichniffe. Berlin, Dar Schilbberger.

Jenfen, Wilhelm, Mettengefpinnft. Rovelle. Zweite Muflage. Dunchen, Eb. Roch. M. 8.-

Bluftrierte Gefdicte ber beutiden Litera: tur von ben alteften Beiten bis gur Begenwart. Bon Brof. Dr. Anfelm Salger. Dit 110 farbigen und fcmargen Beilagen, fowie über 800 Tert. abbilbungen. Deft 2. Bollftanbig in 20 2fg. Beiellichaft.

Lagerlof, Celma, Die Roniginnen von Runga-hälla. Novellen. Mus bem Schwebifden überfest von Francis Maro. München, Albert Lengen. Dt. 2.50. Leo, Dr. mod. N., Hat das Menschenleben einen

Zweck? Naturwissenschaftliche Betrachtung. Berlin, W. & S. Loewenthal. M. 1.50. Mener. Dr. M. 19., Die Naturkräfte. Ein

Leger. 1972. 286. Bie Naturkatte. Gin Weltbild der physikalischen und chemischen Er-scheinungen. Mit 474 Abbildungen im Text und 29 Aafeln. Leipzig, Bibliographisches Inftitut. Gebunben IR. 17 .-

Münz, Bernhard, Literarische Physiognomien. Wien und Leipzig, Wilhelm Braumüller. M. 3.60. Wien und Leipug, Wilhelm Braumlier, M. 3.600, Pfing, Dr. Billhelm, Es werde tiglet? Gine Auflfärung über Bibel und Babel. Breslau, Wilselm Koebner. 60 Bf.
Mulenalmanaad der Wähndener hochschler 1908. Milnden, eb. Roch. Dt. 2.— Nordwechkäder, Die deutschen. Knrzer Leitfalen 1903, berausgegeben vom Verdande Luntande. Nordwechkäder, und kostenfrei zu be-

Deutscher Nordseebäder und kostenfrei zu be-ziehen vom Vorstand des Verbandes in Norderney.

offner, J. Volkswirtschaftliche Betrachtungen.
Zweite Anslage. Leipzig, Oswald Mntze. M. 6.—
Radó, Dr. E., Das Deutschum in Ungarn.
Berlin, Buttfammer & Mühlbrecht. M. 150.
Comidt. Sägler, Balter, Auge um Muge.

Roman. Stuttgart, Ab. Bong & Comp. M. 8.— Ceewald, S., Frantifd. Ein Roman aus ben fechgiger Jahren. Munchen, Eb. Roch. M. 4.—

jewiger zagren. Münden, Ed. Roch, M. 4.— Buffermann, Aafob. Der niegeführ Mund. — hilperich. Iwei Novellen. München, Albert Zongen. M. 2.— Bedekind, Frank, Lulu. Tramatifche Dichtung in Leilen. Erfter Teil: Erdgeift. Tragöbie. Zweite Auflage. München, Albert Langen. M. 2.—

Beide, R., Wie macht man eine angenehme Seereife? Gine Busammenftellung von Schiffs. touren, beren Fahrtbauer, Abfahrtegeiten unb Sahrpreifen. Dalle a. G., 2. Reberts Berlag.

Bid, Mugnft, Reue Denfchen. Philofophifcher Roman. Berlin-Steglin, Bans Briebe & Co.

Bormfer Univerfal-Eglibris. Gezeichnet von Otto Dupp. 20 verichiebene Blatt in Buntbrud. Worms, D. Kräuterfche Buchhandlung. M. 4.-

Ziehen, Dr. Julius, Ein Reichsamt für Volkserziehung and Bildangswesen. Nebst sonstigen Vorschlägen zur Organisation der Volkserziehung. Stück (11. Jahrgang) der "Vorträge und Aufsätze aus der Comenius-Gesellschaft". Berlin. Weidmannsche Bnchhandlung. M. 1 .-

- Rezenfionsegemplare fur Die "Deutide Rebue" find nicht an ben Berausgeber, fonbern ausichließlich an Die Deutide Berlags-Anftalt in Stuttgart ju richten. ==

Berantwortlich fur ben rebattionellen Teil: Rechtsanwalt Dr. A. Comenthal in Frantfurt a. DR.

Unberechtigter Rachbrud aus bem Inhalt biefer Beitidrift verboten. Ueberfetungsrecht vorbehalten. Berausgeber, Redaftion und Berlag übernehmen feine Garantie fur Die Rudfenbung unberlangt eingereichter Manuftripte. Es wird gebeten, bor Ginfendung einer Arbeit bei bem herausgeber angufragen.

Drud und Berlag ber Deutschen Berlags-Anftalt in Stuttgart,

### Beneral Graf häseler als Erzieher.

Bon

#### C. Freiherrn v. b. Golt.

8 hat immer etwas Peinliches, über einen Lebenben zu schreiben. Bei unbedingter Berehrung und ben besten Abssichten kann man ihn boch ahnungslos durch ein Zufallswort kränten. Wenn sich die Bewunderung unverhohlen äußert, so liegt die Gefahr nahe, daß sie als Schmeichelei erscheint, und will man sich davor hüten, so fällt man leicht in einen tühlen und steisen Ton, der so klingt, als handle es sich nur um erzwungene Anerkennung.

Dennoch foll es gewagt fein. Graf Bafeler ift aus bem attiven Dienfte ber beutichen Armee geschieben, und dies Ereignis ift viel zu bedeutsam, als daß es ftillschweigend hingenommen werden burfte, wie das Ausscheiden irgend eines anbern verdienten Generals, beffen Reit im Beere vollendet ift, und ber fich nun unter ben üblichen Ehrungen in ben wohlverdienten Rubeftand gurudzieht. Mit ihm verschwand die originellste Figur und ber populärfte Mann aus unsern Reihen. Es ift fcwer, fich unfre Urmee ohne Gottlieb Graf Safeler vorzustellen. Beit jenfeits ber Grengen bes Baterlandes war fein Rame befannt, und in fremben Urmeen, wo man bie unerbittlichen Avancementerudfichten der unfrigen nicht tennt, wird man es taum recht verfteben, wie man, wenn man einen Safeler befitt, fich jeiner Dienste noch bei feinen Lebzeiten entschlagen tonne. Bis gum legten Augenblide, ben er im Beere verbrachte, mar feine Ginwirfung auf Diejes eine fo bedeutende, wie fie wohl noch nie von einem Beneral ausgegangen ift, bem es nicht vergonnt war, sich als großer Führer im Felde geltend zu machen. Es hat wohl einft einen Salbern, einen Anhalt, einen Bergog Rarl von Medlenburg und ähnliche Gestalten gegeben, Die ohne Kriegsruhm boch berühmt in der Armee waren und unvergessen sein werden, aber ihr Ruf war babeim boch bei weitem tein jo allgemeiner wie berjenige Safelers, und in ber Frembe hat man fie wohl gar nicht gefannt. Safelers Name war beifpielsweise am fernen Bosporus jo fehr im Munde ber Leute, bag bie meiften jungen türkijchen Offiziere, die zur Ausbildung nach Deutschland gesandt wurden, den Wunfch aussprachen, in das von ihm befehligte Armeetords einzutreten.

Dieser Erfolg seiner Tätigkeit ift um so merkwürdiger, als der Graf nichts im gewöhnlichen Sinne Imponierendes in seinem Austreten hat und er sich auch niemals um Tagesruhm beward, sondern still, seiner Eigenart solgend, aber unentwegt die selbstgewählte Bahn ging. Ihm fehlten sogar manche Eigenschaften, die wir sonst sür den preußischen Offizier und General als unerläßlich ansehen, und deren Mangel vielleicht viele seinesgleichen früh um ihre Laufdahn gedracht hätte. Er hat sich niemals darum gekümmert, nie darüber Sorgen gemacht; und man empfand das Fehlende allgemein als etwas Selbstverständliches in seinem Wesen. Wir brauchen auch hier seine Erscheinung nicht näher zu erörtern, sie steht ja noch deutlich vor aller Augen.

Selbstverständlich ift, wenn hier die Rede auf die Einwirtung tommt, die er ausgeübt hat, nicht diejenige allein gemeint, die er als tommandierender General durch Leitung des Dienstes, durch seine Befehle, Instruktionen und Kritiken auf sein Armeetorps auszuüben amtlich berufen war; ja sie steht und nicht einmal in erster Linie, sondern sie soll ganz allgemein und sir den gesamten Bereich der beutschen Wassenmacht aufgefaßt werden. Es kam schon vor langen Jahren dahin, daß Graf Hasseler im deutschen Heere als eine theise Figur genannt wurde, und daß man ihn nach einer bestimmten Richtung hin als klassisches Beispiel oder, wenn man will, als klassischen Zeugen kannte und anführte.

Hafelers militärische Laufbahn war eine sehr glückliche; er stieg, was in neuester Zeit überall berichtet worden ist, schnell empor. Schon nach sieben Dieustiahren als junger Hufarenoffizier war er — 1880 — Abjutant des Generalstommandos III. Armeetorps, 1864 Generalstaddsoffizier im Stade des Prinzen Friedrich Karl, den er in derselben Eigenschaft auch 1866 und 1870/71 begleitete. Dann war er im Stade der Decupationsarmee, wie immer dort, wo in schwieriger Stellung ein außergewöhnlich tüchtiger Offizier gesucht wurde, auf den man sich unbedingt verlassen fonnte, später Regimentstommandeur und Abteilungsches im Großen Generalstade. Die Stusenleiter der höheren Truppensührung machte er ohne Ausenthalt durch und schloß als tommandierender General in Met, wo er 13 Jahre lang das XVI. Armeetorps besehligt und erzogen hat. Doch selbst in dieser außergewöhnlichen Carriere liegt das Besondere an Häseler nicht; ander haben sie ähnlich zurückgelegt.

Das Besentliche war, daß dieser merkwürdige Mann dem heutigen Heere — und dies hoffentlich nachwirkend für lange, lange Zeiten — klar gemacht hat, was Mann und Roß, was ein Soldat zu leisten vermag, wenn er ganz nur dem Dienste ledt und keine Götter neben diesem kennt. Ueber seine taktischen Anschauungen, seine Leistungen als strategischer Berater und Gehilfe seines Feldsterrn zu urteilen, ist hier nicht der Ort. Ich und viele, die ihn kannten, mit mir, haben sie stells als richtig und von großen Gesichkvunkten ausgehend, ja, sowit dies menschlich zulässig ist, als unsehlbare angesehen, aber in solchen Dingen gibt es nichts Absoluties; darin sind auch ander Weinungen zum mindesten sub-

jektiv berechtigt. Es wird indessen niemand behaupten wollen, oder mit einem Anschein von Recht behaupten können, daß er mehr als Gottlieb Graf Häseler im Dienste und für den Dienst getan habe. Es wird auch keiner auftreten, der sich rühmen dürfte, daß er gründlicher und gewissenhafter gewesen sei, keiner, der glaubhaft zu machen im stande wäre, daß er mehr über die den Tag bewegenden militärischen Fragen nachgedacht und gearbeitet hätte. Ja, man darf annehmen, daß nicht einer, der ihn kannte, mit gutem Gewissen siegen wird, er sei ihm kannte, mit gutem Gewissen sagen wird, er sei ihm kannte, mit gutem Gewissen siegen wird, er sei ihm darin gleichgekommen.

Daß er von Mübigkeit nichts wußte, des Schlafs und der Nahrung nicht bedurfte, soweit dies die menschliche Natur irgend gestattet, ist in vielen Anetboten niedergelegt, die von seiner spartanischen Lebensweise, seiner Enthaltsamkeit und Bedürfnisslossgeit im Schwange sind. Mancher Scherz ist darüber erzählt worden und verdreitete sich schwange sind. Mancher Scherz ist darüber erzählt worden und verdreitete sich schwange sind. Und kamitern, die es erust mit der Sache meinen, eine tostbare Lehre. Er klang, lustig deim Glase Wein erzählt, in ihren Herzen nach, weum sie bald daruf im Sattel saßen und einen schwierigen Auftrag zu erfüllen hatten. Mir ist es wenigstens oft so ergangen, daß, wenn ich einmal glaubte, das Weinige redlich getan und mich geplagt zu haben, ich mir doch im sitlen sagte: "Höseler hätte etwa das Doppelte davon sertig gebracht." So dachten sicherlich Hunderte, und darin liegt dieses Mannes unvergleichlicher Einfluß auf seine Zeit und auf unser Heer; sein persönliches Beeiheile war wertvollstes Verdienft, und die Armee hat ihm in dieser Hussicht Großes zu verdanten.

Ihre Leistungen sind in den letten Jahrzehnten außerordentlich gesteigert worden. Ritte, die man früher für unaussührbar hielt, Märsche, von denen man glaubte, daß sie die Truppe ruinieren würden, werden heut ohne Schwierigteiten und Not bewältigt, Forderungen, die man einst für unvernünftig hielt, werden leichter erfüllt, als man es je zuvor gedacht. Darin gibt sich Grafters Geist tund. Gewiß war er es nicht allein, der die Bewegung hervorries und ihr die Kraft verlieh; andre haben mitgetau. "Es lag im Zuge der Zeit," wird man sagen, aber der Zug der Zeit bedarf der Männer, die ihn zum Wehen bringen, und zu diesen hat Graf Häfeler an erster Stelle gehört.

Unter ben Aelteren wird man ihm Karl v. Schmidt, ben "alten Schmidt", ben berühmten Kavallerieführer von 1870, am eheften au die Seite stellen können, wenn bessen Autur auch eine ganz anders geartete war. In gewissem Sinne kann man auch an Rosenberg und an einige andre Fanatiker ihrer Sache benten; boch lassen auch sie sich nur schwer mit Graf Häseler vergleichen.

Dieser war sämtlichen Zeitgenossen in der Ausschließlichteit überlegen, mit der er den Dienst betrieb, mit der er ihm alle Gedanten, alle Wünsche, alle Kräfte, ja alles Denten und Fühlen überhaupt widmete. Er kannte nichts als sein Fach, nichts als das Streben, seine Truppen für den Krieg vorzubereiten, sie für die harte Probe eines kommenden Feldzuges zu erzichen. Keine Leidenschaft, teine berönliche Reigung lentte ihn je davon ab; er war immer der

Meinung, daß es nichts Schöneres, Fesselnberes geben könne, als militärische Uebungen, und daß andre Dinge des Interesses nur sehr wenig wert seien. Rie ist jemand so ganz und gar in seinem Beruse aufgegangen wie er, und er begriff es einsach nicht, daß es anders sein könne. Seine ganze Lebensweise war danach eingerichtet; er ging mit der Sonne zur Ruhe und erhob sich mit ihrem ersten Strahl, um den Seinen auf dem Uebungsplaße das gute Beispiel zu geben.

Erstaunlich war die Gewalt, die Graf Hägler über seinen Körper auch dann noch besaß, als eine schwere Erkrantung seine Gesundheit so start erschüttert hatte, daß seine Freunde fürchteten, er werde überhaupt nicht mehr ausstemmen. Als Komunandeur des 11. Ulanen-Regiments in Perlederg, von einem längeren Mitte heimtehrend, ward er unterwegs von innerlichem Frost besallen und vermochte sich nicht zu erwärmen. In seiner Garnison angetommen, legte er sich nieder und ward bald darauf im Blute schwimmend gesunden; ein Blutsurz leitete eine schwere Lungenentzündung ein. Seither regelte er sein persönliches Berhalten auss strengte danach, dienststäßig zu bleiben und den großen Anstrengungen gewachsen zu sein, die er sich selbst auferlegte. Er hat das anscheinend Ulumögliche vollbracht. Niemand, der ihn damals tannte, hätte geglaubt, daße es ihm gelingen werde, sich die in das hohe Alter hinein, das er jetzt erreicht hat, bei solder Krisch und Arbeitskraft zu erhalten.

Das brachte allein sein eiserner Wille zu Wege, und auch in diesem gab er dem Heere und allen seinen Bassenossen ein leuchtendes Beispiel. Er war unbestechlich im strengsten Sinne des Wortes; teine Nebentrücksicht hat ihn je von der vorgesteckten Bahn geleult, die er zum Besten des Dienstes für nötig hielt. Graf Häseler hat sicherlich in keiner Stunde seines langen dienstlichen Lebens anders als nach seiner inneren Ueberzeugung gehandelt, nie etwas gesagt, das nicht seine wirkliche Meinung gewesen wäre. In dieser inneren Festigkeit seines Wesens erinnerte er lebhaft an Moltke.

Solche Männer haben, wenn Gott ihnen nur ein Leben von einiger Dauer läßt, nicht nötig, zur Feber zu greifen und zu schenesstüftenne fielem gie im prattischen Getriebe stehen. Sie wirken durch ihre Lebenskührung mächtiger als durch das Bort. Zest, wo dem Grasen überlich Muße beschieben ist, wird er hossentlich den Born seiner reichen Ersahrung und historischen Erinnerungen sließen lassen, schon um zu Nus und Frommen der Allgemeinheit ein weiteres Bermächnis zu hinterlassen. Der Bunsch dazu muß sich ihm ebenso natürlich aufdrängen wie einst dem Einsiedler von Friedrichstuh. Bisher aber ist Graf Häseler, meines Wissens, nur aus dienstlicher Beranlassung als Schriststeller ausgetreten. Er hat soust immer durch die Tat gelehrt, aber dies Lehre hat mächtig gewirkt und die Armee in allen ihren Teilen durchdrungen. Gewiß war gar mancher einnal unzufrieden, wenn er meinte, daß zu viel von ihm verlaugt würde, aber auch der Unzufriedenste wird immer noch das reine Motiv anertannt haben, von dem die Forderung ausging, nud das sohe Ziele, dem sie geweißt war. Höseler erschien uns jederzeit als der Hoohepriester soldatischer Pflichtware.

erfüllung, und dieses allein schon könnte bas Geheimnis seiner unvergleichlichen Birtsamteit erklaren.

Die Armee nannte ihn gemeinhin bei seinem Vornamen viel häusiger als bei seinem Familiennamen. Es lag darin das stillschweigende Anersenntnis seiner Eigenart; man tonnte ihn schwer irgend einer andern Klasse von Menschen eingliedern. Er war eben einzig in seiner Weise, und lange wird es dauern, dis wir wieder einen solchen Mann finden. Jurzeit bestigt er seinesgleichen nicht. Aber sein Einsluß wird fortleben; denn er hat treue Anhänger genung gefunden, die ihm nachsteben. Daß sie ihn nicht erreichen, liegt in der Unvollsommenheit der menschlichen Natur; solche Krast, solche Eigenschaften werden nicht alle Tage ins Leben gerusen! Im rechten Augenblicke wird sich hossentlich wieder ein vollgültiger Ersat sinden.

Die Armee aber soll sich das Bewußtsein erhalten, was sie an dem jest aus ihren Reihen Geschiedenen verloren hat; das kann nur ihren Eiser spornen, es ihm nachzutun. Nur dazu sollten auch diese Zeilen mithelsen; und wem sie etwas zu enthusiastisch klingen, der möge sich sagen, daß in der Nachfolge großer Beispiele nur der Enthusiasmus von Wert ist.



## Undrassy, Deaf, Rossuth.

Bon

#### General Stefan Turr.

Tehr als sechs Monate tobte im ungarischen Reichstage ber Kampf zwischen Hertre v. Szell und ber äußersten Linken. Die Obstruttion wütete nicht in so heftiger, leidenschaftlicher Beise wie vor vier Jahren gegen Baron Bansy, aber um so hartnäckiger, intensiver. Sie hatte eben einen weiteren Hintergrund. Es handelte sich nicht um die interne Frage der "reinen Bahlen", sondern es ward der ganze Komplex der zwischen Ungarn und Oesterreich schwebenden Fragen aufgerollt, denn die Opposition tämptte nicht nur für die selbständigere Ausgestaltung des ungarischen Teiles der gemeinsamen Armee, sondern indirett auch gegen die wirtschaftliche "Kolonialpolitit" Desterreichs gegenüber Ungarn. Es war dies somit ein Kampf, dessen Ausgang für die Gestaltung des Dualismus, für das tünstige Berhältnis zwischen den beiden Staaten der habsburgischen Monarchie bedeutsam werden tann.

Wenn man aber diesen Kampf unter dem Gesichtswinkel der historischen Entwicklung im Zusammenhange mit den Ereignissen des vorigen Jahrhunderts betrachtet, so wird man zu dem Schlusse gelangen, daß da nicht eine "europäische Frage" auf-

gerollt wird, und daß die Bundnisfähigfeit ober gar die Eriftenzbafis Defterreich-Ungarns burchaus nicht in Frage fteht, auch nicht in Frage gestellt werben tann. Daß wir pon ber partiellen Abruftung Europas noch weit find, daß Defterreich-Ungarn mit ben fieberhaften Ruftungen ber Militärmächte fo weit als möglich Schritt halten muffe, bas wird von feinem ernften ungarifchen Bolititer beftritten. Wenn ber europäische Sorigont fich verduftern follte, fo wurde in Budaveft bas Vitam et sanguinem abermals mit bem traditionellen Enthusiasmus erichallen. geftrebt wird bloß eine beutlichere Martierung bes dualiftischen Syftems in ber Armee. Freilich meinen gewisse Biener Rreife, bag nur ber ftramme Bentralismus ber habsburgifchen Monarchie forberlich fei, baf ber Duglismus biefe geschwächt habe, und bag jede Rongeffion, die man den Tichechen, Bolen, Glovenen und Italienern gewährt, einen Nagel zum Sarge Defterreichs bilbe. Damit beweifen aber jene Biener Rreife nur jo viel, bag fie nichts gelernt und viel vergeffen haben. Und ba bie öffentliche Meinung Deutschlands biefen Wiener Rreifen Sympathien entgegenbringt, burch bie ibr Urteil einigermaßen getrübt wird. burfte es wohl nicht überfluffig fein, die Genefis bes Dualismus burch einige Reminisgengen gu beleuchten.

Benn wir die Geschichte des Berhältnisses zwischen Desterreich und Ungarn überblicken, ragen uns brei große Gestalten entgegen: Dest und Andrassy, die den Dualismus geschaffen, und Kossuth, der ihn dis zum letten Atemhauch betäunt hat.

Bis jum Jahre 1848 manbelten biefe brei Manner auf gleichen Begen. Gie wirften in ben Reihen ber Opposition und befampften bas vormargliche Regime mit aller Entichiebenbeit: Graf Andraffn im Romitateleben, Deaf in ber Boltsvertretung und Roffuth auch noch in ber Breffe. Deat galt ichon in ben breifiger Jahren als ber Beije ber Nation, fühlte fich aber burch feine blutbeflecte Biebermahl veraulagt, bem Barlamente einige Beit fernzubleiben. Roffuth, ber feine publigiftische Tätigteit mit ber Rebattion ber fur die Munigipien bestimmten Barlamentsberichte begann und wegen ber Renfur feine Druckerei bekommen tonnte, ließ feine Berichte von ber Landtagsjugend (ben Abjuntten ber Ablegate) für jeden Abonnenten topieren. Er bufte für biefe "Freveltat" mit vierjährigem Gefängniffe und benutte biefe unfreiwillige Mugegeit gum Studium ber englischen Sprache. Da er nur gu viel Beit hatte, brachte er es im Englischen zu jener feltenen Geläufigfeit und Rlaffigität, Die ihm bei feiner Rundreije in England und Amerita im Jahre 1851 jo munderbar gu ftatten tam. Bahrend biefer Gefangenichaft ichmiebete er bie Baffe, feine von Dic. Carthy als phanomenal bezeichnete englische Eloqueng, Die ihn im Jahre 1859 befähigt hat, in England eine Redetournee zu inscenieren, Die gum Sturge ber öfterreichischfreundlichen Regierung führte und bas Balmerftoniche Rabinett zur Neutralität amang. Für jene vieriährige Gefangenichaft haben Roffuths Schergen somit einen teuern Breis gezahlt, benn biefe Tournee befeitigte bas lette Binbernis ber attiven Betätigung ber frangofiich-italienischen Alliang, bie in Magenta und Solferino ben Defterreichern bie Lombarbei entriffen hat.

Der Zusammenhang zwischen bem Kossuthschen Prehprozesse und ben 1859 er Ereignissen is durchaus nicht ein bloß äußerlicher, nicht lediglich ein Spiel der historischen Fatalität. Ich weiß wohl, daß die englische Zungeniertigteit Kossuths nicht genügt hätte, die britischen Wählermassen sir Valmerkon zu begeistern und die Fäden, die das "Foreign Office" an Oesterreich nünften, zu zerreigen. Jener Zusammenhang ist aber symptomatisch. Er bezeugt, daß die ungarische Frage damals eine europäische Frage war. Die ungarische Resormbewegung der vierziger Jahre war ein Rester der liberalen Tendenzen des damaligen europäischen Zeitgeistes. Sie kämpste vergeblich gegen die starren Duntelmänner, die in Wien ihr Spiel trieben. Sie machte salt aussichtslose Unstrengungen, um den bleiernen Mantel, den Fürst Metternich auf Desterreich gesentt batte, zu lüsten.

Es mußte in Paris die Februar-Revolution ausbrechen, um ben hauch ber Freiheit in ganz Europa zu beleben und zu jenem Böltersturm anwachsen zu laffen, ber ben allgewaltigen Kauzler im handumbreben wegfegte.

Die ungarische Revolution begann am 15. März 1848. Sie war eine ber Eruptionen bes europäischen Zeitgeistes. Die Ungarn forberten moderne Reformen, ebenso wie die Deutschen oder die Franzosen. An den Bruch mit einer versässingsparften Dynastie oder mit den freiheitlich gesimmten Völkern Desterreichs dachte niemand. Deas wurde Justizminister und saß auf der Regierungsbank neben Kossul. Die Deputation des ungarischen Parlaments wurde in der Residenzistadt mit enthusiastischen Dvationen empfangen und als diese Stadt belagert wurde, erwarteten die Wiener die ungarischen Truppen mit der heißesten Sesniucht.

Als aber die Camarista die zugestaubenen Resormen rückgängig machen wollte, als sie den Herricher, der die ungarische Berfassung am 11. April santioniert hatte, zur Abdankung drüngte und in den Slawen und Rumänen blinde Werfzeuge sand, mußten die Ungarn zu den Wassen zur greisen, um ihre seicheitliche Berfassung zu verteidigen. Deas, der nicht der Mann des Kampses war, zog sich zurück. Aber Graf Andrassy trat in die Reisen der ungarischen Armee und bekundete in mehreren Gesechten Mut und Tapferteit. Als Kossuch am 14. April 1849 so weit gedrängt wurde, daß er im Tebrecziner Neichstage die habsdurgsche Dynastie des ungarischen Thrones verlustig erklärte, wirtte Graf Andrassy in Konstantinopel als Geschäftsträger der revolutionären Regierung. Er wurde hierfür von Desterreich bekanntlich zum Tode verurteilt und in estigte ausgehöhnt.

Ich befand mich zu jener Zeit in der Lombardei und dieute in einem Grenadier-Bataillon der Armee Radehtys. Damjanich, der in demfelben Grenadier-Bataillon Hauptmann war, wurde nach Ungarn transferiert, wo er sich bald den Zunamen der "Serbentöter" ertämpfte. Oberst Mészáros, der unter Radehty ein Hafaren-Regiment besehligt hatte, wurde inst ungarische Kadinett als Kriegsminister tommandiert. Nach meiner Befüherung zum Leutmant hätte ich dem 3. Bataillon meines Regiments nach Ungarn nachrücken sollen, mußte

aber in Italien bleiben, ba mein Bataillon inzwischen zur ungarischen Armee übergegangen war. Anfangs Januar 1849 erhielten wir jedoch die Protlamation Kossuths, in der jeder ungarische Soldat, der der öfterreichischen Fahne treu bleiben sollte, für einen Baterlandsverräter ertlärt wurde. Ich überschritt den Teinno, und da solche Ueberläufer sich immer zahlreicher melbeten, erhielt ich vom sarbischen Armeedommando die Mission, eine ungarische Legion zu sormieren. Baron Splenhi, der Turiner Vertreter Kossuths, schickte und eine Fahne, die am 18. Februar auf der Ebene von Warengo eingeweiht wurde, wobei der Eid geleistet wurde, in der sarbischen Armee für Ungarns Freiheit zu tämpfen.

Es bot sich in Italien hierzu teine Gelegenheit, benn die piemontesische Armee erlitt bei Novara eine entscheidende Niederlage. Die Legion ging nach Frankreich, um über Konstantinopel an die nutere Donau zu gelangen. In Lyon erhielt ich jedoch die Nachricht vom babischen Aufstande und eilte mit dem noch nicht eingeschifften Rest der Legion an den Neckar, in der Boraussesung, das diese Bewegung weitergreisen und die Möglichkeit bieten werde, uns über Desterreich nach Ungarn durchzusschlagen.

Balb nach bem babischen Aufstande erfuhren wir, daß Ungarn der russischen Intervention erlegen sei. Kossuth mußte nach der Türkei flüchten, wo er in Kutahia interniert blieb, bis ihn endlich ein amerikanisches Kriegsschiff nach Euroda brachte.

Ich begab mich zu bieser Zeit öfters nach London, wo die Melbungen über das blinde Wüten der siegreichen Reaktion die Geister geradezu revoltiert hatten. Feldzeugmeister Hatten Der am Vorabende seines Sturzes zahlreiche Gnadenatte vollzogen hatte, glaubte seine Bluttaten vergessen und kam, nichts Arges ahnend, nach London. Als man ihn jedoch im Barclahichen Vierhause erkannte, rotteten sich die Arbeiter zusammen und traktierten Seine Excellenz nach englischer Boltsart mit Buffen und Faustschlägen.

Aus dem Leben der dortigen Emigration erwähne ich das Duell zwischen Mihaloczy mit Franz Pulszth, dei dem Graf Julius Andrassy als Sekundant Bulszths und ich als jener Mihaloczys fungierten.

In London war ich Augenzeuge des fast beispiellos enthusiastischen Empfanges, der Kossuth bereitet wurde. (In Amerika wurde Kossuth mit noch größerem Enthusiasmus empfangen.) Nach diesen Ovationen war es officnkundig, daß die ungarische Frage von der europäischen Tagesordnung durchaus nicht verschwunden und die Solidarität der liberalen Elemente unsers Weltteiles kein leerer Wahn sei.

Ich erhielt damals von Kossuth den Auftrag, in Piemont die italienischen Ereignisse zu beobachten und nach Tunlichkeit für die ungarischen Interessen zu verwerten.

Kossuth schaute hoffnungsvoll in die Zutunft. Das liberale Europa war wohl besiegt, hatte aber noch nicht abbiziert. In Italien folgte eine Eruption ber andern. Mit Frankreich, wo Napoleon III. den heillosen Zwistgeiten der Republikaner ein Ziel gesetzt hatte, mußte man wieder ernst rechnen. In Deutsch-

land standen sich zwei Hauptstühen der Reaktion, Preußen und Desterreich, als Rivalen gegenüber, so daß der Liberalismus die Rolle des tertius gaudens erhossen tonnte. Polen glaubte sich noch nicht verloren und rüstete zu dem Ausstande, der dann im Jahre 1863 mit voller Kraft, aber sehr unzeitgemäß ausdrach. Auch an der unteren Donau gärten die Gemüter. Die ungarische Emigration konnte also aus der europäischen Sachlage gar manche Ermutigung schöpfen, in mehr oder minder belangreiche Faltoren der europäischen Politit ihr Bertrauen sehen.

Die ungarische Emigration hörte nicht auf zu konspirieren. Sie verbündete sich auch mit Mazzini, der jeden geringsten Anlaß benutzte, um den Desterreichern zumindest Nadelstiche zu versetzen und das revolutionäre Feuer ohne Unterlaß alimmen zu lassen.

Im Krimtrieg, in dem Desterreich "die Welt durch seine Undantbarteit in Staunen versehte", Preußen hingegen an der turmhohen Freundschaft weiterbaute, trachtete die ungarische Emigration wieder in das Rad der Zeit einzugreisen. Als ich nach Schumla kam, um in den Reihen der Armee Omer Paschas den Säbel mit den Siegern von Bilágod zu treuzen, begegnete ich im Generalquartier des kürkischen Muschirs einer ganzen Jahl von Ofsizieren und Kerzten, die in geschnürten Attilas einhergingen, so daß sich die österreichische Regierung deunrussigt fühlte und ihre Entsernung forderte.

Der Krimfrieg hatte ein auch fur uns bebeutigmes Ergebnis. Graf Capour hatte ben Allijerten 15 000 Mann Silfstruppen beigeftellt und fich baburch ben Butritt gur Barifer Friedenstonfereng erwirtt. Defterreich protestierte biegegen mit ber größten Babigteit und geriet badurch mit Frankreich in einen argen Biberftreit, beffen Tragweite fich in ber beim Reujahrsempfange 1859 an ben Freiheren v. Subner gerichteten Unfprache Napoleons III. mit ber Gewalt einer Bombe offenbarte. Dieje Rebe entfesselte bie Rampfluft nicht nur in ben Stalienern, fondern auch in ben ungarischen Emigranten. Roffuth tonftituierte mit bem Grafen Labislaus Telety und bem General Rlapta bas ungarifche Nationaltomitee und verhandelte mit bem Bringen Berome. Als man ibm bebeutete, bag man megen ber Saltung Englands Beforgniffe bege, eilte er nach Loudon, bemirfte burch bie bereits erwähnte Tournee einen rabitalen Umichwung und tonnte bem Raifer Napoleon bie Berficherung geben, baf bas Foreign Office neutral bleiben werbe. Cavour triumphierte. Die aftive Allianz Frankreichs und die zumindest passive Unterftutung Englands, die er im porque vergeblich verlangt hatte, fiel ibm als natürliches Ergebnis ber Situation wie eine reife Frucht in ben Schof.

Kossuth hatte nicht ben Mut, biesem Beispiele zu folgen. Er forberte als Preis seiner Kooperation im vorhinein bas formelle Bundnis Frankreichs mit ber ungarischen Emigration, wollte die französische Fahnenehre auf ungarischem Boben engagiert sehen.

Ich vertrat bamals bie Anficht, die ungarischen Emigranten hatten mit ben ersten Bataillonen, Die fie aufbringen tounten, fofort in Attion gu treten, um

ben Wert ihrer Kooperation burch Maffentaten ad oculos zu bemonftrieren. Man muffe eben wagen, um zu gewinnen.

Man wollte diese Ansicht, die mir später Herr Pietri als die richtigste bezeichnete, nicht gelten lassen, und das Nationaltomitee verzettelte die Zeit mit endlosen Beratungen, jo daß es bei Magenta und Solferino nicht ein einziges Lorbeerblättechen einseimien tonnte.

Am 30. Mai 1859 erhielt ich von Cavour die Ordre, mich mit dem Obersten Grafen Alexander Telety und dem Hauptmann Hoßzet dem General Garibaldi anzuschließen. Hoßzet mußte aber zurück, da er eine Abteilung ungarischer Gefangener der in Bildbung begriffenen ungarischen Legion zuzussühren hatte. Graf Telety und ich trasen Garibaldi am 7. Juni vor Bergamo und beteiligten uns am Gesechte dei Seriate, nach dem der Graf mit einer weiteren Gruppe zufünstiger Legionäre nach Genua marichierte. Sch fämpste weiter, dis ich bei Tredonte schwer vertwundet wurde.

Frang Pulszty meinte damals, es sei ein Jammer, sich "für ein fremdes Land" amputieren zu laffen. Garibalbi aber erklärte in einem offenen Schreiben, ich hätte mit meinem Blute die itglienisch-ungarische Solidarität besiegelt.

Billafranca machte jedoch einen biden Strich durch unfre Plane. Napoleon III. stand por dem Festungsviered, wo die Oesterreicher jehr starte Bositionen inne-hatten, in Deutschland wurden die Bundestruppen mobilisiert, um gegen den Rhein zu ziehen.

Cavour war erbittert über das vorzeitige Ende des Feldzuges; er begriff aber bald, daß Napoleon III. durch die Festlegung des Prinzips der Nicht-Intervention der Einigung Italiens die Wege vollkommen geednet hatte. Die mitteleitalienischen Staaten konnten rasch annektiert werden. Garibaldis Expedition nach Sizilien wurde nicht verhindert. Als die Garibaldianer gegen Neapel vorrücken vermieden die Piemontesen sorgfältig jeden Zusammenstoß mit den Rothemben. Nach einigen Neibereien zwischen "Maszinisten" und "Piemontfreunden" entschied sich Garibaldi, trop gewisser Intriguen, für die Annexion an Italien.

In den Kampfen Garibaldis erschien die ungarische Fahne wieder an der Seite der italienischen Trifolore. Ende 1860 wurde die ungarische Organisation beibehalten; unfre Legion führte in offiziellen italienischen Schriftstüden den Titel "Legione ausiliare ungherese".

Cavour ging sogar jo weit, daß er auf Betreiben Kossuths für die Zwede bes geplanten ungarischen Aufstandes 14 000 Gewehre und einige Geschütze nach Rumänien senden ließ.

Unfre guten Freunde, die Turten, ichloffen beibe Augen. Aber Defterreich und England hatten die Augen nur zu offen und forberten tategorisch die Besichlagnahme ber Sendung.

Cavour ließ mich rufen, um ihm einen Ausweg zu raten, ba er fonft hatte bemissionieren muffen.

"Erflären Sie," antwortete ich ibm, "bag die Sendung vom General Türr erpediert worden fei, ber seine Funftion als Militärsommandant von Neapel für

bie Borbereitung eines ungarischen Aufstandes ausgenutzt habe. Ich habe bei Desterreich schon so viel auf dem Kerbholz, daß es mir auf eine Sünde mehr ober weniger nicht mehr antommen tann."

Gine in diesem Sinne abgesagte Erklärung Cavours wurde sofort allen Kabinetten notifiziert. Sie figuriert auch in dem bekannten Buche "Un po' più di luce", und General Lamarmora war ziemlich verdutzt, als ich ihm mitteilte, daß diese Erklärung den Tatjachen nicht entspreche und sein Buch gleich auf der ersten Seite eine weitere Beleuchtung erheische.

Kossuth arbeitete weiter. Die "Legione ausiliare ungherese" bestand bald aus einer Brigade, die erst in Nocera, später in Alessandia lag. Auch wurden Emissäre nach Rumänien, Serbien, Bosnien und Kroatien gesendet. Und ich tonstatiere, daß in dem mir überwiesenen Rayon, wo ich von der serbischen Regierung unterstützt wurde, unser Emissäre, zumal bei den troatischen Grenzern, ost eine bessere Ausnach als in Ungarn selbst.

Kossuth erlitt jedoch eine empsindliche Schlappe, als sein Kollege vom Nationalkomitee, Graf Ladislaus Teleth, in Sachsen verhaftet und vom Grafen Beust an Desterreich ausgeliefert wurde. Der Kanzler, Baron Bay, rettete zwar seinen Freund, indem er ihn zum Kaiser führte, wo Teleth begnadigt wurde; aber der Graf mußte das Bersprechen leisten, sich "vorderhand" jeder Konspiration zu enthalten.

Inzwischen trat ber ungarische Reichstag zusammen. Die "Beschluftpartei", bie an ben "Raiser", ber die ungarische Königstrone nicht in legaler Weise auf das Haute, feine Abresse richten, sondern sich auf einen prinzipiellen Protest beschränken wollte, war in der Majorität.

Graf Telety, der Führer der Majorität, schreckte jedoch vor den Folgen eines solchen Austretens zurück. Der Gedante, daß der geplante "Beschluß" Ungarn in neues Unseil stürzen könnte, erschütterte seine Seele. Da man aber den Beweggrund einer Berleugnung seiner bisherigen Prinzipien möglicherweise in seiner Begnadigung hätte juchen können, sand er sich vor ein Dilemma gestellt, dem er nur durch den Selbstmord entrinnen zu können glaubte.

Die Beschlufpartei geriet in tiefe Bestürzung, und nun konnte Deaf mit seiner versöhnlichen haltung in ben Borbergrund treten. Der Reichstag votierte, allerdings mit geringer Majorität, die Deafliche Abresse, in ber die ungarische Ration die hand jum ehrlichen, versassungsmäßigen Frieden bot.

Die Wiener herren hatten jedoch die 1859 er Lettion noch nicht begriffen, und die loyale Abresse Deats wurde nicht angenommen. Herr v. Schmerling meinte: "Wir können warten."

Er versinchte die Ungarn in ben "verstärften" Reichstrat einzubeziehen, erlitt aber ein schmähliches Fiasto und wurde sogar von vielen tonservativen Magnaten im Stiche gelassen.

Der verewigte Bischof Ronay, der spätere Erzieher des Kronpringen Rubolf, ichrieb mir damals aus London einen Brief, dem ich folgende Stellen entnehme:

"Bas man mit Worten tun fann, ift in Ungarn reichlich geschehen. Jest

ist die Zeit getommen, wo man mit der Faust dreinsahren muß. Der Reichstag sollte seinen Sis von Pest nach Turin verlegen und seine "Abresse" von Kanonen brüllen lassen ... D, dieser überweise Schmerling! Er erinnert mich an die vor 25 Jahren gesallenen Worte des Fürsten Lichnowsty. "Desterreich hat teine Zukunst, denn gegen die Dummheit tämpfen selbst Götter vergebens."

Man wollte in Wien auch die deutlichsten Zeichen nicht verstehen. Obschon Prengen sich von der 1863 er Frankfurter Fürstenkonferenz oftentativ ferngehalten hatte, ließ man sich nach Schleswig-Holstein verleiten, von wo man nach Sadowa kommen mußte.

Kossuths Partei trat im Jahre 1866 wieder in den Bordergrund. Kaum hatte General Govone seinen Besuch in Berlin abgestattet, begannen schon in Florenz die Berhandlungen mit Usedom, die ich in der "Deutschen Rundschau" aussührlich besprochen habe.

General Lamarmora, der die ungarische Attion schon seit 1864 zu erschweren gesucht, und die Legione ausiliare wider seinen Willen, nur auf des Königs Beschl, erhalten hatte, wollte von einer Kooperation des durch Revolutionen zusammengesügten Italiens mit den ungarischen Nevolutionären nichts hören. Das jüngst erschienene Buch Chialas macht wohl den Bersuch, die Kurzsichtigkeit Lamarmoras zu bemänteln, aber die Geschichte wird über sie den Etab brechen. Das legitimistische Preußen forderte, wie ich dies an dieser Setelle schon erörtert habe, unser Kooperation in energischem Tone, und Bismarck behielt unsre Organisation auch nach Nitolsburg bei, um auf Desterreich eine Pression zu üben.

Diefe Breffion war eine ernfte.

"Wenn es bem General Klapka ober bem General Türr gelingen jollte, zur Theiß zu gelangen", erklärte damals Deak, "dann wäre niemand im ftande, den Aufstand Ungarns zu verhindern."

Diese Aeußerung beweist, daß die Kossutsche Attion durchaus nicht eine bloße Konspiration war, wie dies von gewissen österreichischen Publizisten behandet wird. Sie hatte einen ernsten hintergrund in der Stimmung Ungarus umd in der europäischen Situation und war dem desinitiven Erfolge näher getommen, als man es glauben sollte. Und jenen Erfolg der Attion, daß sie in Wien den Umschwung beschleunigt hat, tann man schon überhaupt nicht bestreiten. In Herrn de Schowa die Ahnung ausgedämmert sein, daß er mit seinem folzen: "Wir können warten" für den österreichischen Zentralismus die letzte mögliche Chance verpaßt habe.

Kossuth und Deat sind getrennt marschiert, haben aber ben Absolutismus vereint geschlagen.

Die ungarische Nation hatte nun, wie mir Koffuth bamals fagte, zwischen zwei Fahnen zu mablen, zwischen jener Deals, die ben Ausgleich mit Defterreich bebentete, und jener Koffuths, die ber Dynastie ben Krieg à outrance ertlärte.

Die Nation entschied fich für die Fahne Deals, ber sich nunmehr auch die meisten Emigranten anschlossen. Graf Andrassy wurde ber bervorragenbite

Mitarbeiter Deats, führte in den Verhandlungen mit Desterreich eine leitende Rolle und wurde an die Spige des verantwortlichen ungarischen Ministeriums gestellt. Deat wollte teinerlei Amt, teinerlei Detoration und tonnte nur mit Mühe überredet werden, ein Bild des Königs anzunehmen, und auch dies nur ohne Rahmen.

Frang Joseph I. wurde jum Ronig von Ungarn gefront.

Nach ber Krönung entfaltete Andrassis bewundernswerte Energie und hohe staatsmännische Eigenschaften, nicht nur in der Organisation des ungarischen Staates und in der Schaffung der ungarischen Hondelbern auch in der rastlosen, immer schlagfertigen Betänupfung der unheilvollen Wiener Einstüsse, die der ungarischen Nation auf Schritt und Tritt Knüppel zwischen die Füße werfen wollten.

In Wien hofften gewisse Kreise, ben ungarischen Staat wieder von Kroatien aus aus den Angeln heben zu können. Graf Andrassy wußte dies nur zu gut, und da ich nach meiner Heimeler nach Ungarn den Ausgleich vor meinen Landsleuten in loyaler und entschiedener Weise versochten und den widerstrebenden Elementen manche energische Mahnung zugerusen hatte, ersuchte er mich, Ottober 1867, meine obenerwähnten südssawischen Berbindungen im Dienste bes troatischungarischen Ausgleiches zu verwerten. Ich verhandelte zwei Tage lang mit den troatischen Führern, ließ mir ihre Wünsche spriftstill formulieren und sendete meinen Freund, den Obersten Mogyoroby, mit diesem Schriftstäde zum Grafen Undrassy, der es — da er sich eben anschiekte, den Herricher zur Pariser Weltausstellung zu begleiten — an Deaf sandte.

Dieses Schriftstück war das vielerwähnte "weiße Blatt", das Deuf den Kroaten hingehalten hat. In den Verhandlungen der Regnitolar-Deputationen hat es von ungarischer Seite manche Korrettur erhalten, in den wichtigsten Puntten sogar gegen den Willen Deuts, der den Kroaten jedes Zugeständis machen wollte, da er entichlossen war, die seit acht Jahrhunderten bestaudenen krüberlichen Bande zwischen Ungarn und Kroaten seiter zu schließen. Seit Ausgeleich hat sich 35 Jahre hindurch bewährt, und ich hege, troß der jüngsten Ereignisse, die sichere Hoffmung, daß er sich auch weiter bewähren werde.

Koffuth wollte von bem 1867 er Ausgleiche nichts hören; er betämpfte ihn bis zum letten Atemzuge; aber bem Patriotismus Deats zollte er immer die vollste Achtung, und als Deat verschied, sah man auf bem Katafalt bes "Weisen bes Baterlandes" auch ben von Kossuth gesanbten Lorbeertranz.

Graf Andrässy verließ das ungarische Ministerpräsidium, um die Leitung der auswärtigen Politit der Monarchie zu übernehmen. In dieser Stelle erwarb er sich die höchste Achtung der öfsentlichen Meinung Europas und das vollste Bertrauen des Fürsten Bismarck. Er war einer der Helfer bei der Koustituierung des Dreikaiserschudes, wußte im Orientkriege die Interessen der Monarchie durch friedliche Mittel zu wahren, ging im Berliner Kongreß mit Bismarck Hand in Hand, als diese gegen Rußland Front machte.

Aus bem vom Grafen Chandordy publizierten Berichte bes Grafen von

Saint-Ballier über eine lange Unterrebung mit Bismard im Sabre 1879 fennt man bie Grunde, bie ben Fürften Bismard veranlagt haben, ben Ruffen bie turmhohe Freundschaft zu fundigen. Bismard fuchte ben Unschluß an Defterreich-Ungarn, wobei er in erfter Reihe auf feine von früher batierenben Begiehungen ju ben ungarischen Bolititern und auf ben Grafen Andraffy rechnete. Rachbem es ihm gelungen war, auch ben Erzherzog Albrecht zu erweichen, tonnte er mit bem Grafen Andraffy - am Borabenbe von beffen Demiffion - ben beutichöfterreichifch-ungarifchen Allianzvertrag fertig bringen.

Enbe Januar 1876 verfchieb Frang Deat. Es folgten ihm balb Graf

Andraffy und Roffuth.

Leiber ift feither in Ungarn fein Beifer erstanden. 3ch glaube, auch auderwarts nicht. Wir haben ben Dreitaiferbund gehabt; bann tam ber Ameibund. ber fich jum Dreibunde erweiterte und die ruffifch - frangofische Duplit herbeiführte. Aber Europa faben wir nur in einigen lichten Momenten.

Und nun hangen wieder buftere Bolten über Ungarn. Es fehlt ba ber "Beije bes Baterlandes", ber es jo gut verftanden hat, ben unverbefferlichen Biener Bentraliften ben Ropf gurechtzuseben. Der junge Graf Andraffn bat zwar neulich einen Berfuch unternommen, ben Wiener Berren bie berechtigten Afpirationen bes ungarischen Staates halbwege munbgerecht zu machen, aber

ich glaube, bag fein Bater fcharfere Saiten aufgezogen batte.

Die außerfte Linte hat auch jest einen Roffuth jum Führer, lagt fich aber bon ibm nicht leiten. Bare noch ber alte Roffuth ihr Ratgeber, wurde fie ben Borttampf gegen Defterreich vielleicht noch energischer führen, fich jedoch huten, im eignen Fleisch Ungarns zu wühlen, Die Bafis und bas Breftige bes Barlamentarismus zu untergraben. Für einen neuen Borftog gegen ben Bentralismus wurde fie - wie dies Rossuth immer tat - eine gelegene internationale Ronftellation abwarten, anftatt bas ungarifche Staatsichiff birett auf eine Sanbbant auffahren zu laffen.

Es fehlen und die Lehren der Beifen. Und wenn die jetige finn- und zwecklofe Obstruktion fortbauern follte, fo fteuern wir einer gahnenben Leere entgegen. Man wird aber ichlieflich boch innehalten muffen, weil bas cherne Bejet ber Ratur eine folche Leere absolut nicht bulbet.

Der Ministerpräsident v. Szell war trot feiner allgemein anerkannten liberalen Gefinnung nicht im ftande, Die Obstruttion zur Abruftung zu bewegen. Und ba er feine Reigung hatte, ben gorbischen Rnoten zu gerhauen, mußte er weichen.

Man wollte einen geharnischten Minister ernennen. Dieser aber mußte balb bie Erfahrung machen, daß er auch auf die eigne Bartei nicht rechnen tonne. Es ift offenbar, daß man Ungarn nur burch Gewaltmittel und burch Korruption in antinationaler Richtung leiten tonnte, bag aber die Anwendung Diefer Mittel nunmehr unmöglich ift.

Es wurde ber tongiliante Graf Rhuen-Bedervary mit ber Leitung ber Beschäfte betraut. Diejer suchte fich mit allen Barteien zu verftandigen, erwirtte sogar die Zurückziehung der Militärvorlage, um das tonstitutionelle Schiff wieder slott zu machen. Er wird aber das Staatsschiff mit großer Behutsamteit lenten müssen, um nicht abermals aufzufahren. Im ungarischen Parlamente sind die Wogen noch nicht ganz geglättet. In Wien hat man sich wohl schließlich zu einer Konzession entschlossen, aber Desterreich ist wieder — wie schon so oft — um eine Idee zu spät gekommen. Hoffentlich wird man die erhaltene Lehre beherzigen.

Ein Fortbeharren in der bisherigen Richtung mußte Defterreich nur ichaden

und tonnte auch Ungarn nur wenig nüten.

Die zwei Staaten ber habsburgischen Dynastie find eben aufeinander angewiesen, muffen sich gegenseitig stützen und ihre Interessen in harmonischen Ginklang setzen.

Ich betrachte das Berhältnis zwischen Ungarn und Desterreich — wie ich dies schon im März 1881 im Klub der Land- und Forstwirte in Wien betomt habe — als jenes zweier verbündeter Geschäftshäuser, deren erste Aufgabe es ift, gegenseitig alles zu tun, damit das gemeinsame Ziel, das materielle Gebeihen eines jeden der Berbündeten, erreicht werde; denn würden die beiden, durch ihr eignes Interesse zu gemeinsamen Wirten berufenen Verbündeten, ihre Aufgabe vertennend, apathisch den gegenseitigen Arbeiten zusehen, oder ihnen gar feindlich entgegenwirten, so tann dies nur zum Auf neider, sieder, sieden.



# "Mur um ein Weib."

Tagebuchblätter.

### Ernft Teja Dener.

Fine schlaflose Nacht, eine von den vielen, wielen, wo es durch die Stille und das Dunkel um uns her im Innern aufflammt zu grell loderndem Feuer. Immer und immer wieder schließt man die müden Liber, und immer und immer wieder muß man sie, aufgeschreckt emporfastrend, jäh wieder aufreißen vor den Schreckbildern des siebernden hirns. Und od bie von den ewig-alten Dualgedanken gesolterte Seele auch aufstöhnt und ausschreien möchte: "Ach, Frieden, gib mir Frieden, gönne mir nur einmal wieder eine Nacht stillen, rubigen Schlafs, schenke mir des kürzesten Traumes leise unschuldige Schmeichelei, daß es anders sei, als es ist." — hilft nichts, jeder Nerv wird zum Puls, in dem

das siebendheiße Blut arbeitet und pocht und hammert, ben es sprengen möchte, um bann frei in wild brungenbem Strom bervorzuzischen.

... Russische Steppe, weite, trostlos-öde Steppe, joweit das Roß dich gestern, heute getragen hat, dich morgen, übermorgen tragen wird, — trostlos-öde Steppe. Kein Baum, tein Strauch, ein spärlich-turzer, schmußig-grau-grüner Graswuchs. Kein Laut, tein Leben in der Natur. Tiefes Dunkel, tiefe Stille, unterbrochen nur hin und wieder von dem Schauben eines Kosatenperdes, dem Russen ung einer Bache, dem Klirren einer Wasse. Droben tein Stern. Ein seiner Regen rieselt herab, laugsam leise, aber langsam sicher ubruchnässend, durchtältend, — in den langen Reitermantel gewicklt auf dem Voden hingeworsen, der wohl hart ist und brückt, aber doch nicht so, als die Steinlast da brinnen.

Und weshalb benn hier, statt daheim, weit, weit, sern in den von der Borzeit Tagen raunenden, rauschenden alten Buchenwäldern an der See, wo es jest in diesen ersten Herbigen sonnenlächeln, daß man meinen möchte, es sei Frühling, als wolle die Natur den Menschen noch eine schöne Erinnerung schenten an den verblühten Lenz und an den Sommer voll Sonnenschein und Blumen, bevor die lange, starre, eisige Winternacht hereinbricht.

Ober weshalb nicht brunten irgendwo am ewigichönen Tyrrhener-Meer ober weiter drüben, in Granada, in den Märchengärten voll üppig blühender Granatbüsche des alten Maurenschlosses, oder wo sonst die Welt schön ist im lachenden, sonnigen Süden?

Auf meiner Irrjagd nach Bergessen war ich nach Rußland gekommen. Empfehlungen und daraushin angeknüpfte wertvolle Berbindungen hatten mir die Wege geednet, und so war ich tief, weit hineingekommen, über den Ural hinüber, und hatte mich jeht dem Zuge einiger Sotnien Kosaken anschließen können, die auf räuberisch streisende Tatarenhorden fahnden, sie fangen, vernichten follten.

Ein tolles, wilbes Leben war's, mir aber gerade recht, die tägliche Aufregung dieser Jagd, wie ich sie mir gewünscht, auf solch ein Wild, wobei man doch das bischen Leben einsetzen konnte, — ein heißes Blei hinein ins heißere Herz, und still steht's und kalt wird's, und bald braust über beinem modernden Gebein der eisige Sturm der Steppe.

Wir hatten sie gestellt, morgen, übermorgen nußten wir sie fassen. Wir lagen auf Borposten, neben mir Major Fürst Alexis Alexandrowitsch Peremiatoss, sich auch gleich mir unruhig hin und her wersend. Der Fürst und ich hatten uns im vorigen Binter in Petersburg kennen gelernt, wo er bei einem der dornehmsten Reiterregimenter der Garde stand. Giner uralten, unermestlich reichen Bojarensamilie enstammend, der Herr gewaltiger Ländereien, war er mit seinen 35 Jahren in traftstroßender, männlicher Schönheit das Borbild des vornehmen Russen, ohne bessen oft so häßliche Schwächen. Sein Geist war hochstredend, seine Bildung außerordentlich gründlich und vielseitig, dant der vorzüglichen Erziehung, die die gesstwolle edle Mutter aus bentschen hochadel gebürtig —

bem einzigen Kinde nach des Baters frühem, jähem Tob hatte zu teil werden laffen. So war er ein Mann, zu Höchstem geboren und berufen. —

Wir hatten uns hier und da in der Gesellschaft getrossen, hatten bald und oft mehr als gesellschaftlich oberflächlich miteinander verkehrt, und aus der Art, wie er mich aussuche, fühlte ich heraus, daß er sich zu mir hingezogen fühlte. Dann, mit dem Ende der Saison, hatte ich ihn aus den Augen verloren, er war wie verschwunden. Sommer ward es. Ich war einer Einladung gefolgt, aufs Land, in den tiesen russiliken Wald hinein, in dessen furchtbarer Welancholie ich mit meinem Seelenleid mich wohl süblie.

"Wir werben Besuch bekommen," sagte eines Tages mein Gastseund, einen soeben erhaltenen Brief in der Hand, "benken Sie, mir schreidt Peremiatoss, er wolle auf einige Wochen kommen, er habe längeren Urlaub genommen, sehne sich geleisch elend, aber wer ihn lieb habe, solle ihn nichts fragen, sondern still lassen. Run, übermorgen wird er also hier sein, und wir werden sehen, was mit ihm ist!"

Und er tam, ein gänzlich andrer Mensch, als wie ich ihn zuletz gesehen; sinster, mürrisch, verschlossen und schweigsam, um Jahre gealtert; den Mund, der sonst zu so herzgewinnendem Lächeln halb geöffnet war, jetzt sest zusammen-

gefniffen, und um ihn herum jenen höhnischen Bug von Menfchen- und Lebens-

verachtung, wie Enttäufdungsqual ihn eingrabt.

Ich sah und fühlte, was ihm war, und das brachte uns einander bald nah. Wir wurden einander sympathisch mit unsern gleichen Lebensersahrungen und Anschauungen, und eng schlossen wir uns aneinander an. Die Büchse über der Schulter, machten wir weite Streisen in den einsamen, schier unermeslichen Wald, wer der das Wild war vor uns sicher, wir freuten uns, es beschleichen Wald, wer der die vor ihr be-lauschen zu tonnen. Oft sprachen wir fundenlang tein Wort, doch wenn wir uns dann ansahen, wußten wir, daß wir dieselben Gedanten gehabt hatten. Sines Tages fanden wir große Spuren, die Fährte eines Bären, und wir freuten uns des einigermaßen ebenbürtigen Gegners. Ieht hatten wir den Braunen gestellt, er nahm uns an, und Peremiatoss, der ben ersten Schuß erlost hatte, gab Feuer. Über der sonst so sich er Schuße, er dicht es eines Leite, strauchelte, siel, und in rasender Wut stürzte der Braune auf ihn los. Doch mein Arm war schneller und mein Schuß sieher, — dicht vor Veremiatoss das mächtige Tier zusammen. Er drücke mir die Hand.

"Sie haben mir wahrscheinlich bas Leben gerettet; meine Ansicht über ben Bert bes Lebens tennen Sie, aber im Ramen meiner Mutter bante ich Ihnen

herglich!"

Natürlich wies ich jeben Dank ab, es war ja nichts Befonderes gewesen, ich hatte nur, wie meift, sicher geschoffen, aber boch brachte uns der Borfall einander noch näher, und eine aufrichtige, herzliche Freundschaft entspann sich awischen uns.

Späterhin ging ich mit ihm auf feine Guter und hatte nun fo recht Gelegen-Druthe Rene. XXVIII. Augun-Deft. heit, seinen wahrhaft vornehmen Charalter kennen zu kernen. Wie reich und vielseitig war sein Seist, wie war sein Leben angelegt zu hohem Streben, für Ruhm und Glanz und Glück, wie hätte er mit seinem ebeln, reichen Herzen be-alücken können, aber wie eine Lähmung lag es auf ihm.

"Lassen Sie mich; ich weiß wohl, wenn es einer gut meint mit mir, mir helsen, mir mein Seelenleib erleichtern möchte, so wären Sie es. Aber lassen Sie, lassen Sie, . mir ist nicht zu helsen. In meiner Seele ist etwas zerrissen, in meinem Hersen ist etwas zersprungen, — nun klingt es nimmermehr darinnen hell und rein, nur ein schriller Wiston, wie eine Glocke, die einen Sprung besommen hat. Was es ist, ich brauche es Ihnen, der so in Herzen zu lesen versteht, nicht erst zu sagen, — nur ein Weib! Es ist ja unglaublich, darüber elend zu werden und zu Grunde zu gehen, und doch ist es so troß allem mäunlichen, steten Ringen und Dagegenantämpfen. Nur ein Weib, ach, mich etelt!"

Ia, ich verstand ihn, verstand ihn nur zu gut, und ich versuchte nie, ihm etwa zuzureden, denn ich kannte es ja selbst so gut und wußte zur Genüge, daß solch Zuspruch nur ein zweckloses Wiederauswühlen der brennenden, nie verheilenden Wunde ist. Was gäbe man nicht um einen Trunt des wunderbaren, töstlichsten Zaudertrants "Vergessen", — umsont! Wielleicht, daß der mächtige Arzt, die Zeit, leichte Linderung schafft, indem sie die Wunde verharschen lätzt, aber es ist nur scheinder, denn dald, so dald bricht es wieder auf und schmerzt und brennt nur besto mehr. Wie könntest du je vergessen, was du einmal geliebt hast mit großer, inniger Liebe, was dein ganzes Wesen ersüllte und was du num verloren, — nie; der Schmerz kehrt immer wieder, ein Schwerz, als wühlte dir ein Anatom mit raußen Händen das Herz auß der Brust bei lebendigem Leibe oder griss dir hinein ins Hirn und zerpflückte es, Faser um Tasser, in wilder Gier. Armer Wensch, dem also geschehen, armes, jämmerlich verpflücktes Leben.

Ich ging nach Subrugland. Dort erhielt ich einen Brief bes Fürsten, in bem er mir mitteilte, baß er sich habe versetzen lassen, ins Gouvernement X, ob ich mitwollte, — es gabe bort wohl was für mich, Gefahr und wilbe Aufregung, — und so lagen wir nun hier nebeneinander in ber Steppe.

Er rief mich an: "Sie tonnen auch nicht ichlafen! Drudt's wieber fo?

Urmer Freund!"

"Ia, Alexei Alexandrowitsch, es ist wieder so eine grausam lange Nacht, ich wünschte, es wäre erst Morgen und wir tämen an ben Keind."

"Wir werben an ihn kommen, und mit dem Tag wird für mich die Nacht kommen, die ewige Nacht, und es ist gut so. Ich habe Boris Iwanoff gesehen, den Ahnherrn unster Familie, er hat mir gewinkt; es ist uralte Tradition in unserm Hause und hat noch nie getäuscht, — ich werde morgen fallen."

"Aber Merei, welche Phantafie, was haben Sie geträumt, feit wann find Sie abergläubifch?!"

"Reine Phantafie, Freund, es ift fo, und es ift gut fo, bann hat es ein

Ende. Kommen Sie, segen wir uns weiter abseits, ich will Ihnen etwas ergählen, die Geschichte meines Elends, ganz offen und rückgaltlos.

"Naturlich mar es ein Beib, nur ein Beib! Im Leng, im erften Frubiahr war's, in Mostau auf ber Ausstellung lernte ich fie tennen. Gine - Barbon. eine Deutsche mar's. Marie Berger, fie mar auf ber Ausstellung Reprofentantin einer großen Firma. Bar fie bubich? Rein, aber von außerorbentlich bitantem Reig in ihrer Ericheinung, ihren Formen, ihrem Blid, turg, fie feffelte mich. Alfo, en avant, Alexei, - lieber Gott, Dabchen, Die auf Ausstellungen geben, haben mehr zu verlaufen als ihren fleinen Rram, bem fie porfteben! Aber ich wurde abgewiesen, nicht blumb, nur um einen boberen Breis berauszuschlagen, jondern wie meine Unnaberung felbstverftanblich tavaliermaßig gemelen, fo mar ihre Abweisung burchaus bamenhaft. Das reigte und feffelte mich erft recht. Wir tamen ins Gefprach, ich fand eine Dame in ibr, Dame in jeder Begiebung, gefellichaftlich fein gebilbet, flug, geiftreich, babei pon eigengrtigem Liebreis, 3ch fuchte fie taglich auf. fie murbe gutraulicher und nahm fleine Aufmertfamteiten an. Sie binierte mit mir, naturlich öffentlich in ben erften Reftaurants, balb erfuhr ich auch ihre Lebensaefchichte, Die ben Stempel pollfter Bahrhaftiafeit trug und mit ber fie erft recht meine gange Sympathie gewann, - turg, mas foll ich viel reben, in einigen Bochen war ich gang gefangen bon biefem Mabchen. richtig verliebt, nicht nur oberflächlich, fonbern in ehrlicher, berginniger Reigung, 3ch war fo beprimiert von ben Erfahrungen, Die ich, ber Surft, bisher mit Beibern gemacht batte. Alle maren fie zu haben, alles nur Salbwelt ober meinetwegen Dreiviertelwelt, ich hatte nur bie Sand auszustreden brauchen und ich hatte an jedem Finger einen Sarem gehabt, gleich bem Babifchab, und beiraten - lieber Gott, taum retten und bergen tonnte man fich por all ben wohlerzogenen, b. h. auf ben Mann breffierten beften Tochtern, Romtefichen und Bringefichen, Die fich mir anboten mit Augengwintern, mit Seufgen und Schmachten, und die mir täglich von ben famtlich tupplerisch veranlagten, in ber Sinficht geradezu genial talentierten Müttern und Tanten auf bem Brafentierbrett offeriert wurden, alle ,liebten' fie mich, b. h. meinen Rang, mein Bermögen, und ware ich trumm und tahm und baglich wie ein Bavian gewesen, - alles im Grunde nur taufliche Liebe!

"Da begegnete sie mir, Marie. Wie sie war, hatte ich mir ein Weib gewünscht, eine Frau zum heiraten. Ich fühlte mich von ihr geliebt, herzinnig und ehrlich, um meiner selbst willen, denn sie wußte nicht, wer ich war, — für einen Gutsbesitzer hatte ich mich ausgegeben. Schlicht vertrauend und traut kam sie mitgegen, aber dann eines Tages war sie von eisiger Kälte, streng ablehnend, als müsse aussichen uns aus sein. Ich drang in sie, nach dem Grunde sorschend, meine warme, ehrliche Art ließ sie austauen, und unter Tränen kam es heraus, daß sie ersahren, wer ich sei, — nicht der schlichte Gutsbesitzer, sondern Alegei Alegandrowisch, der Fürst. Es war am Spätnachmittag, wir waren nach dem schwen botanischen Garten an der Mostwa gegangen, wo es um die Zeit still und ganz einsam ist. Ich sprach ihr zu, mit Worten inniger Liebe, sie wurde voeich und weinte, leise, aber so tiestrauria.

",Beshalb weinen Sie fo, Marie?"

",D, weil auch Sie nicht besser sind als alle Männer, — bas schmerzt mich so, — und weil nun alles, alles aus ist. Gehen Sie, Fürst, wenn Sie wirklich ein wenig von mir halten, gehen Sie, ich bitte Sie!

"Da war zum erstenmal ein Weib, das mich fortschiedte, weil ich ber Fürst war! So freudig und glücklich strömte mir das Blut zum Herzen, und das Herz tam mir auf die Lippen.

"Nein, nein, Mizi, füße Wizi, nichts ift aus und alles wird gut werden." — Ich war wie in einem Rausch, wie in einem Zauberbann vor diesem Mädchen! — "Ich will ja nichts Böses, Schlechtes, benn ich liebe dich, liebe dich wahr und innig, wie nur je ein Mann ein Mädchen geliebt hat!"

"Welch ein wundersames Spiel wußten diese großen, grauen Augen zu spielen, wie blicken sie zu mir auf, erst schückern und bang, noch ungewiß und unschlüssig, ob sie mir glauben und vertrauen dürsten, aber dann lasen sie in meinem Blick und strahlen voll unsaßbarer Seligkeit, die das Glück gar nicht zu begreisen vermag. Und ich umsaßbarer Seligkeit, die das Glück gar nicht zu ben zuckenden Mund, auf die tränenseuchten Augen. Erst wehrte sie mir leicht, aber schon spürte ich das Zittern der Wonne in ihr, und dann lagen ihre Arme, diese weichen, vollen Arme, um meinen Hals, und "Alexis, Alexei, du süßer, geliebter Mann!" klang es mir in die Ohren mit so bestrickendem Klang, wie noch nie ein Weib meinen Namen zu rusen verstanden. Sine wunderselige Stunde war's in dem einsamen, alten Part, dann gingen wir zur Stadt, wie zwei glückselige Kinder, die ihren ersten Liebestraum träumen. Nie werde ich den Blick vergessen, wie be nigen ängstlichen, unschuldigen Kinderblick, und doch so voll innigster Hingebung, mit dem sie mich ansah, als ich ihr Abe sagte: "Ach, Allegei, was soll nun werden? Mach mich nicht unglücksich!

", Gut foll es werben, mein füßer Schath. Du follst mich lieben und mir vertrauen."

"Wie habe ich dann in jener Nacht mit mir gerungen, tausendmal alles für und wiber erwogen, aber mein Entschluß war zulest ber: du bist zuerst und zulest Wensch und willst als solcher sein, was deiner Knechte geringster sein darf, — glüdlich, und das tannst du mit diesem Mädchen, wie dir noch teines begegnet ist, werden. Du läßt dich mit Marie trauen, vorläusig heimlich, und alles andre wird sich sind, — es läßt sich ja manches tun im heiligen Nußland, und was vermöchte der Fürst Veremiatoss nicht! Man wird sie in den Abel erheben, du dringst sie dann vom Ausland als deine Frau mit, deine gute, liebevolle Mutter wird sie ausnehmen, die Gesellschaft wird sich der entzückenden kleinen Frau erössnen, alles wird gut sein, und ihr zwei die glücklichsten Menschen. Ja, gewiß, sagen Sie mir nur getrost, ich sie der leichtsertigste Menschgewesen, der zu benten ist, aber mein Gott, was wollen Sie, — geden nich so viele Ihrer deutschen Fürsten auch Meskallianeen ein, heiraten nicht nur einsache Mädchen, sondern selbst Schausdielerinnen, sogar Tänzerinnen? Also, — und

ich war willenlos, in einem Bann, wie verhegt, nur mit bem einen Gebanten: . Disi muß bein Weib werben!

"Um nachften Bormittag taufte ich Ringe und einen Brautschmud und fuhr gu ihr. Bas foll ich viel fagen, - noch nie fab ich folche Geligteit, nie batte ich geglaubt, baf ein Menschentind folches Glud empfinden tonnte, wie es mir bier entgegenstrablte, wie ich felbit es embfand. Ihr Engggement mar fcmell gelöft, und wenige Tage fpater wurden wir in einer fleinen Borftabttapelle getrant und sogen binaus auf eine bicht por Mostau in blübenben Garten gelegene Datiche. Unfre Mitterwochen, - es war eine Reit voll wonniger Seligleit. 3ch fand an ihr und in ihr alles erfullt, wie ich es mir gebacht und erfebnt batte, ein Beib, voll fufer Sinnlichfeit glubend, aber babei boch immer gart und fein und baber voll täglich neuen, frifchen Reizes. Go hatte mich noch nie ein Beib gefüßt. - gch, oft traume ich noch von ibr, mir ift, als fcbliefe ich neben ihrem weichen, runden Rorper, ihren Rug auf ben Lippen, fie in meinem, ich in ihrem Arm. Aber wie war fie auch geistig ein Weib für mich, vielfeitig gebilbet, hochbegabt, lernbegierig, mit tiefem Intereffe für alle geiftigen Beftrebungen, wir fanden uns taalich mehr in gemeinfamen Sympathien, - Freund, es war eine felige, wunderschöne Reit, Diefer Honigmond im mahren Ginn bes Wortes. Aber weil ich fo gang meinen Traum von Glud erfüllt fand, wollte ich auch to balb wie moglich meinem Beib bie rechte Stellung in ber Belt geben. Alfo fuhr ich nach Betersburg, bort bie notigen Schritte ju tun. Und wiber alles Erwarten ging alles gut und fchnell. Der Groffürft X, meines Baters Jugendfreund und mir ein gutiger, paterlicher Freund, horte meine offene Beichte, und wenn er auch die Beimlichteit und Saft, mit ber ich gehandelt, tabelte, fo verzieh er boch, milb wie immer, und fagte mir feine Bilfe gu.

"Beift bu, Alexei Alexandrowitsch, daß ich einst wünschte, bu solltest meine Anna heiraten? Die schläft nun längst ben ewigen Schlaf, das gute Kind, aber bu sollst gludlich werben!

"Er wollte meiner Frau eine tleine Herrschaft überweisen, fie sollte ben damit verbundenen Abel erhalten; bann wurde ich so wie zufällig mit ihr zusammengebracht, eine öffentliche Trauung würde folgen, nun — u. f. w., alles war gut. Gerührt bantte ich bem verehrten Alten.

"Still, ftill, Merei, wir find alle nur Menschen. Go turg ift bas Leben,

und was ift es gewesen, wenn's nicht ein wenig glüdlich war!"

"Wer war seliger als ich. Der Zug, ber mich nach Mostau zurüchrachte, suhr viel zu langsam für meine Ungeduld, sie wieder zu haben. Ich hatte ihr nichts geschrieben. Sin Stündsen noch, und du liegst wieder in den weichen, vollen Armen, an dem blügenden Busen seines schönen Weides, das nun bald auch vor aller Welt dein Weib sein darf. Ein langes Leben voll schönen Glückes behnte sich vor mir, — und dann, endlich, stand ich vor dem kleinen Häuschen, das mir schöner erschien, als irgend eins meiner Schösfer. Leise schlich ich mich durch die hintertür, zitternd vor Erwartung und Liebeswonne, ich spürte schon den Duft ihrer Nähe. Schwacher Lichtschein siel aus unserm Schlasgemach, —

was, Mizi noch wach? Ach, diese Sympathie, — sie ahnt, daß ich komme! Aber wie, — war das Flüstern? Ich trat über die Schwelle und fand, — nun, ich fand einen andern Mann bei meinem Weib!

"Was soll ich's Ihnen schilbern, — Sie fühlen, was mir geschah, es war ein Moment völliger Lähmung, ein Gesühl, als bräche über mir bonnernb, zermalmend die Welt zusammen. Kur ein Moment war's, aber in diesem Augenblick zerschelte mein Leden. Dann suhr ich wie ein Tiger auf den Menschel los, das Weib warf sich dazwischen, ich trat es hinweg und schleppte jenen an der Gurgel hinaus aus dem Schlaszemach, — ich mochte es nicht mit Blut besudeln, weil ich einst so glüdlich darin gewesen. Die Tür schloß ich ab, schleuberte den Kerl in eine Ecke, — "in die Kniee, Hund, bete ein paar Worte!", und den Revolver spannte sich Inacend. Der Mann sah mich ruhig an, ohne zu zuden.

",3d bin in Ihrer Gewalt, aber ich meine, bas Frauenzimmer ba brinnen

ift ben Morb an mir nicht wert!

",Bas, mas, mer?"

", Nun, Madame Berger, — ich wußte natürlich nicht, daß sie augenblicklich wieder in festen Händen. Ich traf sie gestern abend auf der Ausstellung und wir — nun, wir erneuerten unfre Bekanntschaft!

"Die hand mit bem Revolver fant mir fchlaff berab, es flimmerte mir vor ben Augen.

"Bas, wie? Ertlaren Gie fich beutlicher, Berr, reben Gie!

"Ja, ich verstehe nicht, daß Sie nicht begreifen wollen. Also, ich bin Bantbirettor Müller aus Berlin und tenne dieses Fräulein Mizi vom Büsett der Berliner Fondsbörse ber, an dem sie bediente. Sie war die Freundin der Bantliers Lehmann, Traubmann, Heimann, — sie hatte eben nacheinander oder vielleicht auch nach Art solcher Personen nebeneinander viele Männer. Wie gesagt, gestern abend sand ich sie auf der Ausstellung wieder und — nun u. s. w. Voild tout! Jedenfalls darf ich Sie jett aber um eine Erklärung Ihres Uebersalles bitten.

"Ich war zermalmt, konnte mich aber beherrschen. Wir sprachen uns aus, ich sand einen Chrenmann an dem Müller und täuschte mich darin auch später nicht. Er gab mir sein Ehrenwort, über den Vorsall zu schweigen, wir veradredeten ein Rendezvous für den nächsten Tag, und ich hatte die Schmach, ihn heimlich, leise aus dem Hause zu lassen. Dann zu ihr. Sie sant vor mir nieder:

"Alexei, Alexei, verzeih mir!

"Wie erschauerte ich vor biefer Stimme, aber ich trat fie weg, - früher hatte ich nie einen hund treten tonnen.

",Schweig! Sinweg, verfluchte Dirne!"

"Sofort, als sie mertte, mit mir sei nicht zu paktieren, anderte sie ihr Benehmen.

"Aber Fürst, schreien Sie nicht so, sonst schreie ich morgen auch aus, daß ich bie rechtmäßig getraute Fürstin Peremiatoff bin!"

"Und beutlich, furchtbar klar und beutlich ftand es vor mir, daß ich wehrlos verloren war in ben Händen biefes zur Dirne prädestinierten Weibes.

"Ich werde morgen die Trennung dieser She beantragen, Madame. Sie werden sofort Rußland verlassen gegen ein von Ihnen zu bestimmendes Jahrgeld." Aber höhnisch lachte sie auf.

"Wahrhaftig, ich muß für Sie benken, Fürst. Bebenken Sie doch, daß Ihre, der Peremiatoss Schande, durch eine Scheidung offenbar würde, und ich weiß ja, wie sehr Sie an Ihren stolken Namen hängen. Ich wünsche auch nicht, aus Rußland fortzugehen, es lebt sich hier sehr gut, und außerdem ziehe ich vor, teine zu große Entsernung zwischen meinen herrn Gemahl und mich zu legen, und vons schließlich mein Jahr- und Schweigegelb anbelangt, so muß das natürlich fürstlich ausfallen!

"Elenbe Dirne, ich laffe bich nach Gibirien verschiden!"

"Saha, bamit ich unterwegs jedem gurufe, wer ich bin und auf welcher Bant unfer Trauschein von mir beponiert ift?"

"Wie raffiniert war bieses Frauenzimmer! Und die furchtbare Erkenntnis in ihrer ganzen nackten Wahrheit stieg in mir auf, daß der reine, mir heilige Name der Peremiatoff erbarmungslos in der schwutzigen Hand dieser da lag,— ich starrte und sann,— tein Ausweg. Sie lachte mich frech an, so recht wie ein Krauenzimmer.

"Du solltest vernünftig sein, Mexei. Sieh, es war so einsam hier, ich wollte Menschen sehen. Ich suhr in die Ausstellung, traf dort Herrn Wüller, konnte ihm nicht so schnell entschlüpfen. Wir tranken Champagner, viel Champagner, ich bekam einen Schwips, ich war so angeregt und — nun, wie das dann so kommt. Sei also vernünstig, einmal ist keinmal, ich werbe jeht ja auch sehr verständig sein. Komm, sei vernünstig, geh jeht zu Bett, komm!

"Sie wollte mich umfaffen, - pfui Teufel, wie wiberte mich biefes Weib an, bas ich einst mit solchem Entzuden gefüßt hatte.

",Binmeg, ichweigen Gie, Dabame!

"Ich handelte mit ihr um ben Trauschein, bot ihr eine Summe, Die ein Bermogen war, ein großes Bermogen, - umsonst!

"Und werben Gie benn wenigftens bestimmt fcmeigen?"

"Mber, Fürst Alexei, wie Sie fragen! Gewiß werbe ich schweigen, benn plauberte ich, so verlore ich ja meine Macht über Sie. Unser gartes Geheimnis läme heraus, Sie brauchten die öffentliche Trennung unsere Ehe nicht mehr zu scheuen, ich verlore mein fürstliches Jahrgeld, und der Standal der armen Fürstlin Pignatelli wiederholte sich mit mir, der armen Fürstin Veremiatoss!

",Wirft bu fchweigen, teuflische Beftie!?"

",Run ja boch, ich will ja, feien Sie unbeforgt, nur Gelb muß ich haben, immer viel Gelb!

"Ein unfäglicher Etel ergriff mich, ich hatte bas Beburfnis, auszuspeien, ich warf ihr eine Handvoll Bautbillets hin und schlich leise aus bem Saus, bas

einst mein Barabies gewejen, und fuhr burch ben grauenben Morgen nach Mostau binein, ein gebrochener Mann.

"Aber es galt, fich zu beherrichen. Bor allem mußte ich mich jenes Menichen, bes Bantbirettors, verfichern, feines Schweigens, mußte Gewißheit haben, bak er über mein mahres Berhaltnis zu jenem Beib feinen Argwohn begte. 3ch fuchte ibn in feinem Sotel auf, und ein volltommener Gentleman trat mir entgegen. 3ch batte mich in ber nacht Minsty genannt, nach einer meiner Befitungen, er fagte mir:

"Sie nannten fich Minstu, - ich bebaure, burch einen ungludlichen Rufall Ihren mahren Ramen erfahren zu haben, mein Fürft. Bei meiner, bm, etwas eiligen Toilette ftedte ich biefes Tafchchen mit Befuchstarten gu mir. in ber Meinung, es fei bas meine. Gie feben bier bas gleiche rote Juchtentafchchen noch einmal, wir icheinen in mancherlei gleichen Geschmad zu haben, Sier, bitte. - im übrigen burfen Gie meiner vollften Berichwiegenheit verfichert fein, - mein Ehrenwort barauf. Burben Sie mir bie Ehre geben, mit mir ein Blas Gett gu trinfen? Spulen wir bas peinliche Erlebnis hinab, fprechen wir nicht mehr bavon.

"Lieber Gott. Sie nahmen bie Sache aber auch zu tragisch! Ich batte ia natürlich teine Ahnung, bag bie fleine Berger gerabe engagiert war. Run, was liegt an einem Mabchen! Freilich ift es ein vifantes Berfonchen und bat es

icon in Berlin immer verftanben, aut angutommen!

"Und ich mußte bas alles ruhig mit anhören, mich zwingen, verbindlich ju lächeln, mich gleichgultig zu ftellen, bamit ber Mann nicht Argwohn schöpfte. Aber weiter, weiter. Bas ich gelitten, ift unfäglich. Richt nur bie furchtbare Enttäuschung war's und bas fortwährenbe qualenbe Bewuftsein, baf meine und meines Saufes Ehre in ben Sanben einer Demimonbaine fei, gegen bie ich machtlos war, - nein, was foll ich Ihnen fagen, ich tonnte biefes Beib nicht aus meinem Bergen reigen, ich liebte fie noch immer, ich febnte mich nach ibr. - wie war fie fo fuß gewesen. Ah, pfui Teufel! Beiter. 3ch wollte mehr von ihrem Borleben wiffen, alles, alfo nach Berlin. Und ich erfuhr alles, natürlich, ich, ber Surft, und ich erfuhr bamit bie gange, furchtbare Schmach, bie mir gefcheben. Es war genau fo, wie mir ber Müller gefagt hatte. Sie war allerdings aus guter Familie. Ihr Bater war Fabritant gewesen, früh geftorben, bie Mutter hatte bas binterlaffene Bermogen verschleubert und bann bie beiben Töchter noch als halbe Rinber aus bem Saufe geschicht, fich Berbienft ju fuchen, ihnen bie Bahl felbst überlaffenb. Das Enbe ift bas alte Lieb! Die Marie war aber immer in auten Sanben gewesen, bant ihres angeborenen auten Benehmens, ihrer Bilbung und ihres Geiftes. Ach, ich haßte biefes Weib mit einem wilben, wutenben Sag und bann wieder übertam mich ein tiefes, inniges Mitleib, ein unenbliches Web. - welche icone Menschenblute war bier in ben Schmut ber Strafe getreten!

"Bas foll ich Ihnen fagen. - ich fuchte auch die Mutter auf, die fich ber bieberen Beschäftigung bes Bimmervermietens hingab, und ich fand eine scheinbeilige richtige alte Rupplerin! Im Nebenzimmer quiefte ein Rind.

",Ah, Mabame, bier find Rinber?"

".Mein Entelchen, ein herziges Rind, fein Bater -

"Ift tot, o, ich bebaure!"

", Rein, feine Mutter ift - ift -

"Ah, ich verftebe, ift unverheiratet — Abieu! 3ch fturzte hinweg, — bas war meine, nun meine richtige Schwiegermutter. - eine Rupplerin, und bas mar meine rechte Schwägerin. - eine Dirne famt ihrem Baftarb! - Gin arenzenlofer Efel. ein völliges Bergweifeln übertam mich, ich war nabe baran, ein Ende zu machen, mehrmals ichon hatte ich ben Revolver in ber Sand. Aber. bann tam ja nach meinem Tobe alles heraus, ber ftolge Rame ber Peremiatoff wurde von einer Dirne in ben Rot gegerrt, - - Freund, Freund, baf ich bamals nicht irrfinnig geworben, ift ein Bunber von Gott, aber ein völlig gebrochener Mann warb ich. Bas versuchte ich nicht, was bot ich ihr nicht. - alles umfonft, fie blieb feft. Ich pertraute mich bem Groffürften an. Gie tonnen wohl ermeffen, mas bas für mich bebeutete, welche Erniebrigung, meine Schanbe fo gu offenbaren. Bir haben bin und ber beraten, gulett bereits giemlich ftrubellos, aber fchlieglich war boch nichts zu machen - wir tonnten fie boch nicht heimlich ermorben laffen! Und bann noch hatte fie mit lettem Schrei meinen Ramen, meine Schmach hinausgeschrieen. Ich erfuhr, baß fic Befuche empfing, Orgien feierte, - mas meinen Gie, wie es in mir mublte por furchtbarfter Erregung, ju benten, bag fie, bas Beib, bas man jo voll innigfter Liebe und Liebesfeligfeit gefüßt hat, von wer weiß wem gefüßt wirb. Und ich war ohnmächtig, ich mußte auch bas bulben, nur bag fie fdwieg.

"3ch habe nie Furcht gefannt, aber nun tannte ich fie, Die furchtbare, emigqualenbe, erbarmungelofe Angft. Wie leicht tonnte fie fich einmal im Raufch ruhmen ober im Schlaf reben, wenn fie - nun, wenn fie nicht allein fchlief. Diefe fich jagenben Bilber, bies alles auszubenten, ach, ich habe furchtbar gelitten, wie aufgezehrt bin ich von innerem Reuerbrand, und boch, trot allebem, - geliebt, ja, geliebt habe ich fie noch immer. Aber fagen Gie, ift es nicht etwas Undefinierbares, Ratfelhaftes in ber Ratur bes Beibes, fo gur Dirne prabeftiniert ju fein? Es tann nicht anbers, es muß Dirne fein. Gie war mein, bes Uhnungslofen, Bertrauensfeligen rechtmäßiges Beib. 3ch mar ihr Gatte, ich, ber Fürft, ich, fo liebevoll, fo Mann in jeder Sinficht, eine glangende Rutunft lag por ihr. Und nur einmal tehre ich ihr ben Rilden, fie wird nur einmal burch jenes Menfchen Erscheinen an ihre Bergangenheit erinnert, und fofort wird fie wieber, was fie ureigentlich ift, bas Gemeine in ihrem Blut gart allmächtig auf, fie tann nicht anbers, fie muß Dirne fein! - Furchtbares Schidfal, furchtbare Seelenqualen, bie ich erlitten. Gin Etel am Leben, por allem ein Etel am Beibe ift in mir. Mein Gott; ich bin boch auch bein Geschöpf, womit habe ich gefündigt, bag bu mich fo niebertrittft, - mach ein Enbe mit mir, erlofe mich!"

Er schluchzte laut auf, tranenlos, und schwieg still, wie zusammengebrochen vor gewaltiger innerer Qual. Dief erschüttert brudte ich ihm bie zitternbe Hand und versuchte, ihm mit Ausbruch beizutommen,

"Lassen Sie gut sein, Alexei Alexandrowitsch, — vertrauen Sie ein wenig nur der Bunder wirkenden Zeit. Es wird sich alles ordnen, Sie sollen an mir einen treuen Kämpfer für Ihre Sache finden, ebenso treu wie rücksichtsloß und verschlagen — glauben Sie mir, es wird alles gut werden!"

"Ja, mein Freund, ja, es wird alles gut werden. Ich habe Gott gebeten, — ach, so oft — mich zu erlösen, es ist zu viel der Qual, ich trage es nimmer. Gott hat mich nun erhört, mir ist Boris Iwanoss swanoss vorher im Traum erschienen, der sagenhaste Ahnberr meiner Familie, ich weiß, ich werde fallen, und ich dante Gott dafür. Wolsen Sie für mich etwas tun — ich weiß wohl, es ist nichts Leichtes, aber ich ditte Sie herzlich darum —, so sehen Sie zu, versuchen Sie, was nach meinem Tode zu tun ist, um stillschweigend all jenes zu ordnen. Her, lints, in meiner Brieftasche, sinden Sie Papiere, alles Nötige, — ich vertraue Ihnen, ich dante Ihnen. Ich werde einen ehrlichen Tod sinden, und mit meinem Tod wird meine Schuld gesühnt seine. Ich siehe es, daß Sie es gut zu Ende sühren werden, und dann wird alles gut sein. Wein Name, Würde und Vermögen gehen an eine Seitenlinie, gute, glüdliche Menschen. Meine gute Mutter wird sich in Gott trösten, sie ist eine starte, edle Seele, — und der Name Peremiatoss wird rein sein. Ich weiß auch, ich werde bei Ihnen ein freundliches Undbern, mein lieber Freund, ich dauste Ihnen — Abe!"

Rurg brach er ab, fprang haftig auf.

"En avant, ber Morgen graut, es beginnt gu tagen!"

Und ruhig und talt erflang feine Stimme gu furgem Befehl.

Langsam stieg die späte, trube, bleigraue Dammerung herauf, wir bestiegen die Pferde und machten, drei Mann hinter und, einen Relognoszierungsritt in den Nebel hinein. Der Fürst ritt still, tiesernst, auf seinen ehernen Zügen war nichts zu lesen von der gewaltigen Erschütterung der Seele. Jeht erschauerte er leicht; er zog die Uhr:

"Halb neun, jest wachen sie in Moskan auf. Jeben Morgen ist es mein Gebanke, wo, wie wird sie aufwachen, jeben Abend, wie, wo wird sie einschlafen. — a —"

Krrrat ——! Knatternb fuhr uns aus dem bichungelartig höheren Grase vor uns eine Salve entgegen, ich spürte in der linken Schulter jenes eigentümliche Brennen, des Fürsten Roß dämmte hoch auf, ich sah ihn wanten, er sank vormüber auf den Hals des Nappen, ich griff zu, ihn zu halten. Herumgeworfen die Tiere, die Eisen in die Weichen, zurückgejagt. Die Schüsse hate das Lager alarmiert, man kam uns entgegen. Alezei hatte eine Kugel in der Bruft, er röckelte schwer, die Nerzte zuckten die Augen auf. Sein Blick suchten die, er tastete nach der Brieftasche, sie mir zuschiedend, er zog mich an seinen Mund.

"Gut fo. Mutter grußen, ordnen, ordnen. Dante!"

Ein gurgelnder Laut noch, ein Zuden, und er hatte den Frieden, ben er so ersebnt.

Tief erichüttert iniete ich neben ibm, feinen Ropf im Arm, die ertaltenben

Sanbe in meiner hand. Welch ein furchtbares Schicffal, welch ein elendes Ende, bier braugen, biefes schönen, stolzen, zu höchstem berufenen Mannes, — und nur um ein Weib!

Ich strich ihm über Stirn und Wangen und drückte ihm die Augen zu, -- Abe. Alerei!"

Es war ja ein Los, bas jeben von uns jeben Augenblick treffen konnte, aber in ben Augen biefer rauhen Gefellen, benen ber Krieg ein freudiges Waffenspiel ist, schimmerte es feucht, alle hatten sie ihn lieb gehabt.

Dann flangen bie Trompeten: "In den Feind, in den Feind!", den wir ja

fo bicht vor uns hatten.

"Bleiben Sie zurud, Sie find so erschüttert, außerdem haben Sie schon einen Streifer weg!" mahnte Oberst Oblonsty.

Ich schittelte nur ben Ropf, sprechen tonnte ich nicht, es faß mir würgend in ber Reble.

Aufs Roß. "Hopp, Rustan, hopp!" und hineingejagt in das Höchste, was es gibt sür Mannesmut, in den wilden Keitertamps. Wie das prasset, knattert und schmettert, stampst und dröhnt! Wie das schreit, — Todessches, Wutschreit, Butschreit, Butschreit, Tegesschreit. Test sich desen, auffangen und dann "da, ninmis!", und hineinsisset kinge in des Gegners Brust, aus der es rauchend, heiß hervorschießt. Und mit dem warmen, süslichen Wlutgeruch saßt die eine wilde Wollust, ein unlöschlicher Durst, der furchtbare Blutrausch tommt über dich, unstillbar, dis du entweder selbst erschlagen liegst und über deinem zerstampsten Leibe der Kamps weiter wütet oder dis es keinen Feind mehr gibt. Und wie du, auch das Roß, dem du längst die Zügel überlassen dem wilden, regellosen Durcheinander, — das beißt und schlägt und zerstampst, kaum daß du es zügelst beim langgezogenen, sammelnden Trarara!

Wir haben ihm, Alexis Alexandrowitsch, ein reiches Totenopfer gebracht,
— so mochten etwa tausend Jahre früher die Männer seines Stammes ihrem gefallenen Häuptling die Feinde geschlachtet haben und nachgesandt als Opfer in bas buntle Land.

Eine beschwerliche, weite Fahrt war's mit des Freundes Leiche, aber nach drei Wochen konnten wir, was von Alexis Alexandrowitsch übrig geblieben war an irdischem Teil, hinabsenten mit dem ganzen, ihm zukommenden seierlichen Vomp in die alte Erbgruft zu Wrielna, dem stolzen Fürstensit. Sine alte, gebrochene Frau hielt ich in den Armen, die mich, den Fremden, mit einem Male lieb hatte, weil ich ihr ihres Einzigen Reste heimgebracht, und ich versuchte, sie zu trösten mit Streicheln und herzlichen Zuspruch, — so weit man eben eine Wutter trösten kann, die ihr Liebstes verloren.

Er war dahin, aber in mir war ein wilber Haß entbrannt gegen das elle Weib, um beffentwillen er ein folches Ende genommen.

Ich hatte ihr geschrieben : ich hätte als Testamentsvollstreder bes verewigten Kurften ihr wichtige Mitteilungen und ein großes Stud Geld zu überbringen,

aber es inupfe sich an bas Legat bie Bebingung bes Schweigens. Da sie von Gelb hörte, hatte sie natürlich auf ben Köber angebissen und sich still verhalten.

Nun, wenige Tage nach der Beisetzung, begab ich mich nach Moskau zu ihr, der Schwierigkeit meiner Aufgabe vollkommen bewußt, zu verhandeln mit dieser raffinierten Halbweltprinzessim, aber ebenso entschlossen, rücksickklos vorzugehen. Hundertkausend Rubel hatte ich ausgesetzt für die Wiedererlangung des Trausschenes. Mit weniger durfte man ihr nicht recht kommen bei dem sprichwörtlichen Reichtum der Peremiatoss, und für sie war's übergenug, die das Geld nach Art ihresgleichen ja doch nur verschleuderte, dies Geld, mit dem man so viel Gutes hätte tun können!

Ich hatte mich angemelbet, sie empfing mich, und ich muß sagen, ich war — ein so guter Weibertenner ich auch sonst bin — boch kast betroffen über die Art, wie sie mir entgegenzutreten vermochte. In tieser Trauer, einsach, würdig, wie eine rechte, trauernde Witwe. Aber, — ob sie es wußte, wie gut und vorteilhaft ihr das eng anliegende, schwarze Kleid stand bei ihren schwellenden Formen! Ia, es lag ein außerordentlich eigenartiger Reiz in ihrer Erscheinung, ihre Züge, ihre Gestalt, ihr Gang, ihre Sprache vereinigten sich zu jenem unerlärlichen Bann, der die Sinne gerade des geistwollen Wannes, nicht des wahllosen Lüstlings, gesangennimmt. Und diese großen, eigenartig schillernden Augen, — geradezu faszinierend wirsten sie mit ihrem kalten, ruhigen Blick, der dann mit einem Wale aufstammte, während sich der Wund halb öffnete, als wolke er einen Kuß empfangen oder leise stüftern von süßer Liebeswonne. Wan konnte sie wohl für eine Dame halten, und doch wieder hatte sie jenes gewisse Etwas an sich, daß der Ersahrene sich saget: "Daha!"

Alls fie mir so entgegentrat, war fie sich ihres Reizes und ihrer Macht ganz bewußt, und ich hatte so das Gefühl, als meinte sie mit dem halb traurigschwermitigen, halb sinnlichen Blick so bei sich: "Du bist ja auch nur ein Mann,

mit bir werbe ich fcon fertig!"

"Sie bringen mir die letten Gruße meines Gatten, des Fürsten. Erzählen Sie mir, bitte, die letten Stunden, — hat er meiner, die ihn doch so innig liebte, noch in Liebe gedacht? Ein bedauerliches Migverständnis trennte uns, ich bin tief unglücklich, — o, ich danke Ihnen, daß Sie gekommen sind!"

Wie verheißungsvoll bas zu mir herüberbligte, — es lag in biefen jest feucht schimmernden Augen ein mächtiger Reiz, ich konnte begreifen, wie ein ihr unbefangen Entgegentretender vielleicht von ihr gefangen werden konnte.

"Pardon, Madame, täuschen wir uns von vornherein, bitte, nicht über unste Berhandlung, die ich mit Delitatesse und Distretion, aber auch mit Gutichlossenkeit und mit möglichst wenig Zeitverlust zu führen wünsche. — Sie sprechen zu mir als Fürstin Peremiatoss, — hm, nomineal sind Sie das dieleicht, aber nur durch einen Trug, indem Sie dem verewigten Fürsten vorspiegelten, Sie seien ein, wenn auch einsaches, so doch unbescholtenes Mädchen, während Sie doch ziemlich offiziell der Berliner Halbwelt angehörten!"

"Mein Herr, was unterstehen Sie sich! Ich werde Sie hinausweisen lassen!" fuhr sie auf, und es lag wirklich Theaterwürde in ihr.

"Bitte, Mabame, tun Sie bas nicht, es macht unnötig Lärm, und ich täme bann auch nicht bagu, Ihnen bas Gelb einzuhändigen!"

"Ich werbe einklagen, was mir als bes Fürften Bitwe guftebt."

"Eben barauf tomme ich schon zuruck. Durch jene Borspiegelungen, beziehungsweise burch Berschweigen Ihrer Bergangenheit wurde bie Heirat illusorisch, und ich bin entschlossen, ein berartiges Erkenntnis zu erstreiten, wenn Sie nicht auf meinen Borschlag eingehen!"

"Aber mein Herr — " Und nun begann ein stürmischer Angriff auf mich mit Augenbligen von Berheißung und schließlich mit lieblichen Redensarten, die keine Deutung ober Migbeutung zuließen und so recht die Dirne in ihr enthüllten.

Mich etelte, und ziemlich brust zog ich ben Arm zuruck, auf ben sie, nahe an mich herangetreten, bereits wiederholt, wie bittend, die entschieden schön geformte Hand gelegt hatte.

"Pardon, Mabame, ich habe es wirklich eilig und möchte Sie in Ihrem Interesse nicht ohne Geld Lassen. Also hier, — eine Anweisung über hunderttausend Rubel, in Berlin von Ihnen zu erheben. Dagegen wollen Sie mir das Ehebokument aushändigen, entweder — oder Sie lernen mich, so sehr ich das für Sie bedauern würde, als bösen Gegner kennen!"

Sohnisch lachte fie auf:

"Glauben Sie, mich mit einer folchen Bagatelle abfpeifen gu tonnen?"

"Run, nun, Madame, Bagatelle — in Berlin sind Sie fruher nicht fo verwöhnt gewesen!"

Butenber Sag fpruhte aus ihren funtelnden Mugen.

"Berlassen Sie mich, mein herr! Aber wenn Sie mir binnen vierundswanzig Stunden teinen andern, annehmbaren Borschlag gemacht haben, so sahre ich zu allen Zeitungsbureaux und bringe den pitanten und sensationellen Fall Peremiatoff an die Deffentlichteit!"

"Pah, ich würde solche Artitel durch die Zensur unterdrücken lassen. Außerbem werden Sie das nicht wagen, weil es für Sie sofort zu sehr bösen Folgen sühren und Ihnen jedenfalls, woran Ihnen ja doch nur gelegen ist, tein Geld eindringen würde, denn sobald durch Ihre Geldwähigteit nur ein Wort der Angelegenheit in die Oeffentlichteit dringt, haben wir teinen Anlaß mehr, Ihr Schweigen zu bezahlen. Sie werden sofort ausgewiesen und erhalten teine Kopete!

"Da Sie nun aber anfangen, aufgeregt zu werben und unbesonnene Ibeen

ju äußern, werbe ich geben.

"Alfo auf morgen!"

Ich stand im Borzimmer, mir meinen Mantel umhängend, — das also war Mexeis Weib —! Da ging die Flurtür auf und herein trat in stutzerhastem Neitanzug ein junger Lasse, über bessen Zusammenhang mit der Börse und der Finanzwelt man keinen Augenblick in Zweisel sein konnte.

Das Burichten mußte fich hier ficher fühlen, benn frech fuhr es mich an:

"Bas tun Sie hier, was suchen Sie hier, wo tommen Sie her? Dies ift mein Haus, benn ich bezahle die Miete. Machen Sie, daß Sie 'raus tommen!"

Ruhig tnöpste ich meinen Mantel zu, sah mir diese Spottgeburt aus Galgenvogel und Darwinschem Urmenschen an, und ein gräßlicher Etel übertam mich über das Gemeine im Beib: wie war es möglich, — ein Beib, das Alexis gefüßt hatte, tonnte sich diesem da hingeben, nur weil er bezahlte, — pfui Teusel!

Mein Gebante bauerte jenem wohl zu lange, mein finnenbes Schweigen

mochte er für feige Schwäche halten, turg, er trat näher auf mich gu.

"Machen Sie, daß Sie 'raustommen, ober —!" und wahrhaftig, er hob bie Reitpeitsche. Eine Setunde später dröhnte ihm eine Ohrfeige zwischen die Ohren, wie sie träftiger wohl selten je in meiner dasur berühmten Heimat verabfolgt wurde, der Schlingel tollerte, sich überschlagend, in eine Ede, und ich schritt hinaus.

So war fie zur gemeinen Dirne herabgefunken, fast öffentlich geworben. Obwohl sie von Alexei reichlich Gelb auf Gelb erhielt, ließ sie sich die Miete bezahlen, und so bezahlte sie sicherlich alles mit ihrem Leibe, nach rechter, gemeiner Dirnen Art. Und dies Beib hatte Alexei geliebt, um ihretwillen hatte er sein Leben, sein so reich angelegtes Leben, so jämmerlich geendet, völlig gebrochen

und verzweifelnb, ben Tob als einzigen Retter erfehnenb.

Sie mußte unschäblich gemacht werden — gleichgültig wie —, sei es auf brutale Art, und Eile tat not! Aber wie sie fassen? Der Großfürst, Alezis' väterlicher Freund, der so schon um alles wußte, war in Mostau, — vielleicht konnte er helsen. Ich such bei ihm vor, er war zu Hause, ich kannte seinen Abjutanten, ein Billet ward ihm hineingebracht, das den Namen Alezis Peremiatoft enthielt. Fünf Minuten später stand ich vor dem ehrwürdigen, alten Herrn, und nach einer Viertelstunde hielt ich ein Villet an den Polizeimeister in der Hand, das ihn ersuchte, mir in diskreter Angelegenheit jede gewünschte Unterstützung zu leihen.

"Gott lohne es Ihnen, was Sie für unfern verewigten Alexei tun! Bringen Sie mir balb guten Bescheid. Ich möchte auch die Gelbangelegenheit ordnen, niemand soll erfahren außer uns, was die Ehre ber Peremiatoff bedroht hat."

Mit biefem Billet bes Großfürsten an ben Polizeimeister war ich allmächtig in Mostau.

Spätnachmittag mar's, als ich wieber bei Madame vorfuhr.

"Sieh ba, mein Herr, — haben Sie fich fo balb icon eines Beffern be-fonnen?"

"Mlerbings, Madame, ich habe ben rechten Weg gefunden, mit Damen Ihrer Art fertig zu werden. Bitte, nur ruhig! Sie sind sicherlich Mannes-tennerin genug, um mir anzumerten, daß Sie über mich teine Macht gewinnen werden, — also bitte. Ich tomme dirett vom Polizeimeister, der Ihnen zwei Wege läßt: entweder sind sosort die von mir gewünschen Papiere gegen den Schef über hunderttaussend Aubel in meinen Handen und Sie sahren noch diese Nacht in diskreter Begleitung eines Kriminalbeamten nach Berlin, oder Sie

werben noch heute verhaftet und morgen zwangsweise nach Sachalin verschiedt. Sollten Sie aber von Ihrer sogenannten heirat erzählen wollen, etwa dem Sie begleitenden Beamten oder auf dem Transport zu jener sernen Insel der Seligen, so werden Sie sofort als total und unheilbar verrückt in das nächste Irrenhaus auf Lebenszeit gesperrt, — Sie wissen, hier in Rufland wird nicht lange gesackt, und nach Ihnen träht kein hahn. Also wählen Sie, aber bitte, ichnell!"

Sie gitterte vor But, fie fing gang gemein zu keifen an, ich zog bie Uhr und ftand auf. Sie versuchte fich zu fassen.

"Sie betragen fich brutal, herr, außerdem versuchen Sie ja nur, mich

einzuschüchtern."

Ich erwiberte nichts, öffnete ein Fenfter, pfiff ein Signal, und wenige Minuten später traten zwei herren, benen man ben Polizeibeamten in Zivil anfah, ins Zimmer, — Madame wurde freibeweiß, fie wußte, fie war verloren.

"Also Madame, Sie sahren wohl diese Nacht nach Berlin ab. Diese Herren sind so liebenswürdig und helsen Ihnen paden; sie sind schon instruiert und werden mir sämtliche Korrespondenz und ähnliches, was sich hier vorsindet, zur Durchsicht unterbreiten. Also bitte, an die Arbeit, in breieinhalb Stunden geht Ihr Zug!"

3ch faß allein in bem fleinen Salon, nebenan borte ich framen, Schubfacher wurden gezogen, Turen tnarrten, - eine tiefe Wehmut ergriff mich. Dier in biefen Raumen hatte Fürft Aleris gludfelige Tage gelebt, feine Flitterwochen, von hier aus war er fortgegangen, feinem Beibe bie, wie er meinte. rechte Stellung in ber Belt, feiner Belt, ju schaffen, - jest wühlten Gebeimpoliziften Möbel und Roffer burch und ichleppten mir Sanbe voll Briefe gu. 3ch fonberte: einige Briefe von Alexis, Briefe fo voll Gludfeligfeit, berginnige Liebe atmend, bag mir bie Augen feucht wurden beim flüchtigen Sineinschauen, - fie fielen in ben Ramin und wurden Afche, wie die Sand, die fie einft, vor Liebessehnsucht gitternb, geschrieben, und ebenfo alles, mas irgend auf Aleris' Berhaltnis ju ihr Bezug hatte. Auch bie anbern Briefe mußte ich lefen ober wenigstens flüchtig burchseben, um mich zu vergewiffern, bag fie mit niemanb über ihr Berhaltnis ju Aleris torrespondiert hatte. Da waren Briefe aus Berlin, von Madames früheren Freunden, mit benen fie frech und froh weiter torrefponbiert hatte, von benen fie fich in letter Beit, ba fie boch von Alexis Gelb über Belb erhielt, auch noch immer Gelb herauszuschlagen verftanden hatte. Gin Beimann erinnerte fich noch gern ber gemütlichen Coupers bei Uhl; ein Traubmann moralifierte, - er ichien ein Philifter gu fein; Profeffor G., ebenfo berühmt als Maler wie berüchtigt als alter Gunber, ließ "noch in Gebanten feine Runftleraugen schwelgen im Anschauen seines reizenden Modells", - u. f. w., turgum, es fehlte teine Art ber Singabe. Und alle bieje Leute hatten gezahlt in angenehmer Erinnerung an ihre Singabe ober um ihr ben Mund gu ftopfen, - es war fo recht bie gewöhnliche Dirne. Und weiter und weiter wird fie finten; bis gum öffentlichen Saufe, balb verlebt, alt und häglich; nicht mehr begehrt, padt fie bie

Berzweiflung an, ber Trunt foll troften, und ber Schlamm ber Strafe schlägt über ibr gusammen, — und fie war einst Alexis' angebetetes Beib!

Der eine Beamte melbete, fie hatten grundliche Saussuchung gehalten, und ich tonnte es ihm glauben.

"Bitte, Mabame, taufchen wir alfo unfre Babiere aus!"

Und hervor aus dem Mieder, auf einer Bolle von Chypre, jenem echten halbweltparfüm, tam der unselige Schein, Madame quittierte über den Sched und unterzeichnete, jest ganz gefügig, einen gut verklausulierten Berenst in dem sie den vornherein jede Annäherung an die Familie Peremiatoss als Expressungsbersuch bezeichnete, und so weiter, — ich konnte zufrieden sein.

"Herr Kommissar Wolujess, — bitte, Sie bringen also Madame birekt ohne Aufenthalt nach Berlin. Hier ist Gelb für die Reise. Sollte Madame unterwegs irgendwelchen Bersuch wagen, etwa zu faseln —"

"So habe ich von Seiner Erzelleng bem herrn Polizeimeifter Befehl, fie

fofort zu verhaften und als für Sachalin verurteilt gurudzuliefern."

"Ich banke, Herr Kommiffar! Mabame, ich hoffe, Sie werben wohlbehalten in Berlin antommen, — Abieu!"

Draugen fpie ich aus vor Etel und fog gierig bie reine, talte Luft ein.

Andern Tags ward braußen in der kleinen Borftadtkapelle vom Erzpriester "auf höheren Besehl" ein Blatt aus dem Kirchenbuch gerissen und verdrannt, und die Kapelle erhielt eine reiche Schentung. Nach weiteren vier Tagen meldete sich Kommissar Wolnjess zurück, "alles sei gut gegangen, Madame sehr artig gewesen, aber geliebäugelt habe sie fortwährend mit ihm und mit allen Herren unterwegs."

"hat fie nichts erzählen wollen, herr Rommiffar?"

"Nichts, nur gesprochen hat sie immer, was sie sich von ihrem Gelb alles taufen will, — eine Willion minbestens hat sie schon unterwegs untergebracht."

Ratürlich, gang wie gebacht!

Ich fuhr zum Großfürsten, ihm zu berichten. Wir besprachen noch einmal bas tragische Geschick bes unglücklichen Fürsten. Ich kam auf bas Rätselhafte, Unbegreisliche in der Natur oder Unnatur dieses Weibes, und unvergeßlich sind mir die Worte, die der greise herr zu mir sprach:

"Was wollen Sie, was können Sie anders erwarten? Sie haben boch gewißlich auch viel erfahren, Prüfungen, also Enttäuschungen. Alle Sünde, alles Clend in der Welt hat seinen Urgrund im Weibe, aber von vornherein verloren, unrettbar mit Leib und Seele ist der Mann, der seine Ehre in die Hand eines Weibes gibt, — das sage ich Ihnen, der Siebzigjährige, der viel erfahren hat in einem reichen langen Leben!"

Jahr und Tag schon schläft Alegei Alexandrowitich in seines Hauses Grufe im einsamen Part von Brjelna, wo ber Wind so geheimnisvoll in ben alten Ulmen rauscht und flüstert.

Ein Bild bes verewigten Fürsten steht auf meinem Schreibtisch, er schaut mich mit seinen schönen, großen Augen so schwermütig an, und ich nicke ihm zu: "Ia, ja, Mexei, unser Leid macht zum verlorenen Mann und — ist doch nur um ein Weib!"

### elle

# Die 21era Manteuffel.

Febergeichnungen aus Elfaß-Lothringen.

#### Ron

### Alberta b. Buttfamer,

unter Mitwirtung von Staatsfefretar a. D. Mag v. Buttfamer.

#### II.

Die Ernennung Manteuffels zum Statthalter in Elfaß-Lothringen begegnete fast außnahmslos in der deutschen Presse den freundlichsten Gesinnungen. Es wurde auch in Parteien und Kreisen, die für den Marschall teine besondere Sympathie hatten, einmittig betont, daß er sich sogar in Stellungen, in die man ihn mit einem gewissen Mistrauen eintreten sah, immer Achtung und Ehrsurcht zu erringen gewußt habe. In den Debatten im Reichstag, gelegentlich der Beratung des elsaß-lothringischen Berfassungsgesetze, wurde bereits Manteussels Name als der des zukünftigen Statthalters des Neichslandes mit Anertennung und freudiger Zuversicht genannt. So tat z. B. der als geistreicher und bedeutender Politiker bekannte Zentrumsssührer Dr. Windthorst, der als Klerikaler und Welfe doch auf einem durchaus andern Boden stand als Edwin von Manteussel, den demerkenswerten Ausspruch über dessen bevorstehende Ernennung: "Ich habe mit Genugtnung gehört, daß man die Stellung des Statthalters einem berühnten General verleihen will, der sie gewiß von einem großartigen Gesichtspuntt auffalsen wird."

Der elfässische Reichstagsabgeordnete August Schneegans, eines der Hutonomistenhartei im Neichsland, äußerte sich in sehr bebeutsamer Weise: "Dem feinen Taktgesühl eines durch sein Wirken in Weltgeschäften dewährten Staatsmannes wird es nicht schwer fallen, zu entdecken, wie und in welcher Weise die hie heilende Hand mit fester, aber auch vorsichtiger und schonender Entschiedenheit an die wunde Stelle zu legen sei. Wir durch getrost der Ersahrung des Mannes vertrauen, den die hohe Staatsregierung in das Neichsland schieden wird, und von bessen verbinlichem Wirken inmitten der Kriegsverhältnisse so viel verheisende und ermutigende Botschaft zu uns gelangte. Wer den Marschaft als fisht, dessen Verstanden, dessen Verstanden, der Verseisende und ermutigende Botschaft zu uns gelangte. Wer den Marschaftlatd also führt, dessen Verstanden, des sie ist dem Verständnis unser Lage und unfrer Bedürfnisse geöffnet,

Deutsche Revue. XXVIII. Auguft-Deft.

beffen Kommen burfen wir mit ber Zuverficht entgegensehen, bag auch bei und fein Wirten ein gerechtes, wohlwollendes und fegensreiches fein werbe."

In Elsaß-Lothringen waren die Bünsche nach möglichster Selbstverwaltung und Selbständigkeit der Landesregierung immer lebendig gewesen und von Jahr zu Jahr regsamer geworden. Die Regierung des Reichstandes vom Reichstanzleramt in Berlin auß hatte naturgemäß, auß solcher Ferne, etwas Theoretisierendes; auß dem direkten Kontakt und der Wechselwirkung von Bevölkerung un Regierung im Lande mußte ein viel wirkungsvolkeres Gedeligen erwachsen.

Schon in der Mitte der siedziger Jahre, als die Verwaltung des Oberpräsidenten Möller sich schäfter accentuierte, beschäftigten den Fürsten Bismarck Erwägungen über die Zweckmäßigkeit der für die Ausgestaltung der Ministerialinstang getrossenen Einrichtungen. In der Tat konnte die Organisation als gelungen nicht bezeichnet werden. Die politische Verantwortlichteit für die gesante Verwaltung rubte ausschließlich bei dem Reichstanzler. Der erheblichste und wichtigste Teil der ministeriellen Besugnisse war aber dem Oberpräsidenten übertragen. Darin lag ein Auseinanderreißen der ministeriellen Gewalt, das sich nicht besonders fühlbar gemacht hatte, solange die Aussibung der Legislative dem Kaiser und Bundesrat allein zustand, aber peinlich in Verlin empfunden wurde, als nach der am 1. Januar 1874 erfolgten Einsührung der Reichstag, insbesondere bei Beratung des Landeshaushaltsetats ansing, mit den Details der Verwaltung sich zu beschäftigen.

So ausgezeichnete Manner bem Fürsten Bismard in ben Personen bes Staatsministers Delbrück und bes Chefs bes Reichstanzleramts sür Elsaß-Lothringen, Herzog, auch zur Seite standen, es fehlte ihnen allen die intime Kenntnis der Personen und Berhältnisse im Reichstande und der Einzelheiten der laufenden Berwaltung, und daraus ergab sich ein Gesühl der Inseriorität an berzeingen Stelle, die doch zur Bertretung der Politit dem Parlament gegenitber berufen war.

Auch an Meinungsverschiebenheiten zwischen bem Oberpräsibenten und bem Reichskanzleramt, sowie zwischen bem ersteren und einzelnen Bezirkspräsibenten mangelte es nicht, und es mochte bem Fürsten Vismarck, wenn er dann zur Entscheideidung angerusen wurde, wohl die Empfindung sich ausdrängen, daß es der maßgebenden Stelle an hinreichender Insonantion sehle, und daß er seine Berantwortlichteit für Berfügungen einsehe, deren Tragweite ganz zu übersehen ihm unmöglich war. In Besprechungen, die der Neichskanzler mit dem damals als Reichstagsabgeordneter einen großen Teil des Jahres in Berlin weilenden Mitversassen dieser Aufzeichnungen über die Lage in Essabrin weilenden Mitversassen sieher Kesichtspunkt start hervor. Es knüpften sich daran Erörterungen, ob es nicht richtiger gewesen wäre, von der Schassung des Oberpräsidiums ganz abzusehen und unter Beibehaltung der Departemental und Präseturversassen den Reichstanzler untergeordnetes Ministerium in Berlin zu errichten. Das hätte dann auch zur Folge gehabt, daß für alle geschässlichen Interessen der Landesbewohner, die eine Mitwirtung der Jentralinstanz erforderten, die Beziehungen

zwischen der Reichshauptstadt und dem Lande viel enger und mannigfaltiger sich ausgebildet hätten und somit Berlin dieselbe politisch leitende Bedeutung für das Reichsland gewonnen hätte, die in der französischen Zeit Paris für das Elsaß und bessen Berwaltung besaß.

Auf eine so gestaltete Organisation zurückzugreisen, tonnte freilich nicht mehr in Frage kommen, nachbem im Jahre 1874 ber Laubesausschuß berusen und 1877 mit erweiterten legislativen Besugnissen ausgestattet worden war. Denn neben ber Laubesvertretung in Straßburg mußte notwendig die Zentralinstanz stehen, und je mehr die Mitwirkung jener an der Gesetzgebung sich entwickelte und die des Reichstags zurücktat, besto mehr mußte das Schwergewicht der parlamentarischen Vertretung die Verwaltung in das Land hineinziehen.

Auch entsprach diese bezentralisierende Entwicklung wohl mehr den Anschauungen des Fürsten Bismarc, als eine straffe Zentralisation in Berlin. Die Leußerungen des Fürsten über die heranbildung partikularistischen Geistes in Elsaß-Lothringen sind bekannt, und mehrfach deutete er dem Mitversasser an, daß der Reichskanzler an der Behandlung der öffentlichen Angelegenheiten im Reichskande nur insofern Interesse fabe, als er versichert sein müsse, daß diese mit der Reichsbolitit im Einklang stehe und insbesondere die Kreise der auswärtigen Politik nicht siere, daß aber unter dieser Boraussetzung der Reichskanzler um die Berwaltung der Landeskangelegenheiten im einzelnen nicht weiter sich zu kimmern brauche.

Ueber die Gefichtspuntte, die ben Fürften Bismard veranlagten, im Jahre 1879 bie Teilung ber minifteriellen Befugniffe amifchen bem Reichstangleramt und bem Oberprafibium ju beseitigen und bie Lanbesregierung mit bem Git in Stragburg einheitlich zu geftalten, hat er fich im Reichstag ausführlich ausgesprochen (Rebe vom 21. Mara). Es wurde aber irrig fein, aus ben Worten bes Rurften: er habe fich porgenommen, ben betreffenden Berfaffungefragen nicht eber naber zu treten, als bis fie aus bem Lanbe felbft angeregt wurden; bies fei jest (burch die Antrage Schneegans) geschehen - ju fchliegen, als habe Bismard babei bem Drangen ber Autonomiften, bie ibn für ihre Ibeen gewonnen hatten, nachgegeben. Diefe in ber Allgemeinheit vielfach verbreitete, irrtimliche Unichauung icheint auch Beterfen in feinem Buch "Deutschtum in Elfaß-Lothringen" zu teilen. In Bahrheit verbantt bas Berfaffungsgefes von 1879 feine Entftehung und Ausgeftaltung einzig und allein ber Initiative bes Fürften, und ber Antrag bes Abgeordneten Schneegans wurde im Reichstag erft geftellt, als biefer fich vergewiffert hatte, bag ber Untrag bem Bunfche und ber Unficht des Reichstanglers entspreche und alfo auf Entgegentommen zu rechnen habe. Die amtliche Stelle in Strafburg ftand ber Benefis biefes Befebes gang fern, und auch im Reichstangleramt für Elfag-Lothringen herrschten ftarte Zweifel über beffen Zweckmäßigleit. Der Chef biefer Behorde, wie auch ber bamalige Staatsfetretar bes Reichsjuftigamts (Friedberg), waren mehr zentraliftifch gefinnt, und erfterer hielt die Berlegung ber gesamten Landesverwaltung nach Strafburg und bas Ausscheiden bes Reichstanglers aus ber Stellung bes Minifters für ElfagLothringen für einen gewagten, minbeftens verfrühten Berfuch. Rurft Bismard aber, ber feit Sabren ben Gang ber Dinge im Reichstande genau perfolgt und babei Bertrauen auf bie loyale Saltung bes Lanbesausschuffes gewonnen hatte, ließ fich burch teinerlei Bebenten in feiner Unschauung beirren. Dag er auf bie Mitwirfung ber beutichfreundlichsten Bartei in ber Bevölferung (ber Autonomisten) gablen tonnte, mar ihm felbftverftanblich erwunfcht. Er rechnete aber teineswegs allein mit ber Saltung biefer, eigentlich nur im Unterelfaß festgewurzelten Bartei. Die pon ibm, auch an nichtamtlichen Stellen, erhobenen Informationen gaben ibm bie Bewähr, bag bie einflugreichen politischen Berfonlichkeiten auch aus ben andern Landesteilen, insbesondere bem Oberelfaß, es an ehrlicher Unterftutung ber Lanbesregierung nicht fehlen laffen würben.

Co tam bas Gefet vom 3. Juli 1879 ju ftanbe. Rach ber Unficht wohl aller bei beffen Formulierung beteiligter Berfonen batte es nur ben Charafter eines Uebergangsgesetes, wie bies auch Surft Bismard im Reichstag andeutete, und es burfte bamals niemand ihm eine Lebensbauer von annabernd bem Biertel eines Jahrhunderts gugebacht baben. Daß aber eine ftetige und rubige Entwidlung bes Landes unter ber Berrichaft biefer Berfaffung bat ftattfinden tonnen, ift ein Beweis, bag biefe feinerzeit ben Bedurfniffen und Auschauungen ber Bevölferung gerecht wurbe.

Schon im Stadium ber Borbereitung bes Befetes wurde von einflugreicher Seite (Bergog) bie Unficht vertreten, es muffe ber Landesausichuf auf ben Boben eines politischen Bahlipftems gestellt werben, um ben Charafter einer wirtlichen Landesvertretung zu erhalten, und es wurde die Ginführung des allgemeinen Stimmrechts, jedoch mit indireften Bahlen, befürwortet.

Der Mitverfaffer bagegen bielt es für richtig, an bie tommunale Grundlage bes bisherigen Landesausschuffes angutnüpfen und biefe Rorperschaft in analoger Beife burch Gemeinbewahlen zu ergangen, wobei bas bamals fur ben Senat in Frankreich geltenbe Bablipftem als Borbilb berangezogen wurde. Er ging bavon aus, bag bie weitere Entwicklung abzuwarten, gunächft aber ber Landesausichuß mehr bie Gigenichaft einer Provinzialvertretung haben folle, und bas Bablipftem bem anzupaffen fei.

Fürft Bismard entschied für biefe Ansicht, wobei ins Gewicht fiel, bag Schneegans und feine autonomiftifchen Freunde gleichfalls in bem gebachten

Sinn fich ausfprachen.

Der Ginrichtung ber Statthalterschaft war Fürft Bismard anfänglich nicht geneigt. Er hielt biefe fur unnötig und wollte fich auf ein Ministerium in Strafburg beichranten, analog bem in Rarlerube, mit einem leitenben Staatsminifter und Reffortchefe. Die Berbindung gwifchen ber Allerhochften Stelle und bem Minifterium follte burch einen höheren Beamten mit bem Amtefit in Berlin hergeftellt werben, und die Aufgabe bes letteren zugleich fein, bem Reichstangler über grunbfäglich wichtige Fragen Bortrag gu halten.

Allein es wurde geltend gemacht, bag bie Bahl ber bem Couveran gur Unterschrift vorzulegenden Entscheibungen über größtenteils unbebeutende Sachen

viel erheblicher fei, als sonst in ben beutschen Staaten gebräuchlich; eine Entlastung bes Kaisers und zugleich eine Beschleunigung bes Geschäftsganges erscheine wünschenswert, indem einem Statthalter biese Gegenstände zur landesherrlichen Erledigung überwiesen würden.

Solche und andre Erwägungen bestimmten ben Fürsten Bismarck, auf seiner ersten Ansicht nicht zu beharren. So tam in das Geset die Statthalterschaft als eine satultative Institution. Es wäre wohl genügend gewesen, dem Statthalter verantwortliche Ressorthess zu Seite zu stellen und die nun nicht mehr ersorberliche Stelle des Staatssetretärs sallen zu lassen. So war es auch gedacht; daß diese Stelle dennoch beibehalten wurde, hatte wohl überwiegend persönliche Bründe, nachdem entschieden war, daß ein hoher Militär zum ersten Statthalter des Neichslandes bestimmt wurde.

Das waren bie Konstellationen, unter benen Manteuffel am 1. Oftober 1879 fein Amt antrat.

Das Ministerium war in solgender Weise zusammengesett. Der politische Leiter, der die landesherrlichen Atte des Statthalters gegenzuzeichnen hatte, verantwortlicher Minister war und übrigens auch ein Ressort im Ministerium sühren tonnte, hatte den Tiel "Staatssetretär" und war erwählt in der Person des disherigen Unterstaatssetretärs im Reichstanzteramt, Herrn Herzog. An der Spitze jedes Ressorts im Ministerium stand ein Unterstaatssetretär. Und zwar hatte die Berwaltung des Innern und Kultus: Herr den Honger schiede schiede schieden vortragender Rat im Reichstanzteramt); die Finanzen hatte Dr. G. v. Mahr (bisher Ministerialrat in München), und die Berwaltung der Justiz hatte der Mitversasser, Max v. Puttlamer (bisher Erster Generaladvolat in Colmar im Elsas). Die Abeilung sür Handel, Getwerde zc. war noch undesetzt, und es waren Berhandlungen im Gange, die dem Präsidenten des Bezirlstags von Unterelsah, dertrn Julius Klein, einem Elsässer, die Uebernahme dieses Postens andieten sollten.

Fürst Bismard hatte die bestimmte Absicht geäußert, Klein einen Plat als Unterftaatsfelretur zu offerieren.

Die Verhandlungen wurden durch den Unterstaatssekretär d. Hommer-Esche geführt. Klein hatte sich im Prinzip zur Annahme bereit erklärt, und nur um Bedentzeit gedeten, um die Meinung seiner politissem Freunde, der Heren von der Autonomistenpartei, über diese wichtige Frage zu hören. Es erschien diese sympathisch und auch staatsmännisch richtig, wenn einer der Ihren, ein hervorragend begadter Politiker und Berwaltungskundiger, durch Annahme des Unterstaatssekreiärpostens direkten Einsluß auf die öffentlichen Angelegenheiten des Landes gewänne. Sogar aus den Kreisen der sogenannten Protesiler, der Partei der stärksen Frontmacher gegen die geschichtliche Wendung der Dinge, soll Klein geraten worden sein, das Anerdieten der Regierung anzunehmen. Die Angelegenheit war durch die von Klein geäußerten Bedenken und die Berhandlungen darüber etwas vertagt worden. Anscheinend wurde die Zurückhaltung Kleins und das Ausweren von Bedenken als eine Absehnung ausgescht. — oder vielleicht erschieren von Bedenken als eine Absehnung ausgescht. — oder vielleicht er-

wartet, daß weitere Schritte zur Förberung der Angelegenheit von Klein ausgehen mußten. Jedenfalls wurde die Sache nicht weiter geführt und im negativen Sinne als erlebiat betrachtet.

Rlein selbst hat später zum Mitversaffer (ber übrigens nicht bei ben Berhandlungen beteiligt war), geäußert, er habe seinerseits ben Entschluß gesaßt gehabt, wenn die Berhandlungen fortgesest worden wären, anzunehmen, — und er hätte sich von der bestimmten personlichen Empfindung nicht losmachen tönnen, als wären seine Bedenten (beren Endstadium: ben Entschluß, man nicht abgewartet habe), von manchen beteiligten Herren als Borwand genommen worden, um seine Kandidatut tot zu machen.

Rlein stand überhaupt in den vordersten Reihen der politisch beachteten und gewürdigten Eljässer. Mehrfach hatte den Fürsten Bismarck schon früher die Erwägung beschäftigt, ob es nicht tunlich sei, Eingeborene von hervorragender geistiger Bedeutung, an deren Loyalität selbstverständlich tein Zweisel bestehen durfe, in höhere Nemter des Staatsdienstes zu berufen.

Der Reichstanzler war auf Julius Klein, ber in ber Strafburger Stabtverwaltung, wie auch im Lanbesausschuß und Bezirlstag eine bedeutende Rolle spielte, aufmerkjam geworben.

Klein, ein politisch und firchlich liberaler Protestant, der eine umfassende und gründliche Kenntnis von Personen und Dingen, insbesondere in der Landes-hauptstadt und im Unterelsaß besaß, hatte jederzeit, in uneigennühiger Weise, erbetenen politischen Rat erteilt, und hatte ein großes und verdientes Ansehen unter seinen Landsleuten sowie auch in Beamteutreisen.

Fürft Bismarck war nun auf ben Gebanken getommen, bei einer Batanz im Bezirkspräsibium in Colmar, in ber zweiten Hälfte ber siehziger Jahre, die Leitung der Berwaltung bes Oberelsaß herrn Klein anzuvertrauen. Er beauftragte ben Mitversasser mindlich, einmal vertraulich zu ermitteln, wie diese Ernennung von der Bevölkerung des Oberelsaß wohl aufgenommen werden würde. Denn der Fürst sah darin einen Alt weiten Entgegentommens; er wollte durch die Ernennung die Staatsautorität nicht schwächen, sondern stärken, und des Beamtentums mit den einflußreicheren Kreisen der eingeborenen Altelsässer geförbert werde.

Bei ber vertraulichen Umfrage, bie in Bismard's Auftrag bann gehalten wurde, begegnete ber Gemahl ber Berfafferin einer fast einmütigen Abgeneigtheit.

Der staatsmännischen Begabung und den ausgezeichneten persönlichen Eigenschaften Kleins wurde zwar ausnahmslos eine volle Anertennung gegeben, — aber man sand sachsiche Gründe gegen seine Erneunung. Damals standen sich bie einzelnen Bezirte noch ziemlich fremd gegenüber, — jeder in seinem besondereren Interessensteile, unvermittelt nebeneinander. Infolge der Zentralisation der französsischen Berwaltung in Paris lag die Gemeinsamteit der Interessen nicht im Lande, sondern in der Haupssische Frankreichs. Die Sonderinteressen

politik der Bezirke war also noch ein Reft aus vergangener Zeit. Die lag den aktelsässischen Herren, die Politik trieben (und solche gehörten natürlich nur zu den vertraulich Sondierten), noch allzusehr im Blut, als daß sie ihr Urteil davon hätten befreien können. Sie argumentierten also so: Klein ist im Oberelsaß ein undekannter Mann; er kennt die Interessen und Bedürfnisse des Bezirks nicht, und es wird keine gesunde Wechselwirtung zwischen ihm und dem Bezirk eintreten.

Außerbem war ihnen noch eine Erwägung von mehr allgemeinpolitischem Charafter ausschlaggebend: die Zeit sei noch nicht reif dafür, daß Elsässer ibie höbere Verwaltung des Landes einträten; ihre personlichen Beziehungen könnten zu leicht in Konslitt tommen mit ihren amtlichen Pflichten. Später, viel später, als einmal der Mitversasser iber jenen Wunsch Bismards zu Klein sprach, äußerte letzerer, daß er damals die Stellung eines Bezirtsprässibenten, wenn sie ihm angeboten worden wäre, entschieden abgelehnt hätte, während er dagegen, wie schon oben angedeutet, den Posten eines Unterstaatsseftretärs angenommen haben würde.

Mit dem 1. Oktober 1879 begann also nun die neue Aera für das Eljaß, unter der Hührung eines so bemerkenswerten und eigenartigen Staats- und Kriegsmannes wie Manteuffel, gestüht von einem Ministerium, von dem zwei Vertreter, Herzog und von Pommer-Esche, aus der bisherigen, von Berlin ans geleiteten Verwaltung der elsaß-lothringischen Angelegenheiten genommen waren, also mindestens Kenner der Regierungsgeschäfte des Landes sein mußten, und desse andre Mitglieder, Dr. v. Mahr und der Mitversasser, aus der eigensten Initative des Fürsten Vismarck sür ihre Posten erwählt waren. Manteuffel griff die Dinge ganz eigenartig, jedenfalls frei von jeder schematischen oder herzebrachten Art an.

Seine reiche Persönlichteit, die ebenso viel hatte vom Wesen eines frischen, energisch handelnden Kriegsmannes, wie vom wägenden Diplomaten, ebenso viel vom Philosophen, der aus den Ereignissen des Lebens sein klares Facit zieht, wie vom Mystiker, der glaubt, aus den Instituten seines eigenartig bewegten Gefühlstlebens sich die Gesetz für sein Handeln nehmen zu mussen, sprach sich seiner gefanten Birten aus.

Er ließ dem eroberten Land gegenüber num die volle Wärme seiner Humanität wirken, aber auf der Basis der gewordenen historischen Entwicklung, die er als unverrückdaren "Fels von Erz" hinstellte. Seine schöne Großmut ist ihm oft als salsche Sentimentalität ausgelegt worden. Daß er in seinen idealen Bestrebungen sich manchmal über die Grenzen ruhiger Staatsklugheit hinreißen ließ, ist richtig. Für die Beurteilung von Manteussels Charatter ist bieser Ivealismus gewiß nicht von Schaden, für die politische Entwicklung der Dinge im Elsaß ift er es aber zweisellos östers geweien.

In bem zugleich strengen und boch milbhumanen Geift, ben wir oben, als für bes Marichalls Dent- und Handlungsweise charatteristisch bezeichneten, sind nun all seine Ansprachen gehalten, die er bei seinen Begrugungsfahrten ins

Land hielt. Seine erfte Reise hatte bas Oberelfaß und Colmar jum Biel, bie

aweite: Lothringen.

Des Statthalters erster Besuch in Met galt bem Bischof. Für ben folgenben Tag, ben 16. Oktober, waren Sinladungen zu einem Gastmahl ergangen an den Bischof, die höheren Offiziere und Beamten, den Gemeinderat von Met und andre. Der Bischof lehnte die Sinladung ab; das war nicht etwa tendenziös aufzusafsen, da er alt war und nie Sinladungen annahm; aber es sagten auch die samtlichen herren vom Metzer Gemeinderat ab, außer einem: dem Bantier Mayer.

Der Marschall, ber, wie das wohl verständlich ift, durch diese beabsichtigte Kränkung und scharfe Verneinung seiner gasterendlichen Bitte sehr betrossen war, saste sich mit dem an ihm bekannten energischen Ruck schnell und redete du den Gästen seiner Tasel, die nun hauptsächlich aus Offizieren und Beannten bestand, etwa folgendes: Indem er heute Gäste zu sich geladen habe, sei es hauptsächlich seine Abschen, sich inmitten der Gemeindeverwaltung von Wetz zu befinden; aber außer seinem Nachdar (Bankier Mayer hatte den Platzneben dem Marschall) sei niemand vom Gemeinderat erschienen. Dieser Mangel an Entgegentommen werde ihn jedoch nicht irre machen an den freundlichen Gesinnungen, die er sür die Stadt Metz und ihre Bewohner hege. Nein, nun erst recht möchten sich diese seines ganzen Wohlwollens versichert halten. Er trinke auf das Wohl der Stadt Metz!

Maher antwortete, Seine Erzellenz Freiherr b. Manteuffel habe ihm gegenüber Beranlassung genommen, zu erklären: "Wit bem Tage, an bem ich zum Statthalter in Elfaß-Lothringen ernannt wurde, bin ich selbst Elfaß-Lothringer geworden, und werbe ich beshalb auch mit allen Kräften für bas Wohl bes Landes tätig sein."

Mager bantte für biese Gefinnungen und betonte, bag er ben Intentionen bes Statthalters, so viel er tonne, im Lanbe fruchtbaren Boben ichaffen wolle.

Ein Soch auf Manteuffel und bas Land ichlog die turge Rebe.

Es war num aus dieser Metzer Reise als Fazit doch eine starte Verstimmung in des Statthalters Seele zurückgeblieben. Er war selbst sehr impulsiv, mit überwallendem, warmem Gesühl entgegengekommen, — und wenn er auch auf Enttäuschungen gefast war und gefast sein mußte dei den heillen politischen und sozialen Bedingungen der Lage, so war er doch auf eine so negative Antwort auf seinen ersten Werberuf nicht vordereitet gewesen. Diese Verstimmung äußerte sich nun in einer für den Marschall höchst bezeichnenden Beise. Als alter Militär stellte er sich nämlich auf den strengen, soldatischen Standpunkt, der in grausamer Konsequenz den Gedanken betont, daß der Oberst als verantwortlicher Führer des Regiments auch persönlich haftbar ist sür jeden Fehler, den die ihm Unterstellten begeben. Was nun aber für das Militär, aus Rücksichten der Disziplin, die im soldatischen Leben gewissermägen das Rückgrat des Verlehrs ist, durchaus richtig sein tann, erscheint doch recht bedenklich, auf zivildienstliche und volstische Verdalltisse angewendet.

Manteuffel machte nämlich für das Ausbleiben des Gemeinderats auf dem Diner am 16. Oktober den damaligen Bürgermeisterei-Berwalter, Freiherrn d. Freyberg, verantwortlich, obwohl der Marschall ganz nach eignem Ermefsen die Einladungen hatte ergehen lassen, ohne den Bürgermeisterei-Berwalter um Natzu fragen. Freyberg, ein vorsichtiger und einsichtsvoller Mann, der die Zusammenseigung des Gemeinderats aus fast durchgebend oppositionellen Elementen tannte, hätte dem Statthalter sonst gewiß von den betreisende Einladungen abgeraten.

Manteuffel sprach bem Herrn v. Freyberg aus, daß er von einem Burgermeister verlange, er musse einen größeren Ginfluß auf den Gemeinderat haben, und er betätigte seine Unzufriedenheit, indem er bald darauf Freybergs Ber-

fegung in eine anbre Stelle anordnete.

Die Analogie mit dem militärischen Leben, die der Marschall da unwilltürlich gezogen hatte, war schon insosern unbillig, als ein von der Regierung eingesetzer Beamter nicht identisch gemacht werden konnte mit einer gewählten Körperschaft (noch dazu in einem eroberten Land), die zwar im gleichen Wirkungskreis und unter seinem Vorsit ätig war, aber deren einzelne Elemente durchaus nicht eines Geistes mit ihm waren. Die Herren vom Gemeinderat waren im Gegenteil zum großen Teil sehr französisch und protestlerisch gesinnte Bürger der Stadt; von dem Obersten eines Regiments ist aber mit Recht anzunehmen, daß er und seine Ofsiziere und Soldaten von durchaus einmütigem Geist beseelt sind.

Die Ablehnung der Einladung seitens des Meter Gemeinderats war zweifellos eine seinbselige Kundgebung, und es wäre demnach wohl richtiger gewesen, dieser Demonstration auch mit einer politischen Maßregel zu autworten; etwa mit der wirkungsvollen Versigung, den Gemeinderat zu suspendieren, notigenfalls zu bessen Ausschlang zu schreiten. Das aber hatte sich der Stattbalter unmöglich gemacht durch seine Rede bei dem Diner, die, mehr christlig als politisch, auf den Wangel an Entgegenkommen mit dem Versprechen noch größeren Wohlwollens antwortete.

Am 27. Ottober schloß sich bann als britte Begrüßungsreise ins Land die Fahrt nach Mülhausen an. Der Statthalter wurde in der bedeutenden Industrieftadt sehr sympacthisch begrüßt, und es waren ebenso beim Empfang in der Kreisdirection!) wie auf dem folgenden Diner alle Geladenne erschienen. Das hieß also auch: alle oberelsässischen und Mülhauser Körperschaften, als Bezirtstagund Landesausschufmitalieder. Gemeinderet, handelstammer.

Der Statthalter vermied es, in Mülhaufen eine politische Rebe zu halten; er sprach vielmehr in fluger Beschräntung und ohne Pathos von wirtschaftlichen Interessen und von gemeinsamen Werten bes Friedens, die eine Forderung bieses regsamen Industriezentrums seien.

Mit folden Worten traf Manteuffel in ben Rernpuntt bes gegenwärtigen

<sup>1)</sup> Damals mar Kreis- und Polizeibirettor in Musaufen ber jehige preußische Minister bes Innern, Freiherr b. hammerstein, ber nach seiner Stellung in Mulhaufen und bor feiner Stellung in Berlin auch lange Jahre Bezirtsprafibent in Lothringen war.

Lebens und fand bie Bflangftatte, von ber aus auch für bie Rufunft einheitlich gewirft werben tonnte pon gang perichiebenen Geiftern und Rraften. wirtschaftlichen Riele, Die gemeinsam zu erftreben Manteuffel betonte, führten am letten Enbe ja auch zu politischen Rielen. Gin allmählich auffteigenber Weg ber Friebensarbeit!

Die elfässischen Berren begegneten folder Auffassung auch erfichtlich mit vielem Entgegenkommen; benn fowohl bes Burgermeifters Dieg - Rochlin furge Rebe, als auch besonders bie langere bes Brafibenten ber Sanbelstammer. Albert Schlumberger, zeugten bafür.

Der "Temps" nannte bie Statthalterrebe einen "prudent discours", verschwieg aber bas Boch, bas Mieg-Röchlin auf Manteuffel ausbrachte, und ignorierte bie entgegentommende Rebe A. Schlumbergers völlig, obgleich fie nur, wie auch Manteuffels Unfprache, von einem Busammenwirten auf wirtschaftlichem Gebiet handelte und jebe politische Andeutung unterließ. Ueber bes Grafen Bilhelm Bismard ftete Unwesenheit bei bes Statthalters Reifen tonnte Die Barifer Reitung fich nicht enthalten, Die gehäffige Bemertung gu machen, bag ber Fürft-Reichstangler tatfachlich bie Regierung in Eliaf-Lothringen führe und feinen Sohn als vermittelnde und beobachtende Berfon bort beputiert habe.

Der Marichall fuchte ben verfonlichen Kontatt mit bem Reichsland nicht nur burch folche Sahrten und bamit verbundene eingehende Informationen über bie Beburfniffe ber Bevollerung herzustellen, fondern er trat biefer baburch noch besonders nabe, daß er regelmäßig an einem Tag ber Boche mehrere Stunden offen hielt für ben Befuch von jedermann, ber Anlicgen, Buniche, Fragen, Bitten 2c, gu ftellen batte.

Mugerbem übte er in fürstlichstem Ginne Gaftfreunbschaft, Die ihm aber felbitverftanblich nur bie höheren Rreife bes Landes nabe brachte.

Allabenblich von 10 Uhr an (nachbem er felbst fast jeden Tag ein Diner gegeben) empfing feine Tochter, Die Freiin Ifabelle, Die Gefellschaft Strafburge, beziehungsweise berer, bie aus bem Reichsland porübergebend nach ber Sauptftabt tamen. Alle biefe Empfange, bei benen bie Tochter bes Marichalls von ben herren bes ihm beigeordneten Bivilbienftes und feinen Abjutanten umgeben war, und bie baburch einen etwas feierlich-offiziellen Charafter batten, waren ein ftartes Binbeglieb für bie Gefellichaft; fie hatten es noch in viel höherem Mage fein tonnen, wenn die Gemahlin Manteuffels ihnen ben Reig ihres als milbe und boch ftart geschilberten geiftigen Wefens hatte mitteilen fönnen.

Aber leiber ift fie ins Elfag nur als Schwertrante getommen; fie hat ben Boben, im eigentlichsten Ginne bes Wortes, nicht mehr betreten; fie murbe in einer Rrantenbahre in bas neue Beim getragen und ift bann am 11. November 1879 bort geftorben.

Bir alle, die wir bamals in Strafburg und in ber Umgebung Manteuffels lebten, haben fie nur im Gara gefeben. Und boch mare ihr Leben und Birten gewiß von reichfter Bebeutung für ihren Gemahl jowie auch für bas foziale

Leben im Reichsland gewesen und hätte dadurch des förderndspolitischen Charalters, im friedlichsten Sinne, nicht entbehrt.

Hertha v. Manteuffel muß nach Schilberungen ernfter und bebeutenber Berfonlichteiten eine ungewöhnlich begabte und gebilbete Frau gewesen sein.

Sie lebte in glücklichster Berbindung mit ihrem Gemahl und ift ihm in seinen mannigfachen Missionen und verschiedenen bedeutsamen und verantwortlichen Stellungen eine verständnisvolle und tatfraftige Stütze gewesen.

Manteussel war in seinen, der allgemeinen Kritit besonders ausgesetzten Posten, so in Schleswig, an der Spike des Militärkabinetts, in Nancy 2c., natürlich auch das Ziel vieler Anseindungen, vielen Neides und vieler Mißgunst. Da soll Frau d. Manteussel es besonders verstanden haben, durch ihre Verachtung leichtsertiger, oberstächlicher Kritit, durch ihre milbe, sachliche Aussalichen die Sohe seiner Stellung und die Vröße seiner Ausgabe von dem entsessellen Intriguenspiel der Keinlichen Leidenschaften freizuhalten. Diese verständnisvolktreue Kameradschaft mußte wohl zur Stärkung und Konzentration von Manteussell Tattraget.

Hertha v. Manteuffel war die Tochter des Kriegsministers Job v. Wistleben, bessen, dessen in den Freiheitstriegen begann. Sie hatte den Freiherrn Edwin v. Manteuffel in ihrem 26. Jahre geheiratet, 1844, und mit ihm vom Aufgang seiner Bahn an alle Phasen seines vielgestaltigen Lebens durchlebt. Sie hat in milber Kraft im engen Kreis der Familie gewirtt, aber unwillsurlig ihre seine und regsame Intelligenz auch ausgestrahlt in die viel weiteren Sphären seiner Wirsamseit; nicht dirett etwa durch Eingreisenwollen in Gebiete, die ihm allein zur Betätigung gegeben waren, sondern indirett durch verstehende Teilnahme, sittliche Größe und seine Geistesdildung.

Die Tatjache allein, daß Leopold v. Rante in ebenso naher und wahlverwandter Freundschaft mit Frau v. Manteuffel stand, wie mit dem Marschall, ift kennzeichnend für ihre intellektuelle Bedeutung. Diese seltene Frau hätte gerade in der Stellung als Gemahlin des Statthalters in Elsaß-Lothringen ihren Wert entsalten und die Eigenschaften ihres Geistes und Herzens zu reicher Wirtung bringen können...

Die Tochter bes Marschalls, Freiin Isabelle, war ja gewiß von beften Mbsichten und gutem Willen beseelt, einen bebeutenden "Salon" zu schaffen, einen Boben, auf dem zwanglos die neue Gesellschaft mit der der Eingeborenen freundliche Beziehungen anknüpfen tonnte, aber sie war weder in ihrem geistigen Wesen noch in der Erscheinung ihrer Mutter gleich.

Mantenffel fühlte es tief und hat es ber Berfasserin gegeniber öfters ausgelprochen, daß das Erlöschen des geiftigen Fluidums, das, von seiner Gemahlin ausstrahlend, alle Mitglieder der Familie durchdrang und einheitlich befeelte, sich peinvoll bemerklich mache. Die Mittlerin, die Bermittlerin fehlte, und es war nicht mehr das schöne "Miteinander" in der Familie, sondern mehr ein "Nebeneinander"...

Tropbem nun ber Marichall burch ben Tob feiner Frau bis in ben

Bergnerv getroffen und erschüttert war, fühlte er bie Rotwendigfeit, feine perfonlichen Empfindungen ben Forberungen feines neuen Bflichttreifes unterzuordnen.

Es war ein Rug flaffifcher Große und ungewöhnlicher Gelbftbisziplin in ibm, baß er einer Aufgabe, bie ibm fein Ronig ftellte, jebergeit feine perfonlichen

Meigungen, Leiben, Freuben und Afpirationen opferte.

Sein Ronig! Manteuffel fagte nie, außer wenn er offiziell fprach: "ber Raifer"; benn im Rern feines Befens fühlte er fich als Breuge. Er hatte überhaubt in feiner berben Reftigteit, in ber rudfichtslos ftrengen Bflichtauffaffung. babei in feiner höfischen Gewandtheit etwas, bas an Friedrichs bes Großen bedeutende Generale erinnerte . . .

Am 16. Dezember wurde vom Statthalter Die erfte Landesausschuffesfion unter ber neuen Regierung eröffnet. Die Rebe, Die Manteuffel bei biefer Belegenheit bielt, war turg, brachte nur einiges Sachliche und enthielt fich jeber allgemein politischen Betrachtung. Tags barauf fand bann Galatafel im Statthalterpalaft ftatt, wozu nicht nur bie Mitglieber bes Lanbesausschuffes, fonbern bas gefamte Minifterium, Die Generalität, ber Bifchof ic. eingelaben waren. Am Schluß ber Tafel, bei ber fonft gar teine Rebe gehalten murbe, erhob fich ber Statthalter und hielt eine fehr bemertenswerte Rebe; fie murbe von allen Unwesenden mit tiefer Bewegung und wachsender Buftimmung aufgenommen und von lebhaften Beifallsbezeigungen begleitet.

Go ging bas erfte Bierteljahr ju Enbe, bas übrigens noch Anfang November Manteuffels Ernennung zum tommanbierenben General bes XV. Armeetorps gebracht hatte. Damit war eine fcmierige militarifche Rompetengfrage geloft. Man batte Manteuffel querft gum Oberbefehlshaber ber Truppen in Elfaß-Lothringen ernennen wollen, um neben ibm ben tommanbierenben General in all feinen Befugniffen walten zu laffen. Das hatte aber mohl, bei ber gang eigenartigen Stellung Manteuffels als Statthalter mit teils lanbesberrlichen Rechten und mit ber militärifch hochften Burbe als Generalfelbmarfchall, eine nicht gang flare Stellung fur ben tommandierenden General neben ibm ergeben. Go belehnte man benn ben ausgezeichneten Dann auch noch mit biefem Rommando, und er ftellte nun in feiner Berfonlichfeit bie Bereinigung ber Rivil- und Militargewalt bar.

Eine Beit ftiller Berfentung in feinen Rummer um bie tote Gemablin, wie er es tiefinnerst erfebnte, gonnte er fich nicht in feinem fast feurig ju nennenben

Bflichteifer für bie Diffion im Reichsland.

So fühlte er auch bie Rotwendigteit, fein Saus im großen Stile ber Baftfreundschaft zu öffnen; und es ergingen Ginladungen ju großen Abendempfängen 1) nicht nur fur bie Gefellschaft bon Strafburg, fonbern auch fur bie bon gang Elfaß-Lothringen.

<sup>1)</sup> Auf ben allabendlich um 10 Uhr ftattfindenden fleineren Empfängen feiner Tochter ericien ber Maricall nur gang ausnahmsweise; er beschräntte fic auf die ohnebin icon anstrengenbe Bepflogenheit, fast jeden Tag ein Berrenbiner gu geben.

Diese großen Empfangsabenbe waren benn auch ein startes und glanzenbes Binbemittel, und es begegneten sich im Statthalterpalast auf freundlich bereitetem Boben die verschiebensten Clemente. Die Gesellschaft von damals (es erscheint hier ber gebotene Augenblick, sie zu stigzieren) zeigte ein Getriebe der mannigfachsten, teils bedeutsamen, teils feinen und eigenartigen Typen.

Sie war wie ein buntes Gemälbe aller beutichen Stamme. Sächfische und wurttembergische Regimenter garnisonierten in Strafburg, bayrische in Lotheringen, und die Beamtenschaft wies die gange Mustertarte der Bundesstaaten auf. Dazu kamen bann noch einige Persönlichteiten der eingeborenen Gesellschaft, die start mit französischen Elementen verquickt war, und auch einzelne Charattergestalten der benachbarten Schweiz.

Es war in Manteuffels Salon alles vertreten: Offiziere aller Baffengattungen, Beamte aller Berufszweige, Uerzte, Abvolaten, Raufherren, Guts-besitzer, Abgeordnete, Gelehrte, vornehme Privatleute, Studenten — nur ein

Element fehlte: Rünftler!

Das lag nun einesteils barin, daß der Boben des Reichslandes noch zu jung war in seiner neubeutschen Kultur, um eigne heimische Kunststätten entwickelt zu haben (denn Kunst ift die Blume, die nur in der weichen umb stillen Luft des Friedens aufstrebt und blühen tann); andrerseits wohl aber auch darin, daß der Feldmarschall-Statthalter, trot seines regen Geisteslebens, tein Berständnis, teine Erkenntus und darum auch teine Fühlung für die Kunst besaß.

Das einzige künstlerische Gebiet, bas ihm nicht ganz verschlossen blieb, war die Literatur — aber auch diese nur in engeren Grenzen. In der Dichtkunst war Manteussels Geschmack "sehr unmodern", wie er sich ausdrückte; sein Interessentries umschloß nur Schiller und — schloß mit ihm. Den freilich hegte er wie einen befreundeten Geist alle Zit seines Lebens neben sich. Zu allem, was er tat und wirkte, gab ihm Schiller immer ein Leitwort — und von Schillers Werten wieder stand ihm "Wallenstein" am nächsten.

Als Kuriosum soll hier auch bemerkt werben, daß der Marschall es liebte, wenn er geistig mübe war, sich an den Indianergeschichten Coopers zu erfrischen. Es mag wohl der triegerische und dabei naturfrohe und einfache Zug in diesen Erzählungen gewesen sein, der ihn wie ein Nitt in einen Urwald anregte . . .

Alfo nochmals: Runftler fehlten gang in Manteuffels Salon, und bamit eine geistige Effenz, die jeder Geselligfeit besonders feinen Reiz gibt. Aber die Gesellichaft erwies sich auch ohne dies als äußerst interessant und eigenartig.

Die nähere Umgebung bes Statthalters, ein fleines Ziviltabinett, wie man es nennen tonnte, und die militärischen Abjutanten, waren die herren: Geheimer Rat Jordan und Graf Wilhelm Bismarck, der Oberst v. Strant, Graf Max Pourtales und Freiherr Edwin v. Manteuffel, des Marschalls Sohn.

Bon biefen Herren ist als allgemein interessierende Personlichteit besonders Graf Bilbelm Bismard zu nennen. Er war in seiner temperamentvollen Beweglichteit eine fehr altive Bestalt. Sorglose, leichtherzige Studentenfröhlichteit,

vereint mit ebelmännischen Alluren, machten ibn für jeden Salon zu einer fympathischen Gestalt.

Der Kopf gemahnte gang an die Charalterzüge seines herrlichen Baters. Besonbers angiebend an ihm waren die Augen: große leuchtende, feuchte Blide.

Angeli 1) nannte fie "Geelowenaugen".

Graf Wilhelm Bismard, von liebenswürdigem, oft hinreißendem Humor, war ein sehr gescheiter und lebhafter Mann, aber es fehlte ihm damals doch an der nötigen geschlossen Konzentration, um seine Intelligenz in bedeutender Beise wirtsam zu machen.

Seine Berufung in das Statthalterbureau, in die nächfte Nähe Manteuffels, ift von Kreisen, die dem Marschall übel wollten und seine Stellung zu Bismarch als scharf-gegensählich hervorzuheben bemüht waren, gedeutet worden als eine Ueberwachung durch den Neichstanzler, der als von stetem Mißtrauen gegen Manteuffel erfüllt dargestellt wurde.

Diese Auffassung trat, wohl aus allgemein beutschen politischen Wohlfahrtsgrunden nur in privaten Unterhaltungen hervor; in der Deffentlichleit wurde ihr nur in den ausländischen Zeitungen, z. B. im "Temps", Ausdruck gegeben.

In Wahrheit hatte Graf Wilhelm Bismards Berufung als Manteuffels "Zivilabjutant" (wie die Gesellschaft es ziemlich bezeichnend nannte), wohl den Grund, dem Sohn des Neichstanzlers, der zur Verwaltungstaufdahn bestimmt war, in das neue und interessantelte Gebiet deutschen Berwaltungsdienstes direkten Einklau zu gewähren und ihm dadurch ein wichtiges Erfahrungsdapital zu verschaffen. Uebrigens war Graf Bismarck nur einige Jahre in Straßburg und wurde dann zu seinem Bater nach Berlin in die Neichstanzlei berufen.

Als Chef des Generalstades des XV. Armeetorps, das Manteuffel tommandierte, hatte er auf besonderen Wunsch den Chef seines Hauptquartiers in

Nancy, Generalmajor von ber Burg erbeten.

Burg war einer der Generale mit internationaler Vildung und einer interessanten Bergangenheit. Er hatte den Feldzug in Mexiko, attachiert der französischen Armee, mitgemacht, — war lange Zeit in Paris dei der Botschaft und im französisch-deutschen Krieg mit besonderen und ausgezeichneten Aufträgen betraut gewesen. Burg war eine sehr charakterstische Erscheinung, mit trästiger Ablernase und scharsblidenden Angen, sehr aufrecht und martialisch von Haltung. Bei den Ossizieren und in der Gesellschaft war er etwas gesürchtet durch seinen derb-ossienen Ton und seine oft beißend sarkastischen Reden.

Eine intereffante Geftalt, die in ben letten Sahren von Manteuffels Tätigteit im Reichslande, von Ende 1883 an, unter feinen militärischen Abjutanten wirtte,

<sup>1)</sup> Der berühmte Biener Maler mar bamals vorübergehend in Strafburg; er malte ben Maridall für Die Nationalaglerie.

Spater war noch ein ander Maler vielfach und gern geseben beim ersten Statthalter; es war ber befannte Portratifi Schuler aus Frankfurt, ber ben Auftrag hatte, Manteuffef fur bie Stadt Konigsberg zu malen; auch er war nur vorübergebend in Strafburg.

war Graf hutten-Czapsti, jest Major a. D. und Mitglied bes preußischen Berrenhauses.

Mit feiner Perfonlichleit wollen wir und etwas eingehender beschäftigen, und zwar vor allem aus dem Grunde, weil sich ein Dunsitreis von Vorurteilen und umbesonnen nachgesprochenen Ueberlieferungen um seine Gestalt gebildet hat, bie beren wahre Linien in einer gewissen Richtung entstellen.

Graf Czapsti ist burch feine weitverzweigten, auch internationalen gesellschaftlichen Beziehungen eine fehr betannte Personlichteit, ebenso in ben vornehmen Salons von Baris und Berlin, wie in benen von Rom.

Ueberall hin hat ihn nun die Legende verfolgt, die in der Gesellschaft prüfungslos nachgesprochen und geglaubt wird: er sei ein weltliches Mitglied des Jesuitenordens, das raftlos und geheim für deffen Zwecke wirke.

Wer ben tlaren und ebelmännischen Charalter bes Grafen Czapsti tennt, muß ben Widerspruch einsehen, ber barin liegt, daß er, ber als Offizier ben Sib ber Treue für Kaiser und Neich geleistet hat, daneben als Mitglied bes Jesuitenorbens im geheimen staatsfeinbliche Tendenzen hätte verfolgen sollen. Die Haltosigteit bieser Sage erweist sich dem ernsthaft und unparteilich Prüsenben solleich.

Graf Czapkli entstammt einer alten polnischen Familie; sein Bater starb früh, und seine Mutter, die eine bebeutende Frau gewesen sein muß, verstand es, überall, wo sie lebte, einen geistig angeregten Kreis um sich zu sammeln. So war ihr Salon in den letzten Jahren vor dem vatitanischen Konzil, Ende der sechziger Jahre, der Sammelpunkt aller liberalen Katholiken und Anti-Unsehbarkeitskreise.

Bom Grafen Czapsti, dem man die Fabel der Zusammengehörigkeit mit dem Sesuitenorden angedichtet hat, wurde z. B. auch als ganz sicher erzählt, er habe seine Ausdildung in einer Jesuitenschule in Paris erhalten, während es authentisch sestgeftellt ist, daß er in Paris das staatliche "Lycée Bonaparte" einige Jahre besuchte und später von einem protestantischen Pfarrer bis zu seinem siedzehnten Jahr erzogen wurde.

Wenn man nun mit klarem Blick alle Nebel ber ungeprüft nachgesprochenen "on dit's" burchbringt, so zerfällt die Jesuitenlegende in nichts, und es löst sich die einfache Tatsache als Wahrheit, daß Graf Czapsti ein überzeugter Katsolit ist und unter seinen weitverbreiteten internationalen Beziehungen auch solche zur Gesellschaft in Rom, aber nicht nur zur lirchlichen, sondern auch zur weltlichen, mit Lebhaftigteit pstegt.

Der Graf war eng befreundet (von seiner Pariser Zeit her, wo er, als Rittmeister bei den Garbehusaren auf zwei Jahre zur deutschen Botschaft tommandbiert war) mit dem Fürsten Hobenloge-Schillingssitrit, der damals dort Botschafter war und später als zweiter Statthalter nach Eljah-Lothringen tam. Die Tatsache, daß Hohenlohe, der ein Katholit, aber Gegner der Jesuiten war, dem Grafen auch in kirchlichen Angelegenheiten Bertrauen betwies, spricht ebensogegen die Legende.

Czapsti war auch bem als liberal befannten tatholifden Theologen, Professor Fr. Xaver Rraus, ber an ber Freiburger Universität wirfte und im vorigen Jahre ftarb, nabe befreundet. Uebrigens war und ift ber Graf, ber gern fogiale Begiebungen pflegt, burch feine liebensmurbigen verfonlichen Gigenschaften und feine umfaffende Bilbung in allen Gefellichaftstreifen eine willtommene und sympathische Erfcheinung.

Bir haben es für eine ichone Bflicht gegenüber bem tabellofen Ebelmann, ben wir auch auf Grund naberer Freundschaft richtig beurteilen tonnen, gehalten, burch biefe Borte beigutragen gur Tilgung eines Borurteils, bas aus abfolut falichen Annahmen hervorging; und ce murbe uns aufrichtig freuen, ber Babrbeit, ber wir überall ernft nachstreben, auch in biefem Salle eine lichte Gaffe bereitet zu haben . . .

Der leitenbe Minifter bes elfag-lothringifchen Minifteriums, Staatsfetretar Bergog, erinnerte in feiner Ericheinung an einen Marquis aus ber Rototozeit. Sein grauweißes Saar, wie mit Buber bedect, feine funtelnbichwarzen Augen und die etwas gespreizte Art seines Wefens, die bewußt-zierliche Saltung erwedten außerlich jenen Ginbrud; fein geiftiges Befen freilich erinnerte burchaus nicht an einen Rototomarquis . . . Wohl hatte Bergog feinhumaniftifche Bilbung und war ein febr gescheiter Mann, aber er war babei ein ftarrer Bureaufrat, mit bem Doama ber Unfehlbarteit eines hoben Beamten. Er war aus einfacher, fleiner Familie (in Schlefien) hervorgegangen und hatte bie natürlichen Gaben von Talent und Intelligeng icharf in bie autobibattifche Schule feiner Energie und eines großen Chrgeiges genommen und baburch eine ftarte Ernte von Renntniffen und Erfahrungen gewonnen.

Da fein geiftiges Befen und alles, was er mit ibm an außeren Ehren und ftaatlichen Nemtern und Burben erlangt hatte, Ergebnis ftrenger Gelbft-Schulung und einer raftlos hohe Biele erftrebenden Rraft war, fo ift es pfpcho-

logifch verftanblich, bag er auf fein Gelbit ftolg mar.

Jemand, ber feinem Leben gegenüber immer Meifter gefpielt bat, fühlt fich auch leicht als Meister andern gegenüber. Bergog betonte gern bas Berrichenbe, bas er burch bie Bobe feiner Stellung gewonnen hatte; aber er übertrieb es, weil er, wie alle eitlen naturen, fein 3ch als eine intommenfurable Große gegenüber allen andern Menschen empfand. Seinem etwas fteifen und eigenwilligen Befen waren Schmiegsamteit und feinere Anpaffungsfähigteit an übergeordnete Naturen fremb. Das murbe ibm balb gur Schickfalswendung in feiner ftolgen Laufbahn.

Er begegnete in bem Feldmarichall-Statthalter einer auch ftart felbitbewußten Berfonlichteit, ohne aber beren große Ruge zu befigen: ben weiten, hiftorischen Blid und ben ibealiftischen Schwung, - vor allem aber auch ohne ben Sintergrund einer unvergeflichen, geschichtlichen Bergangenheit.

Beibe hohen Memter bes Statthalters und bes Staatsfefretars waren mit Machtbefugniffen belehnt; bas bes Statthalters feiner Ratur gemäß mit viel höheren. In beiben herren waren febr autofratifche Reigungen; es war baber

nur eine logische Konsequenz, die aus den Dingen und Menschen sich ergab, daß Konflikte entstanden. Wir werden das nachher eingehender behandeln, wenn wir von dem Ausbruch des Konflikts und seiner Lösung, nämlich der Berabschiedung Herzogs, nach neummonatlicher Wirksamkeit als Staatssekretär, berichten.

Herzog war unverheiratet; mithin fehlte ihm das große erzieherische Moment bes Familienlebens, — benn bie tägliche Uebung von Rechten und Pflichten in großen und kleinen Fragen des Lebens bewahrt Geist und Charakter vor dem Erstarren in unfruchtbarer Ichiucht. Herzog machte den Eindruck einer hochintelligenten, aber im engen Kreis seines Ichs sich karren und eigensungen Kraft. In der Wesellschaft wirkte er denen gegenüber, die er sich überhaupt nache kommen ließ, sehr anregend, — und als Erscheinung war er vornehminwalblisch.

Unterstaatssetretar bes Innern war bamals herr v. Pommer-Eiche (nachmals Oberprafibent in Sachsen), ber Typus eines torretten, etwas bureautratischen, aber gewandten Berwaltungsbeamten von fpeziell preußischem Gepräge. Benn Pommer-Eiche mehr schematlich wirfte, so war bafür ber neben ihm iungierenbe Unterstaatssetretar v. Mayr (ein Bayer) eine burchaus originelle Erscheinung, die sich in keinen irgendwie fertigen Rahmen eines "Beamtentypus" sügen ließ.

Herr v. Mahr, der im Grund seines Wesens imponierend ernst zu nehmen war durch seine wirklich reiche Intelligenz, hatte in der Gesellschaft so sehr die Allüren eines ungebundenen, ausgelassen lustigen Studenten, daß er niemals das Ansehen und die Schähung gewann, die ihm seine natürlichen Gaben und seine hohe Staatsstellung hätten sichern mussen

Im Amt trat wohl seine geistige Bedeutung hervor; da verschaffte sich sein reicher Besit an national-ötonomischen Kenntnissen, seine ungemein schlagfertige Urteilstraft Achtung, — aber in ber Gesellschaft verdarb ihm ein halb frivoler, halb berber Bitton, eine gewisse nachlässige Art, alles ins Komische zu rücken, die Wirtung.

Bielleicht gehörte er zu ben Menschen, die aus Prinzip ihr wahres Gesicht ber Gesellschaft verhüllen und absichtlich eine Maste tragen; wenn er, als Lebensphilosoph, dann die heitere gewählt hatte (die übrigens im allgemeinen viel ersolgreicher ist als die tragische), so war sie ihm zu sehr ins Komische geraten, — und nur die, die ihm näher tamen und sie lüsteten, erkannten darunter die geistreichen, ursprünglichen Züge.

Unterftaatsfetretar für Juftig war bamals ber Mitverfaffer.

Die Stelle des Unterstaatssetretärs für Handel, Gewerbe u. s. w. war noch offen; sie wurde in der ersten Hälfte des Jahres 1880, nachdem die Berhandlungen mit Julius Alein zu teinem Ergebnis gekommen waren, dem Bezirtspräsidenten des Unterelsaß, herrn Ledderhose, verliehen. Ledderhose war eine äußerst konziliante und milde Natur, von seiner Freundlichkeit im Umgang, von einer Liedenswürdigkeit, die nicht anerzogener Form, sondern einem warmen Herzen entsprang. Für allgemeine, politische Fragen hatte Ledderhose weder reges Interesse noch ausgesprochene Begabung, mahrend er den innerpolitischen Berwaltungsfragen verständnisvoll gegenüber fiand und an ihrer Lösung, die ja auch im Rahmen seines erwählten Lebensberufes lag, wirksam arbeitete.

Er hatte als Bezirtspräsibent auch bas Ruratorium ber Universität verwaltet, wozu ihn seine vielseitige Bilbung, sowie seine anpassungsfähige Liebenswürdigteit als besonders vorbestimmt erscheinen ließen. Er behielt die Kuratorialgeschäfte auch als Unterstaatssetretär und erward sich bedeutende Berdienste um die glückliche Entwicklung der jüngsten deutschen Hochschule der Wissenschaften.

Der Altelsässer Julius Alein, bessen interessante Gestalt schon im Beginn bieser Blätter auftauchte, spielte im öffentlichen Leben von Straßburg, und auch im gesellschaftlichen, eine Rolle, die weit über die Sphäre hinausragte, in der seine bürgerliche Stellung lag. Klein war nämlich Apotheler, ein Beruf, auf dessen Bertretern, wie ein geistreicher und jovialer Esässer herreten, wie ein geistreicher und jovialer Esässer von bemal bemerkte, in Frankreich seit Molières "Malade imaginaire" immer ein leiser Hand des Komischen lag; und einer nußte in persönlicher Wärdigteit und gestigem Ernst schon recht Bedeutendes leisten, um diese Kuance vergessen zu machen. Und einen hohen Wert von Intelligenz und Bildung hatte Klein und dabei eine herzgetvinnende Liebenswürdigkeit und eine fesselnung.

Er war von seinen Mitburgern und Landsleuten so geschätzt, daß die lleine Hinterstube in seiner Apothete (er hat lettere noch bis Ende der achtziger Jahre tätig verwaltet) selten von solchen leer war, die Rat oder Beistand in allen möglichen Staats-, Rechts- und Lebensfragen bei ihm suchten. Auch sehr hohe deutsche Beamte haben es nicht verschmäht, den hervorragenden Politister um

feine Meinung in Fragen bon Bebeutung anzugeben.

Dem Mitverfasser hat er personlich nahe gestanden, und ber Berfasserin war er in solcher Freundschaft verbunden, daß sie tiefe Einblicke in biefe seltene Natur tun tonnte.

Rlein hatte eine ungewöhnlich seinfühlige Seele; ein im besten Sinne bes Wortes semininer Zug war ihm eigen. Ein weiches Gefühlsleben, viel Kunstsinn, besonders für Musit und Literatur, machte ihn auch im Verkehr mit klugen Frauen zu einem sympathischen Gesellschafter. Eine etwas elegische, schwärmerische Note klang in seiner lebhasten, geistreichen Art zu plaudern immer mit an. Kleins Erscheinung, besonders sein Kopf, war so anziehend, daß er, selbst im großen Versammlungen, einem Fremden immer hätte auffallen müssen. Die Stirn war breit und gedankenvoll; die Augen hatten einen eigentlinklich tiesssinnigen Blick; zwischen den Brauen lag eine schwermitige Falte (ich nannte sie immer die "Laokoonskalte", weil sie ihm einen so leidvollen Ausdruck gab), während ein seines Lächeln um seine Lippen stand.

Er ist nun lange tot — aber er gehört zu ben Unvergestlichen —, er wird auch in ben Buchern ber Geschichte bes Lanbes unvergänglich steben.

(Fortfegung folgt.)



# Die Wirkung der Zivilisation auf den Krieg.

## Sir hiram S. Dagim.

Da ber Herausgeber ber "Deutschen Revue" mich aufgesorbert hat, meine Ansicht über die Wirkung bes Kriegs auf die Zivilisation auszusprechen, so möchte ich mir die folgenden Aussührungen gestatten:

Das Wort "Zivilifation" ift ein relativer Ausdruck. Da es tein festes Mert- oder Erkennungszeichen der Zivilisation gibt, gibt es natürlich auch teinen Puntt, von dem aus, wie man sagen möchte, sich ihr Maß nehmen ließe. Wollte man einen Franzosen fragen, welches Land er als das zivilisierteste betrachte, so würde er zweisellos antworten: "Frankreich". Gibt es einen Deutschen, der nicht sein "Baterland" als das zivilisierteste Land der Welt betrachtete? Jeder Engländer weiß, daß England das zivilisierteste Bolt ist, und der Amerikaner würde mit souveräner Berachtung auf jeden herabbliden, der sich herausnähme, den Bereinigten Staaten den Rechtsanspruch darauf zu bestreiten, nicht nur im gegenwärtigen Augenblicke das zivilisierteste Bolt zu sein, sondern auch das zivilisierteste Bolt au sein, sondern auch das

Einige Jahre por bem japanischen Kriege versuchte ich einen gelehrten dinefischen Offizier von ber Notwendigfeit zu überzeugen, bag fein Land fich bemaffnen muffe. 3ch fagte ibm, fie mußten fich Rriegeschiffe, Artillerie und bie gesamten Silfsmittel ber mobernen Rriegstunft anschaffen, wenn fie ihre Unabbangigleit, ja, ich mochte fagen, auch nur ihr Dafein als Ration behaubten wollten. Der Chinefe, ber berfett englisch fprach, entgegnete mir barauf bas Rolgenbe: "Gie werben mir vermutlich zugeben, baf bie Welt von Tag zu Tag givilifierter wird. Sie werben mir, glaube ich, ferner gugeben, bag es nie eine Reit gegeben bat, in ber größere Fortschritte ber Bivilisation gemacht worben find, als im gegenwärtigen Augenblide. Daraus folgt, baf, wenn bie Belt beguglich ber Bivilisation weiter fortschreitet, schlieflich einmal eine Beit tommen muß, in ber bie gange Belt givilifiert werben wird, ober wenigstens bie europaifchen und ameritanischen Nationen. Wenn wir bas als Tatsache annehmen, warum follen wir bann Rriegsschiffe bauen? Bas follen wir mit ihnen anfangen, wenn bie Welt zu givilifiert zum Rriegführen wird? Rehmen wir an, Die gange Belt mare beutzutage fo givilifiert wie China, bann murben alle Streitfragen bom ethischen Standbunfte aus entschieden werben. Es wurde fich bann höchstens barum handeln, ob etwas recht ober unrecht fei, nicht aber barum, eine möglichft große Angabl von Menschenleben zu vernichten. Run wird aber biefer Zag früher ober fpater einmal tommen, und wenn bie gange Belt fo givilifiert wird, wie Ching es beute ift, muß ber Krieg notwendigerweise aufhoren." Das ift bie Art, wie ber gelehrte Chinese ben Gegenstand betrachtete. Rach feiner

Anschauungeweife muß die Rivilisation ben Krieg schließlich einmal gang beseitigen. und es brauchen bagu Europäer und Ameritaner nur benfelben Stand ber Bivilisation zu erreichen, ber in China heute bereits vorhanden ift, bamit biefes auf bas innigfte zu wünschenbe Biel verwirklicht werbe. Rach meiner Unichauungeweise fteht aber ber Sag noch febr weit aus, an bem bie Nationen bes Weftens fo givilifiert fein werben, baß fie bem Rriege und infolgebeffen auch ber Bernichtung bes Menschenlebens gang und gar entjagen. Aller Bahricheinlichkeit nach wurde es fich, wenn es je ju fo etwas tommen tonnte, wie au einem Rriege amischen ben Bereinigten Staaten und Großbritannien, in bem beibe Bolter tatfachlich bemfelben Stamme angehörten, beibe bie gleiche Sprache rebeten und beibe im großen und gangen fich zu benfelben Religionsanschauungen bekennten, herausstellen, bag ber Rrieg bementsprechend geführt wurde, mas man in Europa mit bem tonventionellen Namen einer givilifierten Bafis belegt, bas beift, bag alle Regeln ber fogenannten givilifierten Priegeführung ftreng eingehalten werben wurden. Das Brivateigentum wurde nicht gerftort und Richtfombattanten wurden nicht beläftigt werben. Es wurden feine Ausschreitungen gegen Berfonen und bas Gigentum begangen werben. Das ift aber nicht ber Kall, wenn zwei Nationen, Die fehr weit voneinander verschieden find, miteinander in Rrieg geraten. Ich erinnere mich, in einem alten Buche bie Beschreibung einer Dafdinentanone gelefen gu haben. Es wurde bargetan, wie fie fich am beften im Rriege verwenden liege, es follten runde ober fpharifche Rugeln im Rampfe gegen Chriften und breiedige ober tubifche Metallftude im Rampfe gegen bie Turten verwendet werben. Die Formen für ben Gug ber verschiebenen Arten von Rugeln für bie Angeborigen ber verschiebenen Arten von Religionen wurden burch Abbilbungen erläutert. Rurge Beit nachber tam es zu einer patriotischen Bewegung unter ben Chinesen. Sie faben die von ihnen verehrten alten Ginrichtungen und ihre Religion ber Ginmischung von Fremben ausgesett. bie man fie gelehrt batte als Barbaren ber ichlimmften und gefährlichften Art angufeben. Gie wünschten bas Land von biefer Blage gu befreien. Baren fie aut bewaffnet gewesen und hatten fie Erfolg gehabt, fo wurde ihr Riel als ein ebles und würdiges betrachtet worben fein, allein fie hatten bie Rünfte, bas menschliche Leben zu vernichten, nicht ftubiert, und fie fanden fich balb vollständig der Gnade ber verhaften ausländischen Barbaren anheimgegeben, die fie jo gerne loggeworben maren.

Sehen wir num zu, wie die zivilifierten Christen Europas gegen die sogenannten heidnischen Chinesen tämpsten. Hier lag ein Fall vor, in dem die Berwandtschaft zwischen den Wölkern so entsernt war, daß sie nicht in Betracht gezogen werden tann. Alle europäischen und ameritanischen Nationen stehen in engen verwandtschaftlichen Beziehungen zu einander. Sie gehören talfächlich emselben Stamme an und sind im allgemeinen mit den gleichen Arten von Aberglauben behastet. Bir lesen, daß im Altertume Alexander der Große weinte, weil es keine Welt mehr zu erobern gab, aber die Welt, die Alexander im Sinne hatte, war die römische Welt, und man nahm im allgemeinen von ihr an, daß

fie "bon ben Grengen ber Tatarei bis ju ben Gaulen bes Bertules" reichte. Sinter ben Grengen ber Tatarei lag um jene Beit ein großes und blubenbes Reich, bas gröfte, bas bie Welt je gefannt hat, beffen Reichtum und beffen Bivilifation weit über bas hinausgingen, von bem man je guvor gewußt hatte. Das war bas chinefische Reich. Aber bas Bolt war ein gang und gar anbres. Die Chinefen taten in allem gengu bas Gegenteil von bem, mas anbre Bolter taten, ober, wie man wohl fagen tonnte, die übrige Welt machte alles genau umgefehrt fo, wie fie es machten. Alles fchien anders - bas gerabe Gegenteil zu fein. Die Chinefen hatten gerade fo gut bie Bewohner bes Blaneten Mars fein tonnen. Das Ergebnis mar, bag fie, weil fie uns als fo gründlich von fich felbft verichieben fanden und glaubten, bag ihr Standpuntt ber richtige fei, uns, felbft bevor fie uns noch recht tannten, fur Barbaren anfaben, und bag, als bie Beziehung eine engere murbe, bie ichlimme Behandlung, bie fie bon driftlichen Boltern erfuhren, fie in ihrem urfprünglichen Glauben beftartte, mabrend chriftliche Nationen, jum Teil auf Grund ber irreführenben Berichte intereffierter Miffionare, fich eine vollständig faliche Borftellung von ben Chinefen und ber Art ihrer Rivilisation bilbeten. Gie fanben bie Chinesen gang und gar bon fich felbit pericieben. Gie ichienen eine gang andre Urt pon Göttern und Teufeln au haben als bie Chriften. Es gab nichts Gemeinsames amischen ben beibe Boltern. Infolgebeffen blidten bie driftlichen Europäer auf bie Chinefen als auf Beiben und als auch ber geringften Spur pon Rivilisation bar bergb. Darum wurde, als bie chriftlichen Rationen Rrieg gegen China erhoben, anftatt bag ber Rampf in Grengen geführt morben mare, Die ftrenge amifchen England und ben Bereinigten Staaten eingehalten worben maren, jegliche Regel einer givilifierten Rriegsführung außer acht gelaffen, und vielleicht ift in ber gangen Beltgeschichte tein fo entfetlicher Angriff gegen ein wehrlofes Bolt vorgetommen wie ber chriftliche Angriff gegen bie Chinesen. Unbewaffnete und harmlose Biviliften wurden taltblutig zu Taufenden gufammengeschoffen. Sunderte von Madchen und Frauen wurden allenthalben vergewaltigt und ermorbet. Bripgteigentum und Stätten ber Gottesverehrung murben gerftort und vermuftet, und nicht nur bie gemeinen Solbaten, fonbern auch ihre Offiziere und bie frommen Miffionare nahmen teil an ber Plunderung ber Balafte und ber Berftorung bes Gigentums ber reichen Chinefen. Die Invafion Chinas burch bie driftlichen Rationen bes Beftens ift zutreffend als eine "moberne Orgie bes Raubes, ber Bergewaltigung und bes Morbes" bezeichnet morben, mit einem Bort, feiner ber neueren Rriege unter ben wilben Stammen Afritas reicht an rudfichtslofer Graufamteit und Difeachtung bes menfchlichen Lebens und menfchlicher Rechte entfernt an bie fogenannte Invafion Chinas heran. 3ch bin baber überzeugt bavon, bag wir, wenn wir biefen Rrieg einer genauen Untersuchung unterwerfen, ju ber Anficht tommen werben, bag wirkliche Rivilisation soweit von ibm ab liegt, bag fie, von einem dinefischen ober ethischen Standbuntte aus gefeben, fich bem Blide gang und gar entzieht.

Die Bivilisation Guropas hat fich auf einer gang mertwürdigen, fo gang

und gar von ber dinesischen verschiebenen Linie entwidelt. Roch niemals ift in Ching jemand wegen Entbedung einer neuen, ber Menschheit gum Beile gereichenden Bahrheit bem Tobe überliefert worden. Diemals ift jemand verfolgt worben, weil er fein Saubt über bas feiner Mitmenichen erhob. Die Rolge ift. bag bie Chinefen fich fo entwidelt haben, bag fie ihre Bernunft auf alle moglichen Gegenstände anwenden tonnen. Gie haben nicht wie wir etwas, bas über bie Bernunft erhaben mare. Richts wird ohne Beweis bingenommen. Andrerfeits ift bie Bepollerung Europas fast genau fo berangemachfen wie ein in einen Rubel gebflangter Baum. Die Burgeln tonnen fich nur bis gu ber Bandung bes Rübels ausbebnen und nehmen balb beren Geftalt an. Der Baum tann fich nicht weiter entwideln, als bie ihm pon ben Burgeln gugeführte Nahrung reicht. Er ift baber nach verschiebenen Richtungen bin einer Berfummerung unterworfen, und bas ift gerade bas, was in Europa ber Fall gewefen ift. Unfre Umgebung ift berart gewefen, baf wir uns als Raffe mit einem verfümmerten und verfruppelten Intellett entwidelt haben. Man hat uns gefagt, bag wir auf gemiffe Dinge unfre Bernunft anwenden tonmen, daß aber gemiffe andre über bie Bernunft erhaben find, bag gemiffe Dinge als absolute Satfachen hingenommen werden muffen, wie unmöglich fie auch immer erscheinen mogen, während die Bernunft völlig unbeschränft auf bas Stubium mechanischer und fünftlerischer Gegenftanbe angewandt werben tonne. Nahrtaufenbelana wurde berjenige, ber fein Saubt auch nur im geringften Grabe über bie armfelige Theologie feiner Beit erhob, schmachvoll burch die grausamsten Qualen ju Tobe gemartert und in ber Regel auf bem Scheiterhaufen verbrannt. Co gingen Sunderttaufende ber beften und tapferften Bertreter ber Menfcheit gu Grunde, und die Boller muchfen auf wie eine beschnittene Bede ober ein gurechtgestutter Baum, Gleichmäßigfeit murbe baburch erzielt, baf man biejenigen hinschlachtete, bie an Intellett ihre Umgebung überragten. Wir murben baber geschickt nur auf einer Linie, auf ber man und nicht verfolgte. Wir murben Ingenieure, Mechaniter, Runftler und Golbaten, mabrend die meiften von uns recht mangelhaft unterrichtet in allem blieben, mas fich auf religiofe ober philofophifche Gegenftanbe bezog. Bir haben uns nach einer Urt von fleritaler Buchtwahl entwidelt, und ber Ginbrud unfrer anfänglichen Umgebung wird uns als Raffe, wir mogen es wollen ober nicht, noch auf Jahrhunderte anhaften. Bir Europäer tonnen als Gefamtheit nicht erwarten, bag wir biefelbe Dacht haben, religiofe und ethische Gegenstände frei ju erortern, wie fie von ben bochgebilbeten dinefifden Bhilofophen befeffen wirb. Der Rrieg icheint und etwas burchaus Richtiges zu fein, benn haben wir nicht in unfern beiligen Buchern sablreiche Beifviele bafur, baf ein Bolt auszog, ein anbres mit Rumpf und Stumpf ausrottete und beffen Gigentum in Befit nahm, ohne bafur auch nur ben geringften Rechtfertigungsgrund gu haben, außer bem Gebote feines Gottes? Meines Dafürhaltens werben Streitfragen swifden ben verschiebenen driftlichen Rationen ber Belt noch auf lange Jahre hinaus burch Blutvergießen entichieben werben.

Dazu tommt bie große Bervolltommnung, bie bei ben Rriegeinstrumenten stattaefunden bat. Es ift gang richtig, bag bie wichtigften Silfsmittel ber Rriegsführung entweber in Amerita ober in Europa entwidelt worben find, unter ben Böltern, die als die givilifierten und driftlichen befannt find. Der jungfte Rrieg in Gudafrita ift febr belehrend gemefen. Bier hatten wir eine fehr fleine, aber febr tabfere Ration, Die nach unfrer englischen Unschauungsweise baburch gu einem falichen Schritte verleitet wurde, bag fie ben Rampf gegen eine entfetliche Hebergabl aufnahm. Die Englander geboren gewiß zu ben beften und tabferften Solbaten, bie bie Welt je tennen gelernt hat. Und bennoch tonnte bie tleine Streitmacht ber Buren nur mit ben größten Schwierigfeiten überwunden werben. Baren beibe Streitteile mit altmobifchen Steinschlofflinten bewaffnet gewesen, batten fie ichwarzes Bulber und runde Rugeln gehabt, und hatte ber Abstand ber Gefechtslinien nur wenige bundert Darbs betragen, bann batten bie Buren bem Angriff ber Englander nicht auch nur eine Stunde ftanbhalten tonnen; fie maren raich und leicht beffeat worben. Aber bie Erfindung bes rauchlofen Bulvers, ber weittragenden Gewehre, ber automatischen Maschinenkanonen, ber Bompomgeschoffe u. f. w. ermöglichte es ben Buren, fich jo verftedt zu halten, bag fie ben Angreifenben vollständig unfichtbar blieben, und fie in großer Angahl nieberguschießen, ohne bag ibre eigne Bofition guch nur entbedt worben ware. Es ift bas wieber ein Fortidritt in ber Rriegsführung. Es gibt viele andre Nationen, die ebenso tabfer und geschickt wie die Buren find, und in Rutunft wird es ebenfo fchwierig werben, anbre Lander angugreifen, wie bas ber Buren. 3ch glaube baber, ban ber erfolgreiche Angriff auf Lander wie Frantreich. Defterreich, Deutschland, England und die Bereinigten Staaten ganglich unmöglich gemacht worben ift. Glaubt irgend jemand auch nur für einen Augenblid, baß, wenn bie gange Belt an einem und bemfelben Tage ben Bereinigten Staaten ben Rrieg ertlärte, alles aufbote und jebes Schiff auslaufen liefe, bas einen Schornftein und eine Ranone tragen tonnte, es ihr gelingen ober fie auch nur bie geringste Aussicht haben wurde, ben Biberftand jener großen Ration gu überwinden? Bollte man bas, mas jungfthin in Gubafrita vorgegangen ift, einem genauen Studium unterwerfen, bann wurde man wohl gu ber Anficht tommen, bag bie Boller nicht mehr fo bereitwillig ju einem Rrieg fchreiten werben, wie fie es fruber getan haben. Gie werben bavor nicht aus irgend einem ethischen Grunde gurudichreden, fonbern einfach wegen ber großen Schwierigkeit, in ein feindliches Land einzubringen. In fruberer Reit, als noch glatte Läufe und fcmarges Bulver üblich waren, ging bie allgemeine Anficht babin, bag, unter fonft gleichen Berhaltniffen, zwei bis brei Angreifer erforberlich feien, um ben Biberftand eines Angegriffenen ju überwinden. In bem fubafritanischen Kriege aber waren bie Angreifer ungefähr zehnmal fo ftart wie bie Angegriffenen. Soweit die Berbefferung ber Reuerwaffen in Betracht tommt, glaube ich, hat die moderne Bivilifation in febr erheblichem Grabe bagu beigetragen, bie Bahricheinlichfeit bes Rriegs zu perminbern.

In vielen Dingen läßt fich auf bie Butunft aus ber Bergangenheit

ichließen. Die Rriege ber unmittelbar bevorstehenben Reit werben von gang andrer Urt als die ber Bergangenheit fein. Unftatt bag große Nationen gegen andre große Nationen fampfen, werben die Rriege ber nachften Butunft Burgerfriege fein. Im gegenwärtigen Augenblicke find alle Nationen bes Abenblandes pom Sozialismus und abnlichen Ericheinungen beimgefucht. Gin Beifviel wird genugen. Es bat fich ein ameritanisches Synbitat gebilbet, um eine elettrifche Eisenbahn zwischen zwei wichtigen Buntten zu bauen, zwischen benen, wie man glaubt, ber Berfehr febr ftart fein wirb. Um aber vom Stagte bie Rongeffion zu erhalten, ift es erforberlich, bag man die Berpflichtung eingeht, Die Baffagiere zwischen ben beiben Buntten zu bem geringen Breife pon fünf Cents zu befördern. Nachdem bie Ingenieure und Finangleute ben Gegenstand forgfältig erwogen, und nachdem fie berechnet haben, wie viel ber Bau ber Bahn, wie viel bie Einrichtung und wie viel nach Fertigftellung ber Linie ber Betrieb toften wird, finden fie, baß fie in ber Lage fein werben, Baffagiere ju bem ausbedungenen Breife zu beforbern und noch genug zu verbienen, um bie Bahn in gutem Ruftanbe gu erhalten und eine Dividende von gehn Brogent gu gablen. Infolgebeffen wird die Bahn gebaut. Um aber Baffagiere gu bem außerft geringen Preife ju beforbern, ben ber Rongeffionsvertrag auferlegt hat, ift es nötig, nach allen Richtungen bin zu fparen. Man findet eine genügende Bafferfraft, die die Elettrigität liefert, und als die Bahn fertig ift, ftellt fich beraus, bag man, fagen wir, 200 Mann beschäftigen tann, von benen bie meiften ohne Berufsausbildung, bas beifit, ungelernte Arbeiter find. Die Löhne, Die angeboten werben, find, wenn auch nicht boch, immerhin boch gut genug, um febr verlodend auf bie große Ungahl von Leuten gu wirten, Die ohne feste Beschäftigung find, und alsbald haben bie Unternehmer bie Namen von 2000 Bewerbern auf ihren Melbeliften, allein fie tonnen nur 200 beschäftigen. Gie treffen eine forgfältige Muswahl, und die Bahn tommt in Betrieb. Durch große Sparfamfeit gelingt es, einen großen Betrag fur Berbefferungen abzuschreiben und, wie es in Musficht genommen war, eine Dividende von gehn Progent zu gablen. Das läßt Die Altien febr boch über Bari fteigen. Rach Ablauf eines Jahres etwa erscheint ber gewerbsmäßige Agitator. Die Angestellten organisieren fich zu einer Bereinigung. Gie perlangen furgere Arbeitszeit und bobern Lohn. Bielleicht find die Aussichten febr folecht, ihr Berlangen wird ihnen bewilligt; und die Dividende ber Bahn fintt auf acht Brogent berab mit einem entsprechenden Fallen ber Aftien. Wieberum vergeht ein Jahr, mahrenbbeffen ber gewerbsmäßige Agitator feine Tatigteit fortfett, und es werben Forberungen geftellt, bie ben gefamten Ruben ber Bahn verschlingen würben, fo bag nichts für bie Aftienbefiter übrig bliebe. Dun tonnten biefe fagen - gut, wir haben bie Namen bon 2000 Bewerbern auf unfern Liften, brauchen aber nur 200; wenn biefe Leute, benen es fo fehr um einen Lohn zu tun war, ben fie anfänglich für recht aut hielten, jest ungufrieben find, fo lagt fie laufen. Sunderte von andern find gerne bereit, an ihre Stelle ju treten. Es ift eine Satfache, bag bie Stellungen an unfrer Bahn als recht gut betrachtet werben und fehr gesucht find. Aber nein, der gewerbsmäßige Agitator prognifiert feine Leute, und fie bewaffnen fich mit Rnütteln und Biftolen und halten andre bavon ab. an ibre Arbeit au geben, und bei einem Berfuche, bie Bagen abgeben gu laffen, wird Eigentum perbrannt und gerftort, und Die Angestellten ber Babn merben taltblutig ermordet. Das ift genau bas, was fich jungfthin in Connecticut ereignet hat. Aehnliche Falle tommen im gegenwärtigen Augenblid an vielen anbern Orten in ben Bereinigten Stagten por, nicht allein bei ben Gifenbahnen, fonbern in einer großen Angahl andrer Induftrien, und die Lage ift berart, baf bie Beamten nicht einzuschreiten magen. Die Beamten erhalten ihre Stellen burch bas allgemeine Stimmrecht ber Bevölferung. Man fieht bemnach, Die Arbeiter an ber Bahn, die niemals auch nur einen Cent in bem Unternehmen angelegt und alles Gelb, bas fie verbient haben, ausgegeben haben, beanspruchen ein Gigentumsrecht an ber Bahn und fuchen es tatfachlich zu erreichen. verlangen, bag bie Babn nicht in Betrieb trete, wenn fie nicht beträchtlich bober bezahlt werben, als es nach bem ftebenben Breife ber Arbeit ber Rall fein wurde. Es icheint feine Grenze fur bie Schabigung ju geben, ber burch Diefes Spftem eines angemaßten Miteigentumsrechtes Die Bahnen. Bergwerte, Mühlen u. f. w. ausgesett find. Der Burgerfrieg ift baber bereits in anfehnlichem Umfange borhanden, boch mochte es mir scheinen, als fei bas erft ber Unfang. Es ift ichmer zu begreifen, wie eine polistumliche Regierung, Die nach Art ber englischen und ameritanischen Spfteme eingerichtet ift und geleitet wirb, mit biefer Gorte von Sozialismus etwas zu tun haben tann. Die Frage liegt in ben Bereinigten Staaten ernfter als in England, weil in England bas Bablrecht bis zu einem gewiffen Grabe beschräntt ift, wogegen in bem größten Teile ber Bereinigten Staaten jedes mannliche Individuum über 21 Jahre ftimmberechtigt ift und es vielen aus ben armeren Rlaffen burch unehrliche Brattiten gelingt, an einem und bemfelben Wahltage mehrmals abzuftimmen. An manchen Orten tann niemand zu einer Unftellung gelangen, ber nicht felbft eine Urt bon Wegelagerer ift. Es liegt baber auf ber Sand, bag bie besonbere Art ber Rivilijation, die ben Bereinigten Staaten und England benfelben Grab von Frieden, Boblbebagen und Boblftand verleihen foll, ber in China bis gur Beit bes Einbruchs ber Opiumbandler und Missionare porhanden mar, noch in weiter Ferne fteht; ich glaube fogar, fie ift noch fo weit entfernt, bag felbft mit ben ftartften Teleftopen, die unfre Bolititer bis ju bem heutigen Tage tonftruiert haben, nicht die leifefte Spur von ihr ju gewahren ift.



## Deutschland und England in Ufrifa.

Bor

### G. v. Liebert.

egenüber ben Hehartiteln ber englischen Iingopresse gegen bas industriell und tolonial emporstrebende Deutschland wirft eine vortressliche Arbeit bes großen Afrikaners Sir Harry Johnston, 1) bie kürzlich in beutscher Ueberseitzung erschienen ist, höchst wohltuend. Der Verfasser, der in Sansibar, in Zentralafrika, in Tunis und gegenwärtig in Uganda für bas britische Weltreich gewirft hat, widmet sein Buch vier Afrikanern, darunter Hermann d. Wissmann, "der das deutsche Ostafrika gegründet und mehr als irgend ein andrer lebender Deutscher dassür getan hat, das Prestige der großen deutschen Nation in den duntelsten Gegenden des dunkeln Erbeits zu begründen und aufrecht zu erhalten". Mit merkwürdigen Freimut und streinen Engländer ganz selkener Objektivikat schilbert Sir Iohnston das Ausstreten und politische Fessehen der Deutschen in Afrika von 1884 bis heute. Was das von seinem Standpunkte aus sagen will, kann man sich nur klar machen, wenn man die Geschichte der deutschen Erwerbungen in Afrika sich vergegenwärtigt.

England war im Besit von Sübafrita von der Oranjemindung dis zum Tongalande, der Nigermündung, der Goldtüste, Sierra Leone, des Gambiadistrite, und hatte die Schutherrichaft über Negypten angetreten; es hatte nur die französische Republit als Mitbewerber in Afrika zu sürchten, dei der Kongotonferenz hatte Deutschland in unheimlich uneigennütziger Weise zieden Landerwerd von sich gewiesen. In der S. Lucia-Vai wurde die deutsche Flagge, die von Privaten gehist worden, auf Beschl des Fürsten Vismark wieder eingezogen, Verhandlungen über den faltischen Besit des Damara- und herrolandes, dessentwegen von der deutschen Reichsregierung schücktern angefragt war, schwebten zwischen Loudon, Kapstadt und Berlin. Da endlich ließ sich im Frühjahr 1884 der Reichstanzler durch herren v. Kusservon, hansemann u. a. zum aktiven Aufreten über See bestimmen, und es erfolgte das Flaggenhissen in Ungrapequena, Kamerun, Togo, die Peterssche Expedition in das Hinterland der Sanssbarklifte und weitere Besitzerzeisungen in Witnland und an der Somalitüste (Hohenzollenhassen).

Daß John Bull bem bislang verachteten kontinentalen Better ob dieser Tätigkeit nicht gerade ein freundliches Gesicht zeigte, darf wahrlich nicht wundernehmen. Ueberall gab es Schwierigkeiten und Reibungen, und es bedurfte des korretten Austretens und der ganzen diplomatischen Geschicklichkeit des Spstems

<sup>1)</sup> Sir harry h. Johnston, Geschichte ber Rolonisation Afritas burch frembe Raffen. Aus bem Englischen übersest von D. v. halfern, Rapitan & S. heibelberg 1903.

Bismard, um das Gewollte durchzusühren und einen Konslitt mit England zu vermeiben. Ein überaus glücklicher Griff war die Benutung des Stlavenhandels und des Araberausstandes an der Sansibartüste, um zur gemeinsamen Abwehr dieser Uebel ein politisches Uebereinkommen mit der Londoner Regierung zu schließen. Während die beiberseitigen Kriegsschieße den ihnen zugewiesenen Küstenabschnitt überwachten, wurde in London und in Berlin über eine reinliche Scheidung der Interessen, wurde in London und in Berlin über eine reinliche Scheidung der Interessen verhandelt. Diese Berhandlungen hätten trop der von beiben Seiten lebhaft verteidigten Ansprücke sicher zu einem allseits befriedigenden Abschliß geführt, wenn nicht in die Berhandlungen die Entlassung des Fürsten Bismard gesallen wäre, und unter dem neuen Kanzler das Interesse an dem Best in Afrika erheblich nachgelassen hätte.

So tam ber berüchtigte Sanfibar-Bertrag vom 1. Juli 1890 gu ftanbe. Infandum, regina, jubes renovare dolorem! Raum einer ber nachstbeteiligten Afritaner wird an jene Tage gurudbenten, ohne bag ihn tiefe Wehmut beschleicht. 3ch war im Marg und April jenes Jahres bei ber Wigmann-Truppe in Sanfibar und an ber Mrima (Rufte) gewefen und hatte bas lette Gefecht gegen bie Araber mitgemacht. Gine überaus freudige, bes Erfolges frohe Stimmung berrichte ba braugen im beutschen Lager. Der Araberaufftand war niebergeworfen, Dr. Beters hatte burch Boten nach Bagamopo melben laffen, er habe mit Muanaa. bem jungen Ronige Uganbas, einen Bertrag abgefchloffen, wonach biefer fich unter beutschen Schut ftelle, endlich hatte ber bamals hochgefeierte Emin Bafcha bie britifchen Anerbietungen gurudgewiesen und ertlart, er fei ftolg barauf, unter beutscher Magge in Oftafrita zu bienen. Dazu ber Git bes beutschen Reichetommiffariats in Sanfibar, und bie weitaus bedeutenoften Sanfibar - Sanbelsfirmen Sanfing, Demald, Meber u. f. w. in beutschen Sanben. Mit biefem Sochgefühl tehrte ich im Mai nach Berlin gurud, wurde aber ichon beim Empfang burch ben neuen Reichstangler gründlich ernüchtert und erlebte - ben Abichluß bes Canfibar-Bertrags.

Wismann traf, auf Urlaub zurücklehrend, Anfang Juli in Berlin ein, er hatte beim Landen in Brindiss in einer englischen Zeitung den Vertrag gelesen, er glaubte an eine Whstisstation und fürzte um sechs Uhr früh in meine Wohnung mit der Frage, ob der Vertrag wirklich abgeschlossen sei. Es bedurfte geraumer Zeit, um ihn zu beruhigen.

Wie bekannt, wurde damals die Grenze der britischen und deutschen Interessenschafte durch eine Linie von der Umbamündung bis zum Bistoria-Nyanza und sodann auf dem 1. Grad süblicher Breite durch den See dis zur Grenze des Kongosnads gezogen. Damit versor Deutschland Somalisand, Wiiu, Uganda, im Süden das Angweologebiet und das Land westlich des Nyassasces; endlich leistete es Berzicht auf Sansibar. In Bezug auf letzere Insel gehöre ich nicht zu denen, die dem Grafen Caprivi daraus einen Borwurf machen, daß er Sansibar an England "abgetreten" habe. Dies war einsach unmöglich, denn Deutschland hatte seinen Rechtsanspruch an die Insel. Wohl aber hätte die beutsche Dutschmatie die Erklärung des britischen Protestorats verhindern können und verhindern

mussen. Entweder blieb der Sultan unabhängig ober es war ein britisch-deutsche Kondominium herzustellen. In beiden Fällen fiel das Sultanat dann über turz oder lang Deutschland zu, da die Insel in ihrem Handel und Bertehr durchaus nach der deutschen Kusse gravitiert. Das heutige Verhältnis ist etwa dasselbe wie das hamdurgs und Bremens zu den Staaten des deutschen Zollvereins vor ihrem Anschluß.

Nun, ber Bertrag war geschlossen, und man mußte sich mit ihm absinden. Alle Borteile waren auf britischer, alle Nachteile auf deutscher Seite. Der britische Generaltoniul in Sansibar wurde zugleich agent general für das ostafrikanische Protektorat, von dessen Haften Pasenplaß Mombassa jet die Eisendahn dis zum Ahanza sicht. Ein reger Wetteiser entwickelte sich zwischen den beiden Gouvernements, die äußere Betätigung zeigte sich dem Wesen der beiden Nationen entsprechend. Die Briten haben wenig für das Land und dessen kationen entsprechend. Die Briten haben wenig für das Land und dessen kulturelle Hebung getan, dessen Woden allerdings auch sehr mindertwertig ist und das dis zur ersten großen Terrasse durchweg an Wassermangel leidet. Sie behandeln es im großen Ganzen nats Durchgangskand nach dem reicheren und dichter bewölkerten Uganda, und haben mit der Auswendung von mehr als hundert Millionen Mark jene große Bahulnie und die Kafenaulagen von Mombassa

Deutscherseits standen solche Mittel nicht zur Berfügung, da in unserm Baterlande die Begriffe Kolonialmacht und Weltpolitit den kleinen, beschränkten Köpfen noch immer Schwindel erregen, und nur einzelne sich klar zu machen wagen, wie der Globus in etwa fünfzig Jahren aussehen wird. Hübsch in kleinen, sauber und ordentlich wurden die Hafenplätze eingerichtet, Leuchtseuer an ber Küste entzündet, Städte gebaut, Straßen durchs Land gezogen, alles musterhaft insceniert; leider blieb nur der erwartete Berkehr aus, da ihm die Grundlagen entzogen sind.

Die biplomatifchen und geschäftlichen Beziehungen zwischen Sanfibar und Daresfalam find ftets ausgezeichnete, vielfach fogar bergliche gewesen, tropbem bie Reibefläche eine große ift. Die Exterritorialität ber beutschen Schutbefohlenen in Sanfibar, ber Dauvertehr unter beutscher Rlagge, vielfache Grenzstreitigfeiten, bie Uebergriffe ber nomabifierenben Maffaiftamme norblich bes Rilimanbicharo und bergleichen geben zu unaufhörlichen Rlagen und Beschwerben Anlag. 3ch hatte mabrend meiner Umtegeit außer obigem noch eine fchwierige, langatmige Grengregulierung an ber Umbamundung und die weitgreifenden Uebelftanbe ber britischen Soldatenrebellion in Uganda abzuwideln. Dabei hatte ich es allerbings mit ausgezeichneten Mannern, bem Generaltonful Gir harbinge in Sanfibar und bem obenerwähnten Gir Johnston in Uganda, ju tun. Tropbem ich gleich anfangs ben mir unterbreiteten Bunich, ben beiberfeitigen geschäftlichen Bertebr in frangofifcher Sprache zu führen, abgelehnt hatte und, mich auf Bismard berufend, bas Deutsche als Diplomatensprache burchfette, blieben bei aller Schwierigfeit bes Gegenftanbes bie Berhandlungen ftets auf bem Guge gegenseitigen Boblwollens und nachbarlicher Freundschaft. Bahlreiche Besuche in Sanfibar und Daregialam bestärtten bie auten Begiebungen und gaben Gelegenheit zu berjonlicher Aussprache. Es ift anzunehmen, daß dies Verhältnis, das selbst während der starten Spannung im Laufe des siddfritanischen Krieges und unter der arg verstimmenden Telegraphenzensur in Iden aufrecht erhalten wurde, auch weiterhin is bleidt. Glücklicherweise ist auch im Westen Afrikas während des Krieges an der langen Grenzlinie entlang des Oranjessussischen und gegen West-Griqualand und Betschuanaland von teinen Schwierigkeiten zu hören gewesen. Die geringe Bevölkerung Deutsch-Sübwestafrikas (200 000 Seelen auf 830 000 Quadratischweiter) und der hierdurch bedingte minderwertige Verteser in das hinterland sind hier wohl maßgebend. Auch an der Guineaküsse dürste seit der endgültigen Grenzregulierung im Salagagebiet sede Reibung zwischen Briten und Deutschen beseitigt sein.

Ein großes Fragezeichen fur bie gufünftige Entwidlung Afritas aber bilben bie portugiefischen Besitzungen. Im Beften und im Often bes gentralen Afritas füblich bes Mequators find zwei große Blode, bie machtigen Provingen Angola und Mozambique, unter portugiefischer Flagge verblieben, nachbem ber Rongoftaat einerfeits und Großbritannien von Guben ber andrerfeits fich bes "Binterlands" bemächtigt haben. Die Briten im befondern find nicht gerade glimpflich mit ben Portugiefen umgesprungen, fie haben, von Guben vordringend, überall, wo Gold gefunden murbe, fofort die Flagge gehift und biefe willfürliche Landerwerbung burch ihre Regierung anertennen laffen. Wegen bies fummarifche Berfahren ift auch taum etwas einzuwenben, ba bie Portugiesen niemals eine wirkliche Berrichaft über bas Innere Ufritas ausgeübt haben, fondern bie weiten Lander 400 Jahre unerforicht und unerschloffen haben liegen laffen. Satte Großbritannien feinen Mitbewerber um ben afritanischen Boben, fo mare es gang felbstverständlich, daß es sich nach und nach in ben Befit famtlicher portugiefischen Rolonien fette, wir wir ja gegenwärtig überall auf ber Belt bie Romanen ben Germanen Blat machen feben.

Seitdem aber das Deutsche Reich sesten Fuß in Afrika gesaßt und sich zwischen die britischen und portugiesischen Bestitungen eingeschoben hat, ist es aus lebhasteste an der zukünstigen Regulierung des Besitskandes interessiert und kann den ausschließlichen Heimfall der absterdennkolonialmacht an eine andre Großmacht nicht teilnahmloß mitanschen. Deutschland hat in dieser Richtung bereits zu große Sinden gegen sich selbst begangen, als es das ungemessen Anwachsen der französsischen Kolonialmacht und die Aufrichtung des selbständigen Kongostaats duldete, ohne irgend ein Aequivalent für sich zu sorden. Falls ein Wenn in der Vertrachtung der Weltgeschichte überhaupt gestattet ist, so erwäge man, wie das Deutsche Reich heute in der Welt dastehen würde, wenn — Hürst Wisnard 1871 anstatt der unseligen fünf Milliarden nur eine mäßige Kriegsentschädigung, dassur aber Auslieserung der französsischen Kriegösslote und der Tranzössischen Kolonien gesordert hätte! Um mit H. St. Chamberlain zu sprechen, hat damals die semitische Deutweise Weichvergen.

Nach Berlauf von breißig Jahren find bas beutsche Bolt und bie beutsche

Regierung hoffentlich tluger geworben, und werben fich teine Belegenheit wieber entgeben laffen, wo auf friedlichem Bege Land zu erwerben ift. Der Drana ber Umftanbe führt uns gebieterifch auf biefe Bahn. Die Bolfsvermehrung in Deutschland um 800 000 Seelen jahrlich, b. b. in 5 Jahren um 4 Millionen (1905 60 Millionen, 1910 64 Millionen u. f. w., auf einem Grund und Boben, ber 1815 nur 24 Millionen ernährte), gibt bem Nationalotonomen zu benten. Da bie Auswanderung mertwürdigermeife außerorbentlich gurudgegangen ift, (1881 220 000, 1902 32 000), fo ift bewiefen, bag bie Maffen vorläufig ibr Brot in ber Beimat finden, und es an Arbeitsgelegenheit noch nicht gebricht. Bon Jahr ju Jahr aber fcwillt angefichts ber gunftigen Schul- und fonftigen Bilbungeverhaltniffe bie Intelligeng an, und beren Ueberfchuf brangt nach außen, ba fie fich in ber Beimat nicht genügend betätigen tann. Berabe für biefe Raffe find aber bie Tropen bas richtige Arbeitsgebiet, ba bort bie Eingeborenen unter Leitung geschulter Europäer Rulturwerte Schaffen. Dies haben England und Solland in Indien erprobt, und England ift eben baran, in Afrita fich ein zweites Indien zu erwerben und einzurichten. Serrenvöller benten eben an ihre Rutunft, mahrend ber Deutsche nach Art ber Broletarier leiber noch immer aus ber Sand in ben Dund lebt.

Deutschland steht vor ber bringenden Notwendigleit, sich nach weiteren Gebieten für die Ausbreitung seines Boltstums umzusehen, und die afrikanischen Bestigungen Portugals sind als Nachbargebiete der deutschen Kolonien besonders geeignet zur gelegentlichen friedlichen Erwerdung. Portugal hat sich durch vierhundertsährige Migregierung und tulturelle Indolenz seines Kolonialbestiges unwürdig gezeigt, es kann in seinen Finanznöten durch Gelbabsindung entschädigt werden. Deutschland bedarf der Provinz Mozambique dis zum Sambesi und der Provinz Mozambique dis zum Sambesi und der Provinz Mozambique die zum der Provinz Mozambique der Gründen, deren Darlegung hier zu weit führen würde.

Die Nachricht von einem Abkommen zwischen Großbritannien und dem Dentschen Reiche über eine Austeilung der portugiesischen Kolonien wurde daher im Jahre 1898 durchaus nicht als etwas Ungewöhnliches, sondern als normale Tatsache allgemein hingenommen. In Ostafrita speziell, wo wir Deutsche ie unhaltbaren Zustände im portugiesischen Nachdanlande aus eignem Augenschein kannten, galt die baldige Bestigergreisung der Prodinz Mozambique wie eine Naturnotwendigteit. In dem Osintyassachen der Prodinz Mozambique wie eine Naturnotwendigteit. In dem Osintyassachen der hochtugiesischer Soldat noch Beamter. Diese saßen in höchst desolatem Zustande in den kleinen Küstenplätzen, wagten sich jedoch nicht ins Innere. Umgetehrt brachten die Eingeborenen ihre Waren (Kopal, Kautschut, Wachs, Sesam) nicht in die portugiesischen Dasenplätze aus Furcht vor Gewalttat und Beraudung, sondern lamen weit über Land nach den deutschen Orten Mitindani und Lindi. Nicht verbürgt, aber allgemein geglaubt war die Tatsache, daß die Eingeborenen den portugiesischen Beamten den Eintritt in das Innere des Landaes verweigerten und die Köpfe etwaiger Eindringlinge zur Küste schieden.

Gegenüber biefer durchaus gebotenen Aufteilung folch verwahrloften Rolonial-

besihes zwischen ben beiben nächstebeteiligten Großmächten verlautete plöglich bie Nachricht über ein neues, in Lissabon abgeschlossenes Abbammen, das die sämtlichen portugiesischen Rolonien unter Schut und Garantie Großbritanniens stellt. Letzteres vermehrt durch diesen anscheinend unbedeutenden Att seine Kolonialmacht, seinen maritimen Attionsbereich, vor allem seine Machtstellung in Afrika ins Ungemessene. Während schon bisher englisches Kapital die portugiesischen Kolonien nach Belieben, und ohne sich um die Staatsoberhoheit zu kümmern, ausdeutete, wird es jeht die weiten Gebiete wie britisches Kronland behandeln; denn einen Widerspruch gegen den mächtigen Beschährt gibt es überhaupt nicht. England hat einen großen Erfolg erzielt, Rhodessa hat plöglich ach Osten und Westen Freiheit erhalten, sich dis zur Küste zu entwickeln, es kann sich beglückwünschen. Aber der Erfolg ist auf Kosten Deutschlands erzielt, und beise Tatsache ist für beibe Teile zu bebauern.

Deutschland hat während des südafrikanischen Krieges strenge Neutralität gewahrt, hat manche Unannehmlickeiten stillschweigend ertragen, die völkerrechtswidrige Benutung der neutralen Beira-Bahn durch britische Truppen geduldet, es konnte eine andre Behandlung erwarten. Der ihm durch diesen Bertrag zugesügte Schlag wird vielleicht im Augendlick von den Massen nicht empfunden, weil uns Afrika leider noch immer so fern und gleichgültig gegenübersteht, er wird aber sich fühlbar machen und je länger desto tieser schmerzen. Sodald das deutsche Bolt zu der Einsicht gelangt, daß es sein Kapital in der Heinsch und ergiedig arbeiten lassen kapital in der Heinsch eintelligente Iugend sich ein Neuland zur Bearbeitung suchen nuß, so wird der Schmerz um den Verlust dieses letzen leicht erreichbaren tolonialen Bestiges eindeniglich sich bemerkdar machen. Bereits ist Mozandique in die südafrikanische Bolkunion ausgenommen, seine Aussuhrraitel genießen in Südafrika Zolderwährigung und billige Bahnfrachten; die deutschen Häsen Kilwa, Lindi u. s. w. vermögen mit Ido und Chinde nicht zu konkurrieren.

Es ist tief zu beklagen, daß das gute Berhältnis, das die beiden Großmächte bislang in Afrika aufrecht erhalten haben, hier einen scharfen Riß bekommt. Die vorliegende Frage ist nicht politisch, sondern rein volkswirtschaftlich aufzusassen, nud in diesem Sinne ist die jetzige Lösung unverzeislich leichtfertig von englischer Seite. Das Abkommen von 1898 ist ja nie veröffentlicht, seine Grundlagen sind aber bekannt geworden. Kann man es den Deutschen verdenten, wenn sie angesichts der neuesten Tatsachen von "punischer Treue" sprechen oder das Faust-Wort anwenden: "sie lispeln englisch, wenn sie lägen?" Solche Dinge vergessen sich nicht, sie wirken Jahrzehnte und Jahrhunderte in der Volkseele fort. Man denke an den zweihundertjährigen Verlust Straßburgs, an die Schnerzen der Spanier um Gibraltar! Gerade Großbirtannien hat teine Beranlassung, derartige Angelegenheiten leicht zu nehmen, und sollte sich hüten, einer befreundeten Großmacht von so friedbertigem Charakter wie das Deutsche Reich einen solchen Stadel ins Fleisch zu derkater wie das Deutsche Reich einen solchen Stadel ins Fleisch zu derkater

Der Berlauf bes fübafritanischen Rrieges hat zur Genüge gelehrt, bag bas

britische Weltreich außer stande ist, einen Krieg über See gegen einen ebenbürtigen Gegner durchzusühren. Troß der vier Milliarden, die es sich das Reich hat tosten lassen, hätte selbst der Krieg gegen die an Zahl geringstügigen, diszipfünsosen und fast sührerlosen Burenschapen unglüdlich enden müssen, wenn nur ein militärisch geschulter Kopf auf der Seite der Buren vorhanden gewesen wäre. Hätten diese die Zeit der Kämpfe in Natal und im Oranje-Freistaat benuth, um inzwischen Pretoria, das ja permanente Forts besaß, zum sesten Plat auszugestalten und genügend zu versorgen, so wäre die britische Offensive hier gründlich seiten worden. Dann hätte der seitens der Buren plantos geführte Guerillatrieg ein Ziel gehabt, indem durch Bahnzerssörung und Abschneiden aller Verbindungen den Briten eine Belagerung unmöglich gemacht und die englische Armee voraussichtlich zum Abzuge genötigt wurde.

Das neue Lissaboner Abkommen ist ebensowenig wie das von 1898 öffentlich bekannt geworden; nur englische Zeitungen haben davon gesprochen. Die deutsche Diplomatie hat es diskang anscheinend ignoriert. Die Tatsachen werden auf Dauer nicht zu verbergen sein. Die natürliche Entwicklung des deutschen Bolkes aber ist durch diplomatische Kleinkunst nicht aufzuhalten. Wir gehen durch die Weltzgeschichte: "ein langes, breites Bolksgewich, der erste wußte vom letzten nicht". Aus dringenbste zu wünschen bleibt ein Zusammengehen mit Großbritannien wie in Europa, so über See, auch in Afrika. Wollen aber unse Bettern uns den Weg sperren, so werden 60 Millionen ganz von selbst die ihrer Ausbehnung entgegenstehenden Hindernisse die Millionen genz von selbst die ührer Ausbehnung antgegenstehenden Hindernisse straguräumen verstehen. Gerade für Afrika gilt das Motto unsers Wismann:

"Viam inveniam aut faciam."



## Die 2lerzte Molières.

#### Bon

Profeffor Frant Jund-Brentano (Baris).

Eine Reihe historischer Veröffentlichungen aus ben Febern ber tompetentesten Schriftsteller hat eine erhebliche Mobisitation ber Vorstellungen bewirft, die man sich von ber Medizin und ben Aerzten zur Zeit Ludwigs XIV., ben Desfonandres, ben Purgon und Diafoirus, die Molière so träftig geißelte, bisher allgemein gemacht hat. 1)

<sup>1)</sup> Maurice Rahnaub, "Les Médecins au temps de Molière"; Dr. René Fauvelle, "Les étudiants en Médecine de Paris sous le grand Roi"; Dr. P.-E. Le Waguet, "Le Monde médical parisien sous le grand Roi"; Gustave Lacroumet, "Molière, l'Homme et le Comédien"; Alfred Frantlin, (in seiner Sammlung, "La Vie privée d'autrefois,") "Les Médicaments, les Médecins, les Chirurgiens".

Der erfte, ber mit ben trabitionellen Spottereien ins Gericht ging, war Maurice Raynaud. Er zeigte, bag es unter ber burlesten Daste, unter ber wir fie ju feben gewöhnt find, jur Beit Molières "ehrliche Leute, Manner von Beift, ausgezeichnete Belehrte, ichatbare Philosophen und fogar . . . gute Merate" gegeben bat. Le Maguet untersucht in eingehenderer Beife bie mebiginischen Lehren biefer Beit, Die Chirurgie, Die Geburtshilfe, Die Argneitunde. Er beweift, bag bie Epoche, bie bie Arbeiten Barvens und Bequets entfteben fah, die ben Rreislauf bes Blutes entbedt, bie experimentelle Methobe in bie Bathologie eingeführt hat, um fich ber bialettischen Methobe zu entledigen, und bie auf bem Gebiet ber Geburtshilfe au ben gewagteften, mit Erfolg gefronten Operationen vorgeschritten ift, in ber Weschichte ber Wiffenschaft nicht zu erröten brauchte über die Anstrengungen, Die fie gemacht, und Die Erfolge, Die fie errungen hatte. Bas will man noch mehr verlangen von einer Generation von Meraten, Die Manner wie jenen Littre geseben bat, beffen gnregende Biographie Fauvelle uns gibt? Er war im Albigevis geboren; feine Eltern waren Leute von makigem Boblftand und überreichem Rinderfegen. Rach einem turgen Aufenthalt an ber medizinischen Fatultät in Montvellier - bie bamals bie Schule bes Fortichrittes war im Gegenfat zu ber Barifer Satultat, bie mehr an ben Lehren ber alten Reit festhielt - macht Littre bie Befanntichaft eines Chirurgen an ber Salpetriere. Die zwei jungen Leute betommen eine Leibenschaft fur bie Anatomie. Gie ichliegen fich mabrend bes gangen Binters 1684, ber gu ihrem Glud febr lang und ftreng war, im Rrantenhaus ein und fezieren mehr als zweihundert Leichen. Der Ruf Littres, fo jung Diefer noch ift, wachft. Rablreiche Schüler, felbft Chirurgen und Merzte, fcharen fich um ihn. Littre war abstoßend in feiner Art und fprach ichlecht, aber er war von Liebe gur Biffenschaft befeelt. Sein Ruf und biefe große Angahl von Settionen - wir befinden uns im 17. Jahrhundert - gieben ihm Feinde gu. Er fieht fich genötigt, Die Salpetriere ju verlaffen, aber ber Grofprior be Benbome gewährte ihm ein Mipl im Temple - bem alten Ueberrefte ber lebensberrlichen Gerichtsbarteit ber Tempelherren - und Littre tann, geschütt burch bie machtige Sanb bes Grofpriors, feine Arbeiten fortfeten. Benn er feine Menschenleichen bat, feziert er hunde ober Ragen. Seine Borericaft von Studenten und lernbegierigen Mergten bleibt ibm treu augetan. Seine Ramilie, bie ibn feit funfgebn Jahren vergebens bat fuchen laffen, entbedt endlich fein Berfted. Gie brangt ibn, ins Albigeois gurudgutebren, wo ibn ein relativer Boblitand und Rube erwarten. Littre lehnt ab. In feine geliebten Forfchungen vertieft, macht er fich nicht einmal bie Mube, bei ber Kafultat zu promovieren. Er feziert immer fort, und endlich verschaffen ihm machtige, reiche Beschüter bie unabbangige Stellung, beren er bebarf. 3m Jahre 1691 wird er Dottor, 1700 Mitglied ber "Mcabemie bes Sciences", tura barauf ernennt ibn ber Ronig gum Argt beim Grand Chatelet.

Eine Epoche, die solche Männer hervorgebracht hat und in der solche Teutsche Revue, XXVIII. August-Dett

Männer Berständnis gefunden haben — war sie die Spoche grotester und schwerfälliger Unwissenheit, als die man sie uns hinzusiellen liebt?

> Longue perruque, habit grotesque, Affecter un air pédantesque, Cracher du grec et du latin — Tout cela réuni fait presque Ce qu'on appelle un médecin. 1)

Betrachten wir andrerseits Ragon, ben Leibargt bes Ronigs, ber mit ber bochften arstlichen Burbe bes Ronigreiches befleibet ift, - einer Burbe, bie ihrem Trager ben größten Ginfluß auf bie Entwidlung ber mediginifchen Biffenfchaft in Frantreich einraumt. Fagon batte einen Lehrftuhl am "Jarbin Ronal" (beutigestages Jarbin bes Blantes) inne. Er legte bem Stubium ber Botanit eine bebeutenbe Bichtigfeit bei. Er ließ Gelehrte in bie verschiedenen Beltteile entjenden, um Cremplare von allen möglichen Bflangen und Tieren mitzubringen. Ihm ift es zu verbanten, daß Tournefort feine große Reife nach Afien unternahm, von ber er mit Sammlungen gurudtam, bie bas naturgeschichtliche Rabinett bes "Jardin Ropal" jum bebeutenbften Dufeum Guropas machten. 3m Jahre 1665 ftellte Fagon ben erften Ratalog bes "Jarbin Royal" unter bem Namen "Hortus regius" gufammen. Sein Mitarbeiter babei war Armand be Mauvillain. ber berühmte Argt Molières und vielleicht fein Mitarbeiter bei feinen Satiren auf bie Aerzte. Wir werben gleich nachher noch von ihm fprechen. Und mas für ein Mann war Ragon? "Seine Uneigennutgigfeit," fcbreibt Rauvelle, .. war ebenfo groß wie feine Gemiffenhaftigteit. Er fchaffte bie Räuflichteit aller Memter ab, die pon bem feinigen abbingen, und wies alle Gelbfummen gurud. bie man ihm anbot. Seine Bescheibenheit war groß, und er suchte fich immer ben Ehrungen zu entziehen, bie ihm bie Fatultat zuertennen wollte. Dan mußte fast Bewalt anwenden, um ibn gum Gintritt in Die Acabemie bes Sciences' gu bewegen."

Allerdings waren nicht alle Aerzte der Zeit so ernste Leute. Bon wesentlich andrer Art war Charles Bouward, der letzte Arzt Ludwigs XIII., der Borgänger Fagons in den hohen Stellen eines königlichen Leibarztes und eines Direktors des "Jardin Royal". Er war ein liebenswürdiger, gefälliger Dichter, und Fauvelle sührt Berse von ihm an, die entschieden nicht schlechter sind als die mancher andrer. Das Thema seiner ersten Dissertation lautete: "An mulieri, quam viro Venus aptior." Es handelte sich darum, zu ergründen, od die Wann oder das Weid ist. Um die Borstudien zu dieser Dissertation zu verstehen, muß man sich vergegenwärtigen, daß unter Ludwig XIII. noch immer die bialektische Methode in Kraft war und noch nicht die experimentelle. Die zweite

<sup>1)</sup> Lange Berude, grotestes Gewand, eine foulmeisterliche Miene auffehen, mit griechiichen und lateinischen Broden um fich werfen — bas alles vereint macht ungefähr bas, was man einen Arzt nennt.

Differtation bes gelehrten Herrn Bouvard war von nicht minder heiterem Charafter: "An in mordis aquae vel vini potus salubris?" "Muß man, wenn man trant ift, Waffer ober Wein trinten?" Wir haben dieses lateinische Schriftstill nicht gelesen, aber wir hoffen zur Ehre der Fatultät, daß Bouvard sich zu Gunften der zweiten hypothese ausgesprochen hat.

Armand de Mauvillain, den wir vorhin erwähnt haben, war der Arzt und ohne jeden Zweifel der Mitarbeiter Molières. Diese Mitarbeiterschaft erscheint besonders evident in der Zeremonie im "Malade imaginaire", bessen Original, das viel mehr umfaßt, als man auf der Bühne darstellt, eine direkte, vortreffliche Parodie der damals an der Fatultät der Medizin gebräuchlichen Zeremonien ist.

Molière wurde von einer schmerzvollen Krantheit befallen, an der er am 17. Februar 1673 nach langem Leiden und schrecklichen Todesqualen sterben sollte. War es eine Aneurysma der Aorta, wie die einen, oder die Lungenschwindsucht, wie die andern sagen? In jedem Falle gesellte sich Hypochondrie dazu, und diese Tatsache im Berein mit Molières Aerger über die Aerzte, die ihn nicht zu heilen vermochten, würde genügen, die lebertreibung seiner maßlosen, gereizten Kritisen zu erklären.

Wenn es jedoch einen Mann gab, der Wolière mit der Medizin hätte versöhnen können, so war es Mauvillain.

Robert Patin, ber am 28. Juni 1648 por ber Parifer Fakultat bie Rebe gu Ehren ber Randibaten fur Die Ligentiatur in ber Medigin, unter benen fich Mauvillain befand, ju halten hatte, fprach folgenbermaßen über ben gufünftigen Dottor: "Go groß mar feit feiner Rindheit bie Aufmertfamteit, Die feiner Ergiehung gewibmet wurde, fo groß bie Sorgfalt, bie er ftets feiner Berfon aumandte, baf er, weit bavon entfernt, etwas Rauhes ober Abstofenbes zu haben, ftets burch bie liebenswürdige Reinheit feines Charatters, burch eine ausgesuchte Soflichfeit, burch die Elegang feiner Manieren fich bie Sympathie ber ehrbaren Leute zu erwerben fuchte. Mauvillain ift fo mohl erzogen, jo symbathisch, fo bezaubernd, daß bie Gragien nicht nur in ihm zu wohnen scheinen, fonbern baß man gerabegu fagen tonnte, er fei von ihren Sanben gebilbet worben. Und boch, wenn ihr ihn fo aufmertfam für feine Toilette forgen febt, fo glaubet nicht, bag er fich anbre als ehrfame Bergügungen erlaubt. Um nichts in der Belt liefe er Die Beichlichfeit Die Starte feiner Tugend antaften. Julius Cafar ruhmte fich gerne, Solbaten ju haben, bie, wohl gefammt und parfumiert, barum nicht weniger tapfer im Gefecht waren."

Manvillain wurde — mitsamt seinem seinen parsümierten Haar — ein sehr kenntnisreicher, sehr geistreicher Mann und überzeugter Anhänger der neuen Theorien, Anhänger des Antimons und des Areislaufes des Blutes, — daran erkannten sich damals die fortschrittlichen Geister. Die alten Aerze, die an den hergebrachten Doktrinen hingen, betrachteten ihn denn auch als den Antichrist der Medizin. Wenn er also ein dem Arzte Molières wenig ähnlicher Mann war, so war er eben Molières Arzt selber: und das ist ein Grund mehr, anzunehmen, daß Mauvillain, kusstische und verschmist, wie er war, sich gerne

bes mächtigen Dichtergenies seines berühmten Patienten bediente, um sich träftig und ohne Umftände über die lieben Kollegen von ber Fakultät lustig zu machen.

Wir muffen noch bemerken, daß Dottor Fauvelle, wiewohl er die Aerzte bes großen Jahrhunderts rehabilitiert, nichtsbestoweniger auch Molières meisterhafter Satire Beifall zollt. Molière hat die Verkehrtheiten und Lächerlichfeiten geschildert — es gibt been überall —, und zwar übertrieden geschildert, wie es alle Lustspieldichter machen; er übertried sie start, als ein Mensch, der auf eine Bissenschaft, deren Dienste er die ganze Zeit in Anspruch nahm, schlecht zu sprechen war, weil sie es nicht fertig brachte, ihn von einem Uebel zu heilen, das leine Wissenschaft heilen tonnte. Denn schließlich tam Molière, nachdem er aus den Händen eines Urztes in die des andern gewandert war, dahin, daß er bei den Quadsalbern vom Pont-Neuf, dei den Martischreiern, bei den Ferranti und Bary Hilfe suchte. Würden nicht ebensogut die hentigen Aerzte in den Krititen des großen Komödiendichters ihr Teil besommen? D, gewiß, sagt Kauvelle.

"Bei ber Konsultation in Monsieur de Pourceaugnac' sehen wir die beiben Aerzte, die von der Verricktheit ihres Fatienten in Kenntnis gesetzt sind, wohl oder übel alle Symptome, die sie an ihm beobachten, mit der Diagnose, die sie woraus gestellt haben, in Einklang bringen. Diesen Geisteskehler, bessen Feststellung durch einen Schristeller, der nicht Arzt war, wirklich merkwürdig ist, kann man noch täglich beobachten.

"Noch heutigestages tommt es vor, daß, wie in "L'Amour medecin", bie Doltoren, die zur Konsultation gerufen und allein gelassen werden, um sich beraten zu tommen, einen großen Teil dieser Zeit damit zubringen, von ihren Pferden, ihren Wagen, von den Aneldoten ober Neuigkeiten, die die Stadt ober die Fakultät beschäftigen, zu plaudern.

"Im "Malade imaginaire bemächtigt sich Argan, ber Appus eines Patienten, bes alten Diafoirus, um ihn über seine Krantheit und die von Purgon angeordnete Behandlung auszufragen; der Bater des berühmten Thomas, der sich so arglos einen ärzilichen Rat entloden läßt, gibt, ohne es zu wissen, Natschläge, die denen seines Kollegen entgegengesets sind; er zieht sich sehr geschickt aus der Verlegenheit, er heißt alles gut, was jener getan hat, und redet Argan zu, dessen Vorschriften zu befolgen. Dieser Zug, der in den Augen des Publikums als ein Fehler erscheinen mag, ist doch dis zu einem gewissen Erade eine gute Verussessigenschaft, deren Wert heutigestags derselbe ist wie ehedem."

Eine "gute Berufseigenschaft!" Fauvelle sagt wirklich eine "gute Eigenschaft", "une qualité". Nachbem wir die Stelle gelesen und noch einmal gelesen, haben wir ums die Augen gerieben, — es steht wirklich da "une qualité". Uh, Herr Fauvelle, in welch gute Laune hätten Sie Ihrerseits, ein Nachsolger des liebenswürdigen Doktors Mauvillain, unsern großen Wolière versett!

Die zufunftigen Aerzte wurden im 17. Jahrhundert vom gartesten Alter an bagu angehalten, lateinisch zu sprechen. In ber Katultät wird fortwährend in

lateinischer Sprache bogiert, die Thesen werden lateinisch abgefagt und verteidigt. Die lateinischen Barobien Molières find ber Birtlichteit nachgebildet, Die Details über die Ratultat felbit außerft lehrreich. Beutzutage hangt die mebiginische Safultät pom Staate ab. fie wird pon einem Lehrpersonal gebilbet, bas fich unter ber Auflicht bes Minifters ergangt, und bie Sochichule ift eine große Sabrif, in die man einen mit feinem Baccalaureat ausgestatteten jungen Mann einführt: am Ende einer wechselnden Angabl von Sabren gebt er als Dottor ber Medigin baraus hervor und wird in bas Leben hinausgeschleubert. Bon ba an fteht er zu ber Katultat in feinerlei Begiehung mehr. Früher mar bies gang anders. Indem ber junge Mann fich in bie medizinische Fatultat einichreiben ließ, trat er in eine große Familie ein, Die mahrend feines gangen Lebens eine Autorität über ihn ausüben follte, indem fie ihm jugleich ihren Schuts gemabrte. Alle Dottoren ber Ratultat lebten auf bem Rufe ber volltommenften Gleichheit; alle wohnten ben öffentlichen Restaften wie auch ben Bripatfikungen ber Satultat bei: alle tonnten babei bas Bort ergreifen; alle nahmen an ber Babl ber Burbentrager teil, und jeber tonnte gum Detan. Graminator ober Brofessor gewählt merben.

Was wir bavon beibehalten wollen, ist die Unabhängigkeit der medizinischen Fakultät dei ihren Wahlen, in ihrem Unterricht, dei der Ergänzung ihrer Mitglieder, bei der Verleihung ihrer Diplome, kurz, die volle Unabhängigkeit der Staatsgewalt gegenüber. Alle ehemaligen Schüler der Fakultät bildeten auch errerein eine große Familie und hielten energisch zusammen. So war es überhaupt mit dem ganzen Unterricht, von oben bis unten auf der Stufenleiter, von der Clementarschule bis zu den verschiedenen Kakultäten der Universität.

Unabhängig und frei, wie sie war, gab die alte medizinische Fatultät andrersseits das Beispiel der Toleranz und des Respetts vor den Ideen. Das Krantenhaus, das Hotel-Dieu, stand allen Kranten ohne Unterschied der Konsession offen. Diese Tatsache wird durch manche Beschlüsse des Bureaus bestätigt. In der Situng vom 21. April 1665 wird formell sestgest, daß diese Hospital "commun de tous les pauvres mallades de toutes sortes de relligions et créances" ("allen armen Kranten aller Arten von Religionen und Glaubensbetenntnissen gemeinsam") sein sollen. Roch mehr, am selben Tage wurde beschlössen ketenntnissen aller Unannehmlichteiten denzeinigen Kranten, die der reformierten Religion angehörten, einen besonderen Saal einzuräumen. "Alle Kranten, sagt Sauval in Bezug auf diese Thema, "sinden Aufnahme ohne Unterschied der Religion oder des Landes, ausgenommen die Beschlechistranten, die Grindigen, die Berrückten und die Wahnsungen, die ihre eignen Krantenhäuser haben."

Die Berteibigung der Thefen war wie heutigestages die Krönung der Studien. Es war eine lärmende, fröhliche Feier. Die Diskuffionen wurden auf Lateinisch geführt. Und was für ein Latein! Man schrie darin nur um so mehr. Es war ein betäubender Tumult. Die Doktoren schwenkten aufgeregt ihre schwarzen Roben, auf die Geptoga einen roten Fleck warf. Die Fakultät war in zwei glübend feindliche Lager geteilt — im Hindlich auf die Lehrspieme

natürlich. Es waren, wie immer, die Realtionäre und die Neuerer. Die lateinischen Süße, aus vollem Halse geschrieen, durchtreuzten sich. Die "dic midi quwso" stürzten lärmend über die "distinguo", die "concedo", die "nego" und das ganze Kauderwelsch des scholatischen Wortgesechtes hinweg. Um die erhisten Gemüter zu beruhigen — ober anzuspornen —, hatte der Kandidat ein Büsett aufstellen lassen, wo es Wein, Wier und Backwert gab. Im Hos setzige fort unter den Freunden, den Lehrern, den Doktoren, die Anhänger oder Gegner der Theorien des Kandidaten waren; während die Klatzchassen des Stadtoiertels, die sich an den Lärm schon gewöhnt hatten, ruhig zu dem bestützzten Borübergehenden sagten: "Das sind unste Doktoren, die diskutieren."

Unter ben zur Distussion gestellten Themen findet man sehr hübsche: "Ist es der Gesundheit zuträglich, sich im Monat mehr als einmal zu betrinken?" hier ein andres, nicht minder bedeutungsvolles Theme: "Sind die hübschen Frauen fruchtbarer als die andern?" Ein noch interessanteres Thema lautet: "Ist die Natur der Frau liedesbedürftiger als die des Mannes?" Man kann es wirklich nur dedauern, keiner Versammlung von Doktoren in schwarzen Togen, die mit Feuereiser über einen solchen Stoss ganz ernsthaft auf lateinisch diskutieren, beigewohnt zu haben. Andre Themen waren heitler: "Sind die Pariser mehr dem Husten ausgesetz, wenn Nordwind geht?" Oder: "War die Heilung des Tobias durch die Galle des Fisches ein Wunder oder ein natürlicher Vorgang?" und noch viele andre, die einen gleichen Scharssinn erfordern würden.

Die Studenten waren indessen nicht immer in der Universität. Man kennt die großen Spiele und die großen Kämpse mit den Leuten der Abbahe oder der Polizei des Pré aux Clercs. "Wir wollen euch nicht von der Wegnahme des Schilbes der "Halles", des davonlausenden Mutterschweins, noch von der des Bären an der Porte Baudoher erzählen, auch nicht von ihrer Hochzeit, die von den Studenten mit Lustbarteiten geseiert wurde, die Pantagruel und Gargantua hätten ergößen können. Wir wollen nicht von dem schließlichen Triumph der Polizei sprechen, den Berhaftungen, die vorgenommen wurden, den seierlichen Protesten des Rektors und der Fakultäten, den Tumulten und Schlägereien, die daraus entstanden: es bedürfte eines Homer, um diese Kämpse zu besingen!"

Dann noch die Kneipe ber Studenten, ber "Puits de Verite". Das Schilb ftellt ein nacktes, aus einem Fasse hervortommendes Weib bar.

Sier wurde gefungen:

In vino veritas.

Dans l'eau pour qui la boit git la mélancolie,

Dans le jus du beau fruit qui croit en Normandie

Mensonge et perfidie:

In vino veritas. 1)

Früher hatten sich bie Stubenten mit Borliebe im "Treillis vert" versammelt, aber seit einiger Zeit war die Schenke zu sehr von biden Monchen an-

<sup>1) 3</sup>m Baffer liegt für ben, ber es trinkt, bie Melancholie; in bem Saft ber fconen Frucht, bie in ber Normanbie wächt (Aepfel), Luge und Falichheit: 3m Bein ift Bahrheit.

gefüllt, die aus ben benachbarten Klöftern tamen und die bort vom Morgen bis zum Abend und vom Abend bis zum Morgen ihre riefigen Bäuche mit Kannen voll Wein füllten; barum hatten die Studenten mit Manon und Lifette luftig ben Platz geräumt, und ber lette hatte mit Kreibe auf die Ture geschrieben:

> Boire à la capucine, C'est boire pauvrement; Boire à la célestine, C'est boire largement; Boire à la jacobine, C'est chopine à chopine; Mais boire à la cordelier, C'est vider le cellier! 1)

Solche Studentenlieder, von denen die Wände des "Puits de Vérité" widerhalten, gibt es von allen Arten: mißvergnügte, sentimentale, naive, derb obscöne, die sich unmöglich wiedergeben lassen. Ludwig XIV. wurde darin schmählich verspottet. Aber vor allem begeisterte sie das reizende Mädchen mit dem wohltlingenden Lachen, den großen hellen Augen:

On ne croit boire que chopine, Et quelquefois on en boit deux: On croit rire avec sa voisine Et l'on en devient amoureux. 2)

Die galanten Beifen enthielten nicht immer fo viel Boefie:

Le vent des mes soupirs ferait moudre un moulin, Le feu de mes désirs rostiroit du boudin. 3)

Ein anbres Mal tlingt bas Lieb bitter, fast grimmig:

Hélas! si la femme savoit Quelle sujétion a celle Qui faict métier de douzelle, Elle n'en tasteroit jamais. •)

Die meiften Lieder find halb lateinisch, halb frangöfisch. Biele von ihnen haben fich erhalten, und wir haben fie auf ber Schule gesungen:

Vivent les vacances Denique tandem . . . 5)

<sup>1)</sup> Trinten wie ein Rapuziner heißt erbarmlich trinten; trinten wie ein Colestiner heißt reichlich trinten; trinten wie ein Jasobiner heißt einen Schoppen nach dem andern trinten; doch trinten wie ein Franzistaner heißt den Keller leer trinten.

<sup>2)</sup> Man benkt nur einen Schoppen zu trinken und trinkt manchmal zwei; man benkt mit seiner Rachbarin zu lachen, und verliebt sich in fie.

<sup>3)</sup> Der Bind meiner Seufzer tonnte eine Duble treiben, bas Feuer meiner Bunfche tonnte eine Blutwurst roften.

<sup>4)</sup> Ad, wenn bie Frau wußte, in welch brudenber Unfreiheit biejenige lebt, bie bas handwert einer Dirne treibt, wurbe fie es nie bersuchen.

<sup>5)</sup> Boch leben bie Ferien, enblich find fie ba . . .

Dber auch die fleinen Berfe, Die jeder von uns auf Die Innenfeite feiner Buchereinbanbe geschrieben bat:

Aspice Pierrot pendu Quod librum n'a pas rendu; Si librum reddidisset Pierrot pendu non fuisset.

Diese hubschen Couplets stammen aus der Zeit, in der in den Symnasien, und zwar selbst in den niedersten Klassen, lateinisch gesprochen wurde. Unste Studentenlieder sind freilich auf einen ganz andern Ton gestimmt. Man macht es sich zu nute, daß "das Latein in den Versen der Sittsamkeit Hohn spricht", um sich darin ohne Rücksicht geben zu lassen.

Ein Trinflied lautet:

Je suis un docteur toujours gai, Qui tient rang inter sobrios; Et si jamais je n'ay vu livre Qu'epistolas ad ebrios; Et moy de qui la panse éclate Nimis plena visceribus J'ay les yeux bordés d'escarlatte Et nasum plenum rubibus.

Das Latein steht balb am Ende, balb am Anfang ber Berje, wie in ben folgenben, bie einem gang allerliebsten Gebicht entnommen find:

Philomena dit en sa chansonnette: Ero hodie en vostre chambrette Vobiscum jouer, si vous plaît blondette, Ludendo saepe les doux jeux d'amour.

Es mußte inbessen auch einmal ein Ende gemacht werden, und man machte zu Molières Zeiten wie heutzutage ein Ende, indem man sich verheiratete. Dit diesem Ende schließt auch das Buch Fauvelles, indem es den "Portraits" La Bruderes solgende schöne Fessteuung entnimmt: "Es gibt wenig Frauen, die vollommen sind, daß sie dem Themann teinen Anlaß geden, wenigstens einmal am Tage Neue darüber zu empfinden, daß er sich eine Frau genommen hat, oder benjenigen glücklich zu sinden, der teine hat." "Unser Student ist also jest verheiratet," sagt zum Schlusse unser liebenswürdiger Autor; "er ist nun seinerseits auf dem Wege, ein würdiger Dottor zu werden, der durch die Straßen eilt, um seine Kranken zu besuchen, Klistiere, Abführmittel und Aberlässe ohne Zahl veradreicht und immer voll Eiser ist, in der Universität zu streiten, während seine Frau nach alter Sitte sein haus bewacht und sich damit unterhält, ihre Freundinnen zu besuchen und mit ihnen in die Messen under zu gehen. Später legen sie sich dami itzend ein kleines Landhäusschen bei Paris zu, wohin sie sich im Sommer das Vergnügen machen, mit den Freunden zur Weinlesse

zu gehen. Dann tommen die Kinder an die Reihe; sie durchlaufen denselben Kreis, aber in andern Zeiten. Sie erleben dereinst den Tod des alten Königs umd die Regierung Ludwig XV., des Bielgeliebten. Wenn sie Aerzte werden, was wahrscheinlich ist, machen sie auch große Kämpse, große Streitigkeiten mit, in deren Berlauf sie nach dem Borbild ihrer Borsafpren mit Leidenschaft das Ansehn und die Ehre der alten Kakultät verteidigen!"



# Ueber die Entwicklung der Kunst im Leben des Kindes.

### Brof. Dr. G. Raehlmann (gurgeit in Beimar.)

Die darstellende Kunst kann definiert werden als die bilbliche Wiedergabe der Dinge, die im Raume außer uns vorhanden sind. — Bon einer Kunst im Leben des Kindes kann also erst die Rede sein, wenn das Kind den Raum und die Dinge in ihm kennen gelernt und ihre räumliche Beziehung zu einander genau verstanden hat.

Der Beginn jeder tunfilerischen Aeuferung, sowohl ber rezeptiven als ber beiätigenben, produktiven, seht bie Kenntnis ber Raumvorstellung als gegeben boraus.

Um also ben Beginn einer kindlichen Kunst zeitlich nach bem Alter zu umgrenzen, und um zu wissen, wie und wann das Kind zuerst zur Kunst gelangt, müssen wir seisch seine Raumvorstellungen entwickeln, und wann sie umfangreich und fest genug sind, um künstlich, beziehungsweise künstlerisch reproduziert werden zu können.

## Die Bedentung des Sehenlernens des neugebornen Lindes für die Entwicklung der Gesichlengen.

Um der Frage nach der Entwicklung der Raumvorstellung beim Kinde näher zu treten, empfiehlt es sich, zunächst die Entstehung der Gesichtsvorstellungen überhaupt beim Kinde zu untersuchen und so die Frage vom Sehenlernen des Kindes gewissen physiologisch und phychologisch zu analysieren.

Bekanntlich stehen sich in dieser Frage zwei Lehrmeinungen einander gegenüber; die eine, nativistische Anschauung sett die Naumvorstellung, wie alle seelischen Sigenschaften, als angeboren voraus, nach der andern, der empiristischen Meinung, wird sie muhsam durch Erfahrung erworben.

Benn wir die lebenben Befen in ber Natur bei ihrer Entstehung beobachten, fo ift es zweifellos, daß viele von ihnen, namentlich die niederen Tiere, ben Raumbegriff voll entwickelt mit zur Welt bringen. Der Schmetterling fliegt, sobald er sich aus ber Puppe entwickelt hat und seine Flügel sich mit Luft gefüllt haben, sicher umher und sindet mit absoluter Sicherheit die Blume, auf der er sich niederläßt. Junge Hühnchen laufen gleich nach dem Auskriechen umher und pieden die kleinsten Körner vom Boden auf, u. s. Unders ist es schon bei den höheren Tieren; sie werden um so weniger entwickelt geboren, je höher sie in der Tierreihe stehen. Um hilsossessen allen aber ist der neugeborene Mensch, Homo sapiens, der von seinen späteren hochentwickelten geistigen Eigenschaften so gut wie gar nichts mit zur Welt bringt.

Das neugeborene Menschentind zeigt nur vegetative Funktionen, die ber Ernährung bienen. Seine Bewegungen entsprechen vegetativen Bedürfniffen oder sind untwillturliche Reslexe, von der Haut ober ben Sinnesorganen ausgelöst.

Eine Borftellung von ber eignen Berfon und ihrem Berhaltnis gur Belt außer ihr, die Boraussetzung jeder Raumvorftellung, fehlt vollständig. Es lagt fich burch Beobachtung an neugeborenen Rinbern feststellen, bag fie etwa um bie fünfte Lebenswoche zuerft entfteht. Bis babin find alle Bewegungen bes Rindes zwedlos; die ber Augen nicht ausgenommen. Die Augen breben fich nicht gefetmäßig, fonbern atphifch. Gigentliche Blidbewegungen, Die bem Zwede bes Gebens bienen, b. h. auf beiben Augen gleichmäßig (wie wir fagen: toorbiniert) zu einander erfolgen, tommen nicht bor, und bas Rind verhalt fich mit offenen Augen wie völlig blind. Und boch läßt fich zeigen, daß die Augen Lichtempfindung vermitteln. Befinden fich neugeborene Rinder im Duntelzimmer, fo fann man fich ichon in ben erften Lebenstagen, leichter in ber britten bis vierten Boche, bavon überzeugen, bag bei bem etwa ruhig liegenben Rinbe Bewegungen auftreten, wenn ploglich geräuschlos bas Rimmer erhellt wirb. Das Licht bringt bann im Auge auf der Rethaut einen Reig bervor, ber im Bentralorgan empfunden wird; aber ohne daß biefe Empfindung ju irgend einer Borftellung bon ber Urfache bes Reizes in ber Bipche Beranlaffung gabe.

Erft wenn ber optische Lichtreiz so und so oft, und zwar in berselben Weise, wiedergetehrt ist, entwickelt sich die erste seellische Borstellung von seiner Ursache: dem Lichte, d. h. den leuchtenden bezw. beleuchteten Körpern. Der erste Gegenstand unter diesen, den das Kind erkennen, d. h. als außer sich selbst besindlich auffassen lernt, ist wohl das Bild der Mutter. Das optische Bild der Mutter tam regelmäßig zur Geltung, wenn auch die übrigen Sinne die zum Vilde der Mutter gehörenden Sinneszeichen vermittelten. Das Kind hörte die Laute der Mutter, es bekan von ihr seine Nahrung, und auch der Gefühlssinn vermittelte bestimmte körperliche Beziehungen, die regelmäßig zum optischen Bilde der Mutter gehören. — beim Wickeln, beim Baden u. s. w.

So entwickelte sich beim Kinde durch häufig wiedertehrende, gleichzeitige Einwirtung ber Eindrucke verschiedener Sinnesgebiete, die mit dem optischen Bilbe ber Mutter gleichzeitig zur Geltung tamen, die erste Vorstellung von der Mutter als Person.

Ganz ebenfo entstehen die psychologischen Begriffe andrer Dinge im Raume

burch eine Menge von einzelnen, immer wiederkehrenden sinnlichen Reizen, die aus allen Sinnesgebieten dem Sensorium zugeführt werden. So wird durch Erfahrung der Sinne die Vorstellung von den Dingen im Naume erworben und befestigt.

Nehmen wir als Beispiel die psychische Vorstellung von einem Hunde; sie ist entstanden aus der Erfahrung, die die Einzelwahrnehmungen der verschiedenen Sinne von dem Hunde lieserten. Man hat den Hund so und so oft gesehen, sein Fell gefühlt, man hat ihn bellen gehört. Das Bild vom Hunde ist auf diese Beise in verschiedenen Sinnesgebieten besestigt, so daß man den Hund, auch wenn man ihn nicht sieht, am Bellen erkennt, d. h., daß die Vorstellung vom optischen Bilde des Hundes sich später regelmäßig verknüpft mit dem Hören des Bellens.

Auf diese Weise lernt das Kind an der Hand der Erfahrungen seiner Sinne die Gegenstände im Raume voneinander differenzieren; aber von ihrer Berteilung im Raume, von dem Bor- und Hinterenzieren; aber dinge, hat est anfänglich, wenn die Unterscheidung längst möglich ist, noch teine Ahnung. Das Kind greift nach entfernten Dingen, 3. B. nach dem Monde, wie wenn es sie fassen könnte.

In ber Tat wird die Wahrnehmung der Tiefendimension nur durch das Tastgefühl, bezw. durch die Bewegung des eignen Körpers im Raume, relativ au den gesehenen Dingen erworben und gesetstat.

In der fünften Lebenswoche etwa, zu einer Zeit, wo das Kind seine Umgebung, seine Mutter u. s. w. tennt und von andern Dingen unterscheidet, existiert über Raum und Entsernung noch teine Borstellung. Die Hände des Kindes sühren um diese Zeit nur automatische Bewegungen aus, teine Greif- oder Tastbewegungen. Arme und Hände werden im wachen Zustande fast beständig über der Brust, dicht am Körper übereinander hin und zurück bewegt. Erst in der zwölsten Woche schließen sich die Finger um einen kleinen Gegenstand, den nan dem Kinde hinhält. Ein eigentliches Ersassen er Gegenstände, ein zielbewußtes Ereisen, wird erst am Ende des stünften Monats beodachtet.

An ber Hand der Erfahrung der ersten Tastversuche entwickelt sich um diese Zeit die Borstellung der Tiefendimension; aber nur mit Rücksicht auf die allernächste, im Bereich der Hände liegende umd durch die Hände tontrollierbare Distanz. Wenn in dieser nächsten Räbe ein Gegenstand, mit beiben Händen gehalten, besehen wird, stehen die Augen beibe mit ihren Achsen nach einwärtz, b. h. nach der Nasenseite gerichtet, so daß sie sich am Orte des fizierten Gegenstandes durchsichneiden würden. Diese sogenannte Konvergenzstellung der Augen, burch die sich der Augäpfel zum Deutlichsehen eines nahen Gegenstandes einstellen, wird durch die Zusammenziehung der inneren Augenmuskeln herbeigeführt, sie ist dem Sensorium bewust und bringt die Borstellung der Nähe des sixierten Gegenstandes hervor.

Wir haben also bis jest zwei Faktoren kennen gelernt, die die Borstellung ber Nahe eines Gegenstandes erweden. Erstens die Betastung burch die hande

und zweitens die binotulare Einstellung der Augäpfel durch Mustelanstrengung, d. b. die Konvergenzbewegung.

Bu biesen zwei Faktoren kommt ein britter, unter Umständen der wirksamste, hinzu, das ist die Größe des Nethhautdildes. Das von dem gesehenen Gegenstand auf unfrer Nethaut optisch entwickle Bild des nahen Gegenstandes ist groß, dagegen das des gleichen entsernten Gegenstandes liein, und danach beurteilen wir am sichersten die Entsernung der Gegenstände im Raume.

Wir sehen also, daß die Größe des auf unster Nethaut entworsenen Bildes einen Müdschluß gestattet auf die Entsernung des Gegenstandes. Es ist in der Tat der vornehmste Faktor bei der Beurteilung der Entsernung bekannter Gegenstände. In Berbindung mit der vorerwähnten Konvergenzdetwegung der Augäpfel gewinnt dieser Faktor an Sicherheit. Diese Einwärtsdrehung der beiden Augen sindet natürlich nur dann statt, wenn ein Gegenstand in der Nähe mit beiden Augen gesehen wird.

Beim Sehen in die Ferne stehen die Augenachsen zu einander parallel, die Konvergenzbewegung ist gleich Null. Bei Annäherung des fizierten Gegenstandes nimmt die konvergente Stellung der beiden Augäpfel stetig zu, um dicht vor den Augen die höchsten Grade zu erreichen.

Es ift daher felbstverständlich und bedarf teines weiteren Beweises, daß den kleinen Rephantbilbern entfernter Gegenstände teine oder nur geringe Konvergenzgrade der Augäpfel (d. h. der Augenachsen) entsprechen, den großen Nehhautbilbern berselben Gegenstände in der Nähe aber größere Konvergenzarade.

Es gehören asso beim Nahesehen starte Konvergenzgrade und große Neyhautbilber zusammen, und beim Fernsehen gehören ebenso geringe Konvergenzgrade und kleine Nephantbilber zusammen.

Nach biefem boppelten Maßstabe lernen wir in ber Kindheit zuerst die Entfernungen schätzen, und die Fortbewegung des Körpers, die Betastung u. s. w. dient bei diesem Sehenlernen als Kontrolle für die Ersahrung der Sinne.

Im späteren Leben sind diese maßgebenden physiologischen Faktoren so in ihre führende Rolle bei der Deutung der Gesichtseindrücke eingeübt, und ihre gegenseitige Beziehung ist psychologisch so festgewurzelt, daß wir sofort einer optischen Täuschung unterliegen, sodald einer dieser Faktoren künstlich verändert wird.

So jum Beifpiel täulcht man fich regelmäßig über die Entfernung des Gegenstandes, wenn die Erdhe des Rehdutibles plöstich verändert wird. Es wird manchem Lefer nicht unbefannt sein, daß das Aufsehen einer Brille, 5, 18. mit Konvergläsfern, wodurch die Rehhautbilder vergrößert werden, zunächst wenigstens auch die Borfiellung von der größeren Annäherung der Gegenstände, und daß umgelehrt die Anwendung von Konkadyläsfern mit der Bersteinerung der Gegenstände auch die Borsellung größerer Entfernung herborruft, obwohl in beiben Fällen die Augenachsen teine Beränderung erlitten haben.

Bedem ift in biefer Beziehung mohl die Birfung eines Opernglafes befannt.

Benn man ein foldes Opernglas benutt, fo fieht man burch zwei lurze Röhren, die ein Gidsethitem enthalten, auf einen entfernten Gegenstand. Die Tatsache, daß wir mit beiben Augen durch Röhren sehen, garantiert uns, daß die Augenachsen unverändert bleiben, b. b. beibe parallel zu einander in die Ferne gerichtet find, da aber die in den Röhren enthaltenen Gläfer eine Bergrößerung des betrachteten Gegenstandes herbeisikbren, haben wir

sofort auch die Borstellung, daß diefer Gegenstand uns naher gerudt ist. Salten wir jest das Opernglas umgelehrt vor die Augen, so tritt mit der Berlleinerung der gesehnen Dinge auch sosort die Borstellung auf, daß sie beträchtlich weit in die Ferne gerudt find,

Fasse ich das Gesagte turz zusammen, so finden wir, daß die Borstellung von der Ausdehnung des Raumes, wie er außer uns gegeben ist,
und die Borstellung von den Dingen, wie sie in diesem Raume vorhanden und
verteilt sind, empiristisch zu stande kommt, d. h. mühsam mit der Zeit erkernt
werden muß.

Die entstiehenden Begriffe sind bei diesem Sehenlernen des Kindes anfangs also ohne Zusammenhang und äußerst loder, sie werden erst mit zunehmendem Alter auf Grund der Summe der von den verschiedenen Sinnen gesammelten Erfahrung immer weniger trüglich. Anfangs ist das Erlennen der Dinge und Bersonen abhängig von der noch unsicheren psychischen Beziehung der vorhandenen Borstellungen zu einander, d. h., von dem Bergleich der gesammelten Erinnerungsbilder.

Das Auge vergleicht die ihm gebotenen Bilber mit den ihm schon bekannten und sucht die ibentischen und ähnlichen von den bisher unbekannten und neuen zu sondern.

Biele Beobachtungen an Kindern sprechen bafür, daß bei bieser ersten Unterscheidung ber Dinge die Proportionen der Größe und Form die maßgebende Rolle spielen und die Detailmerkmale junächst ganglich jurudkreten.

Genaue Schlüsse bie Reihenfolge ber Entstehung tomplizierter Gesichtsvorstellungen und über die Rolle, die sie für die erste Orientierung des Kindes im Raume spielen, sind für die ersten tindlichen Lebensjahre nur bei genauer Beobachtung möglichst vieler Einzelindividuen, bei Anwendung berselben Beobachtungsmethode und Bergleich der Beobachtungsresultate zu erzielen.

Dieselben Beobachtungen über das Sehenlernen lassen sich nun aber mit absoluter Zuverlässigleit an erwachsenen Personen anstellen, die blindgeboren waren und durch Operation sebend wurden.

Diese bei Erwachsenen erzielten Beobachtungsresultate lassen sich dann mit benen an Kindern gewonnenen direit vergleichen. Dadei zeigt sich die interessante Auslache, daß wir benstelben Gung der Enstiebung der Sorfiellungen (die durch Bergleich der optischen Bilder des Auges ins Bewußtsein gebracht werden), dieselbe Reihenfolge in der Deutung der Gesschiebung des Kaumes und der Dinge in ihm aufertelen sehen, wie beim Kinde. Bei sehend gewordenen Blindgeborenen haben wir aber bezüglich der Beobachtung, wie dieser Ausbau durch die Ansammlung der neu gewonnenen Gesichissvorstellungen allmählich zu stande kommt, den großen Borteit, daß der Blindgeborene über die Art und Beise, wie er durch die neuen optischen Bahrnehmungen die Orientierung im Raume gewinnt, selbst geraus Auskunft zu geben vermag.

Er ist vor allem im stande, bei biefer Orientierung, die durch die neuen optischen Bahrnehmungen entstehenden Raumbegriffe mit den ichon bei ihm borhandenen, durch bie übrigen Sinne gewonnenen Raum- bezw. Tiefenvorstellungen zu vergleichen.

Bei allen mit Erfolg operierten Blindgeborenen ergab nun die Beobachtung, daß, obwohl die Betreffenden, troß ihrer bisherigen Blindheit, dach eine Borftellung von der Muhenwell und ihren einumlichen Dimensionen durch ihre übrigen Sinne haben muhten und wirllich hatten, sie doch nicht im flande waren, die mit dem Gesichtsfinn frisch gewonnene

Raumvorstellung ohne weiteres auf die vorhandenen zu beziehen, sonden dazu war Uebung und Ersahrung ersorderlich.

Solde Berfonen projigieren 3. B. alle außerhalb bes Bereichs ihrer Sanbe befindlichen Gegenftanbe gang falfch in ben Raum und greifen nach entfernten Dingen gang wie ein Rind, bas feben fernt.

Richt einmal ber Begriff rund ober edig ift in ber Empfindung durch ben Gesichtssinn, ber Form der Borftellung nach, a priori gegeben. Die operierten Personen konnten enstänglich eine Rugel nicht von einer Burfel, ja sie konnten eine Rugel nicht von einer Scheibe von gleichen Durchmessen, oder ein vierediges Brett nicht vom entprechenden Burfel unterscheiben. Und doch war ihnen der Begriff rund und edig, der Begriff bes Unterschiebes der Rugelsorm von der des Burfels durch Betastung wohlbekannt. Optisch war die neue Borstellung von der Körperlichseit der Dinge anfänglich also ganz ohne Beziehung zu dem schon vorhandenen Raumbegriffe. Selbs der Begriff der Zahl war im optischen sinne nicht gegeben, denn die operierten Blindgeborenen waren zunächst nicht im stande, zwei ihnen gleichzeitig dorgehaltene Gegenstände als gesondert zu erkennen. Das Gestühl, die Betassung durch die Hande, dwei ihnen gleichzeitig dorgehaltene Gegenstände als gesondert zu erkennen. Das Gestühl, die Betassung durch die Hande, duch hier zu Hisse konnten, um die Ersentmis herbeizussühren, das den sopiologenens weiten weiten der entsprächen.

Das Resultat aller Beobachtungen an sehend gewordenen Blindgeborenen sührt zu dem Schusse, debenso wie beim Kinde, der ganze Kompler der Gesichtsvorstellungen empirisisig gewonnen wird und aus der Summe der Einzelerschungen der Sinneskätigkeit sich aufbaut, in seiner Formgestaltung und Eigenart start beeinslußt und geleitet durch die sensuelle Erkenntnis auf den übrigen Sinnesgebieten.

Das Kind ist bei ber Erwerbung und Berwertung der Gesichtsvorstellungen in berselben Lage wie die Blindgeborenen, die sehen lernen, nur unendlich viel hilfloser, weil ihm nicht die fertigen Raumanschauungen, die durch die Tätigkeit ber übrigen Sinne gewonnen wurden, leitend zur Seite stehen.

Form und Gestalt ber Dinge und ihr Berhaltnis gu einanber und gu uns felbst muffen wir alfo in unfrer Rindheit burch Erfahrung tennen und begreifen lernen.

Wie verhält es sich nun aber mit der wesentlichsten Sigenschaft der Dinge, burch die sie sich bem Auge gegenüber mit am schärften differenzieren, mit der Farbe?

Bon einzelnen Gelehrten wird die Meinung vertreten, daß die Empfindung der Farbe bei der Entwicklung des Seelenlebens des Kindes allmählich entstünde, daß zuerst gar teine Farben, sondern nur Licht empfunden werde, daß dann die Empfindung der Farben in einer gewissen Reihenfolge entstehe, und zwar zuerst die Empfindung der warmen und dann der kalten Farben.

Noch vor kurzem haben zwei englische Forscher (Holben und Bosse) zahlreiche und mühsame Untersuchungen in der Weise angestellt, daß sie auf einem von dunkel zu hellgrau schattierten Hintergrunde viereckige verschiedenfarbige Papiere von gleicher Helligkeit mit dem Hintergrunde hin und her dewegten und die Greisbewegungen der Kinder nach ihnen beodachteten. Sie glauben sich und wei Schlusse berechtigt, daß alle Kinder mit 6—7 Monaten auf Rot, Gelb, Orange reagieren, wenige auf Grün, Blau und Violett, daß mit 11—12 Monaten aber alle Farben unterschieden werden.

Andre Untersucher (Preher, Magnus) haben ältere Kinder aus einer Menge von fardigen Papieren die gleichfardigen Muster ausssuchen, wieder andre Untersucher haben vorgehaltene Papiere und Wollproben benennen lassen u. f. w. und sind zu ähnlichen Refultaten gekommen.

Diese Borftellungen ber allmählichen Entstehung ber Farbenempfindung beim Kinde sind beeinflußt durch gewisse Resultate der Sprachforschung, die beweisen sollen, daß die Urvöller nur eine beschräntte Anzahl von Farben gekannt haben.

Es war, meine ich, Anfang ber fiebziger Jahre, als Lazarus Geiger in Frankfurt a. M. zuerft mitteilte, baß in ben Schriftbenkmälern ber alten Kulturvöller bestimmte uns geläufige Farbennamen gar nicht vorkommen und burch andre nichtpassenbe Karbennamen ersett werben.

So sollte aus ben Religionsbüchern ber Inder, aus bem Zendawesta, und auch aus bem Homer hervorgehen, daß, weil z. B. das Haar der Athene bei Homer regelmäßig blau genannt wird, die alten Bölter für bestimmte Farben blind gewesen seien, und daß sich die Empfindung für diese Farben erst im Laufe der Zeit allmählich entwickelt habe.

Diefe unter dem Einfluß der damals gur herrichaft gelangten Darwinistischen Theorie tasch verbreitete Anichauung wurde später namentlich vertreten durch Ragnus in Breslau und in England durch den bekannten Minister und Staatsmann Glabitone. Sie hat aber auch heutzutage noch ihre Bertreter, obwohl es längst nachgewiesen ist, daß die alten Kunst-bentmäler, Sauten, Ornamente, Statuen u. f. w., die aus uralter Zeit stammen und ebenso alt ober noch älter sind als jene Schriftbenkmäler, mit allen Farben des Regenbogens bemalt fünd.

Mus ber Tatjache, daß in der Sprache mancher Boller für bestimmte Farben teine Ramen vorhanden sind, lagt sich also nicht folgern, daß den Bollern die Empfindung für die betreffende Farbe gemangelt habe.

Beim Landvolle existieren bekanntlich lange nicht so viele Farbenbezeichnungen, als sie in den gebildeten Areisen gebräuchlich sind; und unter den letzteren sind 3. B. in der Textisindustrie, in der Färberei, der Walerei zc. viel mehr Farbennamen eingebürgert, als sie sonst im hyrachlichen Berkehr absich sind.

Einzelne Bollerschaften, die mehr abgeschlossen leben, begnügen fich noch heutzutage mit einer ganz geringen Nomenklatur in der Farbenbezeichnung.

Das in Libland lebende Bolt ber Esithen 3. B. hat leine eignen Ramen für rot und grün. Diese Farben werben, wenigstens von den Landbewohnern, meist als "blutfarben", "grasfarben" u. f. w. bezeichnet.

Much in der Sprache hochlultivierter Rationen find die fprachlichen Bezeichnungen für berichiebene Sinnesempfindungen nicht immer icharf getrennt.

Die Frangosen haben g. B. für Riechen, Schmeden und Fühlen nur bas eine Bort "sentir".

Denken wir uns nach einem Jahrtausend die heutige Kultur aus Europa verschwunden und nehmen wir an, daß auf den Trümmern des heutigen Paris ein Sprachphilosph ber Juliuft Ausgrabungen hielte, daß ihm dabei eine kulinarische Schrift in die Hände fiele, er würde folgerichtig zu dem Schlusse kommen, daß Geruch und Geschmad noch nicht oder nur rudimentär entwidelt gewesen und durch den allgemeinen Sinn des Geschlist ersetzt worden.

Die Farbennamen, Die bie alten Bolter angewandt haben, geben uns

also teine erschöpfende Austunft über ben Umfang ihrer farbigen Empfindungen.

Achnlich ift es auch bei ben Untersuchungen an Kindern. Die Namen, die sie den ihnen vorgelegten Mustern geben, sind nicht absolut bezeichnend für den Zustand ihrer Empfindung, häusig schon deswegen nicht, weil die Brüfungen mit farbigen Papieren, Wollmustern zc. an so jungen Kindern angestellt wurden, daß noch gar teine Gewähr dafür besteht, sie seien bereits geistig so weit entwicklt, daß sie be Farbennnamen auf ihre verschiedenen qualitativen Gesichtsempfindungen

richtig zu beziehen gelernt haben.

Solche Prüfungen an Kindern können uns wohl darüber belehren, zu welcher Zeit das Kind in seiner geistigen Entwicklung so weit vorgerückt ift, qualitativ verschiedene optische Sindrücke in der Erinnerung zu sondern und die Farbennamen, die es durch das Gebör kennen gelernt hat, richtig auf seine qualitativen Gesichtseindrücke zu beziehen. Sie können uns auch darüber Ausschluss geben, wann das Kind Wortgedächtnis genug bestigt und genügend prechen gelernt hat, um die Farbennamen nicht mehr zu verwechseln. Keineswegs berechtigen solche Versuche aber zu dem Schlusse, daß die Farbenempfindung zu einer bestimmten Zeit des kindlichen Lebens entstehe.

Es läßt fich vielmehr mit aller Bestimmtheit zeigen, daß die Kinder, sobald sie bie Formen ber Gegenstände tennen, auch beren Farben unterscheiden.

Bur Prüfung bes tinblichen Farbensinnes habe ich ein Experiment ausgeführt, bas ebenso einsach als sicher ist, und bas ich jedem nachzumachen empsehle, der sich über dies Seite des Seelenlebens der Kinder belehren will.

Ich habe nämlich biejenigen Gegenstänbe, die die mit Auhmilch aufgezogenen Kinder zuerst tennen lernen, nämlich die Saugstalche, farbig angestrichen.

Ben zwei äußerlich ganz gleichen Flaschen war die eine rot, die andre

grun gefarbt.

Die rote Flasche ist regelmäßig mit Wilch gefüllt, die grüne leer. Beibe Flaschen werden dem Kinde immer gleichzeitig nebeneinander präsentiert, und zwar so, daß bald die rote Flasche in der rechten und die grüne in der linken Hand der Wärterin bezw. der Wutter sich besindet, bald in umgelehrter Anordnung dem Kinde genähert wird.

Derfelbe Berfuch wurde mit blauen und gelben Flaschen angeftellt.

Schon nach turger Zeit, und zwar um so früher, je älter bie Kinder sind, sinden sie richtig heraus, in welcher Flasche die Mild ist. Sie lassen dann die grüne ganz unbeachtet und greifen regelmäßig nach der roten.

Ganz ebenso greift ein andres Kind bei bemselben Experiment, wenn die grüne Flasche die Milch enthält und die rote leer ift, regelmäßig nach der ersteren und läßt die rote unbeachtet. Dasselbe Resultat liefert der Versuch mit gelben und blauen Flaschen.

So läßt sich zeigen, daß die Kinder lange vor der Zeit, da sie zu sprechen anfangen, nämlich schon, sobald sie zielbewußt zu greifen beginnen, bereits alle Farben richtig unterscheiden. Der Zeitpunkt, wann bas festgestellt werben kann, ist bei verschiebenen Kindern nach ihrer Entwicklung natürlich verschieben, bei manchen aber schon im jechten Lebensmonat, bei vielen erft geraume Reit sbäter.

Das beschriebene einfache Experiment liefert also ben unwiberleglichen Beweis, bag bie Rinber schon in einer außerft früben Entwicklungsperiobe alle Karben unterscheiben.

### Die Abhangigkeif ber Aunflbegriffe von der funliden Erfahrung.

Die Bestrebungen, die Kunst im Leben des Kindes zu fördern, sind jüngeren Datums. Zuerst begann man in Amerika die ersten Aeußerungen und zeichnerischen Darstellungen der Kinder auf ihren tünftlerischen Wert zu untersuchen und diesen kindlichen Darstellungen bestimmte Direktiven zu geben. Erst in den letzten Jahren hat auch in Europa, und zwar vornehmlich in England und Deutschland, ein allgemeineres Interesse sich diesem Gegenstande zugewendet; man versucht, die Kunst im Leben des Kindes anzuregen und in bestimmte Bahnen zu lenken.

Ein Produkt dieser Bestrebungen sind zunächst die Wanderausstellungen von künftlerischen Leistungen der Kinder und von Borbildern für solche geworden. Wer diese ausgestellten Borbilder gesehen hat, also die Bilderbücher zur Erziehung der Kunst im Leben des Kindes, wird wohl den Eindruck empfangen haben, daß hier, mit ganz geringen Ausnahmen, dem findlichen Kunstsinne Borlagen geboten wurden, die nach dem Geschmade und nach den ästhetischen Gesichtspunkten Erwachsener entworfen waren.

In ber Tat geben fast alle pabagogischen Bestrebungen, die auf Kunsterziehung abzielen, von dem Grundsate aus, dem Kinde die reinsten und besten Kunsterzeugnisse in die Hand zu geben, um den Geist im Sinne einer wahren Kunst zu erziehen.

Dabei muffen wir aber die Frage aufwerfen, was ist die wahre Kunst im Seelenleben des Kindes, d. h. was verlangt der sich entwickelnde Geist des Kindes an kunftlerischen Genüffen, und inwiefern deckt sich das kindliche Vorstellungsvermögen in Bezug auf kunstlerische Anregungen mit den reifen Kunstvorstellungen und Darstellungen Erwachsener?

Bir werben finden, daß hier ein so großer Unterschied jum Borschein tommt, daß es zunächst unmöglich scheint, ben uns Erwachsenen geläufigen Kunstbegriff ohne weiteres auf das Seelenleben bes Kindes anzuwenden.

Die kunstlerischen Prinzipien, nach benen die Runstwerte entstehen, sind bei verschiedenen Rassen und Böllern, ja bei verschiedenen Personen verschieden, sie richten sich individuell nach der sinnlichen Erfahrung bes einzelnen; aber diese kann unmöglich auf dem langen Bege des Sehenlernens unbeeinflußt bleiben von den analogen Erfahrungen der Nebenmenschen.

Der erste kindliche Kunstbegriff gerät so, gleich bei seiner Entstehung, in Abhängigkeit von den bereits in besondere Formen gedrängten Kunstvorstellungen Erwachsener und damit unter die Herrschaft traditionell festgelegter Prinzipien.

Deutsche Rebue, XXVIII. Auguft-Deft,

Beil aber die letzteren ursprünglich aus sinnlicher Ersahrung hervorgegangen sind, ist es natürlich, daß sie regionär verschieben aussallen, je nachdem die Natur in verschiebener Form und namentlich in verschiebener Farbe dem menschlichen Gesichtssinne entgegentritt. Im Orient, in den Tropen sehen wir audre Farben, eine andre Begetation, einen andern Hinter ihm wohnen andre Wenschen, mit andern, und fremden Schönheitsbegriffen, denen Kunstbestrebungen bienen, für die wir erst in der Neuzeit ein richtigeres Berständnis gewonnen haben.

Das Negerkind wird auch sinnlich kunftlerisch von den Erscheinungen in der Natur beeinflußt; aber anders als das Kind des Europäers. Die Kinder des Nordens wachen unter ganz andern sinnlichen Sindrucken auf wie jene in mittleren Breiten. Der Farbenreichtum des Südens bereitet von vornherein eine Geschmackrichtung vor, die eigner Art ist.

Alle Berschiebenheiten in der Erscheinung und dem Aussehen der Natur bringen regionär verschiedene Geschmackrichtungen in der Kunst hervor, und so wie Stimmung und Temperament der Menschen in verschiedenen Himmelsstrichen sehr verschieden sind, so auch die Grundbedingungen der Kunst, weil sie ursdrünglich auf rein sinnlichen Sindrücken und Ersahrungen fußen.

Sie pflegen regionär um so verschiebener und eigenartiger sich zu gestalten, je abgeschlossener von den Nachbarn ein Bolt oder eine Nation
lich entwidelt und von dem fünstlerischen Erziehungsgange der andern unbeein-

fluft bleibt.

Man beachte zum Beispiel die Abweichungen der Malereien der orientalischen Bölker von unserr europäischen Geschmackrichtung, und gar die extremen farbigen Gemälde der ostassichen Bölker, der Japaner und Chinesen. Bei den genannten Bölkern hat sich die Kunst nach andern Prinzipien der Darstellung und vor allem nach andern Kunstraditionen entwickelt, wie bei uns. Generationen von Künstlern haben, der eine von dem andern lernend, gewissermaßen traditionell den Geschmack in der Darstellung der Form und der Farbe sestgelegt und badurch einen Begriff der Schönheit umgrenzt, der sür die großen Massen Massen des Bolkes maßgebend geworden ist und alle Kunstbestrebungen völlig beherricht.

Gang so ist es auch bei uns. Auch unfre Künstler arbeiten im Geiste der Tradition vergangener Zeitepochen, und troß der Abspaltung jüngerer Kräfte und troß aller sezessischen Bestrebungen ist die Kunst bei uns in Bezug auf den Begris der Schönheit in Form und Farbe europäisch tonservafiv geblieben. Das sommt daher, daß tein Künstler im engeren Sinne geboren, sondern durch die Produtte seiner Borgänger und Genossen erzogen wird. Er muß als Kind genau dieselben Schritte ins Leben tun, um die Welt außer ihm similich tennen zu lernen wie jeder andre Sterbliche — auch er muß die Darssellung der Natur, die ihn umgibt, mühssam erkernen.

Damit soll nicht gesagt sein, daß dieses Erlernen des künftlerischen Sehens und der Nachbildung dei jedem Menschenkinde gleich schwer, oder besser gesagt, gleich leicht vor sich geht. Im Gegenteile, — hier ist Befähigung, hier sind Anlagen des Geistes, wie sie in ganzen Familien und Generationen vererbt vorkommen, für die Ausbildung sogenannter Talente maßgebend.

In einzelnen Fällen tann ein solches Talent gang einseitig zur Entwicklung gelangen, während die übrige geistige Anlage nur tummerlich ist und ber Intellett bes Kindes sonst rubimentar bleibt.

Im Jahre 1872 war der Berfasser vorübergehend Assistenzatzt an der Irrenanstalt Nietleben bei Halle. In der Idiotenabteilung hatten wir unter unsern Pkleglingen einen taubstummen Menschen, der, fast völlig blödsinnig, zu teiner Arbeit zu benutzen war, bei dem jeder Unterricht versagt hatte. Aber er zeichnete jeden bildlichen Gegenstand ab, den man ihm vorlegte, und zwar, ohn daß er ein Berständnis für die Bedeutung seiner Zeichnung hatte. Man legte ihm z. D. das Bild eines Pierdes vor und zwar verkehrt, mit den Füßen nach oben, legte ein Papier vor ihn hin, gab ihm einen Bleistist in die Hand und zeichnete ihm einen kleinen Teil der Zeichnung, z. B. den Huf des einen Hintersusse, in einem beliebigen Maßtabe der Vergrößerung oder der Verkleinerung vor. Dann zeigte ein blödsinniges Lachen des Idioten, daß er seine Aufgabe verstanden hatte. Er sing an zu zeichnen und zeichnete das Pferd fertig, und zwar genau in dem Größenverhältnisse, in dem man ihm den Huf vorgeseichnet batte.

Diefes Beifpiel zeigt uns beutlich, wie ein einseitiges Zeichentalent fich ent-

Daß bas Gegenteil ungleich häufiger ist, weiß jedermann, und es ist gerabe in unster Zeit, wo fünstlerischer Sinn in alle Kreise eingebrungen, eine alltägliche Ersahrung, daß troß aller geistigen Begabung und troß sorgfältigen Unterrichts viele Menschen in der Kunst des Zeichnens und Malens nichts leisten und Stümper bleiben.

Nichtsbestoweniger werben auch solche, für Zeichnen und Malen nicht begabte Kinder durch eine gewisse fünftlerische Erziehung in Schule und Haus unendlich viel für ihr späteres Leben gewinnen tönnen, indem ihnen im Schauen bes fünstlerischen Schassens ihrer Zeit eine große Reihe ibealer Genüsse, wenn auch rein ästbetischer Natur, erschlossen wird.

Die Kunsterziehung in ber Schule wird aber vor allem ben Borteil haben, baß hervorragende Calente schon im Rindesalter erkannt werben, benn früh zeigt's fich, was ein Meister werben will.

Darum sind die neuen Bestrebungen, die die Kunst im Leben bes Kindes fördern wollen, freudig zu begrüßen, und ihre Berückstigung im Lehrprogramm der Schule wird nicht nur der Kunst förderlich sein, sondern auch das geistige Niveau der Nation nur zu heben vermögen.

Sollen sie aber biesen Zweck erfüllen, muffen sie vor allem mit ben sinnlichen Erfahrungen bes Kindes in Konner bleiben und nicht über biese hinausgehen wollen. Jebe Kunsterziehung muß vor allem bem tindlichen Auffassungsvermögen angepaßt und baher für die verschiebenen Altersstufen verschieben gewählt werben.

Das Kind, das die Schule besucht, ist in seinem Intellett schon so weit entwickelt, daß ihm einsache, nach künstlerischen Motiven gut entwickelte Gegenstände geboten werden können; und in dieser Beziehung ist das Material sür Wandtaseln, Textillustrationen der Schuldücher schon leichter zu sinden, odwohl auch hier eine Auswahl, mehr als es disher geschieht, in kunstästschieder Beziehung am Blate wäre.

Am wichtigsten ist aber jedenfalls die äfthetische Beeinflussung der ersten tindlichen Lebensjahre durch Borbilder, die dem jungen Geiste die erste Anregung zu kinisterischer Auffassung und Betätigung bieten, und hier gerade, wo wir es am nötigsten brauchen, fehlt es an geeigneten Mitteln vollständig. Man kann breist die Behauptung aussprechen, daß uns hier zwar viel geboten wird, aber doch so aut wie alles fehlt.

Es wurde schon hervorgehoben, daß die meisten Bilder und Bilderbücher vom Standpuntte des gereiften Alters gewählt sind und nach dem Prinzip hergestellt sind, daß für das Kind "das Beste und Schönste gerade gut genug ist", um seinen Schönheitssinn zu wecken.

Man legt damit einen Maßstab an die Lindliche Seele, der den reifen, fertigen Kunftgesetzen der Erwachsenen entnommen ist und dem Kinde gewissermaßen ausgezwungen wird.

Wir wollen in den nachfolgenden Gedanken umgekehrt verfahren und die Gesemäßigkeiten aufsuchen, die die im Kinde schlummernden Anlagen selbst zu entwickeln vermögen. (Schluß folgt.)



# Der erste Bühnenerfolg Edmond Rostands.

**B**01

### Georges Claretie (Paris).

Leber die Aufnahme Edmond Mostands in die Academie Française ist noch so manches zu sagen. Es war, wie die Habitues dieser Bersammlungen unter der Kuppel des Institut de France sagen, "eine schöne Sitzung". Sie ist jett historisch. Ein außertesenes Publikum, eine bewunderungswürdige Rede, volltönend, poetisch, aus dem Herzen sommend und zu Herzen gesend — diese Feier war ein literarisches Ereignis und ein neuer Triumph sür den jüngsten der Atademiter. Wan riß sich um die Plätze sür diese benkwürdige Sitzung; Boissier, der ständige Sekretär, war außer stande, allen aus Baris, aus Frankreich, aus dem Aussand sommenden Bitten zu entsprechen; vom Worgen an wurden die Türen zum Institut belagert, man stritt sich um das Neinste Eckhen,

bas kleinste Tabouret — jene Tabourets, bie Pingarb an ben großen Situngstagen unter ber Kuppel aufstellen läßt — und am Abend, nach ber Feier, rissen sich bie Leute vor ben Kiosten um die Beilagen ber Blätter, die Rostands Rebe wiedergaben.

Roftand wurde bei feinem Ericheinen im Saale von ber Menge mit lautem Beifall begrußt, ein, wie ich glaube, einzig baftebenber Fall bei ben großen Situngen ber Atabemie. Man war nun einmal getommen, um zu applaubieren, um ihm zuzujauchzen, und man tat es. Die gange Rebe mar eine Ovation. Man hatte übrigens mit bem Applaubieren nicht gewartet, bis ber junge Mademiter felber tam, eingezwängt in feine grüne Uniform, etwas blag und etwas aufgeregt; man hatte icon Frau Roftand, eine reizenbe, gartblonde Ericheinung, jubelnd begrugt, als fie mit ihren beiben fleinen Gohnen lachelnd unter ber Ruppel ericbien. Roftand borte biefe Beifallsbezeigungen nicht; er ging in biefem Augenblid mit bem Degen an ber Seite unter Trommelwirbel amischen zwei prafentierenben Reihen Solbaten hindurch. Diefe Bravorufe, mit benen Frau Roftand begrüßt murbe, galten nicht nur berjenigen, bie bes Dichters Gefährtin ift, fonbern auch berjenigen, Die, wie es beift, bisweilen feine Mitarbeiterin ift; fie galten gunächft ber Frau, bann ber Schriftftellerin, ber Dichterin eines toftlichen, heutzutage feltenen Buches, ber "Bipeaur" von Rofemonde Gerarb, jener reigenben, portrefflichen Gebichte, Die Frau Roftand gum Berfaffer haben. Und bas Bublifum, bas jeben Gat ber Rebe Roftands im Aluge mit feinen Beifallerufen begrußte, jene Gabe, beren jeber ein Stud Beredfamteit und Poefie ift, verwandte ben Blick auch von Frau Roftand nicht, bie, febr ergriffen, bie Augen feft auf ihren Gatten gerichtet, fich felber - man fah es an ber leichten Bewegung ihrer Lippen - bie Rebe vorfprach, bie fie auswendig wußte und bie fie fern im Bastenlande gelernt hatte, wo ber Dichter jett lebt, unter ben hohen Baumen von Cambo. Un ber Geite ihrer Mutter hörten, gleichfalls fehr ergriffen, feine fleinen Gobne gu, ihre großen Augen auf ihren Bater gerichtet, ber bort oben inmitten ber auf ben Stufenbanten figenben Atabemiter mit feiner warmen, vollllingenden Stimme feine Rebe las. Gie waren blag und ernft, und Die Beifallsrufe, Die ihren Bater begruften, riefen ein Lacheln auf ihren fleinen Rinbergefichtern hervor. Auch ich bin als gang junger Menich an berielben Stelle von berfelben Angft befallen worben, bie einen erfaßt, wenn man mit einem Male bie Stimme bes Baters in ber allgemeinen Stille bort, von jenem leichten Angitichauber, ber einen erftarren macht, und ich weiß, welche Freube, welche toftliche Erleichterung bie erften Bravos hervorrufen. Gie haben fich über biefe Ovationen gewiß febr gefreut, bie Gobne Roftanbe, Die gutunftigen Dramatiter, beren Dramen ber Bater, wie ergahlt wird, in bem tleinen Buppentheater aufführt, bas er für fie in bem Landhaus zu Cambo hat errichten laffen.

Ebmond Rostand ist ein Souveran, ein König ber Poesie. Er hat mit 35 Jahren Erfolg und Ruhm erlangt; seine Stüde haben die ganze Welt durchzogen, sie sind in allen Sprachen, in allen Ländern des Erdballs gespielt worden. Sein erstes Bühnenwerf war ein Erfolg, und er war mit einem Schlage berühntt.

Sein erstes Wert — nein, ich irre mich, sein zweites. Das erste ging undemerkt über die Bretter; es war ein Baudeville, das Rostand gemeinsam mit Lée versätzt hatte, und das in Cluny 1888 ausgeführt wurde, betitelt "Le Gant Rouge". Das Stiid und sein Titel waren vergessen und unbekannt dis in unser Tage. Erst durch die Aufnahme Edmond Rostands in die Akademie ist es wieder in Erinnerung gekommen. Seltsam — der Autor des "Asiglon" bebütierte mit einem Baudeville. Ein Bandeville mit dem anmutigen Namen "Le Gant Rouge", ein reizender Band Berse, "Les Musarsines", sast unbekannt inmitten so vieler andrer Gedigtbände, die Tag sir Tag ersceinen und, von der Wenge verschmäht, wieder verschwinden — das war alles, was Edmond Rostand geschrieben hatte die zu seinem ersten Ersolg, den er mit "Les Romanesques" errang.

Edmond Rostand war damals "ein Junger" — ein Junger in jeder Bebentung des Wortes. Er hatte die Jugend der Jahre und noch eine andre Jugend, die bisweilen länger dauert als die andre — er hatte taum angesangen zu schreiben — die Jugend des Debütanten. Die literarische Jugend endigt bei uns oft mit dem ersten Erfolg. Alles muß bezahlt werden, und man hört oft auf, ein Junger zu sein, wenn man Erfolg gehabt hat.

Bor den "Romanesques" führte Rosiand, ein noch sast ungebruckter Dichter, ein friedliches, ruhiges, glüdliches Leben. Er hatte jung geheiratet; seine Frau und er — Dichter und Liebende zugleich — schrieben Berse, lebten der Poesie und dem Theater und führten die Lustipiele Mussels auf, ehe sie auf einem wirklichen Theater — ich glaube, im Kasino von Luchon — die "Romanesques" gaben. Frau Rosiand nahm bei Herrn de Férandy Unterricht im Bortragen, und dieser lehrte sie die Kunst des Bortrags, indem er "Les Musarsines" von Edmond Rosiand oder die "Pipeaux" von Rosemonde Gérard las.

Es ist eine töstliche Sammlung, dieses 1880 erschienene Bändchen Gedichte, das erste, heutigestags selbst für Gold nicht aufzutreibende Bert des Dichters. Es ist ein entzüdendes Buch, leicht, frisch, jung und annutig wie sein Titel — bezaubernde, elegante, zierliche Berse, Jugend und Frühling atmend, Berse eines echten Dichters, der empfindet, der leibet, der träumt und umherschlendert, der "musarde", wie Rostand im Borwort sagt. "Du wirst wissen, lieber Leser, schreibt Rostand, "daß nach manchen Ethmologien "musarder" bedeutet: "avoir le museau en l'air" (die Rase in der Lust haben) — ganz wie es der Dichter macht, der, wie man weiß, so hoch schaut, daß er oft stolpert und in Löcher stürzt." "Musarder," sest er als Wotto über sein Büchsein, "perdre son temps à des riens."

Und diese "riens" sind töstlich. Nostand brauchte nur "Le Livre de l'Aimée" wieder auszuschlagen, um die gange Liebesertsärung, die Cyrano unter dem Balton Nozanes macht, fertig vorzussinden; diese "riens", frisch, farbig, schillernd wie helle Seidenstosse unter einem Sonnenstrahl, sind bisweilen auch, wenn sie die Eisersucht der in ihren Särgen von den Würmern verzehrten Toten schilbern, schaubererregend wie die "Comédie de la Mort" Théophile Gautiers.

Es war mehr als ein Erftlingsbuch, es war ein Werk. Doch ich wieder-

hole es, es blieb unbeachtet. Das Buch, das nur in wenigen Exemplaren gebruckt wurde, ist heutigestages sehr selten und die Freude der Bibliophilen, die es bestigen. Ich kann es mir nicht versagen, hier die reizende Widmung anzusühren, die Rostand auf ein Exemplar der "Musarsines" gesett hat, das er meinem Bater gab:

"Il y en eut cinq cents; Lemerre en vendit trente. Ensuite, j'en donnai. Plus tard on m'en vola. S'il n'en restait que deux, j'en mettrais un en vente, Mais il n'en reste qu'un; vous aurez celui-là. "1)

Herr be Ferandy, ben bie "Musarsines" entzückt hatten, hatte Renntnis von einem Stüd in Bersen erhalten, bas von Edmond Rostand versaßt war. Das war ber Ursprung seines Debuts und seines Erfolges auf bem Theater. Die Geschichte verdient erzählt zu werben.

Gegen bas Jahr 1891 tam Rerandy zu meinem Bater und machte ibm Mitteilung von einer Entbedung. Diefe Entbedung war ein Dichter. Gin Dichter, ein echter Dichter, ein junger, unbefannter, von bem niemand wufite, und ber Talent hatte. Das Stud, bas er geschrieben hatte, bieg "Pierrot qui pleure et Pierrot qui rit." Ferandy tam eines Tages in Die Comebie Française, in Begleitung eines ichmächtigen, eleganten, etwas ichuchternen jungen Mannes. Es war Ebmond Roftand. Kerandy nahm bas Manuffript bes jungen Dichters und las bas Stilid vor. Es war bezaubernd, heiter und in ber Form vortrefflich. Es ift noch beute ungebrucht; einige Berfe, einige Bruchftude find bier und bort in ben Blattern erichienen, aber bas Stud ift niemals veröffentlicht worden. Gie ift reigend, Diefe Geschichte von ben beiben Bierrots. Gine Ergablung in Berfen, ber es auch an einer anmutigen Bhilosophie nicht fehlt. In einer traumhaften Umgebung, in einer Lanbichaft Batteaus ober eines Chatefpeareschen Luftspiels, in einem "übertriebenen" Italien, wie Roftand fagt, ftreiten fich zwei Bierrots um bie Sand Colombines. Beibe weiß, beibe gleich, lieben fie bie weife Colombine:

"Les deux Pierrots et la Colombe, fable blanche."

Sie find einander völlig ähnlich, und Colombine hat

"Deux amoureux tous deux blancs, s'il vous plait, Se ressemblant ainsi que deux gouttes de lait. Leurs habits sont rivaux, leurs fraises sont émules; Pareils leurs gros boutons faits en pompons de mule; Leurs souliers sont taillés aux mêmes blanches peaux, Et larges ou pointus, tour à tour leurs chapeaux Enrubannés comme il convient dans les églogues,

<sup>1) &</sup>quot;Fünfhundert waren borhanden; Lemerre (bekannter Parifer Berleger) verkaufte bavon breifig. Dann verichentte ich eine Angabl. Später stahl man mir andre. Benn mur noch zwei übrig wären, wurde ich eines feilbieten; doch es ist nur noch eines übrig, und bieses sollen Sie haben."

Sont tantôt de meuniers et tantôt d'astrologues. Frères physiques donc, mais pas frères moraux."

In derin liegt bas Interessante ber Geschickte. Diese Pierrots, die einander so gleichen, daß sie Zwillingsbrüber zu sein scheinen, mit Wähdern geschmückt, mit Wehl bestäubt, sind im Grunde einander sehr unähnlich. Beide weiß, haben sie miteinander nur die Weiße des Wehls gemein; der eine hat eine weiße Seele, der andre eine schwarze. Bon diesen beiden Liebhabern ist der eine lussig, der andre traurig und ein Träumer. Es sind herastlit und Demokrit, der ewige Gegensat. Und beide bezaubern Colombine, die von einem zum andern schwankt, von der Liebe, die lachen macht, zu der Liebe, die Tränen hervorrust. Ein naives Kindergemüt, verliebt sich Solombine abwechselnd in den einen und in den andern. Der eine ossendstricht das Leben, seine Lussigkeit, seine verstütten Tränen, seine Lussigkeit, seine unerstütten Träume, seine Leiden und seine Traurigkeit, seine unerstütten Träume, seine Leiden und seine Tränen. Und Pierrot I und Pierrot II haben abwechselnd recht.

"Et pourquoi ne rirais-je pas, ma Colombine? Il fait joyeux soleil; j'aime ma mie, ô gué, Et ma mie est jolie à croquer. Je sais gai... Oui! Je fais un poème éclatant et sonore De mon rire. Je ris très bien sans me vanter. Je suis poète, et c'est ma façon de chanter." ?)

Da tommt ber andre Bierrot weinend baber.

"Je crois qu'il pleure encore! Et pourquoi, s'il vous plaît?" — "Parceque je t'adore!" 3)

Er liebt und er leibet, trot beffen, mas Colombine gu ihm fagt:

"Peut-on pleurer, voyons, quand la saison charmante Permet de s'attabler aux terrasses sans mante, Quand l'heure est violette et rose, quand le soir Sur les ors du couchant passe son brunissoir? ...Écoute

Monter les voix de ceux qui passent sur la route

<sup>1) &</sup>quot;Zwei Liebhaber, beibe weiß, einander fo ahnlich wie zwei Tropfen Milch. Ihre Aleiber find Rivalen, ihre Halbtraufen find Rebenbuhlerinnen; gleich find ihre großen Knöpfe; ihre Schuhe find aus bemfelben weißen Leber verfertigt, und ihre hate, breit ober hitz, mit Bandern befett, wie es in den Ellogen üblich ift, find bald die von Mallern, bald bie von Aftrologen. Phyfilch also Brüder, aber nicht feelisch."

<sup>4) &</sup>quot;Und warum soll ich nicht lachen, meine Colombine? Die Sonne scheint lustig; ich liebe meine Freundin, judhe! und meine Freundin ist zum Anbeisen hübich. 3ch bin guter Binge... 3a! Ich mache ein schmetternbes, laut tönenbes Lied aus meinem Lachen. 3ch lache samos, ohne mich zu rühmen. Ich bin ein Dichter, und das ist meine Art zu fingen."

<sup>3) &</sup>quot;Ich glaube gar, er weint icon wieber! Und warum, wenn man fragen barf?" - "Beil ich bic anbete!"

Et rentrent à la ville en portant du lilas! Ces choses n'ont pour toi nul charme?" 1)

Rein, Pierrot II ist mübe und enttäuscht. Dieser träumerische Hamlet, der liebt, hat über die Liebe abgeurteilt. Es genügt ihm nicht, fortwährend zu wiederholen: "Ich liebe dich."

> "Ce n'est pas un souffleur que l'amour! Amour! Love! Mais un affreux serpent qui dans nos cœurs se love, Une vipère!"?)

Und Bierrot II ist traurig, benn er liebt und er leibet. In diesem kleinen Att zeigt sich scho ber ganze Rostand. Es ist darin schon die heitere und lebendige Form der "Romanesques". Man verschmelze die beiden Pierrots in eine einzige Persönlichkeit, die die Kröhlichkeit des Lebens, die Freude, das Lachen, die Kraft, die ühpige Gesundheit in sich vereinigt, vermischt mit der Bitterkeit des Lebens, den trüben Stimmungen eines Herzens, das liebt und leidet, eine Persönlichkeit, die über die andern lacht und über sich selbst weint: — es wird immer Cyrano de Bergerac sein, der lachende Cyrano, der Raufbold, der Reimkünsteler, der Liebende und Schwermstitige.

Das Stüd war reizend, und mein Bater wollte es im Théâtre Français aufführen. Die Rollen waren vollständig verteilt. Der runde und muntere De Férandy sollte den lachenden Pierrot, und Coquelin der Jüngere den traurigen Pierrot spielen. Colombine, die zwischen Lachen und Weinen schwartt und das Lachen mit seiner Heitersteit und seiner Poesse wählt, wäre Fräulein Ludwig gewesen, die turze Zeit darauf einen so traurigen Tod sand. Die Annahme des Stückes schie teinen Zweisel zu unterliegen. Es war schon davon die Rede, "Pierrot qui pleure et Pierrot qui rit" mit Jules Lemattres "Le Pardon" zusammen zu geben.

Rostand reiste beglückt ab. Sein Traum — ber Traum jedes jungen Schriftstellers — in der Comédie Française aufgeführt zu werden, sollte in Erfüllung gehen. Der Tag der Leseprode vor dem Komitee lam heran. Das war — gegenwärtig gibt es lein Lesedomitee mehr — ein peinlicher Tag für einen Autor. Die Sozietäre, die Mitglieder des Komitees hören, im Areise um einen grünen Teppich sigend, die Borlejung des Stüdes an und geben ihr Botum ab, ein unwiderrufliches Botum, das für den Autor das Glück den Rusm oder die Verxweislung bedeuten kann.

Es war übrigens ein Raum, ber Einbruck machte, biefer Saal bes Komitees, ber burch ben Brand im Jahre 1900 gerstört worben ift: fehr einfach, fast kalt

<sup>2) &</sup>quot;Die Liebe ist tein Delphin! Liebe! Love! :- fonbern eine greutiche Schlange, bie fich in unfern herzen zusammenrollt, eine Biper!"

und nacht, aber voll so vieler Erinnerungen! Um diesen grünen Wollteppich waren so viele Größen, so viele berühmte Männer bestillert, alles, was die Stärke der Comedie Française ausgemacht hatte, war da vorübergekommen; die größten Schauspieler hatten sich sier niedergelassen, Talma war sier mit sich zu Nach gegangen, die bedeutendsten Schriststeller hatten hier ihre Werke gelesen. Um Ende diese Tisches hatte Balzac an einem Sommertag, in Schweiß gebadet, in Hende diese Tisches hatte Walzac an einem Sommertag, in Schweiß gebadet, in Hende diese Reiten Alt von "Mercadet" gelesen — nein, nicht gelesen, sondern improvisiert vorgetragen, gemint, gespielt, indem er ein Hest in der Hand hielt, in dem nicht eine Zeile diese Altes stand! Und nach ihm so viele andre, so viele berühmte Männer! Wie viele Meisterverke hatten diese einsachen Manern angehört! Das kleine Trintglas — das merkvürdigerweise bei dem Vrance gerettet wurde — Augier, Dumas hatten darin während des Vorlesens der "Erstrontes" und "Francillons" ihre Lippen genetzt!

Mls bie Tur fich nach ber Beratung bes Romitees auftat, bas foeben Roftande Stud angebort hatte, tam eine fchlechte Runbe beraus. Das Stud war abgewiesen worben. Die "Pierrots" batten ihren Richtern nicht gefallen. De Ferandy hatte bas Stud vorgelefen und zwar febr gut vorgelefen. Das Stiid ichien entgudt zu haben. Aber Got, ber Dopen, hatte gegen bie Bierrots geeifert. Solche Bierrots gab es viele auf ber Buhne, es gab beren gu viele. Jeber junge Autor, ber ein Stud in einem Atte und in Berfen ichreiben wollte, fchrieb einen "Bierrot". Die Bierrots nahmen überhand, alle Tage wurde einer babergebracht. Man hatte ichon ben "Pierrot" von Banville und ben von Théophile Gautier in Angriff genommen. Alle andern waren nur Nachahmungen. Es bestebe, fagte Got, burchaus teine Notwendigfeit, noch einen mehr aufzuführen. Im übrigen verlannte Got weder bas Talent noch bie Phantafie bes Bertes, und feine Schluffolgerung war tlar und bunbig: "Roftand ift jung, er moge ein andres Stud ichreiben, und wir werben es geben!" Umfonft verteibigte mein Bater bas Stud, beffen Taufpate er gewiffermagen im Berein mit Ferandy war, Gots Ausführungen gaben bei ber Abftimmung ben Musichlag, und bas Stud murbe gurudgewiefen.

Als Nostand die schlimme Nachricht ersuhr, war er außer sich, dieser Mißerfolg war unerwartet. Er ließ sich indessen nicht entmutigen; er verstand die Gründe des Komitees; er machte sich von neuem an die Arbeit und schrieb ein andres Stück, das er einige Monate später bei der "Comebie Française" einreichte. Es hieß "Le mur". Aus diesem Stück wurde "Les Romanesques", das Werk, mit dem Rostand auf der Bühne debütierte und das ihn berühmt machte. "Le mur" war ein Schwant in Versen, die Geschichte des Hasses zweier Nachbarn, die eine Wauer trennt, und die später, nachdem sie sich versöhnt haben, nur noch den einen Wauer trennt, und die Mauer wieder ausgeführt zu sehen, die ihnen wie ein alter Freund von ehemals sehst. Durch das Niederreißen der Mauer, die der Gegenstand des Zwistes ift, solange sie die beiden Gärten trennt, entsteht eine solche Leere, daß die alten Zänkereien wieder ausgangen.

Die 3bee ift hubich, und Bierre Loti hat eine treffliche Novelle baraus gemacht, betitelt: "Le mur d'en face", Die Geschichte zweier alten Jungfern, Die untröftlich barüber find, bag eine Mauer ihr tleines, trauriges Bimmer verbuftert, bie fie aber, nachbem fie fie haben nieberreißen laffen, aufs fcmerglichfte vermiffen. "Le mur" von Loti erinnert mich an "Le mur" von Roftand. Es find zwei Gebichte. Das Bilb Bierre Lotis ift eine ergreifenbe, von tiefer Melancholie burchbrungene Novelle. "Le mur" von Roftand ift weniger traurig. "Pierrot qui rit", ber jum "Strafforel" geworben ift, bat feine Mauer aufgeführt; es ift eine Ibulle, ein Liebesgebicht, bas fich im Schatten feiner alten, mit Glycinien und Clematis gefronten Mauer abspielt. Zwei junge Leute lieben fich, Die von zwei Familien abstammen, die fie für Feinde halten wie die Montague und die Capulet. Die gange romantische und Romanliteratur hat fie genährt. Sie glauben sich im geheimen zu lieben in bem Laubwert ber Mauer, vom Gefang ber Nachtigall eingewiegt, bon ben Strahlen bes Monbes beleuchtet, ber Aufficht ber Eltern entzogen, von Safchern verfolgt, Rauber nieberhauend, beim Rlang ber Mandolinen Degen und Dolch führend. Die Mauer, die fie trennt, vereinigt fie; aber — und hierin liegt ber gange Reig und bie gange Fronie ber Komobie Roftand3 - mit ber niebergeriffenen Mauer fallen alle ihre Illufionen, eine nach ber anbern. Der haß ber Eltern, bie Strahlen bes Monbes, bie bafcher in ben großen Manteln von ber Farbe bes Gemauers, Die Gerenaden, Entführungen, Degen, alles bies existiert nicht mehr, alles bies war eingebilbet; bie große Leere, die bas Rehlen ber Mauer verurfacht, zeigt ben beiden Liebenben bie Birklichteit bes Lebens - bas einfache Leben, bas leichte, bas banale Leben. Aus ift's mit ber Poefie, mit der Romantit - aus ift's mit ber Liebe. ift mit bem letten Rarren Steine von ber alten Mauer verschwunden. Und bamit bie Liebe wieber erwache, muß bie Mauer wieber aufgeführt werben mit ihrem Efeu, ihren Glycinien und ihrer Boefie.

Das Luftfpiel ift toftlich; es ift mobernifierter Muffet. Diefes Stud, bas Roftand von einem Tage jum andern berühmt machte, wurde jedoch von ber Comédie Françaife nicht fofort angenommen. Als Edmond Roftand fich jum zweitenmal por bem Lefetomitee bes Theatre Français zeigte, wurde fein Stud nur "a corrections" angenommen. "A corrections", bas beißt: "Dehmen Sie Ihr Stud wieder mit; es gefällt uns. Es ift Gutes barin, aber fo, wie es ift, läßt es fich nicht spielen. Sie muffen es noch umarbeiten." Und Roftand. immer gebulbig, nahm fein Stud wieber mit. Er machte fich jum zweiten Male ans Bert, arbeitete um, forrigierte, mobifizierte, und einige Monate fpater waren aus feinem ursprünglichen Stud "Le mur" bie "Romanesques" geworben, bie am Montag ben 21. Mai 1894 gegeben wurden. Roftand batte gegrbeitet und brachte ber Comedie Françaife fein Stlick wieber, bas er in bas Rabinett Bicards, bes Bfortners ber Comebie, legte, mit folgenben Borten, bie er in ber Gile auf einer Tischede an meinen Bater fchrieb (ich schreibe fie hier ungefähr aus bem Gebächtnis nieber): "Ich habe 950 Berfe ftatt 1200, bas bedeutet einen Alt weniger. Ich habe ben Blan bes zweiten Aftes geanbert, eine Scene

geftrichen. Ich habe meine Form gefeilt . . . So wie das Stück ist, wird es teine Stunde dauern."

Das Stück wurde angenommen. Es wurde jedoch nicht sogleich aufgeführt, und Rostand geriet in Verzweislung. Er hatte es, wie jeder Autor, mit Recht sehr eilig, sein Stück so dald als möglich gespielt zu sehen. Und doch wollte er es noch immer nicht glauben, daß sein Traum sich verwirtlichen solle: "So bald wie möglich aufgeführt zu werden," schrieb er, "und Ende August wiederholt zu werden! Eräume ich?"

Die Comédie gab damals "Antigone" und war im Begriffe, Sdouard Paillerons "Cabotins" aufzuführen. Rostand wünschte zwischen bei beiden gespielt zu werben: "Die Comédie," schrieb er, "hat einen schönen Erfolg in der Hand. Sollte man nicht einen weniger sicheren wagen mit dem Stücke eines "Jungen", einem leichten Gericht? . . . Es ist zwei Jahre her, daß ich mein Stückeingereicht habe, drei, daß ich es mit dem "Pierrot' versuchte . . . . "

Es war in der Tat drei Jahre her, daß Rostand das Stüd "Pierrot qui pleure et Pierrot qui rit" eingereicht hatte, das vom Komitee zurückgewiesen worben war.

Der Erfolg ber "Romanesques" entschäbigte ben Dichter für die Wartezeit. Und boch verlangten die Künftler, obwohl sie bas Stück angenommen hatten, noch bei den Proben Aenderungen; ber Verfasser fügte zum Beispiel die Couplets Sylvettes an das Publikum hinzu, die das Auditorium vollständig bezauberten.

"Der Erfolg war außerordentlich lebhaft," schrieb Francisque Sarcey. "Der erste Att, der für sich allein ein ganzes Stück ist, fand glänzenden Beisall. Es ist eine entzückende Erinnerung an das reizende Luftpiel Alfred de Mussell, Woodon die jungen Mädchen träumen". Der Autor redet eine freie und muntere Sprache, die an Scarron, Regnard und Banville antlingt. Die Reime darin klingen wie frische, Lustige Kanfaren, es ist ein Entzicken."

Die Premiere ber "Romanesques" war in ber Tat entgildend. Gin Dichter war uns geboren, ein frangofischer Dichter mit einer echt gallischen Berbe, mit einer munteren Sprache, die an die Don Cefar be Bagans in "Ruy Blas" erinnert, jenes Don Cefar, aus bem Roftand fpater Cyrano machte. Mit bem erften Schlag hatte Ebmond Roftand bas Publitum erobert, und mit bem erften Schlag hatte ber Dichter auch feine Form gefunden. Es gab eine toftliche Ueberraschung am Abend ber Premiere von "Les Romanesques", es war, als ob inmitten aller Nebel, aller Trubseligfeigeiten und Neurafthenien mit einem Dale ber helle Genius Frantreichs erwachte. Frohlichkeit, Liebe, Boefie und Degenftoge, Beroismus - ware es felbst jum Lachen - bas ift's, mas in unferm Frankreich gefällt, bas nur beswegen trubfinnig und verftimmt ift, weil man ibm nicht oft genug bie Lebensfreube, bas Sonnenlicht und ben Duft ber Blumen porführt. Roftand hat es perftanden, im richtigen Augenblid ben rechten Ton gu finden. Diefer lyrifche Dichter ift heroifch gewesen. 2018 ich ihn furglich bie Lobrede auf de Bornier halten und die "Fille de Roland" ruhmen, von Durandal und Joneuje, ben beiben Schwertern Rolands und Rarls bes Großen fprechen und die Gemütsbewegungen schilbern hörte, die das Theater im Herzen der Menge hervorrief, tam mir der Gedante, daß der glänzende Erfolg Rostands darin seinen Ursprung hat, daß auch er ein heroischer Dichter, ein nationaler Dichter ist. In seiner schönen Antrittsrede in der Alademie spricht Rostand beredt von Henri de Bornier, dem tleinen "Pecheur de lune", der eines Tages, im Grase versteckt, Durandal, das große und schwere Schwert Rolands sindet. Dieses Schwert hebt Bornier auf, schwingt es, läßt es über seinen Kopf wirbeln und schenkt und "La fille de Roland".

Auch Rostand führt in seinen Bersen den Degen. Es ist nicht das schwere Schwert der mittelalterlichen Ritter, mit dem treuzsörmigen Griff, sondern es ist ein ebenso französischer Degen, es ist der elegante, schwale, geschweidige Degen unstern Musketiere — jener Degen mit der bebänderten Glocke, mit den tunstvollen, vergoldeten Duerstäden, den man am hellsichten Tage aus der Scheide zog, um sich ritterlich auf der Place Royale zu duellieren. Es ist der Degen d'Artagnans, den er in rascher Drehung blitzen läßt. Er hat nicht die sast religiöse Würde jener großen Schwerter der Paladine, die in ihrem Knauf Stücke von dem wahren Kreuz des Heilands enthielten, die Selme spalteten und Panzerhemden zersetten — er hat die seinener, gefällige Grazie jener Degen, die den Wantel so elegant in die Höhe heben und mit ihrer Scheide an die Lederstiesel schlagen, jener Degen, die Schmudsticke und Kunstwerte sind, wie der, den Son Salluste dem Ruy Blas gibt:

"La poignée est de Gil, le fameux ciseleur, Celui qui le mieux creuse, au gré des belles filles, Dans un pommeau d'épée, une boîte à pastilles."

Er ist auch eine Wasse, und zwar eine durchaus französische; sie fliegt für Ehrensachen aus der Scheibe; der Degen Chranos trifft mit seiner flachen Seite die Zudringlichen, die Anmaßenden, die Dummköpse und die Feiglinge, mit seiner Spise verteidigt er das Vaterland bei der Belagerung von Arras. Er ist lustig, er ist lebendig, er hat eine Seele.

"Ayez une âme, ayez de l'âme, on en réclame! De mornes jeunes gens aux grimaces de vieux Se sont, après un temps de veulerie infâme Aperçus que n'avoir pas d'âme C'est horriblement ennuyeux!"

fagte Roftand zu ben Schillern bes Collége Stanislas.

"Habt eine Seele und hegt einen Traum ber Phantasie, einerlei welchen!"
— bas ist bie Moral ber Stücke Edmond Rostands. Einen Traum wie Sylvette
und Percinet in den "Romanesques", wenn auch dieser Traum einstürzen mußte;
einen Traum wie Jossop Rubel, der sich aufmacht, die "ferne Prinzessin" zu
erringen, und der daran stirbt; einen Traum wie Cyrano, mochte er sich auch
nie verwirtlichen.

Roftanb foll uns eine "Jeanne d'Arc" geben, und er ift außerbem noch mit zwei andern Stücken beschäftigt, "Le Theatre", bas er burch Coquelin auf-

führen lassen will, und "La maison des amants", bas er für bie Comébie Française bestimmt hat.

"Le Theatre" — ein schoner Titel! Er hat mit großer Berebsamteit über bas Theater gesprochen in seiner Rebe in ber Alabemie, an ber schonen Stelle, bie von ben "Brettern" handelt.

"Ich tenne die Bretter nicht," sagt Rostand. Was wirklich von einem Drama zurückleibt, wenn das Licht ausgelöscht ist, das ist nicht der Ton der Stimme des Schauspielers, nicht die Kostüme der Figuranten — es ist die Stimme des Dichters, der die Rampe passeitert hat, der Atem der Begeisterung, der von den Brettern in den Saal gedrungen ist, der Traum des Berfassers, der am nächsten Tage der der Wenge sein wird. Das Theater ist das Phantasiegebilde, der Helbenmut, und für Rostand ist der Delbenmut, und für Rostand ist der Delbenmut das Leben.

So habe ich benn ergählt, wie der Dichter des "Cyrano" in der Comédie Française bebiltierte. Es war der erste Rug des jungen Ablers.



# Ueber Licht erzeugende Organismen.

18:

#### Brof. Rarl B. Dofmann (Grag).

Die die Farbenpracht, durch die sich die organische Welt auszeichnet, auf das empfängliche Gemit des Menschen wirft, so auch das Licht — nur in noch erhöhtem Waße —, wenn es von lebenden Wesen ausstrahlt, und zwar je nach seinem Bildungsgrade bald ästhetisch anregend, bald mit gespenstischem Bangen ihn erfüllend. Die erste Art von Lichterscheinung — die Farben, umgeben uns während unsers ganzen Lebens; wir sind an ihren Eindruck gewöhnt. Nur wo sie in besonderer Herrlichteit sich uns darstellen, wecken sie unfre Ausmerksamkeit, oder wenn sie in toten Felsengebieten, in der pslanzenlosen Sandsläche oder bei manchen Tiersormen zu gebrochenen grauen oder braunen Tönen herabgestimmt sind.

Unfre Binnenländer erfreuen sich nur eines sehr bescheinen Anteils an diesem lebendigen Feuerwert. Es beschränkt sich fast auf die in ihrem unstäten Fluge aufblitzenden Johanniskiserchen und ihre stärker leuchtenden, trägen Weidehen — die "Glühwürmer". Nur wenigen dürfte sich wohl die Gelegenheit geboten haben, den milden Schein zu beodachten, den moderndes Holz bisweilen verbreitet.

Unvergleichlich bevorzugt sind hierin die Tropen. Wie dort, wo die Sonnenstrahlen ihre ganze lebenspendende Fülle und Macht entfalten, das Leben überhaupt in reicheren, gewaltigeren, prächtigeren Formen sich barftellt, so übertreffen auch die Leuchtläfer jener Breiten die unsern an Zahl und Glanz. Wenn M. v. Humbolbt von seinem nächtlichen Besuche der Höhle von Atarnipe am Orinoto erzählt, steigert sich seine Schilberung zu bichterischem Ausdruck: "Zahllose Inselten," berichtet er, "gossen ihr rölliches Phosphorlicht über die trautbedeckte Erde. Bon dem lebendigen Feuer erglühte der Boden, als habe die sternenvolle himmelsbecke sich auf die Grasklur niedergesent."

In vollster Pracht äußert sich aber bas Phanomen bieses "lebenbigen Feuers" erst als Meeresleuchten, auf bas man die Berse bes Sirenengesanges

im "Fauft" begieben mochte:

"Beld leuchtenbes Bunber verflart bie Bellen, Die gegeneinander fich funtelnd gerichellen,"

und bessen auch unfre nordischen Meere nicht ganz entbehren. In klassischer Darstellung schildert Musaus biese Erscheinung, die er am Gestade der Nordies beobachtet hat: wie jedes Sandtorn, das man ins Wasser wirft, leuchtende Kreise erregt; wie die aussprügenden Tropsen, wenn man einen Stein hineinschleubert, ein wahres Junkensprühen hervorrusen, "gleich glühendem Eisen, das der Schmied auf dem Ambos hämmert". Der seuchte Sand, den die ablausende Welle eben verlassen hat, leuchtet hell auf unter den Füßen des nächtlichen Wanderers; der vorwärts strebende Kiel des Schisses "zieht eine Milchstraße durch die dunkle See, und von seinen Rädern schein sererfüssiges Wetall herab zu kließen", das den Körper des Schisses dies hind beleuchtet.

Aber auch das Leuchten des Meeres zeigt sich unter den Wendekreisen in gesteigerter Schönheit. A. v. Humboldt erwähnt in seinem großen Reisewerke und im "Kosmos" wiederholt mit begeisterten Worten den Zauber jener Lichterscheinung, die sich wiederholt mit begeisterten Worten den Zauber jener Lichterscheinung, die sich sider viele tausende Quadratmeilen des Ozeans verdreitet, "wo leuchtende Puntte beim Zusammenschlagen der Wellen sich über der Derskäde zu erheben scheinen und die ganze flüssige Edene ein bewegtes Setznenmeer bildet." "Lichtschäumend träuselt sich die überschlagende Welle, Funken sprühet die weite Fläche, und jeder Funke ist die Lebensregung einer unsichtbaren Tierwelt." — Ein österreichischer Schissarzt Dr. Weitlauer erzählt, sein Schissabe eines Abends den Hasen von Colombo verlassen; als er nach einiger Zeit zum Salomsenster hinaussach, glaubte er, getäuscht durch das Weeresteuchten, daß ist wieder in den von zahlreichen Schissächtern beleuchteten Hasen zurücksüchen. In der Kommandobrücke des Lloydbampfers stehend, größeren Druck lesen.

Das Leuchten ift balb gleichmäßig, balb tann es sich als Funtenftieben außern, ober es tauchen feurige Rugeln und Sterne aus ber Meerestiefe auf.

Befremben muß es, daß die Alten diese schöne Naturerscheinung nicht erwähnen. Weber in Homers Gesängen noch in der Aeneis, die sonst an ernsten und anmutigen Bildern von Seescenen nicht arm ist, noch sonst bei einem antiken Schriftsteller erinnere ich mich, einer Andeutung begegnet zu sein. Auch A. v. Hum-

boldt führt in seiner meisterhaften Analyse des Natursinns der alten Böller leine Stelle an, die das Meeresleuchten schilbern würde. Er meint, daß der Name der Nereide "Waira" (die Glänzende) sich vielleicht aus dieser Erscheinung deuten lasse. — Nur eine Stelle dei Hanno (Periplus. 13), der um 500 v. Chr. über die Säulen des Hertules hinausgesegelt war, um an der Westfüste von Afrika karthagische Kolonien anzulegen, könnte vielleicht auf das Leuchten der See bezogen werden. Er berichtet: "Wir gelangten in einen unermeslichen Meereskraum, an bessen werten Seite auf dem Festande eine Ebene war, woher wir des Nachts allenthalben Feuer ausstleigen, bald in größeren, bald in kleineren Zwischenräumen." Vielleicht ist er in den Fretum versallen, die Meerestläche sine Ebene zu halten, auf der die Lichter auftauchten.

Das Bermögen, Licht auszusenben, gehört beiben Reichen ber belebten Natur an. Es ist aber in der Pstanzenwelt, verglichen mit dem Tierreiche, sehr eingeschräntt, sowohl was die Zahl der Arten betrifft, die mit dieser Eigenschaft ausgestattet sind, als auch darin, daß sie nur Bertretern der niedrigst organisserten Rlasse zusommt, während sie im Tierreich sich dis auf taltblütige Bertebraten — die Kische — erstreckt.

Sei mir gestattet, aus beiben Gebieten ber organischen Belt einige Beispiele vorzufilbren.

Die kleinste leuchtende Pflanzenform gehört der mit Recht gefürchteten Sippe der Bakterien an. Bor fünfzehn Jahren ungefähr entbeckte B. Fischer in der Bucht von Kiel einen solchen "phosphoreszierenden" Organismus (Bacterium phosphorescens), der dort verwesende Körper, vor allem tote Tische, mit seinem grünlichen Lichtschimmer überzieht, sür die Gesundheit aber unschäddlich ist. — Ein andrer mitrostopischer Pilz ist schon früher von Florian heller in Wien beobachtet worden, nachdem seine Lichterscheinung wiederholt nicht geringen Schreden verursacht hatte. Die Köchin eines Arztes in Bern hatte Schweinstotelette im Keller ausbewahrt; als sie diese abends holen wollte, leuchteten sie ihr wie Phosphor entgegen.

Diese Wahrnehmung ist seither wiederholt gemacht worden, 1) und in jüngster Zeit ist es Prof. Molisch gelungen, die Bedingungen sestzustellen, unter denen 89 Prozent aller Rindsleischproben leuchtend werden. Er verössentlichte eine Reiche sehr nicht einer Reiche sehr nicht einer Reiche sehr nicht des anderen der mit hellers Sarcina noctiluca identisch ist, gemacht hat; er züchtete ihn auf Salzpeptongelatine, mit der die Innenwand eines Glastolbens überzogen war. Dieser leuchtete nach Entwicklung des Spaltpilzes durch zwei die bis drei Wochen in bläulich-grünem Lichte, das start genug war, daß man die Zissern einer Taschenuhr, die Stala eines Thermometers ablesen, ober auf 2 Meter Entsernung das Gesicht einer Person erkennen konnte. Ja, es gelang ihm mit diesem

<sup>1)</sup> Nach Molisch ist ber erste verläßliche Fall von leuchtendem Fleische von dem berühmten Anatomen Fabricius al Aquapendente, beffen Hörsaal in Padua noch gezeigt wird, im Jahre 1592 belannt gemacht worden.

Lichte jogar, photographische Aufnahmen zu machen. Rein andrer mitroftopischer Bilg foll eine folche Leuchtfraft haben wie biefer Micrococcus, - Huch ber milbe ftetige Schein, ber manchmal von mobernbem Solg ausgeht, gehört bierber. Es ift nämlich nicht bas bolg felbit, was leuchtet, fonbern bas fogenannte Mycelium eines Bilges, ber Armillaria mellea, bas mit außerft feinen, wurgelartig perzweigten Faben bas moriche Solz allenthalben burchbringt und fpinnewebartig übergieht. Gein Schimmer erinnert am meiften an bas ichwache Licht, bas man wahrnimmt, wenn man im Dunteln Ruder hadt ober zwei Stude ftart aneinander reibt. - Das Leuchten bes Solzes tann auch im Altertum ber Beobachtung nicht entgangen fein. Wie noch heute angftliche Gemuter baburch beunruhigt werben, jo gab dieje Ericheinung auch in jener Beit Anlag zu allerlei aberglaubifchen Erzählungen. Go berichtet Cl. Melianus, allerdings nicht als feine Erfahrung fondern als Boltsglauben, es gebe eine Bflange, bie "Kynospastos", b. h. vom Sunde berausgezogen, ober "Aglaophotis" (etwa "Schonglang") beife, Die bei Tag nicht in bie Augen falle, bei Racht aber wie ein Stern bell leuchte. Um fie bei Tage wiederzuertennen, ftedte man ein Reichen gur Burgel, ba fie im fonftigen Aussehen von ben umftebenben fich burch nichts unterscheibe. Ber fie aber berührte, foll bald barauf geftorben fein. Bollte man fie fammeln, fo band man einen ausgehungerten Sund mit einer fest fitenben Schlinge an ben unteren Stamm ber Aglaophotis an und locte ibn burch vorgehaltenes Rleifch. Bon ber Gier getrieben, jog er an und rif bie Bflange fammt ber Burgel aus. Der Sund verendete fogleich, und nachbem man einige geheimnisvolle Gebrauche über beffen Leiche perrichtet batte, tonnte man es magen, Die Burgel angufaffen, Wie nicht anders zu erwarten, mußte eine folche Burgel ein mahrer Ausbund von Bunberheilfraft fein. Gie war unter anberm auch gut gegen Epilepfie. Mehnliches fabelt Jofephus Flavius in feiner Wefchichte bes jubifchen Rrieges (VII. 23), nur nennt er die Bflange "baaras". Anbres weiß barüber ber Bifchof Dioborus von Tarfus ju berichten: Es gelinge nicht, die in ber Racht leuchtenbe Bflange zu pfluden, weil fie von Ort gu Ort fliebe. - Offenbar burfte es fich in Diefer Ergablung um bie Berquidung zweier Erfcheinungen: bes leuchtenden Solzes und ber Irrlichter handeln.

Eine mit dem Leuchten des Holzes verwandte Erscheinung beobachtete man wiederholt in seuchten Bergwerken. In den Kohlengruben bei Pilsen hingen einmal von den Holzpölzungen derben Strängen ähnliche Rhizomorphenfäden herab, deren Enden lebhaft leuchteten, so daß man meinte, der Grubenlampe nicht zu benötigen. Nur die jungen Mycelfäden, in denen sich noch energische Lebensprozesse vollziehen, entwickeln Licht.

Diese Lenchtpilse unser Gegenden bleiben aber weit zurück sinter ihren höher entwicklten Berwandten der tropischen Wälber — Hutpilzen, von denen etwa zwanzig verschiedene leuchtende Arten vor allem in Australien leben. Nur ein bescheidener Bertreter dieser Gruppe der Pleurotus Olearius kommt in Europa vor — ein in der Provence am Fuße der Olivenbäume schmarohender rotgelber Pilz, bessen Stiel und fächerförmige, an der Unterseite des Hutes befindliche Fruchtlamellen

im Spätherbst leuchten. Weit stärkeren Schein sendet der in Australien auf vermodernden Stämmen von Banksien sitzende Lampenpilz (Agaricus Lampas) aus, dessen weißes Licht hell genug ist, um ziemlich kleinen Druck sichtbar zu machen. Noch lichtstärter ist der Agaricus Ignis auf Amboina; alle übertrifft indes durch seinen Glanz der in Brasilien heimische Agaricus Gardneri, der mit seinem grünslichen Licht durch die Nacht der Urwälder weithin erstrahlt. Die Eingeborenen nennen ihn "flor de coco" und tragen ihn auf Stöden besessigt als Lampion.

Die Angaben liber bas Leuchten blühenber Pflanzen muffen mit einiger Burückhaltung aufgenommen werben, teils weil sie nur von vereinzelten Beobachtern gemacht werben und barum nicht recht kontrollierbar sind, teils weil es sich sast immer nur um weiße Blüten handelte. Bei diesen war aber eine Berwechslung bes Selbstleuchtens mit restetiertem Licht um so leichter möglich, als man immer nur einen sehr schwachen Schimmer will gesehen haben. 1)

Bon ben ungemein gablreichen Licht bilbenben Tieren, bie bor allem ber Meeresfauna angeführen, tonnen nur einige Reprafentanten angeführt werben.

Das gleichmäßige, diffuse Leuchten des Meeres, das A. v. Humboldt in der oben angeführten Stelle schildert, ist vor allem durch die Noctiluca miliaris— ein Tierchen von nicht ganz einem Millimeter Durchmesser — hervorgerusen, das in Myriaden die tropischen Meere bewohnt und in den Sommer- und Herbstmonaten sich auch in ungeheuren Wengen an den Küsten der Nord- und Ofisee aufhält. Unter dem Mitrostop tann man demerten, daß hier, wie dei der Noctiluca sciatillans der Nordsee, nicht der ganze Körper leuchtet, sondern daß nur zahlreiche, winzige Funten plöglich aufblitzen und wieder erlöschen. Es scheint, daß die im Protoplasma, d. h. in der sestweichen Masse der Werperdern verteilten feinen, gelblichen Körnchen das Licht aussenden.

Musaus erzählt in seiner Beschreibung des Meeresleuchtens, daß der angespülte Seetang, wenn er geschüttelt wird, ausleuchtet, als singe er an zu brennen. An ihm sitzen oft Hunderte von Bürmern (z. B. die Polynos fullgurans der Osses, die Polynos stulgurans der Chise), die beim Rütteln bläuliches Licht ausstrahlen. Aehnliche Beobachtungen scheinen dem Berichte des El. Aelianus, des schon erwähnten Sophisten aus dem 3. Jahrhundert n. Chr., zu Grunde zu liegen, es wachse in den tiesen Sandbänten ein Seetang "phykos", den die Robben aufsuchen; daran befänden sich Knospen, die sich öffnen; in ihrer Umhüllung liege eine durchscheinende Blase von blauer Farbe, die des Rachts einen "senerähnlichen Glanz, eine Art Lichtschimmer, aussendet". Natürlich ift diese Pflanze "sehr giftig". Ob es sich hier um daran hängende Actinien handelt, läßt sich nach der verworrenen Beschreibung nicht feststellen.

Wo aus bem gleichmäßigen Glanze ber leuchtenden Gee einzelne Feuer-

<sup>1)</sup> Martius gibt an, daß unter bestimmten Umftänden der Milchsaft der von ihm entbedten Euphorbia phosphorea leuchte. So schwer man sich entschieft, bei einem so geübten Beobachter einen Irrtum auzunehmen, so darf nicht unerwähnt bleiben, daß er die Erscheinung nur einmal gesehen hat und nie wieder, obgleich er unter den verschiedensten Bebingungen die Beobachtung anstellte.

ericheinungen besonders hervortreten, ba find fie meift von größeren Tieren ober Rolonien erzeugt: pon Keuerwalzen (Pyrosoma), Die in ber beifen Rone eine Lange von mehr als einem Deter erreichen tonnen und die weifiglubenben Staben gleich leuchten follen, jo bag man in ber Tiefe bie bas Schiff begleitenben Saififche unterscheiben tann; ferner von Quallen, Tintenfischen und Mebufen. Dann wieder find es ju Retten pereinigte Salben, Die feurigen, viele Deter langen Schlangen gleich porbeigieben. Aliegende Rifche, von benen gugeiten ber Golf von Bengalen wimmelt und die von Bellentamm gu Bellentamm fpringen, gieben "wie eine Ratete einen Funtenregen glübenber Tropfen mit fich" (Carus Sterne). Auch in Meerestiefen, in Die felbit bes Tauchers Blid niemals bringt, leben Formen, Die fich ihr Jagbrevier felbft beleuchten, wie bie von Chun ftubierten Leuchtfrebfe (Euphasia),

Mls Rebräfentant leuchtender Mufcheln mag bie im Mittelmeer lebende Bohrmuschel (Pholas dactylus) bienen, die schon ben Römern aufgefallen mar. Blinius (IX. 87, 61) berichtet, baf fie in lebhaftem Glange, "fulgore claro" leuchte, bag biefe Erscheinung an einen Saft gebunden fei, benn bie Tropfen, bie aus ber gerbrudten Mufchel auf ben Boben ober auf bie Rleiber fallen,

leuchten auch.

Das befanntefte Beifviel eines lichtausftrahlenden Landtieres und gugleich bas einzige in unfern Gegenben ift ber Leuchtfafer (Lampyris noctiluca). Seine viel glangenberen Rivalen, die unter ben Wenbetreifen leben, gehören vor allem au den Clateriden 3. B. ber Pyrophorus noctilucus, ein brei Centimeter langer Rafer, beffen Larve bie Buderrohrpflangungen auf Ruba wiederholt verwüftet hat. Diefe Rafer führen ben fpanischen Ramen "cucujos". Die Damen in Merito, fo ergablt Sumbolbt, follen auf ihren Abendpromenaden biefe lebenben Brillanten in ihrem haare tragen, worin fie burch ein feines Ret zurudgehalten werben. - Auch manche Arten ber wegen ihres giftigen Biffes gefürchteten tropifchen Taufenbfügler follen leuchten.

Bis por turgem hielt man die Fifche fur die bochftorganifierte Rlaffe von Tieren, die mit Leuchtvermögen ausgestattet find. Run hat Brof. Chun auf ber Naturforscherversammlung in Samburg im Jahre 1901 die Mitteilung gemacht, bag ber Samburger Urgt Dr. Lewet bei ben Jungen auftralifder Brachtfinten (Amanbinen) beiberfeits vom Schnabel (an ben "Schnabelwülften") je eine Barge im Dunteln bell leuchten fab. Da biefe Jungen in Reftern leben, Die por bem Ginbringen bes Lichtes geschütt find, fo waren biefe Leuchtorgane Wegweifer, die es ben Eltern ermöglichen, ihren Jungen bas Futter beigubringen. Rach einer fpateren gefälligen Mitteilung, Die mir Brof. Chun gemacht hat, halt er es boch für möglich, bag es fich nicht um wirkliche Lichtbilbung, fonbern nur um Reflegion biffusen Tageslichtes, wie man es g. B. leicht am Ragenauge beobachten tann, handle. Es ware alfo ein analoger Rall wie bei ben angeblich felbftleuchtenben Blüten.

Bei ben Bertretern bes Pflangenreiches ift es wahrscheinlich bie gange Relle, Die bas Licht bilbet; bei ben Tieren trifft man bagegen bie größte Mannigfaltigkeit: von den einfachsten leuchtenden Kernchen der einzelligen Noctiluca dis zu sehr tompliziert gedauten Leuchtorganen. Ebenso verschieden ist die Zahl der letteren: es simd ihrer nur wenige, wie dei unserm Leuchtkäfer; dagegen hat man an einem 37 Centimeter langen Exemplar einer Feuervalze (Pyrosoma giganteum) nach ungefährer Schätung 30 000 beodschete. — Die Bohrmuschel besitt zwei dreiectige Leuchtslecke und ebensowel leuchtende Streisen; diese sind mit mitrostopischen Flimmerzellen ausgestattet, die den leuchtenden Saft absondern sollen. — Bei einer tiemenlosen Nachtschnecke des Wittelmeeres, der Phyllirhoë ducephala ist dagegen die ganze Oberstäche mit unzähligen, mitrostopisch kleinen Leuchtzellen besetz.

Bon Chun untersuchte Tieffeetrebfe, ber Ordnung ber "Leuchttrebje" angehörig, haben eigentumliche Leuchtorgane; je eines an ben Augenftielen, an bem zweiten und fiebenten Ruf bes Rumpfes und an ber Unterfeite ber erften vier Segmente, aus benen ber Schwang gebaut ift. - Andre Rrebje, aus ber Ordnung ber Schizopoben, baben außer bem Leuchtorgan felbit, bas nach beftimmten Richtungen bin bewegt werben tann, noch eine linfenartige Borrichtung, Die gum Sammeln und Berftarten bes Lichtes bient. - Bon ben etwa 100 Laternchen bes Argyropelecus, eines Tieffeefisches, find zwei unmittelbar por ben Augen angebracht; fie find beweglich und tonnen nach verschiebenen Richtungen bin leuchten. G. Branbes fand, baf bei biefen Tieren bas Leuchtorgan wie eine Art unter ber burchfichtigen Saut eingesentter Tute ausfieht, in beren Spite Die Leuchtbrufen liegen. Zwischen ihnen und bem umspülenben Baffer ift eine formliche Collimatorlinfe, Die bas Licht fammelt, eingeschaltet, und an ber bem Leibe zugekehrten Seite ift biefer Leuchtapparat von einem parabolischen Reflettor umgeben, ber bas Licht nach außen wirft. Daburch wird ber feitlich vom Bauch bes Fisches befindliche Bereich bes Waffers, in bem er schwimmt, beleuchtet, - Mit ahnlich tomplizierten Organen - mehrere Taufenbe an Bahl - ift auch ber Raubfifch Chauliodus Sloani ausgestattet; besonders gablreich find fie am erften Floffenftrahl angebracht, ber nach vorn vor bas Maul bes Tieres gestellt werben tann, wodurch bie Umgebung por ben Augen beleuchtet wirb.

Die Art bes ausgesendeten Lichtes ist bei den verschiedenen Organismen auch nicht gleich; die Pilze leuchteten in grünlichem Lichte; diese Farbe, mit einem Stich ins Bläuliche, wird auch für die meisten leuchtenden Tiere angegeben. Bei manchen, z. B. bei der Saphira fulgens, ist es blaßgrün, ähnlich dem Lichte der alten Auerdrenner. — Nach Dr. Beitlauers Schilderung erinnert die Farbe in andern Fällen an das metallische Grün mancher Käfer. Dann wird das Licht wieder mit dem des weißglübenden Wetalls verglichen. Bisweilen sah Beitlauer auf der tiefdunkeln Meeressläche mehrere hundert Weter sich hinziehende Streifen, die dort schimmerten wie verlöschende Elut.

Bringt man einen Glühwurm vor ben Spalt des Speltralapparates, so sieht man ein kontinuierliches Speltrum, d. h. ein solches, in dem eine Farbe unvermerkt in die andre übergeht, so wie im Negenbogen; nur daß es am roten und violetten Ende eingeengt ift, und in dem grünen Anteil intensiver leuchtet.

Alehnliches gibt Secchi für die Feuerwalze an; voraussichtlich werden wohl alle leuchtenden Organismen tein distontinuierliches Speltrum zeigen, es dürfte sich nur in seiner Ausdehnung und in der Intensität seiner Teile verschieden zeigen. Es wurde behauptet, daß das Licht der Leuchtbalterien Röntgenstrahlen enthalte, doch hat sich dies nach Molischs Untersuchungen als Irrtum herausgestellt.

Wenn man das Licht des Ellühwurmes betrachtet, so scheint es gleichmäßig zu glimmen; bei genauerer Beobachtung nimmt man aber wahr, daß es anund abschwillt, etwa wie das Licht einer schlechten Bogenlampe. Bei vielen leuchtenden Tieren ist es sogar intermittierend. Beim Ishanniskäfer scheint es willkürlich unterbrochen zu werden, wenn das Tier sich verfolat alaubt.

Mag die Ursache des Leuchtens welche immer sein, eines ist zweisellos, daß es wenigstens dei höher organisierten Tieren vom Nerveneinsluß abhängt. Erschütterung scheint bei den meisten das Leuchten zu verstärken. Die Bohrmuschel icheidet ihren leuchtenden Saft auf äußere Reize aus. Darwin gibt an, daß manche Glodenpolypen dei Berührung sehr schön grün aufleuchten, und daß Licht von unten den Zweig entlang nach oben fortschreitet. Oft verbreitet sich der Lichtschein von einer berührten Stelle aus wellenartig über den ganzen Körper, z. B. bei Pelagica noctiluca, einer im Mittelmeer lebenden Qualle. Bei einer andern ebenda sich sind sindenen Qualle, der Beros ovata, bligt, wenn sie stärker gereizt wird, das bläuliche Licht 40—50 mal in der Minute auf. Dann ist das Tier erschöpst; erst nachdem es etwa eine Biertelstunde ausgeruht hat, beginnt es wieder zu leuchten. Dieses Berhalten erinnert an die Ermüdung der elettrischen Organe der Gymnoten, die eine Anzahl von Schlägen ausgeteilt haben.

Die Erklärung bes wundervollen Phanomens ist in verschiedener Weise versucht worben; eine befriedigende besitzen wir noch heute nicht; es ist auch nicht wahrscheinlich, daß ein und dieselbe für alle Fälle Geltung haben wird.

Rach Entbedung bes Phosphors verleitete ber Charafter seiner leuchtenben Dämpse zu der Annahme, daß er ober eine seiner Berbindungen es sei, die auch bei den Organismen das "Phosphorescieren" verursachen. Seit Liebig weiß man, daß diese Annahme irrig war. Gewiß ist aber auch in diesen Fällen die hemische Ursache des Leuchtens, wie beim Phosphor, ein langsamer Berbrennungsprozeß. Dies kann man schon ex juvantidus et nocentibus schließen. Das Leuchten des Meeres tritt vor allem dann ein, wenn es etwas bewegt ist; durch das lebhaftere Ausschämmen der Meeresssäche wird die Lichtentwicklung fatter; unter diesen Umständen wird aber auch das Basser reichlicher mit Lust gemengt, und dementsprechend kommen die Tiere mit größeren Mengen von Lust beziehungsweise von Sauerstoff in Berührung, wodurch der Verbrennungs-prozeß neue Nahrung erhält.

Der Atmungsvorgang und das Leuchten stehen oft in nächster Beziehung. Es ist gewiß nicht zufällig, daß bei manchen Tierformen die Leuchtzellen über die ganze Oberfläche bes Leibes verteilt sind, wo sie mit dem lufthaltigen Baffer in Berührung tommen. So atmet z. B. eine liemenlose Nackschungede des Mittel-

meeres, die Phyllirhoë bucophala, mit ihrer ganzen Leibesoberfläche, auf der auch die Leuchtzellen verbreitet sind. — Auch da, wo die Leuchtorgane einen tomplizierteren Bau haben, ist ihre Lage oft für die Aufnahme des Luftsauerstosst besonders gilnstig. So sind sie den Phyrosomen paarweise an der Seite der Mundöffnungen der einzelnen Individuen, aus denen die Balze zusammengesetzt, augereiht. Bei der schon wiederholt erwähnten Bohrmusche sind zwei derectige Fleden von Leuchtdrüsen am vordern Rande des Mantels von dem Eingange in die Atemröhre, und zwei parallele leuchtende Streisen in dieser selbst angebracht.

Am genauesten ist ber Bau der lichtbildenden Organe und des in ihnen sich abspielenden Borganges an unserm Leuchtkäfer durch die sorgfältigen Untersuchgungen von M. Schulze klar gemacht. Diese atmen, wie alse Insteten durch Röhren (Tracheen), die sich im Körper baumartig verzweigen. An den seinsten Berästigungen dieses Trachealbaumes der hintern Leibesringe sitzen beim Leuchtkäfer mitrostopisch kleine Zellen, wie "kleine Blüten an einem viel verzweigten Blütenstiel." Sie bilden das Leuchtorgan. Nun tonnte Schulze beobachten, wie dei Luftzutritt in diesen Zellen vereinzelte Punkte aufblitzen, und dies entsprach gerade jenen Orten, wo die Zellen den seinen Trachealenden aufsten, jo das der eingeatmete Sauerstoff unmittelbar zu den Berbrennungsherden hingelangt. Burde der Luftzutritt verhindert, so hörte alsbald das Leuchten auf. Auch die herausgeschnittenen Organe strahlten in Sauerstoff ausbewahrt noch 3—4 Tage, während in jedem andern Gase das Leuchten schonnach wenigen Minuten aushörte.

Auch die Pilze benötigen nächst der Feuchtigkeit und angemessenen Wärme zum Leuchten des Sauerstoffs; in andern, indisserenten Gasen hört die Lichtemission auf. Bersuche von Bischoff und Fabre, die sie nie den Rhizomorphen des modernden Holzes und mit dem Olivenschwamm (Agaricus olearius) angestellt haben, erdrachten den Beweis, daß von diesen Sauerstoff verdraucht, und Kohlensäure geliesert werde, und zwar zur Zeit des Leuchtens reichlicher als sonst. Ueberhaupt steht das Leuchtvermögen mit den übrigen Lebenstätigseitein in Parassele; was die letztern fördert oder schödigt, vermehrt oder vermindert auch die Lichtbildung.

Bei den Oxydationen (Verbrennungen), die mit Lichtbildung vor sich gehen, haben wir zwei Typen zu unterscheiden. Der eine ist dadurch charakterisiert, daß ein großer Teil der durch die Berbrennung freigewordenen chemischen Energie in Wärme, und sodann in Licht umgewandelt wird; wir sprechen dann von Rotglut oder Weißglut. Der andre Typus besteht in der direkten Umwandlung der chemischen Energie in Licht, ohne merkliche Bildung von Wärme. Panceri, der sich bei seinen Untersuchungen eines Thermomultiplikators bediente, konnte mit diesem seinen Apparate bei der startleuchtenden Feuerwalze teine Wärmeentwischlung wahrnehmen. Zu diesem Typus gehören wohl sämlliche Fälle lichtausstrahlender Organismen, zu ihm gehört auch das Leuchten des Phosphordampses. Leider ist der Wechanismus dieses Vorganges selbst nicht

ganz aufgeklärt. Man weiß, daß schon minime Sauerstoffmengen das Leuchten unterhalten, und daß anderseits schon eine sehr geringe Quantität von Phosphordampf ausreicht, eine im Qunteln leuchtende Wolke zu bilden. Dabei wird immer Ozon erzeugt, und zwar wird genau die eine Hälfte des verbrauchten Sauerstoffs der umgebenden Luft zur Umwandlung in Ozon, die andre zur Drydation des Phosphors verbraucht (Kall einer "gekoppelten Reaftion").

Merkwürdig ist babei, bag in reinem Sauerstoff ber Phosphorbampf nicht etwa, wie man erwarten möchte, lebhafter leuchtet; im Gegenteil — ber Sauerstoff muß bann so weit verdünnt werden, daß sein Druck ungefähr eine Fünftel-Atmosphäre beträgt. Auch in ber Luft würde bas Leuchten aufhören, wenn man ihren Druck burch Kompression steigern wurde.

Aber selbst wenn der Borgang der langsamen Berbrennung des Phosphors in allen Punkten klar wäre, und wenn man den Grund kennen würde, warum in diesem Falle die hemische Energie in Licht und nicht in andre Form, z. B. in Wärme umgewandelt wird, so möchte dies unste Einsicht in den Borgang der Lichtbildung dei lebenden Organismen kaum wesenklich sördern. Es handelt sich hier eben nicht um Phosphor, sondern um organische Stosse, wo die Berbätnisse noch viel verwickelter sich gestalten müssen. Interessant ist die Angabe, daß die Pilze in reinem Sauerstoss auch nicht leuchten sollen. Die weitere Behauptung, daß dei lebhaftem Meeresleuchten die Lust Ozongeruch haben soll, kann darauf beruhen, daß die Zerständung von Wasser, wie sie ja bei bewegter See statt hat, zur Ozonbildung führt. Darum soll die Lust in der Nähe der Riagarafälle ozonhaltiger sein, als in einiger Entsernung von ihnen. Anderseits dürste es nicht ganz leicht sein, den Geruch, den man immer am Gestade wahrnimmt, auch wenn das Weer nicht leuchtet, von dem des Ozons sicher zu unterscheiben.

Die Stoffe, bie bas Brennmaterial abgeben und bas Leuchten bedingen, find bisher nicht rein bargeftellt. Gine fehr eingehende Arbeit von Rabaisgewati hat uns mit einer Reibe von organischen Stoffen betannt gemacht, die bei ber Orybation auch ohne Erhöhung ber Temberatur Licht aussenden. Es find dies tohlenftoffreiche Altohole ber Rettreihe, und beren Albehnbe, fette, atherische Dele, aromatische Roblenwafferftoffe, Cholesterin und Lecithine, von benen bie beiben letteren in ben Geweben ber Tiere und Bflangen baufig portommen. Diefe Stoffe muffen mit Alfalien ober mit Cholin gufammengebracht werben, um gu leuchten. Aehnliche noch nicht befannte Stoffe follen es fein, bie bei langfamer Orybation bie Quelle bes organischen Lichtes bilben. Inbes tonnen manche Bebenten nicht unterbrückt werben. Bang abgeseben bavon, bag bie atherischen Dele und die aromatischen Rohlenwafferftoffe in ben Tieren nicht porhanden find, fo befanden fich bie Stoffe, Die Radziszemsti untersucht bat, in Lösungsmitteln, die bei Organismen nicht in Frage tommen; es ift fogar zweifelhaft, ob die organischen Leuchtftoffe fie auch nur vertragen wurden. Benigftens beobachtete Beitlauer, baf bie in lebhaftem Grun phosphoreszierenbe Rittsubstanz, die ben Laich eines Flugfisches (mahrscheinlich Exocoetus volitans) ausammenhält, in Wasser löslich zu sein scheint, daß aber die Leuchtkraft durch Allobol, Nether, Chlorosorm und Alkalien vernichtet wird — also eben jene Flüsseigleiten, die Radziszewski als Töjungsmittel verwendet hat. Ferner gibt letterer an, daß die mit aromatischen Kohlenwasserstoffen (z. B. Toluol) gemachten Töjungen erst dann leuchten, wenn sie dem Licht außgeseth waren. Auch bei den andern Töjungsmitteln scheint die Belichtung nicht gerade schädlich zu sein. Beroë ovata dagegen hört zu leuchten auf, wenn sie dem Licht, selbst nur dem matten Mondlicht, eine kurze Weile außgeseth war. Es braucht einige Zeit, dis sich das Tier im Dunkeln erholt und wieder leuchtet (v. Marenzeller). Wenn also auch Radziszewskis Erklärung für die Verhältnisse, die bei den leuchtenden Organismen walten, nicht ohne weiteres gelten mag, so hat er doch den Weg gezeigt, auf dem die Lösung der Ausgade gelingen könnte. Die Forschung wird mich zumächt sollen Organismen zuwenden müssen, aus denen man jene Wengen von Leuchtkossen gewinnen kann, ohne die eine so schweizig chemische Untersuchung aussischtslos wäre.

Manches beutet barauf bin, bag ber Berbrennung felbft eine Berfepung durch Enzyme (Fermente) vorausgeht. Darauf scheint mir bie Tatfache bingubeuten, baf bie Lichtbilbung unfrer Leuchtfafer bei 40 Grab am ftarfften ift, bei 50 Grad aber ichon wieder aufhört. Run find gerade bie Engyme gum Teil gegen die Temperatur febr empfindlich und entfalten nur bei bestimmten Barmegraben, Die zwifchen febr engen Grengen liegen, ihre volle Birtfamteit. Gerner gibt Dubois an, bag bei ber Bohrmufchel und bei ben Feuerwalgen zwei verschiedene Stoffe zusammenwirten muffen. Der eine - von ihm "Quciferin" genannt - leuchtet an fich nicht; erft wenn er mit bem Ferment, ber "Luciferaje" gufammentrifft, beginnt bas Leuchten. Wenn man ben Gaft ber gereigten Pholas fammelt und auf zwei Glaschen verteilt, fo erlifcht in bem einen bas Leuchten allmählich, weil alles Luciferin nach und nach aufgebraucht wirb. Das andre Gläschen wird gleich jum Rochen erhitt; bas Leuchten bort hier rasch auf, weil bas Ferment (Luciferase) burch bie Site gerstört wird, während bas Luciferin unverändert fie aushalt. Mifcht man nun, nachdem bas Leuchten in bem erften Glaschen aufgebort bat, beibe Flüffigfeiten gusammen, fo tritt es von neuem auf, weil im erften, nicht erhipten, Die Luciferafe, im zweiten bas burch Site ungerftorte Queiferin wirtfam geblieben find. Dan tann in biefem Falle fich vorstellen, bag bas Luciferin eine photogene Gubftang ift, bie burch bie fermentativ wirtende Luciferafe gefpalten wirb, und beren Spaltungsprodukt bei barauf folgender langfamer Orydation erft leuchtet. Freilich ift nicht ausgeschloffen, bag in manchen Fällen die durch enzymatische Spaltung frei geworbene chemische Energie fich ohne Orybation birett in Licht umwandelt. Solche Organismen muffen bann auch ohne Butritt von Luft leuchten. - Ueberhaupt scheint außer Dubois niemand abnliche Beobachtungen gemacht zu haben, bie beshalb einer Bestätigung burch neue Berfuche bedürfen.

Und ber Nugen, ben bas Leuchtvermögen seinen Besigern bringt? Er soll barin bestehen, bag es sie vor ben Nachstellungen ihrer Feinde schütt. Wenn

man aber einmal beobachtet hat, wie sich die Spinne an ein Leuchtkäferchen, das in ihr Netz geraten ist, sestigesogen hat, dann wird einem der Wert einer solchen Schutvorrichtung sehr zweiselbast. Auch dürften ebenso viele Tierarten durch das Licht angezogen wie verscheucht werden. Eher darf man annehmen, daß die zusammengesetten Leuchtorgane der Tiesseedwohner ihnen dadurch von Nuten sind, daß sie die Umgebung erhellen und das Ausstucken der Nahrung ermöglichen. In sehr vielen Källen aber wird die Lichtbildung ohne irgend einen Vorteil sein, wie es ja auch bei den Leuchtpilzen nicht anders ist.

In diesem und einem früheren Aussatze ih habe ich versucht, den Borgang der Berbrennung in den Organismen, die Unwandlung der dabei frei werdenden chemischen Energie in andre Formen, sowie deren biologische Bedeutung für die Lebewesen zu schilbern. Die Möglichkeit, daß Umwandlungen in noch andre Formen, z. B. in Oberstächenenergie stattsinden, mußte unerörtert bleiben, da diese Gebiete nicht hinreichend durchforschift sind.

Sicher ift, daß aus der Umwandlung der chemischen Energie in Wärme und mechanische Arbeit, in Elektrizität und Licht die Entstehung und Entwicklung auch nur des kleinsten Organismus nicht möglich ift. Welche Beziehungen der chemischen Energie zu den organisierenden Kräften, die an dem Ausbau der lebenden Zelle tätig find, bestehen, und daß solche bestehen, kann keinem Zweisel unterliegen — dies ist in tieses Dunkel gehüllt, und wird es wohl noch für eine geraume Zeit bleiben.



### Die Betriebssicherheit auf den Gisenbahnen.

Bor

#### Birtl. Geh. Dberbaurat Blum.

enn irgendwo, so muß man bei Behanblung der Zahlen der Unfallftatiftit, bie uns ein Bild der Betriedssicherheit geben sollen, vorsichtig sein und sich davor hüten, aus einer Reihe von Einzelerscheinungen oder aus dem Bergleiche einzelner kurzer Zeitabschnitte allgemeine Schlüsse zu ziehen. Denn die Schwantungen sind hier so große, daß man nur bei Betrachtung einer langen Reihe von Jahren ein Urteil darüber gewinnen kann, ob und in welchem Maße die Sicherheit auf der Eisenbahn zu- oder abgenommen hat. Aber wenn man auf diese Beise auch ein zuverlässiges Bild über den Stand der Sache auf den

<sup>1)</sup> Deutsche Rebue. Januarheft 1903. G. 80 ff.

Eisenbahnen eines Landes erhalten tann, fo ergeben fich alsbalb neue Schwierigfeiten, wenn man Bergleiche gwijden ben Gifenbahnen verichiebener Lanber anstellen will, benn folche Bergleiche find natürlich nur bann einwandfrei. wenn die Bergleichsgrundlagen übereinstimmen, b. b. wenn die ftatiftifchen Reftftellungen über die Rahl und Urfachen ber Unfälle, fowie über ihre Folgen nach genau gleichen Grundfagen erfolgen. Leider weichen aber die Bergleichsgrundlagen in ben verschiebenen Landern jum Teil recht ftart voneinander ab. fo bag einwandfreie Bergleiche nur in beichränftem Umfange möglich find. Immerbin wird die Unfallftatiftit in bem weiten Gebiete ber gum Bereine ber beutschen Gifenbahnverwaltungen gehörenden Bahnen, bas außer ben beutschen, auch die Gifenbahnen Defterreich-Ungarns, ber Rieberlande fowie einiger anichließender Länder umfaßt, im wefentlichen nach gleichen Grundfaten geführt, jo baß Bergleiche zwifchen ben Bahnen biefes Gebietes gulaffig finb. Dagegen erfolgen die ftatiftischen Erbebungen auf ben frangofischen und englischen Babnen nach mehr ober minder abweichenden Grundfagen, fo bag Bergleiche biefer Bahnen mit benen Deutschlands nicht ohne weiteres angangia find.

Im nachstehenden soll versucht werden, gestügt auf die amtliche vom Reichseisenbahnamt, dem Berein deutscher Gisenbahnverwaltungen sowie den Regierungen von England und Frankreich herausgegebene Statistik, ein Bild vom Stande der Betriebssicherheit in den genannten Ländern zu geben, wie sie

fich im Laufe ber letten Jahrgebnte entwickelt bat.

Die Gefahren bes Gijenbahnbetriches nehmen mit ber Dichtigfeit bes Rugvertehres gang erheblich ju und zwar in wefentlich boberem Dage als ber Bertehr felbft; benn alle bie aus ber Bewegung ber Buge im Fahrund Rangierdienft entspringenden Betriebshandlungen, Die gu Gefahren führen tonnen, wie die Rreugungen und Ueberholungen, sowie die fonft notwendigen Behandlungen ber Buge auf ben Stationen, machfen in viel ftarterem Mage, als die Buggahl felbft. Wenn g. B. zwischen zwei Buntten A und B in einer bestimmten Beit in jeder Richtung ein Bug vertehrt, fo tommt in biefer Reit auf ber Strede nur eine Rreugung vor, vertebren aber in ber gleichen Beit in jeber Richtung zwei ober brei Buge, fo ergeben fich vier ober neun Rreuzungen. Dies ift natürlich besonders bei eingleifigen Bahnen von großer Bebeutung, aber auch bei zweigleifiger Bahn tonnen burch Bugfreugungen Gefahren entfteben, ober aus anderm Unlag entstandene Wefahren verschärft werben. Nehnlich ift es mit ber Ueberholung ber langfamer fahrenben Buge burch schneller fabrenbe. Durch einen auf einer langeren Strede einzulegenden neuen Schnell., Berfonen- ober Gutergug werben in ber Regel gablreiche neue leberholungen notwendig, und die Bahl wird um jo großer, je ftarter bie Strede ichon mit Bügen belegt ift. Auch ber Rangiervertehr wird mit ber zunehmenben Buggabl immer fcwieriger, Die Beit gur Ausführung ber notwendigften Bewegungen immer tnapper, und baburch machfen die Gefahren in unverhaltnismäger Beife.

Dazu tommt, bag alle Schwierigkeiten, bie Regelmäßigkeit und Bunktlichkeit bes Betriebes aufrecht zu erhalten, mit ber fteigenben Zugzahl gang erheblich

wachsen; eine Unregelmäßigteit, die bei schwachem Zugverlehr ohne Ginfluß auf andre Züge bleibt, wirft bei dichter Zugfolge gleich auf zahlreiche andre Züge ein, und Betriebsunregelmäßigteiten haben von jeher zu ben schlimmsten Gesahrenquellen gehört.

Aus allen diesen Gründen würde man daher selbst aus einer Zunahme der auf die Betriebseinheit bezogenen Zahl der Unfälle bei steigendem Vertehr noch nicht auf eine Abnahme der Betriebssicherheit und eine Vernachlässigung der ihr dienenden Einrichtungen schließen können, man muß aber jedenfalls auf eine Zunahme der Betriebssicherheit schließen, wenn trot des steigenden Vertehrs die Jahl der Unfälle auf die Betriebseinheit abnimmt.

Und bas ift gludlicherweise bei unfern beutschen Gifenbahnen ber Fall

2166. 1.

Bahl ber Unfälle in Deutschland, bei ben Breug. Staats. Gijenbahnen, ben Defterr.-Ungarifchen- und allen Bereinsbahnen auf 1000 000 Zugfilometer aller Buge.

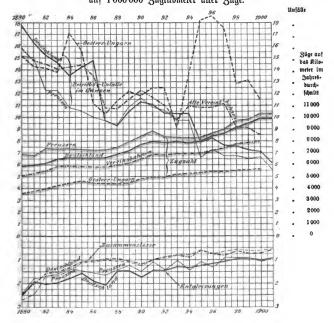

und, wenn auch in beschränkterem Maße, auch bei der Gesantheit der zum Berein deutscher Eisenbahnverwaltungen gehörenden Bahnen, wie aus Abbildung 1 zu ersehen ist, in der für die Zeit seit 1880, die auf je 1000000 der in allen Zügen geleisteten Zugkilometer kommenden Betriebsunfälle zeichnerisch dargestellt sind. In der Abbildung ist ferner die auf jedes Kilometer Bahn im Durchschnitt entsallende Zugzahl angegeben, und für die deutschen Sienbahnen und die preußischen Staatsbahnen sind weiter die Entgleisungen und Zusammenstöße noch besonders dargestellt, und zwar in doppeltem Maßstab und von der Nulllinie nach unten ausgetragen; eine steigende Linie stellt also eine Ubnahme dar.

Das Bilb zeigt nun, bag trot einer Bunahme ber Ruge in Breugen und Deutschland um rund 50 % und 68 % - bei ben andern Bahnen ift bie Bunahme nicht fo beträchtlich, aber boch recht bemertenswert -, bie Unfälle allmählich bis auf 2/5 und 1/3 herabgegangen find. Besonders erfreulich ift aber die Abnahme ber Entgleisungen und Bufammenftoge, von benen die letteren fich auf rund 1/4 bis 1/5 vermindert haben; benn die Entgleifungen entsteben, abgeschen von reinen Bufallen, aus Schaben am Gleis und an ben Betriebsmitteln, und die Bufammenftoge aus mangelhafter Betriebsführung, ihre Abnahme ift alfo ein ficherer Beweis für ben fegensreichen Erfolg ber im Intereffe ber Betriebsficherheit getroffenen Berbefferungen. Die Linienguge ber Unfallgablen zeigen allerdings einige recht ftarte Schwankungen, und zwar fallen bie einzelnen Sobenpuntte, g. B. befonbers bei ben preufischen Staatsbahnen, mit bem Beginne einer ftarteren Bertehrofteigerung gufammen. Die vorgemachten Bemertungen über ben Rusammenhang in ber Bunahme ber Unfallgefahr und bes Berfehrs geben bie Erflarung für biefe Ericbeinung. Gin unerwartet anichwellender Bertehr führt trot aller Berbefferungen auf betriebsficherheitlichem Bebiete zu einer porübergebenben Unschwellung ber Unfalle, und erft wenn fich ber gange Betrieb auf Die Berfehrofteigerung eingerichtet bat, fest Die Unfallabnahme wieber ein.

Es wäre nun gewiß von großem Interesse, auch einen Bergleich mit ben englischen und französischen Bahnen auzustellen, allein augenscheinlich werden dort die Unfälle nach ganz andern Grundsähen gezählt, als bei den Bahnen Deutschlands und der angrenzenden Länder. Denn während z. B. in der englischen Statistit die auf 1000000 Zugtilometer entsallende Unsfallzahl nur mit etwa ein Drittel der Höhe angegeben wird, wie in Deutschland, ist jenseits des Kanals, wie noch näher dargelegt werden wird, die Zahl der auf den Sijenbahnen verunglückten Reisenden ganz erheblich höher als auf den deutschen Sijenbahnen, und dieser Widerinden ganz erheblich höher als auf den deutschen Sijenbahnen, und dieser Widerspruch läßt sich nur dadurch erklären, daß vermutlich in England zahlteiche Unfälle im Güterzug- und Verschiedseinst, die in Deutschand gezählt werden, nicht zur Anschrebung kommen. Uedrigens zeigt sich auch in England eine bemerkenswerte Abnahme der Unfälle. Auf die genannte Sinheit bezogen, haben die gemeldeten Unfälle seit Beginn der achtziger Jahre bis zum Jahr 1901 zienlich stetig von rund 6 auf rund 2 abgenommen.

Anders bagegen in Frankreich, wo auf ben Hauptbahnen — chemins de fer d'interêt général — in bemfelben Zeitraum die Unfallzahl teine Abnahme, sondern nur Schwankungen von 5,83 — 1888 — bis zu 9,56 — 1899 — zeigt. Dabei ist noch darauf hingewiesen, daß die Zunahme der Zugzahl auf einen

#### Ябь. 2.

Berunglüdte Reisenbe auf 1000000 Zugtilometer in ben gur Personenbeforberung bienenben Zügen bei ben Gisenbahnen in Deutschland, Defterreich-Ungarn, Frankreich und Englanb.

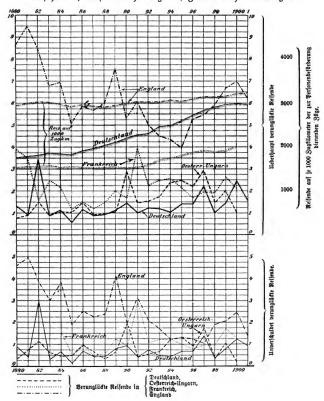

Kilometer Betriebslänge in England und Frankreich nicht so start war wie in Deutschland. Die Zunahme betrug nämlich in England von 1880 bis 1901 nur 34 % und in Frankreich von 1882 bis 1900 sogar nur 11 % gegen 68 % in Deutschland.

Man tann nun als Makitab für ben Grab ber Sicherheit auch bie Rabl ber perungludten Reisenben mablen, und ber Laie wird im allgemeinen leicht geneigt fein, bas zu tun. Gin foldes Berfahren hat aber zwei mefentliche Bebenten. Einmal bangt bie Bahl ber bei jebem einzelnen Unfalle etwa verunallidenben Reisenden in hohem Dage von Bufalligfeiten - wie bie Starte ber Ruabesetung, die Berteilung ber Reisenden im Ruge u. f. w. - ab, die mit ben betriebsficherheitlichen Ginrichtungen entweder in gar teinem oder nur in einem febr lofen Rusammenbang fteben. Und gum gweiten ift beim Bergleich ber Bahnen periciebener Lander wieder zu berudfichtigen, bag bei Refiftellung bes eignen Berichulbens verichiebene Grundfate befolgt werden tonnen, und felbitperftanblich tomen bie burch eignes Berichulben gu Schaben gefommenen Reisenden nicht als Magftab für die Beurteilung ber Betriebssicherheit benutt werben. Tropbem find in ben Abbilbungen 2 und 3 bie verungludten Reifenben, auf periciebene Betriebs- und Bertebreeinbeiten bezogen, und untericieben nach ben unverschuldet und überhaupt Berungludten, bargeftellt, wobei gur Beurteilung ber Bertehrszunahme, mit ber für ben einzelnen Reisenben naturgemäß auch bie Gefahr machit, auch bie burchichnittliche Befetung ber ber Berionenbeforberung bienenden Ruge mit Reisenden gur Darftellung gebracht ift (Abbilbung 2), und auch bie auf 1 Rilometer Betriebslänge entfallenbe Rahl ber beforberten Reifenben angegeben ift (Abbilbung 3). Abbilbung 2 zeigt bie auf 1000 000 Rugtilometer ber gur Berfonenbeforberung bienenben Ruge entfallenbe Rahl von verungludten Reisenden, und zwar oben die ber überhaubt Berungludten, unten bie ber unverschuldet Berungludten für die Gifenbahnen Deutschlands, Defterreich-Ungarns, Frankreichs und Englands. Die Darftellung läßt ertennen, bag bie bieraus abguleitende Sicherheit ber Reisenden in Deutschland größer ift als in ben in Bergleich gestellten Landern, und zwar ift ber Unterfchied gum Teil fehr betrachtlich. Das gleiche Ergebnis liefert Abbildung 3, wo die Bahl ber Berungludten, bezogen auf je 1000 000 ber beforberten Reifenden, oben und auf je 100 000 000 ber geleisteten Bersoneutilometer unten nachgewiesen ift. Bei ber oberen Darftellung tonnten mangels ber erforberlichen Unterlagen bie Gifenbahnen Defterreich-Ungarns, bei ber unteren bie Englands nicht berudfichtigt werben.

Die Tatsache, daß die Zahl der Berunglückten in England und Frankreich erheblich höher ist als in Deutschland, zeigt deutlich, wie berechtigt die oben gemachte Bemertung über den Vergleich der Unfallzahlen war, denn wenn die Zahl der Unfälle in den genannten fremden Tändern wirklich um das in der Statistit angegedene Waß geringer wäre als in Deutschland, müßten im Durchschuitt z. B. in England bei einem Unfall zehn- dis zwölfmal mehr Reiende verunglücken als in Deutschland. Dazu liegt aber keinerlei innerer Grund vor; die Zahl der auf einen Unfall tommenden Verunglücken fönnte höchstens nach



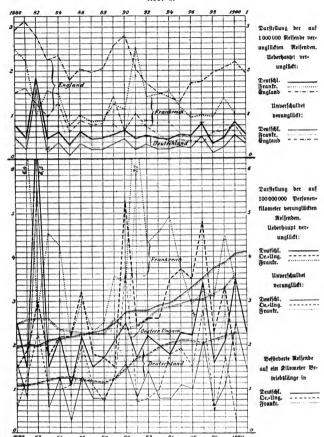

Maßgabe ber Zugbesetzung mit Reisenben in England höher sein als in Deutschland. Die Zugbesetzung ist aber in Deutschland am Anfang bes beobachteten Zeitraums immerhin schon etwas mehr wie halb so ftart gewesen als in England, und sie hat am Ende des Zeitraums lettere fast erreicht (Abbildung 2). 1) Und in Frantreich, wo gleichfalls auf einen Unfall erheblich mehr Berunglückte kamen als in Deutschland, wenn die Zahl der Unfälle nach gleichen Grundfähen ermittelt würde, ist die Zugbesehung mit Reisenden sogar erheblich geringer als in Deutschland.

Wenn man weiter berücksichtigt, daß sich der Personenverlehr in Deutschland während des beobachteten 21 jährigen Zeitraums ganz außerordentlich gehoben hat, während diese Zunahme in Frankreich und in England wesentlich geringer ist, so tann das Ergednis für Deutschland gewiß nicht als ein ungünstiges bezeichnet werden. Diese Zunahme betrug nämlich dei den Wessonen-Bögen, auf 1 Kilometer Betriebslänge berechnet, und bei der Beseichnen dieser Züge mit Keisenden: in Deutschland 68 % und 65 %, in Frankreich 25 % und 29 % und in England 46 % und 80%.

Die Darftellungen auf ben Abbildungen 2 und 3 zeigen weiter aber noch, baf bie Linienguge ber Berungludten bes ftetigen Berlaufs entbebren, vielmehr noch ftarteren Schwantungen unterliegen als die Linienguge ber Unfallszahlen. Befonders auffallend tritt bies im unteren Teile ber 216bilbung 3 in die Erscheinung. Es hat dies barin feinen Grund, daß glüdlicherweife die auf die Bertehrs- und Betriebseinheiten bezogenen Bahlen ber Berungludten jo niedrige find, daß unter Umftanden ichon ein Unfall mit befonders fcmeren Folgen genügt, um eine ftarte Unschwellung bes Linienzuges berbeiguführen. Go g. B. für bie beutschen Bahnen in ben Jahren 1882, 1897 und 1900, die in den Unfallzahlen, wie aus Abbildung 1 zu erseben ift, nicht ungunftig find, die Unfalle bei Sugftetten, Gerolftein und Offenbach. Diefe ftarten Schwantungen in ben Liniengugen zeigen aber auch, wie falich es ift, aus bem Ergebniffe eines Jahres ober einiger weniger Jahre Schluffe gieben ober gar Bergleiche mit ben Bahnen andrer Lander anftellen zu wollen. Ueberhaubt find Die Bahlen ber verungludten Reifenden für Die Beurteilung bes Grabes ber erreichten Betriebsficherheit weniger makgebend als bie Unfallzahlen felbit.

Man tann nun auch noch die Zahl der verunglückten Angestellten in Betracht ziehen, es soll das hier aber unterbleiben, da das dadurch gewonnene Bild nicht wesentlich von der Betrachtung der verunglückten Reisenden adweicht. Nur sind die Schwankungen nicht so start, der Berlauf der Linien hält sich etwa in der Mitte zwischen den Linienzügen der Unfälle und der der verunglückten Reisenden. Es ist das auch ohne weiteres erklärlich, wenn man berücksichtigt, daß die Angestellten auch bei den Güterzügen und den zugehörigen Rangierbetwegungen zu Schaden tommen tonnen.

Es durfte noch von Interesse sein, die erfreulicherweise festgestellte Abnahme ber Unfälle mit ben Berbesserungen in Bergleich zu stellen, die in betriebssicherheitlicher hinsicht getroffen worben find. hier tommen namentlich die Gin-

<sup>1)</sup> Beilaufig bemertt, hat bie Jugbefegung bei ben preußischen Staatsbahnen bie ber englischen Gijenbahnen feit 1898 berichritten.

richtungen in Betracht, Die auf ber Strede gur Sicherung bes Raumabstanbes ber Buge und auf ben Bahnhöfen gur Sicherung ber Rahrten burch bie Beichenftraften getroffen werben, b. b. bie Blod- und Stellwertsanlagen. Da in ber Urt ber ftatiftischen Unschreibungen bier feit bem Jahre 1898 nach anbern Grundfagen verfahren wird als fruber, muß auch ber Beitraum por und nach biefem Jahre getrennt behandelt werben. Run bat von 1886 bis 1897 bie Rahl ber Stellmertsanlagen bezogen auf je 100 Babnhofe und Salteftellen gugenommen bei ben preugifchen Staatsbahnen um 54 0/0, und bei ben beutichen Bahnen um 74%, und bie Bahl ber Blockwerte hat fich um 16% und 25% vermehrt. Allein in ben vier Jahren von 1898 bis 1901 haben bei benfelben Bahnen aber bie mit Stredenblodung ausgerüfteten Streden wieder um 30% und 34 % jugenommen, und bie Bebel ber Stellmerte zeigen eine Bunahme von 45% und 42%. Wenn die Bunahme bei ben preufifchen Staatsbahnen gegenüber ber auf allen beutschen Bahnen jum Teil gurudbleibt, fo findet bas barin feine Ertlarung, baf im Jahre 1886 auf je 100 Stationen bei ben erfteren Bahnen ichon 119 Stellwerte und 54 Blodwerte vorhanden waren gegenüber nur 74 und 39 auf allen beutschen Bahnen.

Jebenfalls zeigen diese Zahlen, daß unfre deutschen Eisenbahnverwaltungen mit allem Eifer dafür sorgen, die zur Wahrung der Betriebssicherheit notwendigen Unlagen und Einrichtungen unausgesetzt zu vermehren und zu verbessern. Und der Ersolg ist nicht ausgeblieden, unfre Eisenbahnen brauchen in hinsch auf die Betriebssicherheit den Bergleich mit irgend einem Eisenbahnerhe der Welt nicht zu schenen. Aber die Sicherheit hängt nicht nur von den betriebssicherheitlichen Einrichtungen ab, sondern in hohem Maße auch von der Tüchtigkeit und Zuverlässische Einrichtungen ab, sondern in hohem Maße auch von der Tüchtigkeit und Buverlässische der auslibenden Betriebsdeamten. Der tatsächlich erreichte Grad der Sicherheit legt daher auch rühmliches Zeugnis dafür ad, in wie hohem Maße unfre Eisenbahner sich ihrer schweren Pflichten bewußt sind, mit welchem Brade unschlieben, zu oft ausopfernder Hindsen bewußt sind, mit welchem Grade dienstwilliger, zu oft ausopfernder Hingsben fie ihres oft schweren Untes walten und ihre ganze Kraft einsehen zur Erreichung des gestecken Zieles.

Möge es allezeit so bleiben, möge durch die sorgfamfte Pflege aller Fortschritte auf dem Gebiete der Gisenbahntechnit und treuste Pflichterfüllung unfrer Betriebsbeamten unsern deutschen Gisenbahnen immerdar die führende Stelle erhalten bleiben.



# hat die Diplomatie fortschritte oder Rückschritte seit Vismarck gemacht?

Bon

#### Dt. v. Brandt.

Die Frage ist leichter zu stellen als zu beantworten, selbst wenn man sie nur auf bie beutiche Diplomatie beschränten wollte. Bu allen Beiten haben einzelne Berfonlichleiten auf die innere Entwidlung ihrer Geburtelander wie auf beren Beziehungen zu ben andern Nationen und bamit auf bie Geschicke und Geschichte bes Staatentompleres, ben man gemeinhin als bie Belt zu bezeichnen pflegt, einen maggebenden Ginflug ausgeübt. Wilhelm ber Schweigfame von Dranien, Richelieu, Drenftierna, Cromwell, Wilhelm III. von England, Friedrich ber Große, Die beiben Bitt und, last not least, Bismard, ohne manchen andern nennen zu wollen, waren folche Perfonlichteiten, aber feine von ihnen hat auf bem Felbe ber prattifchen Politit und Diplomatie folche Erfolge gu verzeichnen gehabt wie ber erfte Rangler bes neuen Deutschen Reichs, ber fein Wert als ber von feinem Bolte bestgehafte Mann begann und als ber voltstumlichfte endete. Bare Surft Bismard in feinem Amte geftorben, fo hatte fein Tob in ber politischen Belt eine ichwer auszufüllende Lude hinterlaffen, aber es war ein eignes, tief zu bebauerndes Schicffal, bag die Art, wie er aus feinem Amte ichieb, ihren Schatten auf feine Nachfolger werfen mußte, Die trot vielfacher, oft nicht genug anerkannter Berbienfte, ichwer unter ihrem Spigonentum zu leiben hatten. Bon ber biplomatischen Tätigkeit bes zweiten Ranglers bes Reichs, bes Grafen v. Caprivi, foll bier nicht bie Rebe fein, mohl aber foll bie Ehrenhaftigfeit bes Mannes gepriefen werben, ber ein ichweres, unverbientes Schidfal mit fcweigender Burbe trug und als bas Mufter eines im bochften Sinne pflichttreuen Staatsbieners ftarb, wie er als folder gelebt batte. Auch bem Surften v. Sobenlohe ift von ber Gegenwart wenig Dant geworben. Der alte Granbseigneur, bem bas suaviter in modo ber höftichen Diplomatie in Fleisch und Blut übergegangen war, ift feiner Aufgabe, die er oft felbst als "mäßigen" bezeichnete, viel baufiger gerecht geworben, als bie nach larmenben Erfolgen bürftenbe Mitwelt bies jugugefteben bereit war. Bo feine Rraft anfcheinend verfagte, lag bie Schuld an Berhaltniffen, benen gegenüber auch Größere oft machtlos gewesen waren. Bas ben jegigen Inhaber ber Stellung anbetrifft, für ben ber Schatten bes Altreichstanglers mehr ein Schilb als ein Schreckbilb zu fein icheint, jo ift beffen Geschicklichkeit in ber Behandlung biplomatifcher Fragen voll anzuerkennen, in ber Politit durfte auf ihn bas Bort anzuwenden fein, bas Solon zum Rrofus fprach, bag niemand por feinem Ende gludlich gu preisen fei. Sein Beg ift ein bornenvoller, und ob es ihm gelingen wird, wie

weiland Reptun bas empörte Weer, bas sein Opfer verlangt, mit einem gürnenben "Quos ego" au beruhigen, mag manchem zweifelhaft ericheinen.

Wenn fo ber Altreichstangler als ein nach wie por unerreichtes Borbild auf politischem wie auf biplomatischem Gebiet baftebt, tann gludlicherweise nicht in Abrebe gestellt merben, bag bas Ausmartige Amt bes Reichs, ben leberlieferungen feines früheren Chefs folgend, es verftanden bat, bas Schiff bes Staats ficher burch die feit 1890 oft recht bewegten Bellen ber außeren Bolitit au fteuern. Dabei barf nicht ju gering veranschlagt werben, bag ber Sturm ber öffentlichen Meinung mehr als einmal, fo mabrend bes fpanisch-ameritanischen Ronflitts und bes fubafritanifchen Rrieges, wie bei ben Borgangen in Samoa, bas Innehalten bes richtigen Rurfes wesentlich erschwerte. Bei manchen Fragen ber auswärtigen Bolitit, Die Fürft Bismard vergeblich zu lofen gefucht hatte, ift es feinen nachfolgern, befonders bem jungften bon ihnen, gelungen, fie gu einem befriedigenden Abichluß zu führen. Darin foll jelbstverftanblich teine Rritit bes Altreichstanglers liegen, ben niemand mehr bewundert und perehrt als ber Schreiber biefer Beilen, aber bie Gunft ber Berhaltniffe geftattete 1899 manches, was 1889 und vorher nicht möglich gewesen war. Man braucht nur an die Rarolinen- und die Samoa-Frage zu benten. Am 14. Juni 1889 murbe bie Samoa-Afte unterzeichnet, burch bie bie Unabhangigfeit ber Infeln formlich anertannt und ben brei Signatarmachten, Deutschland, England und ben Bereinigten Staaten, nur gewiffe gemeinschaftliche Rechte bei ber Dragnifation bes oberften Berichtshofes und ber Ernennung einzelner Beamten zugeftanden wurden, mabrend ber Bertrag, burch ben Upolu und Camaii an Deutschland abgetreten wurden, vom Rovember 1899 batiert. Und wenn Surft Bismard 1886 in betreff ber bamals versuchten Erwerbung ber Rarolinen einen Diferfolg gu verzeichnen hatte, fo erwarb Graf Bulow die Infeln 1898 bem Deutschen Reiche, 3ch weiß, daß beibe Transattionen, por allem bie lette, von verschiedenen Seiten icharf angegriffen worden find, aber bie Rrititer haben die Imponderabilien einzuschäten vergeffen, die auch in politischen Angelegenheiten eine große, oft die Hauptrolle fpielen. Ich felbst gehore nicht zu benen, die fur ben Erwerb ber Samoa-Infeln geschwarmt haben; ich hatte es im Gegenteil für richtiger gehalten, wenn man fie als Tauschobieft behandelt und für ihre Abtretung von England andre, wichtigere Rugeständniffe erlangt hatte, aber ich tann auf ber anbern Seite auch nicht vertennen, bag bie beutsche öffentliche Meinung ftart auf die Lofung hindrangte, Die ihr eine direftere Genugtuung gu gemahren ichien. Mit ben Rarolinen verhielt es fich umgefehrt, und es ift ihrer Erwerbung gegenüber von vielen Seiten auf die Rebe hingewiesen worben, die Fürft Bismard am 11. Januar 1887 im Reichstage gehalten und in der er bas Thema variiert hatte, bag bie Rarolinen eine Lumperei feien, um beren willen man teinen Rrieg mit Spanien habe herbeiführen burfen. Man vergaß babei wohl nur ju gern, bag Fürst Bismard foeben in biefer Frage einen Richterfolg gu verzeichnen gehabt hatte und man von teinem Staatsmann, auch nicht bem größten, erwarten barf, baß er bas Dbiett eines folchen bergrößern werbe, dann aber auch, daß die deutschen Ansprüche auf diese Inseln durch den Schiedsspruch Papst Leoß XIII. als nur denen Spaniens nachstehend bezeichnet worden waren. Unter diesen Umständen würde der Erwerd der Karolinen durch eine dritte Wacht, und an Bewerbern fehlte es bekanntlich nicht, wenn vielleicht auch vom Bolte nicht als eine nationale Riederlage empfunden, jedenfalls in diplomatischen und politischen Kreisen als eine solche verwertet worden sein. Dies verhindert und zugleich die letzte Gelegenheit benutzt zu haben, einen Stütpunkt in dem Wittelmeer der Zukunft, dem Stillen Ozean, zu erwerben, war wohl eines Geldopfers wert.

Benn Deutschlands Streben in ben letten gehn Jahren barauf gerichtet gewesen ift, eine Beltmacht zu werben und bie erworbene Stellung wurdig auszufüllen, fo begegnen wir in ben Bereinigten Staaten von Nordamerita benfelben, bort als Imperialismus bezeichneten Tenbengen, mabrend in England bas Beburfnis, bie einzelnen Teile bes großen Reichs enger aneinander zu ichliegen, Der energischste Bertreter bes Imperialismus in immer icharfer bervortritt. Amerita ift Brafibent Roofevelt, ber bes "greater Britain" ber englifche Rolonialminifter Chamberlain. Der Brafibent ber Bereinigten Staaten ift auch in Deutschland eine sympathische Berfonlichteit, magrend bem englischen Staatsmann bei uns vielfach taum bie Beachtung entgegengebracht wird, Die er als Realpolitifer und als ber bebeutenbfte englische Staatsmann ber Wegenwart unzweifelhaft verdient. Er hat als folder bereits feine Broben abgelegt, mahrend Brafibent Roofevelt vielleicht mehr burch bas wirtt, was man von ihm, untlar, erwartet, ale burch bas, mas er bereits geleiftet hat. Wer fich über bie Bebeutung ber von Mr. Chamberlain eingeschlagenen Bolitit flar werben will, moge fich baran erinnern, baf Cecil Rhobes und fürglich Carnegie England bas Brognoftiton geftellt haben, bag es über turg ober lang von bem großen Bruberreiche abforbiert werben werbe. Der Möglichfeit, bag ber Schwerpuntt ber angelfächfischen Belt von London nach Bafbington verlegt werbe, burch eine Ginigung bes britischen Reichs entgegenzuarbeiten, ift ein Gebante, ber mehr als Spott und feichte Berurteilung verdient, befonders ba auch Deutschland burch ein Ueberwiegen Ameritas vielleicht in wenig angenehme Mitleibenschaft gezogen werben tonnte.

Der beutschen Politik ist manchmal ber Borwurf bes "Nachlaufens" gemacht worden. Er durste jedoch kaum ein verdienter sein. Daß gute persönliche Beziehungen zwischen Staatsoberhäuptern und leitenden Staatsmännern, wenn sie sich auch als zur Ausgleichung prinzipieller Gegensätze unzureichend erweisen müssen, nicht wenig dazu beitragen können, Berstimmungen zu verhindern und vorhandene zu beseitigen, liegt auf der Hand iber dann verschiedener Ansicht ein, ganz entschiedener und zu versolgen, kann man verschiedener Ansicht ein, ganz entschiedener Einspruch muß aber gegen die unqualifizierbare Art und Weise erhoben werden, in der solche Fragen in letzter Zeit von einzelnen Organen der Presse in Wort und Wild behandelt worden sind. Die Roheit, die sich während des südafrikanischen Krieges in manchen Blättern breitmachtet, treibt

jest andre Bluten, Die ebensowenig geeignet fein burften, Deutschland bie Sympathien ober bie Achtung ber Gebilbeten andrer Nationen zu erwerben.

In Borftebenbem ift mehr als einmal ber Gefahren gebacht worben, bie bie öffentliche Meinung für ben Frieden gwifchen ben Boltern in ihrem Schofe trägt. Fürst Bismard machte, nachdem er einmal die Reit ber Unpopulgrität überwunden hatte, feit 1866 die öffentliche Meinung in Deutschland, und er war nach feinem Sturg vielleicht noch mehr beren Bertreter als porber. Dieje Bopularitat war für feine Nachfolger im Amt eine ftete Bebrohung und ein bauernbes hindernis, und biefer oppositionellen Saltung ber "Stimme bes Bolls" ift es unzweifelhaft zuzuschreiben, wenn ber Regierung, wie fich bas bei mehr als einer Gelegenheit und gang befonbers mabrend bes fübafritanischen Rrieges gezeigt bat, bie Bugel ber öffentlichen Meinung vollständig aus ben Sanden glitten. Aber nicht allein in Deutschland ift bies ber Fall. Babrend bes Ronflitts mit Benezuela bat die englische öffentliche Meinung nicht aufgebort, gegen bas Bufammengeben mit Deutschland Sturm gu laufen, und bie Abfage ber englischen Regierung an bas beutiche Brojett ber Bagbabbahn ift folieflich boch auch nur gleichen Ginfluffen jugufchreiben gewesen. Wir burfen uns leiber auch teinen Mufionen barüber bingeben, bag, wenn in ben Bereinigten Staaten Brafibent Roofevelt aufrichtig und energisch bemüht ift, ein gutes Berhaltnis mit Deutschland herzustellen und zu unterhalten und bie Begiehungen gwifchen Deutschland und Rugland, soweit die Regierungen in Betracht tommen, nichts gu munichen übrig laffen, in beiben Lanbern bie Stimmung bes weitaus gröften Teils ber Bevölkerung eine nichts weniger als beutichenfreundliche ift. In Ruffland läßt fich bies mit Sicherheit auf bie Rolle gurudführen, bie ber Deutsche bei ber ethischen, politischen und industriellen Erziehung und Entwicklung bes Landes gespielt hat; es find eben nur besonbers aut veranlagte Schuler. bie ihren Lehrern ein bantbares Unbenten zu bewahren pflegen; außerbem mag ein Teil ber Lebrer auch nicht gerabe bazu angetan gewesen fein, berartige Gefühle zu erweden. In Amerita icheinen abnliche Urfachen porguliegen und ber haß gegen bie "damned dutchmen" jum Teil wenigstens auf bie Tatfache zurudzuführen fein, bag in vielen ber großen industriellen und andern Unternehmungen bie technische Leitung in ber hand von Deutschen, eingewanderten ober im Lande geborenen, liegt. Dag induftrielle und tommerzielle Ronturreng und die barin vielfach betätigte Ueberlegenheit ber Deutschen viel, vielleicht bas meifte mit bem Deutschenhaß ber Englander zu tun bat, braucht taum ermahnt zu werben. Alle biefe Erscheinungen bestätigen aber ein Wort, bas ber Bergog von Broglie bei ber von ihm bei Gelegenheit ber por einigen Jahren eröffneten "Société d'histoire diplomatique" gesprochen hat: "Tout est bien changé et le present qui passe sous nos yeux ressemble peu au passé que nous étudions. Pourtant ce qui change le moins ce sont les intérêts et les passions que ces interets font nattre." Diefe Intereffen und Leibenfchaften, bie zu allen Reiten bestanden haben und in immer wechselnden Formen auf ber Buhne bes Lebens wiebertebren, baben beute, wo bie Bolitit aus ber Stille ber Kabinette in ben Lärm ber Märkte gezogen worden ift, eine ganz andre Bedeutung als früher, und sie zu erkennen, zu würdigen und zu benutzen muß die Hauptaufgabe der modernen Diplomatie sein. Ob die deutsche sich dieser Aufgabe und ihrer Wichtigkeit immer ganz bewuft ift, kann manchmal zweiselhaft verscheinen; zu wünschen aber ist, daß sie ihr ihre volle Ausmerksamteit zu teil werden lasse, dem von ihrer Behandlung dieser Frage dürste im wesenklichen das Urteil abhängen, das die Nachwelt über sie zu fällen haben wird.



# Perichte aus allen Wissenschaften.

### Bibliographie.

#### Die "internationale Bibliographie".

🕰 muß eine icone Beit gewesen fein, ale ber Raturforicher gleich bem alten Bhilosoben iprechen tonnte: "Omnia mea mecum porto"; als bie Ergebniffe ber Biffenichaft in wenigen Buchern niebergelegt waren und ber einzelne Gelehrte weite Biffensgebiete ju übericauen und mit bem Gebachtnis ju umfaffen vermochte. Sat man es boch noch 1544 bei Gründung der Univernität Königsberg für ausreichend gehalten, für die "oberen Fafultäten". nämlich Theologie, Jurisprubeng und Medigin, je einen Brofeffor anguftellen. Und abnliche Beite bes von einem Einzelnen beberrichten Gebietes lakt bie Geschichte bes Orbensgeiftlichen Rafbar Schott (geboren 1608 in Ronigshofen bei Burgburg) ertennen, ber als Brofeffor ber Theologie und ber Mathematit in Balermo wirfte und als Brofeffor ber Mathematit und Bhbfit 1666 in Burgburg ftarb. Dit bem Umfang ber feither gewonnenen Ertenntnis wuchs naturlich auch bie Schwierigfeit bes lleberichauens frember Arbeitsergebniffe. Inbem einerseits burch beständig gunchmende Spegialifierung ber Biffenichaft und Berausbilbung immer neuer Sonbergebiete bie Bewältigung ber borbanbenen geistigen Befigtumer fur ben Einzelnen eingeschränft und erleichtert murbe, ftrebte man anbrerfeits nach abgefürzter Rufammenftellung bes Sauptinhaltes ber Literatur. Die miffenicaftlichen Beitichriften pflegen ibre Leier mit ben wichtigften Ericeinungen ber bebanbelten Gebiete befannt gu machen. und besondere Jahresberichte ber einzelnen Biffenschaften forgen für regelmäßige Sammlung und Beröffentlichung bon Ueberfichten über bie Fachliteratur. hierbei haben fich aber zwei Uebelftanbe berausgestellt. Die miffenschaftlichen Jahresberichte ericheinen in ben meiften Rulturlandern, teilweife fogar im gleichen Lanbe und für gleiche Facher in mehrfacher Berstellung, und hiermit sowie mit ber augerbem von ben Beitschriften vielfach gelieferten Berichterflattung ift eine bebauerliche Berichwendung wiffenichaftlicher Arbeitstraft verbunben, weil nabezu bas Bleiche an vielen Stellen geliefert wird, mabrend eine einzige Bearbeitung genügte. Und bennoch bürfte eine gang vollstänbige Zusammenstellung aller für ein Fach in Betracht tommenber Bublitationen nirgenbe gelungen fein, weil es zweitens trop reblicher Dube ber Beteiligten nicht möglich ift, außer ben eigentlichen Fachichriften alle bie Beitschriften ju erlangen und ju burchforiden, in benen gelegentliche Mitteilungen aus bem bearbeiteten Conbergebiete enthalten finb.

Erwägungen biefer Art waren es, die junächt in England ju bem Klan führten, ben feitens ber "Rohal Societhe" herausgegebenen Catalogue of scientific papers jachlig und räumlich ju erweitern: Bährend darin bisher nur die Titel der in periodischen Schriften enthaltenen Arbeiten nach alphabetifder Anordnung ber Berfaffernamen gegeben murben, follte ein neues Unternehmen bie gefamte naturmiffenfcaftliche Literatur berudfichtigen, neben bem Autorenverzeichnis auch eine fachlich angeordnete Bufammenftellung bieten und burch gemeinfame Arbeit aller Rulturvoller hergestellt merben. Gine in foldem Sinne ergangene Rundfrage ber "Rogal Society" (Fruhjahr 1894) fand gahlreiche Buftimmung, und fo lub biefe Rorpericaft für Juli 1896 bie Bertreter ber verichiebenen Staaten nach London ju einer erften Ronfereng, auf ber außer England und feinen Rolonien noch 15 berichiebene Lanber vertreten maren, Deutschland burch bie Berren Dud, Dgiapto, Dobius, Comalbe, van t'hoff. Beitere Befprechungen in ben Jahren 1898 und 1899 bereiteten bas Unternehmen por, bas auf ber am 12. und 13. Juni 1900 in London tagenben Ronfereng endgultige Gestalt gewann. Bon beuticher Seite nahmen biesmal teil bie herren &. Rlein (Göttingen), Miltau und Schwalbe (Berlin). Es murbe beftimmt, bag in allen beteiligten Ländern "Regionalbureaux" gegrandet werden follten, die die innerhalb ber Lanbesgrenzen erscheinenbe naturwissenschaftliche Literatur sorgfältig zu verfolgen und bie Titel aller in bie unten genannten Gebiete geborenben Arbeiten auszugieben haben. Dies Material wird, nach Berfaffern und augerbem nach Sachern und Unterabteilungen geordnet, an das Londoner Zentralbureau geliefert und bort zu gemeinsamer Bearbeitung bereinigt. Alliährlich erscheint mindestens ein Band für jede der 17 Disziplinen, nämlich Wathematik. Mechanit, Bhpfit, Chemie, Aftronomie, Meteorologie, Mineralogie (famt Betrographie und Arpftallographie), Geologie, phufitalifde und mathematifde Geographie, Balaontologie, allgemeine Biologie, Botanit, Boologie, Angtomie bes Menichen, philiche Anthropologie, Physiologie (nebft Pharmatologie, experimenteller Bathologie und experimenteller Bincho. logie), Balteriologie. Eine 18. Abteilung: Allgemeine Raturwiffenschaft, war in Aussicht genommen, murbe aber einstweilen nicht eingerichtet. Die angewandten Biffenichaften (Technik, Medizin) wurden von der Aufnahme ausgeschlossen, soweit nicht einzelne Arbeiten wiffenicaftliche Bebeutung haben. Beber Band enthalt in zwei Teilen bie Titel ber famtlichen Arbeiten, bie in ber betreffenben Disziplin und im Berichtejahre erichienen find, einmal alphabetifch nach ben Ramen ber Berfaffer geordnet, und zweitens nach bem Inhalt unter Benutung einer fur alle Disziplinen vereinbarten, forgfältig burchgearbeiteten Ginteilung. Bielfach erweift es fich hierbei als notwendig, einzelne Arbeiten in verschiedenen Abteilungen ju nennen, für die fie inhaltlich in Betracht tonimt. Die offizielle Sprache biefes "International Catalogue of scientific Litterature" ift für lleberfdriften u. bergl. englifd. Die in englifder, beutider, frangofifder, italienifder ober lateinischer Sprache abgefaßten Titel werben unveranbert wiebergegeben, alle anbern im Autorentatalog außerbem mit Ueberfetung in eine ber borgenannten Sprachen, im Gad. tatalog nur überfest. Die Oberleitung biefes Unternehmens rubt bei einer "internationalen Konbention", Die 1905, 1910 und bann alle gehn Jahre in London gusammentreten foll, bestehend aus Delegierten aller an ber Arbeit teilnehmenben Staaten, wobei fein Staat mehr als brei Bertreter entfenden foll. Die bauernde Aufficht über bie laufende Arbeit, die Finangen u. f. w. führt bas "International Council", bestehend aus je einem Bertreter ber beteiligten Staaten, bas in ber Regel alle brei Jahre in London jufammentommen foll, notigenfalls aber von feinem Borfigenben auch haufiger einberufen werben tann. Enblich murbe noch eine Executive Committee eingerichtet, bestehend aus vier Ditgliebern ber "Rohal Society" und je einem Bertreter ber vier Sauptsubstribenten (Frantreid, Deutsch. land, Italien, Bereinigte Staaten) mit ber Aufgabe, in etwa monatlichen Sipungen bauernb ben Bang ber Arbeiten und ben Stand ber Finangen gu tontrollieren. Den Mittelpuntt bes gangen Unternehmens bilbet bas von berrn b. Forfter Morlen geleitete Lonboner Bentralbureau.

In ben einzelnen Ländern find bisher 30 Regionalbureaux errichtet worben, namlich in Desterreich, Belgien, Danemart, Aegypten, Frantreich, England, Deutschland, Griechenland, Hogarn, Italien, Indien und Ceplon, Japan, Kanada, Kaptolonie, Megito

Reu-Sub-Bales, Portugal, Norwegen, österreichisches und russisches Bolen, Queensland, Ruhland, Südaustralien, Schweben, Schweiz, Bereintzte Staaten, Vittoria, Westaustralien, Reu-Seeland, Finnland. Einen interessanten Bergleich gewähren die Zahlen der in den einzelnen Ländern berückstätigten zeitschreit nud sonstigen periodischen Beröffentlichungen, über die solgende Angaben gemacht werden: Deutschland 1255, Frankreich 853, Bereinigte Staaten 502, England 435, Aussand 395, Jalien 197, Belgien 170, Desterreichisch- und Russische 60, Schweden 59, Holand 555, Kanada 41, Japan 31, Norwegen 28, Indien und Eeplon 27, Dänemart 20, Bortugal 19, Griechenland 11, Sadausstralien 6, Kaptolonie 5.

Bum Schluß feien einige Angaben über bas beutide, jum Bermaltungsbereich bes Raiferlichen Reichsamtes bes Innern gehörige Regionalbureau bingugefügt. Diefes befinbet fich in Berlin und wird von herrn Oberbibliothetar Dr. Uhlworm geleitet, bem als wiffenichaftliche Beamte bie Berren Bibliothelar Dr. Brobmann, Brivatbogent Dr. Bram, Dr. Doller und Dr. Taus, fowie brei Damen fur Schreibarbeit, Expedition und Rebattionshilfe gur Geite fteben. Alle feit bem 1. Januar 1901 in Deutschland erichienenen Drudfachen, in benen irgend eine Mitteilung naturwiffenschaftlichen Inhalts bermutet werben tann, werben einer genauen Durchficht unterzogen, bie in Betracht tommenben Titel ausgeschrieben und mit Ungabe berjenigen Abteilungen bes Ratalogs, gu benen fie geboren, verfeben. Bergleicht man biefe Arbeit mit jener ber einzelnen Jahresberichte, wie fie namentlich feitens mehrerer beutichen wissenschaftlichen Bereine für ihre Conbergebiete geliefert wirb, fo muß bie Möglichteit einer großeren Bollftanbigfeit gu Gunften bes internationalen Rataloge gugegeben werben. Bablreiche, wenig verbreitete Befellichaftsichriften und Beröffentlichungen bestimmter Forfdungerichtung enthalten gelegentlich Arbeiten aus Gebieten, bie bon ihnen nur ausnahmsweife berudfichtigt und beshalb an biefer Stelle nicht gesucht werben. Gerabe folde Dinge werben für bie internationale Bibliographie ficher benutt, weil bier bie Bublitationen nicht nach einzelnen Sonberfachern, fonbern nach Erzeugniffen aller naturmiffenicaften burchfucht werben. Freilich ift es nicht möglich, innerhalb ber gegebenen Grengen auch auf ben Inhalt ber Arbeiten einzugeben, wie bies feitens ber Sahresberichte ju gefcheben pflegt; aber bafür bietet bie internationale Bibliographie eben eine sonst nicht erreichte Bollständigkeit und liefert durch die sachliche Anordnung bes Materials immerbin einen gemiffen beideibenen Erfat auch fur bie Inbaltsangabe. Um biefer Aufgabe gerecht zu werben, gibt man grundfäplich bie Titel nicht früher an, als bis bie betreffenbe Schrift wirlich bem Bureau vorgelegen hat. Wie notwenbig folde Borficht ift, lebrt ein fleines Erlebnis bes beutiden Regionalbureaus. Dan fant in einer bibliographischen Lifte ein Berlchen mit bem Titel "Phofotis" angefündigt und glaubte es fur bie Abteilung "Botanit" notieren gu follen. Als es aber einging, zeigte fich, bag bies "Bergikmeinnicht" Iprifche Gebichte enthielt!

Sehr wohlwollend erweist sich dem Unternehmen der deutsche Buchhandel mit wenigen Musnahmen, die man alsbald auch noch zu gewinnen hosst. Beinahe vollständig gefen dem Bureau die Reuheiten des Büchermarttes zu. nötigensalls auf Ersuchen entsprechend der sehr genau gesührten Kontrolle aller duchhändlerischen Antündigungen. Sämtliche einlausenden Drudsachen werden nach geschehenen Gebrauch zurückgesendet, wobei für hin und Rudweg Portofreiheit besieht. Die von dem deutschen Agsonalbureau zusammensestellten Titel erscheinen als "Bibliographie der deutschen naturwissenschaftlichen Literatur" im Bertage von Gustav zischen Sichen in Jena in wöchentlichen Heten. Seit im September 1901 die Arbeit begann, also in ungefähr fünf Viertelighren, hat man die Titel von etwa 23 000 verschiedenen deutschen Arbeiten abgedruckt und 79 000 Autorennamen und Buchtiel nach London geliefert. In London sind bisher neun sertige Bände (Mathematik, Rechanik, Khyfit I und II, Chemie I, Nitronomie, Weterorologie, Mineralogie, Geologie, Geographie, Botamit I, Hybystologie I, Batteriologie) erschienen.

Der Etat bes beutschen Regionalbureaus betrug für 1902: 27000 Mart. Leiber sind bie Breife ber Katalogbande recht hoch bemeffen. Für bas erste Jahr hat man in

London die Ausgabe von 21 (4 Doppel)-Banben in Aussicht genommen, deren Preife, wischen 10 und 37 Schilling liegen, zusammen 360 Schilling betragen. Die vorermähnte deutsche Bibliographie erscheint in drei einzeln täuslichen Abteilungen, die die exatten, die beschreibenden Raturwissenschaften und die medizinischen Fächer enthalten und jährlich für 9, 7, 9 Mart, zusammen für 20 Mart geliefert werden. Eine baldige Ermäßigung dieser Breise erscheint überaus wünsichenswert, damit die Bibliographie recht weite Berbreitung und reichfaltige Benutung sinde. Das würde zugleich auch ein wohlverbienter Lohn sur eichgen Gelehrten sein, die in redlicher und müßevoller Arbeit das Wert vollenden und, auf eignen siterarischen Kuhm verzichtend, selbstlos der Natursprichung dienen.

Brof. Dr. R. Bornftein, Berlin.



#### Medizin.

#### Erfahrungen mit ber Aufhebung bes Rurpfufdereiverbotes.

Ein Menschenalter ist dahingegangen, seit trop des Biderspruches des Medizinalfollegiums und der Regierung die Aufhebung des Befähigungsnachweises für Ausübung der Heiltunde zum Geles wurde (1869). Eine Approbation ist seitdem nur mehr für den nöter, der sich den Titel Arzi beilegen will; die Tätigkeit eines solchen darf jeder ausüben.

Bis dahin wurde nach dem Strafgefesbuch mit Geld- oder Gefängnisstrafe (bis zu drei Wonnten) belegt, wer ohne vorschriftsmäßige Approbation ärzliche Tätigkeit ausübte. Daruch wurde zwar nicht die Aurpfuscherei aus der Welt geschafft, so wenig Diebstahl durch Gefete abgeschafft wird, aber sie war wenigstens in das richtige woralische Lich geruckt.

Rur mit Ropffchitteln fann man die Grunde lesen, die damals für biefe Aufhebung im Feld geschit wurden. Der Staat habe fein Recht, für die Gesundheit des Röchers feiner Bürger zu sorgen; das Berbot der Auphuscherie sei meiers Bolles unwürdig, denn es besitze Einsicht und Bildung genug, um Arzt und Pfuscher zu unterscheiden; wenn diese erst in voller Oessentigkeit ihr Treiben üben tonnten, würde alsoalb ihre Zahl abnehmen, da ber Glorienschein des Martyrertums wegsiele; Berbote halfen nichts, besser Schutz für die öffentliche Gesundheit werde durch Bestrafung der etwa angerichten Schaben erzielt.

So ibeal und liberal biefe Gründe fic ausnehmen, ebenfo trügerisch erwiefen fie fich, und die vom Minister Delbrud dagegen gemachten Bedenten haben fich in vollstem Maße erfallt.

Richt nur feine Ginidrantung bes Bfufdertume ift eingetreten, nein, ein unerhörtes Bachstum fowohl mas Bahl, Art und namentlich Frechheit bee Betriebes anbelangt. Das Boll weiß nicht nur nicht ben Urgt bem Bfufcher gegenüber gu murbigen, es bat fich fogar teilmeife burch die icamloje Gelbftuberhebung und Die fpflematifch betriebene Mergtebege in feinem Bertrauen gu ben Mergten ericuttern laffen und ftellt ben Bfuicher über ben Argt. Gibt es boch Brogeffe, in benen fich "Raturbeilfundige" es energisch verbaten, mit jenen "Biftmifdern, Morbbuben und Schulgelehrten" auf eine Stufe gestellt gu merben, eine Frechbeit, Die ben gewünschten Ginbrud auf Die Menge nicht verfehlt bat. Ber Rrante behandelt, ber ift eben in ben Mugen bes Bublitume ein "Dottor", und mabrent bie Scheingelehrten fich besondern Bufpruches bon feiten ber nieberen Rlaffen erfreuen, find bie Sotuspolus treibenben Magnetopathen und anbre Myftiter bei ben oberen Rlaffen befonbers beliebt, wie bas Gintreten einer Reihe bochabeliger Ramen für einen bor Eintritt in feine Beittunft und fpater megen Schwinbeleien bestraften Magnetifeur in Berlin beweifen mag. Dag fich Individuen der unfauberften Art mit Borliebe als Beilfunftler auftun, ift eine immer wieber gemachte Erfahrung. Bedarf es biergu boch außer einer geborigen Dofis Brechbeit und Gemiffenlofigfeit weiterer Borbilbung und Dittel nicht, mabrend anbrerfeits

ber Ertrag ein vorzüglicher ist — Pfuscher mit Einkommen bis in die 20 000, 30 000, 100 000, selbst 200 000 Mart und mehr pro Jahr gibt es genügend — und die Gefahr, mit dem Gefet in Konstitt zu geraten, minut ist, da der Nachweis direkter Schäbigung sehr schwerzelligt, andrerseits die Unwissenheit, der Glaube an sich selbst und die Berufung auf andre Kurbfuscher als mildernde Umitände für den Pfuscher auerkannt werden.

Einige Zahlen mögen über Vorteben, Bildungsgrad, Charafter und Gefährlichkeit ber Kjuider ein Bild geben. Schon unmittelbar nach Aufgedung des Aurpfuichereiverbotes wurden Klagen über das lieberhandnehmen und die erhöhte Frechheit ber Kurpfuichereiverbotes wurden Klagen, die von Jahr zu Jahr sich steigerten, entsprechend ber immer rapider wachsenden, Ragen, die von Jahr zu Jahr sich steigerten, entsprechend ber immer rapider wachsenden Jahl. Im Jahre 1898 3059, im Jahre 1891 3303 Kurpfuscher! Las sind natürlich Minimalzahlen. Das Berhältnis zwischen Kpischer und Verzien ist etwa 30:100. In Sachsen 1903 55:100, ja in sech Bezisten gab es mehr Pfuscher als Aerzie. Weitaus der größte Teil der Pfuscher hat noch nicht einmal eine einigermaßen austrechende Allgemeinbildung. Bei mindestens 130% beschändt tind diese auf Vollsschule oder niedereren Bildung. Ber "berühmte Kuturazi und Heilehrer" Bild kann weder orthographsisch noch sittlistich schreiben katurazi und Seilehrer" Bild kann weder orthographsisch noch sittlistich schreiben; dafür aber treibt er sein bildendes Geschände Austracht und Seilehrer" Bild kann weder orthographsisch noch sittlistich schreiben; dafür aber treibt er sein bildendes Geschunde und ehrlosendes "Heilden hat allein ihn circa zehn Millionen getragen — in scham- und ehrloser weite, wie ihm geräcklich achgewiesen wurde.

Damit sind wir auf die Charaltereigenschaften der Pfuscher getommen. Es läßt ja ichon ein gehöriges Maß von Gewissenlosigkeit vermuten, wenn jemand einem so derantwortungsvollen Berus ohne die nötigen Vorlenntnisse betreidt. Die Tatsachen bestätigen diese Vermutung. In Berlin waren 29%, in Hamburg 15%, (21½% mit Zuchthaus) von den männlichen, 15% bezw. 3% von den weiblichen Kurpfuschern dorbestraft. Betrug, Sittlicksetebrechen, Diebstahl, Meineid, Unterschlagung, Desertion, Schwängerung junger Mädden oder Geistestranter, untautere Geschäftsbrachtien u. a., das sind die Aumpfuscher gab es doch einen begnadigten Mörder (Pohl in Görlis), der als Aurpfuscher reges Geschäfts betrieb, und eine Heilaftslerin Schw machte Keltame mit den Worten: Zurüc auß Kodurgs Gesängnis, wo ich Muße gesunden, über die siehere Leilung der Schwindsucht und Raachtis nachzudenten, übe ich wieder weine Vraris auß!

Dag folde Rreaturen bie Rranten, bie in ihrer gutgläubigen Soffnungefucht fich ihnen andertrauen, betrugen, ausbeuten und gefunbheitlich ichabigen merben, ift taum anders gu erwarten. Babllofe, jeben Tag fich erneuernbe Erfahrungen zeigen andrerfeits, bag bie blobeften Unpreifungen Glauben finben. Dan befebe fich ben biesbezüglichen Inferatenteil iraend einer Zeitung, eines Bisblattes, eines Bollstalenbers ic. Irgend ein Rraut (Beibemanns ruffifder Anoterid!) ober Stoff (Glandulen, Novogon, Lohinhalationen zc.) wirb auspofaunt als unfehlbares Mittel gegen Lungenichwindiucht; es finbet enormen Abfas. Unter bem Titel: "Bie ich mein jahrelanges Lungen-, ober Rrebe-, ober Buder-, ober Befchlechtsleiben los murbe," ichreibt irgend einer eine "Gratis". Broidure, in ber er bann ein wertlofes, wenn nicht gefährliches Mittel um unerhorten Breis empfiehlt, jum Beifpiel Damp in Berlin einen bas berggift Spartium enthaltenben Tee als "absolut harmlos und ficher wirfend gegen Schwindfucht", eine Barifer Firma "Olivers munberbare Bistuits gegen alle Beichlechtsleiben", bie burch ihren Quedfilbergehalt fehr gefährlich find. Es nennt fich einer Spezialift für unheilbare Leiben, ein andrer garantiert bleibenbe und rafche Beilung, auswarts brieflich, ein britter hat ein Pflafter, bas Rrebeichaben, Anochenfrag, Magenleiben, Bicht zc. zc., "anerfannt allein ficher" megbringt, ein vierter gibt an, aus abgefchnittenen Sagren, getragenen hofen ober beren Anöpfen, aus bem Unblid bes Salfes ober ber Mugen alle Rrantbeiten gu ertennen und verdient fich fo ein Rittergut, ein fünfter beilt Buderfrantheit "ohne Diat" in fürzester Beit mittele Bitrouentur, Djoeat, Antimellin ober Antineon, ober Schwinbfucht mit Sanjana ober Entbatterin 2c. 2c. Sie alle finben Bulauf und machen gute Gelchäfte. Das Bublilum tommt allmählich babinter, bag es geprellt ift, es menbet fich auch einmal ber eine ober anbre an

ärztliche Beamte oder Bezirksvereine oder den Staatsanwalt, um dann die Antwort zu erhalten, daß ihnen nachträglich nicht zu helfen ift. Um vorzweugen, erlassen Behörden Brarnungen gegen solche offentundige Schwindeleien; der Erfolg ist gleich Rull; die Pfuscher sind eben als Geschäftsteute teine Pfuscher und wissen, daß fortgesetze Keltame ihnen mehr bilft, als eine Barnung schadet. Einige den Batienten bei momentanen Besserungen oder an Zahlungsstatt abverlangte, wenn nicht einsach gefällsche Dankesschreiben namentlich weigen alle Barnungen auf. Bestratungen wegen unlauteren Betibewerbes werden zu den Geschäftstosten gerechnet, und in einer nicht sahdenen Beise die Keltame fortgesett (3. B. für den absolute wirtungstosen "Sauerstosszuführungsapparat" Oxydonor Victory (Breis 210 Wart!) oder die angeblichen Magnessum-Superoxyde" der Sauerstosssenzugsgesellsschafter, die Andischwes-Okrobritien 1c.).

Stiften benn aber biefe Treibereien wirllich Schaben? Diefer Frage begegnet man oft, weil man fich in unferm wohlgeordneten Deutschland gar nicht vorstellen tann, bag wirllich bebentliche Berhaltniffe nicht gelehlich getroffen wurden?

Run in ben letten Jahren find über 200 Gefundheitsichabigungen und 58 fahrtaffige Totungen im Deutschen Reich, außer Sachsen und Breugen, nachgewiesen worben. In Breugen erfolgten bon 1890 bis 1897 megen fahrlaffiger Rorperverlegung und Totung in 177 Fallen Berurteilungen ju insgefamt circa 64 Jahren Gefangnis und 8000 Mart Belbftrafen. Gine Enquete in Bommern ergab 60, in Breslau 98, in bem fleinen Begirt Oppeln 15 folder Salle! Ber möchte folden Rablen gegenüber noch an ber Befährlichfeit ber Rurpfuicherei zweifeln? Und boch geben fie ein nur febr unbolltommenes Bilb; benn ber Radweis, bag bie Schabigung nur burch bie Behandlung erfolgte, ift febr fdmer au erbringen; geringergrabige, bie ein berlangertes Siechtum, eine Berichleppung ber Rrantheit bis ju einem nicht mehr reparablen Buftanb, eine erhöhte Befahr bringen, find nicht in Rablen ju faffen. Chenfowenig bie feelifche Qual, in Die Rrante burch bas fo beliebte Unbichten nicht borhandener ober fcmererer Rrantheiten berfett merben, bie Schaben, bie bas Richterfennen, bie Uebertragung und bas Berfaumen bon borbeugenben Dagregeln bei anstedenben Rrantheiten, Die Ausstellung falicher ober gefälfchter 3mpf- und Totenicheine, die Aufhepung gegen die Medizinalgesete (Melde-Impfpflicht), die Brreleitung bes Bublitums burch afterwiffenichaftliche Beillehren (Raturbeilmethobe, Magnetismus, Gebetheilung ic.), Bucher, Bortrage ic. bebingen, bie enormen Gefahren auf bem Gebiete ber Beichlechtstrantheiten, bie gang befonbers ein Tummelplag und Beutefeld gewinnsuchtiger Rurpfuscher find, Die Erhöhung ber Unfittlichkeit (Unpreifung bon antitonzeptionellen Mitteln, Rindsabtreibung, Frauenuntersuchung burch Manner. Mannerbehandlung durch Frauen, anstoßerregende Borträge über geschlechtliche Dinge) u. a. m.

Begenüber all bem treten bie materiellen Goaben an Bebeutung fur bie Allgemeinheit jurud, obgleich ein allgemeines Intereffe an folder Gelbberfdwendung, wie für die Buder eines Bilg (gebn Millionen), Blaten (brei Millionen) ic., und namentlich ein ibeelles an ber Sintanhaltung bes Betruges, ber Beutelichneiberei und bes entnervenden Unblide folch ruchlofen und mubelofen Gewinnes nicht gu leugnen ift. Berführt biefer boch Mergte, bie gleichen Bege ber ichamlofen Retlame ju geben, und ihre miffenschaftlichen Bringipien aufaugeben, getreu bem Ausspruch eines Raturarates R .- S .: wir muffen jest bie Raturbeilbewegung ausnupen, in gehn Jahren geht uns niemand mehr auf ben Leim! Ber will es ba Inbivibuen ber geichilberten Sorte verbenten, wenn fie Rrante in ber unverfrorenften und widerlichften Beife ausbeuten? Benn einer einem armen Dienftmadden fur Rontgenitrahlenbehandlung ihrer beginnenden Schwindsucht pro Sigung 80 Mart abnimmt, ein andrer einer Bitme pro Befuch 20 Dart und, als fie folieglich nicht mehr gablen tann, es ablebnt, weiter noch ju tommen, ihr aber empfiehlt, ihm ein Bebeibuchlein abgulaufen, in bem fie Troft finden tonne; wenn zwei Bfufder einer Frau veriprechen, fie bor ber Amputation bes Beines gu retten, und ibr fur Buffe, Bidel und Sonnenbaber 10 000 Mart abnehmen, obgleich ihre Behandlung bie Amputation erft recht notig machte; wenn ein Tischer armen Epileptischen seine mit großer Rellame angepriesenen Sädchen mit "groischem Pflanzenpulber", in Birllicheit Kohlpulber, um 15 Mart das Stild, aufängt, ober ein andere ein armes, seit 15 Jahren taubes Dienstmädden für 100 Mart elektrohomdopathisch behandelt und ihm heilung verspricht, aber natürlich nicht verschafft! Dabei ist darakteristisch, das in den beiben letzten Fällen, wie in vielen ähnlichen, Freiprechung erfolgte, weil angenommen werden tonnte, daß die Pfuscher an die Heiltraft ihrer Mittel gealauft batten.

Run, fofern es fich um Merate handelt, Die fold niedertrachtige Braftilen treiben, bietet bie icon in mehreren, leiber nicht allen (Bagern g. B.), Staaten in Rraft getretene Chrengerichtsordnung eine Sandhabe. Gegen Richtargte find wir machtlos. 3mar ift in jungfter Beit in Breugen eine begrugenswerte Berordnung erlaffen worden, bie bie Melbepflicht ber nicht approbierten Beilperfonen verfügt und öffentliche Ungeigen verbietet, fofern fie über Borbilbung, Befähigung ober Erfolge biefer Berfonen gu taufden geeignet find ober prableriiche Berfprechungen enthalten. Indes ganz abgefehen bavon, daß die Afuscher durch bie Eintragung eine "balbe Approbation" erhalten und bak bas Berbot ber öffentlichen Anfündigung — gegen das ein Teil der Breffe, der aus diefer Art Reflamen fo reichen Gewinn jog, natürlich icharf gu Gelbe giebt, u. a. "weil es eine Rechtsunficherheit geichaffen", bie boch nur in Betracht tommen tann, wenn man bis bicht an bie Grenze bes irgend Bulaffigen geben will, bas noch immer weiter reicht, als ein anftanbiges Blatt geben follte, - nicht bie 3. B. von Bilg betriebene private Rellame gu hindern vermag, muß es fo lange tros guten Billens ju ungureichenben Abmehrmagregeln tommen, als bie Gefete nicht für bas gange Reich gelten - in Babern mußte g. B., um eine entiprechenbe Berordnung gu erlaffen, erft ein Gefet gemacht merben - und ber Betatigung jener Berfonen nicht vorgebeugt wirb. Sollen wirflich bie Schaben ber Rurpfufcherei nach Doglichfeit vermieben und ihre Runahme eingeschränft werben, eine notwendigfeit, die auch ber obige Erlaß anertennt, fo muß wieder ein Rurpfufdereiverbot eingeführt und mit ber Ironie anigeräumt werben, daß Bfandverleiher, Stellenvermittler, Trobler, Tang., Turn. und Schwimmlebrer, Theaterbirettoren, Raminlebrer, Rutider, bennachft vielleicht auch Gaftwirte, Bauhandwerter, Dachbeder zc. einen fittlichen und tednifchen Befahigungenach. weiß erbringen muffen, mabrent bie fo verantwortungsvolle argtliche Tatig. teit jeder tatilinarifden Erifteng ohne folde Schrante guganglich ift!

Dr. O. Reuftätter, Dunden.



# Literarische Verichte.

Wahrheit. Der "vier Evangelien" britter Teil. Roman in 4 Büchern von Emile 30 ia. 6. Aufl. Stuttgart und Leipzig, Deutiche Berlags-Anstalt. Zwei Bande 371 und 385 S.

Jolas Evangelien sollten unvollendet bleiben! Alls brittes in der Reihe Fruchtbarteit, Arbeit, Wahrheit, Gerechtigteit, bilbet das vorliegende Bert sein Testament. Es gilt als Bermächtnis in erster linie seinem Baterland. Frantreich, das er mit allen Fasern seiner Seele liebt, wachhaft groß zu sehen, seine Schaben ausgemerzi, seine Schmach getigt 31 wissen, bas ist der Ton der Sehnluck in biesem Buch. Seine vollkerzieheriche Absicht aber, die sich in keinem der späteren Werke Zolas verbirgt, mocht auch dieses bedeutungsvoll sier die ganze Kulturwelt, und sie hält der Lintsterichen Wirtung fast die Wage.

Die vielverschlungene Sandlung gu figieren, ift auf fnappen Raum unmöglich. Die Grundlage bilbet ein wohl frei ersundenes Gegenitid jum Drehjus Prozes (vgl. "Der Siegesque der Bahrbeit" und bes Dichters personiche Bemühungen in dieser Affaire), nämlich bie ungerechte Berurteilung des

Lebrers Simon von Maillebois, auf bie bie bergebliche Revifion, bann bie unerwartete Begnabigung, weiter ber Rudichlag fittlicher Entruftung und folieglich, bem Urbild prophetifch vorausgreifend, ber volle Gieg ber Babrheit jolgt. Dieje muß fich wie ein Raturgefet von felbit burchfeben, wenn einmal Aufflarung borhanben ift. All bas wirb aber nicht in papierener Beitungsiprache ober lang-weiligem Brogefaltenton referiert, fonbern widelt fich in tampfbewegten Bilbern Schlag auf Schlag bor unfern Augen ab. Bir bewundern babei aufs neue Bolas Runft ber Schilberung großer Maffen, ber Strömungen und Leidenichaften ihrer einzelnen Befellicaftellaffen. Beachtenewert ift feine Borliebe für ben Lehrstand, ber bie Fadel ber Bahrheit zu tragen berufen ift; baburch berdwindet aus ber mehr und mehr erleuchteten Bollejeele bie fnechtifche Dentart früherer Beichlechter. Go geichieht es, bag aus bem verlorenen Franfreich, bas zu ben toten Rationen gebort, in Die fich ber Ratholigismns eingefreffen hat wie Ungeziefer und Faulnis (II, G. 67), eine Nation neugeschaffen gaulinis (11, e. 13), eine Kation neugesaatsen wird, gildlich durch die bollfoumene Beledrung aller Bürger und fähig der Wahrheit und Gerechtigteit (Schluß des Buchs). Wenn die Dicktung — jo derf man das hochinteresiante Bert füglich heißen — hier

Wenn die Dichtung — jo darf man das hochmtereignate Bert füglich beigen — bier in ntopistische Julunfisdilder anstäuft, so wird es als Vorrecht des begabten Dichters eingeräumt werden mussen, die Schaften, auch wenn seine Verwirflichung ausgeschlossen scheiner.

Eduard Mörife. Sein Leben und Dichten, bargestellt von harry Mahnc. Mit Mörifes Bildnis. Stuttgart 1902. 3. G. Cottasche Buchfandlung Nachf.

Es hat lange angestanben, bis Dorite eine gerechte Burbigung gefunden bat, und noch langer, bis ihm eine eingehenbe biographifche Darftellung zu teil murbe. Dr. Manne gleichzeitig mit feinem Bert erfchien noch eine Mörite-Biographie von R. Fifcher — hat alles porbandene Quellenmaterial benust. Er hat umfaffenbe Stubien gemacht und feine Dube geicheut, um Auftlarungen über Dorite ju erhalten. Gein Gleiß und feine Musbauer blieben nicht unbelohnt. Geine Biographie ift eine borgfigliche miffenichaftliche Leiftung, bie fich bon feiten ber Rritit ber beiten Hufnahme erfreut. In 9 Rapiteln beichreibt er mit großer Sorgialt und Gründlichteit bas Leben Mörifes. Mit ber fortlaufenden Biographie hat er eine treffliche Burbigung ber einzelnen Berte Morites bertnupft. Geine Darftellung ift gewandt. Die Quellennachweise und Anmertungen find ale Anhang beigefügt. Moge bas Bert bie wohlverbiente Anerfennung aller Morite-Freunde finden! E. M.

Bur Gründung einer Dentichen Rational . Schule. Dentidrift bon

M. Rregmann, Major a. D. Rarlsrube i. B., G. Braun.

Charafterbilder and ber heimischen Tierwelt von Dr. Billiam Marihall, Brofessor an ber Universität Leipzig. Leipzig, A. Twietmeber.

Der Berfaffer ift nicht nur ein berborragenber Boologe, fonbern er verfieht es auch gang vorzüglich, Die Ergebniffe miffenicaft-licher Forichung und gemiffenhafter Naturbeobachtung in anregender Darstellung bem Laien gugänglich zu machen. Unter bem Titel "Die Liere der Erbe" läßt er gegenwärtig bei der Deutichen Berlags-Anstalt in Stuttgart ein großes, im beiten Ginne polletumlich gebaltenes und mit über 1000 Bilbern nach lebenben Tieren geichmudtes Bert ericeinen, bas bie Fauna aller Beltteile in ungemein anregender Beife ichilbert. Dagegen merben in ben Monographien, die wir in biefem stattlichen und mit gahlreichen Abbilbungen geschmudten Banbe bereinigt finden, ausfolieglich Bestalten unfrer beimifchen Tierwelt behanbelt. Der Raulwurf, der ber-änderliche Alpen- und Schneehafe, Grimbart, ber Dachs, Hamiter, Eichhorn, die Sing-mäuschen, Rattenfänger und Ratten-mäuschen, Rattenfänger und Rattenlonige, ber immer feltener werbenbe Eich; ferner unfre hausichwalbe, Amfel, Riebig und Gans, bann ber Karpfen und ber Bels ober Beller, endlich Schmaroperfliegen, Marientaferchen, Die Schlammfliege und jene Schildlausart, Die ben jest meift burch bie Cochenille verbrangten roten Farbitoff, bas fogen. Johannieblut, liefert, merben in abgerundeten, angiebenben und ungemein biel Intereffantes bietenben Schilberungen borgeführt. Bir munichen bem lehrreichen Buche recht gabireiche Lefer, auch unter ber beranmachfenben Jugenb.

Franz Liszts Briefe an Carl Gille. Mit einer biographifchen Einleitung herausgegeben von Abolf Stern. Leipzig, Breitopf & Hartel.

Die Briessammlungen Wagners und Liszts gehören jum Interessanteiten auf bem Gebiete moberner Briesselleren. Liszt schrieb meist französisch. hier haben wir zur Abwechstung wieder beutsche Briese vor und, in denen sich die Frische und der Humor bes Abressaten

ipiegeln, obwohl bie Beit von 1856 bis 1886 (Liegte Tobesinhr) reicht. Der Jurift Gille (1813-1899) war feit 1838 bon enticheibenbem Ginfluß auf Jenas Runft- und Rongertleben, ein Mann bon unerichrodener Tattraft, bon jugenblicher Begeisterungefähigfeit und tluger Befonnenheit, ein Bortampfer für Beethoven. Bagner und namentlich für Liegt. mit bem ibn bas freundichaftliche Du verband. Die Briefe find außerorbentlich feffelnb. Reben vielem anbern, mas uns Lisgt ale Runftler und Meniden naber bringt, bezengen fie bie innige Berehrung biefes Meisters fur Bach, Sanbel, Schup! Der Berfaffer, ber fur Liszt 1870 bie Beethoven-Rantate bichtete, bat berbienitlichermeife noch einige bon Bagner und B. Cornelius an Gille gerichtete Briefe bei-gefügt, die allgemeinen Bert haben. Leiber fehlt bas Berfonen- und Sachregifter, bas La Mara ibren Briefpublitationen mitzugeben pflegt. Rachit bem Briefmedfel mit Bagner find bie vorliegenden Briefe bem, ber an Liegt herantritt, am meiften gu empfehlen.

Dr. K. G

Sans Dudebein, der Unglüdsrabe, und Die fühne Müllerstochter von Bilhelm Busch. Ottavausgaben. Stutte gart 1903, Deutsche Berlags-Anftalt.

Auf Beranlasjung Eduard Salbergers, des Begründers der weitverbreiteten Familienzeitschritzeit, "Neber Land und Meer", schrichen Seichen Seichen Stilbelm Busch seinerzeit eine Reihe von dymoressen, die ungemeinen Beischal sanden und höhter auch in Buchform zahlreiche Auflagen erlebten. Dies bisher nur in großem Quartformat vorhandenen Dumoressen, die zu den vollstümtlichten Schöpiungen des Künfler- Hoeten gehören, sind num in handlichem Ottavformat erichienen, do das sie ih in Kormat und Aussitatung den übrigen Schriften von Wilhelm Busch aufgliefen. Den einen Band (art. 3 W.) leitet "Dans Sudebein" ein, der vieleicht die ergöhlichste Gabe der Busch-Kalflistät

"Dier fieht man Frit, ben muntern Anaben, Rebft Dudebein, bem jungen Raben,"

Im Berein damit ethält der Lefer zwei weitere brollige Geschichtden: "Das Auferohr" und "Tas Bad am Samstag Abend". Der andre Band start. 2 M.) enthält "Die kühne Müllerstochter", eine nicht minder gelungene Schöpfung bes in seiner Art unvergleichlichen Humoristen, sowie den munteren "Schreibals" und die derügliche Ammelen, schwieden Gewande werden dies Prügeigen Buschächen dewonde werden dies Prügeigen Buschaben, sondern auch alle Erwachsenen ergößen, die sich mit und an ber Jugend zu erfreuen lieben.

Was ift national? Bon Brof. Dr. Rirchhoff. Salle 1902, G. Schwetichte.

Die vielfad baraboren Husführungen über den Begriff, "Ration" gipfeln in ben Sagen: Das Mertmal ber Zugehörigfeit zu einer Ration ift bie Staatsburgericaft. Die Polen find tatjadlich Deutsche und find offiziell gu germanisieren; im privaten Bertehr mögen fie polnisch sprechen. Richt Rationalität, nicht Blute- und Sprachvermanbtichaft macht bie Rationen, fonbern ber Raum. Der ernfte, gu Taten und Opfern bereite Bille, eine Ration ju bilben, ift bas Bebeimnis ihres Entftebens. Much in Defterreich-Ungarn mare bie Hatur bes Landes fein hinbernis für eine große nationale Entwidlung gemejen. Solange in Defterreich - Ungarn als in einer beutichen Ration regiert murbe, mar Defterreich-Ungarn eine geschloffene Ration, wenn auch bon berfciebenen Nationalitäten gebilbet. - Der Biberfpruch gegen bie Ausführungen bes betannten Geographen tann bier nicht bes meiteren begrundet merben.

G. Ghultheiß.

Erinnerungen einer Urgrofimatter. (Katharina Freifrau von Bediolösseim geb. Gräfin Bueil) 1787—1825. Mit Originalbriefen von Goeche, Wieland herder, Kaiferin Katharina II. — und von andern. Herausgegeben von Carl Graf Oberuborff. Mit 2 Mustrationen und 6 Fassimilebeilagen. Berlin 1902, K. Fontane & Co.

Der Jand enthöll bie Aufzeichnungen einer Urenkelin ber Frau d'Epinad und Pflegetochter Friedrich Meldior von Grinms, die biese niedergeschieben hatte, um ihren beiden Kindern, Merander und Clotilde, ein anschauliches Bild jeuer Zeiten zu geben, die ihnen ihrer daumals noch allzu großen Jugend oder ihrer zeitweiligen Abwesenheit vom Aufenthaltsorte der Mutter halber nicht berhant oder erinnerlich sein donnten. Son 1825 an lebte sie wieder mit den Kindern zusammen, und jo hörten die Niederschriften von sessen bestehe ficht auf.

Ende 1790 verließ die Familie Bueil Frankreid und begab fich über Journay Prüffel, Rachen und Büffelborf nach Gotha, wo Grimm, der ebenfalls hatte aus Karis flüchten müffen, für fie und ich elefdt ein Jaus gemietet batte. Her wuchs Katharin unter lorgistliger Leitung peran und beitactet 1807 Emil Freiherrn von Bechtolsheim, den Sochn Juliens von Bechtolsheim, der Freundin Kielands. 1810 wurde fie Sittoe und widmete fich nun ausschließlich der Erziehung ihrer Kinder.

Das Auch entwirft eine fesselnicht, jum Zeil geschichtich und Inturgeschichtichticht wertwolle Schilberung des Lebens der höheren Gesellschafterise in Deutschand, namentlich an den fleinen Höfen, wie den don Gotta, Braunschweig, Medlenburg-Schwerin. Erwinsche Seigeber find der Biederabbruck des winschaftes der Breiterschaften des

Briefmedfels Grimms mit Ratharing II. fomie bie Beröffentlichung mehrerer Briefe ber Frau von Stael, Goethe, herber, Bieland, Rarl Muguits, Dalbergs an Die Schwiegermutter ber Memoirenfdreiberin, und einige Gebichte Juliens felbit. Bon Goethe, Berber und Bieland ift je ein Brief in Fatfimileabbrud mitgeteilt.

Baul Geliger (Leibzig-Baubid).

Gebanten und Meinnngen bes hochwohlgeborenen Berrn Spielberg, Freiherr bon Ratur, und bon Gottes Gnaben fein eigner Ronig. Stuttgart, Robert Lut. Das Buch ift ein temperamentvoller Broteft gegen allerlei Ungrten und Unfitten ber mobernen Rultur; man tonnte auch fagen - ba es in feiner foroffen Ginfeitigfeit fait überall angreift und berneint - gegen die moberne Rultur. In Staat und Gefellichaft finben taum irgendwelche Ericheinungen Unabe bor ben Mugen bes Berfaffers. Das Strebertum in jeber Beziehung, ber große Martt ber Eitelteit und Beuchelei, Staategeiftlichkeit und Juftig, Atabemiter und Offigiere, Barlamentarier und Rapitaliften, Breffe und Großftabt — gegen alle und alles in der heutigen Kultur richtet fich das Berdammungsurteil. Die felbitgeworbene Berfonlichteit allein hat mabre Eriftengberechtigung. Gucht man nach literarifden Barallelen, fo mochte ich weniger an Rietiche benten, ber im Bormort genannt wirb, als an Stirner und Rordau, bor allem aber an einen Großen, beffen Beift aus biefen Blattern fpricht, an Rouffeau. Rudtebr gur Ratur! Damit ift im Grunde alles Bofitive in biefem Berte ausgesprochen und umfaßt. Un diefe Forderung ichließt fich unmittelbar bie andre, daß Grund und Boben Gemein-ichaftegut fei. Damit find wir bei bem Brogramm ber mobernen Bobenreformer angelangt. Ginfeitig bis gur Ueberfpanntheit und miberfpruchevoll - nicht nur gegen andre, fonbern auch in fich felbit, verbient bas meift aphoriftifch gefdriebene, halb inbivibualiftifch, balb tommuniftifch anmutenbe Wert boch gelesen zu werden, da es manche wetterfeste Bahrheit in sich birgt. Br.



# Eingefandte Neuigkeiten des Büchermarktes.

(Beibredung einzelner Berte porbehalten.)

Ancen, Georges, Die Dochmurbigen. Romobie in fechs Aften. Ueberfest von f. Grafin gu

Reventiom. München, Albert Langen. M. 2.— Avadanas, Die. Indische Erzählungen und Fabeln. Aus dem Französischen übersetzt von Albert Schnell. Rostock, Stillersche Hof- und Universitätsbuchhandlung.

Beowulf, 3m Schleier ber Dang. Gin Ent. wurf arifder Belterfaffung. Innebrud Leipzig. Bien, Deutschvöltifder Schererverlag.

Bergmann, Julius, System des objektiven Idealismus. Marburg (Hessen), N. G. Elwertsche Verlagsbuchhandlung. M. 4.80.

Pierusonananang, M. 4.90.
Pierusonananang, M. 4.90.
Pieruson, Pièrusièrere. Sigurd Siembe. Schaulpiel lieberfest von Cidre Greecus Mijden. Minchen, Albert Langen. M. 8.—
Prandt, M. v.. Die Jutumli Dialens. Gin Pieltrag sur Gefdichte und aum Berfändnis der offasialischer Frage. Delite umgescheitete erfasialischer Millage. Stuttgart, Irrecter

& Schröber. Dt. 2.50. Brodhaus' Ronversations : Legiton. Biergehnte vollftanbig neubearbeitete Auflage. Reue 87 Tafeln, 28 Karten und Plänen und 215 Tertabbildungen. Leipzig, F. A. Brochaus. Gebunden DR. 12 .-

Cohn, Prof. Dr. Georg, Die Gesetze Hammu-rabis. Rektoratsrede gehalten am Stiftungsfeste der Hochschule Zürich. Zürich, Art. Institut Orell Füssli. M. 1.50.

Darwiniftische Borträge u. Abhandlungen. herausgegeben von Dr. B. Breitenbach, Den-tirchen. heft 7: Der Scheintod, als Schub-mittel bes Lebens, Von Dr. Walther Schoenischen. Schoeneberg. Dit 8 Abbilbungen. Dbentirchen,

Dr. B. Breitenbad, M. 2 .- Deutiche Dichter Des neungehnten 3ahrhunderts. Derausgegeben von Prof. Dr. Otto Lyon. Deft 5. Wilh, Deinr. v. Riehl. Bon Dr. Th. Matthias. Deft 8. Guftau Frensfen. Bon Prof. Dr. R. Kingel. Leipzig, B. G. Teubner. 50 Bf. pro Banbchen.

Düring, Dr. H., Die Praxis des Patent-, Muster-nnd Zeichenwesens. Hilfsbuch für den Verkehr mit den Patentbehörden des Reichs und des Auslandes. Erster Teil: Deutschland, Grossbritannien, Union. Verlag, M. 2.-Berlin, Carl Heymanns

Ferien : Bilberbuch von "Ueber Land und Meer". Mit 150 Abbilbungen von L. Wain. Stuttgart, Deutiche Berlags, Unftalt. Rarton. niert M. 1.50. Fischer, Theodor, Stadterweiterungsfragen.

Mit besonderer Rücksicht auf Stuttgart. Ein Vortrag, Mit 32 Abbildungen. Stuttgart, Deutsche

Verlags-Anstalt. M. 1.20.

Fogaggaro, Untonio, Die Rleinwelt unfrer Bater. Roman. Mus bem Italienifchen überfest von Dt. Gagliarbi. Dit einer biographifchen Ginleitung und bem Bildnis Fogaggaros. Stuttgart, Deutsche Berlags-Unftalt. Gebunden DR. 4.50.

Goldfriedrich, Johann, Die Rechtfertigung burch bie Erfenntnis. Leipzig, Friedrich Brand.

ftetter. DR. 4.50.

Gorti, Magim, Bigeuner und anbere Gefchichten. Deutsch von Korfis Dolm. Rleine Bibliothet Langen, Banb 61, Dunden, Albert Langen.

Dartenftein, Mnna, Die Freundin. Roman. Stuttagrt, Deutiche Berlags-Unftalt, Gebunben

Hedin, Sven, Meine letzte Reise durch Inner-Asien. Mit einer Einleitung von Prof. Dr. Dove, dem Bildnis des Verfassers und einer Karte,

Halle a. S., Gebauer-Schwetschke, M. 1.50. Raufmann, Dr. Franz, Leopold Raufmann, Dberburgermeifter von Bonn. Gin Beit- und Lebensbild. Dit Bilbnis Leop. Raufmanns. Bereinsichrift ber Gorres-Gefellichaft. Roln, 3. B. Bachem. Dt. 4 .-

Rlein-Dattingen, Ostar, Bismard und seine Welt. Grumblegung einer psychologischen Bio-graphie. Zweiter Band, erster Zeil: Bon 1871—1889, Berlin, Ferd. Dummlers Berlags-

buchhandlung. DR. 8 .-

Lagerlof, Selma, Gine Derrenhoffage. Er-jahlung. Aus bem Schwebifchen überfeht von Bauline Klaiber. München, Albert Langen. DR. 1.50.

Maupaffant, Gun De, Frau Pariffe und anbere Rovellen. Rleine Bibliothet Langen, Band 68. München, Albert Langen. D. 1.— Renrint, Guftab, Der heiße Solbat und andere

Geschichten. Kleine Bibliothet Langen, Banb 62. München, Albert Langen. D. 1.—

Brevoft, Marcel, Die fleine Benezolanerin und andere Novellen. Kleine Bibliothet Langen, Band 60. München, Albert Langen. M. 1. andbere Novemen. Riefer Solitage. And 18. 1.— Band 80. Manden, Albert Cangen. M. 1.— Cuetrog, Isofo Marta Cra de, Stadt und Gebirg. Aus dem Bortugleftigen überfetzt von Luife Ep. Stuttgart, Deutsche Berlags-Unstalt.

Gebunben Dt. 3 .-

Revue de Paris. La, 10° Année. Nr. 11. 1er Juin 1903. Paralt le 1er et le 15 de chaque mois. Paris. Prix de la livraison Frs. 2.50. Ritter, Albert, Jones Very, der Dichter des Christentums. Linz a. d. D., Oesterreichische

Verlagsanstalt. Chlemibl, Beter, Reue Grobbeiten. Cimpli. ciffimus Bedichte. Rleine Bibliothet Langen,

Band 65. München, Albert Langen. M. 1.— Shaw-Caldecott, W., The linear measures of

Babylonia, About B. C. 2500. From the "Journal of the Royal Asiatic Society" April 1903.

Etram, Amalie, Profeffor Dieronymus. Roman. Mus bem Rormegifden überfest von Dt. Dann. 3meite Auflage. Dunchen, Albert Langen.

Chanifche Unterrichtsbriefe nach ber Driginal. methobe Touffaint. Langenicheibt. Brief 25 bis Mlle 14 Tage ericheint ein Brief a DR. 1 .-

27. Alle 14 Tage erideint ein Brief & R. 1.—
Bollfändig in zwei kurfen à 18 briefe. Bei
Borausbezahlung bes ganzen Wertes M. 27.—
Berlin. Langenigdeibf die Berlagsbuchganblung.
Esaatislezifon. Zweite, neubearbeitete Luflage. Derausgegeben von Dr. Zulius Badenn.
30. bis 38. heft. Erideint in 5 Bänben von
je bis 10 heften. M. 1.50 orv deft. Freiburg i. Br., Derberiche Verlagsbanblung.

Eteffen, E., Friedrich Riegiches Weltanschauung und Lebensmarimen nach seinen Werten. 7 Effais. Göttingen, L. Horstmann. Dl. 1.50.

Cab- und Mittelamerifa. Bon Brof. Dr. Bilhelm Sievers. Mit 145 Abbilbungen im abnigent Gebets. Mit 142 abbitoungen im Tert, 10 Artenbeilagen und 20 Tafeln, teil-weise in Farbendruck. Zweite, neubearbeitete Auflage. Leipzig, Bibliographisches Institut. In Salbeber gebunden M. 16.— ober in 14 Lieferungen & M. 1.—

Taschenwörterbuch der spanischen und dentschen Sprache. Mit Angabe der Aussprache nach dem phonetischen System der Methode Toussaint-Langenscheidt. Zusammengestellt von A. Paz y Mélia. Berlin, Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung. Zwei Teile in einem Band M. 3.50.

Tetmajer, Razimierz, Przerwas, Mus ber Tatra. Erzählungen. Band 2 von "Bolnifche Mutoren". Dunchen, Dr. J. Marchlewsti & Co.

DR. 1.50.

Die 1.000. Dr. Abolf, Die Schweige-rifchen Conmeister im Zeitalter ber Reformation. Bern. A. France. 65 B. . Balner. Zuff, Ergäblungen. Ling a. b. D., Desterreichische Berlagsanstalt.

Bedefind, Frant, Frühlings Erwachen. Gine Rinbertragobie, Dritte Auflage. Dunchen, Rinbertragobie, Dritte Albert Langen. Dt. 1.50.

Weininger, Dr. Otto, Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung. Wien, Wilhelm Braumiller. M. 8.— Beife. Brof. Dr. C., Musterstüde beutscher

Brofa gur Stifelibung und Belehrung. Leipzig. B. G. Teubner. In Leinwand geb. M. 1.40. Boerl's Reifehandbücher. Mit Rundreisebillet burch Italien. Dit Stadtplanen, Gifen-

bahntarte und gahlreichen Bluftrationen. Leipzig, Boerl's Reifebücherverlag. Dt. 2 .-

Belle, Ctabbargt Dr. 29., 1812. Das Boller-brama in Rugland. Mit einer Rarte. Braun-fcmeig, Richard Sattler. DR. 8.—

= Regenfionergemplare fur Die "Deutide Rebue" find nicht an ben Berausgeber, fondern ausichlieflich an Die Deutsche Berlags-Anftalt in Stuttgart ju richten. ==

Berantwortlich für ben rebattionellen Teil: Rechtsanwalt Dr. M. Comenthal in Frantfurt a. DR.

Unberechtigter Sachbrud aus bem Inhalt Diefer Beitidrift verboten. Ueberfetungsrecht vorbehalten. Derausgeber, Redaftion und Berlag übernehmen feine Barantie fur Die Rudfendung unberlangt eingereichter Manustripte. Es wird gebeten, bor Ginfendung einer Arbeit bei bem Berausgeber angufragen,

Drud und Berlag ber Deutiden Berlage-Anftalt in Stuttgart.

# Einige weitere ungedruckte Briefe des Generalfeldmarschalls Grafen v. Roon.

III.

n Fortsetzung ber Beröffentlichung ber aus ben Nachlaßpapieren bes Generalfeldmarschalls Grafen v. Roon uns gütigst zur Berfügung gestellten, bisher ungedruckten Briefe lassen wir zunächst ein Schreiben solgen, das Noon unmittelbar nach seinem Eintressen in Thorn und nach der Uebernahme bes seiner Führung anvertrauten damaligen 33. Infanterie-(Reserve)-Regiments, des heutigen ostpreußischen Füstlier-Regiments Rr. 33 Graf Roon, unter dem 1. Februar 1851 an die Ettern seiner Gattin in Groß-Tinz

gerichtet bat:

"Nachbem ich hier," fo fchreibt er, "ein wenig warm geworben, eile ich Guch, 3br Lieben in Groß = Ting, ju fagen, bag ich am 24, b. D. gefund bier an= getommen und am folgenden Tage bie Bugel meines Regiments mit Gottes Bulfe in die Sand genommen habe, bag es mir wohl geht und bem Unschein nach auch ferner wohl geben wirb. 3ch befinde mich in ber vortheilhaften Lage, bag man höheren Orts mein Regiment für etwas vermahrloft halt; wenn es nun fünftig wieder in Bunft tame, wird man es auf mein Ronto fchreiben; geht es aber auch nicht gleich nach Bunfch, fo wird man bie bemerkten Mangel mir wenigstens nicht allein gur Laft legen. Ihr febt, ber Philosoph Panglos ift mein Borbild ober auch Chamiffos Sans im Glud. Bon Thorn unterhalte ich Euch gar nicht; es wurde mir ohne allen Zweifel bier recht febr gefallen, wenn ich bier bliebe. Run ift aber beute vom Generaltommanbo ber Befehl eingegangen, mich jum balbigen Abmarich nach Ronigsberg ju ruften, mas benn auch geschehen wirb. Es geht alfo nicht nach Danzig, fonbern bom Sauertohl gur grauen Erbfe, und bom Bfeffertuchen gum Margipan. 3ch werbe meine geographischen Renntniffe erweitern und meines neuen Laufes Pflichten unter ben Augen bes fommanbierenben Generals lernen und üben. Sat auch fein Gutes! Wie mir Dberprafibent Gichmann geftern in einem fehr lieben und freundlichen Briefchen geschrieben, fo ift Graf Dohna in ben allergunftigften Dispositionen für mich, ohne Zweifel infolge Eichmannscher und hirschfelbicher Mittheilungen. Sat fein Bebentliches und - Demuthigenbes,

Deutide Revue. XXVIII. Ceptember-Deft.

werbe mir indeß Muhe geben, die gunftigen Gonner bei Aredit zu erhalten. — Für meine armen Kabetten ift biese neue Garnisonsveränderung freilich äußerst bebenklich, werbe ich sie nun in die Sommerferien tommen lassen tonnen? Die hin- und herreise wird mir wieder über 100 Taler tosten. Es lebe der große von der hethel! Indes das muß sich historisch entwickeln; jeder Tag hat seine Blage."

Nachbem bann Roon in betreff feiner beiben alteften Sohne, die feit 1848 in bem unweit Groß-Ting belegenen Rabettenhause zu Bahlftatt fich befanden,

einige Unweisungen erteilt, fabrt er fort:

"Meine Sorgen für meine biefigen 2000 Rinber baben nun auch begonnen. Die fallen mir recht, recht fcmer aufs Berg, je mehr ich febe, in wie vielfacher Begiebung ibnen geholfen werben muß. Der verbammte Rufel thut auch bier unenblichen Schaben; ihm find alle Erzeffe und Bernachläffigungen gur Laft gu legen. Aber wie ift bagegen angutampfen? Die gange Brobing fauft, fagt man mir, und wer von Mägigleitsvereinen fpricht, wird für einen offenbaren Rarren gehalten. - Saufen, Stehlen, Unreinlichfeit, bas find bie brei Teufeleien, beren ferneres Gebeiben ich zu hindern habe. Aber wie? Gott fteb' mir bei, ich weiße es nicht! Aber bin ich nur erft aus bem biefigen Rafernenschmut beraus und habe ich nur erft einige Allierte, fo hoffe ich, wird es mit Gottes Bilfe allmählich beffer werben. Die Berlegung bes Regiments ift in vielfacher Begiebung febr erwunicht. Berichleppte Bechfelfieber und eine epidemifche Augentrantbeit, bie nicht felten mit tobtlicher Baffersucht und ganglicher Erblindung endigen und ihren Entstehungsgrund in ben ichlechten bunteln und feuchten Rafernenraumen finden, überfüllen bas Lagarett, und eine faft gangliche Entblößung von arztlicher Bflege laft es zweifelhaft, ob bie Kranten nicht beffer baran find, wenn fie gar nicht ins Lagarett geschickt werben. Das ift aber nur eine Seite bes Glenbs. bas ich bier gefunden, aber mehr als mahricheinlich, erft gang geringen Teils gefunden habe. Aber ich bin guten Muths. Gott wird helfen! Bergeibt, Ihr Lieben, biefe Ergiekungen meines regimentspäterlichen Bergens; Ihr merbet es natürlich finden, baf ich von bem fbreche, was mich am meiften beschäftigt. Wie weit liegen bagegen alle Coblenger Amtsforgen, Die gang anbrer und verschiebener Art maren, binter mir."

Aus den "Denkwürdigkeiten" ist bekannt, daß Roon schon im Herbst 1851 von Königsberg nach Köln mit seinem Regiment übersiedelte und dort noch dis zum Jahre 1856 an dessen Spitze gestanden hat. Da er in diesen Jahren, abgeschen von kurzen Unterbrechungen, mit seiner Gattin andauernd vereinigt war, so war zu einem eingehenden Brieswechsel mit dieser nur selten Anlaß. Ergänzend sei hier eine Stelle auß einem von Köln auß an seine Schwiegermutter unter dem 17. Januar 1854 gerichteten Briese eingeschaltet, in dem es nach einem ärztlichen Berichte über den Berlauf einer nicht unbedenklichen Erkrankung seiner Gattin unter anderm heißt:

<sup>1)</sup> Damale Sandeleminifter und Bermalter bes Gifenbahnrefforte.

"Der Bring von Breugen war vorgeftern abend bier eingetroffen, um nach Berlin gu geben, um bie icon por brei Jahren fircblich benutte Schloftavelle einweiben und bas Orbensfeft mitfeiern zu helfen. Er ericbien geftern auf ber Bachbarabe und nach diefer am Offiziertisch meines Regiments, ju bem er fich mit bem Befehl. Die gewöhnliche Roft ju reichen, eingelaben hatte. Naturlich wurde biefer Befehl nicht eben wortlich befolgt, obwohl es immer noch frugal genug juging. Es hatten ebenfo naturlich fich alle übrigen Offiziere und bie bireften Borgefetten bes Regiments und bes 30. mit eingelaben und unngtilrlicherweife waren bann auch noch famtliche Stabsoffiziere ber Garnifon gur Betheiligung aufgeforbert worben, gang gegen meinen Bunfc, weil gegen ben bes Bringen ber mit ber Tischgesellschaft und nicht mit ber Garnison zu effen begehrt hatte. Inden fette ich es burch, bag bie erftere wirflich mit bem Bringen an einem Tifche faß, weshalb megen ber Beidranttheit bes Raumes bie Bolontars im anbern Rimmer fpeiften. Abends mar großer Ball beim Regierungepräfibenten. auf bem auch die geftern nachmittag eingetroffene Frau Bringeffin ericbien. Dieje Feitlichkeit zu beschreiben', lohnt nicht ber Mube, benn fie glich allen abnlichen. Seut frub find bie Berrichaften nach Berlin abgefahren, mo fie bis Ende Rebrugr au bleiben gebenten. Dan war gegen mich gnabig wie fonft, ohne mich gerabe hochmutig zu machen. Auch war von einer Beranberung meiner Stellung feine Rebe. Merfwurdig ift mir banach bas Gerücht, mit bem man Guch regaliert bat. Mus welcher Beltgegend bat Guch benn bie Fama bamit angeblafen? Darauf find wir mirtlich neugierig. Blaft ber Wind vielleicht aus Main;?"

In welchem innigen gestigen und religiösen Berkehr Roon mit seinem Schwiegervater gestanden hat, zugleich aber auch, wie ernst er es mit der Erziehung sowofl seiner eignen Kinder wie mit dem Einfluß auf die seiner Führung anvertrauten Untergebenen nahm, davon gibt folgendes unter dem 24. Mai 1854 an seinen Schwiegervater gerichtetes Schreiben Leuanis:

"Mein theurer, lieber Bater," — so schreibt er in Erwiberung ber Glückwünsche, mit benen ihn dieser zu seinem Geburtstage erfreut hatte — "Dein Geburtstagsbrief mit seinen herrlichen Glückwünschen, mit benen Du gerade das getroffen hast, was mich im Innersten meiner Seele am tiessten bewegt, hätte längst mein lebhaftes Dantwort flüssig gemacht, wenn nicht allerlei dienstliche, häusliche und hausväterliche Sorgen mich in den letzten Bochen so vielsach zerftreut hätten, daß ich darum das Antworten immer verschob; denn ich wollte dabei ganz unbeunruhigt und gesammelt sein, um Deine herzinnige Ansprache und den dadurch in mir erzeugten Eindruck ganz und voll unter dem Schreiben wieder zu empfinden, wenn ich auch vorher wußte, daß ich nicht sähig sein würde, dir diesen Eindruck durch meine Feder so beutlich zu bezeichnen, wie meine Dantbarkeit es wünscht und wünschte.

Du haft es getroffen; was mein Berg am innigsten bewegt, bas ift ber Bunfch, beffen Erfullung Du mir von bem herrn erflebst, bag meine Rinber

allesamt feine Rinder bleiben und immer mehr werden möchten und ich mit ihnen. Das ift ber Inbegriff und hochfte Musbrud alles meines Bunfchens und Strebens. wie matt und halb ungenugend letteres auch oft fein mag. Schoneres ift freilich einem wohlmeinenden Bater, ber nur gu oft bie eigne Ungulänglichfeit und bie Notwendigfeit ber Sulfe einer höberen, machtigeren Sand fühlt, nicht zu munichen ! Denn unter allen Gutern, Die man nicht aus eigner Rraft erlangen und erringen fann, ift bies ohne Zweifel bas toftlichfte, ja bas einzige, was wirklich noth thut. Bas man fich felbft verschaffen und zu eigen machen tann, ift nicht Gegenstand unfers Gebnens und Bittens und Bunfchens, fonbern vielmehr basjenige, mas uns ohne höheren Beiftand, ohne Gottes Onabe immer unerreichbar bleibt. Die Grengen meiner Rraft, bie Ungulänglichteit aller pabagogifchen Runft und Sorge aber fühle und finde ich täglich, ftundlich im Bertehr mit benen, die mir Gott gur Ruhrung in und außer bem Saufe anvertraut hat. Unfere Geufger," fo fcreibt er mit Bezug auf eine feiner Rinder, beffen Erziehung ibm bamals besondere Noth machte, "muffen noch viel berglicher und häufiger werden; zugleich aber haben wir, besonders ich, inniger ale bisher um Geduld und um bie Langmuthigfeit und Gelaffenheit zu bitten, Die unfer großer Bater und Erzieher an uns boch täglich bewährt. Ja, ich ertenne es bemuthig an, bag ein Rind, bas uns Roth macht, jum Erzieher für uns felbft beftimmt ift und wir uns biefer Rucht zu fügen haben. Leiber muß ich ebenfo betennen, bag es nicht immer geschehen, und bamit manches Unrecht an bem Rnaben begangen ift, ober nicht vielmehr an biefem allein, fonbern an allen, bie mir anvertraut find. Das mare jum Bergagen, ohne bie uns in Chrifto verheißene, vergeibende Liebe unfers bimmlifchen Baters. Es ift ein armfelig Ding um alle menschliche Rraft! In biefem Sinne ift bas neulich gelegentlich angeführte Citat: , Stol3 will ich meine Spanier' gewiß zu verwerfen; ich meinte es freilich anders und wurde biefen andern Begriff von Stoly, wonach biefer eben nicht als Synonym von Sochmuth, alfo auch nicht als Gegenfat von Demuth zu benten ift, auch heute noch als berechtigt gu vertheibigen versuchen, wenn bies nicht als bloger Bortftreit gang mußig erichiene. Diefer Stoly, ben ich als Gegenfat von niedriger Gefinnung, wie Riederträchtigkeit, Kriecherei und Menschenfurcht bente, war nicht blog bei Luther und allen fogenannten großen Mannern, fondern jelbft bei Chrifto, unferm Borbilbe, ber zwar mit Bollnern und Gundern zu Tifche fag und feinen Jungern bemuthig die Rufe wuich, bennoch aber fich innerlich ferne hielt von ber gemeinen Menge und fie außerlich als Schlangen und Otterngezüchte bezeichnete."

Nachbem er so dem Schwiegervater über seine pädagogischen Sorgen sein Herz ausgeschülttet hat, gereicht es ihm um so mehr zur Freude, über seinen ältesten Sohn, wenn auch, wie er hinzusügt, "unter Furcht und Zittern", nur Erfreuliches melben zu tönnen. "Du weißt," so schreibt er, "er ist Selestaner und Vortepee-Unteroffizier (in der Hauptkadettenanstalt). Sanz neuerdings zeigt mir Oberst v. Schlegell, der neue Kadettenkommandeur, in einem sehr freundlichen Briese unter Lobsprüchen an, daß Seine Majestät unsern Erstgeborenen zu seinem Leispagen erwählt habe. Meine Freude darüber ist um so reiner, als ich annehmen muß, diese Wahl sei

auf 23. lediglich feiner guten Conduite halber gefallen, benn bie andern brei Leibpagen für beibe Majeftaten finb: ber eine (St. Baul) ber Sohn bes por Friedericia gefallenen Majors und einer Rammerfrau ber Raiferin von Rufland. ber andre (Lindheim) ber Cohn bes tommandierenden Generals und einer ebemaligen hofbame ber Ronigin, und ber britte (Reitenstein) ber Cohn eines ebemaligen Alugelabjutanten Geiner Majeftat. Es werben bem Ronige aber immer awölf ber beften Rabetten vorgeschlagen, aus benen er vier auswählt. Abgefeben bon bem Borguge, ber bamit an fich verbunden ift, bilegt auch ber andre fich baran zu tnupfen, baß Geine Majeftat einen Beitrag gur Offigierseguipierung (gewöhnlich 20 Friedrichsbor) gibt, und die Leibpagen meist beim 1. Garbe-Regiment anftellt, welches lettere ohnehin lange mein Bunich fur 28. ift, benn bas Offiziertorps biefes Regiments ift nach meiner Ueberzeugung bas folibefte und fittlichfte in ber gangen Urmee, bas ihr eine große Bahl ber trefflichften Offiziere erzogen bat. Bring Friedrich Rarl, mein ehemaliger Bogling, hatte mir bereits beshalb fruber feine Befürwortung verfprochen; es wird baber mit Gottes Bulfe mohl gluden, wenngleich bie Ronturreng nicht gering ift. Daß ber junge Menich übermuthig werbe, moge Gott gnabig verhuten. Gine fleine Demutigung melbet er, ba er fchreibt, bag er in einer einzigen Reitftunde breimal in ben Canb gefallen ift." - -

Ein besonders töstliches Zeugnis der tief innerlichen Frömmigkeit Roons und seines reichen Gemütslebens ist das nachfolgende, an die Eltern seiner Gattin in Groß-Tinz unter dem 10. Mai 1886 gerichtete Schreiben, mit dem er wieder deren ihm zum 30. April ausgesprochene Gedurtstagswünsche erwidert. Es ist das leize, das aus seinem Kölner Aufenthalt vorliegt, und das daher auch unter dem Eindruck der Ungewißheit steht in betreff der ihm damals nahe bevorstehenden Bersehung. Es lautet:

"Berginnig geliebte Eltern! Diefe Rollettivanrebe fagt Guch fogleich, baß ich ce porziehe, Guch jugleich zu antworten auf bie lieben, marmen Geburtstagsbriefe, die ich von Guch erhalten. Für biefe und für die mir baburch geworbene Freude gebührend jedem einzelnen zu banten, buntt mich faft zu fchwer; nicht baß ich zu trage bagu mare, fonbern weil ich mein Unvermogen fuble, Guch basjenige genügend und mich felbft befriedigend auszudruden, was ich beim Erbliden Diefer neuen Beichen Gurer alten Liebe fur mich im Innerften meines Bergens empfand und empfinde, und weil man boch niemand zumuthen tann, ben eignen Banterott in einem Rieberfigen zweimal zu ertlaren. Rebmt alfo, 3hr lieben theuerften Freunde in ber Ferne, meinen berglichen, innigen Dant, bag Ihr mir's von neuem, und gwar fo lieb und warm gu fagen wußtet, bag Ihr mich lieb habt, benn an biefer erfreulichen, mich begludenben Thatfache felbft habe ich nie und hatte ich auch nimmer gezweifelt, felbft wenn tein Buchftabe und tein Loth Reinlichteitsmittel für mich aus Groß-Ting getommen ware. Der Menfch bedarf aber freilich ber Liebeszeichen von feinen Geliebten, bamit er warm und linde bleibe ober werbe und nicht erfalte noch erftarre in felbftgenügfamer Ifolierung, wozu die machienden Jahre ohnehin bisbonieren.

Um inbeft, trot bes Simultaneums biefer Reilen, boch einiges auf Guren lieben Brief zu ermibern, wende ich mich auerft gu Dir, Bergvater! und fage Dir gunochft, bon mich ber Gingang Deines Schreibens burch bie findliche Raturfreude, Die er atmet, wohl an Jean Baul, noch mehr aber an Dich felbft und Deine eigenfte Gigenthumlichkeit erinnerte. Wenn Du aber ben lieblichen April unficher' und ben tublen und naffen Dai wonnig' nennft, fo folgft Du zwar barin ber allgemein gangbaren Anfichte- ober Ausbrudeweife, aber nicht Deiner eignen Raturbeobachtung, ba ber Mai nur in Gubbeutschland ber Bonnemond' ift; von bort ber ift uns auch ber banale Ausbrud oftropiert morben; folange ich benten tonn, war ber April ftets wonniger als ber Diai. Wenn man aber, wie ich, in ber Balburgisnacht geboren ift, fo tann man nicht begichtigt werben, bag man parteiffc über ben ftreitigen Buntt urtheile. - Rach Diefer tlimatologischen Bemertung, Die Du bem alten Schulmeifter wohl geftatteft, gu Ernfterem und Wichtigerem! Gedantt habe ich freilich meinem lieben Berrgott, an biefem letten Geburtstage vielleicht berglicher und inniger als je, meil ich ihm zu banten batte, nicht bloß bafur, mas er mir in ben 53 3abren meines Lebens bereits gegeben, fonbern auch fur bas, mas er mir zu geben verheißen hat, was benn boch noch viel ebler und toftlicher als alle bisher geschenkten Freuden biefes Erbenlebens. Ja! ich bin - gewiß? - ach nein! aber ich freue mich ber hoffnung, ber hoffnung, Die in gludlicheren Augenbliden faft gur Auberficht werben will, bag er mich nicht verlaffen, noch verfaumen wird. weder im Leben noch im Sterben, bag er mich allmählich immer naber und enger an fich feffelt burch machfenbes Bertrauen und erftartenben Glauben. wenn auch Rleifch und Blut, Ungebulb und Stolg mich noch machtig gurudiguhalten ftreben. Gib mir ein frohlich Berg! foll ich beten, aber ich bete , gib mir ein ftilles Berg'; ift bie Bitte einmal erhort, wird fich bie Frohlichfeit wohl von felbft finden, aber, aber, mein lieber Bater! Die Stille fehlt noch febr; bie Unruhe maltet noch febr vor, und ich bitte Dich, lege ein gutes Wort für mich ein, bag Sturm und Bellen fich befanftigen mogen; bag ich lerne, alle irdifden Sorgen, die mich manchmal faft tleinmuthig machen, bem gu Rugen und ans Berg zu legen, ber fur uns ju forgen verheißen hat, wenn wir ihn als Rinder barum anflegen. Es ift mir manchmal, als febe ich in weiter, blaffer Gerne einen Menschen bemuthig, gebulbig, ftill und froblich unter feinem Rreug baberichreiten, und biefer Menfch mare ich felbft, wiewohl alter und bleicher, aber festhalten tann ich bies Bilb nicht einmal in meiner Borftellung, viel weniger noch festbannen in meine Gegenwart hinein. Doch die Soffnung laffe ich nicht, er und ich, wir find, wir werben eins! Dann, wenn bas Berg ftille geworben und ber Blid fefter und unbeirrter haftet auf bem göttlichen Rreugtrager, ber bie Sorgen und bie Gunden einer gangen Belt auf fich genommen und bennoch ftill und gebulbig feinen Schmerzensweg ging. - Inden, mann, wann werbe ich fo gereift, fo geläutert fein? Birb nicht ber trage Baum porber gefällt und ins Reuer geworfen werben?

Das, mein lieber Bater, find Gebanten, bie mir jest oft und öfter burch

die Seele ziehen, boch glaube ja nicht, daß sie schon heimisch darin sind; ach nein; es sind nur Zugwögel, die oft genug verscheucht werden durch schlimmere Gäfte. Doch Du bist so gut und so unermüblich für Deiner Kinder Helbesogt, sollte ich Dir's verseinlichen, wenn Dein alter Szjähriger, ergrauender Junge anfängt, ein heißeres Herz sir das Reich zu bekommen, bessen Aussellung die Sorge und die Freude Deines ganzen Amts- und Erbenlebens sir Aber natürlich sind biese Herzensergießungen nur für Dich und meine liebe Mutter und Kreundin, der ich nun auch noch einige Worte zu sagen babe.

Mein Bunfch, meinft Du, liebe Mutter, fei, am Rhein gu bleiben. Das tann ich nicht ohne weiteres bejahen. Erstens bente ich, man muffe bie Rufunft Gott anheimftellen, und bies bente ich jest ofter als fonft. Gobann aber mache ich mir aus bem Bo überhaupt weniger, als Du wohl meinft. Wenn ich in biefer Broving zu bleiben ober mohl gar nach Maing zu tommen munichte, fo batte ich babei porguasmeife ben Gelbpuntt im Auge, Berminberung ber Umguastoften und bergleichen ötonomische Bebenten. Saft Du, wie Du fchreibft, Buweilen jo eine Uhnung, als werbe es gang anders tommen, wie wir hoffen und erfehnen: fo geht es mir gang ebenfo. Wer weiß, ob bie Berfegung, bie mir bevorsteht, nicht bloß in eine andre Proving, sondern vielleicht in ein gang andres Reich führt! Doch ich, ich weiß zu gut, bag bies nicht ber Fall ift, und baft mir bei bem Webanten baran, bie Sorge um Irbifches, namentlich um meine unerzogenen, unverforgten Rinder, um mein trautes und jest leiber fieches Beibchen, bas Berg febr, febr bebrudt. Du fiehft felbft, bag ber liebe Gott mir baber in feiner Gnabe noch einige Rrift gonnen mußte, menfchlich zu reben, allein - feine Bege nicht unfre Bege! -

Der Ernst meiner Stimmung wird Dich hoffentlich nicht beunruhigen. Er ist in meiner Lage und in meinen Jahren wohl natürlich. Weber törperliches noch geistiges llebelbesinden liegt ihm zu Grunde, wenn freilich auch nicht geleugnet werden soll, daß die Stimmung zuweilen einen Miston enthält und eben zur momentanen Berstimmung wird. Doch sinde ich mich gottlob immer bald wieder zurechte. Die Gebuldsprobe, auf die mich Gott jett setzt, ist wohl hart, denn die Ungewisheit meiner nächsten Zutunst ist wirtlich in jeder Beziehung sehr störend. Außerdem wäre mir auch eine Gehaltsverbessersterung dringend nöthig, denn ich möchte auf meine alten Tage nicht gern in Schulden gerathen.

— Allein — ich will nicht klagen und nicht zagen, sondern vertrauen, sest vertrauen und meine vierte Vitte um so andächtiger beten; endlich hilft es doch! Jawohl sehne auch ich mich sehr berzlich nach einem stillen, gemüthlichen Beigammensein in dem lieben Groß-Tinz, vielleicht wird mir's noch einmal so gut; auch meinen alten Eduard Blandendurg möchte ich noch einmal wiedersehn. Ber weiß, ob nicht eins und das andre glückt.

Der Brief schließt mit ben "herzlichsten und wärmsten Grußen" an bie "liebe, gute Urgroßmutter" (Roons in bem Hause ber Schwiegereltern lebenbe Tante, Frau Regierungsrätin Bolfram geb. v. Roon) und mit bem Bunsche, "baß Gott sie erhalten wolle, bis er auch sie nochmals gesehen habe."

Rur zwei Monate nach biefem Briefe erfolgte die erwartete Bersetzung Roons, die ihn als Brigade-Kommandeur nach Bojen führte.

Ueber die neuen, ihm bis dahin völlig unbekannten und ungewohnten Berhälmisse, in die er dort eintrat, hat er sich in mehrsachen, an seine Frau gerichteten Briesen ausgesprochen. So schreibt er aus Fraustadt, wohin ihn die Rekrutenaushebung geführt hat, unter dem 3. August 1856, daß er im Begrifsssehe, mit seinem Freunde v. Sommerseld zur Kirche zu gehen, "wo ich unsern lieben, treuen und gnädigen Gott wiederholt danken will sier alle Wohltsaten, die er mir auch hier in dem fernen fremden Lande zu spenden nicht müde wird, namentlich für meine Gesundheit, die trefslich ist, für den Beistand in meinem neuen Beruf, für die Begegnung mit vielen freundlichen Menschen, für die guten Kachrichten von allen meinen Lieben und für manche angenehme Hoffnung."

Lettere Borte begieben fich erfichtlich auf eine ihm burch feinen Freund, ben General Gifcher in Robleng, zugegangene Rachricht, Die ibm Die Ausficht gu eröffnen ichien, baf ber Bunich bes Bringen von Breufen, ibn wieder in feine Nabe und in die Rheinlande gurudverfett zu feben, fich in naber Reit verwirtlichen tonne. "3ch erhielt porgeftern," fo fchreibt er, "einen febr freundlichen Brief von Fischer, ber mir verriet, General v. Sirschfeld habe von Dberft v. Manteuffel aus Marienbad eine Antwort erhalten, bes Inhalts, bak er Sirichfelbe Buniche in betreff ber Mainger Brigabe, fobalb fie frei werbe, gur Geltung gu bringen trachten wolle. Das flingt allerdings nicht übel, allein es ware Thorbeit, Die Erfüllung als zweifellos zu betrachten, ig, ich möchte fie nicht einmal für mahricheinlich gelten laffen. Diefe Unficht mußte mich in Bofen um fo mehr bestimmen, an die Notwendigkeit einer Bohnungsfrage zu benten, als ich jene Benachrichtigung von Rifcher noch nicht erhalten batte. Meine besfallfigen Bemühungen haben indeß noch tein gunftiges Resultat gehabt. - Und fo werbe ich wohl Zeit gewinnen, bis bie Entscheidung über Maing getroffen ift." tanntlich find benn auch die Bemühungen bes Bringen von Breufen und ber Freunde Roons, ihn burch bie Burudverjetung nach Maing wieber an ben Rhein gurudguholen, vergeblich geblieben, und er mußte fich mit bem Gebanten an einen langeren Aufenthalt in ber Proving Bofen vertraut machen und banach feine Einrichtungen treffen. Schon einige Tage fpater ichreibt er in biefer Begiebung an feine Gattin: "Boffentlich baft Du boch zu niemand von ben nun vereitelten Mainger hoffnungen gesprochen? hier hat wohl niemand eine Ahnung bavon; aber ich mochte auch nicht, bag bie rheinischen Befannten auf unfre Roften lächelten. Die freundlichen Borte, die Dir ber Bring von Breugen gegonnt hat über diefe Sache, find mir als Reichen feines Wohlwollens fehr ichagbar, aber fie schneiben jebe weitere Ginbilbung ab; er bat bie Sache gang aufgegeben."

Ueber bie in seiner dienstlichen Stellung gemachten Erfahrungen schreibt Roon gelegentlich einer Schießibung, der er auf den Schießständen des Füfilier-bataillons des in Rawitsch in Garnison stehenden 10. Infanterieregiments beiswohnte: "Das Schießen wurde mit gutem Erfolg betrieben. Ueberhaupt gefällt mir alles, was ich bisher von den mir Untergebenen gesehen habe. Mit Aus-

nahme einer gewissen servilen Art von Aufmerksamkeit und Unterthänigkeit, die ich nur gegen Frauen am Plate sinde. Deine lieben Landsleute, namentlich die von Abel, haben einmal nun diese Manier; man muß sich also darin sinden. Nur wenn ältere Leute darin ercellieren, so ist es kaum erträglich."

In Bosen selbst, auf der Suche nach einer passenden Wohnung begriffen, bie ihn mehrsach auch mit polnischen "Damen" in Berührung brachte, schreibt er von dort: "Von der Genialität polnischer Damen hast Du in der That keinen Begriff; — Unsauberkeit in den Wohnungen und den Akeidern sowie dei den Bedring stendenden Menschen. Du siehst ein schönes Haus, darimen eine große Wohnung zu haben sein soll; Du steigst in die Beletage, lässet öffinen und sindest derinnen in den Salons denselben gemüthlichen Schnutz, der Dir schon auf Treppe und Hausgang Etel einslößte. Von dem Grade der Verschlammung und Abnutung, der in den elegantesten Räumen bemertt wird, hast Du teinen Begriff. Die heute besehnen Quartiere, auch das, von dem ich eben heimkehre und das ich zu miethen geneigt din, geben mir zu diesen Extlamationen Veranlassung. Die Beschreibung des letzteren verspare ich, dis ich gemiethet habe. Kommt es nicht dazu, so wäre Beschreibung Zeitverschiedendung."

Nachbem Roon im Ottober 1856 zum General beförbert worden war, hatte er sich in dieser Eigenschaft beim König zu melden. Darüber schreibt er aus Botsdam am 17. Ottober 1856: "Heute früh hat Seine Majestät mich nebst drei andern Generalen neuesten Gedäcks in Sanssouici empfangen. Was er sagte? Run er sprach, zu mir gewandt, davon, daß man seine ältesten und besten Freunde in neuen Aleidern kaum wieder erkenne. "Sie," z. B., sagte er zu mir, "haben in dem Generalsrock eine wunderbar schöne Taille, die Sie früher gar nicht hatten." Ich hatte auf der Zunge, daß er sich das Bergnügen meiner Taillenverschönerung hätte früher machen sonnen, aber ich ließ es bei einer stummen Berbeugung bewenden. Er erzählte noch eine Anetdote des Generals Hinnerdein über General York, der seine Generale hunzt, wobei dem alten Horn seine große Rase wie ein "Kuter-Schabel" dis aufs Kinn hing, sprach dann vom Wetter und entließ uns. Der nacheilende Alligelabjutant lub uns zur Tasel.

"Ich fuhr nun nochmals nach bem Neuen Garten und nach Glienide, fand aber wieber teinen ber prinzlichen herren. — Bielleicht sehe ich ben Prinzen von Preußen heute bei Tafel." (Fortsehung folgt.)



## Ein feriendrama.

Bon

#### Jojef Dawald.

enn an einem Herbstmorgen ber Nebel bick und schwer zu Boben sinkt und bie grauen Schwaden bis in die nächste Rähe wehen — mit welchem Behagen raucht man da seine Zigarre! Weiß man doch, daß vielleicht schon auf Berghöhe die Luft klar ist und die Sonne warm und träftig auf das Gewoge scheint. In einer Biertel-, in einer halben Stunde hat sie da und dort ein Loch hineingebrannt, und es entschleiert sich hier ein Stück Strom und da ein Stück Feld. Plötslich ist der Nebel fort, und unter dem satten Blau lacht das Rheintal, sonnen sich auf den Schieferhöhen die Traubenstöcke, prangt der Wald, dessen, der wie Krün schon mit Bronze und Braun, mit Ocker und Zinnober gesprenkelt ist, und auf den Vilkenterrassen der wilde Wein, der wie Vurpur klammt.

So ist es auch heute. Und wie ich ba site und warte, fällt mir eine fleine Geschichte ein . . .

Auch ihr Helb war nur ein kleiner Mann, der eben erst die Sexta glücklich hinter sich hatte. Er hieß Max, aber von den Leuten im Dorse, wo er zu Besuch war, wurde er der "junge Här" genannt. Denn er war ein seinen braunes Kerlchen mit einem breiten weißen Kragen und blauen Pumphosen, und sein Oheim oder vielkmehr Großoseim war der "Herr Rat", der, so ost es sein Amt erlaubte, aus der Stadt kam, um das Lambleben zu genießen und seiner blinden Schwester Gesellschaft zu leisten. Diese, unvermählt wie er, wohnte jahrein jahraus in dem alten, weitläussigen Hause am User, das ihr und dem Bruder gemeinsam gehörte, edenso wie ein Garten vor dem Ort und elliche "Wigserte", wie man dort zu Lande die Weinberge nennt. Es wächst da ein guter, bekömmlicher Rotwein, der den Charakter des benachbarten "Uhrbleichert" hat.

In diese freie und eigenartig reizvolle Umgebung aus der eng ummanerten Baterstadt mit ihrem langweiligen Ghmnasium auf sünf lange Ferienwochen verpstanzt zu werden, war tein steines Vergnügen sür unsern Max. Er brauchte nur durchs Jenster zu bliden und er sah den Rhein, leuchtend in der Septembersonne und besehrt allen möglichen Schissen, und gegenüber malerische Berge und eine anmutige Ortschaft, die er sogleich abzuzeichnen trachtete. Dabei war das haus so ganz anders wie die gewohnten Mietskafernen. Eine Mischung von Bunderlichkeit, Feierlichkeit und Gemütlichkeit ersüllte es vom Keller bis zum Speicher und verkörzete sich gleichsam in seinen Besigern, die am liehsten von vergangenen Tagen erzählten oder schweigsam auf und ab spazierten, inden bald der eine, bald der andre auf die silberne Dose klopste und umständlich eine Prije nahm. Allträntsich, wie sie waren, erschienen sie ihm so recht im Einklang

mit den Familienbildnissen an den Wänden, unter benen ein österreichischer General aus der Zeit der napoleonischen Kriege, sehr vornehm anzuschauen, den Ehrenplat über der "Servante" innehatte, während draußen im Flur noch weit ältere hingen: herren mit riesigen Allongeperücken und hochfrisierte Damen mit Wespentaillen, sast durchweg brünette Physsiognomien mit trästig entwickelten Nasen, "Lombardennasen", wie der Oheim erklärte, denn die Familie sei vor Hundert und so viel Jahren auß Italien an den Rhein gekommen. Diesen südländischen Ursprung deutete eine der gemalten Schönen auf eine brollige Weise an: sie hielt nämlich eine Bomeranze in der Hand.

Allein ben Mittelpunkt, von bem die Ferienwelt mit ihrer wundervollen Freiheit, mit all ben neuartigen, warmen und traulichen Eindrücken einen wahrhaft poetischen Glanz empfing, bildete Stina, die Bertrauensperson der Familie, die den Haushalt führte, da die Tante dazu nicht imstande war, und der Blinden beim Ankleiden wie bei den Mahlzeiten half. Obwohl auß einem kleinen Dörschen in der Nähe gedürtig, hatte sie in Sprache und Benehmen kaum etwaß Bäuerisches, dazu war sie so hibbig, daß jeder Mann auf der Straße ihr nachsah oder mit ihr schracke, indessen, sie bod überall sich in Respekt zu halten wußte.

Auch dem Knaben hatte sie sogleich es angetan, ihre blonde, frauenhast blühende Erscheinung, ihre Freundlichkeit und Fröhlichkeit wirkten wie ein Zauber auf seine Phantasse; in seinem kleinen Hergen erglänzte jener erste Liebestraum, jene holde und harmlose Schwärmerei, die an den Borfrühling im Winter gemahnt, da über den kahlen Bäumen ein milder Hindig im Winter gemahnt, da über den kahlen Bäumen ein milder Hindig im Minter sonne noch nicht brennt, nur erst sanst wärnt. Das Mädchen plünderte ihm zum Spiel und Zeitvertreib Schränte und Speichertisten, und indem sie auf mancherlei Weise sich mit ihm beschäftigte, erwiderte sie mit mütterlicher Sorglichkeit seine knabenhaste Zuneigung, die sich nicht in Worten ausdrückte, denn er war eine scheue, zurüchzlende Natur, die aber ihr weiblicher Institut umschwer erriet. Eine solche Liebe ist wie der Dust einer Baldblume; es liegt in ihrer Unschuld eine so seine Schmeichelei, daß ein Weib kein Weib sein müßte, wenn es nicht seine Freude daran hätte.

Eines Abends nach bem Effen fand er sie allein in der Rüche. Das andre Mädchen, das die gröbere Arbeit zu verrichten hatte, stand unten am Tor bei seinem Schaft. Da drängte es ihn zu fragen, ob nicht auch sie einen habe. Im ersten Augenblick meinte er, es verduntle sich ihr Antlit wie von einem Schatten. Doch sogleich erhelte es sich wieder zu seiner lieblichen Freundlichteit, und indes sie ihn am Arm faßte, sagte sie: "Max, was fällt dir ein? — Du bist ja mein Schaft!" — Darauf tußte sie ihn so herzlich, daß er errötend sich wie im dritten himmel fühlte.

Um andern Morgen zog er Urm in Urm mit ihr burchs Dorf, bamit bie Leute faben, was zwischen ihm und bem großen, schönen Mäbchen sich zugetragen hatte, und wirflich bilbete er sich ein, bag alle ihn erstaunt betrachteten.

Es war ein gesegnetes Jahr, und in dem Obstgarten braugen vor dem Ort hingen Spaliere und Baume schwer voll reifer Fruchte. Der Ohm in seinem alten, verregneten Panamahut, das rot und gelb geblümte Foulard lang aus der Tasche hängend, sah trot der Morgentühle schon erhitzt aus, so eifrig hand-habte er das selbstversertigte Wertzeug, womit er die Pfirsiche und Virnen herunterholte, die seine Hand nicht erreichen konnte. Hinten vor dem Garten-häuschen sah die Tante und sonnte sich, und neben ihr lag der alte Nattensänger, Fido mit Namen, der sast ehens blind war. Vorn, unweit der Mauer, war Wag auf einen Apselbaum geklettert, während Stina am Fuße stand und mit ihrer blauen Schürze die roten Nenetten auffing, die er ihr zuwarf.

Wie hübsch das war! Goldig glänzte ihr Haar in der Sonne, und aus dem lieben Gesichte, das zu ihm emporsah, blidte bald ängstliche Sorge, wenn er wie eine Sichtate von Aft zu Aft schlüpfte, bald in Lachen ausdrechende Luft über seine Narretei. Aber mitten in die Fröhlichteit klang auf einmal aus nächster Nähe ein Pfiff, wie ein Naubvogel pfeist. Erschrocken gewahrte er, wie über die hohe Mauer ein Mann guckte, der, die Ellbogen sest auf den Nand führend den Kopf vorschob und eifrig nach der Stina spähe. Es war ein richtiges Spisbubengesicht, verwildert und verbrannt, schnauzbärtig und schwarztoppelig, unter einem löcherigen Filz, von dem eine Hahnenseber ked emporstand.

"He, Stina!" wijperte mit frechem Grinsen der Kerl — "da bin ich wieder, jett können wir Hochzeit machen. Hurrje! da kriegst du was andres in den Schoß als Neppelcher."

Max, der ängstlich durch das grüne Gezweige lauerte, warf einen raschen Blid nach bem Mädchen. Sie war blaß wie der Tob, und ihre Hände waren schlass herabgesunten, so daß die roten Bälle am Boben lagen, die sie in der Schürze gehalten hatte. Regungslos stand sie da und starrte auf die Mauer.

Sogleich hatte ber alte Fibo angeschlagen. Nun wiesen ihm bie stumpfen Sinne die rechte Richtung, und mit bosem Gelläff und gesträubtem Fell tam er heran, so rasch seine alten Beine es erlaubten.

Ein wilber Blid, eine helle Lache und — ratich! — fort war ber Bursche. Man hörte jenseits ber Mauer einen Plumps und einen Auch.

"Tausend noch mal!" — wetterte der Ohm, der nur so viel wahrgenommen hatte, daß er einen Obsibied vermutete, "jest steigt mir das Gesindel schon am lichten Tage auf die Mauer." Gilig ging er auf die Gasse, um womöglich sestautellen, wer es gewesen war. Allein da die Stelle, wo der Borfall sich ereignet hatte, nach dem Felde zu lag, hatte jener längst das Weite gefunden, bevor der alte herr um die Ecke bog.

Das Mäbchen ließ ihn gewähren. Sie fertigte auch ben Knaben in seiner aufgeregten Neugier turz ab, indem sie sagte, daß er sich nicht zu ängstigen und nichts zu reden brauche. Es sei ein Landstreicher, ein nichtsnußiger Mensch aus ihrem Dors. "Der soll mir noch einmal tommen!"— fügte sie in einem sorauhen Tone hinzu, wie er ihn niemals aus ihrem Munde gehört hatte, während in ihren bleichen Zügen ein Trotz und in ihrer ganzen Haltung eine leidenschaftliche Entschlossenstellt ausdragten, daß sie wie umgewandelt erschien. War betrachtete sie mit Scheu und Bewunderung. Natürlich merkte er, daß sie

ihm etwas verhehlte, aber unfähig es ihr zu entloden, begann seine Einbildungstraft bes Ereignisses sich zu bemächtigen und es mit allem Schrecklichen fortzuspinnen, bas sie zu erfinden vermochte, wobei er jederzeit gewärtig war, bas Erträumte möchte plöglich Wirtlichkeit werden.

Allein so ängstlich auch in den nächsten Tagen seine Blicke allenthalben, wo er ging und stand, forschten, der Bursche war und blied verschwunden, gerade als ob hinter der Mauer, von der er herabgerutscht war, der Erdboden sich aufgetan und ihn verschlungen hätte. Da geriet er denn sachte in Vergessenheit. Etwas Neues rückte heran, das Schönste von allem Schönen, was die Ferieu boten.

Mit welcher Erwartung hatte Max von Anfang an der Beinlese entgegengesehen! Zest wurde in Hof und Keller alles dazu instand geseth, Kelter, Bütten, Fässer und was sonst noch ersorderlich war. Bon Zeit zu Zeit kam Stina, und jedesmal ging es wie ein Sonnenstrahl durch die dämmerigen Räume: so angenehm stach sie, die wieder ganz die alte war, den werktätigen Männern ins Auge, sogar der Ohm machte in dieser Beziehung keine Ausnahme. Als er eines Tages mit dem Küsserweister die älteren Jahrgänge versuchte, indessen plöplich ihre helle Stimme unter der Wöldung schalke, tauchte er noch einmal den Stechheber ins Faß und ließ das klare Rot in ein Kelchglas sliegen. "So, Stina," jagte er, "nun kosten Sie auch einmal. Sie sind ja eine Kennerin."

Sie stemmte die Linte bedächtig in die Seite und trank in kleinen, prüsenden Schluden, ohne den Kelch vom Munde zu nehmen. Der Küser hatte die Kerze ergriffen und leuchtete ihr, wobei in seinem kupserigen Gesichte die schwarzen Aeuglein begehrlich sunkelten und die Aase wie ein Karsunkelstein glänzte. Dem Ohm saß das Müchen etwas schief auf dem Kopse. Behaglich zog er aus der Zasche seines Schlafrocks die Schunpstabaksdose hervor, verwandte jedoch kein Auge von der Schlürsenden, der der Wein wie Aubin im geneigten Glase stammte und ein warmer Goldton Kinn und Hals überhauchte, während rings geheinmisvolles Dunkel wob.

Als fie ausgetrunken hatte, streichelte ber Herr Rat ihr ben Rücken und ben runben Arm, und das Schmunzeln in seinem altväterisch gutmütigen Antlitz wies ein ganz llein wenig Leichtsinn auf. Hatte ber Küsermeister eine berbere Bärtlichkeit im Sinne, daß er so eilig das Talglicht aufs Brett stellte? Jedenfalls entwischte sie ihm unter Lachen die Treppe hinan.

Es war der letzte Ferientag, an dem die Traubenlese gehalten wurde. In den Weinbergen war der Boden noch naß, und die Blätter glänzten von Feuchtigkeit, denn in der Frühe hatte dider Nebel gelegen, wo nun die Sonne schien. Wit ausgeschürzten Rleidern, zugleich mit Kopstüchern vor der Glut sich schieden hit aufgeschürzten und Mädchen bei den Stöden, schnikten und schwakten dazu, ließen hin und wieder auch eine Traube statt in den Korb in den Schnabel ipazieren. Werkte das der Ohm — und er hatte ein wachsames Auge —, so ermahnte er: "Leute, singt doch, singt! Eine Weinlese ohne Gesang ist zu wie eine Kirmes ohne Fiedel und Baßgeige."

Am Mittag hatte die Sonne das Felsgestein so schön getrocknet und gewärmt, daß es eine Lust war, sich niederzulassen. Hoch oben, auf einem über den Boden gebreiteten Tischtuch, hatte Stina das Mahl gerüstet, Ohm und Neffe lagerten sich, während die unter dem weißen Kopftuch doppelt reizende Schaffnerin sie bediente. Das Ungewohnte, so zu taseln, bereitete fröhliche Kurzweil, der Blick auf den heimatlichen Strom und die sonnenbeschienenen Berge weckte eine erhöhte Stinmung, worin man mit den Gläsern austieß und der alte Herr die Bohltat rühmte, auf eignem Grunde zu sitzen und zu genießen, was man selbst gezogen hat.

Bald ging es von neuem an die Arbeit, die jetzt ungeheißen vielstimmiger Gesang begleitete, wie ihn diese Wärme und Frische, die Klarheit der Lust und die Buntheit der Farben samt dem wohligen Dust herbstlicher Reise den Kehlen entlocken. Ms die Sängerinnen eine Kause machten, drohte der Herr Rat, aufgeräumt, wie er war, mit erhobenem Finger: "Daß mir keiner eine Traube hängen läßt! Wer eine hängen läßt, wird geprisch!!

"Gepritsch?" fragte War, ber mit ben Winzerinnen um die Wette schaffte, aber richtig ein paar unter Blättern verborgene Trauben übersehen hatte; — "gebritsch? Was ift benn bas?"

"Das will ich bir zeigen," sagte Stina, und indem sie ihm die Bergessenen wies, schlang sie den Arm um seinen Rücken, strich das Pumphösichen glatt und sing in aller Seelenruhe auf jenen Körperteil zu latschen an, der dazu wie geschaffen ist.

Rings erhoben bie Weiber ein Gelächter, bas burch ben Beinberg hallte: "Ba — ha — ha! Der junge har wird geprifcht!"

Der Ohm gab der Stina ein Zeichen, es sei jeht genug. Indessen war Max so beschämt, daß er, sobald nur das Lachen aufhörte und niemand mehr sich um ihn klimmerte, talwärts schlich, bis er am Wege die Karre mit den Bottichen traf, worin die vollen Körbe und Kiepen geleert wurden. Einen Augenblich jah er dem alten Franzeter zu, der die Stampfe auf die Trauben preste und in dem trüben Saste rührte. Doch alsbald trieb es ihn fort — in den Wald — in die Einsamteit.

Bie wenn weithin schattend dunkles Gewöll vor die Sonne gezogen wäre, so war sein junges Herz auf einmal voll Traurigkeit. Hatte der Borsall ihm plöglich zum Bewußisein gebracht, daß er morgen nicht mehr der "junge Här" war und alle die Freuden entbehren mußte, worin Herz und Phantasie so königlich geschweigt, daß er übermorgen wieder zwischen kahlen, nüchternen Wänden im Gymnassum saß, wo man nicht viel Federlesens machte? Ia, schon im voraus war seine Brust von Heimweh erfüllt nach den guten Tagen, die nun zu Ende gingen, Tropfen traten in die Augen, und um die Mundwintel zuckte klägliche Kümmernis.

So gelangte er in ben "Busch", ber sich hinter ben Beinbergen hinzog. Nach wenigen Schritten auf bem breiten Fahrwege sprang er über ben Graben und brang, umraschelt von wellem Laub, burch Gesträuch und Gestrüpp, bis er an eine Lichtung kam. Hier warf er sich nieder und, den Kopf auf die Hände stügend, ließ er seinen Tränen freien Lauf. Rings war es still und einsam, niemand sah und hörte ihn. Allein wie er so bitterlich vor sich hin weinte, ward ihm jener Trost, der aller Kindertrauer zuteil wird: die seuchten Lider wurden ihm schwer, und wie ein Wiegenpring — od es auch die Milch der Alten war, die es bewirtte — sant er gemach in Schlummer.

Als er erwachte, flammte es hinter ben Bäumen, die untergehende Sonne warf ihre feurige Glut über den himmel; im Walde hauchte es talt von der Feuchtigteit, die im entschwindenden Lichte wieder aus dem Boden quoll. Steif und starr vom Schlafe, sprang er fröstelnd auf die Füße, und indem er sich besamn, was geschehen war, ergriffen ihn Scheu und Unruhe, sowie das Verlangen, so rasch als möglich in den Weinderg oder nach Hause all dommen. Doch nachdem er glidlich durch das Gehölz sich so weit zurückgearbeitet hatte, daß es nur noch das letzte Gesträuch hart am Straßengraden zu durchdrechen galt, hielt er erschrocken an, die Augen unverwandt auf den Kreuzungspunkt der Wege gerichtet. Eine zerlumpte Gestalt stand da und spähte in der Richtung nach den Weindergen. Sosort erkannte er jenen Mann, der damals über die Mauer gegudt, und wie damals besiel ihn ein jäher Schrecken, nur noch erhöht durch die schauerliche Einsamleit des Waldes in dieser Dämmerstunde. Im Nu duckt er sich hinter dichtes Strauchwert und lauerte ausgeregt durchs Gezweige.

Alsbald vernahm er das Geräusch unsicherer Schritte, und zu seinem Entsetzen gewahrte er den Landstreicher, wilder und verkommener noch, als er ihm seinerzeit erschienen war, geradeswegs auf das schülzende Gedüsch steuern. Mit weit geössenen Nugen wie eine Kahe, die sich bedroht sieht, erwartete er sprungs bereit den Augendlick der entschied mußte, wohin er die Flucht zu lenken habe Aber jener sah ihn gar nicht hinter den Sträuchern, er warf sich davor in den Graden, so daß nichts mehr von ihm zu sehen war als die langen Beine und der durchlöcherte Filz mit der Hahnenseder. Verhaltenen Atems und klopfenden Herzens horchte Max und hörte, wie eine Flasche entsorlt wurde, dann ein Schlürfen und Schnausen und abermals ein Schlürfen und Schnausen, indes ein schlürfen, widerlicher Vranntweingeruch zu ihm entporstieg. Da saste en neuen Mut. Einem Betrunkenen zu entrinnen, konnte nicht schwer fallen, er durst sich zu berrirren. Er mußte vielmehr wie der Wind durch Gedüsch und Fraden, um in raschen Sähen den Weg nach den "Wingerten" zu erreichen.

Jeboch wie behutsam er auch seinen Plan ins Wert zu sehen suchte, er tonnte nicht verhindern, daß es in den Zweigen knackte und in den Blättern raichelte. Der Kerl hob den Kopf und wandte ihn, um zu sehen, was es hinter ihm gebe. Aber in demselben Augenblice ereignete sich etwas, das ihn von seinem Borhaben abbrachte, wie es auch den Knaben unwilltürlich zwang, sittl zu stehen. Bon den "Wingerten" her erschalte nämlich ein Ruf, der sich fort und fort wiederholte. "Wag! Mag!" — tlang es näher und näher in einem

Tone, ber bie Angft und Sorge verriet, womit er ausgestoßen wurbe. Es war Stina, bie fo rief.

Wit welchem Frohloden hörte er seinen Namen aus ihrem Munde! Es wurde ihm wohl und warm, aber er hütete sich, Antwort zu geben. Gebückt schild er seitwärts, um an einer bequemen Stelle hervorzubrechen und der Rufenden, die nicht mehr sern seiner tounte, entgegenzueilen. Allein der Bursche fam ihm zuvor. Auch er hatte offender des Mädochens Stimme erkannt und sich sogleich erhoben. Schwankenden Schrittes ging er dahin, wo der Weg, den sie kommen mußte, mündete.

Noch einmal tönte es, schon ganz nahe, obwohl noch nichts von ihr zu sehen war: "War! War!"

"Hi - ier - " gab mit verstellter Stimme ber Landstreicher gurud, wahrend er fteben blieb.

Da tauchte fie auf.

Das Abendrot war erloschen. Im Walde dunkelte es bereits. Doch über Begmündung wob noch das lichte Grau der Dämmerung, so daß die Umrisse ihrer großen, kräftigen Gestalt klar hervortraten.

"Du hier!" — sagte fie angesichts bes Burichen, indes fie betroffen einen Schritt zurudtrat. Doch faßte fie fich sogleich und fragte, ob er bas Kind nicht gesehen habe, und beschrieb es ihm.

"Ich hab nix gefehn —" begann er topfschüttelnd mit schwerer Zunge. — "Weißt du was, Stina? — Wir wollen zusammen suchen — tomm! Wier Augen sehn besser als zwei. Ia — sei froh, daß du mich hast, wo es schon so dunkel im Wald ist!! Allein wärst du ja doch zu bang. Was, Stina? — He?"

Dabei rückte er ihr so nahe, daß sie mit einer Gebärde des Etels zurücknich. Noch immer hocke Max in seinem Bersteck und rührte und regte sich nicht. Es war nicht mehr Furcht, was ihn seistlielt, im Gegenteil empfand er seit des Mädchens Erscheinen ein frohes Gefühl der Sicherheit, und mit einer Art Genugtunng genoß er, wie sie sich jum ihn sorgte. In dem Bewußtein, daß es jeden Augenblick in seiner Wacht liege, sie von ihrer Angst zu befreien, zögerte und zögerte er, zumal eine gewaltige Reugier ihn zu beherrschen begann.

Der Kerl hatte ein wüstes Gelächter erhoben. Nun höhnte er: "Tust ja wie eine Prinzessin! Früher warst du doch nicht so — da war ich dir lang gut. Weiß du noch — wie ich Solbat war, wie ich auf Urlaub kam — weißt du noch, he?" —

Sie stemmte die Fäuste auf die Hüften und maß ihn von oben bis unten. Bas sie hergetrieben, Unruhe und Sorge, alles hatte sie augenscheinlich vergessen, so ganz erfüllt schien sie wieder von jener leidenschaftlichen Willenstraft, die ihr Wesen völlig veränderte.

So brach fie los: "Ja, bas tannst bu! bich groß machen, baß man mal so'm Lump wie du gut war — groß machen — ja, bas verstehst du wie Saufen und bem Herrgott die Tag' Stehlen! Wo warst du benn ben Sommer? Hast wieder gesessen, gelt? — Hätten sie bich boch gleich da behalten, baß man

endlich Ruh hätt' vor dir! Aber das sag' ich dir — von mir triegst du nichts. Geh zu den andern, die auch so dumm und noch dümmer waren als ich. Es sind ja genug den Rhein 'rauf und 'runter. Laß dich von denen bezahlen, daß du sie angeschmiert hast. Wir beide sind fertig. Nicht so viel geb' ich dir mehr."

Der Kerl, Ueiner als sie, warf ben Kopf in ben Naden und lachte heraus. "Ha — brauch" bein Gelb nicht — hab" mehr wie du — " Und mit einem Griff in die Tasche: "Wills sehen? — ba — hier — "

Eine Setunde starrte sie auf die Hand voll Geld und starrte ben Burschen an. Dann faste sie ihn mit einem so raschen und festen Griff beim handgelent, daß die Mingen auf die Erde fielen, und schrie: "Du also bist der Dieb, du der Schust, der heut mittag bei dem Fräulein sich eingeschlichen und der armen blinden Person so lang zugesetzt, die fie halb tot vor Schrecken hergegeben — bu — "

Er wollte sich losreißen, boch hielt sie seine Rechte wie mit einer eisernen Klammer umspannt. Da griff er mit ber Linken ihr unter wütendem Geschimpse an die Kehle, und ob sie auch alle Kraft in dem sich entspinnenden Kampfe ausbot, er wußte ihr ein Bein zu stellen, so daß sie taumelte und mit einem Aufschrei hinstürzte. Frohlockend, mit wilden, unverständlichen Worten, warf er sich über sie und hielt ihr den Nund zu.

War War bisher in wachsenber Angst und schließlich wie gelähmt von Schrecken den Vorgängen gefolgt, so kam ihm angesichts der zu Boden Gesunkenen der Mut der Verzweiflung. Wie ein Alit zuckte in seinem Hrn der Gedanke auf, nur er, der in seinem Zögern das Furchtbare heraufbeschworen, verwöchte es zu hindern, und noch ehe diese Erwägung klar in sein Bewußtsein geleuchtet, hatte er hurtig wie ein Reh, dem die Hunde auf den Fersen sind, indes er fort und fort his frang und tanzte um die auf der Erde Ringenden, indes er fort und fort Hispang und tanzte um die auf der Erde Ringenden, indes er fort und fort Hispang und tanzte um die auf der Erde Ringenden, indes er fort und fort Hispang endsteine, entsessich durch die nächtliche Stille gellten.

Im Nu ließ der Kerl das Mädchen los. Aber welche Wut packe ihn, als er bemerkte, daß es nur ein kleiner Junge war, der den gefährlichen Lärm vollführte! Er wolkte sich wie rasend auf ihn stürzen, doch der war slinker als er. Es wäre sikr Max ein leichtes gewesen, sich alsdald in Sicherheit zu bringen, denn der Weg nach den Weinbergen lag offen vor ihm, und dahin wäre ihm der Unhold gewiß nicht gesolgt. Mein von dem dunkeln Triebe geleitet, den Erbosten so lange als möglich zu beschäftigen und von dem Mädchen fernzuhalten, ließ er sich von ihm im Kreise herumjagen, und indem er dabei mit der Sicherheit und Behendigkeit, wie sie auf dem Spiehplaße erworden werden, bald nach rechts, bald nach links außdog, nun hierhin entwischte, nun dorthin entschlüpste, sidd nach links außdog, nun hierhin entwischte, nun dorthin entschlüpste, mun borthin entschlüpste, um Hierhin er wen genug hatte, auß Leibeskräften um Hierhin ein genug hatte, auß Leibeskräften um Hierhin ein genug hatte, auß Leibeskräften um Hierhin ein welche Bertagten um Hierhin ein genug hatte, auß Leibeskräften um Hierhin ein genug hatte, auß

Solcher jugenblichen Geschicklichteit war ber Trunkenbold nicht gewachsen, während der Lärm ihm verhängnisvoll zu werden drohte. Plöglich stand er still, raffte einige Taler- und Goldstück, die ihm gerade entgegenblinkten, auf, und entstoh ins Gebüsch. Eine Weile vernahm man das Geräusch seiner Tritte im Gehölz, aber es klang serner und ferner, und nachdem es sich verloren hatte und weit und breit wieder Stille und Schweigen war, wandte sich Max und sagte: "Komm, Stina, rasch, er ist fort!"

Die gab teinen Laut von fich.

Scheu und beklommen trat er bicht an sie heran und betrachtete sie, wie sie regungslos balag — die Flechte gelöst und der Rock bis zum Knie hinauf gerissen. In einem Ton, darin Bitten und Bangen sich vereinten, flüsterte er: "Stina, Stina!"

Doch auch jest blieben ihre Lippen stumm und ihre Glieber unbeweglich. Darauf beugte er sich, sie zaghaft berührend, mit großen, angsterfüllten Bliden über sie. Ihr Gesicht, vom geisterhaften Glanz des Mondes beschienen, war totenbleich, und ihre Liber waren geschlossen. Es wurde ihm dunkel dor den Augen, und ein Zittern durchlief feinen Körper. Hatte der Mensch sie erwordet? sie erwürgt? — Noch einmal wagte er sie zu betasten. Leise strick er ihr über die Stirn. Sie war eiskalt. Da ergriffen ihn Grauen und Weh, und eine namenlose Furcht schwechte ihn empor und trieb ihn, in jähem Laufe hinvegzustlirmen und abermals die Luft mit seinem Geschrei zu erfüllen.

Und diesmal wurde sogleich darauf geantwortet. Wohl war es schon vorher vernommen worden, mehrere Männer hatten sich in der Richtung, woher es ertönte, auf den Beg gemacht, sie waren indessen, da es eine ganze Weile still blieb, zweiselschaft geworden, wohin sie sich zu wenden hätten. Jest bei den erneuten und sich nähernden Nusen seiten sie sich in Trab, auch Max rannte, so schnell er konnte, ihnen entgegen. Schon von weitem rief er: "Die Stina ist erwordet! Der Landsstreicher hat sie erwürgt!"

"Die Stina — bie Stina erwürgt?!"

"Ums himmels willen! — May!" — Es war ber alte Franzpeter, und mit ihm waren noch einige Winzer.

Eilends scharten sie sich um ben Anaben und liefen mit ihm der Unglücksstätte zu, indes dieser erzählte. Doch er war so aufgeregt, daß sie aus seinen Worten nicht Mug wurden, sie hörten nur immer, daß der Landstreicher sie umgebracht habe.

"Ha!" — begann da einer, — "das ift der Matthes! Mit dem war sie mal versprochen, sie hat ihm aber den Laufpaß gegeben, weil er ein Lump war, allen Weibsleuten nachlief, nichts gearbeitet hat und ans Saufen und Stehlen gekommen ift. Ja, ich weiß, der hat ihr immer schon aufgelauert —"

"Maria Joseph!" rief ber Alte, indem er die Mütze abnahm und verzweifelt burch seine grauen Borsten fuhr.

Run schwentten sie in den Bald, und nach wenigen Schritten streckte Max die hand aus und flufterte bebend und blaß vor Bewegung : "hier!"

Einen Augenblick standen sie mit vorgeneigten Köpfen und starren Augen, doch sofort atmeten sie erleichtert auf, und unwillfürlich kam es wie aus einem Munde: "Stina, lebst du noch?"

Bleich von ber Ohnmacht, die fie befallen hatte, die Hand an der Rehle, wo der Mensch sie gepackt, saß sie aufgerichtet da und bliedte furchtsam von einem zum andern. Auf alle Fragen hatte sie nur die eine Gegenfrage: "Ist er fort?"

Als man sie beruhigte, löste sich das Krampschafte in ihrem Ausdruck. "Gelobt sei Zejus!" — murmelte sie, und dantbar sah sie zum Himmel empor, der hellgestirnt im Lichte des Reumonds erglänzte. Dann sing sie an, sich zu erheben; es tostete Mühe, denn die Glieder schmerzten sie von dem jähen Fall, und die Männer mußten ihr behilfstich sein. Auf ihre forschenden Mienen und die fragenden Blide, die sie untereinander tauschten, achtete sie nicht. Schon spielte ein Lächeln um ihre Lippen, und ihre Wangen füllten sich von neuem mit Blut. Und während sie so gleich einer welten Blume, von warmer Wolte betaut, sichtlich wieder aufblühte, hielt sich die Neugier nicht länger mehr auclück.

Ob ber Matthes ihr nachgestellt habe? — forschte ber, ber vorhin icon ben Berbacht genußert hatte.

Sie nickte und ergählte, daß er auch ben Diebstahl bei bem Fräulein begangen habe. "Ich hab's ihm gesagt. Da ift er wie ein wilbes Tier über nich hergefallen und hatt mir Gewalt angetan, wenn nicht das Kind —"

Sie fah fich juchend um, ba gewahrte fie ben Anaben, ber icheu hinter ben anbern ftanb.

"Max! Max!" rief sie in leibenschaftlicher Freude und breitete die Arme aus; und indes sie ihn fest an sich preßte, bebectte sie seinen Mund mit stürmischen Küssen und seine Wangen mit heißen Tränen.

Die Manner waren voll Born auf ben Uebeltater, fie ließen fich zeigen, wohin er die Flucht gelentt hatte, und machten fich auf die Suche. Inzwischen traten bie beiben langfam ben Beimweg an. Bor ihnen ber ftreute ber Mond feinen reinen Silberglang, und ihnen gu Baupten glubte es wie aus tlaren Beifteraugen. Sie hatte ben Arm um feine Schulter gelegt, und er fcmiegte fich an fie, ftolg und felig. Satte er nicht Mut bewiesen wie ein Mann? - Doch mopor er fie bewahrt hatte, ahnte er in feiner Rindlichfeit nicht. Lange gingen fie träumerifch und ichweigiam burch bie helle Racht, hingegeben ben foftlichen Empfindungen, die nach ben Schredniffen fruhlingsgleich fie burchwogten Dann ergablte fie ihm, wie die Cante in Abwesenheit ber Magb, Die man gu ihrer Befellichaft gurudgelaffen hatte, beraubt worden: wie auf die Runde davon ber Dheim und fie gu ber Mermften geeilt feien und fie vor Schreden jo frant gefunden hatten, bag fie gu Bett gebracht und ber Argt gerufen werben mußte; wie es barüber Abend geworben, und nun fei er - Mar - nicht zu finden gemefen, im Saufe nicht, aber auch im Beinberge nicht . . Dabei vergegenwartigte fie fich. baß man wegen ibres langen Ausbleibens babeim gewiß in

großer Sorge schwebe, und wie recht sie darin hatte, zeigte sich jogleich, als sie das Dorf betraten.

Lichter, hin und her schwankend wie Irrwische, tamen ihnen entgegen. Sie erwiesen sich als Laternen, hinter beren Trägern ber halbe Ort zog, während an ber Spise ber Ohm schritt, ber in seiner Angst um den Knaben die Leute aufgeboten hatte, damit sie mit ihm den Berlorenen suchen gingen.

#### 14K-

## Die Elera Manteuffel.

Febergeichnungen aus Elfaß-Lothringen.

#### Bot

# Alberta v. Buttfamer,

unter Mitwirfung von Staatsfefretar a. D. Dag v. Buttfamer.

#### Ш.

On Gestalten alteingesessener Elsässer trat als besonders martant die des älteren Barons Zorn v. Bulach hervor. Zur Zeit, da diese Blätter geschrieben werden, stehen seinen Sohne auf hervorragenden Posten in der weltlichen und tirchlichen Berwaltung ihrer heimat; der ältere, Baron hugo, ist Unterstaatssetretär im Ministerium in Straßburg und soeben von Seiner Majestat dem Kaiser zum Wirklichen Geheimen Rat, mit dem Titel "Erzellenz" ernannt worden, — der jüngere, Baron Franz, ist Weithbisch ebendaselbst. "Mr. de Bulach pere", wie er allgemein genannt wurde, ist nicht mehr unter den Lebenden; er starb 1890. Er war durchaus das Bild eines Grandseigneurs, der Typus einer Herrennatur. heiß und trästig von Temperament, etwas hastig in seinen Bewegungen, eine energische, eigenwillige Natur.

Bulach, der übrigens im Landesausschuß lange Zeit Vizepräsibent neben Präsidenten Schlumberger war, hatte eine durchaus französische Erziehung und Vildung genossen; außerdem hatte er, abwechselnd mit dem Aufenthalt im Elfaß, viel in Paris geledt, da er Député im Corps législatif war und die Stellung eines Kammerherrn des Kaisers Napoleon bekleidete. Es war daher nur natürlich, daß seine Neigungen start nach Frankreich gravitierten.

Bulach war ein echter, stolzer Ebelmann und sehr angesehen im Lande. Es besaß eine imponierende Erscheinung mit tühn geschnittenen Zügen und befehlend blitzenden Augen. In seinem Wesen lagen gewisse seude Büge so start ausgeprägt, daß er sie auch seinem Hein und seiner ganzen Lebensführung mitzuteilen verstand. Wenn man in Ofithausen, dem Schloß seiner Bäter, über die

Bugbrüde bes Schlofgrabens einfuhr und am Haustor von bem ritterlichen alten herrn empfangen wurde, ber ben Glanz eines sicheren Reichtums und stolze Besitzeswürde in seiner ganzen Umgebung zum Ausdruck brachte, so hatte man ben Einbruck: bieser alte herren- und Rittersitz ist in all seiner prachtvollen Eigentümlichkeit bewahrt geblieben durch die Jahrhunderte.

Eine ganz anders geartete, besonders burch schone Züge von Humanität anmutende Persönlichteit war der Altelsässer Jean Schlumberger, einer der bebeutendsten Industriellen Elsaß-Lothringens und Präsident des Landesausschusses von bessen Erfren Tagen an dis heute. Schlumberger wirft wie eine Bertörperung der Ehrenhaftigkeit, des Altruismus und der bürgerlichen Tugend in Staat und Familie.

Er hat von Anbeginn der deutschen Regierung im wiedergewonnenen Neichsland an zu den wenigen Bekennern der Politik gehört, die den neuen Boden der geschichtlich vollzogenen Tatsachen anerkannten und den Mut besaßen, dieses Anerkennen auch zu einem Bekennen zu machen. Er stellte sich, obgleich damals ichon bejahrt (er ist jeht im 84. Jahr), fest und jugendlich tapfer in die Reihen derer, die ihre Kraft mit der neuen Regierung gemeinsam der Berwaltung ihres engeren Baterlands widmeten. Seine Großherzigkeit gegenüber "Enterden" der Menscheheit, sein streng rechtlicher Sinn, seine arbeitsfreudige Rührigkeit und sein vermittelnd-herzliches Wesen haben ihm die Freundschaft aller Kreise erobert.

Auch der Feldmarschall Manteuffel, der ihn oft in seine Taselrunde bat, hatte ein tiefgründiges Bertrauen zu ihm und war ihm persönlich befreundet. Der alte Prössent Schlumberger (er hat später den erdlichen Abel erhalten, wurde Chrendottor der Universität Straßburg, und neuerdings zum Birklichen Geheimen Rat und Ezzellenz ernannt) hat dem ersten Statthalter, auch über dessennenza, innige Anhänglichteit und Treue bewiesen.

Bon altelfässlichen Herren, die im össentlichen Leben des Landes eine angesehene und teils recht einslußreiche Rolle spielten, waren im Salon des Statthalters unter andern öfter zu sehen: Baron Reinach-Hitzbach, Schwager des älteren Baron Bulach, Präsident des oberelfässlichen Bezirtstages; Mieg-Kochlin, der verdiente damalige Bürgermeister von Mülhausen, eine seine, freundliche Ericheinung; dann der in jener Zeit als Landgerichtsdirettor in Straßdurg tätige, später politisch besonders hervortretende Dr. Gunzert, und Eduard Koechlin, das Finanzgenie des Landesausschusses. Ihnen gesellte sich aus Lothringen der bedeutende Großindustrielle Ed. Jaunez zu, den man als den gestligen Führer der Lothringer Deputierten bezeichnen kann, und der auch beim Statthalter in sehr hoher Schähung stand. — Eine bemerkendwerte Persönlichkeit, die nur turze Zeit während der ersten Statthalterschaft in Straßburg wirtte, aber im politischen Leben des Landes sehr hervortrat, und deren Einsslug und Tätigkeit so nach Deutschland wie nach Frantreich spielte, soll hier etwas eingehender behandelt werden.

Es ift Rarl August Schneegans, ein Strafburger Rinb. 1836 bort geboren, hatte er später bas protestantische Ghmnasium besucht, und bann in ber

"Acc demie des lettres" in Straßburg klassische Philologie studiert. Er war eine reich veranlagte Natur; geistreich, von gediegener, humanistischer Bildung, ein klarer Dialektiker als Journalist und politischer Redner, mit großem Blicksüre die geistigen Strömungen in der Geschichte, dabei mit dichterischem Schwung und Talent') und von sensitivem Gesühl. Eine Natur, in der alle Anregungen und Eindrück des Lebens einen starken, und dabei sein vibrierenden Widerhall sanden.

Nachdem er turze Beit in seinem ersten Beruf (Philologie) als Lehrer in Paris tätig geweien war, und auch bort schon einzelne Artitel für den "Temps" geschrieben hatte, wandte er sich bald ganz der Journalistit zu. Er trat 1861 in Strafburg als Redalteur in den "Courrier du Bas-Khin" ein, blieb dabei Mitarbeiter des "Temps", und schried zugleich Korrespondenzen für deutsche Beitungen. Während des Krieges Beigeordneter des Eemeinderats seiner Batersstadt, ging er nach der Belagerung von Strafburg (Ende 1870) nach Bern, wo er die Beitung "Helvetie" gründete. Er hatte damals die Abssicht, Schweizer zu werden, — wohl um sich auf eine Insel zu retten, die unberührt von dem Sturm der politischen Tinge war, die, das Schickal seiner ngeren heimat umwälzend, auch in seine eindrucksfähige Seele hocherregte Wogen warf.

Im Winter 1871 wurde Schneegans zum Abgeordneten für den Niederrhein in bie Nationalversammlung gewählt und nahm an den Berhandlungen in Bordeaux?) teil. Hier begann sich nun offendar die seelische Wandlung in Schneegans vorzubereiten, die nach schweren inneren Kämpfen den Mann, der seinem Vaterland Frantreich treu und warm anhing, dahin drängte, sich von diesem loszusgen, um seiner engeren Heimat, dem Elsaß, all seine Kraft und Liede zuzuwenden; denn in Bordeaux teilte sich ihm und saft allen elsässischen Abgeordneten das dittere Gesühl mit, daß Frantreich in zener ernsten Zein nur von dem trägen Wunsch erstüllt war, Ruhe und Frieden wieder zu erlangen, — selbst um den Preis Elsaß-Lothringens, für dessen wieder zu erlangen, — selbst um den Preis Elsaß-Lothringens, für dessen wieder zu erlangen, —

Die Elsässer tehrten nach ihrer Protestertlärung am 17. Februar 1871 tief erbittert und enttäuscht in ihre Heimat zurück; Schneegans nach Bern, wo er in seiner Zeitung "Hebetie" eine berebte Schilberung der Vorgänge von Borbeaux gab, die zuerst die Gemiliter sehr erbitterte, später aber Männer wie Kable doch nicht verhinderte, ihre Liebe für Frankreich und ihre Sehnsucht nach Zusammengehörigkeit des Elsaß mit dem alten Baterlande leidenschaftlich in Wort und Tat zu bekunden.

<sup>1)</sup> Schneegans hat fich mit Gragie und Geift auf ben Gebieten ber Lyrit und Spit (Roman und Rovelle) in frangofifcher, und mehr noch in beuticher Sprache bervorgetan.

<sup>2)</sup> Ueber biefe geichichtspihologisch interessanten Borgange in Borbeaux und beren Birlung auf Schnegans und feine elfassischen Freunde geben die im Marzhest der "Deutichen Rundschau" teilweise veröffentlichten Memoiren von Schneegans bemertenswerte Aufschliffe. Uebrigens wird die Herausgabe seiner gesanten Memoiren vorbereitet von seinem Sohn heinich, der jur Zeit als Professor im Barzburg wirtt.

Doch ju Schneegans jurud. Er hatte junachft für Frantreich obtiert und ging im Mai 1871 nach Lyon, wo er bie Leitung einer neugegrundeten, liberalen Reitung, "Journal de Luon", übernahm. Doch die allgu fleritale Richtung im Berwaltungerat und Die Tatfache, baß Schneegans von feinen liberalen Freunden in Opon nicht genugend unterftutt, ja foggr im Stiche gelaffen murbe, führte einen Ronflitt berbei, ber mit einer enbaultigen Scheibung enbete. Schneegans mochte wohl immer tiefer empfinden, bag Frantreich, bas er fich als innerlich tieftrauernd über ben Berluft bes Elfaß porgeftellt hatte, in Babrbeit beffen Schidfal ziemlich tubl gegenüber ftanb. Da jog ihn benn feine beifefte Beimatliebe gurud nach bem Geburtsland, er machte 1874 feine Option rudgangig und aina auf die Bitten feiner Freunde nach Strafburg, Die gleich ihm ben echteften Batriotismus barin zu ertennen meinten: auch unter ben neuen politischen Berbaltniffen ihre Rraft einzuseten für eine gludliche Entwidlung und Berwaltung bes Landes. Des verehrten, toten Freundes Run Borte in feinem letten Brief mochten ihm wohl auch leitend wie ein Gebot und eine Berheifzung vorgeschwebt haben: "Frantreich ift für uns verloren! Denten wir baran, uns bas Elfaß au retten!"

Für sein Ibeal ber Autonomie trat er von num an in freiem Bekenntnis und mit der Tat ein. 1874 wurde Schnegans Mitrebakteur des "Elsässer Journals", und 1876 ward er in den Reichstag gewählt. So waren ihm zwei Gebiete offen, Journalisti und Parlament, auf denen er erfolgreich für seine Sache wirken konnte. Er hat dann im Reichstag, den Intentionen des Reichstanzlers entgegenkommend, den der Autonomistenpartei sympathischen Antrag auf Berlegung der Regierung nach Straßburg (Einsehung der Statthalterichaft) gestellt, der nach starter Besürwortung durch eine längere Rede des Fürsten Bismard vom Reichstag angenommen wurde.

Nach der Einführung der Neuorganisation wurde Schneegans als Ministerialrat in die Abteilung des Innern berufen; aber sei es nun, daß er nicht seinen, mehr auf das allgemein politische Gebiet weisenden, besonderen Fähigsteiten entsprechend beschäftigt wurde, oder daß die Berhälmisse im Lande noch nicht reif dazu waren, ein ersprießliches, gemeinsames Wirten von eingewanderten Beamten mit elsässischen Politiken in der Landeskegierung möglich zu machen: turz, Schneegans sühlte, daß die Stelle eines Winisterialrats in Straßburg nicht der fruchtbare Boden für sein Wirten sein würde, und trat daher schon im Frühjahr 1880 in das Auswärtige Amt in Berlin, auf Bismarcks Veranlassung, der ihn besonders schätze, und wurde im selben Jahre zum Konsul in Messina ernannt. 1888 ward er dann Generaltonsul in Genua, und starb dort im März 1898.

Schneegans war ein bebeutender Sohn des Landes, auf den das Elfaß mit begründetem Stolz schauen kann. In dem für das Reichsland so bedeutsamen und bewegten ersten Jahrzehnt nach dem Kriege und speziell in der Entwicklungsgeschichte des Autonomismus, der für die Regierung die anseinheimischen Kreisen war, hat Schneegans eine führende Rolle ge-

spielt, wie überhaupt das geiftige Befen biefes hervorragenden Eljäffers mit tiefen Burzeln aus dem Boden einer großen Zeit aufwuchs und deren Lebenselemente entbalt.

Die Universität war in Manteuffels Salon mit sehr bebeutenben Erscheinungen vertreten. Die jüngste beutsche Hochschule sand ganz naturgemäß ein besonderes Interesse und eine gewisse mütterliche Färtlichteit beim Neich; die hervorragendsten Kräfte wirtten in den verschiedenen Fatultäten. So z. B. in der juristischen Kröfte wirtten in den verschiedenen Fatultäten. So z. B. in der juristischen Kröfte wirtten in den verschiedenen Fatultäten. So z. B. in der juristischen Kroften Krahr, weiste und her in der hand bestellichen in der schaften krahp, Gestschen in der philosophischen: Nölbete (noch heute in Straßburg), Wichaelis (desgleichen), Erich Schmidt, Baumgarten neben andern. In der medizinischen: Leyden, v. Recklinghausen, Kußmaul, Laqueur, Hoppe-Seiler, Freund, Josity, Waldeher. Bei den Theologen: Holmmann, Neuß (ein Altelsässer). Als Nationalötonom leuchtete Schmoller, und unter den Raturwissenschaftern: de Bary und Kundt (der spätere Nachsolger von Hembolt in Berlin) bervor.

Diese hervorragenden Intelligenzen brachten ein sehr vielseitiges, geistiges Leben in die Gesellschaft. Wenn es auch natürlich ift, daß ein tieses Studium und die fortwährende Konzentration in strenge Wissenschaften die Geister im besten Sinne einsam macht, so war den meisten der genannten Herren boch auch ein frischer, geselliger Zug eigen, — und das dünkelhaste Beharren in seinem gelehrten Element, das man dem deutschen Prosessior nachsagt, war bei ihnen

wenig zu finden.

Professor Laband, von den Tagen der Universitätsgründung dis heute in Straßdurg tätig, ist wohl allezeit die in der Gesellschaft bekannteste und durch mannigsache Beziehungen mit dem öffentlichen wie sozialen Leben am meisten mit Straßdurg verbundene Persönlichseit gewesen. Er ist auch Mitglied des Staatsrats von Elsaß-Lothringen. Seine Bedeutung als Staatsrechtslehrer ist weltbekannt; er gilt als ausschlaggebende Autorität in allen Fragen, die seine Bissenungten. Labands Unterhaltungsgade hat, troß ihrer schafthen. Labands Unterhaltungsgade hat, troß ihrer schafthensen Art, der Tiefe seiner Gründe, der überlegenen Sicherheit seines Wissens, nie etwas Lehrhaftes oder gar ausdringlich Selbstbewustes. Er versteht die große Kunst, liebenswürdig zuzuhören, und die Personen, mit denen er sich unterhält, durch seine Anregung zur vollen Betätigung ihrer gesstigen Sigenschaften zu bringen. Der berühmte Prosessor hat auch viel Berständnis für die Künste, nisbesondere für Musit und Literatur, und mancher Künster kennt ihn als Mäcenas. Er ist eine von den vielseitigen Naturen, die auf allen Gebieten ihres Wirtengen wie den heiteren, ihres Erfolges sicher sind.

Ein andrer Mann von Bedeutung, der von der ersten Zeit seiner Anwesenheit in Elsaß-Lothringen an (er war noch während des Krieges dem Ziviltom-

<sup>1)</sup> Geffden, der mit der Tochter bes berühmten Dichters Immermann verheiratet war, einer gefflig und äußerlich vornehmen Ericheinung, hat ihäter viel von fich reben gemacht burch die Beröffentlichung der Tageblicher des Kronprinzen (nachmaligen Kaifers Friedrich). Geffden war, ebe er nach Strafburg fam, in der hanfeatischen Diplomatie tätig.

missar Grasen, jest Fürsten, Guido Hendel von Donnersmart beigegeben) bis heute einen heilsam fühlbaren Einstuß auf die össentlichen Angelegenheiten hatte, war der derzeitige Bürgermeister von Straßburg, Otto Back, eine intelligente und charaftervolle Persönlichsteit. Rheinländer von Geburt, stellt er das Sonnigbehagliche und dabei Arbeitsregsame seines Heinsbedalted dar. Er war Berwaltungsbeamter und zwar: Landrat in der Rheinproving, ehe er 1870 ins Reichstand tam. Unter Möller, Polizeidiretter in Straßburg, wurde er bei Auslösung des Gemeinderats zum Bürgermeistereiverwalter von Straßburg bestellt. Da trat nun seine eigentlichsie Begabung glänzend zutage: Berwaltung kommunaler Angelegenbeiten.

Bon großen Gefichtebuntten aus erfaßte er feine Bflichten gegenüber ber alten Reichsftadt Strafburg. Gine neue Blute wollte er ber ebemals herrlichen und mächtigen geben, beren Entfaltung befonders burch zwei hemmniffe in Schranten gehalten murbe, erftens burch bie Reritorung infolge ber Belagerung im Rriege 1870-1871, und zweitens baburch, bag bie Stadt in alte Feftungsmauern eingeengt war. Bads erftes Biel war baber bie Stadterweiterung. Dazu ift ihm ber erfte Statthalter, Ebwin Manteuffel, ein machtiger Belfer gewefen, und die Stadt barf es bem Feldmarichall nie vergeffen, bag er fo tattraftig eintrat für die Berwirklichung eines tubnen und großen Planes. Es waren zwar ichon Berhandlungen mit bem Rriegsminifterium in Berlin im Gange gewesen, - aber die Bergogerung der Bertrageratifitation bedrohte ihren Fortgang. Auf Manteuffels birette Intervention fam bann telegraphifch bie Buftimmung bes Rriegsminifteriums, und - bie Baugrbeiten begannen. Der murgende Ring ber Mauern fiel; in die engften Stadtteile, die unter gesundheitsbedrohlichem Mangel an allen möglichen Bohlfahrtseinrichtungen litten, wurde die neue Bafferleitung geführt, und braufen por ben Ballen breiteten fich balb neue, ftolge Stabtteile aus.

Bad wurde bann freilich von bem Boften als Burgermeiftereiverwalter gu ftagtlichen Bermaltungeftellen berufen, Die ibn (er mar Begirtsprafibent und fpater turge Reit Unterftagtsfefretar) jabrelang von bem Ginflug auf bas ftabtifche Berwaltungswejen fernhielten. Doch als unter bem ipateren Statthalter Fürften Sobenlobe-Schillingsfürft ber Gemeinderat wieder gewählt murbe, ward auch ein Burgermeifter feft ernannt, und nun trat Bad wieber in ben Birfungefreis, ber feinem eigentlichften Elemente entsprach. Unter feiner tätigen Mitwirtung ift bann viel geschehen gur Berbefferung ber Bafferläufe behufs Sicherung ber burch Ueberschwemmungen bedrohten Gebiete. Ferner hat Bad unter anderm bas Riefenwert ber Ranglifation in Gzene gefett und ben Schmud ber ehemals recht grauen, baumleeren Strafen mit herrlichen Inlagen und Blaten bewirft. Er hat auch ben Rheinhafen gebaut und namhafte Bohlfahrtseinrichtungen geschaffen. Die Umriffe biefes Bilbes reicher Tätigfeit zeigen zugleich bie fraftige und regfame Gigenart biefes Mannes. Bad ift auch auf fogialem Gebiet von milber und vermittelnber Wirfung, mas bei ben besonderen Entwicklungsbedingungen bes Reichstandes ebenfalls von politischer Bebeutfamteit ift.

Bir haben nur einige charafteristische Typen ber bamaligen Gesellschaft gezeichnet, die teils ihrer Stellung wegen, teils um ihrer geistigen Bebeutung ober ihrer sozialen Birtung willen herbortretend waren. Es würde zu weit sühren, wenn wir noch nähere Schilberungen der reichbewegten Geselligteit von damals geben wollten. Eine vornehme Gruppe von Studierenden der jungen, außgeben wollten. Gine vornehme Gruppe von Studierenden der jungen, außgezeichneten Hochschule, die in jener Zeit von den deutschen Hospfen besonders kultiviert wurde, soll aber doch hier nicht unerwähnt bleiben. Der zeizige Kronprinz von Sachsen, Prinz Aribert von Anhalt, Prinz Ernst von Meiningen, Berzog Georg von Medlenburg, Prinz Hurn und Tazis, der jetzige Erdprinz von Hospfen, Prinz Wax Hospende-Dehringen, Fürst von der Letzen, Graf Schöndorn, Prinz Leopold Jienburg-Birstein, ein besonders stotter und liebens-würdiger Kavalier, Graf Castell-Eastell, Graf Castell-Rübenhausen u. s. w., u. s. w. indienten Hospfe" einen gewissen Statthalterschaft in Straßburg; sie gaben dem "tleinen Hospfe" einen gewissen statthalterschaft in Straßburg; sie gaben dem "tleinen Hospfe" einen gewissen statthalterschaft in Straßburg; sie gaben dem "tleinen Hospfe" einen gewissen statthalterschaft in Straßburg; sie gaben dem "tleinen Hospfe" einen gewissen won den Wornehmer Prägung.

. . .

Die Dinge und Berhälmisse im Reichsland waren in neuer, sester Bahn, und überall machte sich die starke Wechselmirtung geltend zwischen dem edlen Willen und lebendigen Geist bessen, der an Landesherren Statt waltete, und den Bewohnern des Reichslandes. Manteussel tat durch seine fortdauernden Fahrten ins Land, auch in tleine Städte und entserntere Gebiete, kund, daß er sich organisch verdunden sühlte mit dessen eich entsaltetem Leben und der gesamten geistigen und materiellen Kultur. Und weil dem Lande dies stets lebendig ins Bewußtein geführt ward, wuchsen ihm naturgemäß auch Vertrauen und Sympathie.

Bahrend fich jo bie Begiehungen zwischen Statthalter und Land enger und flarer geftalteten, gogen in ber inneren Berwaltung, bas beißt zwifchen bem Statthalter und bem Leiter bes Minifteriums, Trubungen und Bolten auf, bie rafch anwuchsen zu einem Better, bas balb mit Blig und Schlag fein ftart erplofives Befen zeigte. Es ift icon oben barauf bingewiesen worben, wie ausgeprägt autotratifch bie beiben Berfonlichfeiten ber hochften Regierungsverwefer im Reichstand waren. Die Rreife ihrer Machtbefugniffe grengten, wenn auch bie bes Statthalters naturgemäß größer waren, eng aneinander und gingen teils ineinander über. Rollifionen und Konflitte tonnten leicht eintreten, wenn ber Bille bes Soberen nicht entgegenkommend und ber bes ihm Untergeordneten nicht ichmiegfam genug war. Und folde Ronflitte entstanden zwischen Manteuffel und Bergog. Es ift nicht befannt geworben, in welchen Pringipienfragen etwa fich ber Gegenfat fo gum Scheiben ichroff bemertbar machte und ob ber Ronflittsgrund überhaupt in folder Gegenfählichkeit lag. Wir find geneigt ju glauben, bag er fich aus ber grundverschiebenen geiftigen Gigenart ber beiben Berren ergab und aus ber baraus resultierenden Belt- und Menschenauffassung. Manteuffel, bie

energische, tatfreubige Solbatennatur, ein Staatsmann, bessen Berwaltungstenntnisse empirischen Wesens waren und bessen und Entighlüsse mehr bem impussive lebendigen Gefühl, als der besonnen erwägenden Verständigseit entiprangen; und daneben Herzog, ber tühle, gemessene Bureautrat, der torrette Theoretiter, der Denter vom grünen Tisch! Und ber einzige, ihrem gessigen Wesen gemeinsame Zug, der autofratische, mußte diese so verschiedenen Männer nur noch mehr voneinander entsernen.

Bei Bergogs im Fruhjahr 1902 erfolgten Tob, als fich bie Breffe eingebender mit ben Berbienften bes bebeutenben Beamten beschäftigte, ift mehrfach bie Unficht laut geworben, bag Bergog bei feinem turgen Busammenwirten mit Manteuffel (neun Monate war erfterer Staatsfetretar in Elfag-Lothringen) fich absolut nicht einverstanden ertlären tonnte mit ber sogenannten "Notabelnpolitit" bes Statthalters, - bag er im Gegenteil bas große Entgegentommen Manteuffels als eine fentimentale Schwäche gemifbilligt habe, und baf bies ber eigentliche Grund bes Konfliftes und Bruches zwischen ben beiben Berren und ber Demiffion Bergogs gewesen fei. Doch erscheint biefe Auffaffung nicht recht mabricheinlich und gutreffend, weil jene Richtung in Manteuffels Bolitit in ber erften Beit feiner Statthalterichaft noch gar nicht befonbers icharf hervortrat. Biel eber ift anzunehmen, baß gewiffe Magregeln bes Statthalters, wie 3, B. Die Wiederherstellung best leinen Seminars in Billisheim und Die Behandlung ber Optantenfrage, einen fo großen Gegenfat ber prinzipiellen Auffaffung mit ber bes Staatsfefretare betunbeten, bag ein weiteres Bufammenwirten ber Berren unmöglich und Bergogs Abschied nötig gemacht wurde. Indeffen gehort auch bies nur ins Reich ber Bermutungen, und wir tommen auf unfre erfte Anficht gurud, bag bie Wegenfaplichfeit zwischen Statthalter und Staatsfefretar fich gang naturgemäß aus ihrem fundamental verschiebenen geiftigen Befen ergab. Jeber fab in bem andern feinen geborenen Antipoben, und zugleich eine gewiffe feinbliche Macht, bie bie Grengen ber Birtfamteit bes andern beschränten wollte.

Die Bestätigung dieser Auffassung wurde der Bersasserin in diretten persönlichen Unterhaltungen, die sie (ein interessantes Zusammentressen!) an demzielben Nachmittag, am 10. Juli 1880, mit dem Statthalter und mit dem Staatszieftretär, anläßlich von Besuchen der Berten bei ihr, hatte. Manteussel war am 8. Juli von seiner alsäkrlichen Karlsbader Frühlingslur, mit Nachtungs dur dem Dotationsgut Topper, nach Straßdurg zurüdgelehrt. Die Dinge hatten sich so raich entwidelt, daß eine eigentliche Staatssetretärtriss gar nicht bemertdar wurde, sondern sast mit dem Austreten der Rüdtrittsgerüchte auch schon die Bösung der Frage in negativem Sinne ersolgte. Am 10. Juli wurde die Berabschiedung Herzogs ofsiziell bekannt gemacht; am gleichen Tage empfing er eine Deputation der Universität, und tags vorher die herren vom Ministerium, die ihm Lebewohl zu sagen kamen. In der Ansprache, die er den letzteren hielt, lag eine herde Kritit des ihm unstreiwillig gesommenen Abschiedes. Am 11. Juli verließ Herzog bereits Straßburg und das Elsaß.

Die Berfafferin biefer Aufzeichnungen, die ju Manteuffel wie ju Bergog

in besonbers freundlichen Beziehungen stand, empfing also am 10. Juli nachmittags erst ben Besuch des Staatssetretärs, seinen Abschiedsbesuch; und als Herzog kaum eine halbe Stunde sort war, suhr der Marschall Manteuffel vor, wohl zur Begrüßung nach monatelanger Abwesenheit. Beide Herren kannten das verständnisvolle Interesse der Berfasserin an allen Fragen elsaß-lothringischen Lebens, und beide konnten auch auf ihre warm-persönliche Anteilnahme zählen. So kam es denn, daß jeder der Herren mit ihr die "aktuelle Frage" in höchst individueller Beleuchtung behandelte, und es hat wohl keiner der Zeitgenossen jeden der beiden Beteiligten der Landesregierung unter dem frischen Eindruck des Geschehen mit solcher Unmittelbarkeit und in so vertraulichem Ton über diese Kragen reden hören.

Herzog war aus der gemessenen, etwas tilft wirkenden Art, die ihn sonst temzeichnete, gedrängt von einer Erregung, die alle seine inneren Kräste gewissermaßen aus den Grenzen rückte, die seine Selbstdisziplin sonst als sest wisserwissenschapen von einer Erregung, die alle seine singeichnete. Sein Selbstdwußtsein war tief verletzt. Er sprach es in ditteren Worten aus, daß man ihm, der Kenntnis und Verständnis für die reichsländischen Fragen in deren jahrelanger Behandlung, als Direktor im Neichstanzleramt für Essafe Lothringen dewiesen habe, in Straßdurg teine Mitberaterschaft gönne; man habe ihn zur ausstührenden Hand eines selbstherrlichen Willens heraddrücken wollen, — eines Willens, der weder Widerspruch noch sinnischung dulde. Und doch sühle er sich nicht nur als Berater des an Stelle des Landesberren Regierenden, sondern es liege in seinen Antsbesunssssen, auch Mitwirkender im Rat zu sein.

Diffenbar war es auch Ebleres, als nur ein verlettes, ftartes Selbstgefühl, das den Staatssetretär bei seinem Abschiede bewegte, und das er der ihm freundschaftlich gesonnenen Frau in bewegter Rede aussprach. Es war das Gefühl, jäh unterbrochen zu sein in einem Lebenswert durch einen ihm überlegenen Willen; dem allgemach hatte sich vom grünen Tick in Berlin her, von wo er die reichsländischen Angelegenheiten, von 1870 dis Ottober 1879, also volle neun Jahre, geleitet hatte, in ihm ein väterliches, oder doch vormundschaftliches Gefühl der Berantwortung für Eljaß-Lothringen entwickelt. Herzog sühlte sich verwachsen mit dem Reichsland, und dies Empfinden war noch sebendiger in ihm geworden, seitdem er in unmittelbarer Wirksamteit im Lande lebte.

"Es tut mir weh, dies Land so früh verlassen zu müssen." — "Es bleibt ein Stück von meiner Seele hier . . . . Aus solchen Worten sprachen Empfindungen, die vielleicht seine verschlossene tühle Natur nie zum Ausdruck gebracht hätte (und wohl auch gegen andre nie zum Ausdruck gebracht hat), wenn die Stunde und die ganze Konstellation der augenblicklich gegebenen Bedingungen nicht mächtig in ihm gewirkt hätten.

Es war eine jener seltenen Stunden, wo eine sonst stolz geschlossen Seele unter bem elementaren Naturgebot des Sturms, der von außen und innen an ihr rüttelt, sast unbewußt ihre geheimen Tiefen öffnet . . . Bei einem Mann, wie Herzog, wirkte das sehr ergreifend.

Die Berfasserin hat für bes ersten reichsländischen Staatssetretärs Charatter und Geistesart immer eine hohe Schätzung gehabt und dem feingebildeten klugen Mann auch Sympathien geschentt, — aber der Feldmarschall Manteuffel war ihr allezeit in seiner vielseitigen Geistigkeit und seinem reicheren und feinen Gefühlsleben eine ungleich anziehendere Natur, mit der sie sich auch in einigen Zügen wahlverwandt sühlte, und beren komplizierte, interessante Eigenart sie mächtig fesselte.

Am Nachmittag bes 10. Juli hat fie, wie nie vorher und nachher, bie tiefe Gegenfählichkeit jener beiben naturen empfunden, und wenn auch die Unterredung mit Bergog ihr ben tubl gemeffenen Mann in warmerem Lichte ericheinen ließ: bie Unficht ift boch nicht in ihr gewandelt worden, bag Bergog wie eine Abstraktion wirtte gegenüber ber ftarten Lebendigkeit bes alten Felbherrn, bem frifche Tattraft, gleichsam wie eine unfterbliche Jugend, Rorper und Geift belebte . . . Schon bas aufere Bilb, wie er in ben Saal trat, fich gewandt perneiate, bie Sand tufte und angeregt plauberte, war nicht bas eines Mannes von 70 Jahren, in beffen Bergangenheit fo viele Taten im Felbe, wie mit ber Reber, fo viele Rampfe wie Siege lagen, beffen Beift und Rorber fich alfo in raftlofer Uebung ber Rrafte geregt hatten! Reine Dubigteit, teine Erichlaffung war fichtbar in feinem Wefen; ftraff gefpannt waren alle Cehnen bes Leibes, alle Kaben bes Geiftes. In ihm war alles Wille und Schwung, Tattraft und Gebantenleben. Und an jenem Tag besonders! Es war ja auch ein Rampf, wenn auch ein ftill geführter, zu feinem Ende getommen, und - er war Sieger . . .

Dennoch hatte die Berfasserin vom ersten Augenblick seines Eintritts in ihren Salon an das unabweisliche Gefühl, als empfände Manteussel jenen Sieg als teine reine Freude, und als suche er ihn vor sich und andern zu rechtsertigen. Und das trat dann nach einem kurzen hin und her der Unterhaltung auch slar hervor; es drängte alles wie ein Präludium auf ein Hauptihema hin. Manteussel, der nichts von dem vorbergegangenen Besuch herzogs wußte, und wohl auch nicht ahnte, daß der verschlossenen Mann zu jemand so rückhaltlos und mit einer fast leidenschaftlichen Bitterkeit von seinem start verletzten Selbstgeschild gesprochen habe, begann nun seinerseits die Beradsschiedung des Staatssistretärs zu beidrechen.

Das liegt jest 23 Jahre zurud, und das Leben hat an der Frau, zu der Manteuffel damals sprach, eine ganz seltene Fülle interessanter Ereignisse vorüber geführt, aber die Leuchttraft der Erinnerung an den 10. Juli ist noch in ftart, daß sich jene Stunden hell und wie gegenwärtig in ihr erhalten faben.

Manteuffel tannte das tiefe Interesse der Berfasserin für alles, was Politik, Kunst, Wissenschaft, überhaupt geistiges Leben heißt, und er sprach zu ihr so vertraulich, daß sie unwilltürlich ein Gesühl hohen Stolzes empfand; denn um Manteuffels Gestalt lag es wie ein weltgeschichtlicher Hauch, und alles, was er redete und tat, war wie von historischem Geist getragen. Wir haben es später

oft erfahren und erkannt, daß jogar seine Irrtümer nie aus kleinlichen Regungen hervorgingen, sondern daß sein geistiges Wesen immer große Züge behielt . . .

Und der Feldmarschall hub nun an, von dem Unfehlbarteitsbogma der Berliner Geheimräte zu iprechen, das viel starrer sei als das von Rom. Er faßte den Geheimrat als den Thous bureautratisch begrenzter Engherzigkeit auf und meinte, herzog sei trot seiner hohen Staatsstellung doch immer "Geheimrat" geblieben.

Um Ende ist er wenigstens ein "Wirtlicher Geheimer Rat" geworben, meinte ber Marschall lächelnd. (Herzog wurde bei seiner Berabschiedung zum "Wirt-

lichen Gebeimen Rat, mit bem Brabitat , Eggelleng'" ernannt).

Der Staatsfetretar, führte Manteuffel aus, habe ben Statthalter gu einer Art Repräsentationefigur entwerten und Die eigentlich politische Leitung ber Beichafte langfam und fest in feine Sande fpielen wollen. "Das aber," jagte ber alte Felbherr mit einem eigentumlich ftolgen und ftarten Ton, "weift meine gange Natur ab. - und es widerspricht nicht nur meiner Bergangenheit und bem Beift, in bem ich jebe mir geftellte Aufgabe gu lofen fuchte, fonbern auch bem innerften Beien Diefer Aufgabe felbit. Bergog wollte mich nach bem alten Sat behandeln, den Thiers gern und glangend verfocht: "Le roi regne, mais ne gouverne pas." Diefes rex regnat, sed non gubernat ber Lateiner, bas ichon im 17. Jahrhundert im polnischen Reichstag gesprochen wurde, ift ja bie Bajis tonstitutioneller Monarchien, aber bier, in biefe gang besonderen Berhaltniffe und ibeziell für meine Sendung bafit es nicht! Ich mußte ba fchnell eine gang flare Lage ichaffen. Zwei Strömungen nebeneinander, Die jebe einen eignen Bang mit besonderem Riel geben, bas hatte eine unheilfame Rerfplitterung ber Rraft gegeben, eine Art Nebenregierung, die die eigentliche Regierung geschäbigt hatte. Ginheitlich muß bier bas politische Birten fein. Der Statthalter muß, meiner Auffassung nach, ber führende Geift fein, bem feine Minister und Rate wohl Berater find, die fich ibm aber in Fallen verschiedener Auffassung unterordnen muffen. Das tonnte Bergog nicht. Da wurde eben bas Bujammenwirten unmöglich und - er mußte weichen."

Das alles war wohl recht sicher und stolz gesagt, aber es klang bennoch ein Ton mit an, als ob Manteuffel sich gewissermaßen rechtsertigen, ober doch die volle Zustimmung andrer haben wolle, die er für urteilsfähig und verständnisvoll in diesen Fragen achtete. Er hat später gerade den Sat: "Le roi regne, mais ne gouverne pas" in Berbindung mit dem Herzogsichen Konsist der Bersach anden andern gegenüber, ausgesprochen; so z. B. auch dem Gemahl der Bersassischen, der zur Zeit von Herzogs Abschied zufällig abwesend von Strasburg war.

Als die Berfasserin an jenem Sommernachmittag wieder allein war und im Geist die Eindrücke der inhaltvollen Stunden relapitulierte, trat ihr eines als der unabweislich wahre Grund entgegen, der eine Einheitlichleit und ein fruchtbares Zusammenwirten dieser beiben bedeutenden Naturen unmöglich machte: ex war tein Bertrauen zwischen beiben. Sie beargwöhnten sich als gegeneinander

agierende Kräfte. Mißtrauen und Zweisel waren latent in allen Gedanken und Handlungen, die ihr berufliches Berhältnis zu einander betrasen. Und Mißtrauen ist wie ein Sift für jedes einheitliche Berhältnis, sei es nun eine She, eine staatliche, politische, antliche oder wirtschaftliche Berbindung; es nagt an ben Burzeln, so daß solches Berhältnis, solange das Gist wirkt, keine Frucht tragen kann. Diese alte Wahrheit war auch hier lebendig geworden, und das Gist konnte nicht anders untwirksam gemacht werden, als durch — Scheidung.

. . .

Die Zeit, die nun solgte (Manteufiel pslegte nach seiner Frühjahrstur in Karlsbad im Herbst noch nach Gastein zu gehen), wurde vom Marschall hauptsächlich zu Fahrten ins Land benutzt. Teils hatten diese Reisen einen vorwiegend militärischen Charakter, teils aber waren es Ausstüge in keinere und größere Städte, mit dem Zweck, in regem Kontakt mit der Bevölkerung zu bleiben und sich direkt persönlich Kenntmisse und dadurch Verständnis für die Kultur des Landes zu verschaffen.

Es verdient dabei als tennzeichnende Einzelheit erwähnt zu werden, daß z. B. anläflich einer rein militärischen Reise nach Met des Marschalls erster Besuch dort dem Bischof galt. — Andrerseits war als ersreulicher, politischer Fortschritt zu verzeichnen, daß der protestlerische Gemeinderat, der dei Manteusselserster Anwesenheit in der lothringischen Hauptstadt durch Abwesenheit demonstriert hatte, unter des Protestlers Bezanson Führung den Statthalter in besonderer Deputation begrüßte. Das überall fast mit Leidenschaft dokumentierte, politische Programm des Feldmarschalls: "Bunden zu heilen und nicht neue zu schlagen" hatte die sehr negativen Herren doch wohl zu einer Begegnung mit Manteussels veranlaßt, die, wenigstens in der Korm, von gewissen Entgegenkommen zeugte.

Indem fich nun Manteuffel einerfeits, wie er in allen Reden betont batte, auf bas feft umriffene Gebiet bes hiftorifch Reugeworbenen ftellte, an bas teine Milbe und teine Gefühlswarme rubren burfe, und bas er als unerbittlicher Rriegsund Staatsmann hutete, und indem er andrerfeits überall wundenheilende Milbe auszuüben versprach, inaugurierte er eine Politit, bie man am beften bie ber widerfpruchsvollen Sande nennen tonnte. Die eine Sand wollte eine eiferne Sauft fein, fefthalten, aufgeredt jum Griff bleiben und ftreng bas Eroberte huten. - und die andre wollte mild fein, Bunden heilen, einladen, entgegenwinten, Freiheiten als Geschente verteilen. Da machte benn eben oft bie eine Sand bas folecht, mas bie anbre gut gemacht hatte, - und bie eine vernichtete, mas von ber anber n geschaffen worden war. Denn bie weiche Sand fuhr mit impulfivem, beißem Drang manchmal mit vorzeitigen und halben Dagregeln in ben ftillen, feften Bang ber Dinge und marf biefen Bang bann gurud, ftatt ihn gu forbern. Manteuffel ift vielfach in feinen zweifellos ibealen Beftrebungen migverftanden und beshalb auch von Organen ber altbeutichen Breffe und von einer theoretifierenben Bartei in Berlin heftig angegriffen worben; wir werben weiterhin ben icarf entbrannten Preftampf, ber im August bis Sebtember 1880 gegen ibn losbrach, naber befprechen.

Aber es lag ein großer Irrtum in all biefen Kritiken: man schloß von dem Konzilianten in der Form auf ein sachliches Nachgeben. Das war es aber nicht eigentlich, oder wenigstens ganz selten. Manteuffel wollte vielmehr nur die Fülle seiner wohlwollenden, ja liedreichen Absichten und Gefühle für Chab-Lothringen in Einlang bringen mit den festen Normen, die ihm Staatsklugheit und geschichliche Notwendigkeit für sein Handen vorschrieden, und das mußte manchmal Dissonazen, Berschiedungen, Halbheiten zeitigen. Dazu kam, daß Manteuffel, teils aus dem Empsinden heraus, zu göttlicher Sendung auserkoren zu sein, und teils aus dem Gefühl eines starten Selbstbewußtseins, set an die Macht seiner Versönlichkeit glaubte, der er fast mustisse Wirkungen zuschrieb.

Das, gerade das, hat man ihm als "Poje", als "Schauspielerei" ausgelegt; aber es stieg aus viel besserem Boben auf: aus dem Glauben eines Gottesanabentums für seine Berson.

Das ist uns aus vielen Gesprächen mit dem Marschall unwiderleglich flar geworden, — und zwar in einer Zeit, die schon deshalb als ernst und geläutert bezeichnet zu werden verdient, weil sie gegen das Ende seines Lebens zu lag, und kurz nach dem Tode des von ihm am meisten geliebten und geschätzten Wesens, seiner Frau. Es wäre ein Frevel, anzunehmen, daß Manteuffels Natur sich angesichts solchen Lebensernstes absichtlich mit Masten verdeckt hätte . . .

Man tonnte seine etwas unruhige, oft sprunghafte und experimentierende Politit vielleicht überspannt nennen, oder phantastisch, weil allzusehr mit Ibealen wirtend, aber man durste ihr nicht hähliche Beweggründe unterschieben.

Ende Juli dieses Jahres fiel die erste Situng des Staatsrats, und der Feldmarschall betonte in seiner Eröffnungsrede am 29. Juli, daß mit dem Intraftreten des Staatsrats auch die Versassium Eliaß-Lothringens erst vollständig ins Leben träte. Um 11. August tam die Ernennung des neuen Staatseftretärs. Es war der bisherige preußische Staatsminster für Handel und Gewerbe und Staatsseftretär im Neichsant des Innern, Erzellenz Hofmann. Er tam auf Bismards Borschlag und Wunsch ins Neichsland.

Manteuffel hatte biefer Ernennung zwar zugestimmt, stand ihr aber im übrigen ganz fern, und es ist burch ben eignen Ausspruch bes Statthalters beträftigt, daß er Hofmann gar nicht tannte und nicht mehr von ihm wußte, als daß er eben Staatsseträr in Berlin gewesen war.

In Hofmann trat dem Statthalter eine vom ersten Staatsselretär Herzog absolut verschiedene Natur entgegen; wohl ein ebenso fleißiger, ernster und tenntnisreicher Beamter, — aber teine Persönlichteit von der eigenwilligen Starrheit seines Vorgängers, sondern ein Mann von einer milden Schmiegsamleit und einem willigen Anertennen der Vorherrschaftsstellung des Statthalters.

Um 11. September fuhr Manteuffel nach Gaftein, und bie Dinge schienen

in sommerliche Ruhe und in ein sanft hinführendes Geleis zu tommen. Da, auf einmal durchbrachen laute Kampfruse die Stille; — und zwar nicht etwa aus dem Innern des neubeutschen Landes, sondern aus Altdeutschland, speziell aus Preußen. Die Presse, und zwar einige recht hervorragende Organe, so vor allem die "Kölnische Zeitung" und die "Weserzeitung", griffen die Regierungspolitit Manteussels scharf an. Sie warfen ihm vor, er habe für das Deutschmin in Elsaß-Lothringen alles verdorben, was in den acht Sahren vorher erreicht worden wäre. Er habe nicht nur sein Ohr, sondern auch oft seinen Arm ganz und gar den Protestlern und der tatholischen Geistlichkeit geliehen, deren offener Kultus hier der Napoleonismus und dort die französische Republit sei; die Beamten, deren Interessen ihm hinter denen der bevorzugten Notabeln ständen, sehnen sich nach der Heimat zurück.

Diefe ichweren, teils ungeheuerlichen Antlagen, Die von vielen andern altbeutschen Beitungen übernommen murben, fanden in ber reichständischen Breffe in Sugo Jacobi, bem bamaligen Leiter ber "Elfag-Lothringifchen Beitung", einen ebenjo gewandten als icharfen und ichlagfertigen Betampfer. Jacobi, ber überhaupt ein ungewöhnlich geschickter Journalift war, frifch im Erfaffen ber Rernpuntte einer Cache, geiftreich in feinen Brunben und Auffaffungen, und von bobem fittlichen Ernft, griff jene Antlagen bart an. Er forberte bie Rolnifche Beitung" auf, wirtlich Tatfachliches ju bringen; Behauptungen, Die nur allgemeine Gate ohne jebe Begrundung aussprächen, fielen haltlos in fich gufammen. Die Antwort ber "Rolnischen Zeitung" aber brachte feine Begrundung, sonbern nur neue Behauptungen. Go wollte fie in ber Reuordnung ber Berfaffung bes Reichstandes (an ber Manteuffel absolut teinen Anteil hatte) eine Berbrangung bes Reichstanglers erbliden. Sie überfah aber babei bie Tatjache (bie fehr wefentliche!), bag bie Reugestaltung ber reichsländischen Berfaffung aus eigenfter Initiative bes Reichstanglers bervorgegangen mar und pon biefem als eine Entlaftung feines überburbeten Arbeitsgebiets angefeben murbe.

Bon bebeutenberen Zeitungen, bie als Kampen für Manteuffel und seine Berwaltungspolitit eintraten, ift besonders zu erwähnen die sehr bedeutende "Augsburger (jett Münchener) Allgemeine Zeitung", die in einem von großer historischer Auffassung getragenen Artifel des Marschalls geniale Seiten so bebeutend erfaste und darftellte, daß seine tleinen Schwächen dagegen in Schattent traten. Und das ericheint und als die einzig ihm gebührende Beleuchtung.

Um 1. Ottober tehrte ber Statthalter von Gastein zurück, und Hofmann trat in seine neue Stellung. Benige Tage darauf versammelte sich der Landesausschuß zu neuer Session.

Am 8. Ottober gab Manteuffel den Herren zu Ehren ein großes Gastmahl, — und bei dieser Gelegenheit hielt er eine Ansprache, die nochmals ganz scharf umrissen die Ziele, die der Feldmarschall sich selbst für die Regierung des

Deutide Revue, XXVIII. September-Deft,

Landes gestellt hatte, und seinen tiefsittlichen und historischen Sinn zeigte, und zugleich in würdiger Beise die Angriffe der altdeutschen Presse zurückwies. Manteuffel besaß eine große Kunst darin, seine Reden zur Widerspiegelung seines gesamten inneren Lebens zu machen. Er umfaßte mit durchaus unabhängigem Geist die Dinge in ihren großen Zügen, in ihren Zusammenhang mit dem Beltganzen, und stellte sich dann warm und energisch in ein ganz personliches Verhältnis zu ihnen. Die wesentlichen Grundzüge dieser eben berührten Rede, die die politische Lage und Manteussell Setellungnahme zu ihr besonders klar zeichnen, geben wir hier:

"Ich bin nun schon über Jahr und Tag im Lande, — und ist mein Urteil richtig, so ist die weitere Entwicklung seiner Berfassung sein Wunsch, und ist Bedürsnis sur seinen. Frieden. Aber Zeit gehört zum Reisen solder Frucht; ertütumen läßt sie sich nicht; voreiliges Fordern einzelner Prärogative sührt vom Ziele ab. Die mehr oder minder schwelle Entwicklung unsers Berfassungslebens liegt vorzugsweise in der Hand der Herren, so im Landesausschuß tagen. Darf ich meine Ansicht aussprechen, so ist erforderlich: Festhalten an der disherigen, rein sachlichen Erledigung der Fragen, bei selbständigster Bertretung des Landes; Festhalten an der disher bewährten Mäßigung, aber auch offen surchtlose Anertennung der Zusammengehörigteit von Elsaß-Lothringen mit Deutschland. — Misverstehen Sie mich nicht, meine Herren: ich verlange heute noch teine Sympathien sür diese Zusammengehörigkeit; mein Rat ist nur, daß das Lande es sich klar macht, daß sie dess intit is ist.

Ich muß Ihre Ansmertsamkeit noch einige Minuten in einer mich persönlich betressend Angelegenheit in Anspruch nehmen. Sie wissen sämtlich, meine Herren, daß ich seit dem Sommer dieses Jahres vielsach Angriffe in der Presse ersahren habe. Bu meiner Genugtuung haben diese in den elsaß-lothringischen Blättern keinen Widerhall gesunden. Die Angriffe jener Blätter hätten dahin sühren können, mich den Beamten im Reichsland zu entfremden. Das ist nicht gelungen. Ich weiß mich heut mit den Beamten, die mit mir in Elsaß-Lothringen dienen, einiger als je. Berschiedene Artikel waren wieder angetan, Mißtrauen zwischen dem Herrn Reichskanzler und mir zu säen.

Wie liegt biese Frage? Ich bin so burchbrungen von der moralischen Berantworlicheit, die der Reichstanzler dem Kaiser und dem Reichs gegenüber trägt, und so überzeugt davon, daß die Entwicklung der Berhältnisse in Elsaß-Lothringen mit den Interessen des Reiches zusamenhängt, daß ich es für Pflichtwidrigkeit erachten würde, wollte ich, vielleicht auf Buchstadenauslegung mich stügend, mich nicht über die Grundsäge mit dem Herrn Reichstanzler einigen, nach denen ich die Berwaltung leite. Nach diesen kichtungen sind die Artitel spurlos vorübergegangen. Ein drittes kann eintreten: sie können Verankassung werden, daß meine Berwaltung im Reichstag zur Sprache kommt. Dem sehe ich ruhje entgegen. Ich kenne den Grundson der deutschen Auf un nicht zu wissen, daß ihre Vertreter eine diktatorische Behandlung von Elsaß-Lothringen nicht wollen, und die Wöglichkeit herbeiwünschen, Elsaß-Lothringen auch in Bezug

auf seine Berfassung gleichberechtigt neben den andern beutschen Ländern zu sehen. Den Weg, der hierher führt, habe ich angedeutet.

Aber felbst irregeleitete Breffe bat ibr Gutes. Gie veranlaft ben gewiffenhaften Mann, Brufung mit fich zu halten über bas, mas in ber Breffe über ibn ausgesprochen wird. Die Blatter beschulbigen mich. baf ich bie unter mir bienenben Beamten nicht vertrete. Dreift werfe ich bier eine mehr als fünfzigjährige Bergangenheit in die Bagichale. Sandlungen blind vertreten aus bem Grunde, weil es Sandlungen von Beamten find, bas will bas beutiche Beamtentum nicht, und bas fteht auch nicht in meinem Dienftlatechismus. - Die Blatter tlagen ferner, bag ich vollftanbig unter bem Ginflug ber hochwurdigften Bifchofe von Strafburg und Det ftanbe. Beibe Berren Bifcofe find mit noch höherem Alter gesegnet, als ich es bin. Dag ich gegen biefe höflich, zuvortommenb, rudfichtsvoll verfahre, beruht in meiner gangen Ergiebung; baf ich bie Stellung und Gerechtsame ber Rirche anertenne, beruht in ben Landesgesehen und in meiner Uebergeugung. Daß ich aber, wenn Unforderungen ber Rirche über bas Gefet hinausgeben und mit ben Rechten bes Staates in Rollifion geraten follten, Die Rechte bes Staates aufrecht halte, beruht auf meinem Gibe, und fomit auf meiner Pflicht gegen Gott.

Auch hier find die Befürchtungen jener Blätter grundlos. Diese klagen mich serner an, daß ich das Deutschtum gefährde und Schwäche übe gegen französische Sympathien. Ich glaube nicht, daß der stolzeste Römer je stolzer auf Rom gewesen ist, als ich es auf mein Baterland bin; und daß die Landeseinwohner, die mit dem Ausland paktieren sollten, das Tijchtuch zwischen sich und mir zerrissen, habe ich bei dem Betreten des Landes school ausgesprochen.

Seine Majeftät ber Kaifer hat mich in dieses Land gesandt, Bunben zu heilen, nicht: solche zu schlagen. Ich soll Gefühle schonen, die in der Natur liegen bei der Trennung des Landes von einem Staat, wie Frankreich es ist, nach zweihundertschrigem Ausammenhang mit diesem. Ich soll durch gerechte, die geistigen und materiellen Interessen fördernde Berwaltung den Elsaßeditspringern diesen Uebergang erleichtern; das ist die Instruktion, die mein Kaiser mir gegeben hat. Das Resultat meiner Selbstprüfung ist: daß die Angriffe jener Blätter unbegründet sind, und daß ich bleibe, wie ich bin . . . !"

Die an bem Mahle teilnahmen, wiffen noch heute, daß es wie ein Fluidum, wie eine ftarte Lebensessenz ausging von des Marschalls aus tiefer Seele dringenden Borten. In dem, was er sagte, klang es wie eine heilige Empörung, wie eine ftolze Auslehnung gegen Anklagen, die die Reinheit und undeirrte Kraft seines Willens und seiner Taten anzweiselten. Die Sicherheit überkam alle wie eine warme lleberzeugung, daß er ohne Wanken treu in seinen Zielen sein, und in der Art, wie er zu ihnen gelange, geleitet würde von einem großen Zuge edler Menschlichteit.

Diese warm- unmittelbar wirtende Sumanität in Manteuffel hatte etwas hinreigendes und eroberte ibm perfonlich die lühlsten und widerftrebendsten Geifter.

Des Statthalters Rebe, die zugleich ben Charafter von Beichte, Plaidober und Glanbensbekenntnis hatte, wirkte weit ins Land und nach Altbeutschland hin mächtig, — wie der Marschall überhaupt überall, wo er mit der Bevöllerung und mit einzelnen in Berührung tam, durch den Zauber seiner Persönlichkeit so unmittelbar wirkte, daß er abgeneigte Empfindungen für den Augenblick bezwang oder in den Hintergrund drängte; das aber gerade konnte ihn leicht über den wahren Stand der Gesühle kauschen.

Mit ber größeren Freiheit, bie er ber Preise gab, tamen nun aber Stimmen aus allen Gebieten bes politischen Lebens und Empfindens ju Gehör. Das gab für das Jahr 1881, das eben begann, ein sehr bramatisches Wogen und Ringen ber Kräfte, und die Ergebnisse solcher Bewegung zeigten benn oft recht beinbliche Gestaltungen; biese wieder veranlagten ben Statthalter zu energischer Gegenbewegung, und er sah sich jeht öfter genötigt, wo sein Ibealismus über die Grenzen bes ruhigen Maßes gegangen war, seine Ziele zurückzusteden.

Es war nicht zu leugnen, daß in der Presse sich ein dein dengendes, mächtiges Leben entwickelte; eine Stimmung, die man am besten etwa mit Huttens tampssussignen Wort bezeichnen könnte: "Die Geister sind wach, es ist eine Lust zu leben!" Und wenn auch in solchen Pressessien viel Irriges und Feindseliges neben Gerechtem und Wasvollem sich zeigte, so trugen sie doch zur Klärung bei und zur Entschleierung der Wahrbeit; freilich, diese war ost herbe Entwisssussignung. Manteussel hatte dem Lande nicht nur in Worten, sondern auch in Attionen seiner Verwaltung Entgegenkommen gezeigt. Die Gewährung größerer Preßreiheit, die freiere Bewegung im Landesausschuß, die Andahnung und Regelung der Optantenstrage, die Aussellung des Kriegsgerichts u. s. w. waren Gaben des Vertrauens an das Land. Er erwartete nun auch, daß die Bevölkerung ehrlich und vertrauensvoll an der friedlichen Weiterentwicklung der Verhältnissse mitarbeite. In welcher Art die Antwort auf des Marschalls Handblungsweise ihm zuteil wurde, werden wir später aus den Kundgebungen der Presse und dem Ergebnis der Reichstagswahl Ende Ottober darlegen.

Inbessen ergriff ber Statthalter am 11. Februar auf bem Gastmahl, bas ber Landesausschuß ihm gab, nochmals die Gelegenheit, dem Lande zu sagen, was er ihm biete, aber auch, was er von ihm erwarte, und in welchem Sinne er hoffe, daß die Wahlen zum Reichstag ihre Lösung sinden möchten. Wir geben aus ber Rebe, die jehr kennzeichnend war für das Ungeklärte und Gärende der Lage, einige charafteristische Stellen wieder:

"Erst vor turzem habe ich gehört, daß uns im Sommer Reichstagswahlen bevorstehen. Ich wünschte, der Termin ware ein Jahr später, — aber ihn zu ändern vermag ich nicht, und vielleicht ist es gut, wenn die Entscheidung früher eintritt. In meinem ganzen Leben habe ich noch nichts mit Wahlen zu tun gehabt, und dente auch, mich von jeder amtlichen Wahlbeeinflussung freizuhalten. Einmal verlange ich selbst zu sehr die Respettierung meiner Selbständigkeit, um nicht die Wähler zu respettieren, — und dann sehrt mich die Geschichte, daß das Durchsehn sogenannter offizieller Kandidaturen nichts nutt. Wir hat es immer

großen Eindruck gemacht, daß Eromwell wiederholt Wahlreglements ottropierte, zulest die ihm ergebensten Offiziere ins Parlament ernannte, und doch genötigt wurde, auch diese Parlament aufzulösen. Je abhängiger ein Abgeordneter von der Regierung, je verpflichteter er dieser ist, je mehr fühlt er sich gedrungen, Selbständigteit und Unabhängigkeit in der Bersamulung zu zeigen. Das liegt in der menschlichen Natur und ist wahrhaftig nicht die böseste Seite derselben. Das Interesse von Elsaß-Lothringen fordert seine volle Selbständigkeit und die verfassungsmäßige Gleichberechtigung mit den andern deutschen Staaten. Durch Gefühls- und Rechtsdeltarationen läßt sich dies Ziel nicht erreichen. Der einzige Weg, der dahin sührt, ist die offene und loyale Anerkennung der Ausammengehörigkeit von Elsaß-Lothringen mit Deutschland. Das Interesse Skeichstag gewählt werden, daß achtbare, unabhängige Männer in den Reichstag gewählt werden, die sich offen zu dieser Zusammengehörigkeit bekennen.

Manteuffel ging banach näher auf die Bedeutung der Reichstagswahlen ein, indem er betonte, daß die weitere Entwicklung der Berfassung von der wohlwollenden Zustimmung des Kaisers, der Fürsten und freien Städte und des Reichstags abhinge, und daß sie nicht zu erwarten sei, wenn Abgeordnete gewählt würden, die dem Anschluß Claß-Lothringens an das Deutsche Reich nicht offen und ehrlich beistimmten und in diesem Sinne wirten zur friedlichsfortsschriftlichen Ausgestaltung der Zutunft des Reichslandes. Dabei tam der Marschal auf den Gedanten zurück, den er schon mehrsach und auch in seiner ersten Rebe an den Landesausschuß hervorgehoben hatte: Elsaß-Lothringen habe durch seine worübergehende Zusammengehörigkeit mit Frankreich, die ihm aus gedrungen worden sei, seine Stellung im Deutschen Reiche nicht verwirft und könne solglich den Anspruch erheben, den andern deutschen Staaten völlig gleichgestellt zu werden.

Auch in Privatgesprächen tam ber Marschall oft auf biese Auffassung zurück (es war offenbar ein Lieblingsgebante von ihm), daß die Beiterentwicklung ElsaßLothringens zum Deutschum sich zu Necht anschließen musse an die Zeit, wo das Land zum beutschen Neich gehört habe, und daß Ludwigs XIV. Eroberung als eine erzwungene Unterbrechung in des Elsaß deutscher Berfassungsentwicklung zu erachten sei.

Bir haben babei einen ertenubaren Ibeenzusammenhang zwischen Manteuffel und Ranke in biefer besonderen geschichtlichen Auffassung entdeckt. Bei einer Begegnung mit Thiers im November 1870 in Wien sprach der berühmte deutsche Geschichtsschreiber mit dem französischen historiker und Staatsmann über den deutsch-französischen Krieg (der damals ja noch nicht abgeschlossen war) und das eventuelle Schickfal von Elsafe Lothringen. Ranke meinte, daß der Krieg nicht mehr gegen Napoleon gerichtet sei, der sich ja in Gesangenschaft besinde, noch auch gegen Frankreich an und für sich, das wir in einer gewissen Größe zu sehen wünschten, sondern vielmehr gegen die Politik Ludwigs XIV., der einst einen Zeitmoment der Schwäche des deutschen Reichs besnutze, um nicht allein ohne Recht, sondern selbst ohne Anspruch Strafburg unsern händen zu entwinden.

Man erwiderte Nanke: Wenn man auf Ansprüche dieser Art zurücktomme, was werde übrig bleiben? — worauf Ranke antwortete: "Ter Moment ist dringend. Ihr müßt wissen, daß dieses Unrecht nie vergessen worden ist, — daß es die deutsche Nation noch heute, wenn nicht zur Rache, denn das liegt uns fern, doch zu einer Gegenwirkung entstammt. Laßt uns das alte Unrecht gut machen, und dann Freunde bleiben . . . " Ranke konstatiert in seinen Tagebuchblättern, daß diese neue Aufsassung auf Thiers und die anwesenden Diplomaten ersichtlich einen Eindruck gemacht habe.

Der Gedante, daß die Entwicklung des Elfaß zu völlig deutschem Berfassungsleben eigentlich nur eine Regermanisierung bedeute, war, wie so viele andre politische und geschichtliche Auffassungen, den beiden Herren, Rante und Manteuffel, gemeinsam. Das läth darauf schließen, wie innig ihr Geistesleben verbunden war, und wie gewöhnt sie waren, ihre Meinungen über die wichtigsten Fragen im Staatsleben auszutauschen. Eine wechselseitige Beeinskussung ist stets von beiden Herren anerkannt worden, — aber nie und nirgend ist, wie von Gegnern des Feldmarschalls behauptet wurde, ein Beweis gegeben, daß Manteussel von Rante Anleitungen oder geschichtliche Direktiven erhalten hätte, nach denen jener dann sein Handeln modelte. Im Gegenteil finden sich in Rantes Tagebuchblättern anlästlich Manteussels. Tod am 17. Juni 1885 Sätze, die beweisen, daß der Berliner Historiter den gestorbenen Freund nicht nur für einen seiner verständnisvollsten Leser, sondern für einen gestig Mitwirtenden an seinen Arbeiten betrachtete.

Rante schreibt nämlich: "Manteuffel hatte mehr Berftänbnis für meine Schriften, eine größere geistige Sympathie, als mir sonst in ber Belt zuteil geworben ift. Bei meinem weltgeschichtlichen Unternehmen glaubte ich, wenn es mir gelänge, es so weit zu führen, für ben letten Teil auf seine Teilnahme rechnen zu tonnen, — benn er hatte in ben schwierigsten Berwicklungen mitgearbeitet, und war mit einem vortrefflichen, sehr präzisen Gebächtnis begabt. Er hätte mir ba unendlich nühllich werben tonnen. Aber Gottes Wille war bas auch nicht. Wie weit bin ich noch selbst von biesen Regionen entsernt. Schwerlich werbe ich sie erreichen. Aber auch für ben bisher zurückgelegten Beg war mir seine Teilnahme und sein Beifall von unschäpt barem Bert."

Rach biefer, wie wir glauben, nicht unintereffanten Abschweifung auf bas allgemein Geschichtliche und Rantes gleiche Auffassung mit Manteuffel, tommen wir auf bes letteren Rede gurud und bringen wörtlich ben Schlußfat; er lautet in scharfen, richtungbeutenben Worten: "Sprechen die Wahlen für den Anschluß an Deutschland, so ist der Schritt zur Fortentwicklung unsers Verfassungslebens getan. Sprechen sie dagegen, so liegen die Folgen auf der Hand."

Die Reben aus ber erften Zeit von Manteuffels Berwaltung waren wie ein raftloses hervorströmen aus geheimen Quellen seiner Seele; als tonne er sich nicht genug tun barin, seine Sympathien hinzugeben. Wie ein leidenschaftliches

Bemühen war es, die Elfaß-Lothringer gleichsam hinüber zu reißen in ben Sochstrom ber eignen Gebanten und Gefühle; wohl ein "Zuviel", bem in naturgemäßer Realtion ein Rüchftrom folgen mußte, aber in seiner heißen Unmittelbarkeit lag etwas herzbewegendes.

Die reichständische Presse erwies sich damals als ein besonders starter und babei sensibler Resonanzboden für alle politischen Kundgebungen, natürlich am meisten für speziell elsässsischen. Die bedeutendsten Blätter, die, jedes in seinem Sinne, ihren Standpunkt seurig und energisch vertraten, waren die "Elsaß-Lothringische Zeitung", das "Elsässer Journal", die "Presse von Elsaß und Lothringen" und "Die Union". Die "Claß-Lothringische Zeitung" war das anerkannte Regierungsblatt. Ein Zug von frischer Kampflus war ihr eigen. Die überzeugten Berteibigungen der Manteusselssschen Politit und die krästigen Kämpse gegen deren Wibersacher gaben den Artiteln von Jacobi eine schöne Leidenschaftlichteit. Nicht der versteckselte hieb, nicht die leiseste, murrende Feindscligteit entaina ibm ...

Das "Elfäffer Journal" (es gehörte bem intelligenten und tunftfinnigen Elfaffer Guftav Fifchbach, ber neben bem mehrfach erwähnten Bolitifer 3. Rlein eine geiftige Einwirfung auf bas Blatt übte) mar bas Organ ber Autonomiften. Diefe gravitierten zwar nicht nur in ihren Sympathien, fondern auch in Bilbung und Erziehung nach Frantreich, ihr gefunder Ginn anertannte aber offen bas Ergebnis ber Weichichte und trat auf folder Bafis ehrlich-feft ein für bie Mitarbeit an ber Bermaltung bes Landes. Die "Breffe von Elfag und Lothringen" war bas Organ ber Brotestparteien, mit ausgesprochen bemofratischen Tenbengen, - besonders inspiriert und unter bem Protettorat bes befannten protestlerischen Abgeordneten Rable. Die "Union", bas Organ ber fleritalen Bartei, betonte zwar in Worten ausbrudlich und friedlich ftets ihre Anertennung bes Frantfurter Friedens und ber baraus rejultierenben Ginverleibung Elfaß-Lothringens ins Deutsche Reich, aber bie Betätigung biefer Bortbefeuntniffe blieb aus. Tatfachlich find alle Attionen ber "Union" im proteftlerifchen Ginne ausgefallen, jo bag man die Reitung nach ihren Manifestationen ber Tat als ein fleritales Broteftblatt bezeichnen mußte. Trot bes verschiedenen politischen Brogramms war fie in ihrer Gegnerichaft gegen Deutschland eine Gefinnungsgenoffin ber "Breffe".

Das tam nun zunächst in ber Kritit, die sie Manteuffels Rede vom 1. Februar angedeihen ließen, zum Ausdruck, — und gleich darauf am 6. Februar bei der Brumather Bahl zum unterelsässischen Bezirkstag. Wenn auch eine Bezirktagswahl an sich gewiß kein bedeutendes politisches Ereignis ist, so war doch diese Wahl, angesichts der besonderen Berhältnisse, immerhin bedeutsam.

Stiggieren wir zuerst die Urteile über die Statthalterrebe! Die "Presse" sprach mit überscharfen Worten aus, daß, wenn Mauteuffel die Selbständigteit und verfassungsmäßige Gleichberechtigung Elfaß-Lothringens mit andern deutschen Staaten abhängig mache davon, daß in den Reichstag Männer gewählt würden, die unbedingt für die Zusammengehörigkeit mit dem Deutschen Reich einträten,

bieser Preis zu hoch sei. Sie sagte das in Borten, die sast wie eine Kriegsertsärung sauteten: "La grande majorité de nos compatriotes trouverait le prix du marché trop élevé, et présérerait se replier sur le statu quo —"

Die "Union", die für sich von der Freiheit der Meinungsäußerung den weitesten Gebrauch machte, sprach sich entrüstet darüber aus, daß der Statthalter dies Necht für sich in Anspruch nehme. Einerseits mit geschicktem Hervorheben, andrerseits durch geschickes Verschwegen einzelner Punkte gab sie das Bild, das Manteussel von der politischen Lage gegeben hatte, völlig verzeichnet wieder, — und veröffentlichte, dirett an diese sehr sübsetwe und seinbselige Darstellung anschließend, die ihret Annbidaten für die Bezirtstagswahl, die der Parifer "Univers" als von der "Union" erwünsicht bezeichnete: ein Beweis sür die fortbauernde Verbindung und Identiszierung mit den französsischen Preßorganen. Die klerikale "Union" begab sich somit wieder, troß ihres freundlich scheinenden Programms der "Unyalen Anerkennung des Frankfurter Friedens" in birekte Gesolzschaft der demokratischen "Presse", weil beide im Parteizeist sonst vorschung Zeitungen sich in der Opposition gegen das Deutschum immer als leidenschaftliche Freunde begegneten.

Das "Cljässer Journal" hingegen bokumentierte eine durchaus von größeren, historischen Anschauungen bestimmte Auffassung. Es wies der Rede des Statthalters eine bedeutende Stelle in der Geschichte Class-Lordringens zu und tadelte die engherzige, unpatriotische Stellungnahme der beiden Protestblätter. Wenn je ein Augenblick im Leben eines eroberten Landes entscheidend wäre, so sei es der gegenwärtige. Die einzig praktische und patriotische Vollich die dem Land einen Fortschritt zu selbständigen Werfassungsleben geben könne, sei: persönliche Gestüße zurüczubrängen und nur für das allgemeine Interesse und das Wohl des Landes seine Tattrast einzusesen.

Die Autonomistenpartei war benn auch von den eljässischen Gruppen die einzige konstruktive und bejahende, während die andern Parteien als offen oder versteckt destruktive bezeichnet werden müssen. Bei der Brumather Bahl kam das zu noch lebendigerem Ausdruck. Dr. Abam wurde am 6. Februar mit großer Mehrheit von den Protestparteien in den Bezirkstag gewählt. Das scharf seindselige Vorgehen der "Union", die auch damit bewies, ein wie viel leidenschaftlicheres und bestimmenderes Gestüll die Gegnerschaft zum Deutschtum in ihr war, als die politische und religiöse zur Demotratie, erschien nicht nur unpatriotisch, sondern auch unpolitisch, — denn ihre Stellungnahme gegen Manteussel war zugleich mittelbar eine Agitation gegen bessen Verschungspolitit gegenüber der katholischen Kirche.

Die "Presse", die immer fühner wurde in der Ausnutzung der Rebefreiheit, protlamierte nun, daß sie dis an die äußerste Grenze gehen wolle, um die Idee bes Protestes aufrecht zu erhalten. Desgleichen veröffentlichte sie und die "Union" in Schreiben von Dr. Abam, das wegen seiner Kühnheit und seines feindsleigen Tones frappierend wirkte; es lautete so: "Votre vote est une protestation, en faveur de la candidature indépendante. Vous avez pensé comme moi, que

tout en étant forcés, de subir la situation qui nous est faite, nous ne pouvons pas renoncer à la défense de nos intérêts. Si j'ai eu l'honneur d'être soutenu par deux feuilles de tendances différentes; cela montre, qu'il existe un terrain commun, où se rencontrent les Alsaciens soucieux du bien de leur pays."

Diese fortwährende Aussehnung gegen eine staats- und völlerrechtlich seste stende Tatjache hatte etwas Unreises und Widersinniges. Rur solche, die in politischer Kindschaft oder Blindheit ledten, konnten das Ergednis eines von zwei Bölkern loyal und mit ungeheuren Opfern geführten Krieges, das von dern wei Bölkern loyal und mit ungeheuren Opfern geführten Krieges, das von der Staatsoderhäuptern und Bolksvertretungen in einem Frieden anerkannt war, ansfechten wollen. Außerdem war ja allen Clementen, die unadweisbar nach Frantreich zurückbrängten, ein breites Tor von der deutschen Reichspolitit geöffinet durch die Wöglichkeit der Option für Frankreich. Die "Presse" protlamierte dazu sortwährend, das est eigentlich nur zwei Parteien in Elsaß-Lothringen gäbe, nämlich Deutsche und Franzosen; und da sie sich und ihre Parteigänger jedenfalls nicht sur Deutsche hielt, so war damit tonstatiert, daß sie auf deutschem Boden für französische Sieterssen wirten wollte.

So stand also die einheimische Presse als Bertreterin der freundlich gemäßigten und oppositionellen Parteien der Landesverwaltung gegenüber, als am 26. Februar der Landesausschuß geschlossen wurde. — Manteussel hatte nun wohl einen allzu großen Trumpf geseth auf die Reichstagswahlen, und von ihrem Aussall viel zu sehr die Politik der Zukunst abhängig gemacht. Seine optimistischen Erwartungen hatten ihn schon in der Pressenge zu weitestgegenden Konzessionen getrieben, die, wie wir bereits gesehen haben und weiterhin noch mehr erkennen werden, von den Protesparteien gemißbraucht wurden. Die politischen Leidenschaften, denen er allzu freien Raum zum Aussobern gegeben hatte, mußten ja Berwirrung und Irrtum in die Bevölkerung tragen, die zu ihrem größten Teil nicht selbst urteilsfähig war, und sich beshalb gern und leicht leiten ließ.

Da nun die klerikale "Union" sich schon in der Wahl Abams identisch gemacht hatte mit der "Presse von Class und Lothringen", so war ein Zusammengehen anläßlich der Reichstagswahl vorauszusehen, — und da weiter in einem überwiegend katholischen Land, wie Class-Lothringen, die katholische Geistlichkeit einen breiten Einsluß auf die Bevölkerung hat, so waren Gesahren sitt die Keichstagswahl im altdeutschen Sinne sast sicher zu erwarten. Dem gegenüber war die Zuspitzung der Wahlfrage als Lebensbedingung für den weiteren Ausdau der reichsländischen Versassung sehr war die Aufrigung ber Bahlfrage als Lebensbedingung für den weiteren Ausdau der reichsländischen Versassung sehr der zuschlach werten zusch der eichselber von bei Halbischersischlichen Sicholsen Geiste wert und auch in solchem Geiste weithin wirke. Bon einer besonderen Zuschrift Leos XIII. ermächtigt, die vom 12. Januar datiert war, veröffentlichte Bischof Raesz, der won nun an dem bestehenden Gebrauch der katholischen Biskümer des deutschen Reiches beigetreten werde: Seine Maiestät den Kaiser und sein daus in das

tirchliche Gebet einzuschließen. Die gleiche Anordnung erfolgte für die Diözese Met. Das war seit dem Krieg trot wiederholter Anregungen des Oberpräsidenten unterblieben, nachdem die bischbstliche Antwort immer in dem Sinne ausgefallen war: daß es einer besonderen Entscheidung der papstlichen Kurie dazu bedürfe.

Nach ben Beftimmungen des Kontordats (Art. 8) sollten die tatholischen Pfarrer an den Sonn- und Festtagen bei öffentlichen Gottesdiensten für die Wohlsahrt der französischen Republit, später für den Kaiser Napoleon beten. Seit der Bereinigung Elsaß-Lothringens mit dem Deutschen Neich war das Kirchengebet unterblieben, während in den protestantischen Kirchen und im israelitischen Kultus diese Frage schon längst geregelt war. Unter solchen Umständen erhielt die päpslische Entscheidung eine besondrete Bedeutung, — denn sie war als ein diretter Ersolg der vom Statthalter beobachteten Kirchenpolitit zu erachten. Der Marschall hatte von den ersten Tagen seiner Landesverwaltung an es als ein wesentliches, zu erstrebendes Ziel ins Auge gesaßt, diese Frage des "Kirchengebets" zu regeln.

In bas trübe Rladern gehäffiger Leibenichaften ber Oppositionsparteien fiel biefe von bem friedlichen Beift ber Berftanbigung gwifchen ber Rirche und ber Politit bes Statthalters zeugende Entscheibung, wie ein großes, rubiges Licht . . . Es war eine eigentumliche und auffallende Erscheinung, die auf ben erften Blid etwas Biberfpruchsvolles zeigt, bag fich im firchenpolitischen Leben bes Elfaß öfters ein Awiespalt, richtiger eine Gegenfanlichkeit, zwischen ben Attionen bes höheren Rlerus und bes nieberen afgentuierte. Gine felbständige Gegenftromung, Die mehr aus ben leicht erregten Leibenschaften bes Tages bervorging, machte fich hier geltenb. Bahrend bie Bolitit ber Bifchofe, von geflarterer geiftiger Unichauung und von höheren geschichtlichen Gefichtspuntten geleitet, fich verjohnlich zeigte und auch ber milben Politit bes Statthalters entgegentam, erwiejen fich bie Webanten und Attionen bes nieberen Rlerus, ber ja auch in biretter Berührung mit bem von fleinen Leibenschaften erregten Boltsleben ftanb, als unruhig, tampfluftig, fogar auflehnend. Diefe felbständigen Unterftrömungen hatten wohl ben Grund, daß ber jehr betagte Bifchof Raesz burchaus feine icharfe und träftige Disgiplin über bie ihm untergeordnete Beiftlichfeit ausübte.

Nur so wird es ertlärlich und verständlich, daß zur gleichen Zeit (nämlich in der Wahl Abams und den späteren Reichstagswahlen Kablés) ein seindlicher Protest gegen die zu Recht bestehenden staatlichen Berhäntnisvoller Einheit und Berjöhnlichteit zum Ausdruck tam. Denn des Statthalters Bestredungen und seine Berhandlungen mit den Bischof hatten eine Krönung gesunden dadurch, daß die Kirche in dem öffentlichen Gebet für den Deutschen Kaiser gleichsam die geschichtliche Wendung im politischen Leben des Reichslands sanktionierte.

(Fortfegung folgt.)



## 3wei franke Dichter.

Bon

## Andelf v. Gottichall. 1)

Menn wir die Lyrit unfrer nachtlaffifchen Beit ins Auge faffen, fo werben uns als ihre mangebenben Bertreter Beinrich Beine und Emanuel Beibel ericheinen. Die Tone, Die biefe beiben Dichter angeschlagen, horen wir aus ben Befängen und Liebern ihrer nachfolger heraus. Und zwar find es zwei berichiebene, ja entgegengesette Richtungen, bie ihren Ausgang von ihnen nehmen: Beine ift ber Bater ber mobernen, gertlüfteten Lyrit mit ihrer traumerifchen Romantit und ihren boswilligen Pointen, er ift in jeber Sinficht ein Junger ber romantischen Schule, und in ben Gebichten von Clemens Brentano tann man einigen Burgeln feiner Lyrit nachgraben; Beibel bagegen ift ein Nachfolger unfrer tlaffischen Dichtung und ihrer vollaus tonenben harmonischen Dichtweise. Un Beine wieberum ichließt fich die Lyrit ber Mobernen an, mag fie gespornt und geftiefelt, mit tavaliermäßigem Leichtfinn auftreten, wie bei Detlev v. Liliencron, ober mit einem bisweilen beberbolijchen Obenschwung wie bei Richard Debmel: an Beibel aber ichließen fich bie formenschönen Dichter an, wie Baul Benfe und Graf p. Schad, Die fogenannten flaffifchen Epigonen, gegen bie bie Jungften ins Reug geben, weil jene bie Trabitionen bes guten Geschmads in ber beispiellofen Berwilberung bes mobernen Sturms und Drangs aufrecht halten.

Beiben Dichtern, Heine und Geibel, war tein freundlicher Lebensabend zuteil geworden; ihre letten Jahre waren, wenn auch nicht in gleichem Maße, durch ichwere Leiben vertümmert. Heine, der 1856 in Paris starb, hatte ein Alter von 59 Jahren erreicht; Geibel starb 1884 in Lübect, 69 Jahre alt. Beibe Dichter habe ich persönlich tennen gelernt und zwar zu einer Zeit, wo sie sich bereits im Banne einer Krantseit befauden, die sie nicht wieder freigab; bei heine waren es freilich schon die letten Stadien des Leibens, das ihn an seine Matrakenaruft seiselte.

E3 war im Jahre 1851, als ich nach Paris tam; über ber schönften ber europäischen Hauptstädte brüteten trübe Novembertage, noch trüber als der politische Himmel; da sah man Wetterwolfen, die sich bald genug entladen sollten. Unbeimliche Gerüchte durchschwirrten die Luft, außerordentliche Ereignisse be-

<sup>1)</sup> Am 30. September begeht ber Berfasser biese Aufsages seinen achtzigsten Geburtstag, und aus Anlag bieser seltenen Feier veröffentlichen wir dies anziehenden Erinnerungen aus seinem Leben in dem vorliegenden heste unfter Zeitärfist. Die verbinden damit den Bunsch und die hossprüng, daß unferm berühmten Mitorbeiter Audoss, d. Golischen, dem ausgezeichneten Audossprückliche und gestwollen und formbeherrschenden Dichter, dem ausgezeichneten Literaristischen gestwollen Kritiker, noch viele Jahre rüftiger Arbeit in befeundheit beschieden sein mögen! Die Redattion.

reiteten fich vor; wer naber binfab, glaubte ichon ben Abler von Boulogne mit ausgebreiteten Schwingen über ben Turmen von Rotre - Dame und ber Ruppel bes Bantheons ichweben zu feben. Die Republit hatte ben Bod gum Gartner und ben Bringen Louis Bonaparte ju ihrem Brafibenten gemacht. Der Ronflitt zwischen ihm und ber Boltsvertrettung fteigerte fich von Tag ju Tag. Un ber Spite ber Regierung ftand ein maghalfiger Abenteurer, ber mit ben idées Napoléoniennes jonglierte und por feiner Gewalttat gurudichredte, ein Abenteurer, ber gugleich ein Fanatiter und ein Schicffalsgläubiger mar und eine Sendung zu erfüllen mabnte, wenn er in die Gugftapfen feines großen Ontels trat. Das mußte man. Borboten bes nabenden Sturms liefen burch alle Blatter: untontrollierbare Gerüchte tauchten hier und bort auf, ein Gefühl allgemeiner Unficherheit und Spannung batte fich ber Bemuter bemachtigt; man emporte fich ichon jett gegen eine Butunft, Die man im ahnungevollen Beifte berannaben fab. 3ch felbit fab auf ber Brude von Bena von bem Darefelb berüber eine Ravaltabe reiten, ichnaubende und wiebernde Roffe, an ber Spite ben Brafibenten mit bem ewig nachbenflichen Geficht, ein maffenflirrenbes Gefolge poll milber Unternehmungeluft, ben St. Arnguld, ben Berfigny, ben Morny - ber Staatsftreich zu Pferbe. Und taum hatte ich Baris verlaffen, erfuhr ich in Bruffel die Runde, daß ber Burfel gefallen fei, daß ber neue Cafar ben Rubiton überichritten habe und bie Boulevards jum Schauplat eines Blutbades geworben feien, zu bem Eugenie von Montijo im Elnjee bas telegraphische Rlavier gespielt hatte.

In biefe Reit fallt mein Besuch bei Beinrich Beine; in bas fille Binterhaus ber Rue d'Amfterdam, wo fich bamals feine Martyrerftation befand, brang ber Reitungelarm nur febr gebampft berein: auch war Beine burch feinen berionlichen Jammer jo in Unspruch genommen, daß ibm die Tagespolitit ferner lag. Er war in feiner Jugend ein begeifterter Anhanger bes großen Napoleon gemefen; bie Trommelwirbel feines Buchs Le Grand tonten noch immer ber beutichen Lefewelt in ben Ohren, und feine "beiben Grenabiere" murben an allen patriotifchen Rlavieren gejungen. Für ben Reffen hatte er aber feine Sympathie. Es tam bingu, bag er in ber 3wijchenzeit ein Unhanger bes Burgertonigtums geworben war und für Ludwig Philipp, ben Konig mit bem Regenichirm, in ber "MIgemeinen Beitung" manche Lange brach. Das hatte man ihm verbacht, um jo mehr, als man wußte, daß er eine Benfion von ben Miniftern biefes Ronigs bezog. Er mochte noch fo fehr beteuern, baf ibm burch biefe Benfion teine Berpflichtung auferlegt murbe, baf fie ibm wie vielen andern guteil geworben, bie, wegen politischer Beftrebungen aus ihrer Beimat verbannt, in Baris ein Mipl gefunden hatten. Daß teine Bedingung an die Erteilung ber Benfion gefnüpft war, gab man ihm ja bereitwillig gu, boch es ware eine ichnobe Berletung ber Dantbarteit gewesen, wenn ein Schriftsteller, ber fich im Befite einer folden Benfion befand, die Regierung bes guten Ronigs in auswärtigen Blattern getabelt ober scharf angegriffen hatte. Auch mar Beine ein eifriger Lobrebner Lubwig Philipps und er überwand alle Untipathien, die man bei ihm poraussegen mußte; benn wenn er sogar ben langweiligen Guizot lobte, so mußte ihm bas boch sehr gegen ben Strich gehen. Die Februarrevolution machte bem Bürgertönigtum ein Ende. Heine konnte ihr natürlich keine Sympathien zuwenden, mochte auch ein Bruber in Apoll, wie Lamartine, ansangs den Friedensapostel spielen, und als gar der Gefangene von Ham, der zweimal gegen Louis Philipp die Fahne des Aufruhrs erhoben, aus dieser Bollsbewegung als Sieger auftauchte, da war die politische Misson beines sür Frankreich zu Ende; der große Navoleon stellte Napoléon le petit zu tief in den Schatten.

Ich war bavon überzeugt, daß in dem Krantenzimmer des Dichters keine politischen Gespräche von Interesse zu erwarten waren; es gab ja Stoffe genug, über die er sich äußern konnte. Ich kam nicht als ein ganz gleichgültiger Besucher zu Heine; ich war ihm angemeldet worden durch Julius Campe in Hamburg, seinen Berleger — und eine bessere Smpfehlung gab es nicht: der schnedarige Campe, aller Berleger Blüte, den man hinter dem großen Ladensenster Schauenburger Straße in Hamburg siets in Lebensgröße erblicken konnte, wenn er, die Schnupstadalsdose in der Hand, seinen Freunden ergögliche Anetdoten erzählte oder die eingelausenen Bestellzettel prüste, war für Heine wohl die wichtigste Person auf dem Erdenrund: er zahlte ihm nicht bloß die ansehnlichen Honorare für seine neuen Gedichte und Schriften, er zahlte ihm auch eine Lebenstente für eine spätere Gesamtausgade und gehörte überdies zu dem Erdenrunden Bewunderen des Heines Genius. Diese Bewunderung war nicht bloß von dem Absa seiner Werte abhängig — hatte doch das Buch der Lieder zehn Jahre gebraucht, ehe es eine neue Aussage erlebte.

3ch tam auch nicht mit leeren Sanben; ich brachte bem Dichter Eremplare feiner foeben erichienenen Gebichtfammlung "Romangero" mit, und ce ift für einen Dichter ja ftete eine Freude, wenn er ein folches vom Buchhandler equipiertes Geiftestind bas erfte Mal in feinen Sanden halt. Und biefe Freude tonnte ich bem franten Dichter bereiten, ber allerdings bie Augenlider mit ben Ringern in die Sobe beben mußte, um ben geschmachvollen Umichlag gu feben, mit bem bie Samburger Firma fein Schmerzenstind ausgestattet hatte. Es war ein trauriger Anblid - überhaupt lag ber Dichter wie ein Saufchen Elend auf feiner Matrage, soweit man in bem burch eine fpanische Band hervorgerufenen Salbbuntel feben tonnte, bas bies Jammerbild mitleidsvoll umfing. Er war aufs außerfte abgemagert, nur Saut und Knochen - feinen fatten Bellenismus hatte er einft gegen Bornes abgemagerte Asteje jo fiegesgewiß ausgespielt und jest mar er felbft von ber graufamften Ustefe entftellt, ein urchriftlicher Saulenheiliger ober indifder Derwifd, ber allmählich verhungernd auf feinem Boftament fteht, bis bie Bogel auf ihm ihr Reft bauen. Man tannte ja bie früheren Bilber von Beinrich Beine - wie viel Lebensluft, wie viel Schalthaftigfeit lag in feinen Rugen! Und jest bies totenbleiche Martyrergeficht, bas, wenn es nicht von Schmerz burchzudt mar, etwas Sanftes, eine ftille Ergebung in ein trauriges Schicfal ausbrudte. Bir trofteten ihn über feine troftlofen Nachte, über feine furchtbaren Riidenschmergen! Dan bat jest bie Rrantengeschichte bes

Dichters geschrieben und vom medizinischen Standpuntte aus dargetan, daß seine Krantheit nicht die Folge von Ausschweifungen war, sondern mit seinem Kopfleiden zusammenhing, das ihn von Jugend auf geplagt hatte. Doch was auch immer die Ursachen seiner Erkrantung gewesen sein mögen — das Krantheitsbild selbst war eins der traurigsten, und es vergingen noch fünf Jahre, bis der Tob den Dichter erlöste.

Bir fprachen zunächst vom "Romangero", ben ich fast auswendig tonnte. 3ch war nach Baris zusammen mit bem Samburger Opernbireftor Cornet gereift, ebenfalls einem großen Berehrer Beines, und wir hatten bei ber Sahrt burch bie langweiligen Ebenen bes Welfenlandes viele Gebichte ber Sammlung gum Baggonfenfter binausbetlamiert, namentlich bas Lied von ben zwei Bolen, beffen toftliche Satire und immer bon neuem erabtte. Campe freilich batte noch früber als wir fich an bem ftart buftenben Aroma biefer fpaten Rrantenbettblüten erfreut. Aus dem Manuftript mit dem großen Format und ben großen Schriftzugen hatten ibm zwei junge Samburger Abvotaten, Dr. Gallois und Dr. Trittau, Die Erquiffe feines Lieblingebichters unten in ber Buchhandlung porgelesen. Wie schmungelte ba ber Alte, wie nahm er eine Brife nach ber anbern! Ginen folden Dichter verlegen ju tonnen, bas war ja eine Ehre und Muszeichnung, um bie ihn bie ftolge Rlaffiterfirma in Stuttgart beneiben mußte. Bahrend Beine fein Schmergenstind in ber Band hielt, fprachen wir wohl von einzelnen Gebichten, aber nicht von ber Borrebe, bie großes Auffeben erregen follte, weil ber Dichter barin bem boben Rlerus bes Atheismus in Deutschland ben Rrieg ertlärte. Er hatte por einiger Beit ben Bejuch bes jungeren Sichte erhalten, und biefer ichien ibn gu feinem Theismus befehrt gu haben; ber prometheische Erop mußte einem fo Schwerleibenden abhanden getommen fein, wenngleich ber alte Brometheus, dem die Beier bie Leber gerhadten, ein gottlojer Rebell blieb. Man wußte nicht recht, ob es bem Dichter mit feiner Betehrung ernft war; wenn er von ber Unfterblichfeit ber gronlandifchen Seehunde fprach, fo flang bas tegerifch genug und paßte nicht recht in bie Rollegienhefte bes jungeren Fichte, in feine Anthropologie, Bipchologie und feine Lehre von ber Scelenfortbauer. Und boch war es bem Dichter ernft bamit; Die fleinen Teufeleien bes Efprit, die ihm immer wieber in die Feber tamen, vermochten barüber nicht gu täuschen; bas waren nur bie üblen Angewohnheiten feiner früheren gottlojen Reit, die er nicht fo leicht ablegen tonnte. 3ch felbft vermied es, bas Gefprach auf dies Thema ju bringen. Es batte ju ernften Auseinandersetzungen geführt, bie ich bem Schwerfranten nicht zumuten wollte.

Ich wiederholte meinen Besuch bei Heine öfters während meines Parifer Aufenthalts; niemals bin ich seiner dicken Mathilbe begegnet; das Dorstind aus der Normandie hatte einen Abschen vor den deutschen Weisenr, won dem sie behauptete, er sei der einzige Deutsche, der menschlich aussehe. Wir andern freilich tonnten uns dadurch nicht getrossen, denn uns hatte sie nie gefehen. Gern hütte ich die naive Ladenmamsell, die einen so wantelmitigen Dichter

bauernd zu fesseln wußte, persönlich tennen gelernt; doch fand sich teine Gelegenheit dazu, und den Bunsch selbst wollte ich nicht aussprechen; es blied mir also nur ein Phantasiebild übrig als Auftration zu dem Gedicht im "Romanzero", wo ihr Besuch beim Grade des Dichters geschildert wird und wie sie dann beim Barrieregitter sich in den Fiaker setzt. In ahnungsvollem Geist sah schon der Dichter, wie seine die Wathilde durch den Spaziergang am Kirchhof ermüdet war, und sorgte in Trochsen für ihre positiume Bequemlichteit.

Bei meinen häufigen Besuchen fand ich Beines Befinden nur wenig veranbert; anfangs bie Rlagen über ichlaflofe, jammervolle Rachte, bann im Laufe bes Befprachs luftig auffprubenbe Bigfunten. 3ch las ihm manches por, mas ich felbit verfaßt, Rritifches und Dichterifches, und fand fpater in einem gebruckten Briefe feines Rachlaffes eine für mich fcmeichelhafte Anerkennung meiner fchriftftellerischen Befähigung. Unfre Gefprache berührten oft bie neueste Literatur: mit ben politischen Lyritern hatte fich Beine ja oft genug beschäftigt, und feine lyrifchen Erguffe, bie er an Berwegh und Dingelftebt gerichtet, gehören zu feinen witigften und ichlaghafteften Gedichten. Bon feinen jungbeutichen Nachfolgern, mit benen ihn ein Bunbestagsbeschluß gusammengesperrt hatte, mar ihm nur Laube fympathifch; nach feinen "Reifenovellen" nannte man biefen ja Beinrich ben Zweiten, und in der Tat war das Borbild, bem er nachgeahmt, unverkennbar. Much feine perfonlichen Beziehungen zu bem Barifer Ariftophanes waren ftets bie freundlichsten. Dagegen begte biefer gegen Rarl Guptow einen leicht begreiflichen Sag. Satte biefer ibm boch in feiner Schrift über Ludwig Borne übel mitgespielt! Rach feinen erfolgreichen Dramen, befonders bem "Uriel Acofta", war inzwijchen Guptow zu großem Ansehen in Deutschland gelaugt, und es war für Beine febr empfindlich, einen offentundigen Gegner fo gefeiert zu feben. Dit frangofifchen Schriftstellern von Ruf ftand Beine in freundlichfter Beziehung; bier fand er unbeschräntte Anertennung. Bie oft habe ich mit Rene-Saint-Taillandier, ber bamals ber beste Renner ber neuen beutschen Literatur war und in der "Revue des Deur Mondes" ben beutschen Unfterblichen für Frantreich bas Patent erteilte, über Beine gesprochen, er war voll bes Lobes für ibn; war boch Beine felbst Mitarbeiter ber Rebue und bie Frangofen rechneten ibn fo halb und halb ju ihren eignen Größen.

Aus meinen damaligen Gesprächen mit Heine Aufzeichnungen zu machen, dazu sehlte mir das Talent und der Fleiß eines Eckermann; auch schienen mir solche Plaudereien nicht wichtig genug, um verewigt zu werden. Freilich war Heine auch tein Goethe, tein unantastbarer Alassier, sondern eine sehr umftrittene Bersönlichteit, und noch jüngst, als es sich um sein Denkmal handelte, trat dieser Etreit lebhaft zutage. Die rheinischen Städte wehrten sich gegen die monumentale Berherrlichung ihres Landsmanns, während in der Hauptstadt der nordamerikanischen Union ihm ein Denkmal errichtet wurde und die edle Kaiserin von Desterreich ihm ein solches in ihrem Buen-Retiro auf Korsu seine ließ.

Bieles von bem, was Beine bei meinen Besuchen über Beit- und Literaturfragen, über nambafte Beitgenoffen außerte, ift meiner Erinnerung entfallen; aber daß alle seine Aenherungen von einem behenden und schlaghaften Big zeugten, der in der engen Matragengruft nicht erloschen war, das war der Eindruck, den ich erhielt, und am lebhaftesten war dieser Wit, wenn der Dichter mit kleinen Bosheiten miskliedige Persönlichkeiten verfolgte oder auch solchen, die ihm gleichgültig, vielleicht befreundet waren, einen satirischen Denkzetzel anheftete. Einige bieser Epigramme, die noch in meinem Gedächtnis haften blieben, will ich bier mitteilen.

Deine hatte befanntlich feine betes-noires; ju biefen gehörte nicht nur ber Turner Magmann, nicht nur Döllinger, ber tatholifche Rirchenmann, fonbern auch fein Stammesgenoffe Meberbeer, allerdings erft in fpaterer Reit, benn früher hatte fich ber Komponift feiner aufs warmfte angenommen und bei Beines Ontel, bem reichen Salomon, burchgefett, bag biefer ihm eine jahrliche Benfion aussette. Much als Richard Wagner nach Baris tam, bat ibn Meperbeer an Beine empfohlen; vielen Dant hat er freilich bafur nicht geerntet, weber von Bagner, noch von Beine, die beibe fpater zu feinen unerbittlichften Gegnern gehörten. Boburch Seine eigentlich in bas feindliche Lager gebrangt murbe, ift mir nicht erfichtlich geworben. Man fagt, Meyerbeer habe anfangs Beines Boltelieber tomponieren wollen, jei aber nie bazu getommen, und bies lucrum cessans babe ben Dichter febr verftimmt; auch habe ber Romponist nicht burchaesett, baf Ontel Calomon feinem Reffen eine lebenslängliche Benfion guficherte. Das fchrieb Beine einer Läffigfeit in feinen freundichaftlichen Empfehlungen gu. Biele anbre fleine Grunde mogen noch bagu getommmen fein, Tatfache ift, bag Megerbeer in Bers und Brofa pon bem Dichter mit fatirifcher Lauge übergoffen murbe. Richard Bagners Stern mar bamals, als ich Beine in Baris besuchte, noch nicht aufgegangen; Meyerbeer mar, wie jest Richard Bagner, ber Operntomponift, auf ben bie gange Theaterwelt ichwor, und auch mein Reisebegleiter, Direttor Cornet. gehörte ju feinen eifrigften Unbangern. Das Gefprach tam auf ibn, als wir eines Tages zusammen in ber Rue b'Amsterdam waren, und mit Ungebuld hörte ber Dichter bie Lobspruche, bie Cornet bem erfolgreichen, in allen Beltteilen gefeierten Daeftro gollte. Cornet meinte, es fei boch nicht zu leugnen, bag Megerbeer zwei "Stile" habe, ben beutschen und ben italienischen. Darauf perfette Beine, "ja, er bat zwei Stuble, aber er tann auf teinem fiten."

Bu ben beutschen Flüchtlingen, die sich in Paris aufhielten, gehörte damals auch Morit Hartmann, der böhmische Diosture von Alfred Meißner, doch während Heine mit dem letteren intim war, hatte er mit Hartmann nur oberflächliche Berührungen. Dieser war in Paris heimisch und sprach das Französische so geläufig wie ein Franzose. Seine April sagte indes Heine das Französische so geläufig wie ein Franzose. Seine April sagte indes Heine das Frankfurter Parlaments geißelte, schien auf den Dichter des Wintermärchens wenig Eindruck gemacht zu haben. Hartmann galt für einen sehr schönen Mann; heine gab dies zwar zu, konnte aber nicht umhin, diesem anerkenuenden Urteil eine boshafte Pointe anzuhängen: "Alle weiblichen Wesen sind in ihn verliebt, nur die neum Musen nicht."

Die berühmten französischen Schriststellerinnen kannte Heine persönlich. Die George Sand, die nicht gerade zu den lachlustigen Damen gehörte, hatte er oft genug mit seinem funkensprühenden Esprit erheitert. Sie nannte ihn "cher cousin" und "Wildsang", während er sie selbst später einmal die Emanzhatrice des Beibes unannte. Doch er schätzte sie als den größten Dichter im Prosa, den die Franzosen besitzen. Beniger günstig dachte er über eine andre, damals vielgenannte Schriststellerin, die nicht nur Romane, jondern auch zeitgeschichtliche Schriften und moralphilosophische Abhandlungen versaßt hatte, die Gräfin d'Agoult. Hatte die Sand ihren Chopin, so hatte die Gräfin d'Agoult ihren Lifzt. Birtuosen waren diesen geistreichen Damen besonders angenehm, das erklärte Heine einmal damit, die Musit sei ja so allgemein; sie fordere keinen Widerspruch heraus; sie sei niemals dumm, weil sie nicht klug zu sein brauche, sie sei alles, was man eben will und kann. Bon der Gräfin d'Agoult, der Geliebten von Lifzt und der Mutter von Bahreuth, sagte er einmal, sie sei so süß wie ein in den Schmutz aesallenes Vondon.

Beines Geiprache bilbeten eine Rette von Epigrammen; über biefem Feuerwert bes Efprit tonnte er felbft für Augenblide bas Troftloje feiner Matragengruft und feine Schmerzen vergeffen. Für uns andre batte biefer Rontraft etwas Behmiltiges. "Funten aus ber Afche!" - bas war ber Einbruck, ben wir mit hinweg nahmen. Und auch in feinem "Romangero" war ber Cynismus ber Rrantenftube unvertennbar; einzelne Gebichte find gleichsam von bem Qualm verlojchenber Rachtlichter burchbuftet. Bie eine Motte um bas verlojchenbe Licht einer Dichterfeele ift fpater noch "bie Mouche" geflattert: Camilla Gelben, jene zweifelhafte Dame, beren Berfonalatten nie recht gutage tamen, Die unter ber-Schiebenen Ramen in ber Belt herumschwarmte und einmal auch die Geliebte Alfred Meigners gewesen war. Dieje fpate Dichterliebe murbe eine bebeutungslofe Epifobe fein und bie bide Elife neben ber biden Mathilbe nur als bie Bflegeschwester eines bem Tob geweihten Dichters ericheinen, wenn nicht bas fconfte Gebicht, bas aus Beines Rrantenftube hervorgegangen, biefe Camilla als die mit bem Toten tojenbe Marterblume in Berjen von feltener Schonheit gefeiert hatte.

Wie ganz anders war meine Begegnung mit dem Sänger der Liebe, von der nur Gott im Himmel weiß, mit dem Dichter der Heroldsstimmen, als mit dem Verfasser des Buches der Lieder! Welche andre Seenerie, welch ein andrer städtischer, landichaftlicher hintergrund! Dort das Seine-Vabel mit seinen Blutbädern und Orgien, hier die deutsche Hanlschadern und Orgien, hier die deutsche Hanlschadern und derinnerungen an ihre geschickliche Bedeutung, mit ihren hochgiebligen Patrizierhäusern; dort der internationale Berkeft, der die Ideen durcheinanderwürfelt, hier das sest im Boden wurzelnde heimische Gestühl, dort die Dithyrambit eines meist tranken Lebens, hier die Idhilt einer beschaulichen Ruhe. Und in diesem Rahmen ein tranker Dichter, den alle diesenigen liedten, die den Parizer Aristophanes hasten, die Stillen im Lande, die Patrioten, die Anhänger klassischer Villoppanes

Als ich 1872 Emanuel Geibel in Lübeck besuchte, ba litt er bereits an einer andauernden Rrantheit, die ibn aber nicht im mindeften an eine Matragengruft feffelte. Zwei bis brei Stunden gegen Abend trat regelmäßig eine Baufe in feinem Martyrium ein; Die Rrantheit gonnte ihm gleichsam einen Urlaub, ben er meiftens zu Spaziergangen benutte; Die Racht aber und Die übrige Reit bes Tages wurde er von Schmergen beimgefucht, Die fein Leben verbufterten. So fchilberte er mir wenigftens bamals feinen Buftanb.

3ch hatte zu ben Münchner Dichtern wenig Beziehungen. Als Dingelftebt noch Intendant in Munchen war, ba torrespondierte ich mehrfach mit ihm. Er batte mein Luftfpiel "Bitt und For", über bas er fich febr gunftig aussprach. jur Aufführung gebracht; boch Dingelftebt war ichon lange nicht mehr an ber Bfar; er hatte inzwischen an ber 3lm und an ber Donau theatralifche Lorbeeren geerntet. Un Emanuel Beibel hatte ich mich nur einmal gegen Enbe ber fiebgiger Jahre gewendet, als ich in meinen Neuen Gedichten ben Berfuch gemacht, antite Dbenftrophen gu reimen; ich bat ibn, mir feine Unfichten bieruber mitguteilen; wie ich barüber bachte, hatte ich in meinem Briefe auseinanbergesett. 3ch erhielt eine langere und fehr eingebende Antwort von ibm; er tonnte fich indes nur mit bem Reim in ber fapphifchen Strophe einverftanden ertlaren; bei ber alfaifchen hob er bervor, bag bie lette Gilbe ber erften zwei Reilen eine turge fei, die als folche ben Reim nicht vertrage. Wenn er hierin auch recht hatte, fo tonnte ich wohl bagegen einwenden, bag es ja im Deutschen nicht auf eine fo genaue Nachbilbung bes antiten Schemas antomme, bag bier febr gut bie Rurge in eine Lange verwandelt werben tann, indem es fich ja nur barum hanbelte, bie beutsche Lyrit mit ichongeglieberten Strophen zu bereichern, in benen jebe Reile eine regelmäßige rhuthmische Bewegung enthalte und babei in ben Bolllang bes Reims auslaufe. Ginen Biberfpruch zwischen bem Reim und einer forgfältig burchgebilbeten Metrit wollte ich nicht anertennen und bin auch heute berfelben Unficht, ba ja fonft nur bie Rnuttelverfe berechtigt und auch bas forrette jambifche und trochaifche Beremaß gang überfluffig waren.

Auch fonft war ich Geibel nicht unbefannt, er war gerabe mit ber Letture meines Schauspiels "Bergog Bernhard von Beimar" beichäftigt. Seine Berfonlichteit bedte fich vollftanbig mit bem Bilbe, bas man fich von einem beutschen Dichter an machen pflegte, wenigstens von einem Dichter ber alten Schule, von einem Lyriter; ausbrudevolle Buge und Augen, langes welliges haar; ja bie Schönen, beren auffeimenbe erfte Liebe er fo oft befungen, hatten in ihm leicht einen Troubadour und Minnefanger feben tonnen, bem nur bie Rither am blauen Banbe fehlte. Doch hatten feine Buge nichts Beiches und Berichwommenes, fonbern etwas Energifches, und ber Ganger, ber einft in feurigen Berfen einen Bermegh jum Rampfe herausgeforbert und bie politischen Berolberufe gebichtet hatte, pragte fich fcharfer barin aus, als ber Badfifchlyriter, ben einige bon erften Ginbruden allzu abhangige Rrititer in ihm feben wollten. Die Rrantbeit, bie ihm fo arg gufette, mochte ihm wohl etwas von ber Frifche feines Befens genommen haben; aber einen Schmergenszug batte fie ibm nicht aufgeprägt, und wenn ich an den Märtyrer Heinrich Heine dachte, so mußte ich mir sagen, daß dem Dichter der zarten Minne von einem bösen Geschick bei weitem nicht so mitgespielt worden war, wie dem Poeten der teden Liebeslust. Geibel hatte ein sonores, auch durch die fortwährenden Leiden nicht gebrochenes Organ. Heines Setimme klang zwar nicht wie eine Grabesstimme aus der Matrapengruft heraus; doch sie hatte etwas Schwächliches, Kranthaftes, und die böswilligen Pointen in seinen Gesprächen machten den Eindruck Keiner Radelstiche.

Beibel lebte feit 1868 gang in Lubed, mabrend er bis babin alliabrlich einige Monate auch in Munchen gubrachte; er betleibete ja bort eine Ehrenprofessur an ber Universität und erhielt eine Benfion, die ibm aus ber toniglichen Raffe gezahlt murbe. Ronig Ludwig II. hatte ihm biefe Benfion entzogen und amar wegen eines Gebichts, bas er gum feftlichen Empfange bes Konigs Bilhelm in Lubed gebichtet hatte. Da trat biefer Ronig felbft fur ibn ein und bewilligte ibm eine Sabresbenfion pon eintaufend Talern. Alle Begiebungen bes Dichters ju Babern und feiner Sauptftadt maren jett abgebrochen, und er tonnte in feiner Baterftadt Lubed feinen bauernben Aufenthalt nehmen. bewohnte in der Breitenftrage von St. Jatobi eine Etage, die überall eine freundliche Ausficht bot; binten aus feinem Stubiergimmer fab man auf Die boben Bipfel ber Baume, Die ben Ball beschatteten. Bier faß er oft im Lehnftuhl am offenen Kenfter; in biesem Studierzimmer traf ich ibn - wie himmelweit verschieben mar bies von bem engen, bufteren Sinterhofzimmer, in bem Seine feine Baffionszeit verbrachte! Sier war Luft und Licht, und wenn Geibel von feiner Rrantheit fprach, fo wollte man taum an die Leiden glauben, die ihn beimfuchten; es fehlte ja gang bie buftere Beleuchtung bes Rrantengimmers.

Mir waren die erften Gebichte von Geibel wenig fombathifch gewesen; feine Liebeslieder erichienen mir als ein Lieberbuch für Konfirmanbinnen. Da ich mich in meiner Jugend in ber Gefolgichaft Georg Berweghs befand, jo traf ber Febbebrief, ben Beibel gegen ben "Lebenbigen" gerichtet hatte, auch mich, wie alle gleichgefinnten bichterifchen Benoffen. In ben erften Auflagen meiner nationalliteratur batte ich baber Die Liebeslprit Beibels nicht allzu glimpflich behandelt: in ben fpateren aber feiner gebantenvollen und burchaus mannlichen Dichtung, bie in ben Bahnen Schillers mandelte, Die gebubrende Anertennung guteil werden laffen. Immerbin ftand er auf einem andern geiftigen Boben als ich. Er mar in einem Bfarrhause geboren, und etwas wie theologisches Barfum bufteten viele feiner Gebichte; ich war als ein Corniftertind, Cohn eines preugischen Offigiers, ber bon Schlefien nach bem Rhein verfett worben und nach feiner Benfionierung in fein Beimatland gezogen war, in ber Belt herumgewandert, ohne alle patriarchalischen Erinnerungen, und meine Jugendzeit fiel in Die Epoche ber politischen Bewegung und ber junghegelschen Freigeisterei. Beibrachen trat aber biefer Gegenfat burchaus nicht gutage; wir hatten viele gemeinsame Intereffen auf bem Gebiete ber Dichtfunft, bes Theaters; wir hatten beide inzwischen die Selbentaten ber Deutschen in bem großen Rriege von 1870 poetisch verherrlicht; Die früheren Unterschiede maren ausgelöscht.

3ch hielt mich in Travemunde auf, um bas Seebad und bas Stranbidhu ju genießen, bas bamals noch nicht burch eine Sturmflut verwüftet worben mar; ich hatte bei ber Table b'hote und ben Spaziergangen am Strand und in ben Anlagen viele Bekanntichaften gemacht und tonnte mir fogar ben pikanten Lurus gestatten, einmal ein ziemlich gablreiches Damencafé zu arrangieren, bei bem bie überwachenben Matronen nicht fehlten. Die angenehmite Ueberraichung in einer Babefaifon war aber ein Bejuch bes tranten Dichters, ber mit bem Dampfer pon Lübect herübertam; es war gegen Abend, Die Beit, wo er von Schmerzen frei mar - und er hatte überdies gerade einen befonders guten Tag. Go fagen wir beim ichaumenden Champagner gusammen in lebhafter und beiterer Unterhaltung. Beibel mar febr gefprächig und gedachte feiner Munchner Erlebniffe ; mit besonderer Liebe verweilte er bei bem Klub ber Krotobile und bei Baul Sepfe, beffen Talent er aufs warmfte anertannte. Für eine ber baroditen Rovellen bes Dichters, Die bamals gerabe erschienen war, hatte er ein begeiftertes Lob. Alls ich ihn burch bie ichonen Anlagen bes Geebabes gurud gu feinem Dampfer begleitete, tam er nun auf Seinrich Beine ju fprechen, und bier begab fich bas Bunberbare, bag ber Cohn bes Pfarrhaufes, ber Dichter ber teufchen Minne, weit entfernt, eine ablehnende haltung anzunehmen, bem gottlofen Barifer Boeten die warmfte Teilnahme entgegenbrachte. War boch Geibel auch mit Freiligrath trot aller abweichenden politischen Anfichten, ja trot feiner ertremen revolutionären Gedichte, die ihm boch als eine Berirrung ericheinen mufiten, zeitlebens in freundschaftlichen Begiehungen geblieben. Die gufammen verlebten ichonen Commertage von St. Goar waren unvergeffen, ebenfo bag fie einft ber fcmabifche Dichter, jur Beit als feine begeifterte Lyrit fich fcon gu epigrammatifchen Bointen gufammengefrummt, als ein Zweigespann mit feiner satirischen Beifel gezüchtigt hatte, als die beiben "Ramele", die ber Konig bezahlte, "breihundert Taler bie Geele", benn fo hoch belaufen fich bie Benfionen, Die Beibel jowohl als auch Freiligrath bamals von bem Ronige pon Breugen erhielten. 3m Geptember 1846 hatte Beibel an Fretligrath geschrieben: Ber pon uns ben rechten Beg geht, bas mag Gott enticheiben, aber ebenfo gewiß, wie ich weiß, daß Du Deinen Schritt aus ehrlicher Ueberzeugung getan haft, ebenfo gewiß mußt Du wiffen, bag es meine ehrliche Gefinnung ift, wenn ich ibn nicht mitmache. Moge Dir ber frische Sauch vom Ruricher See ichone Lieber in die Seele weben, an benen ich mich freuen werbe, auch wenn ich fie nicht unterichreiben tann. Du fagit ja felbit: "Sau', wie bich's brangt, bir beinen Beg gu Gott!' Und fo wirft Du benn auch meinen in feiner Beife gelten laffen." Un biefen Brief und an biefe Begiehungen gu Freiligrath mochte ich mich wohl erinnern, als Beibel mir feine Bewunderung fur Beinrich Beine, mit bem er freilich nie perfonlich zusammengetommen und befreundet gemejen mar, aussprach. Doch unfer Gefprach verwandelte fich auf einmal in eine Anthologie aus Beines Bebichten: Beibel fing an, eins ober bas anbre aus bem Bebachtnis bergubeklamieren; ich folgte feinem Beifpiel, und fo ging es eine Biertelftunde lang fort, ohne Couffleur, ohne Gebachtniefehler. Batten bie hoben Bipfel in ben

Anlagen, die uns zu häupten rauschten, etwas von Literatur verstanden, sie würben mit Spannung zugehört und es dem deutschen Dichterwald weiter verkündet haben, daß Emanuel Geibel seinen Heinrich Heine auswendig tennt. Denn ob die Poeten auf der rechten oder linten Seite des Parnasses sitzen, sie sind doch alle Brüder in Apoll, und einer versteht den andern, in welcher Sprace er auch sprechen mag.



## Der friede von Villafranca.

Bon

Germain Bapit (Baris).

Die Nachricht von der Unterzeichnung der Friedensdräliminarien zu Billafranca überraschte die ganze Welt. Man tonnte sich nicht vorstellen, daß der Erbe Napoleons I., von dem man dachte, daß er in den Krieg gezogen sei, um Europa niederzuwersen, plößlich mitten in seinen Ersolgen Halt machte. Besonders die Staatsmänner waren sassungs, und dei mehreren von ihnen mischte sich Alerger in das Erstaumen: sie hatten darauf gerechnet, daß der Krieg noch lange dauern und daß sie irgend einen Borteil auß ihm ziehen würden — und nun war er mit einem Male zu Ende. Was sie besonders ärgerte, war, daß die Kriegführenden, indem sie unmittelbar miteinander verhandelten, ohne die guten Dienste ausgesommen waren, die die neutralen Mächte gern geseistet hätten und die sie jenen sogar in einem gegebenen Augenblick aufnötigen zu wollen sich rühmten.

So wurde benn auch bas Abtommen, taum daß es geschlossen war, für hinfällig und unausstührbar erklärt: es war nur das Ergebnis eines Mißverständnisses gewesen, und balb bezeugten mehrere Großmächte ihre Unzufriedenheit, indem sie sich gegenseitig des Betruges beschuldigten.

"Wer wird betrogen?" — bas war bie Frage, die in allen Staatstanzleien wieberholt wurde und bie die Breffe gablreichen Artiteln als Titel gab.

Obwohl fast ein halbes Jahrhundert seit diesen Ereignissen verstoffen ift, so ist bie Frage boch noch nicht gelöst, und noch immer schwebt das Geheimnis über ben Gründen, die die Kaiser von Desterreich und von Frantreich veranlaßt haben, so plöglich Halt zu machen. Noch mehr, es scheint sogar, als ob die zur Lösung dieses historischen Problems befähigten Persönlichteiten sehr darauf gehalten haben, das vollkommenste Schweigen zu bewahren.

Nicht nur die englischen Blaubücher find über die Verhandlungen von Villafranca stumm geblieben, sondern auch die Biographen Lord Palmerstons und Lord John Russells, Ashley und Balpole, die die politische Tätigleit ihrer Helden auf Grund eines so reichen urtundlichen Materials und mit einer solchen Ueberfülle von Details schilbern, haben bas, was die uns interessierenden Berhandlungen ans der Nähe oder aus der Ferne berührt, volltändig mit Stillschweigen übergangen. In Italien sind Gott weiß wie viele Memoiren, Briefe und Sammlungen über das Misorgimento erschienen; man lese sie nach — man wird bemerken, daß nicht ein einziges diplomatisches Schriststut aus der Periode des Krieges in Italien (Mai, Juni und Juli) darin Alat gesunden hat.

Die Geschichtschreiber, bie bie Frage am vollständigsten behandelt haben, und zwar in Werten, bie man nicht erft zu ruhmen braucht, find h. v. Sybel

und S. Friedjung.

Ohne die Ursache dieses augenscheinlich interessierten Stillschweigens zu erörtern, wollen wir hier durch neue Dolumente, unter Beiziehung der bereits erschienenen, und vermittelst der Zeugnisse der noch lebenden Persönlichkeiten, die an jenen Ereignissen beteiligt waren, etwas Licht in diese Finsternis zu bringen versuchen.

Wir werben zu erklären bestrebt sein, wie es möglich war, daß Mächte einander bes Betrugs beschuldigten; warum der siegreiche Kaiser Napoleon III. plöglich innehielt, um Frieden zu schließen, und warum er sich überdies dem Anschluß der Staaten Mittelitaliens an Piemont offiziell widersette.

Die italienische Frage hatte die Wirtung gehabt, daß sie die meisten europäischen Regierungen spaltete, derart, daß jede von ihnen wie Frankreich zwei italienische Politiken hatte, die natürlich einander entgegengesetzt waren; die Folge davon war, daß die Alten einer politischen Partei, die geheim geblieben waren, von der andern Partei, die sie nicht kannte, abgeleugnet werden konnten. Das ist die allgemeine Ursache der Borwürfe, die im Juli 1859 zwischen verschiedenen europäischen Staaten ausgetauscht wurden.

Daß alle europäischen Staaten bamals gespalten gewesen find, ift eine erwiesene, jest unbestreitbare Tatjache.

In England waren die Königin und der Prinz-Gemahl öfterreichisch, das Tory-Ministerium wollte sich einen neutralen Anschein geben, suchte aber dabei unter der Hand Desterreich zu unterstützen. Das Ministerium Palmerston, das am 11. Juni darauf solgte, war geteilt: sein Ehef und Lord John Russell waren Anhänger der italienischen Unabhängigteit, aber mit der Einschrändung, daß England irgend einen Borteil darauß ziehen müsse; die andern Minister wollten nicht aus der Neutralität heraustreten. Ueber einen Puntt waren alse Minister, die Königin, der Prinz-Gemahl, das Bolt und die Presse einig: das war, zu verhindern, daß Italien ein Staat unter französsischen Einfluß würde, weil ihnen sonst das Mittelmeer aus der Hand gleiten muste. Wir sehen dem auch Winister und Zeitungen unablässig alles mögliche ins Wert sehen, um dieser Gefahr zu begegnen und die Italiener mit den Franzosen zu veruneinigen, und zwar mit wen größerer Dreistigteit, als sie befürchteten, daß zwischen Frankreich und Russand mit Bezug auf die Orientstragen ein Bündnis gescholossen sein worden sei.

In ben beutichen Staaten mit Ausnahme Preugens ftanb man einmutig auf feiten Defterreichs.

Preußen war damals in einer anormalen Situation: ber trante König lebte, und sein Bruder, der fünstige Kaiser Wilhelm I., war mit der Regentschaft bekleidet; er hatte ein Ministerium an seine Seite gerusen, dem der mit ihm verwandte Fürst von Hohenzollern präsibierte, und bessen hervorragendste Mitglieder der Kriegsminister v. Bonin, der Minister des Auswärtigen Baron v. Schleinitz und der Staatsminister v. Auerswald waren.

Der Bring-Regent, ben ber Pring-Gemahl und mehrere Diplomaten als unentschieden und schwantend bingeftellt haben, fcheint im Gegenteil ein Mann von festem Entschluß gewesen gu fein. Gleich bei ben erften Gerüchten von bem Kriege in Italien bachte er baran, Franfreich anzugreifen, hielt feitbem biefe unlöslich in feinem Beift figenbe 3bee fest und ficherte forgiam, methobisch und ohne Ueberfturgung ihren Erfolg. Die Militarpartei, ber Bring Friedrich Rarl, ber Fürft Radziwill und ber General v. Moltte, Die bes Pringen Ideen teilten, leifteten ihm babei porzügliche Dienfte. 3m Gegenfat bagu fand er bei feinem Minifterium wenig Unterftugung; ber General v. Bonin war ber einzige, ber ihm unermublich gur Geite ftanb. Bas ben Minifterprafibenten, ben Fürften von Sobengollern, betrifft, fo anderte er feine Meinung oft; bald fprach er warm fur einen Rrieg mit Franfreich, bald fürchtete er fich por beffen Folgen, und nach ber Schlacht bei Solferino gelangte er im Gegenteil ju ber Unficht, bag man fich mit Frautreich perftanbigen (anbre fagen fogar, ein Bunbnis mit ihm anftreben) muffe. Die andern Minister, besonders ber Baron v. Schleinit, munschten ben Frieden ju erhalten und handelten ftets bementiprechenb. Der bebeutenbite Staatsmann Breugens, Berr v. Bismard, ber bamals auf bem Boften bes preugifchen Gefanbten in St. Betersburg taltgeftellt war, ftrebte, wie immer bis jum Jahre 1866, ein Bundnis mit Frantreich an, um fich auf Defterreich zu werfen und ihm im ehrlichen Rampfe bas Uebergewicht in Deutschland zu entreißen: aber feine Ratichläge in biefer Richtung hatten, wiewohl fie wiederholt in jener ihm eignen brutal bragifen und tlaren Form gegeben wurden, wenig Erfolg.

In Rugland war natürlich die Politit des Kaifers allein vorhanden; fie äußerte fich in zwei entgegengesetzen Bestrebungen: sich für die "schwarze Undantbarteit" Desterreichs zu rächen und zugleich die Ausbreitung des revolutionären Geistes zu hindern.

In Spanien war der damalige Premierminister Marschall D'Donnell geneigt, ein Bündnis mit Frantreich zu ichließen, um zu versuchen, seinem Lande seine alte Stellung als Großmacht wieder zu verschaffen, und auf sein Berlangen genehmigten die Cortes ein Kontingent von 100 000 Mann; aber der Marschall setze dem französischen Gesandten in Madrich, Abolphe Barrot, auseinander, daß der Neutralitätsvertrag, der turz vorher zwischen Spanien und Portugal geschlossen worden war, für Frantreich, im Falle England ihm den Krieg erkläre, viel vorteilhafter sein würde, als die Entsendung einer spanischen heeresabteilung nach Italien, weil die Neutralität England seiner Hauptstütze in Europa, die Portugal ist, berauben würde.

Belche Absichten Belgien und Solland hatten, weiß man nicht; inbeffen

läßt eine Bemerkung in der Korrespondenz des Feldmarschalls v. Moltke vielleicht annehmen, daß diese beiden Länder unter Außerachtlassung ihrer garantierten Neutralität daran dachten, sich bei der Aussicht auf einen Krieg gegen Frankreich mit Preußen zu verdünden, daß sie ader, als der Augenblick gesommen war, wo sie sich erklären sollten, schwankten. Auf jeden Fall blieden ihre Regierungen neutral; die offiziellen oder geheimen Agenten Belgiens begnügten sich, im Berdorgenen ein sehr geschäftiges Treiben zu entsalten, wobei sie als Bermittler bei noch wenig klargeskelken und natürlich nicht ofsiziellen Berhandlungen zu dienen suchten, deren wichtigste vom Prinz-Gemahl geführt wurden.

In der Lage, die der Krieg zwischen Piemont und Frankreich auf der einen und Desterreich auf der andern Seite schuf, war Preußen die einzige und unbestrittene Herrin der Ereignisse, und Napoleon III. suchte denn auch vor allem Preußens Neutralität durchzuschen. Um dieses Ziel zu erreichen, bediente er sich besonders der Bermittlung Rußlands, dessen au erreichen, bediente er siech besonders der Bermittlung Rußlands, dessen war. So hatte jede der Entschießungen, die Rapoleon III. safte, keine andern Gründe, als die Winte des Zaren oder seines Ministers in bezug auf die Pläne Preußens.

Mit Ausnahme bes Rabinetts von St. Betersburg, bas mit Franfreich am 3. Marg 1859 einen geheimen Bertrag geschloffen hatte, und bas über bie Berhandlungen zwischen Frantreich und Sarbinien auf bem laufenden gehalten worden war, hatten fich alle andern Staaten geftranbt, an die Aufrichtigkeit Napoleone III. ju glauben, und alle hatten ihn ber Luge geziehen, ale er verfichert hatte, bag er ben Rrieg nicht ertlaren wolle und entschloffen fei, Sarbinien baran zu hindern, ibn feinerfeits zu erflaren. Guropa hatte fich indeffen überzeugen laffen muffen, ale Defterreich Biemont ben Rrieg erflart hatte gerabe in bem Augenblide, wo biefes Land, bem Drangen Europas nachgebend, fich bereit ertlarte, bie Baffen nieberzulegen. Buerft berrichte große Befturgung; alle Berwünschungen, die man auf bas haupt Rapoleons berabgerufen hatte, wandten fich gegen Defterreich, und bis jur Abreife Napoleons III. von Baris (am 10. Mai 1859) richteten die feiner Bolitit feindlich gegenüberstehenden Regierungen, bas heißt England, Breugen und bie gablreichen Staaten bes Deutschen Bundes, teine unangenehme Mitteilung an ibn. Bur Entichabigung für bie Drohungen feitens feiner Feinde fah Napoleon in ben erften Tagen bes Mai einige ber Illufionen verfliegen, Die er fich über Die Birtfamteit ber Beihilfe Ruflands gemacht hatte.

Der frangösische Gesandte in Rugland war der Sohn des Marschalls Lannes, ein sehr ruhiger Diplomat von altem Schrot und Korn und ein sehr feiner Kopf, ein Mann von großer Bornehmheit, der sehr hoch in der Achtung und im Bertrauen des Zaren Alexander II. stand und wegen der Lauterleit seines Charatters von ihm geschätzt wurde.

Diefer Befandte fah bie Dinge in ihrem mahren Lichte und erklärte in feiner

Depesche vom 20. April, die gegen den 1. Mai in Paris eintraf, daß Rußland in der schwierigen Lage, in der der Krimtrieg es gelassen hatte, sich nicht einmengen könne, und daß es so viel wie möglich mit den Mitteln der Ueberredung eintwirten werde, um Deutschland zurückzuhalten, daß aber sein Eingreisen nicht weiter gehen und daß weder seine Politik noch seine militärischen Maßregeln dazu angetan sein würden, Desterreich und Deutschland zu schrecken. Zur Unterstützung seiner Meinung berichtete der Herzog von Montebello ein merkwürdiges Gespräch, das er mit Herrn v. Bismarch gesabt hatte.

Rach einem ausgezeichneten Diner in ber französischen Gesandichaft, bei bem ber preußische Gesandte es sich trefflich hatte schmeden lassen, hatte herr v. Bismarck, eine riefige Zigarre rauchend und ein Gläschen "Fine Champagne"

bon 1811 ichlurfend, ju feinem frangofischen Rollegen gefagt:

"Machen Sie sich teine Allusion über ben Beistand, ben Ihnen Rußland gewähren kann: wenn Sie glauben, daß schon die Anwesenheit eines Observationstorps an den westlichen Grenzen eine Owersion schaffen wird, so täuschen Siech. Desterreich ist von vornherein sicher, daß Rußland es nicht angreisen wird. Natürlich wird es die Anssen nicht sindern tönnen, in Rumänien einzurücken, wenn ihnen dies gefällt, aber Desterreich wird sich das Berdienst schaffen, der Besehung dieser Gegenden zuzustimmen, und wird das nach Vorteilen und Verlusten buchen."

Da der Herzog von Montebello bei diefen Worten einige Ueberraschung hatte merten lassen, fügte Herr v. Bismard noch hinzu: "Ich weiß bestimmt, was ich Ihnen sage, denn ich bin ein wenig bei dieser Angelegenheit beteiligt gewesen."

In feiner Depesche fügte ber Herzog von Montebello hinzu, daß er auf die vertrauliche Mitteilung des herrn v. Bismard hin den Fürsten Gortschafoff um Ertlärungen gebeten, und daß dieser troß einer Flut von gutgemeinten Worten worten von der behauptung des herrn v. Bismard bestätigt und ihm vor allem angedeutet habe, um welchen Preis Frankreich, wie jeder andre Staat, die wirtliche und tatfächliche Bundesdenvisenschaft Ausklands erhalten tonne.

"Desterreich," hatte er ihm gesagt, "hat alles getan, um sein altes Bündnis mit uns zu erneuern; aber ich habe seine Borschläge immer zurückgewiesen: ich werde nie im Orient etwas mit Oesterreich unternehmen. Bas kann es uns übrigens geben? Provinzen? Wir wollen keine. Was wir wollen, ist, von dem Bertrage von 1856 entbunden zu werden; die Neutralität des Schwarzen Meeres soll aus dem europäischen Staatsrecht gestrichen werden. Bir werden es erreichen, weil wir immer darauf hinarbeiten, und ich hoffe sehr, diesen Tag zu sehen, ehe ich sterbe. Weber Oesterreich noch Sie selbst lönnen uns, wenigstens in diesem Augenblich, den Gegenstand unsver Bünsche geben."

Fürst Gortschaft beteuerte umsonst, daß er in Wien nicht dieselbe Sprache führe, es ergab sich daraus boch, daß man in Wien und in Berlin über seinen Willen, neutral zu bleiben, vertraulich unterrichtet war, und daß man in den beiben Haultsählen sich über die Absichten Ruglands sehr beruhigt zeigte.

So sagte Ende April Graf Buol zu Lord Loftus, daß der Raifer von Desterreich, der irgendeine Demonstration von seiten Rußlands gefürchtet hatte, nun ohne Sorge sei, und daß er die Truppen von Galizien nach Italien kommen lasse, jo daß in Galizien fast keine mehr zurüdblieben.

Diese bestimmten Auskunfte erschütterten bas Bertrauen Napoleons wohl, zerstörten es jedoch nicht ganz, und am 3. Mai schrieb er einen persönlichen Brief an ben Zaren, in bem er auf rasche Formation einer Observationsarmee brang zum Zwed einer militärischen Diversion, für ben Fall, daß Deutschland

fich in ben gegenwärtigen Rampf einmischen werbe.

Dieser durch einen Spezialturier bestellte Brief wurde dem Zaren am 17. Mai vom Herzog von Montebello in einer Privataudienz übergeben, die höchst interessaut und, wie wir sehen werden, entscheind war. Um 3. Mai, demielben Tage, an dem Napoleon an den Zaren schriebe, ließ er die Prollamation anschlagen, in der er den Plan vertündete, "Italien von den Alpen dis zum Abriatischen Weere frei" zu machen. Dis zum letzen Augenblick hatte Graf Balewsti alles aufgeboten, um den Kaiser abzuhalten, dieses unzeitige und den andern Mächten gegenüber verlegende Versprechen hinausgehen zu lassen. Wie flug handelte Balewsti mit den Ratichsägen, die er seinem Herrscher gab wollte Gott, dieser hätte auf ihn gehört!

Gleich bei der Kriegserklärung hatte Preußen beschlossen, seine Armee auf den Kriegsfuß zu setzen, aber seine Regierung hatte erklärt, daß man darin durchaus teine aggressive Maßregel erblicken durse, und, was wichtiger war, der russische Gesandte Graf Kisseless nachte diese Erklärung vertraulich bestätigt. In dem Augenblich jedoch, in dem Napoleon III. Paris verließ, erhielt er eine Depesche von seinem Gesandten in Berlin, dem Marquis de Moustiers, die, ohne beunruhigend zu sein, ihm mitteilte, der Prinz-Regent habe das Mißfallen kundgegeben, das ihm die Proklamation verurjacht habe, die er arrogant sinde.

Gleichwohl ichien die Gefahr von diefer Seite nicht brobend; Preugen ichien im Gegenteil bemuht gu fein, die Garung Subbeutichlands gu befanftigen.

Die beforgten Blide Napoleons III. richteten fich auf England.

Die Königin Viktoria hat Frautreich immer geliebt, ebenso wie sie stets, besonders in den Tagen seines Unglücks, ein aufrichtiges Wohlwolsen sür Napoleon III. bekundet hat; aber ihr Gemahl, der ein geborener Deutscher und von eisersüchtigem Charatter war, tat alles in der Welt, um den Pringregenten von Preußen und den König Leopold von Belgien gegen Frantreich aufzuheten. Seine Siellung als Gemahl der Königin erlaubte ihm nicht, offen zu haubeln, und so bediente er sich aller Arten von Agenten, besonders belgischer oder beutscher Diplomaten, und Napoleon III. hatte den Beweis erhalten, daß er im geheimen gegen ihn agitierte. Der Prinz-Gemahl besaß durch seine Geheimagenten einen tatsächlichen Einfluß in Deutschland, und in England tonnte er in einem Nu die Königin mit sich reißen, und diese würde selbst ihre Minister, die in diesem Augenblich uur allzu geneigt waren, Frantreich Berlegenheiten zu bereiten, vorwärts gederängt haben.

Die "Times" und die "Rölnische Zeitung" hatten gerade bas Borhandenfein eines geheimen Bertrages zwischen Frantreich und Rufland behauptet, und bie fich erhitenbe englische Ginbilbungsfraft fab bereits ben Drient in Rlammen, Die Ruffen als Berren Konftantinopels und bes Bosporus nach allen Meeren Rlotten entfenden und Indien umtlammern, mahrend die Frangofen die Bertehrswege borthin burch bie Landenge von Suez bewachen würden. Napoleon III. wußte burch die Artitel ber Breffe, bis zu welchem Buntte die Erregung in England gestiegen mar, und wenn er auch teine fofortige Rriegsertlarung befürchtete, fo erwartete er boch irgend eine für ihn unangenehme Magregel, wie bie Neutralerflarung bes Abrigtifchen Meeres, und um gar feinen Anlag gur Heberreigung jenfeite bes Ranale gu geben, entichloß er fich, ben lange gehegten Blan eines Angriffs auf Benedig aufzugeben. Er fürchtete, bag ein Geefieg ober allein ichon bas Ericheinen einer gahlreichen Flotte im Abriatischen Meer eine iener Erregungen bervorrufe, wie fie bie Dieberlage bei Ginobe im Jahre 1854 gur Folge gehabt hatte, und er gab beshalb ber Flotte ben Befehl, in Toulon au bleiben.

Napoleon III. hoffte, daß in turger Zeit ein Whig-Ministerium unter bem Präfibium Lord Palmerstons an Stelle bes Ministeriums Derby treten werde, und er rechnete barauf, diesen entscheidenden Tag bant allen möglichen Vorsichtsmaßnahmen ohne hindernisse erreichen zu können.

So landete er benn in Genua ohne besondere Besorgnis und konnte sich achtundvierzig Stunden lang ausschließlich ben militärischen Fragen widmen. Unglücklicherweise dauerte seine Ruhe nicht lange.

Während der ersten Tage des Monats Mai war Lord Cowley, der Gesandte der Königin in Paris, adwesend: er kommt am 12. zurück, und da er den Kaiser schon abgereist sindet, begibt er sich zu Walewski und hat mit diesem eine wichtige Unterredung, von der Walewski den Kaiser durch einen Brief benachrichtigt, der am 15. Mai in Alessandrichtigt, der am 15. Mai in Alessandrichtigt.

Benn man biesen Brief mit bemjenigen vergleicht, ben Lord Cowley seinerseits am Abend an Lord Malmesbury schrieb, so muß man zugeben, daß Balewsti, statt die Dinge nach der schlimmen Seite zu dreben, sich bemühte, seinen
Sonveran nicht zu erschrecken.

Bor allem briidte Walewsti bem englischen Gesandten das Bedauern aus, das der Kaiser darüber empfunden habe, daß er nicht noch vor seiner Abreise mit ihm hatte zusammentressen können; er hatte einen langen Brief geschrieben, um es ihm zu sagen und um ihm alle Hossungen zu machen, die geeignet wären, die britische Regierung zu beruhigen; er würde den Krieg zu lokalisieren suchen, er würde an die Neutralität Deutschlands nicht rühren und nirgends die Nevolution unterstützen, am allerwenigsten in der Türkei, deren sämtliche Bestigungen Mbriatischen Meere peinlicht respektiert werden sollten; mit einem Worte, alle Operationen würden sich auf die Bertreibung der Desterreicher aus Italien beschränken, und er sei zu Friedensunterhandlungen bereit, sobald ihm ehrenvolle Bedingungen vorgeschlagen würden.

Lord Cowley antwortete, er bezweifle sehr, daß der Kaiser Sardinien auf dem revolutionären Wege werde aufhalten tonnen, den es eingeschlagen habe, indem es auf der ganzen halbinfel Empörungen angezettelt habe, und er hob sodann die Notweudigkeit hervor, Sardinien und Rußland daran zu hindern, Unruhen in den Balkanstaaten zu nahren.

"Niemand wird glauben," sagte Lord Cowley, "daß Sarbinien auf eigne Faust versuchen tann, zugleich in Italien und in der Türkei Aussteid hervorzurusen; Sardinien tann es nur tun, wenn es dadei von Frankreich ermutigt und unterstützt wird; es ist also Sache Frankreichs, seines mächtigen Berbündeten, es auf diesem Wege zurückzuhalten, der, wenn er weiter verfolgt wird, für beide Mächte verhängnisvoll sein wird."

Lord Cowley ließ den Grafen Walewsti auch wissen, in wie hohem Grade die Ersetzung des Marichalls Beliffier als Gesandten durch Herrn von Persigny die Königin und die Minister verletzt habe. Sie hätten in dieser Ernennung eine Absicht des Kaisers erblickt, ihnen einen persönlichen Verdruß zu bereiten, und einer der Minister habe zu Lord Cowley gesagt: "Um die Antwort auf diese Wahl zu geben, sollte man Sie von Paris abberusen und Sie durch den ärgsten Gallophoben unter den Engländern, Lord Strafford de Redelisse, ersehen", dessen Ertavaganzen und Unsösslichkeiten in Konstantinopel während des Krimtrieges legendär geblieben waren.

Die Königin hatte in einem Privatgespräch zu Lord Cowley gesagt, daß, wenn ber Kaiser sich nicht zu mäßigen vermöge, der Krieg sich nicht lotalisieren lasse, und sie hatte ihn beauftragt, dem Kaiser dringend zu raten, er möge die Gelegenheit des ersten Erfolges ergreisen, um Frieden zu machen, "jonst würde Europa sicherlich dazwischentreten".

Uebrigens hatten das Einverständnis mit Rußland und die Bewegungen in den Baltaustaaten die öffentliche Meinung der Engländer aller Parteien im höchsten Grade gegen Frankreich erregt. Alle waren willens, in der italienischen Frage vollständige Neutralität zu beobachten. Dagegen waren alle entschlichsen, es zum Krieg kommen zu lassen, um Rußland und Frankreich zu hindern, im Orient alles umzustoßen; Lord Derby hatte Lord Cowley beauftragt, dies dem Kaiser zu jagen. Als Lord Cowley noch auf die Machenschaften gewisser im Solde Frankreichs stehenber diplomatischer Agenten oder Abenteurer auf der Baltanhalbiusel sinwies, stellte Walewst die Machenschaften der offiziellen Agenten der französischen Regierung in Abrede und erklärte, daß alle ministeriellen Instruktionen die Verschung jedes Ausstands und jeder Veränderung zur Vorschrift machten.

"Inbessen," bemerkte Balewsti, als er bem Raifer von ber Unterrebung Mitteilung machte, "zeigte mir die eisige Haltung Lord Cowleys, daß er tein Bort meiner Behauptungen glaubte", und Balewsti scheint an dieser Stelle seines Briefes zu bem Kaiser zu sagen: "Und Sic, Sire, würden Sie barau geglaubt haben?"

Bum Schluffe ertlärte Lord Cowley: wenn bie Inftruttionen Balewetis an

feine Agenten bahin lauteten, daß sie sich jeber revolutionären Maßnahme zu enthalten hätten, "so beachteten diese sie jedensalls nicht, und ihr Berhalten und ihre Worte hätten zur Folge, daß die britische Regierung dahintäme, den Berischerungen der Regierung des Kaisers keinen Wert mehr beimessen zu können."

Napoleon III. hatte jest die Gewißheit, daß seine Besorgniffe nicht übertrieben waren, und daß er in allem, was die maritimen und revolutionären Fragen betraf, mit der größten Borsicht handeln mußte.

In ben folgenden Tagen erhalt ber Raifer durch ben Rurier und burch ben Auditeur im Staatsrate, Quentin-Bauchart, verichiebene auf Die Saltung Rußlands bezügliche Depeichen. Die eine enthalt ein von Balemeti verfantes Refumee über eine Unterredung, Die er mit bem Grafen Riffeleff gehabt bat; Die anbre ift eine Depefche bes Bergogs von Montebello. Es geht baraus bervor, bag die vom Bergog von Montebello ichon geäußerten Bermutungen fich immer mehr bewahrheiten. Der Bar will Defterreich nichts verfprechen, aber feine Bertreter geben unter ber Sand - ober vielleicht auf ihre eigne Fauft - Diefer Macht zu verfteben, daß fie nichts Ernftes zu befürchten habe, turg, Rufland bringt noch immer barauf, bag Rapoleon III. mit ben Revolutionaren und ihren Agitationen breche, und geftutt auf feine Empfehlungen, übergibt Graf Riffeleff bem Grafen Balemeli ein Bromemoria mit ber Forderung. "baf ber Raifer nirgende an die Revolution appelliere, daß er das Wort , Nationalität' in feinen Brotlamationen auf den Inder fete, und por allem, dag er Ungarn nicht aufwiegle." Graf Riffeleff erneuert fobann die Beteuerungen ber Freundschaft bes Baren für ben Raifer und läßt als Beweis feiner Wefühle ben Grafen Balemeti in die gwifchen dem Raifer von Defterreich und bem Baren gewechselten eigen= banbigen Briefe Ginficht nehmen.

"In diesen Briefen," schreibt Walewsti an Napoleon III., "duzen sich die beiben Herrscher; Kaiser Franz Josef sagt bem Zaren, daß er sich gegen die Revolution wehre und daß er sich in Italien zugleich zum Versechter der Interessen und ber Ibeen des Zaren mache; er schließt mit den Worten: "Ich werde mein Bertrauen auf Gott und auf Deine Freundsichaft setzen. Der Zar antwortet ihm: "Mein Vater und ich, wir haben Dir den unwiderlegbaren Beweiß unfrer Gesinnung gegeben", und der Rest des Briefes spricht unter höslichen, aber reservierten Wendungen in unverblümter Weise einen Vorwurf über die Undantbarteit aus, die der Kaiser von Desterreich dem Zaren Nitolaus zur Zeit des Krimkrieges erzeigt hat."

Zum Schluß vertraut Graf Kiffeleff bem Grafen Walewsti an, daß der Pring-Regent von Preußen an den Zaren geschrieben und ihm von "dem ganzen Zorn" berichtet habe, von dem die englische Regierung ergriffen worden war, als sie erfuhr, daß ein Bertrag zwischen Rußland und Frankreich unterzeichnet worden war. Der Zar hatte Wert darauf gelegt, den Kaiser davon zu unterrichten.

So liebenswürdig die Mitteilungen bes Grafen Kiffeleff auch find, fo hat Balewsti boch erfahren, bag ber ruffifche Gefandte in Bien, Balabin, einige

für Desterreich beruhigende Boutaben losgelassen hat. Balabin ist übrigens ein Diplomat von ichwülttigem Weien.

Als ber französische Geschäftsträger be Banneville bei der Erössnung der Feindseligteiten Wien verließ, war Balabine mit dem ganzen Personal der russischen Gesandbischaft in mehreren Bagen zum Palais der französischen Gesandtschaft gekommen und hatte sodann aus denselben Bagen einen Zug formiert, um die französischen Diplomaten die zum Bahnstof zu geleiten; auf dem Bahnsteig hatte er vor dem Abgang des Zuges Herrn de Banneville und seine Begleiter vor der Menge umarmt, mit einer Geziertheit, die dies herren sehr unangenehm berührte. Nun, da Baladin keinen Franzosen mehr zur Seite hatte, icheute er sich nicht vor ungebundenen Reden, und in einem Augenblick des Sichgesenlassens hatte er zu einem seiner Kollegen gesagt: "Wenn Desterreich den Preis dafür zahlt, so ist eine Verständigung mit ihm möglich, nur muß man jeht Nußland behandeln, wie man die Engländer behandelt: mit greifbaren Angeboten;" und er wiederholt einen Napoleon III. zugeschriebenen Ausspruch: "Die Vollits ist ein Sandelsgeschäftt."

Rach bem langen Brief Walewstis tommt ber bes herzogs von Montebello; diefer berichtet barin über seine Unterredungen mit dem Fürsten Gortschatoff, der nicht mube wird, ihm schöne Redensarten zu sagen, denen er wenig Glauben schenkt.

Buerft hatte ber Kanzler in seinem scherzhaften Tone die Bemerkung hingeworfen: "Ich habe Preußen eine Kaltwasserbusche appliziert, ich habe herrn v. Schleinis durch Bubberg eine Note übermitteln lassen, durch die er seine Kaltblütigkeit wieder gewinnen wird."

Hierauf war ber Kanzler zu ben Beziehungen Rußlands zu Desterreich übergegangen und hatte in triumphierendem Tone verkündet, daß er den Grasen Karolyi endgültig habe abfallen lassen, indem er ihm gesagt habe, Desterreich mißbrauche die großen Worte Revolution und tonservative Interessen zu sehr, als daß diese Münze in Betersburg noch gangdar wäre; die Zeit der Gesühlspolitit sei vorüber; was den Bruch des Mündnisses betresse, so habe Desterreich allein die Berantwortung dassur; und dann habe er zu verstehen gegeben, daß, wenn auch die Zeit der Gesühlspolitit (politique de sentiment) vorüber sei, die der Politit der Empsindlichseit (politique de ressentiment) vorüber sei, weine Macht, schloß er, "tann Rußland so viel geben, wie ihm Desterreich bietet. Wir brauchen nur einen Finger zu rühren, nur mit dem Auge zu zwintern, damit Desterreich sich uns auf Enade oder Ungnade ergibt."

Fürst Gortichatoff sprach wahr, und niemand wußte es bester, als Graf Karolui, ber aus Rußland mit der Gewißheit zurüdtam, daß "der Zar und der Betersburger Hof der Ueberzeugung blieben, Oesterreich allein habe die Schidfalsschläge des Krimtrieges und den Tod des Kaisers Nitolaus verursacht, und vor allem, daß dem Fürsten Gortichatoss ein personlicher Haß gegen Desterreich geblieben war, den er weit entsternt war zu verbergen."

Der Bergog von Montebello blieb indeffen trop aller Beteuerungen bes

russischen Kanzlers und trot seiner scharfen Neußerungen gegenüber dem Grafen Karolyi steptisch. "Obwohl er die ersten Eröffnungen des Grafen Karolyi nicht angenommen hat," schrieb er noch, "wiederholt dieser nichtsdestoweniger Tag für Tag den Angriff mit denselben Worten von "Nevolution und Nationalitäten", und seine Beharrlichteit versehlt schließlich doch nicht, einigen Eindruck auf den Geist des Zaren zu machen." — "Das Manisest des Kaisers mit seiner Wendung "von den Alpen bis zum Abriatischen Weere" hat dem Grafen Karolyi eine Gelegenheit verschafft, diese immer empfindliche Saite anzuschlagen, indem er uns als die Apostel des Nationalitätenprinzips hinstellte, und ich kann nicht sagen, wie rege die Empfindlichefeit in diesem Puntte ist, und wie sehr wir darauf bebacht sein müssen, alles zu vermeiden, was sie weden kann."

"Alle schönen Worte bes Fürsten Gortschaftliff," so schloß ber Herzog, "würden mich nur halb beruhigt haben, wenn ich es nicht burch die Loyalität Seiner Majestät und durch seine Gefühle aufrichtiger Dantbarteit gegen den Raiser wäre."

Der Serzog von Montebello hatte richtig gesehen. Fürst Gortschatoff hatte nur ein Ziel: an Desterreich Rache zu nehmen; die anzuwendenden Mittel kummerten ihn wenig. Der Zar hingegen war, wie er ihn beurteilte, vor allem ein Ehrenmann in der Politit wie im Privatleben, und entschlossen, Napoleon III., soweit seine Mittel es erlaubten, zu Diensten zu sein.

Es ift Ende Dai. Der Raifer bentt nun baran, ben Flantenmarich auf Novara und Magenta auszuführen. Er erfährt, daß bie Lage in Deutschland fich verfclimmert. Die Aufregung fteigert fich: Die öfterreichischen Truppen find auf ihrem Durchmarich überall mit Dvationen begrüßt worben, in München hat Bring Rarl von Babern ben Babnhof betorieren laffen, bei einem den ofterreichischen Offizieren gegebenen Bantett ben Borfit geführt und auf ben Erfolg ber öfterreichischen Beere getrunten. Die Breffe lagt es nicht mehr bei Leibenfchaftsausbrüchen bewenden, fonbern ergeht fich in Schmahungen: "Es ift lange ber, daß die Frangofinnen jede Scham verloren haben." -- "Die lette Tugend, bie ben Frangofen geblieben ift, ber Golbatenmut, läßt fie jest völlig im Stich: Napoleon III. ift ein Satrap, ber bem Bolte ,panem et circenses' gibt, und ber jest mit feinen wilden Tieren (bie Buaven und die Turtos) fich Megeleien hingibt, um fich am Blutvergießen zu weiben." Roch bebentlicher find bie Rachrichten, bie ber Marquis be Mouftiers ichickt: "Es icheint ein Ginverftanbnis zwischen bem englischen Ministerium und ber preugischen Regierung zu besteben; ber preugische Gefanbte Graf Bernftorff foll nach Berlin haben jagen laffen, die Regierung ber Ronigin widerfete fich bem nicht, bag ber Bringregent eine bestimmtere Initiative ergreife." Balemeti tann teinen einzigen Artitel mehr in bie beutichen Beitungen bringen und hat fich entschlossen, Bourée in geheimer Miffion gu entfenden, um fich Rechenschaft von ber Lage zu geben. Der Graf Salignac-Fenelon teilt pon Frankfurt aus, mo er Gesandter ift, mit, baf man fich anschickt, eine Armee von 250 000 Mann aufzuftellen. Balemili beruft bie in Bayern, Sachfen, Burttemberg und Sannover affreditierten bevollmächtigten Minifter nach Baris, um fie gu befragen.

Die Mugsburger Allgemeine Beitung" bringt alle Tage einen Artitel, um bargutun, "baß ber Rricg in Italien nichts als eine Rittion ift, und bag Dapoleon III. über Deutschland berfallen will." Es berricht jett die absolute, unbistutierbare Hebergengung, bag Rapoleon Deutschland angreifen will, und ber Freiherr von Bunjen bemertt: "Benn ein aufgetlarter Mann Zweifel über biefe Musficht ausspricht, fo wird er insultiert." Diefe Exaltation nimmt je nach ben Lebensfreifen periciebene Formen an; in Berlin wollen bie Damen ber Befellichaft feine Mobeartitel frangofischen Uribrunge mehr taufen; Die Landwehrleute tun groß bamit, por ber frangofischen Gejandtichaft auf und ab gu geben und babei ihr Rafemeffer zu giehen und bie Rlinge und bie geschliffene Spite feben Beil Napoleon Deutschland angreifen will, werben bie beurlaubten Leute gurudgerufen. Er allein ift ichulb, bag man bie Ramilienväter ihrem Saustiand entreift; wenn er verichwunden ift, wird die Rube wiederhergestellt werden und jeder an feinen Berd gurudfehren; jo bentt ein Refervift aus Baderborn, Bater von feche Rinbern; beim Ginruden bittet er um 14 Tage Urlaub, und als man ihn nach feinen Grunden fragt, erwidert er: "Um nach Baris ju geben und bem Salunten, ber jest ben beutschen Familien ben Frieden ftort, ben Sals umzubreben."

Die Nebner, die Minister der Kleinstaaten predigen im Einklang mit den Zeitungen in den Parlamenten den heiligen Krieg gegen den Räuber. Der Herzog von Nassau, der seine Haubsstaat verläßt, um zur österreichischen Armee zu stoßen, erläßt eine Proklamation, worin er sagt: "Ich werde für das deutsche Baterland kämpseu; es kommt wenig darauf an, wo man es verteidigt, am Mincio, an der Weichsel oder am Rhein, wenn es angegriffen wird;" und die Kammern sprechen ihre Zustimmung aus.

Alle beseitigten Städte werden in Belagerungszustand erllärt, und die Bürgermeister veröffentlichen Bekanntmachungen, worin die Einwohner, die am Plate bleiben wollen, aufgesordert werden, sich sür vier Wonate mit Lebensmitteln zu versehen. Man benötigt in Preußen noch 47 000 Pferde: die Remontekommission hat bei Privatleuten und Grundbesitzern eine gewisse Anzahl ausgesucht, die die Sigenttimer nicht verkaufen durch bereit gemisse und Gestängnisstrafe bei der ersten Requisition bereit halten und ausliesern müssen; die Aerzte der Landwehr halten sich zum Ausbruch bereit und übergeben ihre Patienten andern. In allen Staaten werden Anleichen ausgenommen, um die Kriegskosten zu beden. Die Regierungen müssen wirstlich zum Kriege entschlossen sein, um solche Ausgaben zu machen. Davon beginnt sich Napoleon III. zu überzeugen. So weit ist er in seinen Betrachtungen getommen, als sich das Gesecht bei Wontebello ereignet, infolgedessen ihm zwei oder drei Tage später sehr unerwartet ein Wassenstillstand vorgeschlagen wird.

Lord Malmesbury fragt auf die Bitte der Königin am 22. Mai den Grafen Balewsti, ob der Kaifer sich dazu verstehen würde, einen Wassenstüllftand zu ichließen und Friedensverhandlungen zu eröffnen auf der Basis der Gründung eines unabhängigen Lombardisch-Benezianischen Königreiches. Er macht diefe

Eröffnungen, wie er jagt, "aus Furcht, Preußen am Arieg teilnehmen zu feben".

Man tann einem Borichlag, Frieben zu machen, nicht gut Beachtung ichenten, wenn die zwei Kriegführenben noch teine Schläge geführt haben. Dahin lautet übrigens auch die Antwort, die die Kabinette von Berlin und Betersburg bem Lord Malmesbury geben, der ihnen seinen Plan mitgeteilt hat. Hätte Europa biese Borichsäge angenommen, wie würde das noch unbesiegte Desterreich sich dazu verstanden haben, seine zwei reichsten Provinzen auszugeben?

Bis zu biejem Augenblick hatte Napoleon III. bem Unliegen Ruflands und Englands, bie von ihm verlangten, daß er "bie Revolution" nicht unterftugen folle, feinerlei Rechnung getragen. Um 19. Mai batte er den Bergog von Gramont, feinen Befandten beim Babit, empfangen, ihm von ben Beriprechungen Renntnis gegeben, Die er Cavour gemacht hatte, Die Bereinigung ber Marten und ber Romagna mit Biemont geschehen zu laffen, und batte ihm gefagt, er folle bei ber aufftanbifchen Bewegung mithelfen, die in biefen Landern augenblidlich zu ftande tommen wurde, jobald bie Defterreicher fie raumen mußten. In biefem Augenblid erfuhr man bie Antunft bes Pringen Rapoleon in Tostana, wo er ben vom Großbergog leer gelaffenen Plat einnehmen zu wollen ichien, und biefes Ereignis machte auf die Rabinette von London und von Betersburg benfelben Gindrud wie ein rotes Tuch auf einen Stier. Man hatte meinen tonnen, daß die Regierungen trot ihrer gegenseitigen Feindschaft fich verabrebet batten, zur felben Stunde und in berfelben Form gleichlautende Borftellungen ju machen. Lord Cowley und Graf Riffeleff tamen tatjächlich gleichzeitig jum Grafen Balewsti, um ihn um Auftlärungen zu bitten. "Man hat fich verpflichtet, teinen revolutionaren Rrieg zu führen," fagten fie, "und man schickt in ein Land, bas eben feinen legitimen Berricher gewechfelt bat, einen Pringen, ber überall, wo er ift, ben Einbrud einer "phrhaifchen Müge' macht."

Daß der Bertreter Preußens sich ben Gesandten nicht angeschlossen hatte, hatte nur darin seinen Grund, daß er abwesend war; benn am andern Morgen übermittelte der Marquis de Moustiers die Bemerkungen nach Paris, die ihm Schleinit über benielben Gegenstand gemacht hatte.

Die drei Regierungen ließen den Worten die Taten folgen und schärften ihren Agenten in Florenz ein, teine Beziehungen zu den fardinischen Kommissaren zu pslegen, Rugland und Preußen ließen das Wappenschild ihrer Gesandtickaft abnehmen, und die drei Staaten ließen zu gleicher Zeit in Paris und Turin die Notifitation ihres Entschusselsein, worin sie erklätten, daß sie den Großherzog immer als einzigen Herrichen von Tostana ansehen würden.

Die Abreise der Herzogin von Parma, die turz darauf erfolgte, gab Gelegenheit zu neuen Refriminationen, besonders von seiten der englischen Regierung: "Ich hoffe sehr, daß die sardinische Regierung die Besetzung des Herzogtums Parma nicht fortsetzen wird," schrieb Lord Malmesbury an Sir James Hubson.

Bei einem Bergleich der Briefe, die Lord Malmesburn nach Paris schiefte, mit benen des Fürsten Gortschafoss hätte man glauben können, daß die zwei Deutsche Revoc. XXVIII. September-Soft.

Diplomaten sich das Wort gegeben hätten, "die französische Regierung für die Entthronung der italienischen Herrscher verantwortlich zu machen und sie zu ihrer Wiedereinsehung aufzufordern."

Im Augenblick bes Gefechts von Montebello (20. Mai) erhält ber Kaiser, ber bis bahin auf Beistand durch die Revolution gerechnet hat, Schlag auf Schlag die von allen Hauptstädten Europas ausgehende Berweise, und zum Uebersstuß wirft Cavour ihm vor, daß er ein Königreich Etrurien für seinen Better, ben Briuzen Napolcon, wiederherstellen wolle.

Ohne seine Umgebung etwas von seiner Gereiztheit merten zu lassen, und immer gleich sanst in Worten gegen diesenigen, die ihm nahekommen, läßt er mit ber Feber in der Haub auf dem Papier seinen in ihm selbst zusammengebränaten Grimm überfließen und schreibt an Walewski:

"Wenn Europa gegen mich gemeinsame Sache machen will, um meinen Blanen entgegenzuarbeiten, und wenn niemand an meine Uneigennützigfeit glauben will, so bleibt mir nichts übrig, als die revolutionäre Sache in die Hand zu nehmen."

Auf biesen Brief erwibert Walewsti mit ebensoviel hoher Gesinnung wie gesundem Menschenverstand: "Der Brand, den Sie entsachen werden, wird Sie zuerst versengen, denn die Regierungen werden nicht versehlen zu sagen, daß, wenn der Kaiser die revolutionäre Sache in die Hand nimmt, es für sie zu ihrer Berteibigung eine absolute Notwendigteit sein wird, sich gegen ihn zu vereinigen und ihn unfähig zu machen, sie zu fürzen."

Dieser Brief und die Berichte ber französischen Konsuln in England, die bebeutende Rüstungen signalisierten, dämpsten den revolutionären Eiser Napoleons III.; alle Garnisonen der Küsten, der normannischen Inseln, die von Gibraltar, Malta und den jonischen Inseln werden verdreisagt; auf Malta stehen jett 12 000 Mann, auf den jonischen Inseln 5000; Botta, der Konsul von Tripolis, melbet, daß an den Küsten Afrikas englische Agenten und Offiziere auwesend sind, die angeblich gekommen sind, um Viel zu kaufen, vielleicht aber, um zu studieren, wie sich unse Niederlassungen in Algier von Süden her angreisen ließen. In England wird die Hertung von Patronen und Armstrongkanonen mit Sifer betrieben, in allen Arsenalen werden Arbeiter eingestellt und Breiwilligentorps organisiert; das War Office hat in Lüttich 397000 Gewehre ober Karabiner und eine Reserve von 100 Willionen Patronen bestellt.

Ganz besonders wichtig ist es, daß die englische Mittelmeerstotte verdoppelt worden ist: sie zählt 40 große Kriegsschiffe mit 3400 Kanonen, die im Kanal La Manche 28 Kriegsschiffe mit 1148 Kanonen.

Bozu biefe Rüftungen? — welches Ziel verfolgt England? Napoleon III. wird immer unruhiger. Benn er die Absicht Englands noch nicht tennt, jo wird sie ihm bald klar: es will sich Acgyptens bemächtigen und Frankreich verhindern, die Landenge von Suez zu durchsteden. Nach kurzer Zeit enthüllt es seinen Blan und verfolgt seine Durchführung bis zu dem Tage, an dem der Friede

von Billafranca ihm plötlich Einhalt gebietet. Tett will Napoleon III. weniger als je ben Engländern einen Borwand zum Handeln liefern, und am 26. Mai schreibt er an den Admiral Nomain-Desfossos; "Seitdem ich Ihnen geschrieben, habe ich nachgedacht..., ich meine, man müßte sich darauf beschränken, aus dem Angriff auf Benedig eine rein maritime Frage zu machen, indem man die Beschiffungswerte zerstört, ohne weiteres zu versuch ein.

Er beschränkt sich nicht barauf. Um 24. Mai ist ber Geburtstag ber Königin Biltoria; er läßt diese Gelegenheit wohlweislich nicht vorübergehen und empfiehlt ber Kaiserin, es nicht zu versaumen, ihre Glückwünsche nach London

au fenben.

Die Kaiserin schreibt einen herzlichen Brief, indem sie erklärt, daß der Kaiser wünsche, den Krieg zu lotalisieren, derart, daß "ein allgemeiner Brand vermieden werde, der ein unberechendares Unglück für die ganze Welt sein würde", und sie schließe mit der Hospinung, daß die Königin sich für den Frieden verwenden werde, den der Kaiser ebenso wie sie wünsche, und daß Prinz Albert, "bessen Ginsluß in Deutschland so groß ist, das gleiche tun wird".

Die Königin, die gewöhnlich so herzlich gegen Napoleon III. und gegen die Kaiserin war, der sie bis zu ihrem Tode die liebevollste Zuneigung bewiesen hat,

antwortet troden:

"Sie nehmen mit Recht an, daß ich von den gleichen Gefühlen für die Aufrechterhaltung der Auhe und des Friedens der Welt befeelt din, und ich versicher Ihnen, daß niemand mehr wümschen kann, der Welt das zu ersparen, was Sie so richtig ein underechendares Unglück nennen. Leider ist meine Machtwolltommenheit in dieser Hinsick sehr deiche Wicht ich, sondern der Kaiser vermag alles zur Erreichung dieses Zieles. Wenn er, wie Sie sagen, den Krieg zu lokalissieren wünscht, so kann er dieses Zieles. Wenn er, wie Sie sagen, den Krieg zu lokalissieren wünscht, so kann er dieses Zieles. Wenn er, wie Sie sagen, den Krieg zu lokalissieren wünscht, so kann er dieses Ziel mit Sicherheit erreichen, indem er ihn nicht über das Gebiet Sardiniens hinausträgt, dem er geholsen haben wird, sobald er seine Ausgabe, seine Verdündeten von der österreichsischen Invasion zu befreien, vollendet hat. Wenn er die österreichsischen Saaten angreift, so ist es natürlich, daß Deutschland, erschreckt, das bebeutendste Elied des Deutschen Bundes angegriffen und in Gesahr zu sehen, sich veranläßt finden wird, ihm zu hilfe zu kommen, und daß ganz Europa in Veranläßt finden wird, ihm zu hilfe zu kommen, und daß ganz Europa in Bestürzung gerät, wenn es die Verträge, auf denen der Friede und seine Existenz ruhen, in Frage gezogen sieht."

Bur selben Zeit, wo die Königin diesen Brief nach Paris schicke, ließen die "Times" die Ursache der Rüstungen Englands durchblicken: "Die Türkei wird von französischen Agenten bearbeitet, ebenso wie Sald-Pascha, der Rhedive, der sich endgültig von der Pforte losmachen will und damit den Wünschen Frankreichs, aus Achthere in Protektorat zu machen', behilflich ist."

Der Kaiser hat jest seine große Flankenbewegung auf Magenta begonnen. Um 29. Mai erhält er eine lange Depesche vom Herzog von Woutebello, worin im Detail über die Audienz berichtet wird, die der Zar ihm am 17. Mai gewährt hat — eine sehr merkwürdige Audienz, benn der Zar seht darin mit ftaunenswerter Genauigteit alle Schwierigkeiten auseinander, die der Kaifer zu überwinden haben wird.

Der Jar hatte zwerst ben eigenhändigen Brief, den Napoleon III. ihm vor seiner Abreise von Paris (3. Mai) geschrieben hatte, laut vorgelesen; dann hatte der Herzog von Montebello das Bort ergriffen und mit folgenden Borten die Forderungen seines Herrichers vorgebracht: "Der Kaiser Napoleon setht sein ganzes Bertrauen auf die Loyalität Eurer Majestät und fragt, ob nicht der Augenblick gekommen sei, Ihre Politik eitwas deutlicher kund zu geben.

"Könnten Gure Majesiat nicht Ihrer Neutralität Desterreich und Deutschland gegenüber benselben Charatter geben, ben Deutschland ber feinigen uns gegen-

über aibt?

"Wir versteben, welche Rudfichten im hinblid auf ben beutichen Bund und besonders auf Preußen beobachtet werden muffen. Aber Rugland tann, ohne brobend aufzutreten, Deutschland eine heilsame Furcht einflößen.

"Die ruffifche Neutralität tann nur bann wirksam sein, wenn fie unfre Feinde besorgt macht und wenn fie fühlen, daß ihr ein tatträftiges Handeln folgen tann."

hierauf nahm ber Bar feinerseits das Wort und erklärte ohne jedes Ber-

schweigen, welches Berhalten er gu beobachten entschloffen fei:

"3ch wünsche, meine Berpflichtungen zu erfüllen und zu Ihren Gunften bie traftigfte Diverfion, Die möglich ift, auszuführen. Aber ich wüßte nicht, was ich im Augenblicke mehr tun tonnte, als ich schon getan habe. 3ch habe nicht auf bas Ultimatum Defterreichs an Biemont gewartet, um die Rriegsbereitschaft ber brei Korps ber Armee bes Guriten Gortichatoff (bes ehemaligen Berteibigers von Sebaftopol) angnordnen, und ich habe feither bem 5. Rorps ben Befehl erteilt, fich an bie Brenge gu begeben . . . In furgem wird Fürst Gortichatoff 160 000 Mann unter feinem Befehl haben . . 3ch gebe meinen militärischen Dispositionen nachbrud burch meine politische Saltung und burch bie Sprache, bie ich felbit fuhre. Beitern habe ich bem Grafen Rarolni feine Abschieds= andienz erteilt. Er bat mich um Sicherheit fur Desterreich, er hatte eine Reutralitätsversprechen von mir gewünscht, ich bin unerschütterlich gewesen. Er hat an meine Gefühle appelliert; ich habe ibm erwibert, ber Raijer Frang Josef mußte beffer als ein andrer verfteben, bag man feine Gefühle bem opfern muffe, was man für das Intereffe feines Reiches balt. Man hat von einer Miffion bes Fürften Binbifchgrat gefprochen; wer auch immer ber Befandte fein moge, ben mir ber Raifer von Defterreich schickt, er wird nichts von mir erlangen. 3ch wiederhole es Ihnen, ich werde unerschütterlich fein,

"Ich glaube, noch weiter zu gehen, ware weber in Ihrem Interesse, noch in bem neinigen, noch in bem Europas. Was die ganze Welt winscht, ist, daß ber Krieg in Italien lokalisiert werbe, und bas hangt von Deutschland ab. Die Erregung ber Geister, die bort immer mehr zunimmt, slößt mir sehr viele Besorgnis ein; ein alzu entschiedenes Borgeben meinerseits würde dort den Funken ins Pulversaß schleubern. England würde sofort in die Schranken

treten, und niemand tann sagen, was aus diesem Chaos hervorgesen würde. Bis jest bin ich mit Preußen zufrieden: ich werde nichts versaumen, den Priuzregenten zur Standhaftigteit zu bewegen, aber ich fürchte seinen schwankenden Beist. Uedrigens tann er überflügelt werden. Seine Lage erfordert Rücksichtnahme, und Sie tompromittieren ihn manchmal durch die Lobreden, die Sie auf ihn halten.

"Empfehlen Sie dem Raiser Napoleon diesen heitlen Buntt. Ich wirte auf alle meine Berwandten in Deutschland ein, ich stelle ihnen vor, daß diezeinigen, die zum Kriege treiben, Revolutionäre sind. Ihre Rechnung ist einsach: wenn der Bund bessegt wird, wird die Unzuseirebenseit zu ihrem Borteil aussichlagen. Wenn Frantreich unterliegt, werden Erschütterungen daraus entstehen, die die schönen Tage von 1848 wiederbringen werden. Meine Haltung ist der einzige Zügel, der Deutschland zurückflätt, und wenn diese eine zu brobende Haltung annähme, jo wirde es iber das Aiel hinausgehen.

"Sagen Sie dem Raifer, daß ich alles tun werde, was von mir abhängt, um ihm den wirffamften Beiftand zu gewähren. Wir werden später seben, was die Ereiquisse zu tun erlauben."

Die Lettitre dieses Briefes nahm Napoleon jede Hoffnung darauf, von Rußland militärische hilfe zu bekommen. So hatte er denn gegen die ganze Streitmacht Desterreichs zu kämpsen, und wenn Preußen sich entschlöß, Frankreich auzugreisen, so würde es nicht durch die Furcht vor einer Diversion in seinen östlichen Provinzen davon abgehalten werden. Aber er hatte auch die Gewißheit, daß der Jar alle Mittel der Uederredung anwenden würde, um seinen Oheim, den Prinzen von Preußen, zurüczuhalten. Es fragte sich nur, ob es ihm gelingen würde? Die Frage war zweiselhaft. Jedenfalls würde er durch Rußlaud über die Pläne Preußens auf dem laufenden gehalten werden, und bis jeht war noch nichts zu befürchten.

Man sprach wohl von einer Mission des Generals v. Willisen nach Wien, wo dieser General seit der Schlacht bei Novara wegen seiner österreichischen Sympathien bekannt war; aber Napoleon III. bezweiselte das Bündnis der beiden deutschen Mächte, deren Interessen und Bestrebungen beinahe in allen Puntten im Gegensah zu einander standen. Er wurde übrigens sehr bald zugleich durch den Grasen Kisseleff und durch den Marquis de Moustiers beruhigt, die ihm über diese Nission recht interessante — besonders für ihn, Napoleon III., interessante — Details mitteilten.

Der General v. Willijen, der vom Major v. Kamete begleitet wurde, war beauftragt worden, der öfterreichischen Regierung die Fassung des Vermittlungsvorschlags, den Preußen den Kriegsührenden vorlegen will, zu unterbreiten; — denn Preußen war seit der Kriegsertlärung entschlossen, die Kolle des Vermittlers zu spielen. General v. Willisen sollte die Erundlagen diese Vermittlungsvorschlages darlegen: dem österreichischen Staat werden seine italienischen Besitzungen garantiert, die geheimen Verträge mit den in Wittelitalien regierenden Erzherzogen werden ausgehoben; wenn Krantreich diese Vorschläge ablehnt,

jo wird Preußen eine tombinierte Attion am Rhein vorschlagen. Desterreich solle sich verplichten, ben Niederrhein mit genügenden Streitträften zu beden, und würde in diesem Falle die süddeutschen, Preußen die nordbeutschen Bumbestruppen unter seinem Kommando haben. Wenn Desterreich teine disponiblen Streitkräfte hätte, dann sollte das Kommando über die deutschen Armeen an Preußen fallen.

Darauf autwortete Graf Rechberg, daß ein Bermittlungsanerbieten nicht genügend fei, daß nicht nur der Territorialbefit garantiert werben muffe, fondern auch bie Beheimvertrage, bie allein Sicherheit fur bie Befitungen gewährten, und bag man fich außerbem verpflichten muffe, bas parlamentarifche Regime in Biemont zu beseitigen, napoleon III. ju fturgen und ben Grafen von Chambord auf ben Thron von Frantreich zu fegen. General v. Billifen erwiderte noch, bag er teine Berpflichtungen in bezug auf innere Angelegenheiten frember Länder übernehmen tonne. Die öfterreichischen Staatsmanner hielten ftand und schlugen wenigstens einen Notenwechsel über die Erhaltung des italienischen Territorialbesites vor, bamit ein Bengnis für die gegenseitigen Berfprechungen vorhanden bleibe. Einen Augenblid glaubte man in ben biplomatischen Rreisen, bag ber Bringregent von Breugen geneigt jei, biefe Berpflichtung als Gegenleiftung für ben vollständigen und absoluten Oberbefehl über die beutschen Armeen gu übernehmen; es hieß, daß der Fürft von Hohenzollern barauf bringe, und bag ber Minister v. Schleinit fich bem widersete, und man legte bem Fürsten von Sohenzollern bas Bort in ben Mund: "Die Unentschloffenheit ift ber Fluch Preußens".

Bas war an biefen Geschichten Bahres? Ich glaube, bag man es noch jett nicht weiß.

Gewiß ift, daß General Willisen zurücktam, ohne mit der österreichischen Regierung etwas Bestimmtes ausgemacht zu haben, und daß man seit Ende Mai den Stoß, den das preußisch-österreichische Einvernehmen erlitten hatte, ahnte. (Fortiebung folgt.)



# Aufzeichnungen des freiherrn v. Cramm=Burgdorf.

H.

Acht Tage in Rom. 1878.

Rom, 9. März.

as werdet Ihr sagen, wenn Ihr einen Brief aus Rom erhaltet, während Ihr einen aus Montreux erwartet, wo ich mich für biese Zeit bei Frau v. Campe und meiner Freundin Agathe Wilseben angesagt hatte. Mich packte aber in Mentone so die Sehnsucht nach Rom, daß ich mich rasch entschloß, über

Genua nach ber ewigen Stadt zu fahren. Sind es von bort über Spezia und Civita verchia nach Rom boch nur breizehn Stunden Gifenbahnfahrt. Ich telegraphierte nach Montreux, melbete mich auf zehn Tage später an und suhr mit glückseligen Gefühlen Rom entgegen.

Ich glaube, es war Gregor XVI., der bei den Audienzen die ihm vorgestellten Fremden fragte, einen wie langen Aufenthalt sie in Rom zu nehmen gedächten. Antwortete man ihm "drei Wochen", dann wünschte er einsach eine gute Reise. Hieß es aber "drei Monate", dann nickte er befriedigt und sagte in herzlichster Etalt, der in der ersten Zeit kaum empfunden, von Woche zu Woche werden das herz gefangen nimmt und der, wenn man sern von Rom ist — den brennenden Wunsch zurücksten.

Ich fuhr, nachdem ich mich bei Frau v. Maaßen am Abend vorher veradichiebet hatte, am 6. morgens von Mentone ab und hatte eine herrliche Fahrt der Niviera entlang. Für ein paar Franken, die ich dem Kondukteur in die Hand brückte, hatte ich fast den ganzen Weg ein Coupé allein und konnte nach beiden Seiten die Schönheiten des Weges bewundern. Bald nach 6 Uhr war ich in Genua, von wo der Expreßzug um Mitternacht nach Rom abgeht.

Mit mir im Coupé waren ein Senator und ein Mitglied der Deputiertentammer, die zur Eröffnung des Parlaments nach Rom reiften, und diesem Umstande verdantte ich, daß unser Wagen nicht in Pisa blieb, wie die Bahnbeamten wollten, sondern dirett nach Rom durchsuhr.

Die Nacht war rasch vergangen, und durch einen herrlichen Morgen frisch und tlar suhr ich Nom entgegen. Mir schlug das Herz höher, als ich meinem Reiseziele mich näherte, es war mir, als ob ich mich nach langer Abwesenheit der Heiseziele mich näherte. Mit Entzücken begrüßte ich die ersten Mauern, die zu Rom gehören, wie bekannt grüßte mich San Paolo, die Pyramide des Cestius, wie herrlich entsaltete sich bald die ganze getwaltige Stadt mit ihren Türmen, Palästen und Nuinen. Ganz stolz war ich, auf dem Bahnhose nicht von einer Schar Fremdensührer, Kommissionäre und Vepäckträger angehalten zu werden. Man mußte es mir anzehen, daß ich nicht als Fremder kam, sondern als "alter Römer", der sich selbst zu belsen weiße

In dem vortrefflichen Hotel Costanzi fand ich gutes Unterkommen und wurde von alten Freunden begrüßt, die auch dort wohnten.

Seit ich Rom im Mai vorigen Jahres verlassen, was hat sich nicht alles verändert! Bittor Emanuel, den ich blühend von Gejundheit im träftigsten Mannesalter gesehen, der mir noch vor Augen steht in seiner einfachen Equipage, neben sich den Oberstallmeister Grafen Castellengo, er ruht im Pantheon, Pius IX., der wunderbare Greis, schlummert nach langem wechselvollen Leben im Marmorsartophage des St. Peter.

König humbert hat feine leichte Erbichaft angetreten, aber alles, was er bisher getan und gesprochen hat, erwectte ihm weit über Italien hinaus die all-

gemeinsten Sympathien. Man sieht voll Hoffinung auf ihn, und der König hat schon bewiesen, daß er gewillt ist, in den Bahnen seines Baters als wahrhaft tonstitutioneller Monarch weiter zu schreiten.

Einem fremden Diplomaten gegenüber hat er sich vor turzem sehr offen und bescheiben ausgesprochen. Er hat gemeint, es sei ihm allerdings eine gar ichwere Aufgabe zugesallen. Wie solle er immer das Nechte treffen, wenn bei Differenzen innerhalb des Ministeriums (und deren sind viele gewesen und werden noch viele tommen) es an ihm sei, eine Entscheidung zu treffen. Sein Bater habe es leicht gehabt! Wenn sich die Minister lange genug hin und her gestritten, ohne zu einem Entschlusse zu tommen, dann habe er in seiner einsachen Beise gesagt: nach meinen Ersahrungen halte ich das und das sür richtig, und nie sei es vorgetonmen, daß sich die Minister nicht dem Ausspruche des Königs gesing hätten! So groß sei dessen Autorität gewesen. Bas solle er aber sagen? Seine Meinung sei eben auch nur eine Meinung, und wenn er von Ersahrungen sprechen wolle, so würden die Minister ihn nur auslachen.

Die Rönigin Margarete wird von den Italienern vergöttert. Man fieht in ihr ben guten Engel, ben Schutzgeift bes Baterlandes.

lleber die Ministertrisis, in die ich gerade hineingekommen, brauche ich Euch nichts zu sagen. Dies Thema wird von den Zeitungen täglich in breitester Beise behandelt. Außerdem ist sie ja zurzeit erledigt, aber auf wie lange! Die Einigung des herrlichen Landes ist ja äußerlich und ohne Zweisel wohl sim immer vollzogen, ist aber doch noch nicht vollkommen zur inneren Wahrheit geworden. Es stehen sich die Parteien und nicht nur die politischen, sondern innerhalb der politischen die lotalen zum Teil noch schroff und unvermittelt gegenüber. Italien braucht noch wieder einen Cavour, eine allen imponierende Persönlichteit, einen Staatsmann, dem sich unterzuordnen seden eine patriotische Pflicht erscheit, auch wenn man nicht imstande, seinen Weinung zu teilen. Indes trof allem Zwist und allem Haber hat man überall den Eindruck, daß Italien gewaltige Fortischritte macht, und daß es mit Ehren seinen Platz als Großmacht aufrecht erhalten wird.

Alle unfre Militärs, die die Entwidlung der italienischen Armee seit Jahren genau beobachtet haben, sind darüber einig, daß enorm gearbeitet und Großes geleistet wurde. In den verschiedensten Zweigen der Industrie zeigt sich ein unverkennbarer Aufschwung. Der Landwirtschaft und dem Weindan wird seit Jahren eine ganz besondere Sorgsalt zugewandt.

In Rom selbst wird viel gebaut und sehr schön gebaut. Die Bia Nazionale ist eine prachtvolle, breite Straße geworden, vielleicht aber gerade beshalb nicht ganz für die klimatischen Berhältnisse Roms geeignet.

Das Riefengebaude bes Finanzministeriums ift schon seit langerer Zeit bezogen. Ueber 1200 Beamte sind in demjelben tätig. Möchten die italienischen Finanzen bald ebenso glanzend sein wie dieser Palast.

Ringoher am Macao find elegante Billen entstanben, Strage an Strage, und es wird nicht lange bauern, bis bort ein gang neuer Stadtteil emporgewachsen.

In ben Stragen ber inneren Stadt wird bas alte Pflafter aufgeriffen und neues gelegt, bas fur bie Fugganger weniger qualbringend ju werben verspricht.

Die Strafeureinigung ift eine vortreffliche geworben, allerdings jum Misvergnügen vieler Leute, die behaupten, Rom fei viel pittorester und schöner gewefen, als noch Kohlftrunte, Apfelsinenschalen, Kehricht und was junft noch frischweg auf die Strafen geworfen worben seien.

Auch die Straßenbettelei hat bebeutend nachgelassen. Mir sehlen beinah meine bekaunten Bettler, besonders der povero ceco, der sich in der Gegend der Biazza di Spagna umhertrieb und dessen führer, ein blondlodiger hübsicher Knabe, der, nachdem er seine due soldi erhalten, stets streng über seinen Schulbesjuch und den Fortgang seiner Studien examiniert wurde. Ich bin nicht einemal durch die Via della Eroce und die Babuino gegangen, ohne im sillen zu hossen, meinen alten bettelnden Freunden zu begegnen, aber immer vergeblich.

Um Tage meiner Aufunft machte ich gleich meinen Besuch auf ber Botichaft, wo ich herrn v. Reudell unverändert fand. Auch Frau v. Reudell geht es in biefem Jahre viel beffer als im vorigen. Mein alter Universitätsfreund Derenthall ift auch noch in feiner Stellung. Gehr freute ich mich, auch ben Botichafts= brediger Baftor Jeev, einen Landsmann, ju begrugen, ber mich, ebenfo wie feine liebenswürdige Gattin, mit größter Berglichkeit empfing. Fontgines luden mich ein, bei ihnen zu fpeifen, und jo waren wir gang en famille, ba außer mir nur noch Monfeigneur de Lichnowsty als Gaft ba war. Fontaines haben aber ihre Bohnung gewechselt. Sie wohnen nicht mehr in ber Bia Giftina, foubern haben ben erften Stock bes alten Balaggo Coftaguti an ber Piagga bella Tartaruga inne mit bem Blide auf die herrliche Fontaine, beren Entwurf Raffael gugeschrieben wird und die fur mich die schönfte in Rom ift. Es ift ein mahrhaft fürftliches Appartement, das meine Freunde inne haben. Die Reihe von Salous burch Sohe, ichone Berhaltniffe, prachtvolle Dedengemalbe, toftbare Bilber ausgezeichnet, wurde bei uns jedem toniglichen Schloffe gur Bierde gereichen. Da ber Gigentumer bes Balgites Marcheje Coftaguti zu ber fcwarzen Gejellichaft Roms gehört und mit Fontaines freundliche Begiehungen angefnüpft bat, ift ber Salon ber Frau v. Fontaine ber einzige beutsche, in dem man neben ber weißen Gejellichaft auch viele Mitalieber ber papftlichen pornehmen romifchen Gefellichaft trifft. Es ift jest leicht, ichon gleich bie weiße von ber ichwargen Gesellichaft gu unterscheiben, ba bie Beigen famtlich schwarz geben, die Schwarzen aber moglichft bunt. Dan fprach noch allgemein von bem großen Refte, bas Frau v. Fontaine wenige Tage por meiner Antunft gegeben, als bem glanzendften, mas feit langen Jahren in Rom ftattgefunden habe.

Rach bem Diner hatten wir etwas sehr gute Musit. Frau v. Fontaine ist selbst eine vortreisliche Sängerin und gab uns einige moderne italienische Lieder zu hören. Es waren uoch der junge Violoncellpieler Ludwig Prehn mit Frau und ber türtisch-italienische Geigenspieler Consolo getommen. Herr Prehn, durch Frau v. Fontaine eingeführt, hat den ganzen Winter in Rom zugedracht und oft in den Salons und in Konzerten durch sein seelenvolles Spiel entzückt.

Seine Frau ist eine tüchtige Mavierspielerin und begleitet ihn. Das Ehepaar beabsichtigt nächstens nach London zu gehen und versprach mir, mich in Paris zu besuchen.

Consolo zeichnet sich durch einen besonders großen und breiten Strich aus. Er will nächstens nach Deutschland geben und ich bezweiste nicht, daß er gefallen wird, obgleich man nicht immer mit seiner Auffassung deutscher Musit, bie er vorzugsweise spielt, einverstanden sein wird: Er übersetz, wie man sagen könnte, die deutsche Musit oft ins Italienische, was ja in Rom gefiel, was aber in Deutschland die meisten Kenner nur schwer vertragen werden.

Schlieflich tam noch gang fpat Tofti, ber berühmte Gefanglehrer, Romponift und Sanger, und fang meisterhaft einige feiner tleinen Lieber.

11. Mars.

Geftern zum Sonntag war ich in ber Rapelle bes Palaggo Caffarelli und hörte eine geiftvolle Predigt bes Baftor Jeep. Die beutsche Rolonie mar giemlich vollständig vertreten, und ich begegnete einer Menge von Befannten. 3ch frühftudte bei Blatners: 3ch fand ben Baron Blatner beffer aussehend wie im vergangenen Jahre, bant ber rührenben Pflege feiner Gemahlin. Leider hat er feiner Runft entsagen muffen. Im Salon feiner Frau hangen feine letten Bilber, ein herrlicher aber wehmutig ftimmender Schmud. 3hr wißt boch, bag Baronin Platner ibentifch ift mit ber ichonen Frau v. Megradt, geborenen Roftit, Die früher in Dresben bie beliebtefte Erscheinung war, alle Belt burch ihre Schönheit und Liebenswürdigteit bezaubernd. Ber bas Glud hat, fie tennen gu lernen, wird bas Urteil jenes Frangojen über Dresben nicht befremblich finden, ber fagte: in Dregben fei breierlei Bemertenswertes: Die Galerie, Die Bruhliche Terraffe und Frau v. Megradt. Ich war in ben früheren Jahren viel bei Blatners und fand die alte Berglichteit wieder, mit ber ich immer aufgenommen war. Bir plauberten viel von ber Bergangenheit und unfern gemeinsamen Erlebuiffen. Nachmittage traf ich auf bem Bincio eine Menge Befannte, Baron und Baronin Ablefeld, Serrn v. Philippsborn, Generaltonful Gerson aus Frantfurt mit Frau und ber liebenswürdigen, gescheiten Tochter Bertha, Mr. und Mrs. Butnam. Und wie fruber von jedem die Frage: tommen Gie heute abend gu Dachroedens, und wie früher immer biefelbe Untwort: natürlich tomme ich gu Dachroebens. Der Salon Dachroeben ift jeit vielen Jahren Sonntag abend Berfammlungsort aller Deutschen in Rom, die gur guten Gejellichaft geboren. Man findet Runftler, Schriftsteller, Staatsmanner bunt durcheinander gemifcht, auch jett viele Italiener, benen ber ungenierte Ton im gaftlichen Saufe febr gefällt. herr v. Dachroeben ift befanntlich Schlofthauptmann von Quedlinburg, ift aber glücklicherweise burch biefe Burbe nicht verpflichtet bort feinen Bohnfig zu nehmen. Seine Frau, eine geborene v. Prillwig, und ihre reizende Tochter Severa lieben Rom wie ihre Beimat, und fo wird hoffentlich jum Bohle und Beil ber Deutschen in Rom ber Salon Dachroeben bauernd erhalten bleiben. 3ch erinnere mich fehr genau, wie ich im Winter 1876 gum erften Male in ben Salon Dachroeben kam und, durch die gütige Wirtin rechts und links vorgestellt, eine Menge Beziehungen fand, die mich gleich heimisch werden ließen. Etwas hat sich die Physioguomie seit der Zeit geandert. Es ist italienischer geworden, was mir aber nur vorteilhaft erscheint, da man in Italien doch gern Italiener sieht. Fontaines, Monseigneur Lichnowsty, Ahleselds, die regelmäßige Sountagsgäfte bei Dachroedens sind, traf ich, wie viele andre Bekannte.

Heute fruß war ich zu einer großen Audienz beim heiligen Bater. Da ich Bius IX. öfter gesehen, interessierte es mich besonders, seinen Nachfolger tennen zu lernen, und durch die Güte des babrischen Gesandten beim Batikan, Grasen Paumgarten, erhielt ich ohne die soust nötigen Förmlichkeiten einen Audienzbrief. Ich suhr mit einigen befreundeten Damen zum Batikan, und da wir den beinsstuenden Kämmerer gut kannten, bekamen wir in der langen Galerie sehr gute Plätze. Der Papst ließ ziemlich lange auf sich warten, was bei Pius IX. auch der Fall war. Auf eine Stunde des Wartens mußte man immer gegeschift sein.

Endlich aber wurde es hinter den Borhängen unruhig. Bier Palastgarbisten traten ein, und hinter ihnen erscheint Leo XIII. in weißem Gewande mit rotem Hute und Mantel, der ihm sofort abgenommen wurde. Im Gesolge waren nur vier geistliche Herren, neben dem Papste ging der Jeremonienmeister, der die Anwesenben Seiner Heiligkeit vorzustellen hat. Ich war sehr gespannt, ob Leo XIII. wirklich, wie verschiedene Zeitungen behauptet hatten, verlangen werde, daß man ihm den Juß tüsse. Er beguügte sich aber, wie sein Borgänger mit dem Haudtuß. Er reicht ebenso wie Pius IX. jedem der Borgestellten, nachdem er einige Worte gesprochen, die Hand hum Kusse.

Nachbem alle Borftellungen vorgenommen, erteilte ber Papft ber Berfammlung ben Segen und gog fich gurud.

Die Bilber Leos XIII., Die wohl in Millionen von Eremplaren auf ber gangen Erbe verbreitet fein mogen, find fehr abnlich. Der Bapft hat eine breite fcone Stirn, fluge burchbringenbe Mugen, und trop bes ziemlich ftereotypen Lachelns, bas feinen Mund umfpielt, ift ber Ausbrud bes Gefichts faft itreng. Er fieht aus wie jemand, ber feine eignen Wege ju geben gewohnt ift und fich nicht leicht beeinfluffen laft. Die Geftalt ift mittlerer Große, eber fcmächtig als torpulent, die Saltung ein wenig vorgebeugt, ber Bang wie von jemand, ber gewohnt ift, febr fchnell zu geben. Seine Armbewegungen haben etwas Ediges und Gezwungenes, und ber gangen außeren Ericheinung fehlt noch bie innerliche Beihe und Burbe, bie Bius IX. auszeichnete. Indes jo etwas will gelernt fein, und ich bin überzeugt, daß fich Leo XIII. binnen Jahredfrift in feinem äußeren Auftreten wesentlich verandert haben wird, wenn er andere Bert barauf legt, wie ich hoffe. Bei ben Großen ber Welt tommt es boch fehr viel auf dieje Meußerlichkeiten an, mag man ihnen an und für fich noch fo wenig Bedeutung guichreiben. Ich finde es geradezu eine Pflicht, daß bei der Erziehung fürftlicher Berfonen, namentlich folcher, Die jum Throne berufen find, gang ftreng barauf gehalten werben muß, baß fie lernen, ihre Burbe und ihren Stand

auch durch Saltung, Bewegung und Rebeweise in ungezwungener Beise zu redräfentieren.

Leo XIII., der vor wenigen Tagen 68 Jahre alt geworden ift, hat durch alles, was er bis jest getan, bewiesen, daß er ein sehr tlinger Mann ist, der es verstehen wird, das Schiff der Kirche durch die vielen Klippen, die bedrohend entgegenstehen, zu steuern und Wittel und Wege zu finden, die brennenden Fragen auf eine befriedigende Weise zu lösen.

Daß er nicht, wie einige sauguinische Leute gehofft haben, seine Regierung damit beginnen tonnte, gegen das Unfehlbarteitsbogma und gegen die Regierungs-politik seines Borgangers zu protestieren, ist ja so klar, daß eine große Naivität

bagu gehört, ihm fo etwas zugumuten.

Gein Staatsfetretar Rarbinal Franchi gilt fur einen bedeutenden Mann liberaler Befinnung, natürlich von einem Liberalismus, wie es bei einem Rardinal überhaupt möglich ift. Er hat fich lange geweigert, Die ihm zugebachte Stellung angunehmen, hat aber bem wiederholten Bitten bes Bapftes nachzugeben für feine Pflicht gehalten, joll aber befonders betont haben, daß er volles Bertrauen erwarten muffe. Bei der fleinen Revolution ber Schweizer Barbe joll Franchi mit einer außerorbentlichen Umficht und Energie gehandelt haben. Man ift bier geteilter Meinung, ob Leo XIII. ben Batitan verlaffen wird, um nach Caftel Gandolfo zu geben, ober ob auch er fich bauernd als Gefangener betrachten wird. Ein italienischer Freund jagte mir in bezug auf Die Gefangenschafts-Theorie: Glauben Sie mir, wenn es nicht für ben heiligen Stuhl febr lufrativ mare, ben Bapit ber tatholijchen Belt gegenüber für einen Gefangenen aussugeben, würde er fich burchaus nicht an den Batifan für gefeffelt erachten. Aber bie große Menge bes Boltes ift viel bereiter, fur bas in ber Gefangenichaft schmachtende Oberhaupt ber Rirche Opfer gu bringen, als fur bas im Glange thronende, und jo lange man auf bas reiche Gintommen aus bem Beterspfennige rechnen muß, wird man nur ungern von der Fiftion ber Gefangenichaft abgeben.

Wer übrigens je im Batitan war, wird nicht vor dem Gefängnisse bes Papstes zurückschaubern, und seit Günther von Freiberg vor turzem in "Ueber Land und Meer" erzählt hat, daß die Matragen Seiner Heiligkeit mit didem, rot und weiß gestreiftem Seidenstoffe überzogen sind und vier mächtige Troddeln haben, wird man taum noch vom Strohlager des armen Gesangenen reden dürsen.

13. Mars.

Der gestrige Tag war wieder reich besetzt. Morgens besuchte ich Aba Pinelli, geborene v. Trescow, die gesitwolle, liebenswürdige Freundin des Prinzen Georg von Preußen, als Schriftstellerin unter dem Namen Ginther von Freisberg bekannt, Lindemann-Fronmel, die Marchesa Buffalo della Balle, geborene Schmidt aus Hamburg, deren Gedichte mich oft erheitert haben, Frau v. Dallwitz, die mit zwei Töchtern in Nom ist und mir ihren Besinch für Paris antündigte.

Bum Diner hatte Monseigneur Lichnowsty eingelaben und ich fand eine kleine außerlesene Gesellschaft, in der die Freunde Fontaine nicht sehlten. Graf Robert Lichnowsty, der Bruder des Fürsten, dewohnt noch wie frither dasselbe behagliche Entresol in der Via Mario dei Fiori, in wohltuendster Harmonie eingerichtet, durch einige hervorragende Kunstwerte geziert. Graf Lichnowsty gehört ohne Zweisel zu den interessantesten Erscheinungen in der deutschen Gesellschaft. Er ist nicht nur einer der feinsten Kunstenner, sondern auch insolge seines häusigen und laugdauernden Ausenthalts in Rom der beste Kenner römischer Berhältnisse in allen Kreisen der Gesellschaft. Unsere Landsmänniunen höchster Erspeiz ist in Nom mit diesem hervorragenden Frälaten, er ist Dompropst von Olimik, bekannt zu werden und jede ist des liedenswürdigsten, freundslichten Empfanges gewiß. Man spricht davon, daß der heilige Bater die Absicht dabe, Lichnowsty zum Kardinal zu machen, doch lehnte Lichnowsty, als ich dieser der der

Rach bem Diner fuhr die ganze Gesellschaft zu einem Konzerte, das Ludwig Prehn gab, den ich bei Frau v. Fontaine kennen lernte. Er hatte ein zahlreiches Auditorium aus der römischen und dentschen Gesellschaft und gab und sehr erfreuliche Proben seiner Kunst.

Ich beichloß meinen Tag im Salon Chrhardt. Das Ehrhardiche Hausift für Krante und Gesunde seit langer Zeit eins der gastireiesten und bekauntesten in Rom. Dr. Ehrhardt ist Arzt der deutschen Botschaft und gehört zu den beliedesteiten und gesuchtesten Neumann Frau Ehrhardt eröffnet in liebenswürdigfter Weise den deutschen Landsleuten ihren Salon. Ein sehr oft dort würdigfter Beise den deutschen Landsleuten ihren Salon. Ein sehr oft dort in Rom ist, und viele Leute tommen zu Frau Ehrhardt, wenn sie ausgelundschaftet haben, daß sie Gregorovins sinden werden. Da der Gelehrte nicht immer in der Laune ist, liebenswürdig zu sein, ist manche glühende Verehrerin bitter enttäuscht über die Bekanntschaft, und es wird manche drollige Geschichte über die Präsentationen erzählt. Ich faud Gregorovins nicht, obgleich er in Rom anwesend ist. Er war einer der ersten Bekannten, denen ich auf der Straße begegnete. Er erzählte mit, daß er sosort nach der Nachricht vom Tode Vittor Emanuels von München abgereist sei und war ganz erfüllt davon, wie sich in Rom bei diesem Ereignisse die tiesste Trauer gezeigt hatte.

Die Unterhaltung drehte sich viel um die Gesundheitszustände in Rom, da der Tod in diesem Jahre viele schmerzliche Opfer gesordert hat. Man tut aber, wie ich meine und wie Dr. Ehrhardt mir bestätigte, dem römischen Klima unrecht, wenn man seinem Einstulgse allein die häusigen Erkrautungen der Fremden zuschreibt. Geht man dei Erkrautungen auf den Grund, die sich nan gewöhnlich, daß der Kranke durch Unvorsichtigkeit oder Uederanstrengung gesehlt hat, und daß er unter ähnlichen Verhältnissen an jedem Orte erkrauft sein würde. Ich selbst din die meiner ersten Anwesenheit in Rom schwer krank gewesen, aber ich wußte nur zu gut, wo und wie ich mir den Keim meiner Krankheit geholt hatte. Von einer stundenlangen Promenade verspätet heingetehrt, mußte ich,

noch ganz erhißt, mich in dem jehr kühlen Zimmer zu einem Diner umkleiden, zu dem ich unter teiner Bedingung zu spät kommen durfte. Um nächsten Tage hatte ich starkes Fieder, und es hat lange gedauert, die ich mich wieder erholte. Das ist mir aber für alle Zeit eine gute Lehre gewesen und habe ich mich dann später nirgends frischer und wohler gefühlt als in Rom. Mein Freund Mr. S. Smith, der seit 30 Jahren Rom bewohnt und eingehende Studien über die hygienischen Verhälnisse gemacht hat, behauptet, Rom habe das beste Klima der Welt, und nur Unverstand und Neid könnten das Gegenteil behaupten.

Große Teilnahme hat in allen Kreisen der Tod von Hans Hopfens junger Gemahlin erregt, ebenso wie der des jungen danischen Malers Harald Jerichau, ein Sohn des Künstlerpaares Jerichau und Jerichau-Baumann, der im vorigen Jahre nach dem Tode seiner Frau und seines Kindes nach Kom gekommen war, um mit Mutter und Schwester, die er zärtlich liebte, zusammen zu leben. Mutter und Sohn malten in demselben Atelier. Wie oft die in dim vorigen Jahre zu ihnen gekommen und habe sie dei ihrer Arbeit überrascht, wie oft mich an ihren schönen Vildern erfreut. In beiden war eine Energie und Schaffenselust, die wahrhaft erfrischend wirkte. Gleich am Tage meiner Ankunft erfuhr ich, daß Harald Jerichau abends vorher die Lugen geschlossen zum ewigen Schlummer.

Das war der einzige Schatten, der auf meinen diesmaligen Aufenthalt in Rom fiel. Frau Jerichau war in ihrem Kummer wunderbar gesaßt und sand Trost und Vergessen ihres Schmerzes in rüstiger Arbeit. Sie erzählte mir, als ich sie besuchte, daß zwei Tage nach dem Tode ihres Sohnes die Nachricht gesommen sei, daß man in Kopenhagen ihm das große Stipendium verließen habe. Mehrere unvollendete Vilder von Harald Jerichau standen noch auf der Stasselei. Ein großes Vild aus dem Orient, bessen Beginn ich im vorigen Jahre beobachtet, seit Wochen beendet, war vor kurzem nach Kopenhagen abgesandt, soll aber nach dem Bunsche Harald Jerichaus auch in Paris ausgestellt werden. Alle, die das Vild gesehen, sprachen davon mit größter Bewunderung. Frau Jerichau erzählte mir, daß ihr Sohn ihrer Meinung nach sich nach der Wiedervereinigung mit Frau und Kind gesehnt und beshalb von vornherein der Krantheit teinen Widerstand entgegengestellt habe. So schwer für sie auch der Verlust, so habe sie doch das Gesühl, daß ihr Sohn nie wieder wirklich glüdlich im Leben geworden sein würde.

15. März.

Heute abend verlasse ich Rom nach genußreichen Tagen. Gestern hatten Fontaines, bei denen ich speiste, mir zu Ehren noch eine kleine Soiree veranstaltet, während der ich von meinen Freunden Abschied nehmen konnte. Es wurde musiziert und ließen sich Consolo und Ludwig Prehn hören. Sine interessantschaft machte ich an Fanny Stahr-Lewald, der ich früher nie degegnet war. Sie gesiel mir sehr gut und hatte ich eine sehr anregende Unterhaltung mit ihr. Auch Emmy Dinklage, die Schrisstellerin und intime Freundin der Frau v. Kontaine, war anwesend, edenso Aba Pinelli, so daß an geilreichen

Damen tein Mangel war. Dachroedens mit ihrer reizenden Tochter Severa tamen spät, wollten mir aber noch einmal Lebewohl sagen, obgleich ich mich bei ihnen schon verabschiebet hatte.

Der Geburtstag des Königs Humbert war natürlich gestern wegen der tiefen Trauer ganz still vorübergegangen, aber allerorten hatte sich große Teilnahme und Sympathie sur den König, der 34 Jahre alt geworden, gezeigt. Man erwartet viel von ihm. Ich bin ihm im Jahre 1876 auf einem Hofballe vorgestellt und war auf das angenehmste überrascht durch die einsach natürlich menschliche Art seiner Unterhaltung.

Meine Koffer find gepackt und heute abend 10½ Uhr fahre ich über Florenz, Bologna, Padua, Turin und Genf nach Montreux, wo ich mich zum 20. anaemelbet habe.



## Ueber die Entwicklung der Kunst im Ceben des Kindes.

Bon

Brof. Dr. G. Raehlmann (gurgeit in Beimar).

(க்ஷியத்.)

### Heber ben Infalt ber erfen kindliden gunfbegriffe.

enn wir die ersten Aeußerungen des Kindes in tüustlerischer Beziehung, seine Freude an Formen, an Farben, seine ersten Zeichnungen, u. j. w. genau beobachten, werden wir auf ein bestimmtes Kunstbedürfnis der Kinder zurückschließen können und auch bessen Umfang für die verschiedenen Altersperioden zu ermitteln vermögen.

Dabei wird uns bas Studium ber pfychologijchen Entwicklung, wie oben naber erörtert, jum Berftandniffe biefes Umfanges besonders forberlich fein.

Wir sehen, daß die erste Vorstellung vom Aussehen der Dinge um uns herum, von ihrer Größe und Entsernung das Produkt einer verhältnismäßig ungeheuren Geistesarbeit ist, und zuerst ersolgt durch Kombination der Ersahrung, die die verschiedenen Sinne, insbesondere Gehör, Gesicht, Gefühl von den Gegenständen vermittelt haben.

Wir finden, daß der erste körperliche Gegenstand, den das Kind erkennt, in den meisten Fällen die Mutter ist. Wenn sie ins Zimmer tritt, lächelt es, streckt ihr die Hände verlangend entgegen, aber immer sind dabei die Augen auf das Gesicht der Mutter gerichtet. Das Mienenspiel, die Augen sind es, die die Hauptmerkmale bei diesem Erkennen des Mutterbildes abgeben.

Diese Mertmale werben überhaupt für bie Unterscheidung von Personen beim Rinde in ben ersten Lebensjahren maggebend und bleiben es lange Zeit

ansichließlich. Später kommen andre Kennzeichen, Größe, Haltung, Bewegung hinzu. Anfänglich, das läßt sich durch Bersuche mit Berkleidungen u. f. w. be-weisen, ist nur das Gesicht für die Unterscheidung maßgebend.

Jebermann weiß aus Ersahrung, welchen bebentenden Eindruck jedes neue Gesicht bei dem Kinde hervorbringt, namentlich ein bärtiges! Wie das Kind plöglich starr hindlickt, seine gesamte Aufmerksamkeit ihm zuwendet, wie es für dieses neue Gesicht "ganz Auge" wird.

Ein solches neues Gesicht alteriert bas ganze geistige Berhalten bes Rinbes mehr, als irgend ein andrer ihm bisher unbekannter Gegenstand, ber ploglich feine Aufmerkankeit erregt.

Wenn die dem Kinde schon bekannten Personen in andrer Aleidung, ober vermummt, aber mit dem eignen nicht entstellten Gesicht sich dem Kinde nähern, ist die Berwunderung und Befremdung, die sich im Mienenspiel des Kindes ausdrückt, deutlich zu erkennen, aber mit der Wirkung gar nicht zu vergleichen, die das Erscheinen einer ganz fremden Person hervorbringt.

Es ist bier bas Individuelle bes Kopfes und bes Gesichtes ber neuen Person, bas bas Kind beschäftigt, seine gange Ausmerksamkeit in Anspruch nimmt, um die persönlichen Eigenschaften, die dem neuen Gesichte sein Gepräge geben, zu erkennen und baburch ben neuen optischen Eindruck von ben ihm schon betaunten au sondern.

Es ist nun gewiß tein Zusall, sondern eine notwendige Konsequenz dieser Eigentümlichfeit des Sehenlernens, daß auch bei den ersten Bersuchen der tindlichen Darstellung des Menschen fast ausnahmslos der Ropf und das Gesicht als einziges Charatteristitum betrachtet wird. Zeichnet ein brei- dis vierjähriges Kind das Bild der Mutter oder des Baters (spontan oder auf Berlangen), so wird sehr häufig einzig und allein ein Kopf, d. h. ein Kreis mit Punkten, den Augen, im besten Falle auch mit zwei Strichen Nase, und

Mund, hingemalt; gewöhnlich nicht! (Fig. 1) Bom Körper, d. h. dem Rumpf, den Armen, den Beinen ist nicht die Nede. Wird damn das Kind darauf ausmertsam gemacht, oder lernt es mit zunehmendem Alter von selbst begreisen, daß zur Darstellung der menschlichen Figur auch der Körper gehört, so wird in eigentümlicher, dei allen Kindern wieder-

tehrender Weise versahren. Das Kind macht seitlich vom dargestellten Kopse zwei Striche, die die Arme vorsiellen sollen, und da die Finger in der kindlichen Vorsiellung notwendig zum Arme gehören, werden am äußersten Ende der eitlich vom Kopse abgehenden Striche mehrere Duerstriche angebracht, die die Kinger darftellen sollen (Kig 2).

Bei biefer Darftellung ift als pfychisches Motiv sicherlich bie Borftellung vom Greifen und Fassen eines Gegen-

ftandes, bei bem bie Finger bie Sauptrolle spielen, maßgebend. Gang wie die Arme in horinzoutaler Richtung an ben Kopf angeschlossen werden, so werden in sentrechter Richtung nach unten zwei Striche an ben Kopf angesetzt, die die

Fig. 2.

Beine bebeuten. Diese erhalten häufig burch Umbiegung ber unteren Enden Ruge und burch Querftriche an letteren Beben (Rig. 2).

Man könnte nun meinen, daß man in diesen ersten bilblichen Darstellungen ber Kinder — wie jeder sie an eignen und fremden Kindern beobachten kann — etwas rein Zufälliges vor sich habe, daß die Zeichnung einer kindlichen Aufassung ober einer Laune des Kindes ihre Entstehung verdanke, oder, daß sie nur eine Kritzelei vorstelle, die nichts bedeute, wenigstens in der subjektiven Aufstsung des Kindes nichts Künftlerisches an sich habe. —

Dem ift aber nicht fo! — Daß es sich hier bei ben ersten zeichnerischen Darstellungen um einen Bersuch bes Kindes handelt, die in ihm vorhandenen Borstellungen von der Form und Gestalt der Dinge bilblich wiederzugeben, dafür läßt sich ein Beweis vorbringen, den wir der neuen Bewegung, die Kunst im Leben des Kindes zu fördern, verdanten.

Diese Bewegung, die vor etwa 15 Jahren von Amerika ausgegangen und seit etwa 5 Jahren auch bei uns, von Hamburg aus, Eingang gefunden, hat zunächst, wie ich sinde, den Ersolg zu verzeichnen, daß wir die künstlerischen Erzeugnisse von Kindern aller Nassen und Bölker mit einander vergleichen können.

Und ba zeigen nun biefe primitiven Erfilingsverfuche findlicher Runftleiftungen eine gang auffällige Uebereinstimmung; einerlei, ob fie von ben Sprößlingen gebilbeter ober ungebilbeter Eltern, ob fie von europäischen, ameritanischen ober Regertinbern herrühren.

Die Darstellungsweise ber menschlichen Figur ist immer die gleiche; sie ist eben die Darstellungsweise des Kindes! Und diese Darstellungsweise entwidelt sich bei allen Kindern mit zunehmendem Alter in der gleichen Reihenfolge, von den geschilderten ersten Umrissen, die den Kopf vorstellen, zu den schon tomplizierteren Figuren, die die betleidete menschliche Gestalt wiedergeben sollen.

Es ift pfychologisch febr interessant, daß diese erste primitive Art der Darstellung bei allen Kindern, ohne jede Beeinslussiung immer wiederkehrt, und wir werden nicht fehl gehen, wenn wir diese Darstellung als die erste Aeußerung und Reproduktion des Inhaltes der geistigen Borstellung von der menschlichen Figur ansehen.

So zeichnet bas Rind burchschnittlich im britten Jahre, bei besonbers gut entwidelten Rindern eventuell ichon Enbe bes zweiten Lebensjahres.

Gegen bas vierte Lebensjahr kommt bann zur Zeichnung einiges Detail hinzu, zunächt ichaltet sich zwischen Kopf und Beinen ber Rumpf ein; gewöhnlich in Form eines runben Segmentes; gleichzeitig erhält bas Gesicht außer den Augen noch Mund und Naje, eventuell auch Haare, bie als Striche angedeutet werden (Fig. 3) — hier ist also bie Borftelung ber langen Form bes einzelnen Haares sit bie Darftellung maßgebend —, und vor allem Zähne!

Auch bei dieser Detailbarstellung ist offenbar ein psychologisches Motiv ertennbar. Es ist die Rolle, die die Zähne

Fig. 3.

22

Deutiche Repne. XXVIII. Ceptember-Beft.





bei ber Nahrungsaufnahme fpielen und bie bem Rinbe bei Befriedigung ber rein vegetativen Ernährungsbedurfniffe, bei hunger und Sättigung fruhzeitig jum Bewußtsein tommt. Später erhalt bann ber Körper noch mehr Detailzeichnung.

Später erhalt bann ber Körper noch mehr Detailzeichnung. Um bas fünfte Lebensjahr haben bie Arme boppelte Konturen. Der Rumpf erhalt Ornamente (Knöpfe u. f. w.), ber Ropf einen Hut! (Fig. 4.) Beim Zeichnen einer weiblichen Figur wird noch mehr Detail in die Kleider gebracht burch Striche, Borten u. f. w. (Kig. 5.)

Alle Zeichnungen, die das Kind in diesem Alter ausführt, sind Frontalansichten der ganzen Figur! Im Profil wird nicht gezeichnet, das kommt viel später. Eigentliche, d. h. selbständig entworfene Zeichnungen menschlicher Figuren im Profil habe ich von Kindern erst nach dem fünsten Jahre, und dann auch nur ausnahmsweise, gesehen. Wenn jede Beeinflussung seitens seiner Umgebung, jede Aufforderung zu einer solchen Darstellung fortfällt, dürfte die Profilzeichnung erst in einer viel späteren Lebensperiode zur Ausübung kommen.

Bei den ersten Bersuchen, menschliche Figuren im Profil zu zeichnen, wird gewöhnlich auf eine mehr weniger gelungene Profilansicht des Körpers das Gesicht in voller Frontstäche dargestellt. Das richtige Profil des Gesichtes stellt demnach in der Zeichnung des Kindes schon eine gewisse Kunstleistung vor, und ift erst nach dem simsten dis sechsten Jahre anzutressen. Die richtige Profilzeichnung entsteht beim Kinde in der Form der Schatteruss der weniger beleuchtene Teile, also Unterschiede von Licht und Schatten, tommt wieder viel später zur Darstellung. So viel ich beobachten tonnte, scheint Licht und Schatten überhaubt nur dann zur Darstellung zu tommen, wenn das Kind schatterte Beichnungen gesehen hat, rest, entsprechend angeleitet wurde.

Rächst ber Darstellung menschlicher Figuren ift bas Kind gur Zeichnung ber Tiere geneigter, wenigstens aus fich mehr angeregt, als zur Darstellung von leblosen Gegenständen.

Sind mehrere Gegenstände zur Darstellung gewählt, ober kommt ihre Umgebung mit auf die Zeichnung, so werden sie ohne jede perspektivische Berkurzung und in burchaus unproportionalen Größenverhältnissen hingezeichnet.

In ben Zeichnungen ber Kinder werden zunächst die Borftellungen von der Form ber Dinge wiedergegeben, also gewisserungen bie Reghautbilber reproduziert, ohne das Berhältnis der verschiedenen Bilber zu einander zu berücksichtigen; will ein Kind einen Apfelbaum und einen Mann darstellen, so werden beibe Gegenstände in der primitiven tindichen Auffassun nebeneinander gesetzt der Wann neben dem Baum, und womiglich noch größer

als ber Baum (Rig. 6). Gine Symmetrie in ber Reichnung ift erft febr fpat, nach bem fechften bis fiebenten Jahre au erfennen.

Das Rind achtet bei feinen Darftellungen anfangs alfo viel mehr auf bie Umriffe und bie Form, als auf Richtung, Abstand und Größe. Gewiffermagen tommt alfo beim Reichnen ber Rinder Diefelbe Reibenfolge in ber Darftellung ber Dinge gur Geltung, wie fie maggebend gewesen



ift bei ber Ausbildung ber feelischen Borftellung über bas Reale, bas Rorperliche ber Belt, bie bas Rind umgibt.

Das Rind zeichnet bie Dinge fo, wie es felbft bie Dinge gu feben gelernt hat, b. h. wie es felbft beim Gehenlernen bie erften Borftellungen bon bem Befen ber Dinge erworben bat; es zeichnet bie bornehmften Gigenschaften ber Dinge, Die fur es felbft zu ihrem Ertennen zuerft maßgebend waren. Daber ift jebe Zeichnung bes Rinbes nicht Symbol, fondern Darftellung, wenn fie auch fur und Erwachsene teine folche gu fein fcheint.

Belche Rolle spielt nun bei ber Entwidlung ber erften Reichnungen reip. Darftellungen bes Rinbes bie Farbe?

Rur Reit, wenn bas Rind zu zeichnen beginnt, alfo burchicinittlich von Beginn bes britten Jahres ab, zeichnet es auch farbig, jobalb es garben gur Berfügung bat.

Und zwar lehrt die Erfahrung, bag es lieber mit Farbstift als mit Blei ober Griffel zeichnet.

Sobald bas Rind Rlachen zu zeichnen gelernt und Karben zur Berfügung hat, fullt es bie Flachen farbig aus, und zwar fo ftart und grell wie eben möglich.

Auch bei ber Darftellung von menschlichen und tierischen Bestalten wirb, fobalb Gemander bargeftellt werben, Farbe verwandt. Namentlich zu ber Reit, wo im Brofil gezeichnet wird, ift regelmäßig bas Bedurfnis nach Farbe, mit ber bie Gewandflächen u. f. w. ausgefüllt werben, porhanden. In ber Regel handelt es fich bei menschlichen und bei Tierfiguren nur um eine einzige Flache für jebe Reichnung, fie wird alfo mit einer einzigen Farbe, fo leuchtend wie nur möglich bemalt. Es handelt fich alfo bann um eine Art Schattenriß von Figuren mit monochromer Malerei.

Das ift bie urwuchfige, primitive Runft bes findlichen Lebensalters.

Bem tommt babei nicht bie Erinnerung an bie primitiven Zeichnungen und farbigen Darftellungen bei wenig tultipierten Boltern ober an die Anfangsguftanbe ber Malerei bei ben Affprern und Aeguptern?

Nicht mit Unrecht, und nicht nur finnbildlich, fondern real vergleichend, sprechen wir da von einer findlichen Beriode der Runftentwicklung.

Man beachte bie monochromen Schattenriffe ber affprischen und altägyptischen Runft und man wird bafur beutliche Beifviele baben.

#### Die pfucolegifde Birfinng bilblider Parficfung auf bas Borfellungsvermögen bes Rinbes.

Nachbem wir die Bedingungen kennen gelernt haben, unter denen das Kind sich die ersten Borstellungen von den Dingen der Außenwelt erwirdt, nachdem wir die ersten Bersuche des Kindes verfolgten, diese Außenwelt bildlich dazzustellen, gehen wir zu der Frage über, durch welche Borbilder wir imstande sind, die natürliche Entwicklung der Kunst im Leben des Kindes zu fördern.

Aus bem Gesagten ergibt sich, baß biese Borbilber nur folche sein burfen, bie bem Borftellungs, und Begriffsvermögen ber Kinber, wie wir es für bie ersten fünf Lebenssahre umgrenzen tonnten, entsprechen.

Gegen biesen psychologisch entwidelten Grundsat ber tunstäfthetischen Erziehung bes Ninbes wird aber gegenwärtig, und zwar gerade von pabagogischer Seite, viel gesehlt. Was man bem Kinde unter sechs Jahren an Bilderbückern alles bietet, ift erstaunlich. Man sieht in den Händen der Aleinen Darstellungen verwidelter Szenerien und Landschaften nach allen Regeln der Perspettive.

Das Kind blättert die Bücher mechanisch und achtlos durch; man sieht dem Ausdrucke seines Gesichtes dabei die Gleichgültigkeit und bisweilen die Enttäuschung an, weil es in dem Buche mit den "schönen Bildern" nicht das findet, was sein kindlicher Geist verlangt.

Wir Erwachsene haben für diesen tindlichen Geist tünstlerischer Auffassung gar teinen Maßtab mehr, und sind nicht imstande, und so ohne weiteres in die geistige Welt des Kindes zurückzwerzehen, um zu begreifen, welche tolossale Arbeit wir von dem jungen Berstande des Kindes fordern, wenn wir ihm das erste Bilderbuch vorlegen.

Wir benten, bas Rind muß die Gegenstände, die es so und so oft gesehen hat, nun auch im Bilbe wiederertennen; bas ist aber durchaus nicht der Fall, und selbst die Silber einsacher Gegenstände, mit denen das Rind sich täglich besichtigit, werden in den ersten Lebensjahren nicht verstanden.

Das Kind muß die ihm vorgelegten Bilder begreifen lernen und wird das um so schwerer können, je tomplizierter die Darstellung auf dem Bilde geartet ist. Aber auch das Extenuen des Bildes eines einsachen Gegenstandes, z. B. eines Hundes, wird eine nicht geringe Verstandesarbeit vom Kinde verlangen, die nicht so ohne weiteres gegeben ist, weil das Kind einen Hund, so wie er aussieht, wie er sich ansühlt, wie er bellt, u. s. w. genau kennt. Um das Bild des Hundes zu verstehen, werden von ihm eine Reihe geistiger Abstrationen gefordert, auf die wir näher eingehen müssen, wenn wir den Geschmad des Kindes für bildliche Darstellung begreifen wollen.

Präsentiert man bem Kinde das Bild eines hundes innerhalb der beutlichen Sehweite, in der das Kind also das Bild mit beiden händen gesaßt hält, etwa in 1 Fuß Entsernung, so ist das Bild natürlich bedeutend unter lebensgroß, nehmen wir an, es sei 1/10 lebensgroß.

Das Nethautbild im Auge bes Kindes entspricht jett feiner Größe nach

bem natürlichen Neghautbilbe bes lebenben Hunbes (ben bas Bilb barftellt), wenn er fich in zehnmal größerer Entfernung befinbet.

Das Gemalde bes hundes ift aber bicht vor ben Augen bes Kindes im Bereich feiner hande, baraus entsteht eine Berwirrung bes Urteils, die eine gang bebeutende Abstraction ber neuen Borstellung von der bisherigen Lebenserfahrung zu ihrer Ueberwindung erfordert.

Aber nicht allein bas Migverhaltnis in ber Größe bes N:ghautbildes ift ber alleinige Grund zu einer Berwirrung bes Urteils, sondern es tommen noch andre psychologische Momente hinzu, die diese Berwirrung notwendigerweise erhöben muffen.

Benn ber lebende hund aus der Entfernung von 10 Fuß gesehen wird — (und sein Rethautbild im Auge des Kindes also dem Nethautbilde des zehnmal lleineren Gemäldes vor dem Kinde entspricht) —, ift die Umgebung des hundes im Raume auch auf der Nethaut des Kindes abgebildet, d. h. es sind zahlreide Rethautbilder andrer Gegenttände des Raumes, neben dem Bilde des hundes, auf der Nethaut des Kindes gleichzeitig vorhanden, die in ihrer Größe zu dem hundebild ein bestimmtes, durch Ersahrung bekanntes Berhältnis baben.

Bwischen bem Hunde und bem Auge befinden sich im Raume häufig Gegenstände vor ober seitlich gelegen, die das Bilb bes Hundes ober seine Umgebung teilweise verbeden ober überschneiden.

Das Nethautbild befindet fit also gewissernagen in einem breiten Rahmen natürlicher Dinge, die nach der Erfahrung des Kindes die Größe und Entfernung des Gegenstandes mitbeftimmen.

Ganz anders beim Gemalbe. — hier fällt die neue Borftellung ganz aus dem Rahmen der Erfahrung heraus. Das Gemalbe besindet sich in den händen des Kindes, nahe vor seinen Augen, die Umgebung, der Rahmen ist ganz anders, als wie sich sonst ein hund räumlich und relativ zu dem Kinde bestunden hat und befinden kann.

In solcher Nahe, in ber bas Kind bas Gemälbe halt, tonnte es seither ben hund greifen, bas Nehhautbild war bann viel größer, bas Relief, bas Körperliche trat hervor, u. f. w., turz, mit bem Bilbe weiß bas Kind zunächst nichts anzufangen; es ist ihm etwas Unbegreifliches, verlangt von ihm eine Berftandestätigfeit, zu ber jebe Boraussegung fehlt.

Wenn ber lebende Hund in der Entfernung von etwa 10 Fuß gesehen wird, sind neben dem Hunde auch alle andern fernen Gegenstände neben und hinter dem Hunde scharf abgebildet. Der Hund ist also bestimmt durch seinen Ort im Gesichtskelbe, im Rahmen, wie ich mich ausgedrückt habe. In diesem Falle sind aber die Angenachsen zu einander parallel in die Ferne gerichtet.

Das Bilb bes Hundes aber, b. h. das Gemälde, mit beiden Händen gehalten und betrachtet, erfordert eine Einwärtsdrehung der Augen, eine Konvergenzbewegung. Auch ift eine Attommodation, ein Konvegerwerden der Augenlinfe erforderlich, um das Bild deutlich zu sehen — turz es werden, um das Bild, das ben Hund vorstellen soll, zu sehen, vom Auge Anstrengungen, resp. Arbeiten seiner Musteln verlangt, die vollständig sehlten, wenn das Kind einen wirklichen Hund gesehen hat.

Dan tann sich so ein Urteil bilben über die hochgrabige Berwirrung, die bas Bilb bes Hundes, bas wir dem Kinde in die Hände geben, zunächst in seiner Ibeenassoziation anrichten muß.

Benn bas ichon bei einem Bilbe ber Fall ift, bas einen einzelnen förperlichen Gegenstand, einen Hund, barstellen soll, wie viel größer muß die Berwirrung ber Borstellungsbegriffe werben, wenn ein Bilb präfentiert wirb, auf bem verschieben entsernte Teile zugleich bargestellt sind; ein Bilb also, bas in Borbergrund, Mittel- und hintergrund die verschiedensten Dinge auf einer Kläche enthält.

Ein folches Bilb ift jedem Kinde unter fechs Jahren absolut unverständlich; b. h. jedem sechsjährigen Kinde, bem bas Bilb nicht vorher erklärt worden ift.

Es ist für ein Rind in so frühem Lebensalter eine toloffale Aufgabe, von ber Fläche eines Bilbes das abzulesen, resp. abzuseben, was die Augen bisher im Raume geschaut haben.

Es wird dabei vom Kinde verlangt, gewissermaßen eine Rückwärtskonzentration bes Dentens zu machen, von der muhsam erlernten Berwertung der dritten Dimension bei der Tagation der Entfernung zu abstrahieren; benn das Bild verlangt, die optisch gewonnenen Naumvorstellungen auf eine Fläche zu projizieren, und das im Widerspruche mit allen Ersahrungen, die ihm die übrigen Sinne, Taststim und die Eigenbewegung des Körpers geliefert haben.

Auch im späteren Leben sind wir nicht so ohne weiteres imstanbe, uns von ben geseinmäßigen Ersabrungen bes Sehens zu emanzipieren, wenn wir ein Bild, 3. B. bas Bild einer ausgedehnten Landichaft betrachten. Bir muffen uns, wie man zu sagen pflegt, in die dargestellte Gegend hineinbenten, oder in den Gegenstand der Darflellung, wie Runstrittler mit Borliebe zu sagen pflegen, "bertiefen", um den richtigen Eindruck von dem Bilde zu erhalten. In Birtlichkeit heißt bas nichts andres, als auf die physiologischen Geiege des Sehens der Birtlichkeit zugunften einer mehr oder weniger schwierigen Ilusion zu berzichten.

Diefe Illufion wird aber um so leichter gelingen, je mehr wir die Faktoren beseitigen, bie die pshhologisch einsache Bahrnehmung bes Bilbes beeintrachtigen. hier ift die Umgebung bes Bilbes bon besonderer Bebeutung, ber Rahmen natürlicher Dinge, bon bem die Rebe gewesen ist, das Bor- und Rebeneinander von lörperlichen Gegenständen, die nicht gum Bilbe gehören, auf unfrer Rehhaut aber mit abgebildet werden, und ben einheitlichen Eindrud bes Bilbes ftoren.

Am wirksamsten ist daher ein Bild, wenn es das Gesichtsfeld ganz ausfüllt. Deshalb ist die Aussian je fehr vollständig dei dem sogen. Kanorama; namentlich, wenn der Bordergrund reliefartig und lörperlich ausgearbeitet ist. Dier werben alle Bedingungen des geschmäßigen Binotularsehens ersalt, und die optische Täulchung ist eine bollsommene.

Bei größeren Gemälben mittlerer raumlicher Ausbehnung lagt fich etwas Aehnliches erreichen, wenn man ben feitlichen Albidul burch einfarbige Wande herftellt, die fentrecht jur Flache bed Bilbes angebrach find. Bir erhalten bann, namentlich wenn die Beleuchtung jo eingerichtet ist, daß bas Bilb feitlich hell beleuchte wird, während ber Beobachter im Dunteln fich befindet, einen panoramaartigen Effelt, indem man burch einen vieredig begrenzien (langen) Gang auf ben bargestellten Gegenstand blidt.

Nuch in biefem Falle ift ber Effett burch Abblenbung refp. Ausichaltung aller fremben Rephauteinbrude erreicht, fo bag bas Bilb allein bie Rephaut und bas Auge beschäftigt.

Auf gleiche Beise ift auch ber Effett zu ertlären, ben man erzielt, wenn man durch eine enge Röhre mit einem Auge, ober noch besser durch zwei solcher Röhren vor beiben Augen auf ein Heineres Bild sieht.

Das Rörperliche ber Darftellung, insbesondere ihre Tiefe, tritt fofort beutlicher bervor.

Aehnlich wirtt ichon die hand, wenn man fie jur Röhre gestaltet und die feitlich bom Bilbe gelegenen Gegenstände mit ihr abbiendet.

Durch folche hilfsmittel erleichtert man fich die Enistehung ber Junfion, die von der tunftlerifchen Darftellung gur Borftellung der Birtlichteit hinüberleitet. Aber um fie afthetisch voll zu genießen, muß zur Kunft erzogen und das Auge von fruhauf geubt werben.

Ein Landmann, ber ohne jede Aunftbeeinfluffung aufgewachfen ift, ber hinterwäldler,

wird fich bor jebem Bilbe langweilen und feinen Inhalt nicht berfteben.

Für ben hinterwäldler ift ber Tempel ber Kunft nicht verschloffen, aber schwerer zugänglich. 3fm fehlt die Erziebung der funflässeischen Empfindung, die als Borbedingung au ben höheren Runfigenüffen notwendig ift! Er verhält fich in vieler Beziehung den Kunsterzeugniffen gegenüber wie ein Rind, das noch nicht seben gelernt hat. In diefem Sinne möge der verdreitete, aber diel angesochtene Sah "l'art pour l'art" seine Geltung haben, aber nur mit Bezug auf die Schulung des fünstlerischen Sehens. Im übrigen bleibt die Kunst ein Gemeingut der Nation, auf deren Genuß jedermann Anspruch und über deren Wett jeder ein Urteil hat.

### Der ergieherifde Wert bilblider Darfieflung.

Der Genuß an allem Schönen, was die Kunst bietet, wird um so größer sein und um so mehr Befriedigung gewähren, je mehr das Berständnis für die Gesehmäßigkeiten des Sehens das Urteil über Kunstleiftung geschärft hat.

Bir tommen bamit wieber auf bie große Bebeutung gurud, bie ein frühzeitiger Unterricht in ber Jugend auf bie Ausbildung eines geläuterten Geschmades für Kunft und Kunsterzeugnisse besitzen muß.

Der Unterricht in ber Anschauungslehre, die Natur richtig zu sehen, ift als allgemeines Bilbungsmittel im Schulprogramm nicht zu unterschäßen. Der psychologische Erziehungsgang, den ich zu beschreiben versuchte, hat einen eminenten Wert für die Schärse der sinnlichen Beodachtung, die man überall im Leben braucht; für die prattische Beurteilung der natürlichen Dinge in der Welt; str schnelle und genaue Beodachtung ihrer Formen und körperlichen Eigenschaften, und sollte als Borbereitung für jeden prattischen Beruf, namentlich aber als Vorbereitung sur die naturwissenschaften. Disziplinen, mehr als es bei uns geschieht, gepflegt werden.

Bas follen wir also unserm Kinde in ben ersten Lebensjahren an Bilbern vorlegen, um ihm bas zu bieten, was fein Geist innerhalb bes Umfanges feiner finnlichen Erfahrungen an fünstlerischer Anregung verlangt?

Die Antwort darauf ist nach dem, was vorstehend ausgeführt ift, leicht zu erteilen.

Man mable möglichst einfache Darftellungen einzelner Gegenstände, zunächst bie einfache Darftellung ber menschlichen Figur und bann bie ber Tiere in ein-

sachen Umrissen und in satten Farben ausgeführt. Man vermeibe zunächst jebe spmbolische Darstellung, überhaupt jebe tenbenziöse Zugabe und betone einzig und allein bas, was dem Kinde verständlich ist, Form und Farbe des Gegenstandes.

Benn sich der Erwachsene erinnert, was ihm in frühester Jugend unter allen bilblichen Darstellungen am meisten Freude gemacht hat, so wird jeder ohne Zweifel auf die allereinfachsten Darstellungen der menschlichen und der tierischen Kigur zurücksommen.

Ber tennt nicht aus seiner ersten Jugendzeit noch den Struwwelheter? Ein Bilberbuch, das wohl von allen Büchern überhaupt die größte Berbreitung gefunden hat und in den Kinderstuben aller Böller gefunden wird. Wie ist ein solcher Erfolg zu erklären? Sicherlich nicht, weil dieses Bilberbuch einen künftlerischen Wert hat, der vorbildlich sein könnte für Erziehungszwecke, sondern nur, weil dieses Buch mit seinen unkünstlerischen Figuren dem Kinde dassenige bot, was es in seiner frühesten Kindheit zuerst verstehen konnte: menschliche Figuren und einsache Gegenstände in Umrissen und einfarbig bemalt. Aber solche einsachen Dbjette lassen sich nach allen möglichen Richtungen fünstlerisch gestalten, und dem Kinde kann so auch in ästhetischer Beziehung viel Anregendes geboten werden.

Anch die töftlichen Humoresten von Wilhelm Busch haben in den Kinderftuben einen schlagenden Erfolg gehabt; denn in diesem Sinne versteht auch das Kind die Karitatur, weil ihm das menschliche Antlit und sein vielseitiges Mienenspiel zuerst und am allerleichtesten verständlich ist. Das ist Kunst von seiner Kunst, die es begreift, und die es auch, freilich in seiner Weise, zuerst betätigt.

Weil aber die ersten bildlichen Darstellungen das tindliche Gemüt so ungemein beschäftigen, so sehr, daß sie häusig für das ganze Leben dauernde Erinnerungen hinterlassen, sollte auf Stoff und Inhalt der den Kindern gebotenen Bilder, auch wenn sie den besprochenen Bedingungen in psychologischer Beziehung entsprechen, sorgfältig geachtet werden, und ich will nicht sagen, daß aus diesem Grunde Darstellungen wie Max und Morik oder Die fromme Helene mehr Empfeliung verdienten als der Strutwelheter.

Es ift aber nicht meine Absicht, Bilberbucher resp. bilbliche Darstellungen für bas erste Kindesalter zu empfehlen, ich habe vielmehr nur die Gesichtspuntte erörtern wollen, die uns dei ihrer Auswahl leiten muffen. Dieselben Gesichtspuntte gelten auch für die Beschäftigungen der Kinder, insofern sie eine Betätigung tunftlerischer Aufgaben vom Kinde verlangen; also peziell für das Zeichnen und Malen der Kinder.

Soll ber Unterricht, ber biefen Zweden bient, für die fünstlerische Entwidlung und Erziehung des Kindes fruchtbringend sein, so muß er so eingerichtet werden, daß er dem Alter und den individuellen Anlagen des Kindes angepaßt wird.

Man beginne mit dem Zeichnen nicht zu früh und in jedem Falle mit dem Nachzeichnen resp. Kopieren von Flächendarstellungen in einfachen Umrissen.

Die meisten Kinder im ersten schuldstichtigen Alter, also etwa mit sechs bis sieben Jahren, besitzen für solche einfachen Aufgaben der Nachbildung das nötige Berständnis, um nicht rein mechanisch den Stift resp. die Feber zu gebrauchen, aber man kann sich bennoch leicht überzeugen, daß es für die meisten noch ungemein schwierig ist, eine gerade Linie zu ziehen, z. B. auf einer horizontalen eine senkrechte zu ziehen u. s. w. hier wird eine Belehrung durch Modellanschauung erforderlich sein, um den Kindern die ersten Darstellungen von Körpern beizubringen. Man übe Bergrößerungen resp. Berkleinerungen nach möglicht einfachen Proportionen. Man lasse z. B. ein Viereck doppelt so groß, ober halb so aroß zeichnen u. s. w.

Bei diesem ersten Zeichnen der Kinder vermeibe man vor allem das Einzeichnen in Linien resp. Punktnete, wie es nach Stuhlmannschen Mustern Ansang der achtziger Jahre gebräuchlich war, überhaupt in Schablonen, und verlange in allen Källen selbitändiges Borachen beim Kovieren.

Wo Schwierigkeiten auftreten, bei weniger beanlagten Kindern, wähle man die Borlagen einsacher. Modellierung durch Licht und Schatten ist beim ersten Unterrichte zu vermeiben. Ebenso ist das Nachzeichnen geometrischer Figuren und überhaupt die Betonung der Perspektive im ersten Jahre des Unterrichtes fortzulassen. Trothem können einsache Gegenstände, Bäume u. s. w. sehr wohl modelliert werden.

Beim weiteren Unterrichte laffe man ausschlieftlich nach Mobellen resp. nach ber Natur zeichnen, und fo früh als möglich mit Karbe.

Der Unterricht über die Gesehmäßigleiten der perspektivischen Berkleinerung, ber Linienperspektive, der Parallage, der Ueberschneidung u. f. w. muffen sich aus den praktischen Ersahrungen beim Zeichnen entwickeln, b. h. die Modell-vorlagen muffen so gewählt werden, daß sie in einer bestimmten Reihenfolge die Schwierigleiten allmählich vorführen und überwinden lehren.

Dabei ift bie Bebeutung bes Gesichtswinkels für bie Tagation ber Größenproportionen fo anschaulich als möglich zu illustrieren.

Am besten im Duntelzimmer unter Zuhilsenahme eines einfachen phyfikalischen Experimentes, bas auch beim Zustandelommen der optischen Bilber in unserm Auge maßgebend ist. Hierzu ist nichts weiter notwendig als eine größere Konverlinse (von Lurzer Brentweite und etwa 20—30 Centimetern Durchmesser) und ein weißer, auf einem beweglichen Statis beseichter Bapierschirm.

Be nach bem weiteren ober naberen Abstande ber Linfe vom Schirm laffen fich bie optischen Bilber naber und entfernter Gegenstände (wie auf der Ratticheibe eines photographischen Apparates) auf eine Fläche projigiert bemonstrieren. Un einem solchen Apparate, der überall in jedem Schullotale leicht aufzustellen und ebenfo leicht zu entfernen ist, find die linearen Beränderungen und perspectivischen Bertärzungen der optischen Bilber febr leicht anthaulich zu machen.

Der Apparat ift aber nur ale Demonstrationsmittel beim Unterricht zu benuben, nicht jeboch ale Borbild zum Rachzeichnen. Denn die perspeltivische Berlleinerung wird durch biefen Apparat (wie auch burch die Photographie) bedeutend übertrieben.

Der Unterricht hat bann ferner Die Beftimmung, bas Berftanbnis fur bie Aufgaben ber Runft ju leiten und auf Die Gesemagigteiten aufmerkfam gu

machen, wie fich bie Dinge bem Auge verschieben prafentieren bei Front- und Seitenanficht, bei vericbiebener Entfernung, Beleuchtung u. f. w.

Bei biefem burch zwedmäßigen Unterricht geleiteten "Gebenlernen" wird gang von felbft fich ergeben, baf bas "tünftlerifche" Geben auch ber Ausbruck ber unbefangenften finnlichen Tatigfeit ift, bag ber unbefangene finnliche Ginbruck überall in ber Runft für ben Genuß und auch für bie Darftellung bes Schonen mangebend ift und bleiben muß.

Der fünftlerische Unterricht, ber bem gunehmenben Alter und ben inbivibuellen Anlagen bes Rindes entiprechend fich weiter entwidelt, wird bann bas Muge erziehen - nicht jo, bag beffen Tätigfeit fich erweitert, fonbern bag bie pinchologische Bergrbeitung ber optischen Ginbrude fich einheitlicher gestaltet, wie es für bilbliche Darftellung am nugbarften fich erweift.

Dabei werden bie für Große, Geftalt und Farbe ber Gegenstände, für ihre relativen Lichtwerte zu einander maggebenben optischen Gigenichaften pragifer

aus ben vielseitigen Erscheinungsformen berausgewählt.

Es wird pinchologisch also ber Umfang bes optischen Bertes ber Dinge in ber Natur vereinfacht und entsprechend ben Darftellungsmitteln in bie prazifeften Formen ber nachbilbung übertragen.

Bei folder natürlicher Runftergiehung wird bie Runft von felbit vor Auswüchsen verschont bleiben, bie auf Grund fpekulativer, fünftlerifch unreifer und darum un-

natürlicher Motive entfteben.

Die finnliche Anschauung wird also beim Rinde bie Unterlage für jeben Runftunterricht bilben muffen, und gwar nicht allein gum Zwede bes Genuffes und ber Beurteilung fünftlerischer Leiftung, fonbern auch vor allem beim brattischen Unterricht im Zeichnen und Malen.

Die Gefegmäßigteit bes Gebens ber realen Belt wird alfo vom Rinbe eine

gesehmäßige Urt ber Darftellung ber Dinge beim Malen verlangen.

Und wenn beim Zeichnen und Malen bie im weiten Raume befindlichen Rörper auf ber ebenen Flache ber Zeichnung ober bes Malgrundes bilblich angebracht werben, und ben Ginbrud, "bie Illufion" bes Rorperlichen und Ausgebehnten machen follen, fo muffen abnliche Gefetmäßigfeiten fur bie Darftellung maggebend fein, wie fie beim Sehenlernen bes Rindes jum Begreifen ber Augenwelt in frühefter Jugend mangebend gewesen finb.



## Die Reifter der Conkunft in ihrem Berhallnis gur Kinderwelf.

Bon

#### Carl Reinede.

📆 as Kindergemüt ift weich und eindruckfähig und tann daher ebensowohl für bas Eble wie für bas Triviale erzogen werben. Das wußten gar manche Meifter, die für die Beften ihrer Reit und somit für alle Reit gelebt haben: fie ließen die Rindlein ju fich tommen und wehreten ihnen nicht. Das Rind vermag nicht einen Mofes von Michelangelo, eine Missa solemnis von Beethoven, einen Fauft von Goethe, eine Disputa von Raffael ju murbigen, aber es foll und muß bagu erzogen werben. Birb es aber gum Berftanbnis großartiger Runftwerte erzogen, wenn man ihm die Fabritware folder vorfett, bie ba glauben, daß bas Platte und Triviale, was etwa dem Geschmade ber großen Maffe behagt, auch fur bas Rind gerade gut genug fei? Dem Rinde foll ber ichaffenbe Runftler, ob Dichter, ob Mufiter, ob Maler, einfache, aber gefunde und poeficerfüllte Baben fpenden, die burch eblen Inhalt und ichone Form ben Geschmad bes Rinbes auf Die rechte Bahn weisen. Dag neben bem Sinnigen auch bas Beitere und Drollige bem Rinde gegenüber feine volle Berechtigung bat, wird wohl niemand bestreiten; selbft die possierlichen Berfe und die berb-tomifden Bilber, die ber gute Frantfurter Dottor Sofmann gur Erheiterung für feine kleinen Batienten bichtete und malte, und aus benen bann allgemach bas Buch vom weltbefannten, aber mannigfach angefeindeten Strumwelbeter entstand, burfen, um ibres gesunden Sumors willen, gewiß nicht ohne weiteres verworfen werben; nichtsbestoweniger mare es febr zu bedauern, wenn nicht auch Dichter wie Robert Reinid, hofmann von Fallersleben, Friedrich Rückert, Abolf Schults u. a. Lieber und Märchen für bie Rleinen gebichtet, wenn nicht Maler wie Ludwig Richter, Morit von Schwind, Thumann, Detar Bletich u. a. ihren Griffel in ben Dienft ber Rinberwelt geftellt hatten! Inwieweit auch die großen Meister ber Tontunft die Rindlein zu fich tommen liegen, ober auch fich fern von ihnen hielten, bas nachzuweisen ift ber Zwed biefer Blätter.

Benn ber gewaltige Leipziger Thomaskantor ein "Alavierbüchlein vor Wilhelm Friedemann Bach", seinen damals neunjährigen Sohn, "verfertigte", wenn wir in den Notenbüchern von Anna Magdalena Bach, seiner zweiten Frau (die eine gute Sängerin und schwache Spielerin war), acht zweistimmige Menuetten leichtester Gattung, Polonaisen, Märsche u. a. ähnlicher Art sinden, so greisen wir gewiß nicht sehl in der Boraussehung, daß Bach all diese Sachen speziell für seine eignen Kinder und Schüler schrieb. Ebensowenig wird man irren, wenn man in seinen Prälubien, zweis und dreistinungen Inventionen, in den sechs französsischen Suifeanzella in D-Moul

eine planmäßige Fortjetung jener erften Uebungeftude erblidt, erbacht mit bent feinsten Berftandnis fur bas, mas die Jugend bedarf, um zu immer tieferem Runftverftandnis erzogen gu werben. Gein großer Beitgenoffe Georg Friedrich Sandel war nicht ein feghafter Mann wie Bad; er, ber Gohn bes Sallifden Chirurgus - vulgo Barbiers -, besuchte icon als Anabe Berlin, machte feine Studien gunachft in Samburg (ber gu jener Beit bebeutenbften Mufitftabt Deutschlands), dann in Italien (Floreng, Rom, Benedig und Reapel), und lebte erft von 1710 an einigermaßen ftanbig in London, von wo aus er bennoch häufige Reifen nach Dublin, Sannover, Dresben, Machen u. f. w. unternahm. Erft in feinem 68. Jahr heiratete er, und ba er lange Jahre hindurch ausschließlich für bie Bubne fchrieb, bann aber in ben letten gebn Jahren feines ruhmreichen Lebens fich fast nur mit ber Romposition von Dratorien befafte, fo ift es beareiflich, bag er teine Begiehungen gur Jugend gewann, bie ihm baber nur mittelbar etwas verbantt, wenn fie etwa in ber Schule feine fast gum Boltsliebe aeworbene Melobie aus Judas Mattabäus "See the conquering hero comes" mit untergelegten geiftlichen Borten fingt. Much Glud, ber Forfterejohn aus Beibenwang und nachmalige große Reformator ber Dver, mar febr beweglich: wir begegnen ihm in Brag, Bien, Mailand, London, Baris, Robenhagen, bis er endlich feine letten Lebensjahre wieder in Bien ruhig verbrachte, wofelbit er, foviel befannt, unbeweibt ftarb. Unch er war infolge feiner Laufbahn als Operntomponift und als einjamer Mann ber Jugend nie naber getreten, fein Genius bat birett nichts für fie getan, und fie wurde Glud taum tennen, wenn nicht ber Chor : "Beld ein Reiz, welche Majeftat" aus Iphigenie in Aulis in manchen Schullieberbüchern Aufnahme gefunden batte. Anders Mogart, ber allerdings auch Bielgereifte, ber fich aber fruh einen eignen Berd grundete, ber oft feine Leier fur bas Berftandnis des Kindergemütes gestimmt hat und beffen Rame wohl taum in irgend einem Rinderliederbuch fehlt, und ware er auch nur burch bas gum Boltsliede gewordene frijch-frohliche "Romm, lieber Dai, und mache bie Baume wieber grun" vertreten. Und wie gar viel bat er für die beginnenden Rlavierspieler gefdrieben! Damit find aber nicht etwa feine zweihanbigen Sonaten gemeint, bie zumeift über bie Fassungefraft bes Rinbes hinausgeben und fehr mit Unrecht als Unterrichteftoff für folche benutt werben, fondern vielmehr feine allerliebsten vierhandigen Sonaten mit ihren teils fonnig-beiteren, teils berginnigen Saten, viele feiner Bariationen und niedlichen Aleinigfeiten, Die er - felber noch ein Rind - mit wunderbar feinem Formgefühl ichrieb. Sandn, als Mann ber Borganger und als Greis ber nachfolger Mogarts, ben biefer als Borbilb und väterlichen Freund verehrte, mabrend jener in feinen fpateren Jahren bem jungeren Meister nacheiferte, Sandu, ber ehrwurdige Schöpfer ber beutigen Symphonie, fchrieb auch eine Rinbersymphonie, in ber ftatt Aloten und Oboen Nachtigall, Bachtel und Rudud ihr Befen treiben, in ber anftatt ber Baute bie Trommel und bie Schnarre bas notige Fortiffimo beforgen helfen. Er fchrieb auch die vierhandigen Barigtionen "Il maestro e lo Scolare", in bem er ben allerliebsten Ginfall burchführt, ben Lehrer ftets basjenige vorausipielen zu laffen, mas alsbann auch ber Schuler einige Ottaven höher zu fpielen hat. Außerbem aber hat er viele Rlaviersonaten und Trios geschaffen, die fraglos ben Amed perfolgen, furs Rind au forgen. Bir feben, baf fomobl ber Schopfer bes "Don Juan" und bes Requiem wie auch ber herrliche Meister, ber bie Welt mit feiner "Schöpfung" beschentte, die Rindlein ju fich tommen liegen. Aber auch ber einsame Beethoven bat ber Borte bes Beilands gebacht. Er, ben man jett in Bort und Bild mit Borliebe als ben Beltentrudten, ben Grublerifchen barftellt, ber boch aber viel mehr bes Unmutigen und Lieblichen, bes Beiteren, Glangenden und Erhabenen geschaffen bat, als bes unergrundlich Tieffinnigen, er bat ein entzudendes fleines Trio in einem Cate: "An meine fleine Freundin D. B." (Maximiliane Brentano) gefchrieben, ferner bas liebliche Rlavierftud "An Glife", Die beiden Charafterftudchen "Luftig . Traurig", eine vierbandige Sonate und mehrere Bariationenhefte und Sonaten fur zwei Banbe und andres. bas zweifellos für die Jugend gefchrieben ward; die Rinderliedchen "Marmotte" und Das Blumchen Bunberhold" nicht zu vergeffen. Auch Beber ivenbete ber Jugend manche liebliche Gabe, gleichwie Menbelsjohn unter bem Namen "Rinderftude" leicht fpielbare Lieder ohne Borte fchrieb; beide aber haben fich wohl mehr burch ihre, zwar nicht für bie Jugend gebachten, aber zu Boltsliebern geworbenen, gemutvollen Beifen in bie Rinberhergen bineingefungen, als burch bas, mas fie ausbrudlich fur biefe erbachten. Bon allen großen Meistern ber neueren Reit aber bat feiner mit folcher Borliebe und fo vieles für bie Rinder erjonnen wie Robert Schumann. Seine hochpoetischen "Rinderfgenen", bon benen er felber fagt, baß fic "Ructipiegelungen eines Melteren für Meltere" find, gehören freilich nicht bierber, wohl aber bas weltbefannte "Album für bie Augend". Bon biefen Studen ichreibt er: "Freilich liebt man bie fungften Rinder immer am meiften; aber bieje find mir besonders ans Berg gewachfen und eigentlich recht aus bem Kamilienleben beraus. Die erften ber Stiffe im Album ichrich ich nämlich fur unfer alteftes Rind zu ihrem Geburtstage, und fo tam eines nach bem andern hingu. Es war mir, als finge ich noch einmal pon vorn an ju tomponieren. Und auch bom alten Sumor werben Gie bie und ba ipuren." Baren bie Rinderfgenen Rudfpiegelungen, fo enthält bas Beihnachtsalbum mehr "Borfpiegelungen, Ahnungen gutunftiger Ruftande für Jungere". Raun man fich auch nicht verhehlen, bag Schumann bie und ba gu große Unfprüche an bas Rindergemut macht, sowohl was die Fähigfeit anlangt aufünftige Buftanbe ju ahnen", als auch hinfichtlich bes Berftanbniffes für tompliziertere Harmonit und Bolyphonie, jo muß man boch bewundern, wie prachtig er mit bem "Fröhlichen Landmann" und vielen, vielen andern Hummern ben Rinderton getroffen bat. Ebenjo bat ber Deifter in feinem "Lieberalbum fur bie Jugend" neben ben bergigften, wirklichen Rinderliedern auch folche Lieder geschaffen, bie zu hohe Unsprüche an ben Stimmumfang fowohl wie auch an die Gefangetunft eines Rindes ftellen; in bem vierhaubigen Album findet fich neben bem poffierlichen "Barentang" und andern lieblichen Nummern auch manches, was Rindern nicht frommt. Aber freilich beift's auf bem Titelblatte auch: "Für fleine und

große Rinber." Bar auch Schumann mit bem "Rinberball" weniger gludlich, und muß man jogar eingefteben, bag bie "brei Rlavierfonaten für bie Jugend" ganglich verfehlt find, fo hat boch die Rinderwelt Urfache, bem Meifter für viele foftliche Gaben bon Bergen bantbar zu jein. - Wenn Chopin, ber verwöhnte Liebling von Fürftinnen, Gräfinnen und geiftvollen Dichterinnen, ber ben größten Teil feines Lebens in Baris zubrachte, ber als Mann wohl taum noch ein Familienleben tennen lernte und mit bem Rinderherzen teine Sublung gewann, wenn Chopin bie Bluten feiner reichen Phantafie wohl mit vollen Sanden über die ichone Belt von Baris und - Barichau ausstreut, für bas Lodentopfchen bes Rinbes aber fein Blumchen übrig bat, fo tonnen wir bas zwar bebauern, aber wir verfteben es. Ebenso begreiflich ift bies bei Lifgt, ber, gleichwie Chopin, freiwillig bas Rolibat auf fich nahm, bis zu feinem 38. Jahre gang Europa im Triumphe als gefeierter, man mochte fagen: bergotterter Birtuofe burchzog und alsbann mohl mehr an Sofen als in Familien verlehrte; auch unter beffen gablreichen Rompositionen sucht man vergebens nach einem Blattchen, bas er ber Jugenb gewibmet hatte.

Je naber wir ber Jestzeit ruden, je mehr gewahren wir, bag allmählich Die großen Meister ber Tontunft bas Intereffe fur bie Sausmufit verlieren, geschweige benn ein Berg fur bie Rinberwelt haben. Weber Berliog noch Richard Bagner haben für haus und Familie irgend etwas geschaffen, und nur noch Brahms ift als berjenige zu nennen, ber immerbin für bie Rinder Robert und Rlara Schumanns eine Liebesgabe bereit hatte in Geftalt einer Sammlung beutscher Boltslieder, Die er mit leichter Rlavierbegleitung verfeben batte. Und fpater fang er ben Rinber noch fein bergiges "Guten Abend, gut' Racht". Db von ben neuesten Deiftern, beren Ruhm jest die Belt erfüllt, noch etwas für bie Jugend zu erwarten ift, bas ruht im Schofe ber Butunft. Bewiß erfüllt berjenige eine iconere und größere Aufgabe, ber große hiftorijche Bilber, ber Tragobien ober Symphonien und Dratorien ichafft, als berjenige, ber Rinbermarchen illuftriert, ber Reime ober Melobien für bas fleine Bolt erfindet, aber eins ichließt, wie wir faben, bas andre nicht aus, und undantbar ift's mabrlich nicht, fich auch einmal in ben Dienft ber Rinberwelt zu ftellen! Das bat Schreiber biefes auch, wie man braftifch zu fagen pflegt, an eigner Saut erfahren. Allein tropbem - ber geneigte Lefer moge verzeihen, wenn ich ein furges Bort pro domo rebe - bin ich zuweilen meinen "Rinderliebern" und andern Werfen fur bie Jugend gram gewesen, weil ich mir nicht verhehlen tonnte, baf fie in gewiffer Beziehung meinen größeren Werten im Wege ftanben. Und gewiß ift es verzeihlich, wenn ein Romponist feine bedeutenberen Berte nicht gerne um jener willen vernachläffigt feben will. Doch, wie bem auch fei - einen Borgug befitt bas Schaffen für bie Rinberwelt bennoch für fich allein: mabrend bie Erfahrung lehrt, daß fich bie Unschauung, ber Runftgeschmad, ja felbit bas Empfinden ber Menichheit im Laufe ber Jahre wunderbar wandelt, fo daß manches, mas unfre Bater etwa gu Tranen gerührt hat, uns beute talt lagt, vielleicht gar albern ericheint, gewahren wir, bag bas unverdorbene Rind von

beute gerade fo empfindet wie bas Rind por bundert Jahren empfand; es laufcht bem Marchen vom Schneewittchen mit berfelben Anbacht wie bereinft bie Urahne, es fpielt biefelben Spiele wie iene und fingt mit gleicher Freude beren Lieblingslieber; und in aberhundert Jahren wird bas, mas fich beute als echte Rindermusit erwiesen hat, noch ebenso frohlich vom Rinbermund gesungen werben wie iett, mabrend vielleicht manches von bem, mas beute bie Bergen ber großen Menichen bewegt, bann langit vertlungen fein mag. - Eble Saat, in bes Rinbes Ders gestreut, geht bundertfältig auf, und berrlich lohnend ift bie Ernte für ben Sämann.



Ueber die Entdeckung des Sauerstoffs und die Derabschiedung des Phlogistons.

### R. Wittica.

🔀 3 ist eine eigentümliche Tatsache, bie sich namentlich in der Entwicklungsaefchichte ber Chemie offenbart, bag bie Fortfcritte in Biffenschaft und Runft nicht vom Ginfachen jum Berwidelten, fonbern umgefehrt vom Berwidelten ober Rusammengesetten zum Ginfachen fich gestalten. Die Annahme von buntlen Rraften, Die Die Goldmacher und Jatrochemiter einerseits für Die Urfachen ber Metallverwandlung, andrerfeits für bie medizinifch-demifche Beilung von Rrantbeiten machten, und bie in ber Ibee vom Stein ber Beifen fowie bem Lebenselixier ihren Ausbruck fanben, mußten allmählich einfacheren Lehren weichen. Derart mar es auch mit ben Berbrennungsericheinungen, bie einem Stoffe (Bblogifton) gugeichrieben murben, ber imftanbe fei, bie Rorber gu peranlassen, jur Entzundung zu tommen, während er zu gleicher Reit aus ihnen entweiche. Man hatte benten follen, es ware auch ben Borfahren wiberfinnig geweien, fich porzuftellen, bag ein Stoff in bem Augenblid Entzundung bervorrufen tonne, in bem er bie Rorper verlaffe, ftatt bies im Gegenteil bei feinem Eintritt in biefe zu tun, gumal man, ausgebend von einem bestimmten Gewichtsteil Substang, gefunden haben wurde, daß fie nach bem Berbrennen mehr wiege als porber. Allein in ienen Jahren (von ber Mitte bes 17, bis Enbe bes 18. Jahrhunderts) legte man eben auf bie Gewichtsverhaltniffe, in benen Rorber miteinander in Berbindung ober Berfetung traten, wenig Wert. Bubem fpielten bamals buntle Phantafien in ber Chemie noch eine Sauptrolle, verbunden mit ber Sucht, burch flingende Namen einer Theorie Reig und Anertennung gu berschaffen.

Phlogifton follte nach bem beutschen Chemiter Stahl (1660-1734), ber bie miffenschaftliche Lehre hierüber begründete, allerbings nichts andres als ber griechische Musbrud fur brennbar fein; ein Ausbrud, ber por ihm bereits pon bem englischen Chemiter Boyle (1627-1691) hierfür gebraucht wurde. Alles, was brennbar fei, enthalte biefes Phlogifton. Rach ber Berbrennung fei es entwichen, baraus erfichtlich, bag bie nunmehr verbliebenen Gubftangen nicht mehr brennbar feien. Er ibentifizierte bies mit bem ibealen Stoff Schwefel, ber nach Unficht ber medizinisch- chemischen Lebren einer ber Grundbestandteile ber gesamten chemischen Korperwelt fein follte. Much ben Ausbrud: Fettigfeit ber Erben gebrauchte er hierfur, weil er, refp. weil bie bamaligen Chemiter glaubten, bie Brennbarteit hafte an einer fettartigen Maffe und werbe burch fie bebingt. Indes nicht nur biefe, bieß es, fonbern auch die fogenannte Bertaltung, b. b. bie Ueberführung von Metallen in eine, wie man beute fagt, orybierte Gubftang, in ein Ornd, 3. B. Gifen in Gifenoryd (Roft), werbe ebenfalls burch einen Gehalt ber Metalle an Phlogifton ermöglicht. Jufolgebeffen jollten nicht nur brennbare Substangen, wie Solg, Roble u. f. w., fonbern auch bie Metalle: Bint, Gifen, Blei u. f. m. phlogiftonhaltig fein. Genug, Die gesomte Rorperwelt murbe bamals in brennbar ober orybierbar und unverbrennlich eingeteilt; ju jenen gablten außer Bflangen- und Tierforber por allem die Metalle.

Diefe Phlogiftonibee blieb nun befteben, bis die wichtige Entbedung bes Sauer= ftoffs ins Leben trat, und eigentumlicherweise wich fie auch bann nicht sogleich; benn ber Entbeder biefes Gafes fuchte und fand in beffen Erifteng burchaus teinen Grund zum Berlaffen jener falichen Lebre, ba er famtliche Gigenichaften bes Bafes pollig mit letterer in Uebereinstimmung zu bringen vermochte. Diejer, 3. Brieftlen, ber 1733 in Rielbheat, einem Dorfe in ber Rabe ber Stadt Leebs in Gugland. geboren wurde, war von feinem Bater jum Raufmann beftimmt und erhielt bementsprechend eine bierfur bienende Erziehung, die ihn aber nicht hindern tonnte, in feinem 19. Jahre feiner Reigung gum Gelehrten au folgen und auf ber Atademie zu Daventry Theologie zu ftubieren. Als Theologe ward er nunmehr Prediger einer biffentierenden Gemeinde in Reedham (Grafichaft Norfolt), fodann in Nentwich (Cheibire), woselbst zuerft Neigung gur Naturwiffenschaft in ihm erwachte. Dies war offenbar zugleich Beranlaffung gur Niederlegung feines Bredigeramtes, ba er die Stelle eines Sprachlehrers an ber Atademie zu Warrington übernahm (1761), bie er feche Jahre lang betleibete und in ber er fein erftes naturmiffenichaftliches Bert: " Gefchichte ber Glettrigitätelehre" fcbrieb (1767). Als Anertennung hierfür erhielt er u. a. von Ebinburg aus bas Diplom eines Dottors ber Rechte, offenbar, weil ein Dottor ber naturmiffenschaft ober Philosophie bamals nicht eriftierte. Indes scheint jein etwas unverträglicher Charafter baran schuld gewesen zu fein, bag er auch biefe Sprachlehrerftelle nach Ablauf von jechs Jahren wieber nieberlegte und von neuem als Brediger auftrat, nämlich in Leeds. Auch hier blieb er nur feche Jahre. Er hatte ingwischen bie Befanntichaft eines reichen Englanders, bes Grafen Shelburne, gemacht, mit bem er nunmehr als Gefellichafter burch

Solland, Frankreich und einen Teil Deutschlands umbergog, mit bem er aber ebenfalls in ein Berwürfnis über philosophifche Unfichten geriet, woburch bas anfänglich traute Freundschaftsverhältnis gerftort wurde. Der Bruch mar gwar im allgemeinen friedlich, fo bag ber Graf ben Gelehrten nach feiner Trennung von ihm bennoch unterftütte, allein Brieftleps Streitsucht, begründet burch feinen Gigenfinn, fteigerte fich gufebenbe, fo bag, nachbem er gunachft wieder bie Stellung bes Bredigers einer biffentierenben Gemeinbe (in Birmingham) erhalten, er fich bier bermagen in theologische und politische Streitigfeiten verwidelte, bag er in ben Ruf eines Anhängers ber frangofischen Revolution tam. Das Bolt erhob fich gegen ibn 1791 (bem Jahrestage ber Berftorung ber Baftifle), woburch fein Saus, bie Rirche feiner Gemeinbe, fowie bie Wohnungen feiner Freunde gerftort, bezw. verbrannt wurden. Er fluchtete aus Birmingham wie auch aus andern Orten Englands, wo er zunächft fich wieber anfiebelte, ba fein Rame im Beimatslande nunmehr überall verhaft geworben war. Dies war ber Grund, 1795 nach Nordamerita auszuwandern, und obwohl man ihm in Bhiladelphia eine Brofeffur anbot, ließ er fich als Privatmann an ben Quellen bes Susquehannah in Northumberland nieber, wofelbft er 1804 im Alter von 71 Jahren ftarb.

Das bewegte Leben biefes Mannes fagt und junachft, bag er ein rubelofer, aber zugleich geistig reger Mann gewesen ift. Er hat fich mit einer Angabl verschiebenartiger Zweige bes Biffens beschäftigt, por allem neben Chemie mit Theologie, fobanu Metaphpfit und Bolitit. In bezug auf Chemie barf man ibn als "self made man" bezeichnen, ba er in Liverpool 1768 nur einmal Borlefungen über Elementarchemie gehört hatte. Seine Genialität begrundete er bamit, bag er neue Gebiete ber Chemie ausforschte, fowie hierzu Apparate tonftruierte, bie gubem feine technische Geschicklichkeit betundeten. Um die Mitte bes 17. Jahrhunderts mar es ber brabantische Ebelmann van Selmont, ber querft zwei Gafe voneinander unterschied, mabrend in fruberen Beiten jeder luftformige Stoff entweber als Luft ichlechthin ober als eine verunreinigte Luft getennzeichnet Ban helmont unterschied bas gas sylvestre vom gas pingue; erfteres (wesentlich Roblenfaure) war eine nicht entzundliche, sowie Flamme und Atem nicht unterhaltenbe, letteres bagegen eine entzundliche Luftart, wejentlich Bafferftoff und Roblenwafferftoffe, 3. B. Sumpfgas, eine aus Moraften fich bilbenbe Gasart. Aber von ber überaus großen Bahl ber heute nachgewiesenen Gafe hatte man bamals teine Uhnung. Brieftlen mar ber erfte, ber biefes Bebiet burch gablreiche Untersuchungen bereicherte, jo bag er gunachst bie Gigenichaften bes bamals ichon befannten, aber als gas sylvestre mit Roblenfaure ibentifigierten Stidorybs jum Unterfchiebe von jener feftftellte, wefentlich, indem er ertannte, daß biefes an fich farblofe Gas, wenn es mit Luft in Berührung tommt, rote Dampfe bilbet; eine Gigenichaft, bie Roblenfaure nicht befigt. Durch Erhigen fogenannter Metallfalle (Metallogybe) versuchte er fobann, Gafe zu entbinden, und als er eine berartige Untersuchung mit rotem Quedfilberoryb ausführte, erhielt er bas Sauerftoffgas, inbem fich bas Dryb biebei in Sauerftoff und Quedfilber gerlegte.

Diese wichtige Entbedung machte er im Jahre 1774. Er erkannte sogleich die Eigenschaft seines Gases, nicht nur die Berbrennung, sondern auch das Amen lebhafter zu unterhalten, als die atmosphärtsche Luft es vermag. Anstatt nun aber hieraus die einfache Schlußfolgerung zu ziehen, daß bei einer solchen Berbrennung das Sauerstoffgas in Bereinigung mit dem betreffenden Stoff trete (zumal er sand, daß jenes hierbei verschwinde), zog er hieraus die tomplizierte Folgerung, daß Phlogiston (das der Theorie gemäß beim Berbrennen entweichen sollte) in dem Gase eine Substanz besitze, mit der es sich leicht vereinigen könne. Demnach war Sauerstoff sür ihn dephlogistierte Luft, und bei der Berbrennung sollte wiederum Luft zurückgebildet werden, indem das Phlogiston der verbraunten Körper zu ersterem hinzutrete (Luft war sür ihn gleichfalls ein phlogistonhaltiger Körper). Diese tomplizierte Borstellung behielt er selbst noch zu einer Zeit, als die Phlogistonidee längst zu Grade getragen war; sogar 1800, kurz vor seinem Tode, suche er sie noch zu vereidigen.

Nichtsbestoweniger gelang es ihm andrerseits, die wichtigsten Eigenschaften seines Gases seizustellen; dennach neben derjenigen, die Berbrennung zu unterhalten, in Berthrung mit Salpetergas (dem heutigen Stickoryd), das bei der Auslöhung einer Reihe von Metallen in Salpetersaure entsteht) prote Dämpfe zu bilden. Sodann auch diejenige, die später Liebig durch umfangreiche Untersuchungen erhartete und bestätigte, daß Menschen und Tiere es zur Atmung bedürfen, während die Pstanzen es aus der ausgeatmeten Luft (Kohlensäure)

wieber herftellen.

Obichon man Priestley wesentlich als Entbeder bes Sauerstoffgases bezeichnen kann, weil er es sorgfältig studierte, darf nicht vergessen werden, daß auch Scheele, ein schwebischer Chemiter, es unabhängig von jenem und sat gu gleicher Zeit mit ihm, 1774, entbedte. Scheele war der Sohn eines Kausmanns aus Stralsund, wosselbst er 1742 geboren wurde. Gegenüber Priestley wurde er nicht zum Theologen, sondern zum Pharmazeuten erzogen. Richt minder war sein Charakter gegenüber Priestley anstatt unduldsam sanst und gefällig. Treue und Hingebung gegen seine Freunde, Wohlwollen sür jedermann zeichneten ihn aus, und seiner Braut bewies er noch auf dem Sterbebette (1786) seine Fürsorge. Diese war die Wittense Vorgängers in Köping, wo er Apothelenbesitzer wurde, mit der er die heirat deshalb längere Zeit verschoben hatte, um ihr ein sorgenfreies Leben durch erworbenes Vermögen zu siedern. Letzteres konnte aber erst auf seinem Sterbebette ihr derart übergeben werden, daß er sich hier noch mit ihr trauen ließ.

Anregung hat bieser bebeutenbe Mann allerbings gehabt, und zwar eine wissenschaftliche im hervorragenden Sinne durch Bergmann (1735—1784), der als Prosession zu Upsala wirfte. Die Untersuchung indes, durch die er das Sauerstsoffgas entbedte, war durchaus selbständig; er bereitete es analog Priestley aus Duechsilberoryd, sodann aber auch aus Braunstein (bei welcher Gelegenheit er gleichzeitig das Chlor entbecke), sowie andern Metallogyden. Scheele nannte Sauerstoff Feuerluft, hatte demnach hierfür teine Beziehung

gur Phlogistonlehre gefunden. Indes war er Anhänger biefer Lehre, blieb es auch bis zu feinem Tobe, obichon, falls er langer wurde gelebt haben, es mahricheinlich gemejen mare, bag er fie in Unertennung ber von frangofischer Seite tommenben neuen Bahrheiten wurde verlaffen haben.

Diefe neuen Ginfichten verbanten wir Antoine Laurent Lavoifier, ber wie Scheele Cobn eines Raufmanns mar, und ber 1743 in Baris geboren murbe. Der Bater war ein fehr vermogender Mann, jowie fur Raturwiffenschaften febr intereffiert, woburch ber Gobn bierfur icon fruh Reigung erhielt. Deben Chemie trieb er mit Borliebe Mathematit, fobann aber auch Aftronomie, Botanit, Mineralogie und Geognofie. Gine rein technifche Arbeit über "Stragenbeleuchtung einer großen Stadt" machte ibn 1766 in feiner Beimatftabt guerft weiteren Rreifen befannt, indem er fie als Breisaufgabe lofte und bafür in ber frangofischen Atabemie burch Ueberreichung einer golbenen, vom Ronige gestifteten Dentmunge öffentlich ausgezeichnet wurde. Nicht nur biefe Auszeichnung und technische Leiftung, fonbern auch bie Grogmut, mit ber er ben ausgesetten Breis von 2000 Livres ausichlug und an brei feiner Mitbewerber verteilte, brachte es mit fich, baß er bereits 1768, mithin im jugendlichen Alter von 25 Jahren, Mitglied ber frangofischen Atademie wurde. Tropbem ift er niemals Brofessor, weber im Beimatlande noch Mustande, gewesen. Lediglich technische Stellen bat er betleibet; 1771 erhielt er bie ftaatliche Stelle eines Generalpachters, 1776 murbe er an bie Spite ber Berwaltung für Salpeter- und Bulverfabritation berufen, und in ber Folge übertrug man ihm noch eine Reihe andrer technischer Memter. Als indes bie Schredensherrichaft unter Robespierre bereinbrach, murbe er auf eine nichtige Beschulbigung bin, bag er fich als Generalpachter Erpreffungen erlaubt habe, 1794 in ben Untlagezuftand verfett und ftarb fobann im gleichen Jahre unter bem Senterbeil.

Lavoifier mar es aljo, ber zuerft bie richtige Ertlärung fur bie Berbrennungsericheinungen gab, indem er nachwies, bag biefe nicht in ber Musftogung einer hypothetischen Substang (Phlogiston), fonbern im Gegenteil in ber Aufnahme eines Luftbeftanbteils, bes etwas fpater von Brieftlen entbedten Sauerftoffs, befteben. Allerdings ift richtig, bag biermit eine neue Epoche ber Chemie beginnt, aber nicht berart, bag ber Frangofe Burg 1870 in feiner "Geschichte ber chemischen Theorien" auszurufen berechtigt war: la chimie est une science française! ba an ber Entwidlung imfrer Biffenschaft eine Reibe andrer Bolter, nicht zum minbeften bie Deutschen, erheblich Anteil haben.

Freilich hat man feit Lavoifier in ber Chemie erft regelrecht mit Bage und wiffenschaftlicher Theorie angefangen ju arbeiten, und zwar nachbem biefe Bernunftmethobe allmählich fich burchgefampft hatte. Siervon hat er, ihr Begrunder, einen erheblichen Teil erhalten; fogar nach feinem Tobe murbe (leider von beutscher Seite) versucht, unfern Reformator ebensowenig als Begrunder einer neuen chemischen Epoche wie überhaubt als Chemiter gelten zu laffen. 3m Jahre 1870 fprach ber bamalige Munchener Sochichullehrer Bolhard ein berartiges abfälliges Urteil über Lapoifier aus, bas ibm freilich in ber miffenschaftlichen, auch beutschen Belt ein Bebauern guzog, bas aber boch über bie langft anertannte Reform Lavoiliers neue Streitigfeiten berborrief.

Der Pariser Professor Dumas behauptete & B. in seinen "Leçons" über Lavoisier, daß dieser mit dem vollen Bewußtsein eines Resormators von vorne an an sein Wert gegangen sei. Allein man weiß aus einzelnen chemischen Abhandlungen, die er im Alter von 22 und 29 Sahren schrieb, daß er ansangs genau auf demjenigen Standpuntt stand, auf dem sämtliche Chemiter seiner Zeit standen: demjenigen der Phlogistiter. Er hat sich wie jeder Resormator mit seinen neuen Anschauungen durch den Widerspruch des Zeitgeistes hindurchtämpsen müssen, in dem er selbst besangen war. Analog geschat dies, wenn auch in viel kleinerem Umsange, wie dei Luther, der ansangs tief in den Lehren des Mönchtums sah, ehe er sich über seine gesstlichen Brüder emporheben konnte. Erst im Alter von 33 Jahren war Lavoisier klar über seine Anschauungen; erst später konnte er sie eifrig und energisch seinen Gegnern gegenüber verteibigen, dis ihn im trästigen Mannesalter von 51 Jahren der Tod unter Robesvierre ereilte.



### Der Stand der flassischen Studien in der Gegenwart.

Bon

#### Prof. Dr. Blag in Salle a. G.

n einem sehr bekannten Buche, in Gustav Freytags Bilbern aus der deutschen Bergangenheit (IV, 317 ff.) las ich unlängst eine Stelle, die mich als berufsmäßigen Lehrer der klassischen Philologie aufs lebhasteste interessieren und ansprechen mußte, und die ich hier, da sie zu lang ist, im Auszuge gede. Der Schristieller behandelt die etwas über hundert Jahre zurückliegende Zeit, um 1790, in der das gebildete Bürgertum Deutschlands erstand, zusammengehalten durch nichts andres als durch die gemeinsame Bildung in der lateinischen Schule. Der Kausmann und Industrielle, der sich von unten herausgearbeitet hatte und in den Kreis dieser Bildung trat, erkannte bereitwillig an, was er mit Berwunderung sah, daß seine Söhne unter der Beschäftigung mit griechischer und lateinischer Grammatik eine Schärfe und Präzisson im Denken und Sprechen ersiellen, die selten andre Tätigkeit dem heranwachsenden Manne gewährt. Noch mehr aber belebte der Inhalt seiner entsernten Welt. Noch immer stammte ein sehr größer Teil unsfrer gessissen habe aus dem Altertum, und wer recht verstehen wollte, was in ihm und um ihn lebendig dierte, der mußte dis zu dem

Quell hinabsteigen. Und die Bekanntichaft mit einem großen abgeschlossenn nationalen Leben verlieh eine Freiheit im Urteil über Zustände der Gegenwart, die durch nichts andres ersetzt werden konnte. Wem die Seele durch die Dialoge des Plato erwärmt worden war, der mußte mit Berachtung auf den Zeloissmus der Mönche herabsehen, und wer mit Entzüden die Antigone in der Ursprache gelesen hatte, der durfte mit berechtigter Nichtachtung die Sonnenjungsrau Kokebues beiseite legen. Frehtag fährt noch fort — wir können nachher auf einzelnes zurücksommen —, und sagt dann abschließend, daß in diesem unendlichen Segen der gelehrten Bildung das Geheimnis der unslichtaren Herrschaft liege, die das gebildete Wirgertum seit dieser Zeit über das nationale Leben ausgesibt habe, Kürsten und Volt umbildend, sich nachziehend.

Co war es vor hundert Jahren und blieb es auch noch lange ins 19. Jahrhundert hinein; bann erfolgte ber Rudgang. Die gelehrte Schule vermochte nicht mehr, ihren Boglingen folche bauernben Ginbrude fur bas gange Leben mitzugeben; fo wurde fie geringer als vorbem geschätt, und schlieglich wollen viele ihre Abschaffung, mabrend andre fie nur lau verteidigen. Rommt vollenbs von oben ein Anftog, bann geschieht, mas auch auf anbern Gebieten geschieht: man läßt fich leicht schieben und läßt fich überhaupt gern regieren. Doch nicht nur bei und, auch in andern Sanbern ift bas Streben bas gleiche. Als ber ameritanische Millionar Carnegie für bie Universitäten feiner alten Beimat Schottland unlängft große Summen ftiftete, verteilte er bie Stiftung auf alle Facher, mit Ausnahme ber Haffifchen Philologie und ber Philosophie, Die er für ganglich unnut, ja fcablich erflarte. Es ift auch flar, bag man baburch nicht Millionar werben tann, obwohl bie gelehrte Bilbung in ber Jugend immerbin auch für Diefes Riel tein Sinbernis fein mochte. Frentag wenigstens gibt als Erfahrung von bamals, was man auch beutzutage von einsichtigen Raufleuten und Inbuftriellen horen tann, baf Lehrlinge von ber gelehrten Schule zwar beim Gintritt ins Comptoir vieles nicht wiffen, mas anders vorgebilbeten Lehrlingen geläufig ift, bag fie aber in ber Regel mit fpielender Leichtigfeit bas Reblende nachholen.

Borin liegt nun die Ursache für die gegenwärtige geringe Schätzung der gelehrten Bildung? Die Menschen von jetzt wollen auf die olympischen Musen nicht mehr so hören wie ehedem; reden und singen die Musen anders, oder interpretieren ihre Interpreten anders? Denn der Interpret ist nötig, wie er es vor hundert Jahren war; der also könnte sich geändert haben. Interpreten ind die Lehrer an den Schulen und die Prosessionen an den Universitäten; aus dem Universitäten; aus dem Universitäten ber Prosessionen und die Prosessionen die Echrer hervor; sehen wir also zuerst auf die Prosessionen. Deren Bissenschaft ist in der Tat seit hundert Jahren mächtig groß geworden, und der Unterschied zum Borteil der Gegenwart läßt sich an nichts besser gegen, als an dem Verhältnis zu Friedrich August Wolfs berühmten homerischen Prolegomena. Damals, d. h. 1795, tonnte der erste damalige Philologe, was Wolf zweisellos war, behaupten, daß zu Homers Zeit die Schreibtunst den Vriecken überbaupt noch unbekannt aeweien sei, und daß also

bie epifchen Gebichte lange Beit nur munblich fortgepflangt feien, wie auch bie Tradition bejage, bis auf die Reit des athenischen Tyrannen Bififtratus, unter bem erft aufgeschrieben und zu Ginheiten verbunden fei, mas feitbem 3lias und Obpffee beige. Beutzutage fteht bon bem gangen Bau ber Prolegomena tein Stein mehr. Die Schreibtunft war in Griechenland fo alt und alter wie homer; bas bat bie fortgeschrittene Inschriftentunde unwidersprechlich gezeigt. Bas eine recht fpat auftretende Tradition bem Bififtratus beilegt, legt eine beffere bem Solon bei, und eine von Ariftoteles vertretene bem Luturg; es ift auch nicht bas, was Bolf meinte, fonbern eine Befanntmachung ber Gebichte in ihrer vorhandenen und nicht erft herzustellenden Totalität. Alfo eine Unmenge Dinge, bie Bolf nicht wiffen tonnte, find feitbem ju Tage getreten, und andre, Die bereits in feinem Bereiche lagen, find beffer burchforscht und gewürdigt worben; wir haben ferner auch an Ginficht und Rüchternheit machtig zugenommen, fo bag ber größte Teil bes Gebietes ber flaffifden Philologie - um mich bes Husbruds eines Rollegen au bebienen - aufgebort bat ein Sumpf au fein, auf bem bie Irrlichter fladerten. Dit Ausnahme ber Mythologie, einiger Teile ber Geschichte und - leiber! - bes Somer ift überall ber Sumpf trodengelegt und gangbar gemacht, und die allgemeine Meinung gestattet weber in ben Schriftftellerterten willfürliche Beranderungen, noch in bezug auf die gangen Schriftmerte leichtfertige Berwerfung bes überlieferten Berfaffernamens. Bei folden Fortidritten, follte man meinen, mußte boch auch bie Geltung ber Biffenschaft eine noch bobere fein als porbem, und babei ift bas Gegenteil ber Rall.

Ungweifelhaft nun liegt an uns, ben Bertretern, ein guter Teil ber Schulb. Erftlich haftet an bem Betriebe jeber philologischen Biffenschaft eine gewiffe Bebanterie, bie Außenstehenbe abstößt. Da ber wiffenschaftliche Forscher auch bas Rleine und Rleinfte zu wurdigen und zu untersuchen, beifen eine Bernachläffigung fogar ein ichwerer Fehler fein und fich rachen wurde, fo verliert er leicht ben Magftab für Großes und Rleines, und indem er pormiegend mit bem letteren fich abgibt, wird er pedantisch und bringt fein ganges Studium in Diffrebit. Ferner gibt es etwas, mas einer unfrer bedeutenoften Philologen fürzlich µaraionovla genannt bat, wirklich "unnüte Mühe", an einen Gegenstand verschwendet, ber fie nicht lohnt. Un einen ganglich unbedeutenben und ichlechten Schriftsteller, ber auch fachlich tein Intereffe bietet, Die Dube gu verwenden, die auf einen befferen verwendet werben fonnte, bas zeigt eben ben Mangel an Unterscheibung fur Großes und Rleines, Die von Rechts wegen nicht verloren geben foll. Mein Lehrer &. Ritfchl fagte mir einmal, als ich ihn in Leipzig besuchte und ihm ergablte, bag ber und ber mir geraten babe, ben und ben - verhaltnismäßig fpaten und unbedeutenben - Schriftfteller neu beraus. gugeben: "Das ift fein guter Rat. Geben Gie, ich habe von bem bie Musgabe bier: fie ift alt und nicht gut, und Sie werben gewiß eine beffere machen. Aber taufen wurde ich mir Ihre Musgabe nicht; benn fur ben Schriftfteller ift biefe fcblechte noch lange gut genug." Gin anbrer meiner Lehrer, D. Jahn in Bonn. fagte im Rolleg bei ber Mennung eines byzantinischen Literaten und Bielichreibers:

"Tzetes, von bem gludlicherweise noch vieles ungebrudt ift." Das bieg "und ungebrudt bleiben moge"; aber fein alter Schund entgeht bem jest. Dun ift noch ein weiterer Fehler fehr ernfter Urt in bem Betriebe ber flaffifden Bhilologie. Sie ift, tury gefagt, bagu ba, um bie Meifterwerte ber flaffifchen Literatur gu erhalten, ju reinigen und, por allem, ber Gegenwart ju beuten. Das heißt, fie hat zu bienen, und hat ihren Amed außer fich. Die Theologie fteht zu ihrem nächsten Obiette, ber Bibel, nicht anbers. Diese nun beträgt fich großenteils fo wenig banach, bag man fie verwünschen und (nach Baulus) ausrufen mochte: "Die Theologie aber ift nebeneingetommen, auf bag bie Luge machtiger murbe." Sie hat es verftanden, in ben Mugen vieler fich felbft an bie Stelle ihres Objettes ju ichieben, als mare fie etwas ohne bies, und als maren ihre Erzeugniffe, fo banbereich fie fein mogen, anbers als feberleicht im Bergleich zu biefem. Mit ber Philologie aber fteht es jum Teil auch nicht anbers: an bie Stelle Somers hat fie bie homerische Frage geschoben, und ba biefe langweilig zu merben beginnt, fo fagen Philologen felber, baf homer eine Dacht fei, aber eine überwundene; felbst die Philologen tennten ibn meist jo schlecht, wie die Frommen (follte beigen "wie die Theologen") bie Bibel. Das beißt boch, ben Beruf ber Philologie in fein Gegenteil vertebren, wenn fie bies geleiftet haben foll. Die beinahe brei Jahrtaufende hindurch wirtfame Macht Somers zu überwinden; aber fie tann bas ja auch gar nicht, wenn fie fich auch noch jo vertehrt anftellt. Eine Gegenwirtung tanu fie indes fein, wie die Theologie gegen die Bibel, nur baß bies feine Reit hat und bas Objett über ben Beiten fteht. Ich ermähnte ichon, daß die fonft in ber Philologie eingefehrte Nüchternheit und Obiettivität in ber fogenannten homerischen Frage immer noch vermift wird; es find wenige. bie, wie ber unlängst verftorbene G. Robbe in Beibelberg, fich bavon freigehalten haben, ben Balb vor Baumen, ober beffer ben Baum bor Riffen in ber Rinbe nicht zu feben. In Gubbeutschland befinnt man fich überhaupt wieber mehr auf ben Beruf ber Philologie gerade bem Somer gegenüber, ber boch neben Blaton im gangen Altertum ber bebeutenbfte Genius ift, und Blaton ift nicht für alle.

Ich habe länger bei dem verweilt, von dem ich auch selber etwas verstehe, und es ist ja llar, daß die erste Ursache an den Universitäten und in der Wissenschaft zu suchen ist, nicht deim Gymnasium und dem Unterricht. Was man immer dem Gymnasium und seinen Lehrern mit Grund vorwersen kann auf der Universität ist es diesen vorgemacht worden. Auf das Publikum ader zu schelen ist vollends zwecklos, odwohl ein Teil der Ursachen sicher dei diesem und nicht bei den Philologen zu suchen ist, vielleicht sogar der größte, da doch auch die Erschinung so allgemein ist und nicht im mindesten auf Deutschland beschränkt. Der wunderbare Ausschland der Rautrwissenschaften und der Technit ist da im Spiele; gerade auch zu Ansang der neunziger Jahre des vorigen Jahrhundertwar etwas wie ein allgemeiner Rausch, der bei uns die preußische Schulresorm hervorries. Bon der scheint man jetzt, in einer Hischt wenigstens, was das Gymnassium betrisst, langsam zurückzukommen, während man in andere jetz viel

weiter gegangen ift, als man bamals magte. Das Biel liegt offen vor Augen: moberne Bilbung mit Beseitigung ber flaffifchen, wie bereits in Stanbinavien, eubhemistisch nationale Bildung genannt, obwohl Frangofisch als Grundlage bes höheren Unterrichts alles eher als national ift. Ein befonders treibendes Motiv ift auch die Schen por febr fcmerer und anftrengender Arbeit; benn bas alte Symnafium ftellte gang gehörige Unforberungen, und man fand, daß die Jugend mit bem lebel ber Arbeit möglichst wenig geplagt werben muffe; baber Erleichterungen auf allen Seiten. Die Jugend felber war bamit febr einverftanben. Solange num ber besagte Rausch bauert, wird auch bies Streben banern; im übrigen bescheibe ich mich, nicht in die Rutunft bliden zu tonnen. Go viel indes muß tonftatiert werben, daß gegenwärtig etwas wie eine Realtion in ber Luft liegt: Die Sorfale ber Brofessoren ber flaffischen Philologie find neuerbings nicht leerer, fonbern voller geworben, und auch ber Beift unter ben Studierenben wird beffer und reger. Gang binten in Amerita aber ift in ben letten Jahren etwas por fich gegangen, mas bie Aufmertfamteit verbient. 3m Staate Diffiffippi gibt es eine Staatsuniversität, bei ber bis vor wenigen Jahren für die Bulaffung tein Griechisch geforbert murbe. Gin jungerer Professor an ber Universität, Baul Sill Saunders, ftellte ben Antrag, es moge bies gefcheben, erhielt inbes ben Befcheib, bag man es gar nicht forbern tonne, ba boch an faft teiner ber höheren Lehranftalten bes Staates auch nur die Möglichkeit fei, Griechifch zu lernen. Brof. Saunders indeffen jog baraus lediglich bie Folgerung, bag alfo bies zuerft geanbert werben muffe und geanbert werben folle. Er fchrieb an bie Borftanbe ber famtlichen höheren Lehranftalten feines Staates: fie mochten ibm in ben nachsten großen Commerferien Lehrer nach bem Universitätsorte ichicken, bie geneigt maren, Griechisch zu lernen; er wolle es ihnen ohne Entgelt beigubringen fuchen. Die tamen alfo, und ber Unterricht begann und nahm feinen Fortgang, folange wie bie Ferien bauerten; febr weit tam er in bem Bierteljahr naturlich nicht. Aber nun trat ber fchriftliche Bertebr ein: Aufgaben gum Ueberfegen wurden zugesendet und Uebersetjungen eingeschickt und mit ber Rorrettur gurudgeschickt. Dann, als wieder Ferien waren, wieder mundlicher Unterricht, und barauf fchriftlicher, und barauf wieder mundlicher. Und nun waren bie Boglinge fo weit, daß fie felber wieder bie Elemente lehren tonnten. Schuler fanben fich, und bamit war bas Griechische als Lehrgegenftand an ber betreffenben Anftalt eingeführt, jest ichon an einigen breißig. Richt als obligatorifcher natürlich; aber jest nahm boch bie Universität unter ihre Aufnahmebedingungen auch etwas Griechisch auf. Es wird nicht viel fein, und bie gesamten Leiftungen tonnen noch nicht hoch fein. Aber Professor Saunders glaubt fich auch nicht am Riele, fonbern arbeitet in berfelben Richtung weiter. Bas ein Mann tann, wenn er will, tann man bier beutlich feben. Das beifit, er tonnte es auch nur, weil bas Objett bas ift, mas es ift, geeignet, auch bie mobernften Ameritaner anzugieben, wofern fie nur arbeitsfreudig find und nicht bie Arbeit für ein Uebel anseben. bas man nur um ber Folge willen, bes Gelbverbienens, auf fich zu nehmen, ohne biefe Folge aber ju meiben habe. Auch in bem Lande bes Golbes und

der Goldsucher, in Kalisornien, nimmt nach Aussage dortiger Prosessonen das Studium der tlassischen Philologie beständig zu, so daß die dortige Universität 250 — oder wenn man adzieht, was ungefähr unsern beiben obersten Symnasial-tursen entspricht — an 60 Studenten des Griechischen zöhlt. Also die Mujen sind noch, sie sind aber, als Göttinnen, zu geben und nicht zu empfangen gewohnt, und wo man nichts von ihnen haben will, sind sie selbst noch sehr viel mehr in der Lage, von diesen Leuten nichts zu brauchen.

Auf eins ift unter ben guten Reichen noch bingumeisen, nämlich auf bie unerhörte Begunftigung, Die ben Haffifchen Dufen gerabe feit ben neunziger Sahren vom guten Glude guteil geworben ift, und bie noch burchaus weiter angubauern fcheint. Manch einer bachte, gur wiffenschaftlichen Untersuchung fei wenigftens mit ben flaffifchen Antoren nichts mehr zu machen, fonbern bochftens noch mit ben Inschriften und natürlich mit ber Archaologie. Diefe Rechnung war indes ohne Aegupten gemacht. In Diesem Lande, anders als in Briechenland ober Italien, halt fich bas bem Boben anvertraute Schriftfiud burch Jahrtaufenbe hindurch unverfehrt, und nun tam namentlich feit 1891 ein überraschenbes Ding nach bem anbern aus biefem Boben gutage. Bunachft, mas bie ichon bis babin vorhandenen Schriften anbetrifft: nicht gerade bie Originalmanuftripte, aber, was ebenfowenig jemand für möglich gehalten hatte, Refte von Sandfchriften bes Plato, Die vielleicht hundert Jahre ober noch weniger junger find als bie Driginale felbft; jest erft tann man in bie Textesgeschichte orbentlich hineinsehen und einigermaßen beurteilen, wie viel ber Tegt in ber beinahe gweitaufenbjährigen hanbidriftlichen Ueberlieferung benn gelitten bat. Gang viel alfo nicht, aber etwas boch. Das waren alfo Sanbidriftenrefte, bie gu Rarton gebraucht waren, und biefer gur Ginhullung von Mumien im britten vorchriftlichen Sahrhundert; andres lieferten bie Saufen von Matulatur, die man jahrhundertelang an beftimmten Ablagerungeftatten por ben Stabten aufgehauft batte, natürlich auch nur Bruchftude. Aber in Megypten gab man gelegentlich ben Toten auch gange Sanbichriften gur Letture mit, wohlverschloffen in Topfen, und fo find auch vollständige ober fast vollständige, bisher verloren geglaubte Berte wieber erftanden. Die Lifte nun von unfern Defiberata ift febr lang, und bas Glud richtet fich nicht nach ber Lifte; fonft mare ber realistische Mimenbichter Berondas, aus bem 3. Jahrhundert v. Chr., nicht unter ben Erstandenen. Anbers aber ift es mit bem Lyrifer Bacchplibes, einem Zeitgenoffen bes Binbar, und einer wirklichen Nachtigall ber Dufen, wie er fich nennt, und mit bem Rebner Spereibes, Demofthenes' Beitgenoffen, und besonbers mit Ariftoteles' Schrift von ber Berfassung ber Athener. Aber auch bie blogen Sanbichriftenrefte, wie ber 1902 in Berlin herausgegebene ber Cappho und icon giemlich gablreiche ber Romobien bes Menander, find feineswegs von geringem Belang. Wie mag wohl, fagte einmal ein englischer Freund zu mir, nach 50 Jahren ber Beftand ber flaffifchen Literatur aussehen? Bielleicht nicht wenig vermehrt und auch verschoben, indem bies und bas Borhandene von neuem verbedt und liberftrabit ift, 3. B. bie lateinischen Romobien von ihren griechischen Originalen. Somer

freilich und Plato werden bleiben, was sie sind: von ihnen besaß man niemals mehr. Aber in hinsicht auf Entbedungen können wir der Zukunft freudig entgegensehen, und wenn das Glück so günstig ist, demselben Glücke auch in andrer hinsicht vertrauen.



#### Dilla Malta und die Deutschen in Rom.

Dr. Fried, Road.

Mer heute in Rom vom Korjo zu dem als vornehmes Frembenviertel sich entwidelnben Quartier Ludopifi binanfteigt, ber wird, bevor er an ber Ede bes Ebenhotels ben Sobepuntt bes antiten Mons Bincius erreicht, burch ben Unblid einer Rofenbede von marchenhafter Bracht gefeffelt. Gie gemabnt mit ibren gabllofen Bluten, Die in bichtem Grun über eine hobe Mauer berabbangen, an Dornroschens Schloff; und unguganglich wie jenes ift auch biefe Billa, beren ftattlicher Turm fich hinter machtigen Baumtronen verbirgt. Der in tublem Schatten am Gittertor bintraumenbe Bfortner schüttelt auf Die Bitte um Ginlag ben grauen Ropf, und enttaufcht gieht ber Frembe weiter, ber gern aus biefem poetischen Bintel ben berrlichen Musblick über bie ewige Stadt und bie Campagna genoffen hatte. Ift er gar ein Deutscher und lieft auf bem Torpfoften bie efeuumsponnene Inschrift Billa Malta, bann schmerzt ihn bie Beigerung boppelt, benn er weiß, bag biefe Stätte burch beutsche Erinnerungen geweiht ift. Sat bier boch bie Bergogin Umalie von Beimar Sof gehalten und Konig Ludwig I. von Babern feinerzeit einen Mittelbunft für beutsch-romifches Rünftlerleben geichaffen!

Gregorovius erzählt bavon fesselnd in seinen Kleinen Schriften; aber mit bem, was er über Billa Malta liebevoll zusammengetragen hat, ift ihre beutsche Geschichte nicht erschöpft. Gin seltsames Spiel bes Zufalls hat es gefügt, daß burch ein Jahrhundert die für die beutsche Kolonie Roms bedeutsamsten Ereignisse sich an diese Stätte nichten.

Die Villa Walta, heute Eigentum des Grasen Bobrinsti, war ehedem Besith der Mönche von S. Trinita dei Monti, die zu der Zeit, als der Pincio wieder als Lustist in Aufnahme tam, was er im Altertum gewesen, die Gebäulichkeiten erneuerten, den Garten anlegten und das ganze Anwesen an vornehme Herren vermieteten. Den im 17. Jahrhundert nach einer mächtigen Pinie, die dort einporragte, Giardino della Pigna genannten Garten haben Monsignori und Kardinäle als Mieter bewohnt; 1701 zog dort ein fürstlicher Gast ein, die Witne des Bolentönigs Johann Sobiesty, die den Palazzo Juccari mit den

gegenüberliegenden Häufern der Bia Sistina bis zum Jahre 1714 inne hatte und über diese Straße weg einen Bogenübergang bauen ließ, der von ihrem Palast durch die Wohnungen ihres Hofftaats nach dem hochgelegenen aussichtsreichen Garten eine direkte Berbindung herstellte.

Um die Mitte bes 18. Jahrhunderts fing die Gegend um Trinità bei Monti an, pon fremben Runftlern befiebelt zu werben. Das an ben Giarbino bella Bigna (nun meift Bignola, Beingartchen, genannt) angrengenbe, etwas tiefer gelegene Saus mit Garten an Big Gifting murbe feche Sabre lang von bem frangofischen Maler Sublepras bewohnt, und nach ihm gog 1752 für fünf Jahre Raphael Mengs bort ein, bei bem ber große Archaologe Bindelmann für bie erfte Beit feines romifchen Aufenthalts gaftliche Aufnahme fand. Auch in ber Bignola haufte um biefe Beit ein Freund von Mengs, ber Erbauer ber Dresbener Soffirche, Gaetano Chiaveri. Auf anbre gablreiche Runftlerinfaffen, Die bort Wohnung und Bertftatte fanben, folgte 1774 bie turge Epoche, Die ber Bignola für alle Beiten ben Ramen Billa Malta gab; ber Botichafter bes fouveranen Orbens von Malta, Bailly be Bretenil, ber in Bia Conbotti feinen Stadtbalaft hatte, mietete bas Rafino mit Garten als Commerfit. Während biefer Beit hat jum erftenmal ein beutscher Fürft bie Stätte betreten; am 23. Juli 1775 gab ber Botichafter bem jungen Erghergog Maximilian von Defterreich bort ein feftliches Dabl, an bem auch jener Rarbinal Bernis teilnahm, ber fpater gur Bergogin Amalie in freundichaftliche Beziehungen trat.

Bevor die Weimarer in Villa Walta einzogen, war sie 1781 bis 1788 vom Kardinal Acquaviva bewohnt, bessen Rachdarin 1782 in dem tieser gelegenen Besithtum, wo einst Wengs gehaust hatte, die Freundin Goethes, Angelika Kaussmann, wurde. Als sie ihr vornehm gastliches Künstlerheim dei Trinita dei Monti einrichtete, bestand noch eine aus der Zeit der polnischen Königin stammende Treppenverbindung aus ihrem Hausgärtchen zur Villa Walta hinaus, und mit der damals dei Kirchensürsten iblichen Liberalität gestattete Acquaviva ihr, seine Villa gelegentlich zu besuchen. So sügte es sich auch, da Goethe während seines römischen Aufenthalts ein regelmäßiger Gast dei Angelika und ihrem Gatten war, daß der Fuß unsers größten Dichters das herrliche Fleckhen dem Deutschlum weihte. Die Erinnerung an seinen Besuch in Villa Walta ist in Goethe lebendig geblieben; als er im Januar 1789 in Weimar ersuhr, daß die Herrlich gertzgen Amalie die Villa gemeietet hatte, beglückwünsche er sie dazu mit den Worten: "Die Villa ist herrlich gelegen, bewohnen Sie das Varadies gesund und dennen!"

Und so geschah es. Das Andenten an Goethe belebte den deutschen Kreis, der sich in den Winter- und Frühlingsmonaten 1789 da oben um die Herzoginmutter von Weimar sammelte. Außer Angelika, die diesen Wohnsit hatte aussiuchen helsen, wurden ihr alter Hauskreund Rat Reissenstein, der Archäologe Hirt, die jungen Künstler Schüt und Burry, Weyer und Lips u. a. dort geregesen. In der Begleitung der Herzogin waren der Kammerherr v. Einsiedel, das Fräulein v. Göchhausen und der "Wischof" Herbert; mit diesem Titel sührt die römische Bevölkerungsliste den Generalsuperintendenten aus. Bon dem frohen

Eifer, mit dem die Weimarer Gesellschaft auf Villa Malta sich den geschichtlichen und tünstlerischen Anregungen der ewigen Stadt hingab, legen die in die Heimat gesandten Briefe ebenso Zeugnis ab wie von dem jugendlichen Uebermut, der manchmal durchbrach, wie bei dem Wettspringen über die Fontane des Gartens, wobei der junge Bury siegte und Herr v. Einsiedel ein taltes Bad nahm. In biese deutschen Tage der Villa Malta fällt auch die Verpfanzung jener Palme, die Goethe in Rom aus einem Datteltern gezogen hatte, von deren günstigem Bachstum Jahrzehnte später König Ludwig von Bayern dem Dichter berichtete, und die heute noch als ehrwürdiger Baum die Villa schmückt, ein Sinnbild bessen, was Goethes Ausenthalt in Rom an geistigem Wachstum gepflanzt hat.

Des Dichters Verweilen in Nom hat zum erstenmal seit Wengs und Windelmann ber Ileinen deutschen Künstlergemeinde einen festen Mittelpuntt, einen moralischen Zusammenhang gegeben, dem der Besuch der Herfeligung lieh. Mit treuherziger Schlichtheit gab der Maler Schün einem Brief an Goethe im April 1789 dieser Empfindung Ausdruck, wenn er von dem Kreis der Herziger ichtlichteit gab der Maler Schün, die der ganzen deutschen Nation ihre Ehre wieder in Rom auf sesten Gesellschaft, die der ganzen deutschen Nation ihre Ehre wieder in Rom auf sesten Fuß setzt, und ich nun aufs neue stolz darauf din, ein Deutscher zu sein." Wohl war es nur ein Bruchteil der deutschen Kunstgemeinde Roms, der dem beutschen Ausgendhof auf Villa Malta angehören durste; aber Goethes Palme wuchs heran, und bald versammelte sich eine größere Schar auf dem Boden, in dem sie grünte und gedieb.

Am Anfang November 1794 gog ber Bring Friedrich August von Sannover-England für zwei Sahre in Billa Malta ein. Gein perfonliches Intereffe für bie Deutschen Roms war nur gering, aber fein Leibargt Domeier tam balb in Die Lage, ihnen einen wesentlichen Dienft zu leiften. Es war bie Reit, als ber Schlesmiger Carftens bie romifche Runftwelt mit ber Ausstellung feiner Rartons überrafchte, in benen ber Beift bes flaffifchen Altertums gu neuem Leben erwacht ichien, und als fein Freund Fernow theoretifch und literarifch fein Streben Der Geift, ber Goethes Iphigenie in Rom gur Bollenbung brachte, regte fich auch in ber bilbenben Runft. Fernow wollte ber belehrungsbebürftigen beutschen Runftlertolonie Unregung gum Nachbenten über bas Befen ber Runft geben und richtete Borlefungen über Mefthetit nach Rantichen Grundfagen ein. Da man ben Beläftigungen burch bie papftliche Boligei entgeben wollte, die überall Jafobiner witterte, fo mablte man als Borfaal bie Bohnung Dr. Domeiers in Billa Dalta, wohin aus Achtung por bem englischen Bringen bie Sbirren ihre Sand nicht zu ftreden magten. Go tam feit Oftober 1795, ben Winter über wochentlich zweimal, fast bie gange beutsche Landsmannschaft, Gelehrte und Runftler, 36 an ber Bahl, in Domeiers Bimmer auf Billa Dalta gusammen, um sich tunfttheoretisch von Fernow unterrichten gu laffen. Wenn ichon ber Bortragenbe fich von ben Buborern für feine Mühemaltung bescheiben entschädigen ließ, fo war es ihm boch vor allem um ben ibealen Zwed feines Unternehmens zu tun. Er ließ es auch nicht beim Reben bewenden und ftiftete dazu einen Leseverein unter ben beutschen Künftlern, der die Allgemeine Zeitung, die Horen und den Merfur aus Deutschland kommen ließ. Es ist ein anmutender Gedante, daß dieser erste Bersuch, ein gemeinsames geistiges Leben der Deutschen in Rom zu schaffen, auf der Stätte gemacht wurde, wo die von Goetse gepflanzte Palme grünte. Doch war die nationale Gemeinsamkeit unter Fernows rühriger Leitung nicht von langer Dauer, die weitere Entwicklung der französischen Revolution sprengte die in Rom weilenden Deutschen auseinander.

Rur wenige von ihnen hielten über die Sturme ber Jahre 1798 und 1799 am Tiberstrand aus und retteten bie beutsche Tradition ins neue Jahrhundert hinüber; und biefe wenigen fanden wieder auf Billa Malta im Winter 1802/1803 einen feften gefelligen Mittelpuntt. Die geiftvolle Stalienschwarmerin Friederite Brun bezog mit ihrer Tochter und ihrem Freund Bonftetten bie Billa über Angelita Rauffmanns Barten. Gie hat in ihren romifchen Aufzeichnungen reigvolle Schilberungen bes Lanbfites hinterlaffen; auch erfahren wir baraus von bem gefelligen Leben, bas fich in ihren Raumen entwidelte, von ber bort begangenen Beihnachtsfeier, von bem Feft, bas bie Sausherrin bem jungen Thormalbien gab, als er fein erftes großes Bert, ben Jafon, vollendet batte, und von ber furgen Sausgenoffenschaft mit Wilhelm v. Sumbolbt, ber, als preußischer Gesandter gegen Ende November 1802 nach Rom gekommen, in Billa Malta ein vorläufiges Notquartier fand, bevor er ben Balaggo Tomati in Bia Gregoriana bezog. Bu ben regelmäßigen Gaften bes Brunfchen Saufes gehörten außer ben eben Genannten ber Erbpring Georg Friedrich von Medlenburg-Strelit, Bruber ber Ronigin Quife, ber preufifche Gebeime Rat und ebemalige Beichaftstrager beim papftlichen Stuhl v. Uhben, ber Berliner Atademieprofeffor und Maler Rebberg, ber Landichaftsmaler 3. Chr. Reinhart, ber Rupferftecher Gmelin, bie Daler Betich aus Burttemberg und Grag aus Livland, ber Schweizer Bilbhauer Beinrich Reller, ber Runftidriftsteller Fernow, und endlich von Nichtbeutschen ber banifche Altertumsforfcher Boega, fein Canbsmann Maler Lund, ber "italienifche Bhibias" Canova und ber frangofifche Runftforicher b'Agincourt.

Gefellige Mittelpunkte in der römischen Fremdenkolonie waren naturgemäß immer raschen Beränderungen unterworsen; aber trot dem ewigen Wechsel der Versienen blieb doch gerade Villa Malta sür geraume Zeit die devorzugte Stätte deutscher Zirkel, da sie wegen ihrer herrlichen Lage und poetischen Abgeschiedenheit besonders gerne von unabhängigen, seinstumigen Fremden aufgesucht wurde. Nur ein Jahr später als Friederike Brun wurde die schönes Gattin des baprischen Gesandrschseltzeitsen v. Widden in ähnlichem Sinne die bezaubernde Fee von Villa Malta. Das geniale Treiben unter ihrer Führung hat Jod. Phil v. Rehsus, der 1804 und 1805 ihrem Kreis angehörte, lebhaft geschilder und ihr in der Heldin seines Komans Scipio Cicala ein literarisches Dentmal gesett. An den manchmal etwas ausgelassenen Gelagen mit Orvietowein, deren Festlönigin Ngnes v. Widder auf Villa Walta war, nahmen unter andern jungen Künstlern Josef Unton Koch und Joh. Martin Wagner teil, beide durch humorvolle Derbheit

ausgezeichnet, zeitweise auch, bis er sich durch unliebenswürdige Charaltereigenschaften unmöglich machte, der alternde, aber von unverwüsslicher Jugendlaune beseelte "Waler Wüller", der schon vor Goethes Reise nach Rom gekommen war. Wagner hatte schon 1804 gleich andern sächsischen und bayrischen Künstlern seine Werkstatt in einem Raum der Billa Malta, auch Rehsues hat zweimal dort gewohnt. Die Villa sing an, eine Domäne des Deutschtums in Rom zu werden, und bald machte Kronprinz Ludwig von Vagern sie Aur Akropolis der beutschen Künstlergemeinde, die die Nachbargegend von Via Babuino über den Svanischen Vlat bis zur Kiazza Varberini dinauf bevölkerte.

Es war in ber Reit bes Wiebererwachens ber beutschen Runft, als ber babrifche Macen, nachbem er im Frubjahr 1804 gum erftenmal romifchen Boben betreten hatte, im Januar 1818 zu mehrmonatigem Aufenthalt Die ewige Stadt besuchte. Lieber als die Erfüllung höfischer Reprasentationspflichten war ibm ber awanglofe Bertebr mit Runftlern, und nicht nur mit ben Sternen erfter Große; er betrachtete es als Genug und Bflicht gugleich, mit allen Runftlern "teutscher Nation" befannt zu werben, und gar mancher, beffen Name nie in einer Runftgeschichte genannt worben ift, murbe in feiner beicheibenen romifchen Bertstatt burch ben überraschenben Besuch bes babrischen Kronpringen beehrt. Der Erbe eines Thrones verfehrte mit ihnen allen wie ein auter Ramerab, gab Auftrage, ermunterte bie Unfanger, fcmarmte freundschaftlich für bie Meifter, faß mit allen beim Bein gufammen in ben Ofterien und lub viele pon ihnen an feine allzeit offene Tafel im Saale ber Billa Dalta, wo fünfzehn Sabre zubor ber junge Thorwalbsen als Lohn für fein erftes großes Wert von Friederite Brun ben prophetischen Lorbeerfrang erhalten batte. Bon Ende Sanuar bis jum 30. April 1818 hat Kronpring Ludwig als Mieter ben weithinschauenben Landfit bewohnt, in beffen Garten Goethes Balme muchs; er tonnte bem Dichter bie freudige Berficherung geben, bag fie gut gedieben war.

Alls Kronprinz Ludwig Rom wieder verlassen hatte, tauste der schwedische Bildhauer Nitolaus Byström die Bilda Malta, richtete dort sein Atelier ein und vermietete die übrigen Käume an Künstler und vornehme Fremde. So hatten die Brüder Riepenhausen dort ihre Berkstatt; ihr vielgerühmtes Gemälde "Bardarossa von Heinrich dem Löwen auf dem Petersplatz gegen das römische Bolt deschührt" entstand hier und wurde im November 1825 ausgestellt. Bon 1819 bis 1825 war ein Teil der Billa von dem hannoverischen Gesandten v. Reden bewohnt, und ihm folgte dort für ein Jahr Lottes Sohn, August Kestner, der sich als Bertreter Hannovers in Nom durch warmherzige Förderung der deutschen Künstlerschaft einen ehrenvollen Platz neben König Ludwig erworden hat. In diese hannoverische Intermezzo auf Billa Malta fällt die sür die romantische Kunstschwarmerei jener Zeit so ungemein bezeichnende Geschichte der schönen Bittoria von Albano. Kestner entbeckte 1820 in der Billeggiatur zu Albano diese vielgepriesene Idealschönheit, die kaum dem Kindesalter entwachsene Tochter einsacher Bauern.

Da man bei ben ftrengen Unschauungen ber Eltern bas Mabchen nicht bem

gewöhnlichen Mobellberuf zuführen konnte, der Entbecker und seine Freunde aber es wie eine Unterlassungssünde ansahen, diese einzigartige Musterschönkeit nicht itgendwie in den Dienst der deutschen Kunstbestredungen zu stellen, so nahm Frau v. Reden die Alume der Albanerberge wie ein Familienmitglied unter ihre Obhut, brachte sie nach Kom und gestattete außerwöhlten Freunden, nach diesem wie ein Kleinod behüteten Wodell auf Billa Malta zu arbeiten. Wie sich die deutsch-römische Gesellschaft danach drängte, die kleine Vittoria von Albano zu bewundern, wie sich ein halbes Hubild diese göttergleichen Mädchentopses zustande zu bringen, wie siche die Linien des von der Natur in verschwenderssche zu bringen, wie über die Linien des von der Natur in verschwenderssche Gebelaune gebildeten Antliges gegrübelt und gestritten wurde, das haben uns außer Keiner noch andre Glieder der damaligen Künstlersolonie Koms in sessellenden Aussacht. Es war wie ein heiliger Raussch über alle gesommen.

3m Ottober 1827 fchrieb ber obengenannte Bilbhauer Beinrich Reller aus Burich, ber bereits über ein Menschenalter in Rom lebte, als Renigfeit aus ber gemeinsamen zweiten Beimat an Friederite Brun bie Rachricht, daß ber Ronig pon Babern bie Billa Malta gefauft habe. Gie war bamals an Umfang und Geftalt ungefähr im gleichen Ruftand wie um bie vergangene Jahrhundertwende, boch hatte Buftrom einzelne Berbefferungen am Garten und ben Bauten pornehmen und vor allem ben Treppenaufgang von Bia Siftina ber, Thorwalbiens Bohnung gerabe gegenüber, erbauen laffen, bagegen mar bie Berbinbung mit bem ehemals von Angelita Rauffmann befeffenen Rachbargarten im Lauf ber Sabre ebenfo beseitigt worden wie ber aus ben Reiten ber Konigin von Bolen ftammende Brudenbogen über Big Gifting binuber. Die Ginfahrt befand fich unverändert wie auch beute noch in der Bia di Borta Binciana nabe bem hinteren Gingangstor ber Billa Mebici. Konig Ludwig ließ bas Befittum fo, wie er es übernahm; taum bag er bie notburftigften Unterhaltungsarbeiten pornahm. Er wollte fich in Rom feinen Surftenfit, nur ein ftilles Abfteigequartier für feine Berion und bie allernächste Umgebung ichaffen; und auch für biefen Rwed blieben ihm nicht viel Raume übrig, folange er einen Teil ber Befitung, bem alten Bertommen folgend, als Ateliers und Bohnung an Rünftler überließ, von benen ihm mancher mabrend feiner Abmefenheit von Rom als Sausverwalter biente. Ausreichende Reprafentationsraume waren jedenfalls nicht vorhanden; zwar erhielt Ronig Lubwig in feiner Billa Malta manchen freundschaftlichen Gegenbesuch von Bapften, aber wenn er bas biplomatische Corps in corpore, bie Rarbinale und Spiten ber romifden Gefellichaft empfangen wollte, mußte er immer bei feinem eignen Gefandten zu Gafte geben, ber einen alten Batrigierpalaft unten in ber Stadt bewohnte. Defto mehr bemabrte aber bie laufchige Billa auf ber Sobe bes Bincio ben Charafter ber Intimität, wo ber Ronig frei pon Regierungs- und Sofforgen mit Landsleuten und Rünftlern in ungezwungenem Bertehr nur Menich fein tonnte. Und gerabe barum haben bie beutsch-romischen Rünftler mehrerer Generationen an Billa Malta gebangen wie an einem Nationalbeiligtum, an bem jeber eine Urt Beimaterecht hatte, wo er in guten und truben Tagen Teilnahme und Freundschaft, Ehren und Aufmunterung, Rat und Schut finden tonnte.

lleber bas Leben bes foniglichen Runftfreundes auf feiner Billa Dalta und ben bortigen Bertehr mit ber beutschen Rolonie Roms ift fo viel in Rünftlerbentwürdigkeiten und italienischen Reifeschriften ergablt worben, bag man bas Befentliche als befannt vorausfeten barf. Darum bier nur einige turge Erinnerungen. Den erften Befuch in feiner am 14. April 1827 für 110 000 Franten erworbenen Billa machte ber Ronig im Dai besfelben Jahres, ohne jedoch barin zu wohnen. Er nahm vielmehr ein paar Tage Aufenthalt im Albergo bi Londra am fpanifchen Blat und empfing bort auch einen Sulbigungefactelaug ber beutichen Rünftlerichaft. Spater wiederholte fich biefe Form ber Sulbigung immer im Garten ber Billa, wenn ber Ronig nach Rom fam. In ben breißiger Jahren arbeitete in ben bortigen Bertftatten bes Ronigs vertrauter Freund Joh. Martin Bagner, unterftutt von Ferdinand Bettrich und Beter Schopf, an bem großen Fries für bas Innere ber Regensburger Balballa, ber bie Beidichte ber beutichen Boller von ihrem Banber- und Jagerleben an burch bie Rampfe mit bem romifchen Reich hindurch bis zur Betebrung zum Chriftentum ichilbert. Die vierziger Jahre faben in Ronig Lubwigs romifcher Billa bie friegerifchen Basreliefs und die Bittoria mit bem Lowengefpann, für bas Münchener Siegestor beftimmt, unter Bagners und Schopfs tunftreichen Sanden entfteben. Bon bem Fortidreiten biefer Berte tonnte Lubwig fich überzeugen, als er im Dai 1842 Billa Malta befuchte. Gin Gefretar, ber ihn bamals begleitete, bat intereffante Mitteilungen über bas immer noch, wie in ber Jugendzeit, bergliche Berhaltnis bes Ronigs zu ber großen beutschen Runftlerichar zu Rom hinterlaffen; er beichreibt uns nicht nur die hertommliche Gerenade bei Fadelichein, Die bamit gu endigen pflegte, baf Ludwig herunter in ben Garten tam und mit jedem Teilnehmer ein freundliches Wort wechselte, sonbern auch die froblichen Gelage mit Burpuriaft von Belletri in Bagners Atelier, gu benen ber Ronig gerne auf eine Stunde ericbien, bem Chorgefang ju laufchen und mit ben Bechgenoffen anzustoßen.

Aber auch zu ernsten Zwecken tamen die deutschen Kunstgenossen auf Villa Malta zusammen; es war dort unter Wagners und Schöps Verwahrung die vom König selbst werktätig unterstützte Bibliothet der deutschen Künstler entstanden, aus der jeden Sonntagvormittag Bücher ausgeließen wurden. Was Fernow 1795 auf Villa Walta angestrecht hatte, sand einige Jahrzehnte später ebenda seine Verwirllichung. Diese Villabet von lünstlerischen Schriftern und Klassister enthielt auch einen wertvollen Schaß eigner Art, das 1832 begründete Album von Villvissen deutscher Künstler, von Kunstgenossen in Kom selbst gezeichnet oder gemalt.

Die nächste Romreise bes Königs im Mai und Juni 1844 enthielt ein für sein Berhaltnis zur beutschen Kunstlertolonie charakteriftisches Ereignis. Da er

<sup>1)</sup> Seute im Befit bes beutichen Rünftlervereins gu Rom.

gelegentlich den Wunsch geäußert hatte, einen Uebergang über Ponte Mosse zu sehen, das heißt eine jener seierlich-komischen Aufnahmen neuer Ankömmlinge in den deutsch-römischen Klinftlerkreis, so wurde für ihn eine viersache "Ponte Mosse" in der Villa Poniatowsky vor Porta del Popolo auf den 22. Juni anderaumt. An den hierbei üblichen grotesken Gesängen und dem Umzug mit Lichtern nach erfolgter Aufnahme beteiligte sich der König mit gutem Humor, und man darf wohl annehmen, daß er an dieses harmlos-lustige Künstlerssei eine mindest ebenso angenehme Erinnerung bewahrt hat, wie an die seltsche Enthüllung eines modernen Obelisten, zu der ihn damals der Herzog Torlonia in seine Villa vor Vorta Via einschuld.

Als Ludwig fieben Jahre fpater, im Frühling 1851, als abgebantter Fürft wieber in feiner Billa Malta abftieg, fand er in ber Rünftlerwelt Roms eine erhebliche Reugestaltung vor. Das Drangen nach nationaler Ginigung batte auch bie auf romifdem Boben weilenben Gobne Deutschlands ergriffen, und fie hatten an Stelle ber ju einer internationalen Bereinigung geworbenen Bonte Molle-Gefellichaft im Berbit 1845 ben heute noch bestebenden Deutschen Runftlerperein gegrundet. Geine Biege ftand im eigentlichften Sinne in Billa Malta benn bier versammelte fich beim alten Sausverwalter 3. M. Bagner in ben Sommermonaten 1845 ber Runftlerausschuß, ber bie Satzungen bes neuen Bunbes gu entwerfen hatte. Go hat auch biefen bedeutsamften Borgang in ber beutschen Rolonie Roms bie von Goethe gepflangte Balme beschattet, und ber Berein wurde endgültig tonftituiert im November 1845, genau ein halbes Jahrhundert. nachbem Rarl Ludwig Fernow jum erftenmal auf Billa Malta bie beutschen Runftler Roms ju gemeinsamem geiftigem Streben um fich versammelt batte. Bon ben Mannern, Die bamals feiner Runftweisheit nach Rantichen Grunbfaten gelaufcht hatten, fag noch einer mit an ber Refttafel, als ber neue Berein am 8. Nopember 1845 feine Eröffnung mit einem froben Dabl im Saal bes Balazzo Kiano beging: ber Landichaftsmaler Joh. Chr. Reinhart. 2mei Sabre fpater murbe er an ber Ceftiusppramibe gur Rube beftattet.

Es ist begreislich, daß mit der Errichtung einer Organisation und gesesstigten geselligen Gemeinschaft der Deutschen in Rom die Bedeutung der Billa Malta als Anziehungspunkt für landsmännische Bestrebungen um so eher dahinschwand, als ihr königlicher Herr mit zunehmendem Alter nicht mehr die belebende Birtung wie ehemals auf die "teutschen Künstler" aussübte. Im Jahre 1868 schloß König Ludwig in Nizza die Augen. Seine Erben verloren das Interesse an dem römischen Besit desto rascher, da zwei Jahre später die politische Lage Roms von Grund aus verändert wurde und die Beziehungen der deutschen Kunst zu der ewigen Stadt sich start verschoen und minderten. Am 19. Juni 1873 wurde Villa Malta an den Grasen Bodrinsst vertauft, der die Gebäude mit moderner Eleganz umgestaltete und den Garten mit der herrlichen Rosenklutur schmidte. Heute noch ist Villa Walta das Kleinod von "idplissige Heimlichteit", wie Gregorovius es sah, und man kann verstehen, daß Königin Margherita

mit dem Gedanken umgegangen war, sie zu ihrem Witwensis zu machen. Für bas deutsche Gemüt bleibt die Villa immer eine Stätte nationaler Erinnerung, als deren Sinnbild hinter der dichten blühenden Dornröschenhecke Goethes Palme ihre schlanken Zweige in die klare römische Luft bebt.



## Perichte aus allen Wiffenschaften.

#### Botanif.

Die Bewegungsericeinungen im Pflangenreich imit Befonderer Berudfichtigung bes Bflangenichtafes.

In jedem lebenden Organismus finden durch den Stoffwechsel jederzeit lebhaste Bewegungen und Berschiedungen von Substanz statt, die sich jedoch zum größten Teil unferm Auge entziehen, da diese Stoffe ihre Banderung meist nur in molekularer Berteilung aussischen. Rur aus den Resultaten dieser Bewegung, aus örtlichen Stoffanhäusungen oder Berminderungen, die unsern Bägungen und demischen Unterluckungen zugänglich sind, geht mit aller Bestimmtheit hervor, daß solche Bewegungen überhaupt stattsinden. Außerdem bleibt unsern Bliden noch eine weitere Art von Bewegung verdorgen, wie die Warmebewegung und andre durch Licht, Elestrizität u. f. w. hervorgerusene Schwingungszustände, die große Einwirtung auf die Lebenszussände ausüben tönnen.

Abgefeben von biefen Bewegungen, bie fich im Innern eines icheinbar rubenben Rörpers abspielen, treten bei ben Pflangen noch andre, außerlich fichtbare, balb langfam, balb plogitich und raich verlaufenbe Ortsveranberungen auf, die entweber von ber gangen Pflange ober einzelnen Organen ausgeführt werben, die fogenannten attiven Bewegungen ber Pflange.

Die meisten Bewegungen der Pflanzen geschehen durch Krümmungen oder Drehungen, wodurch die verschiedenen Pflanzenteile in Stellungen gebracht werden, die für die Junktionen, die sie auszulben haben, vorteilhaft ober notwendig sind. So werden die Stengel nach oben, die Burzeln nach unten gerichtet, die Blätter richten sich mit der Oberseite dem Lichte, Schlingpflanzen oder Ranten umichlingen ihre Stühe, reizbare Pflanzen antworten auf Erschlitterung durch Bewegung u. s. w.

Die Krümmungsbewegungen kommen dadurch zustande, daß an einem der Biegung fäsigen, geraden Organ die gegenüberliegende Flanke ungleich lang wird und sich infolgebessen das Organ krümmen muß und zwar nach der lürzeren Seite sin. Um meisten treten diese Krümmungen auf infolge ungleichen Bachstums, sellener werden sie herdorgerufen durch Schwankungen insolge der Dehnung des Turgor (Annendruch, die habe Jängenwecksältnis ändern. Eine britte Art der Krümmungen ist die, die deungleiche Wasserensten werden wird, die Institut auf der Krümmungen ist die, die durch ungleiche Wasserensten hervorgerufen wird, die Institut on skrümmung. Es führen hierbei Organe mit verschieben start oder schwach aufquellenden Seiten bei jeder posstituten oder negativen Feuchtigteitsänderung entsprechende Krümmungen aus, Bewegungen, denen oft wichtige Kunttionen zusallen, wie das Orsinen der Krückle, das Fortschleubern der Samen. Die durch ungleichmäßiges Bachstum bervorgerussenen Krümmungen erfolgen zum Zeil aus inneren, uns unbekannten Beranlassungen (autonome Krümmungen), wie z. B. die Entstaltung der meisten Laub- und Blütentnospen, die durch flätteres Bachstum der

Innenseite ber jungen Blätter erfolgt, — ober infolge von außeren, genau nachweisbaren Ginwirtungen (paratonische ober Reizbewegungen). Lehtere werden dann je nach dem wirtsamen Reize als heliotropismus, Geotropismus, hydrotropismus u. s. w. bezeichnet und zwar als positiver, wenn sich die Pflanzen der Reizquelle zuwenden, als negativer, wenn sich abwerben.

Der Heiteropismus ift die Eigenschaft der Pflangen, ihre Organe in eine bestimmte Lage aur Richtung des Lichtes zu bringen. Im alltäglichen Leben können wir diese Eigenschaft der Pflangen an unsern Blumentischen und Zimmerpflangen beobachten. Die Stengel aller Pflangen richten sich nicht wie im Freien sentrecht in die Hobe, sondern sie neigen sich alle dem Fenster, also der Lichtquelle zu. Die Blattstiele und Stengel sind also positiv heliotropisch, während man den negativen Peliotropismus z. B. bei den Luftwurzeln des Bestannten Chlorophytum beobachten tann, die sich alle gegen das Jimmer zuwenden. Die Blätter zeigen den sogenannten transversalen heliotropismus, d. h. sie itellen sich sentrecht zu den einsalenden Lichtstrahlen, um möglichst dies Licht mit ihren Flächen aufzusangen. All diese Bewegungen werden, wie man bei näherer Untersuchung sindet, dahurch hervorgebracht, daß die dem Lichte zugelehrte Seite langsamer, die abgewendete Seite rascher wächt als bei allseitiger Beleuchtung und so die Krimmung hervorgerusen wird.

Der Geotropismus ber Pflanzen tommt daburch zum Ausdruck, daß fie sich in eine bestimmte Lage zur Richtung der Schwertraft stellen. Sein Einlig zeigt sich hauptschliebe darin, daß die Stämme der Bäume und Stengel der Pflanzen aufrecht wachsen, während die Wurzel sentrecht in den Joden dringt. Die andern Organe, Seitenwurzeln oder Sproffen stellen sich schrage oder quer zur Richtung der Schwertraft. Daß wirtlich die Schwertraft diese Richtung hervorruft, lät sich durch einen einsachen Verluch darftellen. Sät man nämlich leichtleimenden Aressenden auf eine mit seuchem Fließpapier belegte Walze, die durch ein Uhrwert in drehender Vergedung erhalten wird Kklinostat), so ist, da die Schwertraft jeden Noment in andrer Richtung einwirtt, ihre Wirtung aufgehoben, und die Keimlinge wachsen je nach der Lage des Samens wirr durcheinander. — Wird ein Sproß aus seiner Richtung gebracht, so such aus Krümmung also seine früher sentrechen.

Der Hohrotropismus besteht darin, daß Pflanzenteile, in deren Umgebung die Feuchtigleit ungleichmäßig verteilt ist, sich von trodenen Stellen zu seuchten hinkrümmen oder umgelehrt. Außer diesen haupflächlichsten Tropismen kennt man noch Beeinsussigung der Bachstumsrichtung durch ungleiche Erwärmung, serner durch ungleiche Berteilung der Rährstoffe und sonitiger demischer Substanzen in der Umgebung wachsender Organe — Thermound Chemotropismus — beibe von untergeordneter Bedeutung.

Eine ganz eigenartige, erst vor nicht langer Zeit neu erkannte geotropische Bewegung ist die rotierende Bewegung der Schlingpisanzen. Sie sommt dadurch zustande, daß in den jungen Stengelgliedern die rechte oder linke Seite im Bachstum gefördert wird, so daß ein Bewegung nach der andern Seite hin erfolgt. Diese Bewegung führt dann notwendig zu einer Orehung des Gipfels um seine Längsachse, mittels deren er dann die ihm gebotene Stüge umschlingt. Durch dieses Orehen tommen dann immer neue Seitenkanten in die reizempfängliche Kantenstellung, und es seht sich damit die einmal begonnene Bewegung immer fort. Diese erfolgt bei den meisten Pflanzen im entgegengesetzten Sinne des Uhrzeigers; viel seltener sind Kechtswinder wie Hopfen oder Geisblatt.

Endlich ist auch die Eintrümmung der Ranten als Folge ungleichseitigen Wachstums zu erwähnen. Sobald eine wachsende Rante mit der rauben Oberfläche irgend einer Stütze in Berührung tommt, vermindert sich der Turgor in der Zellen der berührten Seite, die dann im Bachstum sinter der entgegengesetzen zurüddleicht und so eine scharfe Krümmung hervorruft, durch die die Stütze umschungen wird. Diese Krümmung pflanzi sich dann auch in solche Regionen sort, die der Prante eine Krümmung erfährt und sich, da er zwischen zwei festen Buntten liegt, spiralförmig eine Krümmung erfährt und sich, da er zwischen zwei festen Buntten liegt, spiralförmig

aufrollt. Dadurch wird wieder der Stengel der Pflanze näher an die Stüpe gezogen und, da er dadurch elastisch aufgehängt ist, vor dem Abreißen durch plöpliche Erschütterung geschützt.

Auf mechanische Einwirtung antworten nur wenige Bflanzen mit ausgesprochenen Bewegungen. Ein allbefanntes Beifpiel fur berartige Reigbarteit bietet bie Mimosa pudica. bie Ginnpflange. Die boppelt gefieberten Blattden befigen fomohl an ber Bafis bes Sauptftieles, wie auch an ben Stielen ber einzelnen Fiebern und ber an biefen ftebenben Rieberblatten Gelentpolfter, fo bag fic alle Teile bes Blattes auf ihrer Unterlage bewegen tonnen. In ungereigter Stellung ift ber Blattftiel ichrag nach oben gerichtet, Die fekundaren Stiele find gefpreigt, Die Fiederblattden fo giemlich in eine Ebene ausgebreitet. Tritt nun ein Reig ein, fo werden die Fiederblätichen nach oben gusammengeklappt, die sekundaren Stiele legen fich feitlich aneinander an, und ber Sauptftiel fentt fich fcarf nach unten. Diefe Bewegung fest fich bann bon Blatt ju Blatt fort, fo bag mehr ober minber die gange Pflange baran teilnimmt. Doch werben biefe Bewegungen nur bei bestimmter Temperatur (35 bis 45 Grab) ausgeführt. Unter biefer Temberatur tritt überhaupt teine Bewegung mehr ein bie Bflange ift in Ralteftarre berfallen. Cbenfo tritt über 40 Grad Barmeftarre, bei Baffermangel Trodenftarre, bei langem Aufenthalt im Finftern Duntelftarre ein. Bei turger Ginwirtung biefer nachteiligen Berhaltniffe tann ber frubere Buftanb ber Reigbarteit wiebergewonnen werben, bei langerer Einwirtung tann jeboch biefe Starre jum Tob ber Pflange fübren.

Und nun gur intereffantesten und poetischen Bewegung der Pflangen, die im Bechsel bon Licht und Schatten ihre Ursache bat, jum sogenannten Schlaf der Pflangen, den schon biele Dichter besungen haben. Go 3. B. hoffmann b. Fallersleben in ben fconen Berfen:

> Es schweigt ber Walb, es schweigt bas Tal, Die Böglein schweigen alzumal; Sogar die Blume nicket ein Und schlummert bis zum Tag hinein.

Bollen wir alfo einmal einige Bflangen im Schlafe belaufden, um gu feben, wie fich biefer bei ben berichiebenen Arten außert, und treten wir ju bem Rmede eine fleine, nachtliche Exturfion an. Gleich bier am Rande bes Balbes tommen wir an einem Rleefelb borbei und ftaunen über bas veranberte Musfehen, bas es uns zeigt. Richt wie am Tage stehen die Blätter ab und sind horizontal ausgebreitet, fie find vielmehr dicht aneinandergefdmiegt, icheinen fich gegenfeitig ju ichugen und bergen noch bas Blutentopicen zwifchen fic. Benige Schritte weiter im Balbe brin feben wir eine anbre ichlafenbe Pflange, beren Aussehen noch eigenartiger ift, nämlich ben gemeinen Sauerklee (Oxalis). Auch bier fenten fich die brei an einem Stiel befindlichen Blattchen abwarts, boch flappen fie bie einzelnen Blattchen noch aufammen, fo bag es einen gang eigenartigen Unblid gemabrt. Bir geben weiter und treffen überall auf rubenbe Bflangen. Die Bohne lagt ihre Blatter traumend bangen, bie Rapuginerfreffe bat ihre Blatter alle fentrecht gestellt, fo bag fie ihre Rante gegen ben himmel fehren. Und mas ift bas fur eine Bflange, beren Blatter mit lauter Diamanten befest icheinen, bie im Mondlicht gligern und funteln? Geben wir boch fonft nirgends Tautropfen! Das ift bas allbefannte Springfraut (Noli me tangere), beffen ebenfalls in Schlafftellung befindliche Blatter aus an ihrem Ranbe befindlichen Drufen eine Fluffigleit absondern. — Doch wenden wir nun einmal unfre Aufmertfamteit auf die Bluten. Bo find fie bingelommen, all bie leuchtenben Rinber Floras, mo find 3. B. bie roten Blutentopfe bes Mohns? Busammengefaltet und geschloffen bewegen fie fich wie im Traume am Stiele im leifen Rachtwind bin und ber, bis fie ber erfte Rug ber Morgenfonne gu neuer Bracht erwedt. Der mo find bie herrlichen Sterne ber blauen Engiane? Schlafen gegangen gleich ben vielen anbern Blüten, die jum Teil fein fauberlich ihre Blätter jufammenlegen und bie Blutenorgane umichliegen, mabrend anbre ihre Blatter mirr und fraus gusammenrollen. Und gang wie bei uns Menfchen gibt es auch im Pflangenreiche Bluten, bie bas Sprichmort bon ber Morgenftunde bebergigen und ibre Bluten mit ben erften Strablen ber Sonne öffnen, mabrend anbre Siebenichlafer erft fpat ihr Ropfchen ber Sonne gumenben. Linné bat fogar nach ben verschiebenen Reiten, ju benen bie Bfiangen ihre Bluten öffnen, eine Bflangenubr gufammengeftellt: "Soon amifden brei und vier Uhr entfaltet ber Riefenbodebart feine gelben Bluten, swifden vier und funf Ubr folgen bie blauen Sterne ber Ricorie, amifden fünf und feche Uhr bie Binbe und ber Lowengabn" u. f. w. Mande Blumen erwachen, wie ermahnt, aus ihrem Schlafe erft gegen Mittag, anbre halten ein Mittagefchlafden und foliegen ihre Blüten magrend ber Mittagszeit, mabrend 3. B. ber Flachs von biefem Mittags. folafden überhaupt nimmer ermacht und gleich bis jum anbern Rorgen folaft. Bieber anbre, wie bie berühmte Ronigin ber Racht, öffnen ihre Bluten nur menige Stunden mahrenb ber Racht, um fie bann für immer ju foliegen, und auch bie fagenumwobene Lotosblume erhebt nur gur Rachtzeit ihre berrlichen Bluten über bie Bogen bes Ril. Anbre folche Rachtfcmarmer find auch ber Jasmin und bas Geigblatt. Diefe nachtliche Blutegeit mander Bflangen laft fich mobl baraus erflaren, bag fie bie Rachtichmetterlinge gu ihrer Fortpflangung, alfo gur Uebertragung bes Blutenftaubes von ber mannlichen gur weiblichen Blute notwenbig baben.

Aber fragen wir uns nun, was die Ursache für den "Schlaf" der Pflanzen ift, und wie diese Erscheinung zustande kommt. Schon Pflinius wies auf diese Eigentsmilchkeit hin, und auch im Mittelatter wird ihrer ab und zu Erwähnung getan, 3. B. bei Albertus Magnus. Jedoch erst Linné hat in seinem Werte "Somnus plantarum" diesen Stoff aussschrift behandelt und Darwin durch praktische Bersuche den biologischen Zwed dieser Bewegungen bewiesen.

Die Dechanit, burch bie biefe Bewegung juftanbe tommt, ift biefelbe wie bie bei ben verschiedenen Eropismen befdriebene. Entweber ift bie Urface vermehrtes Bachstum auf ben entgegengefesten Geiten ober fie wird mittels eines Bolfters ober eines Saufens Heiner Bellen erreicht, bie abmechfelnd auf ben entgegengefesten Geiten anschwellen. Rach Darwins Untersuchungen werben nun bieje Bewegungen nicht burch bie Rachtfalte verurfacht, fonbern ber Bechfel von Licht und Schatten ift ber eigentliche Reig, ber biefe Bewegung ausloft. Doch burfen biefe Schlafbewegungen nicht mit ben beliotropifden ober thermotropifden verwechselt werben. Bei legteren ift ja bie Richtung ju Licht. ober Barmequelle maß. gebend, mahrend bie Schlafbewegung unabhangig von ber Richtung ber Lichtftrablen bor fich geht und nur bei Gomantungen in ber Beleuchtung ober Temperatur eintritt. Es find ja manche Bflangen jo empfindlich, bag fie icon auf bie Bebedungen ber Sonne burch eine Bolle mit ber Schlafftellung reagieren. Der 3med biefer oft tomplizierten Bewegung ift ber, bie Bluten und Blatter bor Ralte ju fougen. Indem fich namlich bie Blatter fentrecht ftellen ober gegenseitig beden, werben fie in talten, bellen Rachten weniger unter ber Temperatur ber umgebenben Luft abgefühlt. Bum Beweis hierfur bient ein Experiment Darwins, ber mit Rabeln Blatter gewaltfam in ber Tagesftellung festbielt, bie bann von ber Ralte viel mehr beidabigt wurden als bie in Schlafftellung befindlichen.

Ran fieht alfo aus obigem, welch große biologische Bebeutung oft lieine, taum beachtete Borgange und Borrichtungen im Bau ber Pflanze haben und wie die Ratur als gatige Mutter ihre Kinder mit vielerlei hilfsmitteln ausgestattet hat, damit fie den harten Kampf um Licht und Leben aufnehmen und siegreich bestehen tonnen zum Rusen und zur Freude ber Menschett.

Münden.

Dr. Balther v. Sicherer.



#### Kriegswiffenschaft.

#### Bum Sieg ber beutiden Induftrie bei ber ichmeizerifden Gelbartillerie.

Die ichweizerifche Kommiffion fur Neubewaffnung ber Felbartillerie bat fich nach fechejähriger grundlichfter Erprobung von Beidumobellen befanntlich babin ausgefprocen - und zwar in lebereinstimmung aller 13 Ditglieder ohne jeden Borbehalt -, bag bas bon ber Firma Friedrich Arupp in Effen gelieferte Mobell eines 7,5 Bentimeter-Robrrudlauf. geschützes als bas vollendetite und felbtüchtigste ber erprobten Modelle zu erachten fei. Die Rommiffion ift auch ber leberzeugung, bag mit Ginführung bes Rruppiden 7,5 Bentimeter-Weichupes an Stelle bes jegigen 8,4 Bentimeter - Beichupes Die ichweigerifche Felbartillerie beffer bewaffnet fein wirb, als biejenige andrer Armeen, bie bereits ihre Reubewaffnung burchgeführt haben. Da Deutschland mit ber Umbewaffnung noch nicht begonnen bat, fo burfte biefer ichmeigerifche hinmeis auf uns feinen Begug haben, wohl aber geht baraus hervor, bag wir recht taten, wenn wir uns in ber burch bas Borgeben Frankreichs fo brennend beiß erfdienenen Frage nicht übereilten. Zweifellos werben bei ben jest in Deutschland ftattfindenden Broben und Ermagungen bie Studien und bie Berjuche, die in ber Someig ftattgefunden haben, Beachtung finden, - beden fich boch bie Unfichten über bas Kruppiche Robrrudlaufgeschus in beiden Staaten vollständig, und find boch die schweizerischen Unichauungen über eine ebentuelle Unbringung bon 3 bis 434 Millimetern ftarten Schutfcilben im allgemeinen übereinstimmend mit benjenigen, die bei uns über die grundfaplicen Schilbgegner bie Cherhand gewonnen haben. Doch von ber Bewaffnungefrage wollen wir ja beute nicht allein reben, mehr bon bem Giege Mruppe.

In Konturrenz traten außer der Fabrit in Effen: Schneiber & Comp. in Creusot, Keinische Metallwaren- und Maichinenfabrit in Duffelbort (Chrhardt), Compagnie des Forges et Acieries in St. Chamond, Société anonpme Coderill in Seraing, Viders Sons & Maxim in London und Stoda-Werte in Pilsen. Den Konturrenten war vollste Freiheit belassen, um jeden Borwurf zu vermeiben, daß sie bezüglich ihrer Bortagen durch ein Konturrenzprogramm oder besondere Wunfche der Kommission beeinflust worden seinen.

Schon im herbft 1901 ging aus den Bergleichsschießen das Kruppiche Rohrrüdlausgeschüt als Sieger hervor, so daß eine Batterie bestellt und den Bersuchen unterworsen wurde. Das Berhalten der Geschütze bei den nunmehrigen rudssidss durchgeschützen Bersuchen und die Untersuchung des Materials nach deren Schutz haben erwiesen, das alle jene Schwäcken und Mängel des Rohrrüdlaussihistems überwunden waren, die früher unüberwindbar erschienen und so die Kommission seinerzeit veranlaßten, sich dem Rohrrüdlausgegenüber ablehnen zu verhalten, wie dies auch die Firma Arupp abhielt, ihre eignen Rohrrüdlausssonschutzen dam des gemüber ablehnend au verhalten, wie dies auch die Firma Arupp abhielt, ihre eignen Rohrrüdlausssonschutzen.

Es ift ein Irrtum zu glauben, die Firma Krupp habe nicht gleichzeitig schon wie alle andern Geschüßschrifen Robertastaufgeschüßse tonstruiert. In der Entwickung der Konstruttionen wurde aber ein überaus rasches Tempo innegehalten, und als schließtich nur noch die Ehrharbtsche Fabrit in Dufselbort in Konkurrenz mit ihrer Heinkalibrigen Granattanome trat und die Vergleichsschießen sehr zu Ungunsten dieser letteren ausselen, da war man in der Schweiz, wo die Bersuche so ausgedehnt angestellt wurden, wie in wenigen andern Staaten, nicht mehr zweiselhalt, daß Krupp allein die Siegeshalme gebühre.

Man gebenkt in der Schweiz in 31/2 Jahren nach der Beschluftassing des neue Feldeartilleriematerial 1903, wie es offiziell heißt, eingesührt und die Neuorganisation ducchgeschübet zu haben. Der Gesamtiedearf für die Neubemassinung der 56 beschebenden und von 16 neu aufzustellenden Batterien a 4 Geschüben, sür Ersahe und für Schulmaterial beträgt 339 Geschübe. Bezüglich der Hauben, wurd geschüber sind von der Kommission noch leine bestimmten Vorschläße gemacht worden, wenn auch hier nur noch Kruppsche Konstruktionen in Betracht lommen.

Bahrend fich in Sinficht auf ben in gemiffen Richtungen febr gweifelhaften Borteil ber Schunichilbe zwei Mitglieber ber ichmeizerifden Rommiffion entidieben gegen biefe ausgesprochen baben, entichloft nich weitaus bie Debrheit für Ginfubrung folder, boch in ber Meinung, daß bie genaue Form folder Schilbe erft in abfehbarer Beit bor Fertigftellung ber eriten Beidune festgestellt merbe, im Ginne moglichfter Beidrantung in ben Dimenfionen und im Bergicht auf Geitenbedung. Die Ronftruftion ber neuen Schweiger. Beidute und befonbere bie Urt ber Befestigung ber Schilbe erlaubt es, Menberungen in ber form ber letteren ju folgen, ober ibre Beglaffung begiebungsmeife Entfernung obne jebe Menberung am Material. Bei ber Berichiebenartigfeit ber Unfichten in biefer noch feinesmegs abgetlarten Frage ift bies bon großer Bebeutung.

Den Munitionsmagen in magiger Musbehnung ju pangern, ift in Musficht genommen; fein Gewicht, wie bas bes mit Munition ausgerufteten gepangerten Gefchutes wird bas überraident geringe Bewicht von 1800 Rilogramm (bie jepige beutiche Felblanone C 96 wiegt 1720 Rilogramm, ber Munitionsmagen 1780 Rilogramm) nicht überfteigen.

Es ideint. bak allen ben Staaten, bie fich noch im Stadium ber Suche nach ber beften Felblanone befinden, ju ihrer Entichlugiafjung in ber Schweig mefentlich bie Bege geebnet worben finb. De Bler, Generalleutnant s. D.



#### Literarische Berichte.

"Martifche Romane". Bon Febor v. Bobeltig. I. Banb: Der gemorbete Balb. II. Banb: Aus tiefen Schacht. Stuttgart, Deutiche Berlage-Unftalt. -Beber Band elegant gebunben DR. 3 .-Mis genauer Renner von Land und Leuten führt une ber Berfaffer in biefen beiben Romanen, Die weit über Die gewöhnliche Unterhaltungeliteratur bervorragen, in bie landlichen Berhaltniffe ber Mart Branbenburg ein. In bem erften Roman gewinnt bie Gemeinde Rieber Garaunen einen alten Brogeß gegen die Krone und wird baburch Eigentümerin eines 600 000 Mart werten Balbes. Die Bauern haben nichts Giligeres gu tun, als ben Forft abholgen gu laffen; bie Sabgierigen unb Gemiffenloien unter ihnen betrügen bie minber Schlauen um ben von Rechts megen ihnen gutommenben Unteil, und leinem gereicht jene Beränderung in den Bestigberhaltniffen jum Segen. In enger Berbindung mit dem Dorfe fteht das Bfarr-haus, und das Geichid des waderen Piarrers Somffen und feiner lieblichen Schwefter Elfe intereffiert ebenfo lebhaft, wie bas bes tonigliden Domanenpadters, bes wadern herrn v. Buhnen, ber, vom Diggefdid verfolgt, am Schluß über bas große Baffer gieht. In bem zweiten Roman bringt bie Entbedung einer Mineralquelle eine abnliche Ummalzung in den Berbaltniffen einer Gemeinde berbor,

wie bort ber Gewinn bee Balbes. In ungemein feffelnder Art bringt febor v. Zobeltig ben Realismus bes länblichen Lebens un-verfalfcht zur Bartiellung. Seine farbi lebendige Art bes Erzählens weiß auch für bas auf ben erften Blid nüchtern und alltäglich Scheinenbe Teilnahme im Lefer gu weden. Es ift echte "Beimattunft", Die er bietet.

Die Clawen in Dentichland. Beitrag gur

Bolletunbe von Dr. Frang Tegner. Braunschweig, Friedr. Bieweg & Sohn. In einer Reibe von Beröffentlichungen hat ber Berfaffer bereits Broben feiner Stubien über bie auf bem Boben bes Deutschen Reiches anfaffigen flamifden Stamme gegeben; bas porliegenbe ftattliche Buch bietet bie Bufammenfaffung feiner Forichungen, nicht nur in ber Literatur, fonbern auch - mas befonbers herporaubeben ift - an Ort und Stelle. Es behanbelt die (ausgestorbenen) Breugen, die Litauer und Letten, die Ruren, die Masuren, die Philipponen, bie Tichechen (in Schlefien), bie Dahrer (ebenba), bie Gorben, bie Bolaben, bie Glomingen, bie Rafduben und enblich bie Bolen : burchaus mit eingehender Berudfichtigung ber polletunblichen Gefichtspuntte, Sausbau, Gitten und Gebrauche, Bollelieber u. f. m., mit Beigabe bon 215 Abbilbungen, Rarten unb Planen und 15 Delobien. G. Schultheiß.

Frang Grillpargere Berte. Mit einer Sfige feines Lebens und feiner Berfontigfeit bon 3. Minor und bem Bitbnis bes Dichters. Stuttgart und Leipzig, Deutiche Berlage-Anfialt.

Die vorliegenbe Grillparger-Ausgabe reibt fich murbig ben übrigen in bemfelben Berlage bereits ericienenen, fehr wohlfeilen, ein-banbigen Rlaffilerausgaben an und ift gleich biefen bon einem bebeutenden Literarhiftoriter Der elegant gebunbene, beforgt worben. 856 Doppeltgefpaltene Geiten in Leritonottab umfaffende Band enthalt famtliche Berte bes öfterreicifichen Dichters mit Einschluß ber Fragmente, ber Selbstbiographie und ber Reisetagebucher. Erft aus einer folden Gesamtausgabe gewinnt man einen vollen Ueberblid über bas reiche poetifche Schaffen Grillpargers, beffen pollenbete Berte nur einen fleinen Bruchteil beifen ausmachen, mas er geplant und an beffen Ausführung ihn bie Ungunft ber Berhaltniffe gehindert bat. Bon ber Difere, bie ein geiftig bochbegabtes Biener Rind im bormarglichen Defterreich burchgumachen hatte", geht benn auch Minor in ber Inappen, boch gehaltvollen Ginleitung aus, bie er ben Berlen bes Dichters vorausgefdidt bat, um baran junadit einen leberblid über bas außere Leben Grillbargers gu tnupfen, bas in bezug auf feine Dichtertatigfeit eine beinah ununterbrochene Rette bon Bibermartigleiten bildete, und bann baran eine turge, treffende Charatterifit des Menichen und Dichters anzuschliegen, die in ben Borten gipfelt: "Er bat feine Runft ftets boch und beilig gehalten und nie mit unreinen Sanben geopfert. Bas ihn im Leben beugte und nieberbrudte, bas hatte er bie Rraft abguidutteln, ebe er bor ibren Mitar trat."

Baul Geliger (Leipzig-Gautich).

Der neue Ranticus. Rauticus-Schriften: Band VIII. Rauticus 1903, Jahrbuch für Deutschlands Geeintereffen. Berlin 1903, E. G. Mittler & Sohn.

Der treue Freund der Bestrebungen des stotenbereins, der "Nauticus", ist soeben als stünfter Jahrgang des "Jahrbuchs stür Deutschlands der Deceinteressen" erschienen. Der Hachmann sowohl wie der Laie sindet in ihm eine Fundgrube für Vervollständigung seines Bissenstellung der der des erwähnt, mode er über Weltlung der Beltpolitit und Seemacht sagt. Nach "Wahan" soll seber Seats so viel Kriegsschiffe bauen, wie er sann. "Und so ist es eine Talsache von allergrößter Bedeutung," sagt Nauticus u. a., "dag dies Rüftungen in Großebritannien, Frankreich und den Bereinigten Staaten — in Außtand herrschie der Souberäne Wille des Jaren — im Bolte selbs und in den Parlamenten nicht nur die unbedingte Untertübzung sinder oder den von weiter-

gehenden nationalen Forberungen überboten werden. Im Großbritannien ist ein Schlagwort populärer als der Ruf nach weiterer Berjädrtung der Seeweht; sollte die politiche Beltiage sich derart gefalten, daß der two power standard nicht mehr austeiche, so müsse neben gum three power standard übergeben. Nitgends aber werden die maritimen Rillungen mit größerem Enlbuflasmus aufgenommen als in den Bereinigten Staden. Im Amerika wie in England und Frantreich hat eben das gange Bolt die aussichlaggebende Bedeutung der Geemacht sir die Weltpolitit und den Beltfandel mit dem natürlichen Instintt für große nationale Aufgaden voll erfost, während in Deutschland biese Erckenntnis noch breiten Schickten derschlissen

So tann man fic benn ber Babrnebmung nicht langer berichließen, baf im beften Ralle bis Enbe bes Jahres 1906 bas im zweiten beutichen Glottengefes bon 1900 gu Grunbe gelegte Starteverhältnis zwijden der deutiden und den Rarinen der hauptieemachte auf-recht erhalten bleibt, — dag aber dann vornehmlich in England und Rorbamerita mit madfenber Gefdwindigfeit Fortidritte ber Seemacht eintreten werben, bie unfre eignen, burch ben Rahmen bes Gefetes begrengten Ruftungen ftart in ben Sintergrund bringen. Es brangt fich baber mit elementarer Gewalt jebem Batrioten bas Beburfnis nach einem onelleren Tempo im Musbau unfrer Flotte innerhalb bes Rahmens bes Flottengefeges Ben. Dr. auf.

Die Bilbungefrage ale foziales Broblem. Bon Brof. Dr. Mannheimer. Jena, Guftav Fifcher.

In einer Beit, mo bie Frage boberer Bolle. bilbung in allen Rulturlanbern theoretifch erörtert und ibre prattifche Lofung berfucht wird, barf bas vom Berfaffer gemablte Thema auf erhöhtes Intereffe rechnen. Muf breiter philosophijder Grundlage — mit besonderer Beziehung auf Rant, Schopenhauer, Lope, Spencer und Niepiche — erörtert Mannheimer ben Bufammenhang ber Bilbung mit ben Broblemen bes fogialen Fortidritte. banbelt fich babei ebenfowohl um philofophifch pringipielle Begrunbung, als um bie biftorifche Entwidlung ber fortidreitenben Beiftestultur im Bolleleben. Das nach bem Englischen gebilbete, schon vielen geläufig geworbene Bort: "Universitätsausbehnung" faßt bie Ibeen und Forderungen jufammen, benen biefes Buch Ausbrud gibt. Dag auch jumeilen barin ein allgu ftarter Optimismus malten, fo wirb es boch als eine fcagens. werte Rundgebung gegen bie gelten burfen, bie noch immer ber Bollebilbung - wie vielmehr einer Boltshochichutbilbung - fogialethifche Bebenten entgegenhalten.

Leonib Anbrejew: Ergahlungen. Mus bem Rufifden überfest pon Gliffameting. taja und Porit Georg. Dit bem Bilbnis bes Berfaffere. Stuttgart und Leipzig,

Deutiche Berlage-Unitalt.

Die Starte biefer Ergablungen liegt nicht im außeren Gefüge einer fpannenben Sandlung, fondern in ber Blaftit lebensvoller Stimmungsbilber und in ber icharfen Charafteriftit, bie jeber Berfon bas Geprage greifbarer Birflichfeit gibt. Und alles Rubrende und Schredliche, Geltfame und Ilnbeimliche, bas une bier enthullt wirb, weiß ber Berfaffer mit jener epifchen Rube und fclichten Selbitverftanblichleit zu berichten, die wir gerabe an den großen Ergablern Ruglande ale bejonbere, auszeichnende Gigen. art seit Dostojewski bewundern gelernt haben. Andrejews Runst erinnert an Tichechow, aber feine Gebantenmelt ift reicher, und fein Grubeln und Schauen fucht tiefere Brunde und Abarunde.

Diftorifche Briefe von Beter Lawrow. Mus bem Ruffifden überfest von G. Dawidow. Dit einer Einleitung bon Dr. Ch. Rappoport und zwei Bortrats von Lawrow. Berlin, Dr. John Ebelheim. Beter Lamrow gilt ale ber größte fogigliftifche Denter, ben Rugland bervorgebracht bat. Das vorliegenbe Bert bejagt im Titel eigentlich zu wenig; bie bier vorliegenden Abhandlungen find mehr ale "hiftorifche Briefe", fie find bie auf geschichtephilosophische Betrachtungen aufgebaute Darlegung einer großen, rabitalen, einfeitigen, aber Achtung einflogenben Beltanichauung. Den Gegen. ftanb bes Buches bilben im mejentlichen bie Beziehungen zwifchen bem Individuum und ber Gefellichaft. In ber ausführlichen Ginleitung wird insbesondere das Berbaltnis Lawrows zu Karl Mary behandelt, bem gegenüber der rufusche Sozialist, obwohl er nich ale Schuler Des beutichen befennt, eine burdweg felbstandige Stellung einnimmt. Eros aller fozialiftifden Ibeen ift ber Grund-

Der Medlenburger Boltemund in Fris Rentere Echriften. Bon Brof. Dr. Carl Friedrich Duller. Cammlung und Erflarung bolfetumlicher Wenbungen und fprichwortlicher Rebensarten im medlenburgifden Blatt. Leipzig, Dag

jug feines Dentens ein ftarter Individua-

Br.

lismus.

Ginen boppelten 3med verfolgt und erreicht biefe Arbeit: fie bient ber Erflarung von Grip Reuters Berten und ift jugleich ein wichtiger Beitrag jur nieberbeutiden Sprachforidung. Gin funftiges "Medlenburgiides 3biotiton" wird bier eine ergiebige Fundgrube haben. Die Anordnung ift alphabetifch. An bas Stidmort reichen fich hochbeutiche Ueber-

fesung und Erflarung. Bielfach wird auf parallele Ausbrudemeife auf anbern Sprach-gebieten hingewiefen. Ausführungen aus gebieten hingewiefen. Ausführungen aus früheren fprachgeichichtlichen Berten merben umfichtig ju Rate gezogen. Die gange Arbeit hat prattifden und miffenichaftlichen Bert, Uebrigens ich int bier manches gu ben volls-tumlichen Benbungen und fprichwörtlichen Rebensarten gerechnet gu fein, mas boch mobl inbividuell Reuteriche Schopfung ift, bann allerdings oft allgemeiner Anwendung ge-

Geichichte bes beutichen Reitungeweiens von ben erften Unfangen bis gur Bieberaufrichtung bes Deutschen Reiches. Bon Lubwig Calomon. Breiter Banb. Die beutichen Beitungen mabrend ber Frembherrichaft. (1792-1814.) (Rapoleon I. und die beutiche Breffe.) Olbenburg, Schulzeiche Sofbuchhandlung (M. Schwart).

Dem eriten Banbe ber Beidichte bes beut. ichen Zeitungewefene, ber bon ber Reformation bis jum Ende bes 18. 3ahrhunderte führte, ichließt fich bieje Darftellung mit ben gleichen Borgugen an, Die jenem Berte eigen maren. Beberrichung bes weitschichtigen Materials verbindet fich mit feffelnder Form. Much für fich genommen, bietet bas porliegende Buch jich gekonimen, vietet das vortiegenoe Buch höcht auregenden, in ich gescholienen In-halt. Es ist ein wichtiger Beitrag zur all-gemeinen politischen und tulturellen Eeschichte Beutschlands in der Zeit Napoleons, bessen unerhörte herrschermacht und grenzenlose Billfur aus biefen Blattern flarer erhellen als aus mancher Rriege- und Diplomatengefdichte. Den Beitfdriften hatte ein großerer Abidnitt gewibmet werben tonnen.

Bergelius' und Guffav 21 n8 Jac. Magnus' Briefwechfel in ben Jahren 1828 bie 1847. Seraus. gegeben bon Ebbard Sielt. Braundweig, Friedr. Biemeg & Cobn.

Es ift ein bantenswertes Unternehmen, bie Schopfer ber mobernen Chemie burd Beröffentlichung ihrer Briefe als Denichen und ale Foricher une naber ju bringen. Raturgemaß fteht für bie erfte Salfte bes ju Enbe gegangenen Jahrhunderts der Altmeifter Bergelius im Mittelpuntte ber nordeuropaiiden Chemie. In feinem Briefwechfel mit Magnus tritt er uns in feiner offenen Renichlichleit entgegen, wie wir ihn aus feinen Briefen an Liebig und Ditiderlich fcon fennen. Die veröffentlichten Briefe enthalten wertvolles Material gur Beurteilung von Beitgenoffen und Univerfitateverhalt. niffen; namentlich find bie Diticherlich, Dumas und Liebig betreffenben Abschnitte in ihrer subjettiven Farbung bon bobem Intereffe.

Bur Gefchichte bes fittlichen Dentens und Lebene. Bortrage bon M. Dorner.

Samburg, Leopold Bog. Die großen Lebenefragen ber Gegenwart erforbern eine philojophifche, ber perfonlichen Ergriffenbeit entstammenbe und aufe Bange gerichtete Behandlung. Go merben auch bie ethifchen Mufgaben von Dorner erfaßt. Ihre geschichtlide Entwidlung und gegenwärtige Lage ichilbert er ohne Bebanterie, aber auch gludlicherweise ohne Oberflächlichfeit. Dem Fachbbilofophen wird manches breit und felbitverständlich ericheinen, jumal ber Bedanteninhalt nur felten burch feinere ftiliftifche Reize ichmadhaft gemacht wird; aber ber Rreis gebilbeter Danner und Frauen, fur ben biefe Bortrage bestimmt maren, hat ficherlich an ber Tuchtigfeit und Rtarbeit ber Mitteilung feine Freude gehabt. Um beften gelungen icheinen uns bie Partien, in benen bas jest bestehenbe Berhaltnis ber Ethif gur Religion und gu ben Rulturgebieten abgebandelt wirb.

Der bentiche Rationalverein, feine Entftehung und fein Birten. Bon Dr. Rubolf Schmab. Berlin 1902. Georg Reimer.

Der Nationalverein, eine ber wichtigiten Etappen auf bem Bege gur Ginigung Deutich. lands, wird hier in feiner gefchichtlichen Entwidlung und politifchen Bebeutung objettib und anichaulich bargeftellt. Die wichtigften Gefcichtswerte, Briefe und Demoiren find mit großer Sachfeuntnis verwertet, außerbein als besonders ergiebige und für Die Bahr-beit burgende Quellen: Die Brototolle ber Generalversammlungen bes Rationalvereins, fowie Berichte ber Angeburger Allgemeinen Beitung aus ben Jahren 1859 bis 1867. Br.

#### Das freie Reingöttliche im Denfchen ale bas Grundelement aller echten Bon Bermann Beift. Moral.

Beimar 1902. Berm. Boblaus Rachf.

Der Berfaffer forbert ale Grundlage ber Moral bie mabre Religiofitat, b. b. bie freie geistige Einheit mit bem lebendigen Gott-lichen. Trop Rant glaubt er: das reale Bejen in uns erweise (durch einsache logische Schluffolgerung) auch die Realitat oberften Urfache, aus ber es ftammt. Aller Beifimiemus und Egoismus wird von ihm befampft. Er vertraut barauf, bag ber Denich burch Ertenntnis des in ihm lebenben Gottes bie jegigen ungefunden Geisteszustände über-winde und hofft vor allem auf ben Genius bes beutiden Bolles. - Bei ben gablreichen, mandmal recht ausgebehnten Bitaten hatten bie Quellen angegeben werben jollen, benn gelegentlich entiteht boch ber Bunich, noch weitere Belehrung aus ihnen ju ichopfen.

Unter benticher Flagge quer burch Afrita von Weft nach Oft. 1880 bie 1883 ausgeführt bon Baul Bogge und Bermann b. Bigmann. Bon bermann v. Bigmann. 8, Auflage. Berlin. Bermann Balther.

Bor annabernd gebn Jahren habe ich in biefer Rebue meine Meinung bahin aus-gefprochen, bag bie Bucher von hermann Bigmann und Bartholomaus b. Berner Die beften beutiden Reifebeidreibungen find. In ber 3mifchenzeit ift eine große Reibe bon Buchern abnlicher Art burch meine Sanbe gegangen, aber foweit Reisen unter wilden Boltern in betracht tommen, hat fich mein Urteil nur in foweit geanbert, als bas Bert bon Rarl von ben Steinen (Raturvoller Bentralbrafiliens) hingugefommen ift, bas wiffenfchaftlich weit hober fteht als bie beiben genannten, aber so gang aubre Zwede und Aufgaben verfolgt, daß es zum Bergleiche dwer berangezogen werben tann. befondere ift Rarl bon ben Steinen ber Berfehr mit ben Eingeborenen jo leicht gemacht morben, bag ale fdwarzer Rnigge, ale Lebrbuch ber Runft, auch unter ichwierigen Berbaltniffen mit ben Bilben ohne Blutvergießen fertig zu werben, bas Bigmanniche Buch als unübertroffenes Mufter bajtebt. Es tann baber nur mit Frenden begrüßt werben, bag bas portreffliche Bert auch bom Bublitum gnertannt und nunmehr icon gum achten Male aufgelegt wirb.

Ein Bilb bes jepigen Dottors, Majors und Ebelmannes, gefchmudt mit bielen Orben, giert bas Titelblatt ber neuen Auflage.

Marl Friebriche.

#### Griechische Erinnerungen eines Reifen-Berausgegeben von Theobor Birt. Marburg, R. G. Elwertiche Berlagebuchhandlung.

Große begeifterte Barme ber Empfindung ift verichwiftert mit einer nüchternen Rritit, bie felbft bor ichlechten Bigen nicht gurudicheut. Dem icharfen Muge bes Berfaffers gelingt es, bem vielbeichriebenen und vielbefungenen Lande manche neue Einbrude abzugewinnen, bie feinen Borgangern entgangen find. Richt nur burch feinen Stil, fondern auch burch ben Inhalt beweift bie Schrift ihr Recht auf Exitenz und Beröffentlichung.



#### Eingefandte Neuigkeiten des Düchermarktes.

(Beipredung einzelner Berte borbehalten.)

Mibert I. Fürft von Monaco, Gine Geemanns. Laufbahn. Mutorifierte Ueberfegung aus bem Grangofifchen von Alfred D. Frieb. Berlin, Boll & Bidarbt.

- Angewandte Geographie. Hefte zur Verbreitung geographische Kenntnisse in ihrer Beziehung zum Kultur- und Wirtschaftsleben. Herausgegeben von Prof. Dr. Carl Dove. I. Serie. 6. Heft: Die Niederlähner als Nation. Von Dr. Karl Menne. Halle a. S., Gebauer-Schwetschke. M. 2.40.
- Aufhaufer, Dr. David, Lucinbens Fluch. Gin Goethefpiel in brei Mufgugen. Frei nach "Dichtung und Bahrheit". Dresben, E. Bierfon's
- Berlag. M. 1.50.

  Baudelaire, Charles, Gedichte in Vers und Prosa. Uebersetzt von Camill Hoffmann und Stefan Zweig, Leipzig, Hermann Seemann Nachf.
- Beng, Frieb., Bralubium gur Tragobie vom Mann und Beib. Gebichte. Munchen, Lyrif-Berlag.
- Berenson, Bernhard, Italienische Kunst, Studien und Betrachtungen. Aus dem Englischen von Julius Zeitler. Leipzig, Hermann Seemann Nachf.

Berg, Leo. Literaturmacher. Berlin, Johannes Habe. Dt. 1 .-

- Bjornfon, Bjornftjerne, Ueber unfre Rraft. Schaufpiel in zwei Teilen. Boblfeile Bolts-ausgabe. München, Albert Langen. M. 2.— Biornion, Biornftjerne, Laboremus. Drama.
- Bohlfeile Boltsausgabe. Dunchen, Albert M. 2.-
- Langen. Dr. 2.-Bouffet, Brof. Dr. Bilbeim, Das Befen ber Religion, bargeftellt an ihrer Gefchichte. Balle a. S., Gebauer-Schwetichte. Dt. 4.-
- Brieger-Baffervogel, Bothar, Mar Rlinger. Mit Bortrat. Band XII von "Manner ber Beit". Leipzig, hermann Seemann Rachf.
- Burger, Brig, Gebanten über bie Darmftabter Runft. Leipzig, hermann Geemann Rachf. Cardella, G. Palumbo, Crispi e "I tempi
- nuovi". Dalla Rivista d'Italia, Agosto 1902. Rom.
- Dahn's, Felix Samtliche Werte poetischen In-halts; neue Folge. Band I und II. Ericeint in 15 Lieferungen à M. 1.— ober in 4 Banben zu je 3 bis 5 Lieferungen. Leipzig, Breittopf & Bartel.
- Dornbluth, Dr. med. Otto, Gefunde Rerven. Mergiliche Belehrungen für Rervenfrante und Rervenschwache. Dritte vermehrte und ver-befferte Muflage. Berlin, Bilh. Berther's Berlag.
- Dorner, D. Dr. A., Grundriss der Religionsphilosophie. Leipzig, Dürr'sche Buchandlung.
- Dnderhoff, Traugott Bilhelm, Gefammelte Schriften, Gffen, G. D. Baebeter. Gebunben M. 6.-
- Ernst, Prof. Dr. Paul, Wege und Wanderungen der Krankheitsstoffe. Akademische Antrittsrede. Zürich, Zürcher & Furrer.

- Bernandes, Georg, Die große Krippe. Gine Romöbie in 5 Aften, Munchen, Carl Saushalter.
- Fischer, Emii, Synthesen in der Purin- und Zuckergruppe. Vortrag vor der schwedischen Akademie der Wissenschaften zu Stockholm. Braunschweig, Friedrich Vieweg & Sohn. 80 Pf.
- Feantfurter getigemage Brefchuren. Banb XXII, heft 8. Dr. Baul Chang, Die moberne Hpologeitt. Deft 9. Minton Schumm, Frant-reichs leiter Ritter. Deft 10. Rit. Scheib. Ebmond Roftands Entwidlungsgang und feine Beziehung gur beutichen Literatur. Breis bes Banbes (12 Gefte) M. B.60. Gingelhefte 50 Bf. Damm i. 2B., Berlag von Breer & Thiemann.

Fund : Brentano, Frant, Die Giftmorb. Tragobie nach ben Archiven ber Baftille. Dit Tragobe nag oen kritigten der Sollinie. Anteinem Bormort von Albert Sorie. Einzige berechtigte liederleisung aus bem Franzöffiglich von Mittelleisung eine Mittelleisung eine Stufften von Mittelleisung wir der Stuffiglie Berfe. Jubitaums-Ausgade in vierzig Banden, Derausgegeben von Stuard von Genach von Studie von Studie Verfeit.

gart, J. G. Cottasche Buchandlung Rachf. Preis des Bandes geheftet M. 1.20, in Lein-wand gebunden M. 2.—, in Halbfranz M. 3.—

Greppi, Conte Gluseppe, Le rivoluzione francese nel carteggio di un osservatore italiano (Paolo Greppi), Volume secondo. Milano, Ulrico Hoepli. Lire 5.50.

Guthmann, Johannes, Ueber Otto Greiner. Mit 3 Lichtdrucktaseln und 14 Illustrationen. Leipzig, Karl W. Hiersemaun. M. 2 .-

Daon, Otto, Barnafbluten. Lyrifde Fiftionen. Dresben, E. Bierfon's Berlag. M. 2.-

- Salftedm, Ber, Florentinifger Abenbraum. Ergählungen und Novellen. Aus bem Schwebifden von Francis Maro. Leipzig, hermann Seemann Nach!
- Dartwid, Otto, Richard Wagner und bas Chriftentum. Leipzig, Georg Biganb. Dt. 2 .-
- Debentang-Raempfer, Luch D., Taubenflug-Roman. München, Allgemeine Berlags-Gefell-icaft. Dt. 4 .-Heberlin, Dr. med., Der habituelle Schwach-
- sinn des Mannes. Zoologisch-sociale Studie.
- sinn des Mannes. Zoologisch-sociale 25-cu-3/c. Dresden, E. Pierson's Verlag. M. 2.-C. Seijermans, Herm. Ar., Ghetto. Ein Arauer ipiel in dere Auflägene Autorifierte Ueber-fehung von Franziska de Graaf. Leipzig, R. H. Kochler. M. 2.-D. und Ludwig Ahmus, Deine. Ihomas Ihead. und Ludwig Ahmus,
- Die bofen Buben. Mit gablreichen bunten Bluftrationen. Dunden, Albert Langen. Rartoniert DR. 2.-
- Hensel, Prof. Dr. Paul, Hauptprobleme der Ethik. Sieben Vorträge. Leipzig, B. G. Teubner.
- Berr, Dr. jur. G., Reue Bahnen ber Bolen. politit. Stigge einer ju ichaffenben Bolengefetse gebung. Berlin, Otto Liebmann. M. 1.50. Buftrierte Gefdicte Der Deutfden Litera,

tur von ben alteften Beiten bis gur Gegenwart. Bon Brof. Dr. Anfelm Salger. Mit 110 farbigen und fcwargen Beilagen, fowie über 800 Tert. abbilbungen. Deft 8. Bollftanbig in 20 Lig. à DR. 1 .-. Munchen, Allgemeine Berlags-

Befellfchaft.

34816, Mag, Geschichtliche Austäge. Ausgewählt und herausgegeben, sowie mit einer biographischen Einleitung versehen von Karl Roetschau Rebt einem Aufang: Mag Jahns als militärischer Schriftheller von Alfred Meger. Mit Bilbnis Jahns. Berlin, Gebrüber Baetel. DR. 10 .-

3anitichet, Maria, Aus Aphrobitens Garten. Banb 1: Maiblumen. Leipzig, Dermann See-

mann Rachf.

- Rorolento, 28., Gin gewöhnlicher gall und anbere Ergahlungen. Deutsch von G. Bolonefij. Banb 8 ber Internationalen Rovellen-Bibliothel.
- Minden, dr. 3. Marchlewsti & Co. M. 1.50. Rreger, Lie. Dr. Engen, Joseph Arthur Graf v. Gobineau. Sein Leben und sein Wert. Mit Bildnis. Leipzig, hermann Seemann Nachf. Gebunben DR. 4 .-
- Kublin, Siegmund, Weltraum, Erdplanet und Eine dualistisch - kausale Welt-Lebewesen. erklärung. Dresden, E. Pierson's Verlag. M. 3 .-
- Raipe, Frances, Bera Minajem. Rampfe einer Dlabchenfeele. Leipzig, hermann Rachf.
- einer Wadogenieste. Leipig, Dermann Isagi, Kulfurprobleime ber Gegetiwart. Hernasi gegeben von Leo Berg. Band VI: Die Trufts und die Jultuft ber Kulturmenfcheit. Bon Theod. Duimden. Berlin, Joh. Räde. Abonne-mentspreis auf 6 bis 8 Bände pro Jahr W. 2— pro Band; Einzelpreis M. 2.60.

Rung, Otto, Dama. Drama in brei Aften. Bien und Leipzig, Carl Fromme.

Rurs, Afolde, Die Stadt bes Lebens. Schilber rungen aus ber Florentinifden Renaissance. Leipzig, Dermann Seemann Rachf.

Lauterer, Ernst, Taunusstimmen. Ein Buch für Deutsche. Frankfurt a. M., Mahlau & Waldschmidt. Gebunden M. 4 .-

- Ligmann, Brof. Berthold, Das beutiche Drama in ben litterarifden Bewegungen ber Gegenwart. Borlefungen, gehalten an ber Leop. Bos. M. 4 .-
- Loewenberg. Dr. 3., Guftav Frenffen (von ber Sandgrafin bis jum Jorn Uhl). Mit Bilbnis Buftan Frenffens. Damburg, Dt. Glogau. 50 Bf.
- Lollée, Frédérie, Histoire des Littératures comparées. Des Origines au XXº Siècle. Préface de O. Gréard, de l'Académie Française. Paris, Librairie Ch. Delagrave. Fr. 3.50.
- Lugifer. Beitichrift fur Seelenleben und Beiftes-fultur, Theofophie. Berausgegeben von Dr.

Rubolf Steiner. Rr. 1, Juni 1908. Jahrlich 12 Rummern D. 6 .-. Berlin, C. M. Schwetichte & Sohn.

Marey, M., Fonctions et Organes. Paris, Editions de la Revue Bleue et de la Revue Scientifique. Mendonça d'Oliveira, Goivos (Versos). Lisboa,

Antiga Casa Bertrand. Rener, Genft Teja, Sigrib, ein Frühlings-traum. Gine Liebesgeschichte. Roftod, C. J.

E. Boldmann.

Mener Förfter, Wilhelm, Die Fahrt um die Erbe. Roman. Neue illustrierte Ausgabe mit 26 Bilbern von Abolf Wald. Stuttgart, Deutsche Berlags.Unftalt. Gebunben DR. 8 .-

Modern Philology. A Quarterly Journal devoted to research in Modern Languages and Literatures. Vol. I. Nr. 1. June 1903. Chicago, The University of Chicago Press. (Leipzig, Otto Harrassowitz) Subscription per year, foreign \$ 3.50.

Nietzsche, Friedrich. Nachgelassene Werke. Band XIII. Unveröffentlichtes aus der Um-Band XIII. Unveröffentlichtes aus der Um-wertungszeit (1882/83 bis 1888). Leipzig, C. G. Naumann.

Pierret, Emile, L'Esprit Moderne. Paris, Perrin & Cie. Fr. 3.50.

Preyer, Dr. Axel, Indo-Malayische Streifzüge-Beobachtungen und Bilder aus Natur und Wirtschafteleben im tropischen Süd-Asien. Mit 50 Ab-bildungen. Leipzig, Th. Grieben's Verlag. M. 5.50.

Russland und Finnland. Vom russischen Standpunkte aus betrachtet. Von Sarmatus. Berlin, Franz Siemenroth.

Ecapinelli, Carl Conte, Begirtshauptmann von Lerchberg. Roman. Munchen, Allgemeine Berlags. Gefellichaft. D. 3 .-

- Schmarsew, Prof. Dr. August, Unser Verhältnis zu den bildenden Künsten. Sechs Vorträge über Kunst und Erziehung. Leipzig, B.
- Scholé, J. C., Der Ritter. Eine Dichtung. Dresden, E. Pierson's Verlag. M. 1.50.
- Cour, Grutt, Baraphrafen über bas Bert Meldior Ledters. Leipzig, hermann Seemann Radf.
- Thode, Henri, Wie ist Bichard Wagner vom deutschen Volke zu feiern? Heidelberg, Carl Winter's Universitätsbuchhandlung. 60 Pf.
- Thode, Henri, Schauen und Glauben. Heidelberg, Carl Winter's Universitätsbuchhandlung. 40 Pf.
- Bralidy, Jaroslav, Bittoria Colonna. Gebicht. Aus bem Böhmischen von Johann Spacil. Tresden, E. Pierson's Berlag. M. 1.—
- Sapoleta, Grafin Gabriele, Rathe, bie Raryatibe. Roman eines Dienstmaddens. Deutsche autorifierte Bearbeitung von Albert Beib. Brei Banbe. Leipzig, Dermann Seemann Rachf.

= Regenfionsezemplare fur Die "Deutiche Revue" find nicht an ben Berausgeber, fondern ausichlieflich an Die Deutide Berlags-Anftalt in Stuttgart ju richten. ==

Berantwortlich für ben rebattionellen Zeil: Rechtsanwalt Dr. M. Lowenthal in Frankfurt a. DR.

Unberechtigter Rachbrud aus bem Inhalt biefer Beitfchrift verboten. Ueberfetungsrecht vorbehalten. Derausgeber, Redaftion und Berlag übernehmen teine Garantie fur Die Rudfendung unberlangt eingereichter Manuftripte. Es wird gebeten, bor Ginfendung einer Arbeit bei bem Berausgeber angufragen.

# Deutsche Revue

# Eine Monatidrift Herausgegeben von ..... Richard Fleischer

Achtundzwanzigster Jahrgang. Vierter Band Oktober bis Dezember 1903



# Inhalt

hea

## Vierten Quartal-Bandes des Jahrgangs XXVIII

(Oftober bis Dezember 1903)

|                                                                       | Geit |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Friedrich Graf Revertera: Rechberg und Bismard 1863 bis 1864. 1. 129. | 264  |
| General der Urtillerie 3. D. Rothe: "Wehrfraft"                       | 15   |
| Tommafo Salvini: Der Ursprung der italienischen dramatischen Kunft im |      |
| Caufe des 16. Jahrhunderts                                            | 26   |
| Einige weitere ungedruckte Briefe des Generalfeldmarfchalls Grafen    |      |
| v. Roon. IV. V                                                        | 42   |
| Brof. B. Mang: Wie Blindgeborene feben lernen                         | 50   |
| Alberta v. Buttfamer, unter Mitwirfung von Staatsfefretar a. D. Mag   |      |
| v. Buttkamer: Die Uera Manteuffel. federzeichnungen aus               |      |
| Elfaß-Lothringen. IV. V. VI 63. 179.                                  | 297  |
| Dr. v. Schulte: Was ist von Pius X. zu erwarten?                      | 85   |
| Germain Bapft (Paris): Der friede von Villafranca 91. 210.            | 310  |
| Balbuin Groller: Die Sunde, die nicht vergeben wird. Sfigge           | 107  |
| Der Aufstand in Makedonien                                            | 114  |
| General der Infanterie 3. D. v. Lignit, Chef des füsilierregiments    |      |
| v. Steinmet: Der Donauübergang der Ruffen am 27. Juni 1877            | 148  |
| Dizeadmiral 3. D. Baiden: Udmiral Wilhelm v. Tegetthoff. Eine         |      |
| Charafterstigge nach eignen Erinnerungen                              | 166  |
| Brof. Dr. v. Bruns, Tubingen: Die häufigkeit von Unfällen durch land. |      |
| wirtschaftliche Maschinen und ihre Verhütung                          | 174  |
| Brof. J. Lieblein: Megypten, Babel und Bibel 200.                     | 284  |
| Brof. Frant Fund-Brentano (Paris): Blaubart 227.                      | 337  |
| Thusnelda Rühl: Das Haus im Grunde. Novelle                           | 244  |
| C. Freiherr v. d. Golt: Eugus im heere                                | 257  |
| Ein Brief von Dr. Hans Thoma                                          | 277  |
|                                                                       |      |

#### Rechberg und Bismarck 1863 bis 1864.

#### Bon

#### Friedrich Graf Revertera.

Die Erinnerungen eines Diplomaten in St. Betersburg haben in ben Wonatheften der "Deutschen Revue" vom März und April 1903 freundliche Aufnahme gefunden. Dem Bunsche ihrer Rebaltion entsprechend, sahre ich in meiner Erzählung fort, muß aber bes Zusammenhanges wegen mit einer Episode aus meinem Privatleben ben Ansang machen, die für die wenigsten der Leser von Interesse sein ann. Ich will mich babei so turz als möglich aufhalten.

Das Jahr 1863 war das glücklichste meines Lebens. Ich gewann Herz und hand einer Tochter des Hauses Buturlin, die ich am 20. April zum Trausaltare führte. Um Glück und Liebe in vollen Zügen zu genießen, trat ich in Disponibilität, verließ die St. Betersburger Gesandtschaft, der ich als Legationsrat angehörte, und eilte mit meiner jungen Frau der heimat zu, wo wir von meinen

Anverwandten mit Ungebulb erwartet wurden.

Durch bas verwüftete Bolen, wo bie Spuren ber letten Rampfe noch überall ju ertennen, alle Babnhofe militarifch befest waren, gelangten wir bei Birballen an die preußische Grenze und hatten balb barauf in Ronigsberg ein unliebsames Abenteuer zu bestehen. Ich verfaumte, mahrend ich nach Berlin telegraphierte, um Wohnung zu bestellen, ben Abgang bes Buges, in bem fich meine Frau bereits befand. Gin bienftfertiger Beamter verficherte auf mein Befragen, Die junge Dame habe febr aufgeregt geschienen, als fich ber Rug ohne mich in Bewegung feste; bas trug nun, wie begreiflich, ju meiner Beruhigung wenig bei, hatte mich aber noch lebhafter beunruhigt, wenn ich ahnen tonnte, bag bie Mermfte aus Schred von einem beftigen Nafenbluten befallen wurde, bas erft nach langer Beit und mit vieler Dube geftillt werben tonnte. Es wurden nun zwischen uns auf ber gangen Strede bis Berlin baufig Depeichen gewechselt, und als ich am Abend bes folgenden Tages nach breißigftundiger Trennung bafelbft eintraf, empfing mich die junge Strobwitwe am Bahnhofe und brachte mich triumphierend jum Gafthofe, wo ichon viele Reugierige barauf warteten, ob ber treuloje Gatte boch wieder zur Stelle geschafft wurde. Die Teilnahme aller der Fremden wirfte Deutsche Revue, XXVIII. Oftober-Deft.

mehr erheiternd als ruhrend, aber wir fühlten uns gludlich, wieder vereinigt zu fein.

Rach furzem Ausenthalte in Berlin suhren wir nach Wien und Linz, fanden in Familien- und Freundestreisen die herzlichste Ausuchme, zogen aber bald weiter, über Brüssel nach England und Schottland, in dessen malerischem Hochlande wir schöne Tage verleben. So genufreich das Reisen eines zungen und liebenden Schepaares auch ist, wäre es doch besser gewesen, dies zwechwidrige Sitte nicht mitzutum. Mehr Ruhe hätte und eine schwerzliche Ersahrung erspart, die unter gleichen Umständen schon viele vor und gemacht haben und viele andre wieder machen werden, wenn nicht die Mode der Hochzeitsreisen einer vernünstigeren Gevslogenseit weicht.

Einige Wochen der Erholung im Elternhause waren bald vorüber, nud wie die Zugvögel nahmen wir unsern Flug abermals nach Rußland, besuchten die Güter meiner Frau im Rjäsanschen Gouvernement, genossen durch einige Zeit die Ruhe auf dem schwen Landsitze meiner Schwiegermutter bei Mostau und dachten daran, und für den folgenden Winter in Wien niederzulassen. Eine Wohnung war bald gefunden und wurde wie für einen längeren Aufenthalt enthprechend eingerichtet. Die Ausmertsankeiten, deren sich meine Frau von seiten des Hoses und der Gesellschaft zu erfreuen hatte, befriedigten ihr empfängliches Gemitt. Sie sühlte sich bald heimisch in den neuen Verhältnissen, als plöglich zu Wechsel eintrat, auf den wir beide durchaus nicht gefaßt waren.

In Berlin war am 16. Januar 1864 ein Prototoll unterschrieben worden, bas folgenbermaßen lautete:

#### 1. Prototoll, aufgenommen in Berlin 16. I. 64.

Da ben Regierungen von Oesterreich und Preußen baran gelegen ift, die deutsch-dänische Angelegenheit zu einem dem Wohle und den Interessen Deutschlands und der Herzogtümer entsprechenden Ziele zu führen und zu diesem Behuse einen durchaus gemeinsamen Gang einzuhalten, so sind zu diesem Zwecke die Unterzeichneten, nämlich:

Der Kaiserlich österreichische außerorbentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister bei Seiner Majestät bem Könige von Preußen, Graf Karolyi 20.

und

ber Königlich preußische Ministerpräfibent und Minister ber Meußeren Angelegenheiten v. Bismard-Schönhaufen 2c. qu einer Konferenz zusammengetreten.

Es murbe bie nachstehende Bunttation vorgelegt.

1.

Desterreich und Preußen werben in Frankfurt wiederholt auf die Annahme ihres Antrages vom 28. Dezember dringen, und falls die Bundesversammlung diesen Autrag genehmigt, die Königlich dänische

Regierung im Namen des Bundes auffordern, die Berfassung vom 18. November 1863 in Ansehnug des Herzogtums Schleswig definitiv zurückzunehmen.

Erfolgt diese Zurücknahme nicht binnen 48 Stunden, so werden die Gesandten von Oesterreich und Preußen Kopenhagen verlassen, und das Herzoglum Schleswig wird von den schon in Bereitschaft gehaltenen österreichsischen und preußischen Eruppen, sowie von den etwa nach Maßgabe der desfalls in Franksutz zu treffenden Unordnungen weiter heranzuziehenden Unordnungen weiter heranzuziehenden Unordnungen besetzt werden.

2

In dem Falle, wenn der erwähnte Antrag vom 28. Dezember vom Bunde nicht die Mehrheit der Stimmen erhielte, oder wenn statt deseschen ein andrer Antrag angenommen würde, wonach die Besetung Schleswigs aus Anlaß der streitigen Erdfolgefrage, also aus einem Motive stattzussinden hätte, welches nach den Grundgesetzen des Bundes ein offensives Borgeben senseits des Bundesgebietes nicht rechtsertigen tönnte, vielmehr den Beschluß als unvereindar mit der Berfassung des Bundes und bessen beschen züberschen erscheinen lassen würde, so würden Desterreich und Preußen in Frankfurt erklären lassen, daß ist sie sich nummehr zur Geltendmachung der Rechte Deutschlands auf ihr eignes selbstäudiges Handeln angewiesen fänden, und sie würden demäg die Kührung der Angelegenheitet in ihre eignen Hände nehmen.

In diesem Falle würden Desterreich und Preußen nur im eignen Namen die Königlich dänische Regierung zur Zurücknahme der Berfassung vom 18. November auffordern, und im Weigerungsfalle würden nur öfterreichische und preußische Truppen nach holstein vorrücken.

2

Desterreich und Preußen werben ungefäumt alle militärischen Vortehrungen treffen, um in dem Falle des Art. 2 mit ihren eignen Streitstäften und ohne Mitwirkung der in Holftein stationierten Bundestruppen die Sider in der Stärfe zu überschreiten, welche einen Angriff oder eine Ilmgehung der festen Stellung des Dannvirken möglich macht. Sin taisetlich österreichsischer höherer Offizier wird sich nach Berlin begeben, um mit der Königlich preußischen Regierung die in dieser Beziehung erforderlichen, aus dem Bereiche der Frankfurter militärischen Punktation vom 1. Dezember 1863 heraustretenden Beradredungen zu treffeu.

4.

Im Falle der Beseigung Schleswigs durch Bundestruppen oder durch österreichische und preußische Truppen werden die beiden Mächte nicht zugeben, daß durch Demonstrationen der Entschlichung der Sutzessichas

tatsächlich irgendwie vorgegriffen werbe. Die oberfte Autorität in Schleswig wird durch ben Oberbefehlshaber der Truppen ausgesibt werden, welchem für die Zivilverwaltung Kommissäre beigegeben werden sollen.

Die Autorität bes Königs von Dänemark wird suspendiert werben, und Einwirkung bänischer Behörben ober Demonstrationen eines Teiles ber Bevölkerung in banischem Sinne werben ebenso wenig gedulbet werben, als Bersuche ber Augustenburgischen ober ber bemortatischen Partei, von außen her, ober im Lande selbst, politische Kundgebungen berboraurusen.

5

Auf einen Vorschlag ber nicht-beutschen Mächte, unter vorläufiger Aufrechthaltung bes status quo in den Herzogtümern Konserenzen über die deutsch-dinische Angelegenheit abzuhalten, werden die Höse von Desterreich und Preußen nur unter der Voraussegung eingehen, daß entweder die Zurüdnahme der Verfassung von 18. November 1863 oder die Besetzung Schleswigs durch Aundestruppen oder durch österreichtsche und preußische Tuppen ersolgt sein wird.

Für ben Fall, daß es zu Feinbsetigleiten in Schleswig täme und also die zwischen ben beutschen Mächten und Dänemart bestehenden Bertragsverhältnisse hinfällig würden, behalten die Höfe von Desterreich und Preußen sich vor, die künftigen Berhältnisse ber herzogtimer nur im gegenseitigen Einverständnisse seinerftändnisse würden sie eintretenden Falles die schagemäßen weiteren Abreden treffen. Sie werden jedenfalls die Frage über die Erbfolge in den herzogtümern nicht anders als im gemeinsamen Einverständnisse entscheiben.

6.

Für ben Fall tatfächlicher Einmischung andrer Mächte in ben Streit zwischen Deutschland und Dänemark bleiben weitere Bereinbarungen vorbehalten.

Die in den vorstehenden sechs Punkten enthaltenen Berabredungen werden hiermit durch Unterschrift und Insiegel der Unterzeichneten beurkundet und sollen dieselben Kraft und Geltung haben, als ob sie den Inhalt eines förmlichen Bertrags-Instrumentes bildeten.

Rachbem erkannt worben, daß die in § 1 und 2 enthaltenen Vorausssehungen wegen eventueller Teilnahme des Deutschen Bundes burch den Bundesbeichluß vom 14. Januar d. J. erledigt worden, die übrigen Bestimmungen aber den Absichten ihrer bez. Regierungen entsprechen, wurde die Punttation in allen biesem Bestimmungen aufrecht erhalten und besinitiv abgeschlossen und bas gegenwärtige Protokoll in doppelter Aussertigung darüber unterzeichnet.

Co geschehen, Berlin 26. Januar 1864.

A. Rarolyi. Bismard = Schonhaufen.

Demgemäß hatten die österreichischen und preußischen Truppen am 1. Februar unter dem Oberbefehle des Feldmarschalls Brangel die Eider überschritten, um in Güte oder mit Gewalt das herzogtum Schleswig in Pfand zu nehmen. Die Verwaltung sollte sür die Dauer der Suspendierung der Autorität des Königs von Dänemart durch zwei Zivilkommissäre geführt werden, von denen Desterreich den einen und Preußen den andern zu ernennen hätte. Graf Rechberg überraschte mich mit der Anfrage, ob ich geneigt wäre, in dieser Eigenschaft nach Schleswig zu gehen, indem er hinzussätze, daß Seine Majestät der Kaiser Wertbarauf leaten, daß ich mich zur Bertsigung itelse.

Ich verlangte Bebentzeit, wurde aber gebeten, nachdem der preußische Kommissär schon ernannt und die Inpfandnahme des Herzogtums in vollem Zuge war, mich möglichst schnell zu entscheiden. Das war nun für mich teine leichte Sache. Bor allem mußte ich meinen kaum organisierten Hausstand eiligst wieder auslösen, den ich bei der unabsehdaren Dauer meiner Alweisehgeit nicht sortbestehen lassen konnte. Wichtiger als dieses war ein andres Bedenken, das ich trot aller gewohnten Bereitwilligkeit, den Willen des Kaisers zu tun, doch glaubte, ernstlich erwägen zu missen. Bar ich, ohne genügende Vorkenntnis, der Aufgabe gewachsen, die so unvermutet an mich berantrat?

Worin dieselbe bestand, das sollte ich aus einer noch unsertigen Instruktion erfahren, die mir erst in letter Stunde zugesertigt wurde, auch dann aber alle meine Zweisel nicht zu lösen vermochte. "Die Ziviltommissäre," hieß es darin, "haben die Berwaltung des Herzogtums, soweit immer tunlich, nach den dort bestehenden Landesgesehen zu leiten."

"Sämtliche Behörben und Beamte find, sofern fie fich ber Autorität bes Oberbefehlshabers und ber Ziviltommissäre fügen, in ihren Aemtern zu belassen."

"In politischer Beziehung wird es die wesentliche Aufgabe ber Kommissäre sein, alle und jede Demonstration zu verhindern und nötigenfalls zu reprimieren, die der fünftigen Regelung der Berhältnisse in irgend einer Richtung prajudizieren könnten."

"Namentlich ift unter keiner Bedingung die Proklamierung des Prinzen von Augustenburg als Landesherrn zu gestatten, und es ist gegen die sogenannten Schleswig-Holstein-Bereine mit aller nötigen Strenge einzuschreiten. Es versteht sich, daß das persönliche Erscheinen des Prinzen Friedrich auf Schleswigschem Gebiete unter allen Umständen verhindert werden musse."

"Gegenüber ben beiben Nationalitäten im herzogtum werben Em. . . . fich eine volltommen unparteiische Gerechtigkeit jur Richtschnur Ihres Wirkens zu machen haben."

"Mit ber in holftein vom Deutschen Bunde eingesetten Berwaltung wird gute Nachbarschaft zu pflegen sein, wobei jedoch nicht aus dem Auge zu verlieren sein wird, daß die Bundestommissäre in holstein den Bestrebungen der Augustenburgschen Partei eine viel zu weit gehende Konnivenz haben angedeihen lassen."

"Es bedarf endlich nicht erst ber Bemerkung, daß Em. . . . fich das ver-

trauensvollste Einvernehmen mit Ihrem prengischen herrn Rollegen wollen angelegen fein laffen."

"Zunächst also," sagte mir Graf Rechberg bei Ueberweisung bieser Instruktion, "wird Ihre Tätigkeit eine abministrative sein, unter Umständen aber auch einen bivlomatischen Charatter aunehmen."

Ich hatte zwar in vormärzlicher Zeit einige Monate bei der niederösterreichischen Landesregierung prattiziert, war aber im Kriegsjahre 1848 in die Armee eingetreten und nach geschlossenem Frieden in den diplomatischen Dienst übernommen worden. In einer bewegten Zeit und einem mir fremden Lande an die Spige der Berwaltung zu treten, schien mir ein gewagter Entschliß, selbst wenn ich daranf zählen tonnte, daß mein preußischer Kollege ein Mann

von Erfahrung und pratifcher Schulung fein wurde.

Diese nachdrudlich begrundeten Gintvendungen fauden, ich muß es sagen, wenig Gebor. Ich bat, mir zu jagen, was in dem nicht unmöglichen Falle zu geschesen hätte, wenn der Prinz von Augustenburg, der unter bundeskrätlichem Schutz in Kiel residierte, das Berbot, das herzogtum Schleswig zu betreten, durchbrechen und versuchen würde, sich dort von seinen Anhängern huldigen zu lassen.

"Dann hängen Sie ihn auf," erwiderte mir scherzhaft der Minister, der boch zugeben nußte, daß bei der in gang Deutschland herrichenden Stimmung die bloße Gesaugennahme des Pringen einen Sturm der Entrüstung gegen die verbündeten Kabinette von Wien und Berlin erregt und ben Konslitt mit der Majorität der Frantfurter Bundesversammlung, von der sich Graf Rechberg doch nur widerwillig getrennt hatte, auf die Spise getrieben haben würde.

Und ferner: Wenn der dänische Berwaltungsapparat im Herzogtume versagen, die Renitenz der Beamten alles Regieren unmöglich machen würde, mit welchen Mitteln jollten die Kommissäre das Land weiter verwalten? Darans erhielt ich seine bestimmte Untwort, wurde aber angewiesen, mich auf der Durchreise in Berlin aufzihalten und mit herrn v. Vismarat zu besprechen. Es war unschwer herauszusühlen, daß in der Schleswig-Holsteinschen Frage Eraf Rechberg den engen Anschluß an Preußen jeder andern Rücksicht voranstellte, mit der Absicht, das daraus resultierende freundschaftliche Berhältnis zur Berständigung über andre seit Jahren ungelöste Streitsragen zu benutzen — mit welchem Ersolge? Das sollte er bald erfahren.

Rachdem meine Bebenklichkeiten unbeachtet blieben und ich bringend gebeten wurde, sie zu überwinden, hielt ich bafür, jeden längeren Widerftand aufzugeben, und machte mich anheischig, binnen fünf Tagen reisefertig zu sein.

Da fam unerwartet schnell die Nachricht von bem am 3. Februar vorgefallenen Gesechte bei Obersell und der Erstürmung des Königsberges durch die Brigade Gondrecourt, nachderhand die Eiserne Brigade benanut, worauf am 5. das Danewert von der dänischen Armee geräumt wurde. Diese rasch auseinander solgenden Berichte bildeten den Gegenstand lebhafter Besprechungen auf einem am Abende des 5. Februar abgehaltenen Hosballe, wo namentlich

meine Frau burch die Leichtigfeit, womit sie allen Freuden des Wiener Faschings entsagte, um mir in das entsernte Felblager zu folgen, die allgemeine Ausmerksamteit und jempathische Teilnahme erregte.

Bir blieben noch bis zum 9., waren am 10. in Berlin, am 11. in Hamburg und erreichten, nicht ohne Beschwerde, auf schlechten Straßen und bei elendem Better am 12. das von Truppen überfüllte Städichen Schleswig, das uns taum die notdürftigste Untertunft zu bieten vermochte. hier ließ ich meine Frau unter der Obhut des mir zugeteilten Legationsselreturs Grasen Zalusti und eilte voraus nach Flensburg, wohin sie mir am 14. nachsolgte.

Das Armee-Dbertommando mar bereits bort, ich fand aber zu meiner Ueberraschung in militärischen Kreifen nicht die frohe Stimmung bes Sauptquartiers einer fiegreichen Urmee. Dit Ausnahme bes von Gelbftlob und Eitelfeit erfüllten Feldmarfchalls jah und hörte ich von nichts als Ungufriedenheit. Die bis babin erzielten Erfolge befriedigten weber bie Führer, noch ihre Truppentorper. Der gripringliche Operationeplan war nicht zur Ansfihrung gefommen, nachbem ber beichleunigte Rudgug ber Danen aus ihren ftarten Stellungen in bem Danewert die beablichtigte Umgebing, bei ber bem Armeetorps des Pringen Friedrich Rarl die glangenbite Rolle zugedacht mar, vereitelt hatte. Unftatt bag biejes nach Forcierung bes Ueberganges über bie Schlei zwifchen Ederuforde und Miffunde bie Berteidiger bes Danewerts im Ruden gefaßt und gur Rapitulation genotigt ober gum minbeften von ber Ruckzugelinie nach Duppel abgeschnitten hatte, ftieg es auf Binberniffe, Die es an ber Schlei jo lange festhielten, daß das danische Beer Zeit fand, mit Breisgabe aller Berichangungen einen geordneten Riidzug angutreten. Die Entfauschung, wie es fo hänfig geschieht, verleitete zu ungerechten Urteilen, von denen namentlich bie Desterreicher betroffen wurden, benen vorgeworfen wurde, burch ihr tollee Drauflosgehen bie Danen, anftatt fie in bem Danewert feftzuhalten, jum vorichnellen Rudzuge veranlaßt an haben. Bare bas ber Fall gewesen, jo traf bie Schuld jedenfalls nur bas Dbertommando, benn nicht nur hatte Brangel ben Angriff befohlen und ihm mit ben in seinem Gefolge befindlichen preufischen Bringen als Rufeber beigewohnt, jondern auch gegen ben Biderfpruch ber Unterbefehlshaber, benen bas Unrennen gegen bas Danewert als ein ausfichtslofes Bagnis erichien, bagu bereits bie Anordnung getroffen, als bie Nachricht eintraf, Die Bofitionen feien vom Teinde über Racht geräumt worben. Abermals entfendete nun Brangel bas Armeetorps bes Feldmarichalleutnants Gableng zur Berfolgung bes Feindes, ber ihm bei Deverfee ein blutiges Rudzugsgefecht lieferte, infolgedeffen bie öfterreichischen Truppen in Fleusburg eingezogen maren, wenn ihnen nicht Salt geboten worben ware, um es bem Bringen Friedrich Rarl zu ermöglichen, daß er nach dem unnmehr vollzogenen Uebergange über die Schlei als erfter die Stadt befette.

Die Berftimmung barüber war eine allgemeine. Unbefriedigter Ehrgeis auf preußischer Seite, bas Gefühl unverdienter Zuruchsehung im Lager ber Desterreicher, erzeugten ein gewiffes Migbehagen, bas zu bampfen bie Befchlshaber zuweilen große Mube hatten. Es war gut, bag ber Bormarich bes V. Armeefords gegen Duppel, bes Gablengichen Rorps nach Sabersleben an bie jutifche Grenze, und die Berlegung bes Armee-Obertommandos nach Christiansfelb biefem unerquicklichen Ruftanbe ein Enbe machte. Gin Nachipiel bagu lieferte jeboch einige Tage fpater noch ein Tagesbefehl bes Bringen Friedrich Rarl. ber bagu bestimmt mar, bem pon ibm befehligten Rorps eine Genugtung gu verschaffen, und bie Ottupation bes Bergogtums Schleswig als eine Folge bes Ueberganges über bie Schlei barftellte, ohne von ben Gefechten bei Dberfelt und Deverfee Die geringfte Rotig zu nehmen. Darüber berichtete Felbmarichalleutnant Gableng am 18 .: "Der befannte in ben Reitungen veröffentlichte Rorpsbefehl bes Bringen Friedrich Rarl fangt an, namentlich unter ben jungeren Offizieren bes mir unterftebenben Rorps bofes Blut zu machen, fo wenig auch die ruhmredigen Behauptungen besfelben imftande fein mogen, Die bereits feststebende öffentliche Meinung irre ju führen, ba nunmehr burch bie Reitungen befannt wirb, bag ber Beschluß gur Räumung ber Danewerte ichon am 4. gefaßt wurde, alfo noch lange ebe ber Uebergang ber Schlei bei Urnis erfolgte, und hiezu wohl eber bas energische Borgeben ber Brigabe Gonbrecourt ben maggebenben Ausschlag gegeben haben mag."

"General Falkenstein" (Bogel D. Falkenstein, Generalstabschef bes Feldmarschalls), schreibt Gablenz am 19.: "hat übrigens mir sein Bedauern über den so viel Aufsehen erregenden Korpsbefehl Seiner Königlichen Hobeit des Prinzen Friedrich Karl an den Tag gelegt, und war gerade darüber, wie er mir bedeutete, einen Aufsat zu machen, ob für die Deffentlichteit oder als Napport an Seine Majestät den König, din ich nicht in der Lage zu sagen. Ich erwiderte, daß meinerseits ich so oft Gelegenheit gehabt habe, die lohalen Gesimungen von seinen Landsleuten kennen zu lernen, daß dieser Besehl durchans keinen Eindruck auf mich gemacht habe und, wenn auch einige jüngere Ofstziere des 6. Korps eine vermeintliche Berletung gesehen hätten, so wäre dies eine vorübergehende Sache und werde, wie ich zuversichtlich hosse, der hofden bisher beobachteten entente cordiale keinen Abbruch tun." Gablenz wußte mit

bem Schwerte beffer umzugehen als mit ber Feber. 1)

Offenbar um den Eindruck seines Korpsbefehles zu verwischen, schrieb Prinz Friedrich Karl an Gablenz ein verbindliches Dankschreiben für die zum Uebergange über die Schlei nach Missunde und Arnis entsendete Brigade und beglückwünschte ihn zum Siege von Deversee. Dazu schrieb Gablenz am 24. Februar:

"Bei ber unmittelbar nach dem Gesechte bei Oberselt stattgefundenen Besprechung und auf die Aeußerung des Prinzen, daß er sich für Forcierung des Ueberganges bei Arnis zu schwach fühle, falls er sich gleichzeitig gegen Wissunde

<sup>1)</sup> Das 6. Desterreichische Korps unter Gableng erhielt im Berbanbe ber alliierten Armee die Bezeichnung II. Armeetorps, während die preußischen Gardetruppen ein 3. Korps bilbeten.

beden musse, bemerkte ich, ich ware, um dieses meiner Ansicht nach entscheibenbe Unternehmen zu unterstützen, bereit, eine Brigade zu bem letztgenannten Zwecke unter ber Boraussetzung zur Disposition zu stellen, baß mittlerweile von einem ernstlichen Frontalangriffe auf die Danewerke, der fortwährend in der Absicht bes Feldmarschalls lag, und mit den damaligen Witteln gar keinen Erfolg versprach, abgesehen würde."

Die freimütigen Aeußerungen bes Generalleutnants Bogel v. Fallenstein in seinen Unterredungen mit Gablenz bestätigten vollauf die von mir gemachten Wahrnehmungen iber die allgemeine Unbeliebtheit des Feldmarschalls. Die Prinzen des Hauptquartieres sprachen sich darüber ebenso unbesangen auß untschiedlich eine Handlungsweise mit der Unzurechnungskähigteit des hohen Alters. Generalleutnant v. Moltte, von König Wilhelm entsendet, um die Sachlage zu prüfen, erstattete darüber einen Bericht, der zur Folge hatte, daß dem Feldmarschall durch Königliches Handscheid, der zur Pflicht gemacht wurde, in allen wichsigen Fällen den Rat der drei Korpstomnandanten, Prinz Friedrich Karl, Feldmarschalleutnant Gablenz und General Milbe einzuholen. Das war der Ausfang zu dem sich allmählich vorbereitenden Wechsel im Obertommando.

Das Berhaltnis ber Biviltommiffare zu Brangel litt an benfelben Gebrechen, wie feine Begiehungen gu ben Unterbefehlohabern ber Armee. 3ch berichtete barüber an ben Grafen Rechberg aus Alensburg in ben Tagen vor ber Berlegung bes Sauptquartiers nach Norben: "Burbe bas Sauptquartier langere Beit bier bleiben, fo ware es notwendig, die Bivilgewalt bes Feldmarichalls einzuschränten, benn feine Gigentumlichfeiten, wie man bas zu nennen beliebt, schaffen täglich neue Berlegenheiten. Ginen Tag bestätigt er alle Beamte in ihren Funktionen, ben folgenden Tag empfängt er eine Deputation und verspricht gablreiche Absehungen ohne vorhergegangene Untersuchung u. bgl." . . "Der preugische Biviltommiffar, Freiherr v. Beblit, ber mir mit tollegialer Soflichfeit entgegentam, geleitete mich fogleich nach meiner Untunft zu Wrangel, ben ich aus meiner Berliner Beit fcon gut tannte, beffen Empfang aber boch banach beschaffen war, mir bas Berhaltnis ber Unterordnung in einer mehr ben militärifchen als gefellichaftlichen Formen entsprechenben Beife einzuschärfen. Freiberr v. Redlit glaubte, mir barüber eine Entschuldigung machen zu muffen, bie aber burch bie betannte, schnurrige Driginalität Brangels bon felbft gegeben mar. Er gefiel fich barin, Beblit und mich taglich jur Berichterstattung bor fich ju laben und erteilte Befehle, beren Befolgung ben Biviltommiffaren unnuge Schwierigkeiten bereitet batte. Gine regelmäßige Berwaltung mare burch fein tattlofes Gingreifen nabezu unmöglich gemacht worben."

Es war in biefer Beziehung eine wahre Erleichterung, daß das Armeehauptquartier am 17. Februar nach Christiansfelb an die jütische Grenze verlegt wurde. Daraus aber ergab sich eine neue Berwicklung. Die Inpfandnahme des Herzogtums war nämlich noch keine Kriegserklärung, und eine solche unterblieb auch, trop des von seiten Dänemarks geleisteten bewassneten Widerstandes. Um nun die Tänen zur Räumung der Düppeler Position zu veranlassen, beschloß Wrangel eigenmächtig einen Einbruch in Jütland, Bon
zweiselhastem militärischem Werte, denn tompetente Autoritäten hätten einem
forcierten Uebergange nach Alsen der Diversion nach Jütland den Borzug
gegeben, war eine derartige Ausdehnung der Operationen über die Grenzen des
Derzogtums hinaus im Berliner Prototosse vom 16. Januar nicht vorausgesehen,
und unvereindar mit den von den verbündeten Mächten den Signataren des
Londoner Prototosse von 1852 abgegebenen Ertsärungen.

Darauf machte ich den Feldmarschall aufmerkfan, denn es war zu besorgen, daß England und Frankreich zu ernstem Widerspruche gereizt und eine Parteinahme der neutralen Mächte für Dänemart hervorgerusen werden könnte, die, wie ich wußte, Graf Rechberg zu verhüten äugstlich besorgt war. Das gleiche Bedenten teilte nit mir der dem Armeehauptquartier beigegebene preußische Legationsrat Wagen, dessen sich aber Wrangel dalb entledigte. Uns beiden wurde barsch ablehnend der Bescheid, politische Rücksichten dürsten auf die Rriegssihrung keinen Einsluß üben. Es blieb mir nur überg, an den Grafen Rechberg zu berichten, und das gleiche tat Feldmarschallentnant Gableng mit solgenden Worten:

"Wie mir Generalleutnant v. Fallenstein vertraulich mitteilte, joll nun die Garbedivision in mäßigen Märschen bis Kolding vorgesen, das 6. österreichische Korps (Gablenz) in Abstand eines Truppenmarsches folgen, und sodann nach Jütland eingerückt werden. Man scheint jedoch im Hauptquartiere des Armee-Oberkommandos über die politische Sachlage in Kopenhagen, die für die Operationen nunmehr vor allem maßgebend sein dürsten, nur geringe Kenntnis zu haben . . . ."

"Nach vertraulichen Mitteilungen des Generallentnants v. Faltenstein scheint im Sauptquartiere eine ziemlich große Zersahrenheit, und unter den Unterbefehlshabern tein rechtes Einvernehmen zu herrichen. Der Generalstabscheitagte nämlich über die an allen Eden erwachsenden Schwierigteiten mit dem Beisabe, daß nur von seiten des t. t. Armeetorps teine Anstände und unbedingte Billfährigteit obwalten!"

Jugleich bat Gableuz um Weifung, wie er sich zu verhalten habe, wenn ihm befohlen würbe, in Jutland einzuruden, und erhielt die Antwort, es sei jedem Beschle des Armee-Obertommandos untweigerlich Folge zu leisten. Die preußische Garde besette nun, nach lleberschreitung der jütischen Grenze, vorstäufig Kolding. Dier aber trat ein Stillstand ein, auf den ich durch eine telegraphische Mitteilung des t. t. Gesandten Grasen Kürolyi in Berlin bereits vorbereitet war. Sie lautete: "Feldmarschalleutnant Brangel ist angewiesen worden, dis auf weiteres die Grenze Jütlands nicht zu überschreiten." Dem mußte sich Brangel wohl fügen, doch gesaug es ihm, in Berlin zur Gestung zu bringen, daß ein Zurückweichen aus den bereits eingenommenen Stellungen der Armee zum Nachteile gereichen würde, und so blieb Kolding von der Garde beseits

Mittlerweile erichien in Wien, von König Wilhelm geschick, Generalleutnant v. Manteussell mit dem Austrage, die Zustimmung des t. t. Kabinetts zur Oktupation von Jütland zu erwirten, nachdem Dänemark einen englischen Konserenzvorschlag abgesehnt hatte, der von den verbündeten Mächten angenommen worden war. Der im Berliner Protokolle vom 16. Januar vorgesehene Fall tatsächlicher Einmischung andere Mächte in den Streit zwischen Deutschland und Dänemark war zwar nicht eingetreten, und Herr v. Bismarck hielt ihn sür is wenig wahrscheinlich, daß er in seinen Erinnerungen sagen konnte: "Sobald Desterreich mit uns war, schwand die Wahrscheinlichkeit einer Koalition der andern Mächte gegent uns."

Graf Rechberg aber teilte biefe Zuversicht nicht, er gab zögernd, endlich aber doch, um Prengen entgegenzutommen, die Einwilligung zu einem zweiten Prototolle, das am 6. März in Berlin unterschrieben, den folgenden Wortsaut hatte:

#### 2. Protofoll 6. 111. 1864.

Im Berfolge ber Berabredung vom 16. Januar haben die Regierungen von Desterreich und Preußen die Frage, die durch den Ausbruch der Feindseligfeiten in Schleswig, sowie durch die maritimen Kriegsmaßregeln Dänemarks eutstanden ist, in gemeinsame Erwägung gezogen und bekunden durch das gegenwärtige Prototoll ihr Einverständnis über die nachstehenden Puntte:

1.

Da bie vollständige Beschung des Herzogtums Schleswig den nächsten Zweck der gegen Dünemart ergriffenen Offensive bildet, so wird die Einnahme der Stellungen, die die dänische Armee gegenwärtig noch dei Düppel und auf der Insel Alsen behauptet, das hauptobjekt bleiben, auf das die Operationen der verbündeten Armee für Schleswig-Holstein gerichtet jein werden.

Nachem es aber diesen Operationen zum Nachteile gereichen würde, wenn die verbündete Armee an der Grenze Jütlands Halt machte, während der Gegner die Wahl behielte, entweder seine ganze Kraft dei Düppel konzentriert zu behalten, oder die verbündete Armee von Fridericia aus in der Flante zu behalten, oder die verbündete Armee von Fridericia aus in der Flante zu beunruhigen; nachdem ferner die von dänischer Seite begonnenen Heindseligteiten zur See nicht nur die Answendung von Repressalien, sondern auch die Ausdehnung des Krieges auf das Gebiet des eigentlichen Königreiches Tänemark rechtsertigen; andrerseits militärische Rüchsichen einer übermäßigen Berlängerung der Operationslinie entgegenstehen; sind die beiden Regierungen übereingekommen, daß Seine Majestät der König von Preußen dem Armee-Oberkommandanten Feldmarschall Brangel die Ermächtigung erteilen werde, seine Truppen in Jülland so weit vorzuschieben, als er dies für

erforberlich halten wirb, um fich gegen Unternehmungen bes Feinbes, bem bie Festung Fribericia jum Stütpunkt bienen tonnte, ju sichern.

2

Refthaltend an ber wieberholt ausgesprochenen Absicht, ihrem Rampfe gegen Danemart ben Charafter eines lotalen Rrieges ju erhalten und ber Intervention britter Machte porgubengen, werben bie Regierungen von Defterreich und Breugen, gleichzeitig mit bem eventuellen Borruden ihrer Truppen in Jutland, ben Rabinetten von Baris, London, St. Betereburg und Stocholm ertlaren laffen, bag bie Ginbeziehung Butlands in bie Operationen burch militarifche Rudfichten, sowie burch bie banische Raperei motiviert fei, baber an ben fruberen Ertlarungen ber beiben Machte nichts andere, und bag fie nicht beffer beweifen tonnten, wie aufrichtig fie an ihren verfohnlichen Abfichten fefthielten. als indem fie fich bereit erflarten, einen Baffenftillftand, fei es auf ber Bafis ber Raumung Duppels und Alfens burch bie banifchen, und Butlande burch bie öfterreichifch-preufifchen Streitfrafte, fei es auf ber Bafis bes militarifchen Uti possidetis, in beiden Fallen unter ber gleichzeitigen Bedingung ber Ginftellung aller Feinbseligfeiten gur Gee, Rudgabe ber gefaperten Schiffe und Aufhebung bes Embargo angunehmen, und in eine behufs ber Bacifitation abzuhaltenbe Ronfereng ber beteiligten Machte einzutreten.

2

Da ber in Artikel 5 bes Prototolls vom 16. Januar vorgesehene Fall bes Ausbruches ber Feindseligkeiten sich verwirklicht hat, bie zwischen den beutschen Mächten und Dänemart früher bestandenen Bertragsverhältnisse sonach sinfällig geworden sind, so ist es der gemeinsame Entschluß ber Kadinette von Wien und Berlin, die künstigen Friedensdedingungen unabhängig von den Sidpulationen von 1851 bis 1852, die ihre bindende Krast verloren haben, aufzustellen, und sowohl in bezug auf die Ausammengehörigkeit der Herzogtlümer Holstein und Schleswig, als in bezug auf deren verfassungsmäßige, durch die nötigen Garantien zu sichernde Stellung in der dänischen Gesamtmonarchie anderweite, die Rechte und Interessen Deutschlagd zu bringen. Die beiden Kadinette werden es sich zur Ausgade stellen, vor ihrem Eintritte in die Konservagen sich über die desfalls in Betracht zu ziehenden Modalitäten in allen Einzelheiten näher zu verständigen.

Die in ben vorstehenden brei Puntien enthaltenen Berabredungen werben hiermit burch Unterschrift und Insiegel ber Unterzeichneten, namens ihrer Allerhöchsten Regierungen beurtundet.

So geschehen: Berlin, 6. Marg 1864. Rarolpi. Bismard-Schönhausen.

Darüber erhielt ich vom Grafen Rechberg bie folgende vom 15. Märg batierte Mitteilung :

"Unfre Zustimmung zu bem Borrüden ber Armee nach Jütland und die gleichzeitigen ibentischen Depeschen Desterreichs und Preußens (an die Signatarmächte des Londoner Prototolles) waren das Ergebnis der zu Wien mit dem töniglich preußischen Generalleutnant d. Manteusel gepslogenen Verhandlungen. Man ist hier über die sehr gewichtigen, sowohl politischen, als militärischen Bedenten, die man gegen die Ausbehnung der Operationen auf Jütland begte, nur aus Rücksicht auf den dringenden Wunsch preußens, und nur unter der Bedingung hinweggegangen, daß gleichzeitig mit der Ueberschreitung der jütischen Grenze eine Erklärung von so entschieden gemäßigtem und friedliedendem Charafter abgegeden werde, wie sie in den hier beigefügten identischen Depeschen vom 7. ds. enthalten ist."

"Indem das taijerliche Kadinett die Einwilligung Preußens für das Anerbieten, einen Waffenstillstand entweder auf der Basis der gegenseitigen Räumung Alsens und Jütlands, oder auf der Basis des einfachen militärlichen status quo anzunehmen, erlangte, blied es seinem Bestreben treu, rechtzeitig, d. h. ehe eine größere europäische Konflagration unausweichlich geworden wäre, eine friedliche Wendung der Dinge herbeizusühren. Das die nichteutschen Mächte den Dänen die freiwillige Räumung der Düppeler Stellung zumuten würden, war nicht zu erwarten. Andresseits würde die Erwerdung Düppels und Alsens, wenn mit großen Opsern an Menschelben verdunden, die Pacifizierung auf Basis der seitherigen Territorialverhältnisse erschweren, und das taiserliche Kadinett trachtete daher, einen neuen Weg zum Frieden dadurch zu eröffnen, daß es einen Wassenstillstand empfiehlt, der den deutschen Wächten die Notwendigkeit der Foreiterung der selftungen der Dänen erspart."

Graf Rechberg betrachtete das neuerliche Abkommen als einen diplomatischen Erfolg seiner auf Lokalisierung des Krieges abzielenden Politik. Daß aber zugleich herr v. Bismark allen Grund hatte, sich den Haupterfolg zuzuschreiben, entnehmen wir seinen eignen Aufzeichnungen.

"Sobald es gelungen war," schreibt er in seinen Gedanken und Erinnerungen mit Bezug auf das Jahr 1863, "Desterreich und Nechberg (!) für eine mit Preußen übereinstimmende Aktion zu gewinnen, wurde das Schwergewicht der beiden deutschen Großmächte stark genug, um die Einmischungsgelüste, die andre Mächte haben konnten, zurückzuhalten . . .

Sobald aber bie preußisch-öfterreichische Freundschaft gesprengt worden wäre, würde auch damals das Eingreifen des europäischen Seniorenkonvents in der dänischen Frage unter englischer Führung erfolgt sein. Es war deshalb, wenn unfre Politik nicht wiederum entgleisen sollte, von höchster Bichtigkeit, das Einverständnis mit Wien festzuhalten. In ihm lag die Deckung gegen englische europäisches Eingreifen."

Die nämliche Erwägung bestimmte ohne Zweifel herrn v. Bismard im Marg 1864 gur Unnahme ber Bebingung, unter ber bie Mitwirtung Defterreichs

zur Ottupation von Jütland zu erlangen war. Denten wir uns einen Rollenwechsel. Bismart wäre österreichischer Minister gewesen und hätte durch sein Butun die preußische Politif vor Entgleizung bewahrt, welch andre Asset Aufleturansprämie hätte er sich wohl dafür ausbedungen, als die Aunahme eines platonischen Baffenstillstandes, dessen Ablehnung von dänischer Seite fast mit Gewischeit vorauszuschen war! Kam er dennoch zustande, so war das für Desterreich jedenfalls nur ein negativer Ersolg, insoweit der bewassineten Parteinahme neutraler Mächte für Dänemart vorgebeugt wurde. Einen andern Borteil durste Graf Rechberg davon nicht erwarten, indem er nach wie vor der zielbewußten, trästig gesührten Politit des Herrn v. Bismarck wieder nichts aubres entgegenzustellen vermochte, als die dei jeder früheren und auch späteren Gelegenheit wiederholt abgelehnten Antträge auf Bundesresorm und Eintritt Desterreichs in den deutschen Rollverein.

In einer und der andern Frage war Bismard, wie er selbst erzählt, sest entschlossen, dem österreichischen Berlangen nicht nachzugeben. An seinem Widerstande war der letzte Andurf zur Bundesresorm gescheitert, nachdem es ihm gelungen war, König Wilhelm vom Erscheinen beim deutschen Fürstentage in Frankfurt abzuhalten. Die Freude, die er darüber empfand, äußert er in einem Briese vom 24. Dezember 1863 an den damaligen Botschafter in Paris, Grasen von der Golt, mit den Worten: "It es denn nicht der vollständigste Sieg, den wir erringen konnten, daß Desterreich zwei Monate nach dem Resorwersuche froh ist, wenn von demselben nicht mehr gesprochen wird und mit uns identische Noten an seine früheren Freunde schreibt, mit uns seinem Schostinde, der Bundestagsmajorität, drohen erklärt, es werde sich nicht majorisieren lassen. Es ist noch nicht dagewesen, daß die Wiener Politit in diesem Maße, en gros und en detail, von Verlin aus geseitet wurde "

So eine tategorische Absertigung wie die Bundesresorm hatte die Julassung Desterreichs zum deutschen Jollvereine noch nicht ersahren. Die Verhandlung darüber wurde noch einige Zeit — von preußischer Seite dikatorisch — weitergesührt. Es wurden in den Tagen vom 18. zum 20. März in Prag Jollonserenzen abgehalten, die den vertrauensvollen Grasen Nechberg nicht vermuten ließen, daß Herr v. Bismarck, nach seinem späteren Beckentnisse, die Jolleinigung niemals wollte, ein Entgegenkommen in dieser Frage aber nur simulierte, um Graf Rechberg, dessen Verbeichen im Amte ihm als nützlich erschien, in seiner Stellung zu besestigen. Zu diesem Zwecke ließ er sich auch im Angust 1864 herbei, die Wiederausund der abgedrochenen Berhandlungen mit bestimmter Frist in Anssicht zu stellun. "Ich hatte," erzählt er, "gegen ein solches Pactum de contrahendo teine Bedeuten, weil ich überzeugt war, daß es mir keine wieder der versahe des mir möglich Scheinenden hinausgehenden Zugeständnisse abrüngen tönne, und weil die politische Seite der Frage im Borderarunde stand."

Möglich schien ihm aber die Zolleinigung mit Desterreich überhaupt niemals Schon in seinen Erinnerungen aus 1852 äußert er sich barüber folgenbermaßen:

"Desterreich hatte schon damals die Zolleinigung mit uns im Auge, und ich hielt es weber damals noch seither für ratsam, diesem Streben entgegenzukommen." Die Konsequenz war also auf Bismarcks Seite größer als seine Aufrichtigkeit. (Fortsehung folgt.)

#### 101-

### "Wehrfraft."

Bon

General ber Artillerie 3. D. Rothe.

Kaum jemals ift das Friedensbedurfnis der Kulturvölter so allgemein empfunden worden, wie in unser Zeit. Sinmütig ist man bemüht, jeden Funten zu ersticken, der einen Kriegsbrand erzeugen könnte, und allerwärts zeigt sich der gute Wille, im internationalen Berkehr freundliche Beziehungen zu erhalten, die dem Ausgleich auftauchender Gegenstätze wenigstens einen güustigen Boden bereiten. Und doch saben die Staaten zu teiner Zeit einen höheren Bert auf die Stärtung ihrer Kriegsmacht gelegt und sich eifriger um die Sicherung ihrer ferneren Ausgestaltung bemüht, als heute.

Aber hierin liegt tein Wiberjpruch und auch tein besorgniserregendes Zeichen. Es handelt sich dabei nicht um einen beklagenswerten Auswand großer Wittel für unfruchtbare Zwecke ober um Emporblühen von Wilitarismus; die Tatsache ist vielmehr eine natürliche Folge des richtigen Erlennens der heutigen Lebens-

bedingungen ber Bolter und ihrer Aufgaben.

Wie die Borsehung einem jeden Geschöpf Feinde geschaffen, um es durch Kampf lebensstart zu erhalten, so heißt auch das Leben der Bölter: Wettstreit und Kampf. Und wie in der Erziehung des einzelnen jungen Mannes gesehlt worden, wenn er nicht auch förperlich und geistig im besten Sinne wehrfähig gemacht ift, um seine Ehre und seine Familie, seinen Besitz und sein Schaffen erfolgreich zu verteidigen, so würde auch der Staat seine Pflicht versäumen, der nicht die Gesantheit des Boltes in vollkommenster Weise sür eine siegereiche Durchführung der Kämpfe vorbereiten wollte, die ihm das Schickfal auferelegen kann.

Ueber biese Pflicht bes Staates besteht wohl tein Zweifel, nur über bas Mas ihrer Erfüllung — über bie Schwere ber Ruftung wie die Gile ihrer Ber-

ftartung - wird geftritten.

Wer wollte die erfreuliche Tatfache in Abrebe ftellen, daß wir stetig mehr gu schützen haben? Wehr Biffen und Können, mehr Arbeit und Streben, mehr

materiellen Befit und reichere Schate ber Rultur. Dabei find unferm raich wachsenden Bolte, wie fur die Gegenwart, auch fur die Rutunft die Lebens. bedingungen zu fichern. Reben ber Bflege ber Landwirtschaft gilt es Induftrie und Sandel ju forbern, gemahren lettere beute boch einem großen Teile unfers Bolts lobnenben Berbienft.

Dit bem Fortidritt aller Biffenichaften und ihrer Bermertung bat fich bie beutiche Industrie in unerwarteter Beife entwidelt. Arbeit vermag fie aber nur au bieten, folange ihr Bewinn in Ausficht fteht. Gute ber Bare und Geschick bes Raufmanns erwerben Abnehmer, gur Blute aber bringt ben Sandel Unternehmungsgeift, und biefer wird fich um fo ftarter entwideln, je fefter ber Raufmann bamit rechnen fann, bag bie von ihm burch unverbroffene Arbeit errungenen Absatgebiete fich bant bes Ansehens, bas feines Baterlandes Macht geniefit. bant bes Schutes, ben beffen Behrtraft bietet, auch bauernd festhalten laffen. Und iebes berechtigte Schaffen vaterlandischer Rraft forbert biefen Schut im Musland wie babeim.

Go ift bie Wehrtraft ein untrennbarer Fattor bes Erfolgs von Induftrie und Sanbel und ber letteren Umfang naturgemäß auch von hohem Ginfluß auf die Entwidlung bes Beeres und namentlich ber Flotte, bie unfre Intereffen ienseits ber Meere ichutt. Ihre Banger tragen ein Stud Deutschland auf ihrem Ded! fie find in ber Frembe ein fichtbares Beichen feiner Macht und ber Starte bes beutschen Boltes. Und fo ift es auch nicht gleichgültig, wie häufig und in welcher Rahl, in welchem Mage technischer Bolltommenheit bes Materials wie

Ru fpat mare es, wenn ber Bebeutung bes Sanbels bie Behrtraft erft angebaft merben follte, mabrend biefer bereits um bie Behauptung feines Befikes ringt; ihre Entwidlung muß mit ber feinigen gleichen Schritt halten, um ftets bereit ju fein, ihm auf bem Guß ju folgen. Mit ber Ernahrung ber machienben Bevölferung eines großen Lanbes tann ficher beute nur gerechnet merben, wenn fein Sanbel auch über fichere Abfatgebiete verfügt.

pollenbeter Ausbilbung bes Berfonals fich biefe Banger braugen zeigen tonnen.

Blübenber Belthanbel vermag aber nicht nur bie Lage breiter Schichten ber Bevölterung zu verbeffern, er läßt auch ben Staat über reichere Mittel verfügen, bie es ihm ermöglichen, in ftete volltommenerer Beife für bas Bobl bes Boltes au forgen, beffen geiftige und fittliche Beiterbilbung gu forbern und feine ibealen Guter zu mehren. Die wird ber Gewinn, ben bei uns bie Wehrtraft fichern foll, jur Berweichlichung und Gelbftfucht führen. Colange bas beutsche Bolt baran glaubt, baß ibm bie Borfebung eine bobe Aufgabe gugebacht, weiß es auch, bag eine folche nur unter Dube und harter Arbeit gelöft werben tann und ber Bewinn einer Beredelung feines Schaffens bienen muß.

Nicht anders liegen bie Berhaltniffe bei allen vorwarteftrebenben Bolfern; alle ringen nach Berbefferung ihrer Lebensbedingungen. Aber jo erfreulich biefe Anspannung ber Rrafte an fich auch ift, fo fehr hat fie ben wirtichaftlichen Wettbewerb verschärft und damit die Gesahr von Reibungen gemehrt. Und diese Berschärfung kann nur zunehmen. Denn technisches Wissen und Können stehen noch in den Anfängen weiterer großer Entwicklung, die Leistungen der Industrie ichreiten mächtig vorwärts, die Mittel des Weltverkehrs werden von Tag zu Tag volltommener, fürzen Zeit und Raum und erleichtern den Verkehr in ungeabnter Weise.

Ein dauerhafter Friede, das fühlen alle Bölter, dient ihrem Streben in bestem Sinne. Beise Politit sucht ihn zu erhalten, aber sie wird nur dann Ersolg erzielen, solange eine wirklich starke und von der Welt anerkannte Kriegsmacht ihr als Rückhalt dient. Nie freilich wird auch die stärkste Kriegsmacht ewigen Frieden verdurgen; dies zu hoffen, hieße an die Bolltommenheit des menschlichen Geschlechtes glauben. Krieg läßt sich nicht aus der Weltschlechtes glauben. Krieg läßt sich nicht aus der Weltschlechtes glauben. Weren es hierfür ein Mittel gibt, so ist es Achtung vor den Stärten des andern. Wer nicht verteidigen kann, was er besigt und leistet, der wird im Wettspreit der Bölter beiseite geschoben.

Die Berantwortung für Die Entwidlung einer wirtlich ftarten Rriegsmacht ift aber um fo gewichtiger, als es bei bem Musbruch eines Rrieges beute gum mindeften fehr viel ichwieriger fein wird wie ehebem, ihn auf feinen Berb gu beidranten. Der erleichterte Beltverfehr hat die Bolter einander naber gebracht, er hat fie in ihren Lebensbedingungen und Bedürfniffen aber auch voneinander abbangiger gemacht. Mannigfach greifen ihre Interessen ineinguber über, und bie oft amingende Notwendigfeit ihrer Bahrung erhöht für die Boller auch die Gefahr, mit hineingeriffen zu werben in einen Rrieg, ber bann nur allzuleicht ein Beltbrand wirb. Bei ben gigantischen Rraften aber, Die beute in einem Rambie awijchen Rulturvoltern in Szene treten, bei ber heutigen hoben Anfpannung ihres gangen Konnens, werben auch die Folgen eines unglücklichen Krieges fich nicht mehr wie ehebem im Laufe ber Jahre wieder ausgleichen laffen. tann fich um Berblutung und Bergrmung best unterlegenen Boltes und gugleich um ichwere Schabigung bes Siegers handeln. Und auch bie guichquenden Bolter werben von bem Sturge eines niederbrechenben machtigen Rampfers mehr ober minder mit erichüttert werben, wenn nicht gar Zwift um ben Gewinn erneuten Rrieg gebiert und fie vielleicht bereuen laffen muß, zu fchwach gewesen zu fein, ben Brand im Reime zu erftiden.

Die beutsche Wehrtraft hat sich in ernster Prüfung bewährt, und es ist seitbem nichts unterlassen worben, um sie auf ihrer Höhe zu erhalten. Sie hat ben Frieden lange sichern helsen, aber die Forderungen, die an sie gestellt werden, wachsen unausgesetzt, und boch darf die Zeit nie tommen, da sie nicht mehr ausreicht.

Die Bebingungen ber Stärke einer Kriegsmacht sind an sich bie alten geblieben. Den Sieg erringen auch heute noch ihre lebendigen Kräfte, aber jeder Schritt vorwärts in der Technik der Kriegsmittel verlangt eine Steigerung jener Teutsche Revo. XXVIII. Ottoberheit.

Rrafte. Der Fortichritt ber Technit war es, ber bas machtige Unwachjen ber Seere guließ, wie beren gegenwärtiges gewaltiges Ruftgeug ichuf, und baran wird die Beit nichts andern. Settt boch bie Technit heute auch fur bie Befriedigung ber Bedurfniffe bes menschlichen Alltagslebens bie größten Mittel und die ftartften Rrafte in Bewegung. Richt erleichtert und vereinfacht - wie fich bies vielleicht beuten ließe - haben bie vollendeteren Rriegsmittel und bie pernichtenbere Baffenwirtung bie Rriegsführung wie bie Ausbilbung für fie, fondern überaus erichwert. Die Runft, Die Berlufte burch bas Berhalten ber Rampfer wie die Urt ber Gefechtsführung herabzumindern, ihren gerfebenden Einfluß auszugleichen, fordert vom Ruhrer wie vom gemeinen Mann immer bobere torperliche, geiftige und sittliche Gigenschaften, und por allem ftartere Billenstraft und eine eiferne Disgiplin, - Aber auch Die Bielseitigkeit ber Rriegsmittel ift mit ben Fortschritten ber Technit gewachsen. Gie lebt mit ber pornehmiten Forberung bes Rrieges, ber Ginfachbeit, in ftanbigem Rampf und wird nur ba ertragen werben tonnen und im einzelnen Kalle Ruten gewähren, mo die militarische Ausbildung auf bochfter Stufe ftebt.

An unfrer bewährten Art, die Volkstraft in Wehrtraft umzusetzen, den starten Arm mit Erfolg die Basse führen zu lehren, ist nichts zu ändern, es handelt sich nur darum, unausgescht weiter auszubauen. Andrerseits wird aber bei allen Kriegsmächten der innere Wert immer abhängiger von der Intelligenz und den Stärten des Volkes, von den Ergebnissen der Erziehung und Bildung durch Familie, Schule und Leben. Eine Kriegsmacht wird immer weniger eine Institution, die, unabhängig von der Erfüllung jener Vorbedingung, für sich allein geschaffen werden könnte.

Bertrauen wir unster Wehrtraft, so verdient doch die Entwicklung der Kriegsmächte aller Staaten aufmerksame Beachtung, denn auf verschiedene Att läßt sich die Wasse sich die Erfolg verdürgt. Und je mehr für die Kriegsmächte allgemein die Boltsträfte Bedentung gewonnen, um so wichtiger ift es auch, das Wolfen und Können andere Wölker richtig zu beurteilen. Hemmen läßt sich die Entwicklung eines Bolkes und seiner Kriegsmacht nicht, nur durch die Steigerung der eignen Leistung und bei dem festen Willen, das Errungene zu schützen, wie die Wittel hierstr aufzubringen, wird man den Wettstreit bestehen. Wölker, die sich ein hohes Ziel geseht und ihm beharrlich zustreden. Willen die Aufmertsamteit stels besonders seiseln. Nicht dann nur gewinnen sie erhöhtes militärisches Interesse, wenn ihre Kriegsmacht zu achtunggebietender Stärte wächst, sondern auch, wenn sie an Eigenschaften reicher werden, die ihrer Wehrtraft einen sesteren Boden schaffen.

Es liegt im Wesen unfrer Zeit, daß Gedanten und Leistungen sich rascher übertragen und so in mancher Hinsicht rascher Früchte reisen können. Auch wird je nach ber treibenden Kraft gunstiger Umstände — wie beherrschender Ibeen worübergehend wenigitens, der Baum der Wehrtraft in dem einen Boden

rascheres Gebeihen sinden wie in dem andern. Daß aber gerade unfre Zeit der hohen Spannung aller Kräste der Bölter solcher Umstände nicht ganz entbehrt und Lagen schaffen tann, die gunstige Bedingungen zu außergewöhnlicher Steigerung der Kriegsmacht eines Boltes bieten, ist wohl gewiß. Und auch dies darf bei der weiteren Entwicklung der eignen Wehrtraft nicht vergessen werden.

Die Japaner haben aus der brennenden Liebe zu ihrem Baterlande, für das sie das höchste erreichen wollen, die Kraft gewonnen, um tnapp in einem Menschenalter nicht nur die abendländische Kultur, sondern mit ihr auch deren Schulz- und Trutwassen in einer Bollständigkeit zu übernehmen, die mit Necht Staunen erregt hat. Sie haben den ganzen Baum abendländischer Behrtraft in ihr Land und Bolt verpflanzt, und er gedieh. Er gedieh, weil er dort einen fruchtbaren Boden sand für seine Entwicklung, wertvolle Sigenschaften, die bei und von alters her mit Fleiß gepstegt und erhalten wurden. Neben Baterlandsliebe: Treue, hobes Gesübl für Pflicht und Shre, Mut, Gehorsam, Disziplin. Und daß diese Heeresderfassung in ihrem ganzen Umfange von den Japanern übernommen werden mußte, um zu gebeihen, und übernommen werden ton nte, ist ebensowosse der und seeren vorgenannten Ausbau dieser Institution wie für die grundlegende Bedeutung der vorgenannten Tugenden.

Gewiß lagen in Japan besondere Verhältnisse vor, die sich taum wieder zusammensinden werden. Anderwärts könnten dagegen vielleicht unterstüßende Umstände und Eigenschaften eines Bolkes mitwirken, wenigstens eine außergewöhnliche Weiterentwicklung seiner Kriegsmacht zu fördern. Wenn sich beispielsweise Verständnis für die Bebeutung einer auch innerlich starken Kriegsmacht zur Erreichung eines Zieles, Willenstraft und Zähigkeit in der Ueberwindung von Schwierigkeiten und Organisationsgeschick mit Neichtum an personellen Kräften wie an materiellen Hissmitteln, namentlich an Geld, verbänden, so würden dies jedenfalls Umstände sein, die dem vorgenannten Zweck zu statten kommen tönnten.

Kennt man wesentliche Eigenschaften eines Bolles als start und zählt zu ihnen sester Wille, hat sein Streben ein tlares Ziel, so sind auch seine Schwächen minder ernst zu nehmen. Gewiß können sie aufhalten und hemmen, es ab und zu in seinem Lauf auch straucheln lassen, aber zum Ziele wird es meist doch tommen. Und mehr werden dann die Mittel zu beachten sein, die es noch zu bessen mehr werden dann die Wittel zu beachten sein, die es noch zu bessen mehr werden nötig hat, wie die Zeit, in der es sie beschaffen kann. Sie sollte man stets als turze Frist in Rechnung bringen, denn bei ihr spielt Wlück und Zusall eine Rolle, Glück aber kann auch freiere Bahn bereiten und es fügen, daß ein Ziel doch rascher noch erreicht wird, wie dies im allgemeinen zutrifft.

Ein Umblid zeigt bei allen Böltern Fortschritt ber Rüftungen, bei Alten und Jungen wachsendes Berständnis für die Unentbehrlichteit starter Behrträfte zu einer friedlichen Durchsührung des wirtschaftlichen Wettstreites; doch alle muffen auch die Möglichteit des blutigen Kampfes im Auge behalten. Welche Böller wir dann in einem solchen Kampfe uns gegenüber, welche an der Seite sehen würden, auf diese Frage wird sich bei dem heutigen vielsachen Ineinandergreisen der Interessen und bei den wechselnden Lagen wie den Ueberraschungen, die der Weltverkehr mit sich bringt, wohl kaum eine andre Antwort eignen, wie daß es weise ist, mit der Möglichkeit einer gegnerischen Ueberlegenheit der Zahl in jedem Fall zu rechnen und hierauf sich zu wappnen.

Je stärter die Rüstungen aller Kulturvölker sind, um so bebeutungsvoller ist es ja gewiß, wenn schon im Frieden zu bessen Erhaltung Staaten sich zusammenschließen. Aber Bündnisse lassen sich doch nur für bestimmte Källe schließen, und es lassen sich weber alle Källe voraussehen, noch konnen sich mächtige Staaten für alle binden. Underseits hat jedes tatkräftige Bolk, das vorwärts strebt und hierdurch vielleicht Interessen andere zu bedrohen scheint, erfahrungsgemäß eher Feinde wie Freunde und wird — mögen seine Absüchten auch noch so rein und friedlich sein — wohl geachtet, aber selten ohne Nisgunst angesehen. Und auch diese Tatsache muß auffordern, wenigstens mit der Nöglichteit zu rechnen, in entscheidender Stunde allein zu stehen gegen Ueberlegenheit.

Das Alleinstehen barf aber nicht gefürchtet werben und braucht bies auch gar nicht - wenn man ftart ift. Wer feine Intereffen felbft gu wahren vermag, ber wahrt fich bamit jedenfalls auch bas wertvolle Gut ber Unabhangigfeit. Benn aber in letter Stunde noch Bolter geneigt fein follten jum Bufammenfchlug, und ihr Intereffe bies nicht ausschließt, fo mochte boch wohl ein ftartes Bolf mit einer wirtlich ftarten Rriegsmacht auch am eheften angieben. Bird Starte auch ichon im Frieden erfannt von allen, bie gu feben vermogen, voll bewertet wird fie boch erft, wenn ber Ernft ber Lage ben Blid geschärft, wenn nichtiges ichwindet, ber Rern ber großen Fragen fich herausichalt und die Sande an den Briff ber Schwerter fahren. Wie im Leben ber Menschen oft turge, aber erufte Augenblice mit einem Dale flar werben laffen über Sag und Liebe, fo mag wohl auch im Leben ber Bolter fie ber Druck verantwortungsvoller Entichluffe mitunter rafcher und fester zusammenschließen, wie ein felbst langer friedlicher Bertehr. Denn Bufammengeben forbert nicht felten einen Bergicht auf die Erfüllung gehegter Bunfche ober Soffnungen, zu bem man fich lieber und leichter erft unter bem Zwang ber Umftanbe, wie fcon in rubiger Friedenszeit entschließt. Bundesgenoffen, die bann Achtung vor ihrer Rraft gufammenführt, find fich ficherlich auch wertvoll, benn bie Starte bes einen forbert jum mindesten bas Streben nach Gbenburtigteit beim andern beraus. Dit ber Ungiehungstraft ber Starte tann indes im Frieden nie als bestimmtem Kaftor gerechnet werben, fie mehrt nur bie Grunde, bie aufforbern muffen, allegeit ftart zu fein. Als ftart wird aber nur ber gelten, von bem jedermann weiß. bag feiner ruhig erwogenen und berechtigten Forderung im Falle ber Richtbefriedigung auch bie Tat, ber wuchtige Sieb eines scharfen Schwertes folgen fann und folgen wirb.

Das Achtunggebietenbe einer jolden Stärte wird im Bertehr ber Bölter ftets einen heilsamen Einfluß ausüben und einer gesunden, ruhigen Entwicklung

ber Dinge am besten frommen. Der Schwäche bagegen folgt, wie im Leben bes einzelnen Menschen auch in bem ber Bölter, nur Unheil. Zu allen Zeiten hat ein für seine Aufgaben nicht ausreichend gerüsteter Staat eine Gefahr für ben Krieden bedeutet, benn er verleitet audre, die sich bereichern wollen — in welcher Art es auch sei —, zu llebergriffen, beren Folgen nur zu leicht zu einem Kriegsbrand führen.

Dagegen ware es ein Bahn, ju glauben, daß eine wahrhaft ftarte, auf die gesante Boltstraft sich grundende Kriegsmacht, neben allen ihren Borzügen, die Gesahr bergen tönnte, zum Kriege zu verleiten. Ein hochstehendes Staatswesen wird mit seiner Behrtraft niemals Migbrauch treiben, sondern bei aller Entschlossenheit seine Geschiebe doch nur als leptes Auskunftsmittel reden lassen.

Wer unausgesett durch fleißige, stille Friedensarbeit sich bemüht, dem Zufalle im Krieg das Feld einzuengen und das Glück an sich zu sessen, der kennt das große Waß an Kräften und an Opfern, die heute den Erfolg im Krieg bedingen. Bertieftes, chrliches Schassen führt zur Erkenntnis der eignen Schwächen und Starten, aber auch zur richtigen Würdigung des Wertes andrer, und herin liegt ein gesundes Gegengewicht für Drängen zum Krieg. Ist er aber nicht abzuwenden, so wird ihm mit um so größerer Ruhe entgegengegangen werden, je stärter an Zahl und innerem Gehalt die Kriegsmacht ist, und Ruhe bildet in allen Dingen einen gewichtigen Faltor des Erfolgs. Wahre Stärte führt auch steits zum Gleichgewicht und zu richtiger Beschränkung; die Welt hat von ihr teinen Uebergriff zu erwarten. Friedensliebe ohne starte Rüstung war aber zu allen Zeiten unstruchten und ohnmächtig.

Start sein, heißt bie Kopfzahl und die Kriegsmittel jeder Art steigern, soweit unfre Kräfte es irgend erlauben, und ebenbürtig sein den andern an innerem Werte unde dingt. Denn wer mit seindlicher Ueberlegenheit zu rechnen hat, der wird die äußerste Sparsamteit der Kräste zu üben haben. Mit einem Minbelmaß an Krästen wie an Verlusten noch Ersolg erringen, ist aber nur mit einer Kriegsmacht von vollendetem inneren Werte dentfar. Undrerzeits stelle man den Gehalt nicht auf zu schwere Probe, denn auch ein minderwertiger Gegner kann durch llebermacht erdrücken. Muß auch das Streben bestehen, wo immer es an der Zahl sehlt, sie durch inmeren Wert und geschilte Führung zu eriehen, so tönnen doch biese ihre Bedeutung nie herabbrilden.

Im übrigen handelt es sich in einem großen Kriege nicht nur darum, bei seinem Ausbruch start zu sein, sondern auch in seinem Berlause es zu bleiben, nach haltig start zu bleiben bis zum Friedensschluß, denn die gerechten Forderungen werden nur dann sicher erfüllt werden, das siegreich Gewonnene wird nur dann festgehalten werden können, wenn man auch einem neuen Kriege, den so oft der scheinbar abgeschlossen Kampf gebiert, in starter Rüstung mit voller Rube entgegenzusehen bermag. Sierfür genügt aber nicht ein Ausfüllen der Lücken mit minderwertigen, ungeschulten Kräften. Nur wer nach einem großen

Krieg noch über die meisten gejchulten Krafte verfügt, spricht bas enticheibenbe Wort beim Friedensichluß und ift befähigt, weiteres Unbeil abzuwenden.

Für diese Nachhaltigteit und Unversiegbarkeit der Kräfte aber müssen im Frieden die Bedingungen geschaffen sein, und sie beruhen in der Steigerung der Zahl wehrfähiger Männer des Bolts, wie in ihrer gründlichen und bafür lange hastenden Ausbildung. So tommen auch die dankenswerten humanitären Bestredungen, die den Gesundheitstauftand eines Boltes zu heben, die Menschen trästiger, widerstandsfähiger zu machen, die Sterblichteit zu mindern, die Annahme der Bevölkerung zu steigern, ihr Sorgen abzunehmen und ihre Lage zu verbesser suchen, in höchstem Maße der Behrtraft des Landes zuten müssen mußen nuch in deren Ind ebensowichtig ist es sür uns, die Auswanderung in die eignen Kosonien zu lenken, wo der Deutsche auch Deutscher und zur Verfügung seines Baterlandes bleibt.

Durch die allgemeine Wehrpstlicht wird eine Kriegsmacht, neben der Steigerung der Zahl, auch aller Fortschritte teilhaftig, die ein Vollt in der Erwerbung geistiger und sittlicher Bildung gemacht hat, und in der Erhaltung wie weiteren Förderung dieser Kräste dürsen wir und ebensowenig von irgend einem Vollt der Welt übertreffen lassen, wie in der volltommensten Ausnuhung der kurzen Wilitärbienstzeit zur Vertiesung der Ausdildung. Die Wöglichteit einer weiteren Steigerung der letzten bleibt aber stets abhängig von den Aussenbungen, die für sie, für die Bewassung und Ausküstung, sowie für Kriegsmittel jeder Art gemacht werden und die mit den Fortschritten der Technit, mit der Größe der Kriegsmächte und mit der Verstützung der Dienstzeit naturgemäß wachsen müssen.

Ein Ueberspannen des Bogens tann nicht in Frage tommen, es wäre auf die Dauer auch nicht möglich. Bohl aber muß unser ganzes Bemühen dahin gehen, gegebenenfalls unfre Kräfte bis jum außersten auspannen zu tönnen, und dies ift nur bentbar, wenn die förperlichen, gesiftigen und sittlichen Eigenschaften unsers Boltes alle in dem Sinne ausgebildet sind, daß sie auch dem triegerischen Zwed zu dienen vermögen, in triegerische Kraft sich umsehen lassen. Auch der letzte wehrfähige Mann unsers Boltes muß durch her oder Flotte gegangen und für den Kriegsbienst ausgebildet sein. —

Muß ein Bolt bedacht sein, alle seine Stärten zu fördern und zusammenzufassen, wenn es große Krisen übersteben will, so ift es auch verpstichtet, seiner Schwächen zu gedenten und noch im Frieden aus dem Weg zu raumen, was etwa im Kriegsfall seine Krast beschräufen tönnte. Gegensätz schließt za das Eeben eines jeden streden und sich entwickluben Boltes ein, und wenn sie auch naturgemäß zu einem um so tiefer gehenden Widerstreite führen, je tiefer das Empfinden eines Boltes ist, so dürsen sie boch nicht die Wurzeln seiner Krast bedrohen. Denn ein großer Krieg ist hente mit Ersolg nur dann zu führen, wenn ein mächtiges Gesühl ber Zusammengehörigteit einmittige Begeisterung erweckt, die fortreißt, Opfer bringen und die letze Krast einsehen läßt zur Gweckt, die fortreißt, Opfer bringen und die letze Krast einsehen läßt zur Gweckt, die sortreibten Ziels. Erreichen diese seelsche nicht schol des Krieges einen hohen Puntt, bleiben sie auch nur

zunächst zum Teil gebunden, so würde dies bei seiner Kriegsmacht einen Ausfall an Mitteln des Erfolgs bedeuten, mit dem im Frieden wohl gerechnet werden müßte, um vor Enttäuschungen in ernster Zeit bewahrt zu bleiben.

Rein Berfäumnis rächt sich schwerer wie ein solches in der Entwidlung einer Kriegsmacht, denn die Brauchbarteit teiner andern Einrichtung hat so wiele Borbedingungein. Sinfachheit und Einheitlichteit werden in allen ihren Beziehungen erstrecht, aber dennoch bleibt eine jede Kriegsmacht ein tünftliches Bertzeug, dessen zuverlässiges Arbeiten von der gesunden und vollendeten Entwidlung aller seiner zahlreichen Teile abbängig ift.

Keine notwendig erachtete Verbesserung und Ergänzung darf bis zum Krieg hinausgeschoben werden, will man nicht bittere Ersahrungen erleben. Stillstand bedeutet bei einer Kriegsmacht ganz besonders Rückschritt, und wir müssen uns vor einem solchen um so mehr hüten, als Deutschland nur schwer über die reichen Wittel verfügen würde, um Unterlassenes im Großen mit einem Male ausgleichen zu tönnen, selbst wenn dies an sich immer möglich wäre. So erübrigt uur, in der alten bewährten Beise fortzusahren, durch stetige Arbeit unausgescht einen Baustein dem andern zuzussigen. Bei Feststellung der Kriegsmittel aber, die wir zur Erfüllung nufrer Ausgaben nötig haben werden, müssen wir vorwärts blickend stets einen weiten Zeitraum ins Auge sassen, nur dann ist gewährleistet, daß wir mit dem ferneren Ausdan unser Wehrtraft nie zu inst kommen.

Und wenn er bei unfrer Kriegsmacht gur See in rascherem Fortgange erfolgt, so liegt barin tein für bie Welt bedrohlicher Gebanke. Es wird nur etwas nachgeholt, bessen sich andre Bölter bereits erfreuen, indem wir einen ber Größe unser ausgebreiteten wirtichaftlichen Interessen entsprechenden Schut ichaffen.

Mehr wie je gilt es hente, sosort bei Ausbruch eines Krieges das Höchstwaß an Zahl und Kraft einzufegen, nur dann wird wenigstens die Aussicht bestehen, ihn in möglichst turzer Zeit zu Ende zu führen und dadurch seine Folgen zu mildern. Wer einen Brand im Entstehen löschen will, der muß sein Gerät una usgeziet im Stande halten. Oft unerwartet stellt die Vorsehung die Völker auf die Probe; bereit sein ist vor allem wichtig.

Wit den Kosten der scheindar schweren Rüstung wird der gegenwärtige Friede bezahlt und zugleich das Vertrauen auf glückliches Bestehen auch späterer ernster Zeiten begründet. Aber je vollendeter eine Kriegsmacht ausgestaltet ist, desto mehr dürsen diese Kosten auch betrachtet werden als aufgewendet für eine Schule unsers Bolkes, deren nutheringende Ergebnisse jeder anerteinen muß, der sie durchlausen hat. Die für allgemeine Schul- und allgemeine Wehrpflicht wie für die Bertiesung und Vervollständigung ihrer Betätigung und Durchssührung

aufgewandten Mittel machen nicht arm, fie steigern vielmehr mittelbar ben Wohlftand und baburch auch bie Erträgnisse ber Steuerpflicht.

Was unfre wehrfähige Jugend an guten Eigenschaften von Natur besitst und was sie im Haus wie in der Schule, im Berufsleben wie im allgemeinen Bertehr sich angeeignet und entwickelt hat, das sindet in der Kriegsmacht Gelegenheit der Betätigung; die ganze militärische Erziehung zielt darauf ab, alles nützliche Wissen in Tat, in selbständiges Handeln umzusehen, und auch alle Ideale unsers Volkes sinden bei ihr Pflege und Verwertung. Keine Schule läßt die Kräste des Menschen besser tennen lernen, und in teiner werden sie so von Grund aus zur Ausübung gebracht, wie in der des Hecres und der Flotte, denn in ihr wird vor allem die Willenstraft enwickelt und gestählt, und die Willenstraft ist es, die die im Menschen rubenden Schäße hebt. Mit ihrem Bachsen ersahren die meisten erst, was sie zu leisten vermögen.

Des Borgesetten Ginsluß in der Kriegsmacht ist ein farterer wie der des Lehrers in der Schule; er verfügt über wirtsamere Mittel der Erziehung, und dies muß auch sein. Denn wenn die Gemeinsamteit einer Truppe noch Austeichendes leisten soll, so darf keiner in seiner Ausbildung zurückleiben, sie mussen alle vorwarts gebracht werden, und wo es nicht gelingt, gereicht es den Führern zum Schaden. Aber nicht nur durch die Vorgesetten allein werden die Kräfte entwicklt. Wie der Baum im Balbe im Kampf um Luft und Licht emporitredt und sich reckt, so gelangt auch der Rekrut oft erst im Wettsitreit mit den Fähigteiten und Fertigseiten des Kameraden zum Bewustsein und zur Betätigung seiner eignen guten Kräfte, während zur Verhütung der llebertragung des Schlechten die schaffen Augen der Kibrer wachen.

In der Kriegsmacht lernt unfre mannliche Jugend alle ihre Kräfte, die geiftigen wie die körperlichen, zur Erreichung eines gemeinsamen Zieles dem Willen andrer unterzuordnen, sie erkennt, wie diese Kräfte durch ihr Zusammensfassen und Breinanderarbeiten zur höheren Entwicklung gelangen und wie hierbei das gegenseitige Stühen und Fortreißen dem Ganzen dient. Und diese Lehre, daß festes Zusammenhalten, daß vereinigte Kräfte zu höheren Leistungen des fähigen, wird ihr gerade in der heutigen Zeit auch fürs mirtschaftliche Leben von besonderem Nugen sein. — Der Weist der Kameradschaft aber, der unser heer und unser Flotte durchweht und die Zeit der Dienstpflicht lange überduert, zeigt unser Jugend endlich, wie so mancher Streit, der die Kräfte zersplittert, sehr wohl ruhen tann und wie viel mehr erreicht wird, wenn er ruht.

In einer Zeit, in ber so vieles tocht und gart wie in ber unfrigen, tann ein lleberbrobeln ber Ressel nur burch ein startes Staatswesen verhittet werden; ein solches ist aber nicht zu benten ohne eine starte Ruftung. Ihr Borhandensein gewährleistet die Ruhe im Innern wie ben Frieden nach außen, und ermöglicht es badurch, allen sich regenden und emporwachsenden gesunden Kräften auch ben nötigen Naum ber Entwicklung zu bieten.

Die hoben Rulturaufgaben, die unfre Beit zu lojen haben wird, bedurfen einer ungeftorten, friedlichen Borarbeit, um ben Boben empfänglich machen und ihm einen Samen anvertrauen gu tonnen, ber auch verfpricht, bauernbes Leben gu entwickeln. Belingen wird biefe Arbeit aber um fo cher, je gefünder in jeglicher Begiebung ein Bolt, je bober alle feine Rrafte, je ftarter por allem feine Billenstraft, ein berechtigtes Gelbftvertrauen und feine 3beale bei ibm ausgebilbet find. - Der Ginigung ber beutschen Stämme war unmittelbar eine Beit bes wirtschaftlichen Anfichwunges gefolgt, ber bie bochfte Anfpannung aller Rrafte forderte, mabrend gleichzeitig bie hochentwickelten Mittel bes Bertehres jeder Art unfer Bolt dem fremden Ginfluß - gu Saus und draugen weit umfaffender ausgesett hat, wie dies früher je ber Fall gewesen ift. Der Bertehr aber ift eine Lebensbedingung unfrer Beit. Go erübrigt nur, ber Empfänglichteit für bas Frembe, wo es bas eigne Gute unfere jung geeinten Boltes ichabigen tounte, burch um fo machtigere Baterlandeliebe, aber auch zugleich - was ihr erft Bert verleiht - burch bas Berftandnis für bie Bflicht einmutigen Bufammenhaltens in großen Lebensfragen entgegenznarbeiten. Je fefter ein Bolt in feinem Baterlande wurzelt, je mehr es fich feiner eignen Krafte und ihres Wertes bewußt geworben ift, um fo mehr wird auch die Rultur, Die es forbert, eine vaterlandische fein und feine Art gum Ausbrud bringen. Ber aber wollte bestreiten, bag eine ftarte Rriegsmacht ben fo nötigen Frieden am beften bewahrt, baß - neben Kamilie und Schule - fie und ber Dienit in ihr mitbelfen, Die Wefundheit unfers Bolts im beften Ginn gu ftarten, feine Billenstraft, fein Gelbftvertrauen zu beben, feine fittlichen Rrafte, feine 3beale lebenbig gu erhalten? Und baburch hilft bie Rriegemacht auch die Rulturarbeit unfers Boltes forbern und feiner Entwidlung Sinderniffe aus bem Bege raumen.

Kulturarbeit wird für die Menichheit geleistet. Dies Bewußtfein legt aber bem für sie schaffenden Bolt auch die Pflicht auf, mit allen seinen Kräften für den Schut dies beifer Kultur zu sorgen, der eine Borbedingung ihrer reicheren Entwicklung ist. Kann ein Bolt stolz sein, wenn seine Kulturarbeit von andern geschät wird, so muß es um so mehr zeigen, daß Land und Bolt, deren Boden und Seele sie entsprungen, allezeit mächtig und start genug sind, sie lebendig zu erhalten und sie auch im Sturm der Zeiten durch ihre Wehrtrast vor Schädigung zu bewahren.

Hafabe wir Deutsche ein Recht barauf, ju glauben, baß uns eine große Aufgabe zugewiesen ift, so wird starte Wehrtraft es uns ersparen, sie erst nach schwerem Gange durch die Schule des Leidens zu erfüllen. Die Wehrtraft stärten heißt der Borsehung entgegentommen. Ohne ihrer hilfe den Weg zu bahnen, haben wir auch tein Necht, auf sie zu banen. Bleiben aber der Einzelne und die Gejamtheit des Volkes im besten einne wehrfähig, so wird auch unsern Rachtommen das Erbe nicht geschmälert werden; sie werden dann mit noch höherem Einsah wie das gegenwärtige Geschsecht an Wissen und Können wie an sittlichen Gütern in den Kampf des Lebeus treten und damit vorwärts schreiten. Die Veredelung des Bestehenden ist aber zu erstreben; der Bunsch

nach hohem Alter beschräntt ben Wagemut, und ohne diesen ist auch teine Entwicklung irgendwelcher Kräse bentbar. Aber ein vorwärts strebendes, startes Volt mit wirklich starter Wehrkraft und klarem Ziel, das eine mächtige Liebe dum Baterland des Friedens Widerstreit und Hader abschützteln läßt in der Stunde der Gesahr und seit zusammenschließt, das wird auch in den schwersten Kämpsen, die ihm das Leben auferlegen mag, "allen Gewalten zum Troß sich erhalten."

Bewußt und unbewußt ichafft sich ein jegliches Geschöpf in dieser Welt seine Schup- und Truswaffen für den Kampf ums Leben. Und wenn hente trot ihrer Friedensliede alle Kulturvöllter nach Verftärtung ihrer Rüftung streben, so bedeutet dies auch ein Wappnen für den Kampf ums Leben. Denn diese Rüftungen sind allein imstande, die Möglichteit zu schaffen, mir friedlichen, aber scharfen Wettstreit jeglicher Arbeit alle die guten Kräfte zu wecken und zu stählen, um dem Streben der Menschheit nach glücklicher Lösung der sie bewegenden Leben kragen den Erfolg zu leihen.

Je mehr aber in ben Kriegsmächten die ganze Kraft und das ganze Können ber Bölfer zur Betätigung tommt, um so wahrscheinlicher wird ein Erfolg in beren Wettstreit und Rampf auch nicht vorübergebend andern wie den tüchtigften, ben lebensfähigften Bölfern zufallen, und bamit wird der Laufihrer notwendigen Geschichte auch einen geraderen Weg finden.

Rasch wie ein reißenber Bergitrom fturzt bas Leben ber Gegenwart an uns vorüber; bas Ange vermag seinem Lauf kann zu solgen. Wenn aber unfre Zeit einmal abgetlärt wie ein ruhiger See vor bem Rückwärtsschauenben liegt, jo wird gewiß in noch höherem Mage als heute die Bedeutung gewirdigt werben, die die steitg nach Stärtung strebende beutsche Wehrtraft, wie für die politische und wirtschaftliche, so auch für die kulturelle Entwicklung unsers Baterlandes gehabt hat.



## Der Ursprung der italienischen dramatischen Kunst im Laufe des 16. Jahrhunderts.

Bon

#### Tommajo Salvini.

Der Lehrer bes heiligen hieronymus, der römische Grammatiker und Rhetor Aelins Donatus, läßt die Tragödie aus den Opferseierlichteiten hervorgehen, die die Alten dem Gotte Bacchus oder Liber für das Gedeihen der Feldstrüchte veranstalteien. Bei diesen Opfern wurde dem flammenden Opferherde ein Bod entgegengetrieben, während der Chor Lieber jang, und diesen Sejang nannte man Tragödie nach dem griechischen Bort tragos, bas Bod bedeutet. Thespis war nach Horaz der erste, der eine Tragödie versagte, und Leschusels der erste, der das eigentliche Theater einrichtete. An Stelle des Wandersarrens des Thespis septe er ein siehendes Theatergebäude; er sührte die Desorationen, das Kostüm und die Musit ein und vervolltommnete schließlich die Kunst des dramatischen Vortrags.

Nach ihm regelie Sophotles, der Homer der Tragödie, wie ein Philosoph des Altertums ihn nennt, die Führung und den Stil und verlieh den Gegenftänden und den Perjönlichteiten des Dramas etwas mehr Menschliches. Sophotles verfaßte seine erste Tragödie im Alter von 25 Jahren, und der alte Aeschlos wußte sich vor Mißbehagen kaum zu sassen, als er dem jungen Poeten den Beisall der Menge sich zuwenden sab. Euripides, der den Größten zugerechnet werden muß, hatte einen eleganteren und pathetischeren Stil und stattete seine Helben mit philosophischen und hohen Gedanken aus, allein es sehlte ihm das hinreißende der großen Leidenschaft, über das seine Nedenbuhler im höchsten Grade verfügten.

Diefes gludliche Gebeihen ber Boefie wurde von Blato als verberblich für ben Staat angesehen, und bei Blutarch ftanben die Tragobie und Die Romobie gang und gar in Migachtung. Go gut bieje beiben hervorragenden Manner es meinten, waren fie boch bie einzigen, bie biefe Runft geringichatten, benn von ben Griechen felbit murbe fie fur bas portrefflichfte, erfreulichfte und bebeutfamite Bert gehalten, bem unter ben nachahmenben Runften ber menschliche Beift fich guwenden tonne. Gludlicherweise pflegten auch die Romer Diese Runft, und es folgten ben griechifchen bedeutende Schriftfteller aus ihrer Mitte, wie Lucius Barius, Uttius, Bacuvius und Seneca in ber Tragobie, und nach ben griechischen Luftspielbichtern Menanbros, Aleris und Ariftophanes erhoben fich in Rom Plautus, Tereng, Queius Afranius und Cacilius; allein in ber einen wie in ber andern Gattung wanderten bie romifchen Dramatiter lediglich in ben Jugfpuren ber griechischen. Die Tragobie ift ein nationales Wert, und bie Romer tonnten eine felbständige nicht haben, nachdem bie Nation von ber Aristofratie unterjocht worben mar, die ber Boltsmenge nur Brot und Spiele im Birtus gewährte, in bem auftatt einer erbichteten Sandlung bas wirkliche und blutige Schaufpiel ber Rampfe ber Gladiatoren und driftlichen Marthrer bargeboten murbe.

In Griechenland folgte die Luftspielbichtung jehr bald ber tragischen, aber bie Athener, die ihre Urheber waren, übten fie lange Zeit nur in den Vorstädten, in den Dörfern und an den Schneidepunkten der großen Landstraßen aus, indem fie festliche Lieder zum Vortrag brachten.

Cicero und Tims Livius berichten, die antiten hiftrionen, mit welchem Namen irrtümlich alle berufsmäßigen Bilhnendarsteller belegt werden, seien nicht besonders angesehen gewesen und häufig aus Rom ausgewiesen worden, auch habe man ihnen die Rechte des Bürger- und Soldatenstandes verweigert; nichts-

bestoweniger wurde einzelnen besonders hervorragenden und wegen ihres Spiels berühmten Schausvielern öffentlich die Ehre erwiesen, die fie wegen ber in ihrem Berufe an den Tag gelegten Tüchtigkeit und Bedeutsamteit verdienten. einige Beispiele: ber Schaufpieler Bolos, ein Zeitgenoffe bes Peritles, ergriff eines Tages, als er die Rolle der Elettra in der befannten Tragodie des Cophotles ju fpielen hatte, die Afchenurne feines Cohnes und richtete an fie Die Borte, Die Eleftra an Die permeintliche Nichenurue bes Oreftes zu richten hat. Er brachte badurch die Lage, um die es fich handelte, fo ergreifend gum Musbrud, daß er famtliche Buichauer bis zu Tranen rubrte, und ibm ein gang besonderer Triumph bereitet wurde! Marcus Tullius machte es bem romischen Bolt jum Bormurfe, bag es fich unruhig verhalten habe, mahrend ber Schauipieler Roscius aufgetreten fei, mas ben Schaufpieler berartig ermutigte, bag er es magte, eine Schrift zu veröffentlichen, in ber er einen Bergleich gwischen feiner Runft und ber Beredjamteit auftellte; er war por allem aber bei Queius Sulla fo beliebt, bag er, als biefer Diftator war, einen prachtvollen goldenen Ring von ihm zum Geschent erhielt; außerdem befam er vom Bublitum jeden Tag ein honorar von 1000 Denaren, abgegeben von ben vielen Beichenten, die ihm zur Anerkennung feines Talentes gemacht wurden. Aefop, ein Nebeubuhler des Roscius, aber nicht jo bedeutend wie diefer, wurde durch die Ausübung feines Berufes jo reich, daß er jeinem Cobne zweitaufend Sefterzien hinterließ; biefer wurde übrigens ein berartiger Berichwender, bag er Berlen in Gffig auflofen ließ, um feinen Tischgenoffen ein aang befonderes Bericht bargubieten. Der Schauspieler Bitabes ftand in hochfter Gunft bei M. Coccejus Rerva und burfte jogar ber Gegenwart bes Augustus fich erfreuen, und bem Bublius Sprus wurden nach einer Romobie von Cafar ein foitbarer Ring und 500 Seftergien als Lohn für feine Bortrefflichfeit verliehen. 3ch habe biefe Beifpiele gum Beweise dafür angeführt, baf es in ber Annft Melvomenes und Thalias bamals wie heute als Biel betrachtet wurde, einen gewiffen Grad ber Bolltommenbeit zu erreichen, um badurch bie allgemeine Wertichatung gu gewinnen.

Der Name Hiftrionen, mit dem in früheren Zeiten wie auch jest noch in der Regel etwas Berächtliches für alle Bühnentunst verlnüpft war, wurde im Altertum nicht insgemein allen auf der Richne Auftretenden beigelegt. Die Alten fannten zwei Gattungen von theatralischen Borstellungen; mit der einen von ihnen wandte man sich an das Gehör, mit der andern an die Augen. Für das Gehör wurden die Komödien, die Tragödien, sowie die Atellanen und die diesen verwandten Mimen (eine Art von Scherz- oder Possenspielen) vorgetragen; für das Gesicht waren die Aufführungen berechnet, die ganz oder zum Teil Gebärden, Stellungen, nachahmende Tänze, von Gesang oder Musit begleitet, als Darstellungsmittel verwandten und Pantominnen und Historen genannt wurden (letzter nach dem Borte hister, das ursprünglich einen etrusslischen Tänzer bedeutete). Das Berächtliche und Ehrenrührige hastete aber nur der zweiten Gattung an, nicht der ersten. Der Beweis hierfür liegt zunächt in einer ganzen Keihe von Selellen aus Cicero, Apulejus, Ausonius und andern römischen Schriftellern

vor, aus benen wir erfahren, daß ein Unterschied zwischen tomischer Kunst und mimischer gemacht wurde, und es erhellt sodann aus alten Tokumenten und Autoren, daß die mimischen Darstellungen von Obszönitäten und Unslätereien erfüllt waren, während die Tragödien so rein und keusch waren, daß sie in dieser Hinsiehren Buhnenschriftseller hätten beschämen können.

Bas die Gesetze anlangt, so genügt die Bemertung, daß unter allen benjenigen, in denen von der die Theaterangehörigen bedrohenden Insamie die Rede ist, sowohl in den Digesten wie in dem Kodez Theodossanus und dem Kodez Justinians tein einziges sich sindet, in dem die tragischen und komischen Darzteller oder die der Atellanen genannt werden.

Roch entscheibender außert fich über biefen Buntt Balerius Marimus im zweiten Buch feiner Memorabilien, wo er von ben Darftellern ber Atellanen ipricht: "Dieje find von bem Matel ber Unehrlichteit ausgenommen, auch wird ihnen bas Stimmrecht nicht verjagt und werden fie nicht vom Beeresbienft gurudgewiesen." 1) Wenn bas aber bei ber niedrigften Rlaffe ber Fall mar. bie fich auf Poffen- und Schergipiele beichrantte, um wie viel mehr muß es bann bon den andern beiden gelten, die Dichter gur Geltung brachten, Die als Meifter ber Lebensbarftellung betrachtet werben fonnen. Cicero, ein Mann von ftrenger Rechtlichkeit und hochangesehener Lebensstellung, wurde fich nicht öffentlich gur Freundichaft und gum vertrauten Umgange mit Roscius und Mejop befannt haben, wenn die Runft, die diese ausübten, etwas Ehrenrühriges und Berächtliches an fich gehabt hatte. Auch wurde er fich felbit nicht ber Unterweisung bes erfteren in ber Runft bes wirtjamen rednerischen Bortrage bedient haben. Das Zweibeutige bes Musbrudes, bas fich aus bem Lefen ber Brofanichriftsteller und ber Befete ergeben hat, wurde vermieden worden fein, wenn man fich an bie driftlichen Schriftsteller und bie firchlichen Bestimmungen gehalten hatte. Das, mas von den Mimen und ben verwerflichen Rinften gefagt worben ift, ift fo aufgefaßt worden, als wenn es auch von ben Tragifern und Komitern gefagt worden ware, und die Ausbrude, die jo oft von der einen wie von der andern Gattung gebraucht wurden, find in bem schlimmeren Ginne gebeutet worben. Benn man ben Namen ber Siftrionen allen benjenigen beilegen mußte, Die bie Runft bes öffentlichen Bortrags ftubieren und ausüben, bann, wird man mir augeben, mußten die Bezeichnung von Siftrionen fich auch die bochften Burbentrager ber Rirche und bes Staates, Die Gerichtsbeamten und Deputierten, Die Abpotaten, Die Brofesforen, Die berühmtesten Conferenciers und Die einbrucksvollften Rangelrebner gefallen laffen. Daraus erhellt jo beutlich wie moglich. bag bas Gifern ber Rirchenväter fich gegen bie Mimen, Tanger und Ganger, nicht aber gegen die tragischen und tomischen Darfteller richtet, benen man niemals ben Bortrag anftändiger Berte und vor allem ber Tragodien wird

<sup>1)</sup> hier burfte bie einschrantende Bemertung angebracht fein, bag bie Darfteller ber Atellanen feine berufsmäßigen Schauspieler, sondern Dilettanten, freie romifche Junglinge waren. Raberes hieruber bei Mommien, Römische Beichichte, 2. Band. Unm. ber Rebaltion.

untersagen können, einer Dichtart, die nach Horaz au ernster Bürde alle übrigen übertrifft und so erhaben ist, daß sie sich den Beisall zweier großer römischer Herrscher erwarb, da Cäsar einen Dedipus versaßt und Ungust einen Aiar begonnen hatte.

Nach ben Griechen und Römern ging es mit der Bühnendichtung abwärts, und sie verstummte für mehrere Zahrhunderte wegen der feindlichen Einfälle, Bertreibungen und Eroberungen, die das arme Italien über sich ergehen lassen mußte.

Ich will bamit nicht sagen, daß Borträge in Gesprächsform und gewisse regellose Borstellungen nicht jederzeit stattgesunden hätten, formlose, des tünstelerischen Charafters und des fünstlerischen Wertes entbehrende Darbietungen, die aber auch in der Kirche vortamen; Wönche und Priester versaßten dazu die selbstverständlich religiösen Texte, und sie ließen sie zu verschiedenen Zeiten zur Aufführung bringen, die Innozenz III. sie zulest verbot, vielleicht aus übertriedener Strenge. Aber diese Aufführungen, die gewöhnlich gesstlichen Inhalts waren und die man "Theaterspiele" nannte, waren etwas Unvollkommenes.

Mussato aus Padua, der im 14. Jahrhundert lateinisch, und Trissino aus Bicenza, der im 16. Jahrhundert in einheimischer Sprache schrieb, betrachteten sich als die ersten, die dem Theater zu neuem Ruhme verholfen und die Bühne durch regelrechte und volltommene Tragödien mit neuem Leben ersüllt hätten. Albertino Mussato verfaste zu Ansang des Jahres 1300 und vielleicht schon früher die Belagerung von Padua in hervischen Bersen und dann die Tragödien Ezzelino und Achilles; ließ man seinen Werten auch zu seinen Ledzeiten wenig Gerechtigkeit widersahren, weil er zu spät damit hervortrat, so wurde ihm doch von dem Sänger der Laura der Ruhm zuerlanut, daß er die Eleganz der lateinischen Literatur, besonders in der Voesse, habe wieder ausselben lassen.

Als im 15. Jahrhundert das Studium der griechtschen Sprache, das in Italien so eifrig betrieben wurde, den Geschmad an allen Arten der Literatur wieder wachgerusen hatte, begannen auch die Tragödie und die Komödie wieder Gestalt auzunehmen. In höchst elegantem Latein versaßte Gregorio Cornaro, der 1464 als Patriarch von Benedig starb, die Profine. Angelo Decembrio erwähnt eines Ugolin von Parma, der zu seiner Zeit Komponist gewesen sein Worspiel und worgetragen habe, allein diese und andre Werte waren nur ein Borspiel und wenig glückliche Versuche. Es siberwogen die gestslichen Spiele in guter volksmäßiger poetischer Fassung, nach deren Muster Angelo Polizano seinen Orvheus schuf.

Im Cinquecento, das sich nach allen Richtungen hin durch die glänzende Entsaltung des italienischen Geistes auszeichnete, erneuerten hervorragende Schriftsteller die Tragödie nach griechischem Borbild und die Komödie nach alten römischen Zuschnitt. Die Sophonisde Trissius nahm die erste Stelle unter allen diesen Dichtungen tragischer Art ein, die in einheimischer Sprache während des Wiederaussehrend bes Wiederaussehrend bes Wiederaussehrend der ihres Namens würdigen Sprache Tragödien schrieb, "Der erste, der in dieser ihres Namens würdigen Sprache Tragödien schrieb,

war meines Biffens Meffer Triffino aus Bicenza," und ebenfo schreibt Cintio Geralbi in dem Commisto dell' Orbecche:

"Der artige Trissino, ber als erster In seinem Sang vom Tiber und Jiffus 3um Arnostrande die Tragodie brachte."

Palla Mucellai, ein Bruber bes Johannes, ein hervorragender Literat und Verfasser vielgelobter Tragödien, schrieb an Trissino einen Brief, mit dem er ihm die Oper seines Brubers Johannes Le Api (Die Vienen) übersandte, und in dem er sich so ausdrückte: "Ihr wart der erste, der diese Schreibart in müttersichen reimlosen Bersen zutage fördertet; diese Art wurde später dann von meinem Bruder in der Rosamunde, in den Vienen und im Orestes ausgenommen und weiter ausgebildet; darum schieden wir sie Euch denn mit Necht als die ersten Früchte Eurer Ersindung!" Man sieht, daß auch damals das wahre Berdienst nicht versannt wurde: es wurde sogar, was ein noch größeres Winder, don dei eignen literarischen Kollegen anerkannt. Wenn ich alse die Vorzüge, die sich in den Dichtungen Trissinos vereinigt sinden, ausächlen sollte, müßte ich auf ihn allein mehr Zeit verwenden, als mir zur Versügung steht, und viele andre übergefen, die mindestens doch erwähnt sein wollen.

Bon dem satirischen, bissigen und täuslichen Pietro Aretino, dessen geniale Geistesbeanlagung sich in der Welt so geltend machte, daß die Spitze seiner Feder mehr gesürchtet wurde als ein schart geschlissens Schwert, haben wir eine Tragödie, detitelt Horatius, die für eine der besten ertlärt wurde, die dis dahin geschrieben worden seien. Nach dem Gutachten der gelehrten Krititer ist sie, was ihren poetischen und literarischen Wert anlangt, erträglich, aber ich glaube nicht zu irren, wenn ich ertläre, daß diese Tragödie in Wirtlichteit der szenischen Wirtsamteit entbehrt und für das große Publikum von einer verworrenen und dunkeln Sprache ist. Seine Komödien sodann sind ein getreues Abbild der Geschlichaft, in der er sich bewegte, und zeigen Persönlichteiten, die allerdings bestimmt, aber roh gezeichnet sind. Ein Mann, der im höchsten Begadung nicht immer in löblicher Weise und lebte tatsächlich, wie er sagt, "vom Schweiße der Tinte"; er benutzt sie aber, wie ich glaube, lediglich dazu, um damit seine Seele zu besteden.

Der hochangeschene Schriftiteller Abolf Gaspary geht unbarmherzig mit dem Florentiner Giovanni Rucellai um (er war der zweite, der regelmäßige Tragödien schrieb), indem er seine Tragödie Drestes kritisiert, von der er sagt, sie bestehe aus schlechen Bersen und einer sententiösen und rhetorischen Diktion, in der falsche Sentimentalität und falsches Heldentund die Stelle echter Leidenschaft verträten. Ich wage es nicht, einem derartigen Beurteiler zu widersprechen, wenn ich auch meine, wenigstens das Berdienst eines starten und wirtsamen Schilberungsvermögens hätte von dem strengen Kritifer zugegeben werden schnen. Das, worin mir diese Schriftseller zu sehlen scheinen, war die geringe Sorgfalt, die sie im ganzen auf das szenisch Wirtsame verwandten. Sie ergehen sich allzusehr

in hochtonenben Rebensarten, rhetorischen Reflegionen und philosophischen Gebanten, und je weniger sie bavon hatten, besto mehr stellten sie zur Schau, sich wenig ober gar nicht um die fzenische Anordnung, die Verwicklung der Intrige, die Zeichnung ber Charattere und das Unvorhergeschene in der Stoffanordnung timmeend, das jo notwendig zur Erzielung eines stärkeren Eindrucks bei der Katastrovbe ist.

Laffen wir nun ben Rothurn und wenden wir une bem Soccus gu.

Ariost war ber erste, ber regelmäßige Komöbien verfaßte, aber fie haben meiner Ansicht nach teine sonberliche Originalität an sich. Er selbst gibt zu, er habe die Alten nachgeahmt und sich ein Muster an den Komöbien des Plantus und Terenz genommen.

Die empfehlenswerteren Komöbien bes 16. Jahrhunderts geben unfraglich für unfre Zeit wenig anständige Sitten und eine gewagte und wenig schiedliche Sprache zu erkennen. Sieht man von gewissen satirischen Anspielungen auf öffentliche Zustände ab, so wurde das Pitante hauptsächlich in unziemlichen Zweideutigkeiten gesucht. Das gestattete die Freiheit der Umgangssprache der damaligen Zeit, und vielleicht tadeln wir mit Unrecht heutzutage das, was man damals hinnahm, ohne dabei an etwas Schlimmes zu benten oder darin einen Verstoß gegen die guten Sitten zu erblicken.

Alle iene Machwerte, die wir heute manftandig nennen und die es wirklich auch find, wurden größtenteils ben Babften und ben Fürften gewibmet, Die fie mit großer Brachtentfaltung gur Aufführung bringen ließen und fo viel Gefallen baran fanben, baf fie von gangem Bergen barüber lachten. Bar es ba gu verwundern, wenn die Damen feinen Anftog baran nahmen? Ber tonnte behaupten, bag im Grunde genommen bie bamalige Gefellichaft mit ihren ichlüpfrigen Rebensarten verborbener gewesen jei als die unfrige mit ibrer ehrbaren und guchtigen Mugenfeite? Das Dbigone murbe als ein notwendiger Beftandteil ber tomischen Runft empfunden und findet fich in ber gangen bramatischen Runft bes 16. Jahrhunderts verbreitet. Die Komobie Calandria bes Rarbinals Bibiena ift ichlupfrig von Anfang bis zu Enbe, und bie Ginzelheiten, bie beftimmt find, bas Lachen zu erregen, find unausstehlich, und boch machte Leo X. ihren Urheber zum Kardinal. Gine Romobie, Die einen bestrickenden Reig ausubt wegen ber Tiefe und Bahrheit ber Sitten- und Charafterschilberung ihrer Beit, ift bie Manbragola Macchiavellis. Gie ift jedenfalls die bedeutenbfte und originellste Romodie jenes Jahrhunderts. Bon ihrer Unfittlichkeit batte man tein Bewußtjein, alle waren baran beteiligt - auch ber Autor. Die Leibenschaft aus Rudficht auf bie Moral zu unterbruden, bas mar ein Gebot, gut jum Lefen, aber nicht, um fich banach ju richten; ben Trieben ber Liebe gu folgen, die ohne weiteres nach dem Naturrecht auf ihr finnliches Biel losgeht, das war ein erhabener und mit den Grundfaten Aretinos im Gintlange stehender Gebante, ber von ber bamaligen Gefellichaft atzeptiert war. Selten ift bie ichrantenloje Leibenichaft lebhafter geschilbert worben als in biefer Romobie Macchiavellis. Bielleicht icheint die Sandlung etwas fünftlich tonftruiert, allein

die Personen sind vollständig modern, und der Dialog ist von einer solchen Frische und von derartigen aufbligenden Lichtern über intime Berhältnisse belebt, daß man glauben sollte, daß Stück sei erst gestern geschrieben worden. Biele andre Schriftsteller folgten den Spuren Macchiavellis, Bibienas und Aretinos, aber teiner erreichte ihre Eleganz. Bon Florentinern, die den Borzug der Sprache für sich geltend machen können, dürsten namentlich Gelli, Barchi, Firenzuela, Lorenzo de Medici, Giannotto und Nardi, vor allem aber Lasca und Tecchi zu erwähnen sein.

Die regelrechte literarische Romobic hatte ftets mit Borliebe ihren Sit an ben Sofen, in ben Saufern ber Reichen und an ben Afabemien. Bei bem Bolt herrichte bie bescheibenere, vielleicht moralischere, aber auch robere Urt vor. Die Schwänte, gewöhnlich cavajole genannt, ein altes, aber wenig feines Genre, waren beim Bolt außerorbentlich beliebt, weil fie fich hauptfächlich auf die Lebhaftigleit ber Scherze, ben beigenben Bortwig und bas Naheliegenbe ber Stoffe ftütten, und wie bie Liebervortrage und bie Borftellungen unterschiedlichen Inhalts und noch unterschiedlicheren Bertes bas Bergnugen bes Landmanns ausmachten, fo ergobte bas Bolt fich an ben geiftlichen Aufführungen und an Diefen Schwänten. Erft um Die Mitte bes 16. Jahrhunderts erschienen Frauen auf ber Buhne, als bie Stegreiftomobie, bie jogenannte Commedia dell' Arte, auftam, bie barin bestand, bag ein Stoff ausgewählt, bas Szenarium ausgearbeitet und bie Berfonen festgestellt, Die Gebanten und Worte bagegen gang frei ber Improvifation überlaffen murben. Als man mit ber Sandhabung biefes meiner Unficht nach verwerflichen Spftems begann, verschwand bie qute regelmäßige Romobie und vor allem bie Tragobie von ber Buhne, jum Schaben ber baburch in ihrem Berte beeinträchtigten Runft! Darum bleibt uns aber bennoch ber Ruhm, bag wir die erften gewesen find, die regelmäßige fgenische Berte verfagt haben, und wir fie ichon nach Sunderten gahlten, als jechzig Jahre nach bem Erscheinen unsers erften Jobelle eines unter Beinrich III. auf Die frangofische Bubne brachte. Amei weitere Grunde trugen bagu bei, bag in Italien die Tragodie fich immer mehr von der Buhne gurudgog. Der erfte war bie aufgetommene Sitte bes mufitalischen Bortrags auf ber Buhne und bie für bas mufitalische Drama erwachenbe Borliebe und ber zweite bie Ginführung ber verschiebenen Dialette und ber Masten. Bis jum 16. Jahrhundert waren Masten nicht in Gebrauch, außer bei Festlichfeiten und um fich bas Geficht ju bebeden, wenn man an Gludsfpielen teilnehmen wollte; fpater trugen bie Damen jur Schonung ihrer Saut eine Sammetmaste, bie man lupo nannte. Als bie Schminke und bie Schonheitspflästerchen Mobe geworben maren, trugen bie Damen feine lupi (naturlich vor bem Gefichte!) mehr, und fo erhielten fich bie Masten nur noch bei ben Rarnevalsvertleibungen und auf ber Buhne.

Nachbem ich über die Autoren gehandelt, möchte ich auch etwas über die Schaufpieler sagen, da sie ein notwendiges, ja ich möchte sagen, ein untrennbares Zubehör zu ben ersteren bilben. Gine sich reich entwickelnde und mit Blüten geschmückte Pflanze tann man bewundern, aber eine, die Früchte trägt, tann man

nicht nur bewundern, man tann auch von ihr toften. Die Pftanze ist ber Dichter, bie Frucht ber Rünftler.

Unter ben berühmteften italienischen Bühnenfünftlern bes 16. Jahrhunderts ftellt fich und ein Gebaftiano Clarignano bar, ben Giralbi ben Roscius und ben Aefop feiner Beit nennt. Dann gibt es einen Angelo Beolco, ber als Schaufpieler wie als bramatifcher Autor febr geschätt mar. Gin weiterer angeschener Runftler war Nicolo Cagnani, il strascino (ber mit fich Fortreigenbe) genannt, ber verschiebene Schwante verfaßte. Gine fernere Berühmtheit tritt uns in Andrea Cattino entgegen, ber ebenfalls Darfteller und Berfaffer tomischer Stude war. Ein hervorragender Rünftler war Balerini Abriano, ber Gebichte und Tragobien verfagte. Erwähnt zu werben verbient auch G. B. Berati, ber nach feinem Tobe burch eine von Taffo verfaßte Grabichrift geehrt wurde; ferner Bongoni und Flaminio, sowie ichlieglich Ganessa, ber sowohl in Frantreich wie in Deutschland, und vor allem in Spanien nicht nur Beifall und Muszeichnung burch regierenbe Saupter, fonbern auch flingenben Lohn erntete. Und nun gu bem iconen Gefchlechte! Es wird eine Flaminia erwähnt, eine Romerin, Die ftart in ber Tragodie und eine febr ichone Dame mar! Sobann Andreini Sfabella, Die die Bierde ber Buhne mar: eine bewundernswerte Erscheinung, nicht minder ihrer Tugend wie ihrer Schonbeit wegen, ebenfo eine Birginia Rotari, Libia genaunt, lieblich und voller Anmut. Sobes Lob erwarb fich Bittoria Biffoni, eine ichone Bauberin ber Liebe, von harmonischen und wohlgefälligen Bewegungen, wie Bargoni fagt, von majeftatifchen und anmutigen Stellungen, von einschmeichelnden, lieben Borten, von fpigbubifden, verführerischen Tranen, von einem fußen, gewinnenden Lächeln und von hober, vornehmer Saltung. Sie war bie Nebenbuhlerin einer noch berühmteren Schauspielerin, ber Bincenza Armoni, beren Rubm gegenüber der Ruf der Sarah Bernhardt gar nichts besagen will.

Bon wem aber wurden die großen Schauspieler ber damaligen Zeit hauptfächlich geleitet? Durch welche Mittel und durch welche Borzüge wurden sie
groß? In welcher Gestalt, von welchen Gedanten und von welchen Inspirationen
angetrieben, interpretierten und reproduzierten sie die verschiebenen Charaftere
und die so mannigsaltigen Leibenschaften? Es ift unbekannt! Ein Geheimnis!
Bas wissen wir von der ganzen von mir angeführten, mit Roscius beginnenden
Schar hervorragender Kinstler? Daß sie vortreffliche Schauspieler waren,
weiter nichts!

Sollte es nicht scheinen, als sei der darstellenden Kunst, der von ihrer Geburt an Bücher der Erinnerung versagt worden sind, nach dem Gesetse der Biedervergeltung das Recht auf begeistertere und überschwenglichere Beisallsbefundungen eingeräumt worden, als sie ihren Schwesterkünsten zuteil werden, die dafür den außerordentlichen Borzug einer beständigen Benrteilung und einer unwergänglichen Bewunderung genießen? Wir dürsen uns daher nicht darüber wundern, wenn den Jüngern Melpomenes und Thalias übertriebene Beisallstundgebungen bereitet werden, deren Schäfal es ist, mit benen begraben zu werden, von denen sie ansgegangen sind.

Schlußfolgerungen mißtrauend, die trügerisch fein können, trage ich gleichwohl tein Bebenten, meine Meinung über die künftlerischen Bestrebungen und Befähigungen jenes Jahrhunderts auszusprechen, und zu sagen, daß die erwähnten Kinfilter vor allem bestrebt gewesen sind, das Schone in der Kunst zu suchen und ebenso das Schone in der Ratur, mehr der Aestheit des Wortes als berjenigen der Charattere und der Handlungen gerecht zu werden, wobei ich aber durchaus den Gedanten von mir abweise, als wolle ich mit meiner Ansicht bie hoch geistige Bedeutung derer verkleinern, die in ihrer Darstellung für die hochsen erklärt worden sind. Wenn es eine schone Kunst zich ist diese auch die wahre Kunst.

Ueber die schöne Kunst spricht und urteilt man nach einer Ueberzeugung, die man durch den Unterricht, die Bildung und die Sitten des Jahrhunderts, in dem man lebt, in sich aufgenommen und sich zu eigen gemacht hat. Die wahre Kunst war, ist und wird nur eine sein, die Tochter der Natur, und wird durch eine sein, die Tochter der Natur, und wie Dante sie genannt hat, gewissermaßen die Entelin Gottes! Sehen wir von dem Grade der Vornehmheit ab, den sie behauptet, so ist meiner Ansicht nach die dramatische die volltommenste von allen Kinsten! Die Bildhauerei und die Walerei reproduzieren gleichfalls die Natur, allein ihre Gestalten bleiben, da sie teine Gedanten ausdrücken, undeweglich; sie sprechen nicht, sie regen sich nicht, sie einem nicht. Betrachten wir sie hundertmal, so enthillen sie uns stell nur eine einzige Idee... starr in Schweigen verharrend. Ich glaube daher recht gern an die Fabel von Phymalion, wenn der Meißel Michelangelos nicht die Macht hatte, seinen Moses zum Sprechen zu bringen.

Wenn man diese Gestalten anblickt, können sie eine moralische Wirtung nur mit hilse unsrer Einbildungstraft auf uns ausüben. So ist auch die dramatische Dichtung unfruchtbar und leblos, wenn sie nicht den belebenden Hauch der Aufführung empfängt.

Die Kunst der Bühne besitzt die Macht, den Geist der Zuschauer mit den Empsindungen, den Leidenschaften und der Begeisterung zu durchdringen, die, von dem Künstler schon verfaßt, sich dem Hörer mitteilen, nicht durch die äußerstichen und erdorgten Mittel, zu denen alle übrigen Künste ihre Zuslucht nehmen müssen, sondern durch die des Blicks, des Gesichtsausdrucks, des Gesühls und des beredten Wortes, die eigentlichen Ausdrucksmittel des menschlichen Geschlechtes. Diese Kunst ist o überzeugend, überredend und einschmeichelnd, daß sie stets, ganz besonders aber im 16. Jahrhundert, von dem weitblickenden und sollanen Klerus und den autofratischen Regierungen anfangs gesürchtet und dann besehdet wurde, nicht als ein Besipiel der Sittenverderdnis, sondern als das mächtige Besörderungsmittel der Wildung, der patriotischen Gesinnung und der sochen Augenden und löblichen Bestredungen, mit denen und durch die die großen und tapfern Nationen sich bilden.



# Einige weitere ungedruckte Briefe des Generals feldmarschalls Grafen v. Roon.

#### IV.

Dir laffen hier zunächst einige Briefe folgen, die der Zeit angehören, in ber fich infolge ber Berhandlungen ber für bie Militarrepragnisation eingesetten Rommiffion und ber Saltung, Die ber Rriegsminifter v. Bonin gu ber Frage ber Reorganisation einnahm, im Berbst 1859 Roons Ernennung jum Rriegeminifter porbereitete. Bie aus ben Dentwürdigfeiten befannt ift. war Roon inzwijchen vom Brigadefommandeur in Bojen zum Kommandeur ber 14. Divifion in Duffelborf beforbert worden. Mus Anlag ber Dentschrift, bie Roon bem bamaligen Pringregenten auf beffen Anregung in betreff ber in Aussicht genommenen Reorganisation eingereicht hatte, war er zum Mitgliebe ber erwähnten Rommiffion ernannt worben und baburch im Geptember und Ottober 1859 ju langerem Aufenthalte in Berlin genötigt. Aus ber Beit biefes Aufenthaltes rührt junachft bas nachfolgenbe, rein perfonliche Schreiben ber, bas er am 15. September 1859 in ber Erinnerung an feine por 24 Jahren an biefem Tage ftattgefundene Berlobung an feine Gattin gerichtet hat, und bas bon bem Ernite, mit bem er bie gegenseitigen Aufgaben ber ebelichen Gemeinschaft erfaßte, ein tojtliches Zeugnis ablegt. Wir laffen es barum bier in feinem Wortlaut folgen.

"Seute an unferm Berlobungstage," fo fchreibt er, "muß ich Dich boch berglich und auch fichtbar begrußen und Dir wie mir aus ganger Seele ben Frieden Gottes wünfchen, ben Frieden und bie Benüge, die wir vergebens von biefer Welt zu erlangen versuchen möchten, ben allein bes herrn Gnabe gu ibenben vermag. Möchteft Du nicht mit Bedauern auf ben Tag gurudbliden, an bem Du Dich mir por 24 Jahren verlobteft; bag er und die ihm folgenden Dich nicht immer fo gludlich gefeben haben, als Du wohl einft hoffteft, ach! bas weiß ich wohl und habe mich fur manche bittere Stunde, fur manche Thrane anzuklagen. Bobl weiß ich. Du verzieheft mir die ichwachen Momente, in benen ich anders war, als ich hatte fein follen, in benen ich ben mahren, rechten Einigungs- und Mittelpuntt aus ben Augen verloren hatte, und mein eignes felbstfüchtiges Bejen, an Stelle eines beiligen gottgefälligen Billens gum Gefet zu machen fuchte. Deine geliebte Anna! Richt wahr, wir wollen frommer, beffer, innerlich einiger, in Gott inniger werben, auf bag folcher truben Stunden, wo wir thun, was wir nicht wollen und laffen, was wir wollen, immer feltener werben mogen. Rlage Dich nicht zu hart an; wohl haft Du auch gefehlt; allein ich, ich muß mich boch zu allem betennen, benn hatte ich Dir niemals üble Beispiele gegeben, fo würdest Du auch weniger gestrauchelt haben. Wir haben

daher beibe immer fleißiger zu beten und immer eifriger zu ringen, damit wir mehr und mehr von ber Welt und ber Gigensucht lostommen."

Aus einem weiteren berfelben Zeit des Aufenthaltes in Berlin angehörigen Schreiben vom 5. November 1859 an Noons Gattin ift zu ersehen, daß an diesem Tage Noons Ernemung zum Kriegsminister bereits in nahe Aussticht gerückt war, obwohl er selbst noch immer hoffte, daß es nicht dazu kommen würde. Seinem teilweisen Inhalte nach ist dieses Schreiben in den Denkwürdigteiten Band I. Seite 367 bereits erwähnt. Aber es wird sich lohnen, es, soweit das dort nicht geschechen ist, in seinem Bortlaut anzusübren.

"Der Brief," fo fchreibt Roon an bem gebachten Tage, "ben Du morgen fruh empfangen wirft, ift taum einige Stunden weg, und es brangt mich fchon wieber zu Dir, um fo mehr, ba ich eben Deine ber Lampe mitgegebenen Beilen erhalte. Als ich vorbin jo eilig fchloß, maren Alvensleben und ber Rreuggeitungs-Bagener bei mir; fonft batte ich Dir wohl mehr gejagt. Als ber Bring bas Bergeichnis ber Offigiere, Die fich bei ibm melben wollten, beute fruh erhalten, joll er zu bem Abjutanten vom Dienft, ber es gebracht, gejagt haben: ,Dein, bas geht nicht! Schreiben Sie bem General Roon, er mochte feine Abreife noch verschieben, und fich beute nicht melben,' Bas bas bebeutet? Dun, ich bente, er will mit mir nochmals über bie Organisationsangelegenheit sprechen. Fürst (hobenzollern), ben ich beute früh besuchte, tonnte mir feinen Aufschluß geben. Ebensowenig Alvensleben. Uebrigens aber wurde ich, falls ber Regent wirklich an mich als Bonins Nachfolger benten follte, mich entschieben weigern, in bas gegenwärtige Ministerium pure einzutreten. Wenn ber Bringregent befiehlt, fo will und barf ich mich nicht weigern, Die Geschäfte zu übernehmen; aber ich tann mich nicht mit ben gegenwärtigen Ministern ohne Unterschied in einen Topf werfen laffen . . . Doch bas alles, alles ift ja eitel! Es wird nicht bagu tommen. Auch glaube ich gar nicht, bag ber Befehl jum Bleiben mit berartigen Gebanten zusammenhängt. - Bas Bagener bei mir wollte? Run, ich habe ibm aufgetragen, die Artitel ber Duffelborfer u. a. Reitungen, die Dich geargert haben, zu berichtigen. Es tann mir nicht gleichgultig fein, bag meine Untergebenen in ber Division baburch verleitet merben, ju glauben, ihr Divisionstommandeur fei ein Fabritant elender Brojette, die man in den Multaften geworfen, fobalb fie ber Rriegeminifter nur gebrüft habe. Die follen vielmehr erfahren, daß ich gar tein Brojett eingereicht habe, fondern auf Befehl nur Gebanten und Bemertungen über bie nothige Reorganisation, baf man beshalb meinen Beirath bei ber Feststellung ber amtlich bearbeiteten Brojette verlangt, und daß biefe mit beffen Silfe gu ftanbe getommen feien. Dies ift bie Bahrheit! Ber etwas andres jagt, lugt wie ber Kriegsminifter , Tenbeng'. Er bat feine Tendenglugen burch das Bentral-Bregbureau ben Reitungen infinuiert, Die ibm gu Bebote fteben, wie die Rolnische ac., und andre haben es nachgebruckt. Außerbem ligt er es bier allen Leuten por, bie ihm in ben Burf tommen, felbft benen, die es beffer miffen. - Bagener wird ben Auftrag gewiß mit Be-Schidlichfeit ausführen; auf feine Distretion tann ich rechnen.

Wann ich nun heimtehren werbe? Ich muß einige Tage ruhig abwarten, ob mich der Prinzregent rufen läßt. Ist es bis dahin nicht geschehen, so werde ich mich ihm am Dienstag ins Gebächnis zurückrufen lassen. Vor Dienstag Abend ober Mittwoch kann ich baher nicht im Coupé siten. Ach, säße ich erst darin! Bis dahin will ich mich sein ruhig halten und beten, daß die bemuruhigenden Gedanken weichen.

Es folgt bann noch eine scherzhafte Bemerkung über die Berleihung des ruffischen Annenordens, den Roon aus Anlaß der Begleitung des Pringregenten nach Breslau zu einer Zusammenkunft, die dort zwischen ihm und dem Kaiser von Rußland im Oktober 1859 stattsfand, von dem letzteren erhalten und über die er seiner Gattin von Breslau aus Mitteilung gemacht hatte.

"Bußte ich nicht," jo schreibt er ber letteren, "aus anderem, daß Du meinen Brief aus Breslau erhalten, jo tonnte mich Deine Frage wegen ber rufisichen Anna daran zweifeln laffen; ich tann daher jett mit mehr Rechts-anschein als Du früher, behaupten, Du läfest meine Briefe nicht immer. Es steht darin, daß jett zwei Annen habe, aber die neue werbe schwerlich jo gut Karbe halten, als meine alte."

Nachbem Koons Ernennung zum Kriegsminister am 5. Dezember 1859 wirklich ersolgt war, trat in dem Brieswechsel zwischen ihm und seiner Gattin eine längere Unterbrechung ein, die schon dadurch erklärlich ist, daß für die Gatten von nun an nur selten eine Zeit längerer Trennung eintrat. Soweit aber der Krieg gegen Desterreich im Jahre 1866 eine solche mit sich brachte, sind die von Roon vom Kriegsschauptalt an seine Gemablin gerichteten zahlereichen Briese in den Denkwürdigkeiten bereits veröffentlicht worden.

Nicht ohne einiges Interesse bürste ber nachfolgenbe, turz vor dem Ausbruch des Krieges gegen Frantreich am 22. Juni 1870 von Roon aus seinem Landsit Gütergot an den ihm nahestehenden Morit v. Blandenburg gerichtete Brief sein, weil sich aus seinem Inhalt ergibt, wie fern noch wenige Wochen vor dem Ausbruch dieses Krieges selbst den Regierungstreisen der Gedante an einen solchen gelegen hat. Auf eine Einladung, in den Sommermonaten nach Zimmerhausen zu tommen, erwidert Roon dem ihm innig befreundeten Berwandten:

Gütergos, 22. 6. 70.

"Dein liebenswürdiges Schreiben vom 18. d. M., mein lieber Gevatter, Reffe und Freund, muß ich junächst bahin beantworten, daß ich teine Möglichteit, richtiger Bahrscheinlichteit — für den Erfolg Deiner freundlichen Einladung abzusehen vermag, benn ich bin

- 1. wiederum Mädchen für alles, da die Mehrzahl der Minister, eigentlich alle, die dumpfige Bureauluft mit der freien theils ichon vertauscht hat, theils vertauschen wird, und zwar bald, um bei der Feier des 3. August wieder in loco zu sein; ich bin
- 2. ferner ber Aussicht auf nie enbenben Besuch: am 30. b. M. trifft meine längft eingelabene Cousine (Prafibentin v. Roon) aus Duffel-

borf hier auf einige Wochen ein; bazu stößt am 15. t. M. die Familie Brauchitsch. 1) Dann folgt der 3. August mit seinen schmerzlichen Feierlichteiten und Festen, unmittelbar darauf die mir aufgetragene Inspizierungsreise nach Hannover, Wilhelmshaven, vielleicht auch Kiel.

Demgemäß würde nur Ende August ober Anfang September etwa zu einer Spristour nach Zimmerhausen disponibel, wenn uns nicht etwa Magdalenchen ober Hedwig zu der Zeit besuchen sollten, worauf gerechnet wird. Uebrigens hast Du sehr recht, daß ich noch immer eine herzliche Anhänglichteit — abgesehen von den lieden Bewohnern — selbst für die Dertlichteit — genannt Zimmerhausen — empfinde, und ich hoffe, sie soll mir bleiben, dis ich in die Grube sahre: denn dort habe ich jederzeit, selbst in sehr unreisen und daher gewiß oft unliedenswürdigen Jugendtagen, wo ich wie ein abgerissens Blatt noch ganz einsam und anhaltlos in der Welt herumflatterte, Theilnahme, Nachsicht und Liede gesunden: das werde ich nie vergessen. Wie degreislich daher, das ich gern dort din, wo ich so viel Wohlthätiges empfange. Doch weshalb sage ich Dir das: Du kennst mich doch wohl!"

Aus den zahlreichen Feldpostbriefen, die Roon während des Krieges in Frankreich an seine Gemahlin in sast täglicher gegenseitiger Korrespondenz gerichtet hat und die zum großen Teile ebenfalls den Denkwürdigkeiten einverleibt worden sind, liegt uns ein unter dem 22. August aus Pont à Mousson datierter, noch nicht verössenklichter Brief vor. Zu dessenklichten Berständnis schicken wir voraus, daß es sich in ihm um die Zurüdversetung des Roonschen Sohnes Arnold, der ihm als außeretatsmäßiger Abjutant beigegeben worden war, zum Garde-Füsslierregiment handelt, dem der erwähnte Sohn damals als Premierleutnant zugehörte. Bir glauben, unsern Lesern diesen Brief nicht vorenthalten zu dürsen, weile davon Zeugnis gibt, wie sehr dem Kriegsminister das Interesse des militärischen Dienstes und des Baterlandes über das der eignen Bequemilickteit ging.

"Mit tiefer Trauer im Herzen," so schreibt er ber Gattin, "über die am 16. und 18. d. M. erlittenen entsetzlichen Berluste, besonders an Offizieren, eile ich, Deiner mütterlichen Theilnahme die aus der Größe dieser Verluste sich ergebende Rothwendigseit des Ersates, in Bezug auf unsern lieben Arnold, zur Erwägung zu empsehlen. Du wirst mir gewiß darin beistimmen, daß auch er dem Batersande und zwar in der Siellung gehört, in der er am nützlichsten sein tann. Die in seinem Regimente entstandenen Lücken sind zwar verhältnismäßig gering, soviel man sicher weiß: nur zwei Offiziere tot (Erdert und Schmeling), und vier blessiert; allein einer tüchtigen Gesumung entspricht es, sich dahin zu stellen, wo die größere Gesahr, und in dieser Gesimnung hat Arnold heute mit nir davon gesprochen, zum Regimente zurückzutreten, nachdem Unterossiziere desselben erzählt, daß es zwölf Ofsiziere tot und dreizehn verwundet habe. —

<sup>1)</sup> Bezieht fich auf die an ben bamaligen Landrat v. Brauchitich in Genthin verheiratete altefte Tochter Roons, die mit Gatten und Rind jum Befuch nach Gutergot tommen wollte.

entgegentreten, aus einer bequemeren, berhaltnismäßig gefahrloferen Stellung in eine angreifendere und gefährbetere übergutreten, und bennoch schwantte ich aus väterlicher Weichheit. Da gerhieb ich ben aus Bro und Contra fich ichurgenben Knoten und trug bem Konige frijch heraus Arnolds Bunfch vor, ber zogernb gewährt wurde. - Konnten wir - Arnold und ich -, burften wir anders fühlen und handeln? - Bring's unfrer lieben Belene 1) mit freundlichen Mienen bei. Wir fteben ja allesamt und überall in Gottes Sand! Arnold aber wird fünftig, wenn er bewahrt bleibt, ben Ropf viel höher tragen tonnen, nachdem er bie Strapagen und Gefahren seiner Rameraben - wenigstens bie tunftigen getreulich getheilt hat; ihm wird bas Berg freier schlagen in bem Bewuntfein, freiwillig bas bem Fleische minder Busagende ermahlt, basjenige erwählt und erlangt zu haben, beifen Entrudung ibn einft bis zu Thranen bewegte. Es mar richtig, ihn von mir zu laffen, und es ließ fich nicht viel bawiber einwenden. wenn man es unverantwortlich gefunden hatte, bag Arnold in einer überetatsmäßigen, ftreng genommen überfluffigen Stellung verbliebe, mahrend jo viele leer find, bie est nicht bleiben burfen. Gott moge meiner Schwachheit abhelfen. wenn ich bie Bendung bedauern follte - mas nicht ausbleiben wird - bie bas Schicffal unfres lieben Sohnes erhalten hat. - Roch eine Seite hat bie Ungelegenheit, nämlich bie perjonliche Stellung Arnolds zu bem alten pumplichen Bater, bem er gu Silfe mitgegeben werben follte. Allein erftens ift bie Bumblichteit boch nicht fo bebentlich, und zweitens habe ich an meiner übrigen Umgebung in ber That noch eine Reihe von Gohnen, benn fie alle warten meiner mit rührender und liebreichster Anhanglichkeit; ich tann wohl jagen, sie thun Maes, was fie mir an ben Mugen absehen tonnen, mit wahrer eigener Benugthuung, namentlich behandelt mich hartrott mit ber Sorgfalt einer treuen Amme ober Pflegefrau. Und bei bem allem geht es eben fo berglich als ehrerbietig au: entbehrlich ift Arnold also auch in biesem Betracht, mag er auch ungern entbehrt werben. Daß bies auch hinsichtlich ber andern Offiziere meines Stabes - nicht bloß von mir ober hartrott - geschieht, bas habe ich beutlich erfannt, als ich ben herren Arnolds nabe Abreife mittheilte; ich weiß, bag fie ben Motiven berfelben Gerechtigfeit widerfahren laffen. Morgen werden wir uns trennen, bamit Arnold fein Regiment balb erreiche.

Bei der Armee ist nichts Neues. Die Franzosen in Wet halten sich ruhig; in Chalons sollen sie nur schwach sein. Wir — das Hauptquartier — geben morgen nach Commerch.

Nun laß mich schließen, um spazieren zu gehen, und — Berwundete zu besuchen, wie ich auch gestern nachmittag that. Es ist erhebend, wie freudig sich die braven Jungen in ihr Schicksal sinden; freilich sind 6/7 aller Berwundeten nur ganz leicht verwundet, so daß sie, wie viele hoffen können, in einigen Wochen wieder Dienste thun. Tote haben wir leider freilich viele,

<sup>1)</sup> Arnolde Gattin.

aber verhältnismäßig sehr wenige Schwerverwundete, weil die französische Artillerie gottlob ichlecht schießt.

Biele, viele herzliche Gruße! Und Dant für Deine Nachrichten vom 17., die ich vorgestern hier vorfand. Gott nehme Euch und uns in seinen heiligen Schutz!

In herzlicher Liebe und Treue

Dein

91."

Bährend der in dem voranstehenden Briefe erwähnte Sohn Arnold in der Schlacht bei Sedan unversehrt blieb, wurde auch Noon ein schweres Opfer dadurch abgesordert, daß der seinem Herzen besonders nahestehende zweitälteste Sohn Bernhard, der als Hauptmann eine Batterie des Garde-Feldartillerieregiments befehligte, auf den Höhen von Daigny töblich verwundet wurde und zwei Tage darauf in La Moncelle in einem dem Grafen Birty gehörigen Schlößchen, in dem sich das 11. Garde-Feldlazarett eingerichtet hatte, seiner Berwundung erlag. Mit wie gottergebener Freudigkeit Noon selbst denso wie seine Gattin diesen Berlust hingenommen und dieses von ihnen geforderte Opfer gebracht haben, davon geben die nachfolgenden Briefe Noons Zeugnis.

#### Sauptquartier Rethel, 4. 9. 70.

"Uch! wie febne ich mich nach einem ftillen Stundchen mit Dir, meine Beliebtefte, um meine Thranen mit ben Deinigen zu mischen! Ja! konnte ich überhaupt nur recht berglich weinen, aber es frift mir nur am Bergen und würgt mir bie Rehle. 3ch bin recht ichwach, wenn ich auch um ber Menschen willen ftart ju icheinen mich bemube. Du haft wohl meinen Brief vom 3., vorher meine Korrejpondengtarte vom 2. und Balbemars Bericht vom heutigen Tage ichon erhalten? Du wirft nun feben, bag bas Befürchtete gescheben. Ja, unfer lieber alter Bernhard ift geftern abend balb nach acht Uhr fanft eingeschlafen und hinübergegangen ju unferm lieben unvergeglichen Jofua. Sein lettes Wort war vorgestern ju mir: "Auf Wieberseben!" Und er war fich ber Bebeutung biefes Grußes mohl bewußt, wie ich felbst. Als heute morgen Dein Bruber Bernhard 1) bei mir erschien, war ich gar nicht überrascht burch bie Tobesbotichaft; ich hatte fie nur nicht gang fo fchnell erwartet; bag fie tommen wurde, war mir nach den Austaffungen bes Arztes taum zweifelhaft. Ein ehrlicher Solbatentob: barauf follen wir, bie wir bem Ronige und bem Lande mit Blut und Leben zu bienen uns verbunden, allesamt und jederzeit gefaßt und bereit fein. Er bat ibn gethan, ben fcmeren großen Schritt aus biefer Reitlichkeit in bie Ewigkeit, ben wir alle, bie wir noch ber erfteren an-

<sup>1)</sup> Der hier genannte Bruber ber Gattin Roons, der als Divisionspfarrer ber 1. Garbe-Infanteriedivision die Truppen ins Feld begleitete, überbrachte feinem Schwager die Rachricht von dem hinscheines Sohnes nach Bendresse, unmittelbar bevor Roon am 4. September mit dem Hauptquartier von dort nach Rethel aufbrach.

gehoren, noch thun muffen, auch ich, Alter, mabrend er, bem bas Leben noch im vollen Jugendlichte ftrablte, Die Reife in bas buntle unbefannte Land, aus bem niemand wiederfehrt, fo fchnell, wenn auch nicht unvorbereitet, angetreten hat. Du haft aus Balbemars ausführlichem Bericht über bes Entichlafenen lette Stunden bie Uebergengung ichopfen tonnen, baf er felig binubergegangen. Seine letten Borte: "Beiland! Beiland!" und alles, mas vorhergegangen, bezeugen bie driftliche Stimmung feiner guten Seele, und wir burfen nicht zweifeln, bag Gott ihn zu Unaben angenommen haben wird. Wer nur auch erft fo weit mare! - Beute, vielleicht in biefer Stunde werben fie - Balbemar, Dein Bruber und ber brave Dottor - bie entfeelte Sulle ber Erbe übergeben, an einer freundlichen Stelle bes Barts, von wo man auf bas Schlachtfelb fieht. Es war mir phyfifch unmöglich, bem Leichenbegangnis beizuwohnen. 3ch habe mich inzwischen fieben Meilen weiter von bem Rubeplätichen entfernen muffen, pon bem ich nun elf Meilen ab bin. Wenn aber Frieden fein wird, bann will ich, fo es mir vergonnt ift, bas Blatchen auffuchen und fichern! Gin Stein mit seinem ehrlichen Namen wird es bezeichnen. - Jest tann ich nicht mehr; ich bin febr gerruttet.

Später. 3ch habe es, wenn auch nicht jum Schlafen, jo boch jum Schlummern gebracht, und ich fühle mich etwas weniger angegriffen als zuvor; aber ich bin fehr mube an Seele und Leib. Bie benn beibes in Bechfelwirtung fteht: Die Seelenpein macht ben Leib ichwach und umgefehrt beprimiert ber erichopfte Korper bie Seele und raubt ibr bas Wiberftandsvermogen. Wie febne ich mich nach Rube, nach Musipannung! Und bennoch barf ich biefer Gehnfucht nicht nachbangen; fie wurde mich entmannen, und bie Rahl ber alten Beiber will ich nicht vermehren. Ja, und mein Berg jubelt, wenn ich mir vergegenwartige, wie oft und wie reichlich uns Gott beigeftanden in bem Bericht, in bem Er uns als Geine Bertzeuge gebraucht, wenn Er uns guch jugleich, um unfrer Gunben willen, fchwere, fchwere Opfer auferlegt. General v. Mauftein, ber Rommanbierende bes 9. Armeeforps, hat seinen Sohn bei Saarbruden, General v. Rirchbach, ber bas 5. Armeetorps befehligt, ben feinigen geftern bei Gebanbegraben; Igenplig hat ben einzigen Sohn und Erben verloren - folder Klagen könnten unendliche aneinander gereiht werden. Aber alle die vielen Graber find mit reichen Siegestrangen geschmudt, und bas Baterland tann mit Freudenthränen auf feine Gobne bliden, Die es größer gemacht als je gubor. Der Sieg von Seban, an bem auch unfer Bernhard feinen bescheibenen Antheil hat, liefert viele hundert Geichüte, 60-70 000 Gewehre, unendliches Beergerath, ich weiß nicht, wie viele Abler, Pferbe, Baffen und Borrathe aller Art in unfre Sanbe und belaftet uns mit faft 100 000 Gefangenen, und mas mehr als bies, er bemuthigt ben aufgeblafenen Feind auf eine nie bagemefene Art. Die gefamte Kriegsgeschichte weiset einen folchen Erfolg nicht auf. - Und täglich neue Erfolge. Am 31. Auguft und 1. September hat auch die Armee bes Pringen Friedrich Rarl vor Det neue Lorbeeren errungen, fo bag eine balbige Rapitulation ber eingesperrten Urmee zu ben Bahrscheinlichkeiten gebort. Nehnlich fteht es

mit Straßburg. Und gestern hat die Festung Mezières tapituliert. Der Kaiser unser Gesangener, die Kaiserin — wie man sagt — auf der Flucht. Was soll, was tann aus diesem unglücklichen, reichen Lande werden? Gottes Besen tehren scharft. Wer regiert nun hier? Mit wem könnten wir Frieden schließen? Wer wird die künstige Geschicke dieses Landes bestimmen? Die Pariser? Und werden sie sich nun fügen oder uns nöttigen, das moderne Babel zu zerstören. Wir leben in einer ungeheuerlichen Zeit. Dennoch thun dem einzelnen seine Schmerzen web, und es bleibt kein Trost und keine Linderung als in dem herzlichen Gebet: "Dein Wille geschehe wie im himmel, also auch auf Erden."

Dein Alter."

Roch getrofter und gefagter als in biefem ichreibt Roon in einem am 9. September aus Reims an feine Gattin gerichteten Briefe:

### "Geliebtefte!

Mur wenig Worte tann ich beute noch por Abgang bes Rouriers an Dich ichreiben, um Dir zu fagen, bag es mir, wiewohl noch fchwach, boch entschieden beffer geht und noch beffer gehen murbe, wenn ich, mas bas icheufliche Wetter verbietet, heraus tonnte. Balbemar, 1) ber feit geftern bier ift, wird Beit haben, nich hier auszuheilen; fonft hatte ich ihn nach Berlin geschicht. Er mag Dir noch pon unfere Bernhards letten Stunden erzählen, ba er ihm bie Augen gugedrückt. Eben gelangt Dein Jubelruf vom 3, in meine Banbe und Du, arme Mutter, wußtest noch nichts! Mein und Balbemars Briefe, reip. Rorreiponbengfarten vom 2., 3., 4. und 8. hattest Du noch nicht. Ach! es wird schon so sein, baf gerabe an Deinem Geburtstage ber Schmers Dein liebes mutterliches Berg getroffen! - ich vergaß. Dir gestern auf verichiebene Anfragen zu antworten. Es ift nicht zweifelhaft, bag bie beichloffenen baulichen Arbeiten: in meinem Saal, an meinem Dfen und fur Dietriche (bes Dienere) Bohnung auszuführen find, wie besprochen. Das jage bem Raftellan. Es wird fich rechtfertigen laffen, angefichts ber toloffalen Beuten von Geban. Dente nur: über 400 Relb-, 160 Festungegeschüte, 12000 Bferbe (halbverhungert) u. j. m., leiber auch über 100 000 Kriegsgefangene, Die allein auf Breufen fallen. Belche toloffale Berlegenheit! Doch muß es gelingen, auch biefe Ralamitat zum guten zu wenden. Roch halt fich Deg. Deffen Rapitulation wurde und 80000 Gefangene auf unfern Naden laben; in Stragburg wird bereits mit bem Rommanbanten unter-Wiewohl nur 18 Meilen von Paris, bedarf boch bie Armee, um geordnet bafelbit angutommen, noch über 10 Tage! Bor bem 25. tann bort nichts Ernftliches unternommen werben. Diefe bem Laien freilich nicht leicht begreifliche Frift ift absolut erforderlich, um ben Erfolg nicht zu gefährden. Es handelt fich nicht um eine Bromenade, sondern um die geordnete Operation

<sup>1)</sup> Roons altester Sohn, damals Major im Generalstade des Gardetorps, hatte sich burch Sturz mit dem Pferde den Fuß verlest und war vorübergehend dem Stade des Baters attachiert.

einer großen Armee mit ihrem gefamten foloffalen Beergerath. Gehr möglich alfo: bas Sauptquartier bleibt noch 10 Tage in Reims. Balbemar und ich hoffen, und alfo gründlich auszufurieren; ich zweifle, ob Balbemar nicht noch nach biefer Frift Unbequemlichfeit in feinem Fuß behalten wirb. Er hat bas eiserne Breug, fowie - von meiner Umgebung - Sartrott und Sanifch. Der Ronig überfandte mir gestern zwei Rreuge, um fie nach meinem Befinden an Berfonen meines Stabes zu vertheilen; ich tonnte fie nur ben beiden Letigenannten zuwenden. Moltte besuchte mich beute, und war natürlich febr guter Laune. Ein Erfolg, wie ber bon Geban, ift fo unerhort, bag Guropa lange Beit gebrauchen wird, um fich von bem Schred zu erholen. In Baris ift bie Republit ertlart. Alle Bohlgefinnten im Lande proteftieren; auch der verwundete und gefangene Dac Dabon und alle gefangenen Offiziere, Die man gebort. - Es ift febr ju bezweifeln, daß die republitanische Regierung in Baris fich halten wird; ebenjo ob Baris fich vertheibigen wird. - Run will ich aber noch Deinen Brief vom 2. ju Ende lefen. - 3ch bante Dir berglich, berglich für jebes Bort; es mar mir teines zu viel. -

Ich umarme Dich aufs gartlichste und schreibe balb, vielleicht morgen wieber; benn jest habe ich mehr Zeit.

Dein

getreuer Alter."

Daß aber auch Roons Gattin ihm den Berlust des Sohnes mit der gleichen gottergebenen Fassung und helbenmütigen Tapserkeit tragen half, beweist der solgende vom 16. bis 18. September aus Meaux vor Paris datierte Brief, der erste, den er au diese nach dem Eingang ihrer Antwort auf die Nachricht von dem Helbentode des Sohnes gerichtet hat.

"Deute morgen," fo fchreibt er ihr, "Deine beiben Schreiben vom 12. erhalten. Berglichen Dant für Deine barin ausgesprochene Auffaffung unfers gemeinsamen Berluftes. 3ch wußte es wohl, daß meine geliebte, nunmehr 34 jahrige Lebensgefährtin nicht in fassungelosem Bimmern meinen eignen Schmerz erneuern und verscharfen wurde. Meinen Brief vom 3., in bem ich Dir Nachricht gab von meinem Besuch bei unserm tobeswunden Gohn am 2., wirft Du wohl nie erhalten, benn bie gange Boftfendung vom 3. ift bem Teinde in bie Bande gefallen. Bie gut baber, bag ich am 4. bas Bedurfnis fühlte, unferm lieben Morit meinen Berluft mitzuteilen, und barin auch ben wesentlichen Inhalt meines Briefes bom 3. ju wiederholen, und biefen Brief haft Du ja, wie Du melbeft, erhalten und weiter beforbert. - Wir haben Reims am 14. verlaffen und nach einem Marich von acht Meilen in Chateau-Thierry geschlafen, von wo wir gestern bei berrlichem Wetter durch bas lachende Marne-Thal hierher gelangt find. Leiblich untergebracht, werben wir hier ben Aufmarich unfrer Armeen gegen Baris abwarten und baber erft nach mehreren Tagen naber an bas moberne Babel heranruden, von bem wir heute icon nur noch funf Deilen entfernt find, alfo nicht viel ferner als Botsbam von Berlin ift. Die Ginnahme von Stragburg geht, so scheint es, ihren sichern und regelmäßigen Gang, aber in Met scheinen bie Aussichten auf eine balbige Kapitulation noch unsicher, obgleich die Franzosen täglich einige 100 ihrer Pferde schlächten, was übrigens tein Beweis für die Liebhaberei der Franzosen für das Fleisch biefer Geschöpfe, noch auch für absoluten Mangel an anderm Fleisch, sondern nur für Pferdefutter zu sein braucht. Aber wir wollen sie mit Gottes Hilfe schon triegen.

Mit meiner Gesundheit geht es allmählich beffer. Seitbem ich wieber Schlaf gefunden, hat die Ratur auch wieder Rraft gefunden, die Rrantheit einguichränten und zu überwinden. Der häufige Wohnungs- und Bafferwechfel haben ahnliche Buftande auch bei vielen, felbft jungen Leuten hervorgerufen; indes ift der Gefundheitszuftand im allgemeinen bei ber Armee noch ein auter ju nennen. Denn Menichen und Pferde find regelmäßig und reichlich ernährt, obaleich die uns nachfolgende Rinderpeft uns hindert, Fleisch von anderwärts au beziehen, und die schlechte Ernte in dem durchzogenen und noch por uns liegenden Feindeslande nur beichräntte Bilfsquellen fur uns barbietet. Bas wir am meiften vermiffen, bas ift gutes Brod, ba bie frangofifchen Bacter nur überaus trodenes großlöcheriges Beigbrod baden, beffen faber Geschmad auf bie Lange widerwartig wird, besonders wenn es alt ift; feines Beigbrod (Milch: brob 2c.), jelbst Semmeln find entweder gar nicht ober felten zu haben. Much um frische Butter ift immer Roth. Aber man tann auch ohne folche und ohne Neuendorfer Landbrod und Attienbrod leben, ohne zu hungern, und in der That geht uns gar nichts ab, mein Roch verforgt uns meift vorzüglich. Wenn wir einst wieder Frieden haben werden, meine geliebte Unna, und - will's Gott feine Binterfampagne, bann wollen wir uns ber lieben Beimath, nach allen Entbehrungen ber Gegenwart, boppelt freuen, und Gott weiß, wie fehnfüchtig wir Alle bie leiber häufig gerftorten Gifenbahnen, oftwarts blidenb, anichmachten, Aber freilich muffen wir zuvor unfre Urbeit gang gethan haben. Db fich bie Barifer mehren ober eine Rapitulation anbieten werben, tann niemand miffen. benn niemand vermag in bem Chaos ber Deinungen, Unfichten und Binfche ber Barifer leitende Gedanten und Berjonen zu entbeden. Da bangt beun alles von Bufälligfeiten ab, ob die eine ober andre Bartheimeinung die Dberhand gewinnen wird. Uebrigens fürchte nicht, bag wir unvorsichtig hineinftolpern werben. Dazu treibt uns feinerlei Rothwendigfeit. Bielmehr laft fie hungern und braten und brennen, bis fie auf ben Rnien liegen.

Später. Eben von Seiner Majestät Diner heimgelehrt, eile ich zu schließen, damit mir der Kurier nicht entschlüpft. Der Kronprinz fragte mich wieber sehr theilnehmend: "Daben Sie schon Nachricht von Ihrer Frau seit dem Todesfall?" Und als ich sagte: "Ja, heute," suhr er fort: "Und wie trägt sie es?" Ich fonnte gottlob antworten: "Wie eine Christin; sie schreibt, sie brauche sich doch nun nicht mehr vor andern zu schömen, die härter getroffen seine! — Bohl Ihnen, daß Sie eine so beldemmitige Frau haben!

Und nun fei herzlich umarmt, mein Beib, von

Deinem getreuen Alten."

In einer Rachichrift bom 18. Geptember beifit es bann:

"Nochmals zur Angelegenheit Bernhards Grab zurüdtehrend, melbe ich noch, daß ich eben Arnold aufgetragen, an den Kommandanten von Sedan in meinem Namen einem Brief aufzusehen mit der Bitte, über das Sehen eines niedrigen Gitters mit Graf Birt in Berbindung zu treten und mir darüber zu schreiben. Dann solft Du Näheres darüber von mir hören. Ebenso in Betrest des Bildhens, über das Major Lettow Erkundigungen einzuziehen mir veribrochen bat."

Wie sehr aber Roon bamals, am Tage vor ber vollenbeten Umschließung von Paris, ein balbiges Ende des Krieges für möglich hielt und für wie wenig wahrscheinlich einen noch viele Wonate dauernden Widerstand der französischen Haubtstadt, beweisen die folgenden Schlußworte dieses Briefes:

"Da ber Frieden nun wohl als gesichert zu betrachten ist, wie durch die Haltung der Bersammlung von Bordeaux ziemlich toustatiert ist, so dürfen wir unfre Trennung nun wohl nach Wochen und Tagen berechnen. Möchte doch der Himmel der Rückreise ebenso günstig sein, wie der hiesige es heute und gestern und vorgestern für uns war und ist! Dann könnte ich auch mit gutem Gewissen wünschen, daß Ihr gleichzeitig mit mir heimkehrtet.

Mit gartlicher Umarmung und ben herzlichsten Bunfchen für Guch

Dein

Alter."

Wie Roon selbst getröstet war, so vermochte er auch andre zu trösten, die von ähnlichem Berluste wie er selbst betrossen worden waren. So den ihm nahebefreundeten Ritterzutsbesitzer d. Wedemeyer, dessen einziger Sohn im Monat Dezember 1870 in einem der Kämpse an der Loire den Tod gefunden hatte. Der trauernde Bater hatte in einem an Roon gerichteten Schreiben mit der Meldung von dem Tode des Sohnes einige die lleberführung der Leiche in die Heinat betressende Bitten verbunden. Darauf erwidert Roon unter dem 22. Dezember aus Bersailles:

"Gleich nach dem Eingang Ihrer Trauerbotischaft aus Schönrade habe ich, um Ihren Wünschen zu genügen, an das 9. Ulanenregiment geschrieben und angeordnet, daß Unterossigier Rothbarth beurlaubt und mit dem Transhort der irdischen Reste Ihres im ehrenvollen Kampfe sür das Baterland gesallenen theuren Erstgeborenen beauftragt, auch mit den dazu ersorderlichen Mitteln auskömmlich ausgestattet werder; die ersorderlichen Legitimationspapiere und Eisenbahnrequisitionen habe ich beigesügt. Indem ich auf diese Beise Ihrem traurigen Auftrage so prompt als möglich entsprochen habe, glaube ich darauf hinweisen zu müssen, das immerhin einige Tage bis zur Antunft meines Wrieses beim Regiment und sodann, bei der Ulebersüllung der Eisenbahnen auf dem Kriegsschauplaß, wohl noch eine Woche dis zur Antunft des lieben Leimagegangenen an seinem irdischen Heimatkorte vergehen werden, wiewohl ich von Herzen wünsschen möchte, daß die Zeit des Hartens und Erwartens für Sie und Ihre

arme Frau Gemablin möglichft abgefürzt werben möchte. Denn erft, wenn ber liebe Leichnam bort ruben wird, wohin Gie ibn bis gur froblichen Auferstehung betten wollen, werben Gie und die arme Mutter auch erft ben Grad pon Rube wiederfinden, ber nach fo ichmerglichem Berlufte - wie ich ja aus gang frischer eigner Erfahrung weiß - fich jo fchwer wieberfinden lant. Gie, mein theurer Freund, find ja ein Mann und ein Batriot, und was mehr als beibes gu achten - ein Chrift; Sie werben baber ben Ihnen und Ihrem Saufe auferlegten Schmerg mit Gottes Silfe verwinden, wenn auch bie Bunde noch lange nachblutet. Aber auch zu Ihrer verehrten Frau Gemablin habe ich bas fefte Autrauen, bag fie, wie meine arme Frau, ben fchmerglichen, ja unersetlichen Berluft um Gottes, um bes Baterlandes willen ertragen lernen wirb. Wir find ja unfre Rinder, befonders bie wohlgerathenen, als Gottes Rinder gu betrachten angewiesen, und muffen 36m, unter Dantjagung für alle Freude, Die Er uns burch fie bereitet, wiebergeben, mas Gein ift, mas Er uns gelieben. Und wenn wir Eltern uns, beim Singusgieben ber Gobne, in biefen gebotenen, uns aufgenöthigten blutigen Rrieg jagen mußten und gejagt haben, bag wir bie theuren Baupter unfrer lieben Rinder bamit bem Baterlande weihten, fo burfen wir uns wohl gramen, aber nicht ftrauben, wenn aus folder Beibe ein Opfer, ja ein schmerzliches Opfer wird. Ja, mein lieber Freund, weh, febr webe thut es bennoch, und alle Borte find wohl eitel. Daber ichame ich mich ber Thranen nicht, die ich, indem ich bies schreibe, im eignen Leib, wie im herglichen Mitleib mit bem Ihrigen, im Auge fühle. Erofte Sie Gott! Menfchen vermogen bas nicht. - Es macht mir eine wehmutige Freude, bag mein jungfter Gobn, ber nach ber Beilung feiner bei Saarbriiden empfangenen Bunbe feit mehreren Bochen wieder por bem Feinde fteht, Ihrem Sohne ben Liebesbienft erweisen tonnte, beffen Sie gebenten. Dies ift zugleich bie erfte fichere Nachricht, bag er bis vor turgem noch mohlauf war und die Rampfe an der Loire glücklich überftanben bat. - Dein altefter und mein britter Cobn, Die geftern bei einem neuen beftigen Ausfall aus Baris, ber wie alle früheren fiegreich gurudgeschlagen wurde, im Teuer waren, find hoffentlich unverfehrt geblieben; von meinem Schwiegersohn Wigmann, ber mit ber Garbebragoner-Brigabe ju Manteuffel nach der Normandie betachiert, habe ich lange teine Nachricht, seit dem 6. d. M. nicht. Indem ich Ihnen und Ihrer verehrten Gemablin berglich bie Sand drude, bleibe ich in aufrichtig freundschaftlicher Ergebenheit 3br

v. Roon."

Eine recht niebergebrückte Stimmung, die eine Folge wieberholter Anfälle von Atmungsbeschwerben war, unter benen Roon zu leiden hatte und die ihm sichon damals den Gedanken nahelegten, den König auf sein baldiges Ausschieden aus seinem verantwortungsvollen Amte vorzubereiten, spricht sich in einem Briefe aus, ben er in den letzten Stunden des schiedenden und so entscheidungsvollen Jahres 1870 aus Bersailles an seine Gattin richtete. In betress bieser Abstehalten sichreibt er ihr:

.... Run brangt es mich noch, Dir einen entscheibenben Entschluß mitzutheilen, ju bem ich nach langem Ginnen gelangt bin. - Roch eine Boche und ich biene volle 50 Jahre. Die Mittelmäßigkeit meiner Gefundheit ift augenfällig, mein Bedurfnis nach Rube wohl gerechtfertigt. Aber wir find noch mitten im Rriege, und es ichicft fich nicht recht, baf ich erfläre, bem Ronige bas wiewohl nur noch schwach fladernde Lichtftumpschen plötlich entziehen zu wollen. Darin liegt und lag bie Schwierigfeit. Dein Brief ift fertig; indes tommt es nicht barauf an, ihn beute ober nach acht Tagen abzusenden. Darin babe ich Seiner Majestät gejagt, baß ich verbraucht bin, und baß es wohlgethan fei, mir einen Nachfolger zu geben. Indes tonne ich mahrend bes Rrieges nicht um ben Abschied bitten, folange Seine Majeftat von mir noch Dienfte erwarteten. Es empfohle fich nach meiner Meinung am meisten, mir in meinem Saubtreffort einen Stellvertreter zu bestellen, mabrend ich bem Ramen nach noch Staate-, Kriegs- und Marineminifter bliebe und bie gefetliche Berantwortlichkeit wie bisher auf meinen Schultern bliebe. Es wird auf Die Bezeichnung Diefes Stellvertreters antommen: Bodbielsti werbe ich natürlich nicht nennen: Stofch murbe fich mehr bagu empfehlen, aber ich habe noch einen andern Randidaten in petto. Diese Mittheilung am Ende Dieses Briefes ift gang allein für Dich, wiewohl ich nichts bagegen habe, bag Du Bebwig 1) und andern mittheilft, ich ginge mit folchen Gebanten um; was ich aber baraus fpeziell zu machen gebente, brauchft nur Du gu miffen.

Ach, mein Mennchen! ich sehne mich von Herzen nach Dir und ben Kinbern und ber — ich meine — wohlverdienten Rube.

Ruffend und grugend

Dein

alter Mann."

Schon in ben ersten Tagen bes neuen Jahres muß Roon seiner Gattin, die sich in Bonn befand, von neuem berichten, daß er fich recht wenig frifch fühle.

"Thöricht, war es von mir," so schreibt er ihr unter dem 6. Januar, "daß ich am Neujahrstage zur Gratulation zum Könige suhr. Da habe ich mich — es war sehr talt — wieder von neuem verdorben und habe den ganzen tatarchalischen Kreislauf seitdem von neuem zu durchlausen. Das schlimmste aber ist, daß ich nun seit 14 Tagen nicht an die Lust getommen und dadurch nervös so herabgestimmt din, daß eine zeitweise Ausspannung wenigstens gedoten ist. Bisher sagte Böger: "Ja, wenn ich Sie mit einem Zauberschlage nach Mentone versehen könnte!" Oder: "Ja, als Arzt möche ich rathen, die Geschäfte versuchsweise andern zu überlassen, aber als Patriot kann ich das nicht wünschen." Bas geht mich sein Patriotismus an! Nur mein eigner kann mich bestimmen. — Müdlicherweise ist heute Thauwetter mit Frühlingsküften eingetreten, so daß ich sür morgen ans Aussahren denken kann, und ich werde einige Tage den Esset

<sup>1)</sup> Roons zweite Tochter, Bedwig, an ben Rittmeifter v. Bigmann verheiratet.

noch eines Entschluffes fähig und noch nicht in heulende Willenlofigkeit verfallen bin . . .

Das Schießen wird mit gutem Erfolg fortgesetht, so daß ich wohl auf zwei, drei Wochen ablömmlich bin. Aber nach Bonn? Könnte ich da wohl die mir unentbehrliche Stille und Pflege haben? Ich fürchte, nein! Doch überlege das und antworte mir bald darauf, nein! nicht bald, sondern sogleich! Es werden wohl ohnehin noch acht Tage die zu meiner (vielleicht möglichen, weil nöthigen) Abreise vergehen. In acht Tagen, sagen Sanguiniter, ist Paris gefallen. Gott weiß es! Wäre es, so wäre der König hier ebenso überflüssig als ich selbst."

Mit Bezug auf sein in wenigen Tagen (am 9. Januar) bevorstehendes fünfzigjähriges Dieustjubilaum, zu dem er seine Söhne erwartet, und von desse eigentlicher Feier bei seinem Befinden teine Rebe sein konnte, fügte er hinzu: "Bas wird das über den alten Mann für ein Jubel sein! Na, aber die armen Jungen und meine Umgebungen sollen mit Gottes Hilfe doch ihr Festchen haben, aber sonst — Segne Dich Gott, meine Geliebteste

Dein armer alter Jubelgreis

p. R."

Eine ichon wieber etwas zuversichtlichere Stimmung in betreff feines in ben letten Bochen leibenden Gefundheitszustandes fpricht fich in einem 14 Tage ipater unter bem 21. Januar an bie Gattin gerichteten Briefe aus, ber auch in anbrer Beziehung bemertenswert ift. Nachbem Roon ber Gattin berichtet bat, baf ber jungfte Cohn, Bilbelm, ber als Rompanieführer im 12. Infanterieregiment ftand, zwischen bem 6, und 12. Januar fast täglich im Gefecht gewesen fei, fügte er hingu: "Er ift, wie ich hoffe, gefund geblieben, weil mir Bring Friedrich Rarl unter bem 12, ober 13. bei Belegenheit einer andern Sache telegraphiert: ,3hr Cohn vom 12. Regiment bat fich ausgezeichnet' und ich annehme, daß ein Bort hingugefügt worden mare, wenn Selm gefallen ober verwundet worden ware. Worin die Auszeichnung bestanden, werbe ich wohl noch erfahren. Es tonnte freilich auch fein, daß jene pringliche Nachricht nur bie Burft war, mit ber nach ber Specffeite geworfen wurde. 3ch bitte Dich baber, Deiner mutterlichen Anertennung einftweilen noch Stillschweigen aufzuerlegen. Du magft fpater, jobalb Du nabere Rachrichten barüber von mir erhalten haft, Deinen mutterlichen Gefühlen einen um fo warmeren Ausbruck verleiben. --Geftern bin ich jum erftenmal feit bem 1. Januar wieber ausgefahren - nur jum Ronige und ju Bismard. Erfterer war febr hulbreich ju mir; letteren fand ich, wie gewöhnlich, gereizt gegen oben; er ift franter, als er felbst und anbre glauben, wiewohl er ausreitet und ausfährt. 3ch hoffte, bas nun gliidlich (ober ungludlich) gelegte Raifer-Gi wurde ihm vorläufige Befriedigung gewähren, aber er ift leiber mit nichts gufrieben. Wiewohl er viel Urfache bagn haben mag, fo follte er boch nicht vergeffen, bag wir armen mangelhaften Menfchen mit und ohne Kronen und gegenseitig tragen und ertragen muffen, wenn wir nicht bie Solle auf Erben haben wollen. Gin Gefunder vergift bas nicht leicht Deutsche Repue, XXVIII. Ottober-Beft.

auf lange; Kranke gewisser Art haben aber wohl gar ein Bedürfnis nach Aerger.

— Die gestrige Aussahrt ist mir trop nicht günstiger Witterung gut bekommen, benn ich habe besser geschlafen und ber Husterreiz ist mäßig; ich will baher nach Tische wieder ein wenig heraus. Deshalb will ich hier schließen, weil ich gleich zum Essen muß . . .

Arnold erwarte ich morgen ober übermorgen, nachdem er laut Rab. D.

wieber als Abiutant zu mir tommanbiert worden ift.

Gott befohlen, Ihr Geliebten! ich schreibe balb wieder, aber ich habe jest jehr viel zu schreiben. In alter Liebe und Treue

Dein 21."



# Wie Blindgeborene sehen lernen.

Bon

## Profeffor 20. Dlang.

In einem vor Jahren gehaltenen öffentlichen Bortrage hatte ich mir ben graufamen Scherg erlaubt, einige gemiffermagen als Titelvignette eingeführte, einer vollen Gefundheit ihrer Ginne fich erfreuende Berfonen plotlich erblinden gu laffen. Der Zwed biefer febr inhumanen Behandlung mar, ju untersuchen, welche Beranberungen ber Berluft bes Gefichtsfinnes in ihrem phyfifchen und psychischen Leben herbeiführen wurde. Es war nun zunächft nicht schwer zu zeigen, baß für biefen Berluft burch andre Sinne, insbesondere ben Taft- und Behörfinn, ein gemiffer Erfat geschaffen werbe, daß schlieflich auch bas tief erichütterte Gemütsleben allmählich zu einem gewiffen Gleichgewichtszustand innerer Rufriedenheit gelangen tonne. Diefer Gleichgewichtszustand wird freilich früher ober später erreicht werben, er wird ein mehr ober weniger volltommener fein, je nach Temperament und Bilbungsftand bes Erblindeten, je nach feinen außeren Lebensverhältniffen, por allem aber je nach bem Lebensalter, in bem ihn bas Unglud betroffen hat. Wer viel erlebt und viel gelernt hat, wird ben Berluft bes Augenlichtes viel schmerzlicher empfinden und auch viel länger nicht verfcmergen tonnen, als bas Rind, bas in ben erften Lebenstagen in ftanbiges Dunkel verfentt wurde, bevor es ben hoben Bert bes Lichtes in allen feinen Strahlungen noch recht erfannt bat. Seine Welt bleibt, auch wenn es groß geworben und mit Silfe feiner anbern Ginne erzogen worben ift, immer eine eng begrengte, ba auch ber weite Rreis feines Sorens ihm die beutlichen farbigen Bilber aus feiner Umgebung, bie ber fpater Erblindete in feine Racht herübernimmt, nicht erseben tann. Diesem bleibt ja all bas, was er vorher geschaut hat, in der Erinnerung als ein unvergänglicher Besit, ben er auch jest noch weiter ausbauen tann.

Das find alles befannte Dinge. Biele Menfchen haben auch an fich felbit erfahren, wie ihr Gefühl bes Mitleids und tiefen Bebauerns, mit bem fie in eine Blindenanftalt eingetreten find, fich in eine Art von freudiger ober wenigftens tröftlicher Bermunberung verwandelt bat, wenn fie ba die munteren Rnaben und Dabchen fo bell auflachen und fo luftig mufizieren hören, als ob ihnen gum Lebensgenuffe eigentlich nichts fehle. Ber aber ofter Gelegenheit bat, bas Leben und Treiben biefer munteren Leutchen zu beobachten, ber meint wohl leicht bie Frage beantworten zu tonnen, mas aus einem Menfchen wird, ber zu irgend einer Lebenszeit fein Augenlicht verliert. Go leicht ift bas nun allerbings nicht, wie es scheinen mag, es gibt ba noch manche ungelofte Ratfel im Geiftes- und Sinnesleben eines Blinden, aber unendlich schwieriger ift boch bie Beantwortung ber gewiffermaßen entgegengefetten Frage: was geschieht in bem Menichen. ber in fruhem Alter erblindet ober gar blindgeboren ju irgend einer Reit feines Lebens jeine Sehlraft erlangt? Wie anbert fich fein Denlen und Tun, wenn ihm vielleicht plotlich burch eine Operation ber wertvollfte aller Ginne erichloffen wird? Manche merben benten, bagu fei eigentlich boch nur nötig, gu beobachten, wie ein jolcher Menich feiner Umgebung gegenüber fich benimmt, wie er fich barin orientiert, wie er fich in ben Santierungen bes täglichen Lebens gurechtfindet. Bewiß, folche Beobachtungen werben uns ja eine gewiffe Belehrung berichaffen, aber wir werben ba boch viele Ueberraschungen erleben, bie uns geradezu unbegreiflich erscheinen. Jebenfalls werben wir ein Berftandnis für Die vielen Fehler, Die ber Geprufte macht, fur Die Unficherheit feiner Bewegungen bann nicht gewinnen, wenn wir alles bem Rufall überlaffen, wenn bie Beobachtung planlos angeftellt wird, icon weil die Broben, benen berfelbe unterzogen wird, meiftens viel zu tompliziert find, um eine beftimmte Frageftellung gu erlauben. Es muß alfo nach einem, auf gewiffen phyfiologischen Fundamenten aufgebauten Blan borgegangen werben, wenn wir Auftlarung erhalten follen. 3ch möchte an ber Sand einiger folcher zwedentsprechend geführten Unterfuchungen zu zeigen versuchen, mas uns die Lehre von ben Gefichtsempfinbungen für Mittel gur Beantwortung ber hierbei in Betracht tommenden Fragen bieten tann.

Es gibt wohl viele Menschen, die sich beim Anblick eines Blinden einmal das unermeßliche Glück ausgemalt haben, das demjenigen zuteil werden muß, der, nachdem er seit seiner Geburt blind gewesen war, plötslich durch eine Operation oder gar durch ein "Bunder" das Augenlicht erhält. Schon nach einer mis späteren Leben entstandenen Blindheit wird dies Geschent als etwas unendlich Vertrolles gepriesen, und nun gar sür den Blindgeborenen! Und doch sieht sier schon auf der Schwelle des neuen Dazieins eine schwezzliche Erfahrung, die gleich so mancher andern freudigen Ueberraschung sogar recht üble Folgen haben kann. Das nur an eine sehr abgeschwächte Heligkeit gewöhnte Auge des

Operierten wird nun durch das Einströmen des vollen Tageslichts schwerzhaft erregt, oder wie man gewöhnlich sagt: geblendet, und wie jede übermäßig gesteigerte Empsindung die spezissische unterdidt oder wenigstens stört, so ist der Teblendete schon deshalb nicht imstande, etwas zu erkennen. Aber auch wenn sich das Auge mehr an das Licht gewöhnt hat, geht es mit dem Erkennen zunächstrecht langsam vorwärts. "Wan stelle sich einen blindgeborenen Mann vor," sagt ein englischer Philosoph, "der erwachsen ist und nur durch sein Gestisst einen Würfel und eine Augel zu unterscheiden gelernt hat, so daß er angeden kann, ob er einen Würfel oder eine Kugel sühle. Nun nehme man an, der Blinde erhalte sein Gesicht; hier frägt es sich nun, ob er setz, ohne die beiden Körper zu besühlen, sagen kann, welches die Kugel und welches der Würfel sei?" Dar schaftssinnig Fragesteller antwortet selbst: "Nein", und sein Freund, der Würfel, sie sind nur ein kehreiches Spielzeug, das eine große Idea auf den Visch sein und der Würfel, sie sind nur ein kehreiches Spielzeug, das eine große Idea auf den Tisch sehr um ühren eignen Wert zu erproben.

Wenn wir aber Frage und Antwort verstehen wollen, so muffen wir uns klar machen, welches ber Grundgebanke war, ber Locke und seine Anhänger, benen man ben Namen ber "Senjualisten" beigelegt hat, bei ber Anstellung bieses ebenso einsachen als beweisträftigen Experimentes und seiner Auslegung

geleitet hat. In Rurge angebeutet, ungefähr folgenber:

Alle unfre Ertenntnis geht aus von der Erfahrung, diese machen wir durch unfre Sinne, sehlt ein solcher, so fehlt auch das durch ihn erwordene Stück der Ertenntnis und wird nicht etwa durch eine von der Sinnestätigteit unabhängige seelische Tätigteit, beruhend auf einer angeborenen Anlage, erseht oder in ihrer Entwicklung gefördert. Wolke man unter den Sinnen nur die sogenannten "äußeren" Sinne, d. h. diesenigen, die wir gewöhnlich Sinne nennen, verstehen, so ginge obige Erklärung allerdings weit über Locke hinaus, der außer jenen auch noch einen in ner en Sinn annahm, dem er sogar einen gewissen Borrang einräumte. Immerhin ist auch nach seiner Auffassung, was uns gerade hier interessiert, das Raumgefühl, die Borstellung vom Raume überhaupt, keine angeborene Idee, sondern aus den Borstellungen entnommen, die aus Gesichts-wahrnehmungen hervorgegangen sind.

Berfolgen wir, soweit es für ben Zweck bieses Aufjages nötig ift, die Entwidlung, die die eben furz angedeutete Anschauung anderwärts erfahren hat, weiter, jo finden wir, daß dieselbe in der deutschen Philosophie auf ganz entschiedenen Widerspruch gestoßen ift, so erklärte z. B. Leibniz jene Raumvorfiellung für eine ursprüngliche Anschauungsform, womit die Seele von Anbeginn ausgertiftet sei.

Doch ich will gleich hier die theoretische Erörterung einstweilen abbrecheu und später wieder darauf zurücklommen, nachdem ich Beweismaterial für diese beigebracht habe. Hier wollte ich nur die Grundlinie für eine Diskussion unsers Themas ziehen, das in obiger Fragestellung gegeben ist. Der Leser dieser Zeilen wird doch immer wieder auf die Frage zurücklommen, die ich schon zu Anfang ihm in ben Mund gelegt habe, tann bier benn nicht bie einfache, zwedentsprechenbe Beobachtung enticheiben?

Man liest und hört boch hin und wieder von glücklichen Operationen, durch die einem Blindgeborenen das Augenlicht gegeben wird, und da sollte man doch denten, es müßte genügen, das Benehmen eines solchen Sesendgewordenen einige Beit hindurch zu verfolgen, und alles Philosophieren müßte unnöig werden. Ja, werden manche sagen, wozu brauchen wir auf solche Raritäten zu warten, gibt uns nicht jedes neugeborene Kind Tag für Tag gute Gelegenheit, die erste Entwicklung des Sechens zu studieren?

Einige wichtige Resultate sind benn auch im Laufe der Zeit auf diesem letteren Wege gewonnen worden, aber bei näherer Ueberlegung ist doch auch begreislich, daß man hiermit nicht gerade sehr weit gekommen ist. Zwei Umstände sind es besonders, die hier im Wege stehen: einmal die innige Berbindung, in der die Ausdilbung dos Gesichtssinnes mit der der Intelligenz und berzeinigen der andern Sume steht, dann die Unfähigteit des Kindes, und über seine Wahrenehmungen genau zu unterrichten. Manche davon lassen sich wohl aus seinen Hanterungen verstehen; so wissen wir z. B. längst, daß es ihm auf die Entsernung des erstrebten Gegenstands nicht antommt, daß sich seine Wünsche sogar bis zum Monde versteigen; im allgemeinen wird aber seine Sehfähigkeit doch wohl noch oft überschäft. Wie käme es sonst, daß Eltern so manchmal zu ihrem Schreden erst nach Wochen oder selbst Monaten bemerten, daß ihr Kind blind ist, daß es bei unvolltommener Wlindheit auch dem gebildeten ausmerlsmen Beodachter so schwer gelingt, das Waß der vorhandenen Sehtrast einigermaßen genau adunschäben?

Rein Zweifel, - bas beste Beobachtungsobjett mare jener Mann, von bem Lodes verehrter Freund ichreibt, ber, von Geburt an völlig blind, auf ber Sobe ber physischen und psychischen Bilbung ftebend, die einem Blinden gu erreichen möglich ift, burch eine Operation ploplich feine volle Gehfähigteit erhalt. Aber leiber - einen folchen Mann hat es nie gegeben und wird es wohl auch fcmerlich einmal geben. Barum? Bor allem - ein Menich, ber von Geburt an vollständig blind, ohne jebe Lichtempfindung ift, wird beswegen fein Lebtag blind bleiben, infofern die Blindheit bier wohl faft immer auf einer mangelhaften Entwidlung, respettive Anlage ber lichtempfindenden Teile im Sehnerven ober im Behirn beruht, Die eine gunftige Beranderung ausschließt. Gin Auge aber, bas mit bem fogenannten grauen Star - einer Trubung ber Rriftallinfe behaftet gur Belt tommt, befigt, wenn eben nicht jene Digbilbungen jugleich borhanden find, immer etwas Sehvermögen, ba teine Trubung im Auge bas Licht ganglich abfperren tann. In einem folchen Falle tann baber bie Forberung, bie Entwidlung bes Gebens gemiffermagen von ber Abigiffe aus zu verfolgen, nicht ftreng erfüllt werben. Golche Ralle find aber alle bis jett befannt gemachten, von gutem Erfolg gefronten Operationen an Blindgeborenen. Gine im fpateren Leben eingetretene Blindheit aber, und wenn fie vor ihrer Beilung auch noch fo lange bestanden hatte, tann uns noch weniger Aufschluß geben, ba es für ben Kranten geradezu unmöglich ist, sich ber früher gemachten Gesichtswahrnehmungen nicht mehr zu erinnern, sie für den neuen Zustand nicht zu verwerten.

Es ift nun ichon aus bem Borbergebenben leicht zu erfeben, bag gur empirifchen Enticheibung unfrer Frage es boch nicht gerabe häufige Belegenheit gibt, wir muffen jogar wohl für immer barauf verzichten, eine allen Forderungen entiprechende Aufflärung zu finden, um jo willtommener muffen uns bie Falle fein, Die fich bem 3beal Lodes wenigftens einigermaßen nabern, wenn auch barin bie beiben Gigenichaften, einerfeits ber vorausgebenben vollftanbigen Blindheit, andrerfeits ber vollen geiftigen Entwidlung vermißt werden. Golder Ralle, Die gut jeder Beit natürlich ein gewiffes Auffeben machten, find uns in ber alteren Literatur einige wenige überliefert worben, ju benen nun in ber letten Reit eine weit großere Angahl folder hingugetommen ift, Die um fo großeren Wert haben, als wir fie phyfiologifch gebilbeten Beobachtern verdanten und als ihnen eine unbefangene, aber zwedentsprechend geregelte Untersuchung zuteil geworden ift. Der erfte, ber unfere Biffens bas Glud hatte, einen Blindgeborenen in einem einigermaßen vorgerudten Alter mit vortrefflichem Erfolg zu operieren, war ber berühmte englische Bunbargt Chefelben, ber im Jahre 1728 einen breigehnjährigen Anaben vom angeborenen Star befreite. Sunbert Jahre fpater peröffentlichte fein Landsmann Barbrop bie Operationsgeschichte einer alteren Dame, die in ihrer Rindheit burch eine ungludlich verlaufene Staroperation ein Muge gang verloren und auf bem anbern nur jo viel Gehtraft behalten hatte, baß fie hell und buntel untericheiben tonnte. Der Wert biefes Falles ift allerbings baburch etwas beeinträchtigt, bag bas erlangte Geben eben nur ein einaugiges war, woburch, wie wir feben werben, gerabe bie Bewinnung gewiffer Raumvorftellungen fehr erichwert wird. Babrend die obigen Mitteilungen gunächst folgenden fast alle ber englischen Literatur angehören, haben uns in ber neueften Reit vorzugeweise beutsche Augenargte bie allerwertvollften Beitrage für bie uns hier intereffierenden Fragen geliefert und ihrer Rafuiftit auch jum Teil bie zu ihrer Beantwortung bienlichen theoretischen Resultate entnommen, auf bie ich natürlich im folgenden vielfach Bezug nehmen muß. Go gerne ich aber wenigftens eine biefer fo intereffanten, felbft eine gewiffe Rubrung erregenben Rrantengeschichten etwas ausführlicher wiedererzählen mochte, barf ich boch ben bagu nötigen Raum in biefer Beitschrift nicht beanspruchen, und muß mich barauf beschränten, aus ben einzelnen Beschreibungen nur die wichtigften Angaben in ihrer Uebereinstimmung ober auch in ihren Berichiebenheiten herauszuholen, Die mir ju einem Berftandnis ber Physiologie bes Gebenlernens notwendig erscheinen.

Bunächst tomme ich ba nochmals auf eine erste Ersahrung zurück, die saste solche operierten Blindgeborenen machen und die ich schon in der Einleitung berührt habe, ich meine die sogenannte Blendung. Es hat ja gewiß nichts Ueberraschendes, daß die größere Wasse Licht, die auf einmal in das neugeöffnete

Muge eindringt, einen ichmerzhaften Gindruck machen tann, und man vergleicht bas wohl gern mit bem, ben auch gefunde Augen beim Uebertritt aus einem dunkeln in einen fehr hellen Raum erfahren. Die Sache liegt aber boch etwas anders. Sandelt es fich um einen angeborenen Star, wie bei ben meiften biefer Operierten, fo ift bei ihnen boch immer burch bie, wenn auch noch fo ftart getrubte Rriftalllinfe eine gewiffe Menge Licht in bas Auge gelangt, Die bei manchen hingereicht hat, fogar Farben zu unterscheiben. Wir burfen nicht vergeffen, bag Die Sehftörung ber Starfranten nicht etwa nur auf einem mangelhaften Lichteinfall in bas innere Auge beruht, sondern auch und oft zumeift auf einer unregelmäßigen Brechung, Die bie einfallenden Lichtftrablen in ber unregelmäßig getrübten Linfe erleiben. Die Blendung, worüber Die operierten Blindgeborenen tlagen, die bie betreffenden Rinder jum Beinen bringt und fie die Augen wieder feft fchliegen läßt, muß alfo noch eine andre Urfache haben, als nur bie größere Belligleit. Richt bie Rinber, wohl aber ber fiebzehnjährige Jungling, ben Dr. Frang geheilt bat, gibt barüber biretten Aufschluf. Er fah vor feinen Augen leuchtende Rreife, die fich mit biefen bin und ber bewegten und ibn gar nicht bagu tommen liefen, bie ihn umgebenben Gegenftanbe au feben. Gine berartige unbehagliche Empfindung mag mohl auch bei andern Operierten porgetommen fein. Außer burch biefe "Blendung", bie bei ben meiften nach einigen Tagen fich verlor, murbe aber bas Glud ibrer erften Gehverfuche, wie wir feben werben, noch burch gang anbre, langer bauernbe Storungen getrubt.

Diefe erften Gehproben find ichon in ben alteren Beifpielen teine gang wahllofen, jufalligen gemejen; fogar ichon in bem frubeften, une überlieferten Ralle hatten bie Lehren ber englischen Genfugliften einige Ordnung in die Fragen und Aufgaben gebracht, Die Chefelben feinem operierten Rnaben vorlegte. Spater freilich tam noch mehr Plan in biefe Brufungen, und man unterließ namentlich nicht, bei bem Batienten bie Resultate bes Taftens und Gebens in ihrem gegenseitigen Berhaltnis zueinander zu erforschen. Derartige Broben burften freilich nicht gerabe bie erften fein, die nach ber Operation vorgenommen wurden, ba fie ichon eine gemiffe Gicherheit im Fixieren voraussetten, Die erft nach und nach erworben wurde. Bu ben erften Ginbruden, die manche ber Sebendgeworbenen geradezu erichrecten, gehören bie Täuschungen über bie Entfernung und namentlich bie Große ber zuerft erblidten Gegenftanbe, Taufchungen, bon benen bie erfteren eine, ich mochte fagen, pringipielle Bebeutung haben. Daß größere Diftangen nicht abgeschätt wurden, hatte ja nichts Ueberraschenbes gehabt, bag aber auch in ihrer Banbe Bereich beinahe alles unrichtig tagiert wurde, bag babei ber boch früher eingeübte Magftab meiftens im Stiche ließ, war boch febr auffallenb. Die meiften biefer Leute gaben gang offen gu, baß ihnen jebes Urteil hieruber fehle; einer ober ber andre meinte auch, bag bie vor ihm liegenden Dinge feinen Ropf berühren wollten. Diefe Unbehilflichfeit, Die wir auch beim normalen fleinen Rinde beobachten tonnen, bauerte nun fast immer eine geraume Beit an.

Rach ber übereinstimmenben Anficht ber neueren Phyfiologen beruht bie

Schähung ber Entfernung auf verschiebenen Faktoren, von denen die einen den Dingen anhaften, so Heligkeit und Beschättung, Glanz u. a.; während die andern die Empfindungen von Muskelanstrengungen, Muskelspannungen sind, die im Auge oder in seiner nächste Ungedung bestehen, respektive vor sich gehen, für die wir allerdings kein absolutes Maß haben, deren vergleichweise Tazierung aber während des Lebens sehr verseinert wird. Insbesondere ist es die gleichzeitige Spannung der seillichen äußeren Augenmuskeln, die uns über die Entfernung eines Objekts belehren soll. Man hat freilich immer wieder eingewendet, daß diese Muskelgefühle nicht ausreichten, sondern daß für jenen Zweck die sogenannten Lotalzeichen i) der Nethauteindrücke auch für die Tiesenwahrnehmung notwendig seien. Man wird aber nicht sagen können, daß gerade die Ersahrungen, die man an Blindgeborenen gemacht hat, für ein Angeborensein jener Fähigkeit forechen.

Wir wiffen wohl, daß auch ein erwachsener, gut febenber Menich, bem ein Auge verbectt wird, die Kabigteit ber raichen Drientierung verliert, bag er nach dem vorgehaltenen Gegenstand leicht falich greift, wenn bies nicht langsam und mit einer gewiffen Ueberlegung geschieht. Im letteren Falle ober bei Bieberholung findet die faffende Sand aber wieder ebenfo ficher ihr Riel, macht auch ber Ginaugige wieder feinen gewohnten Schritt, wie bei Benutung beiber Mugen. Richt fo bei bem Blindgeborenen; bier tommt nach Erlangung ber Sehfraft bie Befferung nur langfam; im Anfang hilft ihm auch bas bedächtigfte Borgeben nicht auf die rechte Spur, obichon nun die Tätigfeit bes inneren und außeren, ber fogenannten Attommobation 2) bienenben Mustelapparats wenigstens freigegeben ift. Man fieht - hierin liegt ein wichtiger Unterschied zwischen einer als angeborene Anlage gegebenen und einer burch lebung erworbenen Fertigfeit, bie bann auch nicht gang verloren geht, wenn bie Blindbeit erft in fpaterer Lebenszeit entstanden und bann vielleicht erft nach vielen Jahren gebeilt worden ift. Die schwierige Drientierung, die viele von ben wegen Alteroftar Oberierten verraten, hat andre Urfachen, die inebefondere in bem neugeschaffenen Brechungszustande bes Muges liegen.

Dieser Unterschied in der raschen Drientierung tritt recht grell hervor in Bersuchen, die Donders seinerzeit angestellt hat. Schon der Bersuch, mit geschlossenen Augen nach einem vorhergeschauten Gegenstand zu greifen, wird dem Kormalsichtigen selten mißlingen, aber selbst wenn ihm alle Beihilfe durch die Umgebung fehlt, selbst im dunteln Zimmer trifft sein Finger die Stelle des Kleinen seltkrischen Funtens, nachdem er ihn vorher auch nur einen Augenblick gesehen hat. Wie sicher ist die Führung, die hier das geübte Auge selbst durch sein Erinnerungsbild auch für den Arm übernimmt!

<sup>1)</sup> Dieses Bort wird von den verschiedenen Autoren in verschiedenem Sinne gebraucht; hier in dem Lopes, der annimmt, daß jede Rephautreizung eine Resterbewegung des Auges auslöse, die dann eine Bewegungsempfindung hervorruse.

<sup>2)</sup> b. i. die mechfelnde Anpaffung bes Auges für verschiebene Entfernungen.

Mit ben groben, nur allmählich sich verlierenden Täuschungen über Entfernung hängen jedenfalls auch die falschen Schätzungen der Größe, die unste Operierten auf Schritt und Tritt verrieten, zusammen. Diese Täuschung besteht nun meistens in einer Ueberschätzung und scheint nicht lange anzuhalten. Sehr auffallend war dabei, wie Uhthoff hervorhebt, die Unschieden bei den Ganden eines Gegenstandes mit den Handen anzugeben. Unssicher zeigte sich bestem Patient auch, wenn er — wenigstens nur mit einem Auge sehend — die vergleichsweise Größe zweier verschieden weit entfernter Obiette anzeigen sollte.

Bei der sehr gunftigen Meinung, die wir von der Unterstützung haben, die unfre verschiedenen Sinne einander gewähren, von der Art, wie sie einander zu gewissen Zwecken vertreten können, mußte es in der Tat ein spannendes Problem sein, dem blindgeborenen Knaben irgend ein Ding, mit dem er oft gespielt hatte, etwa einen Apsel, vorzulegen und ihn, ohne ihm die Betastung zu erlauben, zu reagen, was das sei? Keiner der also Geprüsten hat darauf eine Antwort zu geben gewußt. Allen den seit Cheselden Deprierten sind die Kugel und der Bürfel vorgelegt worden, und alle sind sie Antwort schuldig geblieben.

Lode und Molineur haben immer recht behalten, nur Trinchinettis Patient ertannte auf ben erften Blid bie ihm vorgezeigte Orange, wobei aber vielleicht die Rase bie entscheidende Rolle spielte.

Aber es war nicht nur ber erste Anblid ein erfolgloser, es beburfte meistens einer öfteren Wiederholung, bis selbst wenig ähnliche Gegenstände unterschieden wurden; manche Angaben lassen dieses selbst für den Bürfel und die Rugel als zweiselhaft erscheinen. Auch wenn dasselbe Ding dem Geprüften in verschiedener Lage vorgehalten wurde, war das Erkennen immer wieder gestört.

Benn nun schon die Gegenstände selbst solche Schwierigkeiten machten, um wie viel mehr ihre bilblichen Darstellungen! Benn Bardrops ältere Dame neum Tage brauchte, um das Gesicht ihres Bruders zu erkennen, so ist es dem Knaben nicht zu verargen, daß er sein eignes Gesicht im Spiegel nicht erkannte was jene Dame am dreizehnten Tage zustande brachte. Noch viel länger dauerte das bei dem siebenjährigen, allerdings in der Erziehung etwas vernachlässigten Jungen, den Prosessor ubschahrt foor deshalb ganz besonders interessant sind, da er Gelegenheit hatte, seinen Patienten lange Zeit hindurch Tag für Tag zu beobachten, und dessen kindes zu verzleichgen. Jener Knabe also brauchte ein halbes Jahr, bis er mit seinem Spiegelbild ganz im reinen war, während ein andrer sünssiger, recht intelligenter, allerdings auch erst nach vielen Berspuchen und oftmaligem Schwanken, son nach etwa sech nach vielen Berspuchen und oftmaligem Schwanken, son nach etwa sech Wochen zu der Ueberzeugung kam, daß er selbst es sei, den er im Spiegel sab.

Bas ben Eindruck betrifft, den Bilber auf diese Personen machten, so hatten alle dabei große Schwierigkeiten zu überwinden, auch wenn diese ihnen bekannte Gegenstände wiedergaben. So entbeckte schon Cheselbens Operierter erft nach zwei Monaten, daß auf Gemälden Erhöhungen und Bertiefungen dargestellt sein sollten, die ihm bis dahin als buntschedige Fleden erschienen waren. Ganz

besonders bedeutsam zeigte sich bei diesen Prüfungen, daß auch die einfache Form mancher Gegenstände — runde, viereckige —, die dem Prüfling durch öftere Betastung von früher ganz bekannt war, nachher dem Auge fremd vorkam, so daß er die Figur nicht auzugeben wußte. Damit hing zusammen, daß er auch die allereinfachten nicht nachzuzeichnen imstande war.

Ueber ein Bhanomen, bas ben Gelehrten ichon fo viel Ropfgerbrechen gemacht und fo viele tluge und untluge Erflärungen bervorgerufen bat, baben auch, man fonnte vielleicht jagen, wiber Erwarten bie Stubien, bie man an ben Blindgeborenen machen tonnte, teinen ficheren Aufschluß gebracht: ich meine bas Bon allen in unferm Gefichtstreis liegenden Gegenftanben Aufrechtieben. entsteht, wie wir langft miffen, auf ber lichtempfindenden Nethaut unfres Muges ein fleines umgetehrtes Bilb. Barum feben wir trotbem alles aufrecht? Manche haben bies baburch zu ertlaren versucht, bag biejes Bild auf bem Beg jum Gebirn in ben Nervenbahnen wieber umgebreht werbe, gubre haben fich bie Sache wieder leichter gemacht, indem fie barauf hinwicfen, bag wir bie Dbjette nicht anders als verfehrt zu jeben gewohnt feien, und auch unfre Taftempfinbungen von Anfang an banach eingerichtet hatten. Da aber nun bei ben Blindgeborenen biefe nicht unter bem Ginfluß bes Gefichts erzogen wurden, fo mare ju erwarten gewesen, bag für jene, nachbem fic febend geworben maren, alles auf bem Ropf geftauben ware. Diefes Unglud icheint aber feinem paffiert ju fein. wenigstens bat feiner etwas babin Rielenbes verraten; im Gegenteil bat Barbrops Batientin ausbrudlich ertlart, bag fie an ben ihr befannten Dingen, auch an gezeichneten Riguren, immer gewunt babe, mas oben und unten fei, Reblt uns nun auch, wie gefagt, jurgeit noch eine vollbefriedigenbe Ertlarung für bas Aufrechtieben, jo liegt boch wohl am nächsten, im Ginne einiger ber neuesten Forscher bagu bie Bewegungen ber Mugen beigugieben.

So sagt Bundt: "Indem wir den Gegenstand von seinem oberen bis zu seinem unteren Ende mit dem Blid verfolgen, muß sich die Borstellung bilden, daß sein oberes Ende unserm Kopf, sein unteres unsern Füßen entspricht." Dieses Bandern des Blides über den Gegenstand ist eine teils willkirliche, teils unwillkürliche Attion der äußeren, den Augapfel bewegenden Musklen, also turz gesagt: es sind Augendewegungen. Diese spielen nun in dem Streite zwischen den "Nativisten" und "Empiristen"") eine besonders wichtige Nocke. Es handelt sich dabei um die unbedingte Zwecknäßigkeit und um die Harmonie, die zwischen den Drehungen beider Augen unter normalen Berhältnissen besteht, wodurch gewisse Stellungen und Bewegungen ausgeschlossen, letztere auch nur in bestimmten Bahnen und nur mit gewissen Beschäftungen ausgeschlossen, letztere auch nur in bestimmten Bahnen und nur mit gewissen Beschäftungen ausgeschlossen, die sie sin Auge allein sich bewegt, wend der Berbachtung, man weiß z. B., daß niemals ein Auge allein sich bewegt, wend der Beschäftung ein normaler ist, und für die Schönheit des menschlichen Gesichts ist eine solche Harmonie durchaus nötig. Run fragt es sich, ist diese eine angedorene, man könnte in etwas weiterem

<sup>1)</sup> G. fpater.

Sinne sagen, eine prästabilierte, ober ist sie eine zu einem gewissen Zwede erworbene, erlernte? Wäre ersteres ber Fall, so müßten, sollte man meinen, die Augenbewegungen des neugeborenen Kindes dieselben, wenn auch vielleicht keine so vielfältigen sein, wie die des Erwachsenen, es dürsten von Ansang an keine unharmonischen vortommen, keine Schielftellungen, wie wir ihre Effette lurz bezeichnen können. Dem ist aber nicht so: wer die Augen eines ganz kleinen Kindes öster und auswertsam betrachtet, kann leicht erkennen, daß da ein solches Schielen vorübergehend wenigstens oft vorkommt, Abweichungen beider Augen voneinander sowohl nach der Seite als nach oben und unten. Man weiß nun auch, daß diese Abnormitäten, wenu nicht besondere krantsafte Ursachen vorliegen, nach und nach ausbleiben.

Wie verhalten sich da unfre Blindgeborenen? Bon benen haben freilich manche schon vor der Operation so viel gesehen, daß sie einen Gegenstand, wenn er ihnen auch sehr undeutlich war, doch wenigstens für einen Moment sigieren tonnten, bei diesen bedurste es also nur einer Steigerung einer schon vorhandenen Fähigteit. Bei den andern aber, denen diese sehlte, deobachtete man ganz dieselben dieharmonischen Augendewegungen wie bei dem kleinen Kinde und betam sogar den Eindruck, als od einige derselben dem Patieuten unangenehm wären, so daß die daraus hervorgehende Stellung nur ganz turz sestzehlten werden tonnte. Zweisclos mußte hier also die llebung zum Ziese, zum späteren normalen Zustand sühren. Bon den obenerwähnten salschen Berdrechungen der Augen ist ein gewisses rhythmisches, meist in horizontaler Richtung vor sich gehendes Augenzittern (Nystagmus) zu unterscheiden, das dei angedorener oder im frühen Lebensalter durch Krantheit erworbener Schwachsichtigkeit oft portommt.

Wenn wir nun nach dem Faktor fragen, der, wie beim gesunden Kinde, so auch bei dem sehendgewordenen Blindgeborenen die Augenbewegungen nach und nach reguliert, so wird er wohl das Bestreben sein, deutlich zu sehen. Wir werden da wohl helt beipflichten, wenn er sagt, daß die Berbindung, die zwischen der Bewegungen beider Augen besteht, nicht durch einen anatomischen Mechanismus erzwungen seider kann, sondern von dem Willen abhänge, der allerdings wieder durch den Zweck, einst ab deutlich zu sehen, geleitet und beschricht sei. Welch trästiger Impuls aber in diesem Zweck liegt, das lehrt uns der höchst beinliche Zustand bes kranthasten Doppeltsehens, wie er durch Lähmungen von Augenmuskeln gelegentlich erzeugt wird, ja sogar das Sehen durch ein prismatisches Glas, das das Auge zu ganz abnormen Stellungen zwingt.

Biel weniger intereffant, als die bisher besprochenen Ueberraschungen, die unsern Operierten bevorstehen, ist der Eindruck, den das farbige Licht auf sie macht. Das kommt zunächst daher, daß bei den meisten schon vor der Operation eine, wenn auch sehr unvollkommene Karbenempfindung bestand. Auffallend bleibt immerhin die Rascheit, mit der die Unterscheidung der einzelnen Karben nachher erternt wurde, die mehrere Beobachter hervorseben,

während bas normale Kontrollfind (Uhthoff) bagu viel langere Reit brauchte. Es liegt babei nabe, angunehmen, bag vorzugsweise und gunachft bie verschiebene Belligfeit ber garben, weniger ihre fpezififche Qualität, bas Motiv ber Unterfcheidung bilbete, wie benn bie Dehraahl querft Gelb und Rot erkannte. Richt ohne Intereffe ift ber afthetische Ginbrud, ber fich fur biefe Berfonen fofort an einzelne Farben tnupfte; aber auch bier fcon ift ber Gefchmad verichieben. Bahrend ber eine bas Rot ungemein fcon fand, Schwarz bagegen abscheulich, lobte ber andre por allem bas Grau. Rot tat ibm webe, Biolett und Braun erichienen ihm gerabezu "garftig". Operierte Rinber gogen, wie andre Rinber, faft alle bellen Farben vor. Barbrops alte Dame fand unter allem, mas ihre neue Belt ihr bot, ben blauen Simmel und bas grune Gras weitaus am iconften, mahrend ber von birichberg operierte Junge fich an ben roten und blauen Uniformen ber Golbaten nicht fatt feben tonnte. Auch hierbei fpielte, wie bei allen andern Sehübungen bas pfpchifche Moment bes Intereffes, Die Aufmerksamteit eine fehr wichtige Rolle, wie bas gerabe auch eine Bergleichung zwischen ben beiben von Uhthoff beschriebenen Rnaben, bes fiebenjährigen und bes fünfjährigen, fo beutlich zeigte.

Un alle Beobachtungen, bie man in alterer und gang besonbers in ber neuesten Beit an febend geworbenen Blindgeborenen gemacht hat, fnupft fich nun, und bas verleiht ihnen eine gang befondere, tiefere Bedeutung, ein theoretifches Intereffe, je nachdem man fie als Offenbarungen eines angeborenen ober eines erft fpater fich entwickelnben Geelen- ober Ginneslebens auffaßt. Es liegt gewiß nabe, gerade von ihnen aus bie Frage enticheiben zu wollen, mas eigentlich biefe mit einem neuen Ginne beglückten Menfchen zu lernen haben, um von ihm fich ben vollen Genuß zu verschaffen. Mogen mir gum Schluffe über biefen Buntt noch einige Borte gestattet fein. Ich werbe mich babei nicht barauf einlaffen tonnen, und es wird wohl auch nicht durchaus erforderlich fein, bier auf die Geschichte ber verschiebenen Ertlärungen einzugeben, Die bas eigentliche Berständnis jener Wahrnehmungen vermitteln und bas Band für die jo mannigfaltigen Difverftanbniffe und Fehlgriffe bilben follten, Die bie Augenarzte an ihren Operierten tonstatierten. Die Täufdungen, Die biefe in ber erften Beit nach ber Operation erlebten und die auf manche geradezu beprimierend wirkten, beziehen fich nun, wie wir faben, hauptfächlich auf die Lotalifierung ber gesehenen Gegenstände im Raume, auf ihre wirkliche ober icheinbare Entfernung und auf ihre Gang befonders auffallend und vielfach überrafchend mar babei bie Schwierigfeit, Die mahrend des blinden Buftandes mittels bes Taftfinnes gemachten Erfahrungen mit benen, die ihnen nun bas Muge verschaffte, in Gintlang Bu bringen. Bas ihre taftende Sand fie gelehrt hatte, wirtte fur bie Musbilbung ihres Gefichtsfinnes meiftens nicht nur nicht unterftugenb, fonbern gerabezu ftorend; ihre Taftempfindungen ober beffer Taftwahrnehmungen blieben ihnen noch für fürzere ober langere Beit die viel zuverläffigeren. Babrend meiftens bic Ertennung ber verschiebenen Farben rafche Fortichritte machte, wobei offenbar beren ungleiche Belligfeit besonders wirtfam war, wurden langft vertraute, gang einsache Formen, wie z. B. Kugel und Burfel, mit dem Auge lange nicht erkannt. Die Orientierung im Raume, die Fortbewegung im Zimmer blieb lange unsicher, und immer wieder wurden die tastenden Hande babei zu hilfe genommen. Besonders interessant ist nun die ebenfalls längere Zeit hindurch andauernde Unfähigteit, bilbliche oder sigurliche, besonders plastische Objette zu verstehen, das Relief zu deuten.

Alle biefe Unvolltommenheiten ber neugewonnenen Ginnesfunttion, beren allmähliche Ueberwindung man ja bireft verfolgen tonnte, mußten ober tonnten wenigstens zu ber Unnahme führen, baf gang im allgemeinen fur bas Geborgan Raumporftellungen nicht von Geburt an egiftierten, fonbern erft burch bie Erfahrung nach und nach erworben wurden, was bann natürlich nicht nur für Blindgeborene, fondern für alle Menfchen gelten mußte. Go haben benn auch faft alle Beobachter ibre Babrnehmungen an ihren Batienten in biefem Sinne gebeutet und als wichtige Stuben für Die fogenannte "empiriftische Theorie" ber Entwicklung bes Gebens aufgefaßt. Diefer Theorie gufolge, Die in ber alteren, porquasmeife englischen Philosophie begründet mar, in unfrer Reit aber in Selmholt ihren überzeugteiten und erfolgreichsten Bertreter gefunden bat, find nur die Qualitäten der Empfindung als wirklich reine Empfindungen gu betrachten, Die Raumanschauungen aber als ein Brobutt ber Erfahrung und Ginübung. Diefe aber beruben auf Bieberholungen ber SinneBeindrucke, zu benen bann pfpchologifche Motive : Gebachtnis, Aufmertfamteit bingutreten, an die fich Urteile und Schliffe, lettere aber als unbewußte Denfatte anschließen. Die raumliche Ordnung ber burch bas Auge vermittelten Gindrude wird nun gum Teil burch die Taftempfindungen, gum Teil burch bie Empfindungen, Die wir in jedem Augenblid von der Stellung unfers Rorpers und pon ber Stellung unfrer Augen haben, hergestellt. Borgusgefett wird babei baß wir die Lichterregung einer bestimmten Stelle ber lichtempfindenden Reihaut unfere Minges von der jeder andern unterscheiden, daß alfo jeder Nethautpunft. wie man fagt, fein "Lotalzeichen" hat, welches Bort auch bafür gebraucht wirb.

Dieser empiristischen Aufsassung steht nun die sogenannte nativistische gegenüber, die, vornehmlich auf die Kantsche Lehre von dem angeborenen Naumgefühl gestüht, annimmt, "daß mit jedem Sinneseindruck un mittelbar die Art und Weise gegeben sei, wie wir ihn auf äußere Gegenstände beziehen und ihn räumlich und zeitlich zu andern Eindricken ordnen". Die Faktoren, die oben als unbedingt notwendig für daß Zustandekommen einer fertigen Gesichtswahrenhmung angenommen werden, wie z. B. die Empfindung der Augenbewagungen, gelten hier nur als "sekundare Hilfsmittel".

Beibe Theorien, die empiristische und nativistische, stehen sich jest nicht mehr so schroff gegenüber wie in der Fassung ihrer ersten Bertreter, sind vielmehr in der Hand spand späterer Bearbeiter — Philosophen und Physiologen — durch wichtige Modifitationen, hauptsächlich durch Ginschedung psychologischer Motive und die stärtere Betonung des "genetischen" Prinzips einander in vielen Punkten näher getommen; hat doch auch Darwins so fruchtbare Entwicklungstheorie für eine

solche Annäherung eine willtommene Unterlage gebracht. Nachdem ein ähnlicher Gebante schon von Herbert Spencer angeregt war, hat ihn der berühmte Utrechter Physiologe Donders aufgenommen und ihn ganz allgemein dahin formuliert, daß in der organischen Welt jede Harmonie zwischen den Funktionen verschiedener Organe das notwendige Resultat sei der Uebung, der Gewohnseit und Erblichteit, daß die letztere im Geschlechte fixiere, was durch jene beiden im Individuum gewirkt ist. In diesem Sinne meint auch Dubois-Reymond, könne man die jogenaunten "angeborenen Ideen" gelten lassen als ein natürliches Erbteil unsers Geschiedeths.

Wir wollen uns aber hier nicht näher auf diese allgemeinen Lehrmeinungen einlassen, sondern, zu unserm besonderen Thema zurücksehrend, überlegen, welcher von ihnen das am besten entspricht, was an unsern blindgeborenen Operierten beobachtet worden ist. Das scheint nun allerdings auf den ersten Blid sehr zugunsten der empiristischen Ertlärung zu sprechen. Fast alles, was da in der ersten Zeit nach der glücklichen Operation von ihnen ersragt und aus ihrem Benehmen entnommen worden ist, scheint doch offendar dahin auszulegen, daß sie von der Ordnung der Dinge im Raume, von ihrem Neben- und Hinterinander, von ihrer verdaltnismäßigen Eröße ansänglich keine Vorstellung haben und das alles erst lernen müssen, ja dazu sogar vielsach einer Unterweisung unbedingt bedürfen.

Damit wäre nun allerdings noch nicht bewiesen, daß auch die Borstellung vom Raume im allgemeinen, die Idee des Raumes, erst durch Ersahrung erworben werden müßte, jedenfalls geht es nicht an, sich dieselbe etwa erst gewissermaßen aus Sinzelwahrnehmungen konstruiert zu denken.

Aber auch abgesehen bavon, ob man mit Kant Raum (und Zeit) als ursprüngliche, angeborene Anschaung anerkennt ober nicht, lehrt uns doch auch eine nähere Betrachtung, daß die Beweiskraft, die den Beobachtungen an sehend gewordenen Blindgeborenen im empiristischen Sinne beigelegt wird, keine entscheideibende, ganz einwandfreie sein kann.

Bunächst liegt boch schon in den Examina, die die Operateure mit größtmöglicher Unbefangenheit und unendlicher Geduld an ihren Patienten angestellt haben, so unande Unsicherheit, die in ihrer intellektuellen Entwicklung, die ja dei den meisten eine mehr oder weniger unvolldommene war, begründet ist. Dann aber muß, was die Lokalisation der Gesichtsempfindungen betrifft, in Betracht gezogen werden, daß dies Starkranten schon vor der Operation Lichtempsindung und damit wohl auch das Bewußtsein von der Nichtung hatten, aus der das Licht auf das Auge siel. Auch der Kraute, über den uns Uhthoff so genau berichtet, hat ein Gesichtssseld von einer gewissen die er von seinen äußeren Teilen empfing. Aber noch in einem andern sehr wicktigen Punkte wird von der neuesten Kritis sogar das numittelbare Ergebnis jener Sehproben der empiristischen Aritis sogar das numittelbare Ergebnis jener Sehproben der empiristischen Mistegung gegensüber angesochten. Der Leipziger Philosoph Wuudt namentlich, der in seiner "Physiologischen Physiologischen Physiologischen Verschulungen"

bie darüber aufgestellten Theorien ausstührlich tritisiert, sindet, daß aus den betreffenden Beschreibungen zweisellos hervorgehe, "daß alle Operierten die Eindrücke in räumlicher Ordnung aufsaßten und ihre Richtung unterschieden"; auch die Unsischeit und das Unverwögen, die Gestalt der Objekte anzugeden, sei darin begründet, daß der Operierte seine Vorstellungen nach den Eindrücken des Taststumes geordnet hat. Bundt spricht es geradezu aus: In Bahrheit sind die Beodachtungen an operierten Blindgeborenen eigentlich mehr für die Psychologie des Tastsinns als für die des Gesichtsssinns von Bedeutung. Benn also nicht für die empirissische Theorie, so erkennt unser Autor aber doch auch nicht für die nativistische jenen Beodachtungen volle Beweiskraft zu.

Ich tann hier auf eine weitere Diskuffion seiner und andrer moderner Ausführungen über dieses Thema nicht eingehen, das disher Gesagte wird wohl genügen, den Leser zu der Ueberzeugung zu bringen, daß, so vielversprechend und aussichtsreich, so außerordentlich interessant das Studium des Gebarens der in Rede stehenden Patienten war, eine volle, sichere Entscheidung in theoretischer Beziehung dadurch dis jeht doch nicht erbracht worden ist, ja, es ist sogar fraglich, ob der ideale blinde Mann, den Locke dafür fordert, wenn er etwa einmal täme, und eine solche wirklich bringen tonnte.

Jebenfalls aber beweist uns alles, was die betreffenden Operationsgeschichten darüber berichten, daß die neue Welt, die der neu erschlossene Sinn dem Operierten öffnet, ihm nicht sofort und auf einmal, sondern nur nach und nach, stufenweise in ihren Einzelheiten sich enthüllt, daß er vieles, sehr vieles mühjam erlernen muß, dis sie ihm erscheint wie einem von Geburt an Sehenden.



## Die Elera Manteuffel.

Feberzeichnungen aus Elfaß-Lothringen.

### Alberta v. Butitamer,

unter Mitwirtung von Staatsfefretar a. D. Mag v. Buttlamer.

#### IV.

Im bas buntgewirfte politische und soziale Gewebe ber Geschichte jener Tage au geben, erschien es uns richtig, die einzelnen Fäben, wie sie sich sein und stetig zum Ganzen weben und sich durcheinander schlingen und knoten in grellen und milben Farben, in ihrer zeitlichen Anordnung vor bem Auge bes Lesers zu knüpsen. Und wie bei einem Gobelingemälbe jeder einzelne Faben seine Bedeutung für bas große Bild besitzt und nicht hinweg genommen werden

tann, ohne eine Störung in Farbe und Gewebe zu veranlaffen, so foll auch hier jeber Faben, wenn er manchmal auch nicht von wesentlicher Bebeutung erscheint,

feine Birtung für bie volle Geftaltung bes Bilbgewebes haben . . .

Am 14. März 1881 erichien ein ministerieller Erlaß, der den Betrieb der französisischen Versicherungsanstalten verbot. Diese Anstalten waren vom Oberpräsidenten v. Möller durch Berfügung vom 19. Juli 1872 in Elsaß-Vothringen zugelassen mit der Begründung, daß in den ersten Jahren der beutschen Berwaltung einheimische Bersicherungsanstalten von mehr als lotaler Bedeutung nicht bestanden, und daher ausländische, insbesondere die im Lande bereits vertretenen französischen Gesellschaften zugelassen würden.

Das Berbot biefer Gesellschaften griff in weit ausgesponnene Faben bes

Berfehre amifchen bem Reichsland und Franfreich.

Rein geschäftliche Berbindungen, die zugleich wichtige Lebensfragen berührten, hatten ein reges hin und her ber Beziehungen erzeugt, das nach Lage der Dinge und bei den durch die protestlerische Presse erregten politischen Empsindungen nicht ganz unbedentlich war; demgegenüber erschien diese Maßnahme im Interesse der Erieblichen Entwicklung des Landes und der Tätigkeit der Regierung geboten. Denn es lagen Informationen vor, daß Agenten der Gesellschaften in französischem Interesse politisch tätig waren.

Dem Bunbesrat war Anfang März ber Entwurf eines Gejetes für ElfaßLothringen zugegangen, bas babin lautete, baß bie Berhandlungen bes Lanbesausichuffes hinfort öffentlich fein follten und bie Geschäftssprache besselben: bie
beutsche.

Das Intrafttreten bes Gefetes war für ben 1. Marg 1882 beftimmt,

Beibe Magregeln riefen in Oppositionstreisen große Erregung hervor, die sie zu ben abenteuerlichsten und fühnsten Schlußfolgerungen brachte. Unter andern behauptete die "Presse", durch dies dem Bundesrat unterbreitete Gesetzeit flar ausgedrückt, daß nur eine kleine Gruppe unverantwortlicher und mit teinem Mandat versehener Persönlichsteiten das Land regieren werde, und daß sich höchstens zwölf Abgeordnete fortan an den Beratungen beteiligen konnten, da die andern die beutsche Sprache nicht beherrichten.

Das war übrigens, wie sich später herausstellte, eine birekte Unwahrheit. Auch brudten sich die eifrigften Redner im Landesausschuß, Grad und Winterer, im Reichstag gang ausgegeichnet in beutscher Sprache aus.

Dies sogenannte "Sprachengeset" wurde nun, nach recht interessanten Berhandlungen im Reichstag, in ber Plenarsitzung bes 30. April angenommen.

Die Anregung bagu ift, soviel uns betannt, von Manteuffel per-

ionlich ausgegangen.

Es muß bem geschichtlich Betrachtenben einer späteren Zeit höchst befrembend erscheinen, daß ein Geseh, das doch als eine ganz natürliche, logische Folge der politischen Entwicklung anzusehen war, eine solche Erregung hervorrusen und als eine Gewaltmaßregel hingestellt werden konnte. Daß in einem deutschen Land, bei einer überwiegend deutschen Bevölkerung, die Geschäftssprache der

Bollsvertretung die Sprache des Landes und nicht ein fremdes Idiom sein muß, war eine so natürliche Forderung, daß sie taum diskutierbar erscheint.

Nachdem bie Deffentlichkeit ber Verhandlungen burchgeführt werben sollte, hatte die Bevölkerung sogar ein Recht barauf, diese Berhandlungen der gesetzgebenden Körperschaft des Landes in derselben Sprache zu hören, resp. zu lesen, in der gepredigt, gelehrt, Recht gesprochen und die meisten und billigsten Preserzeugnisse herausgegeben wurden. Auch die Gesetze wurden nur in der Landessprache erlassen, und nur in deutscher Fassung ward über sie abgestimmt.

In diesem Sinne sprach sich der Mitversasser in seiner Rebe im Reichstag aus ... Auch der Bundestommissar v. Mayr trat trastvoll für die Borlage ein und wies vor allem die Insinuation des elsässischen Abgeordneten Goldenberg zurück, der es als eine Unmöglichteit hinstellte, daß der "milde Statthalter" ein solches Geset santtioniere. Einen Gegensat zwischen dem Reichstanzler und Manteussel zu tonstruieren, führte Mayr aus, sei absolut hinfällig.

Fürft Hohenlohe-Langenburg, der jesige Statthalter in Elfaß-Lothringen, iprach damals als erfter Redner über die betreffende Gesetsesvorlage. Ein merkwürdiges Zusammentreffen, daß gerade er (der dritte Statthalter) als erfter Redner in der ersten Reichstagsdershandlung, die sich mit reichsländischen Dingen nach der Errichtung der Statthalterschaft beschäftigte, auftrat. — Er betonte wirtungsvoll, daß gerade das oft zitierte Argument der Elsässer die Unkenntnis der deutschen Sprache sei noch so verdreitet, daß es unmöglich sei, in einem urdeutschen Land gesetzgeberische Verhandlungen deutsch zu sühren, dazu ansporne, sür die Verdreitung der Nationalsprache träftig einzutreten . . .

Die Argumente, die die elfaß-lothringischen Abgeordneten gegen bas Sprachengeset brachten, waren so geringsügig, daß sie den besten Beweis dafür gaben, daß eben keine irgendwie überzeugenden Gründe existieren. Einige dieser Beweissugrungen erschienen von einer fast tomischen Naivität, so z. B. die von Goldenderg: Friedrich der Große, auf den die Deutschen doch sie biolz wären, sei ein besonderer Freund des französischen Idom gewesen, und es dienten doch viele Ofsiziere mit französischen Namen mit Auszeichnung in der deutschen Armee. (!)

Auch ber sonst so feine und findige Geist bes Abgeordneten Guerber fand eine recht belanglose Motivierung barin, daß ber Statthalter Manteuffel seine Beliebtheit hauptsächlich feiner Fertigkeit in der Muttersprache (?) verdanke. (!)

Bon einigen reichständischen Rebnern wurde bann noch die Frage ber parlamentarischen Immunität gang geschickt eingeslochten in ihre leibenschaftliche, aber gang unbegründete Forderung ber Beibehaltung bes Französischen als Geschäftssprache.

Die altbeutschen Gegner ber Borlage, Binbthorst und Reichensperger, brachten teine andre Motivierung, als bag bas Geset, bas fie im Gebanten für richtig ertlärten, verfrüht fei.

Neben ber sachlichen Auffassung ber Elfaß-Lothringer, die einer scharfen Beutide Meone. XXVIII. Ottober-Deft. 5

Regation jeder Beiterentwicklung zum Deutschtum gleichkam, martierte sich aber bei allen von ihnen eine persönliche, sehr sympathische Anschauung über die milbe Bolitit des Statthalters.

Das war der einzige gemeinsame Boden der Auffassung, auf dem sich Elssässer und Altdeutsche, Widersacher und Freunde des neuen Gesetzes begegneten, und das war eine erfreuliche Erscheinung in dieser sonst recht scharf pointierten Reichstaasverbandlung.

Bei ber bann folgenden Botierung wurden alle Antrage (Bezanfon, Schorlemer, Laster) abgelehnt und bie Borlage im Sinne ber Regierung genehmigt.

Die Annahme biefes sogenannten Sprachengesetzes entstammte bie bis babin noch immer etwas gebämpfte Feindschaft ber "Presse von Elsaß und Lothringen" zu hellen Gluten, bie, um ein tuhnes, aber richtiges Bilb zu brauchen, in ben Abgrund eines hasses für bas Gegenwärtige und einer leidenschaftlichen Liebe für bas Bergangene hineinleuchteten.

So waren wenigstens in bem grellen Licht die Masten und Schleier burchsichtig geworben, und was da gegenfählich und feindlich sich erwies, konnte genau

erfannt und banach behandelt werben.

Ritterliches Entgegenkommen und Liebeswerben ware biefer Presse gegenüber eine unverzeihliche politische Schwäche von Manteussel gewesen. Da rectte sich benn in seiner Politis ber wiberspruchsvollen Hände bie eizerne Faust wieder einemal empor, und die milbe Jand schloß sich — sie hatte auch allzu entgegenkommend gewinkt... Die altbeutschen Zeitungen, die hervorhoben, daß dies Geset eine Wichtigkeit habe, die, weit über den Gegenstand hinausgreisend, von allgemein-politischer Bedeutung sei, vergaßen ihre teils recht kleinliche oder doch sür die reichsländischen Berhältnisse verständnislose Polemit gegen des Statthalters Verwaltung und lobten die Maßregel. Sie konstatierten auch, daß sich in den Verhandlungen eine überwiegend günstige Stimmung für die derzeitige Regierung in Elsaß-Lothringen tundgegeben habe.

Nachträglich sei noch bemerkt, daß ein geborener Eljässer (Mitglied der Fortschrittspartei im Reichstag), der Pfarrer Negler an der französischen Kirche in Berlin, für die Borlage eintrat und betonte, daß daß Französischen Kirche in Berlin, für die Borlage eintrat und betonte, daß daß Französische durchans nicht die Sprache des Boltes, sondern die der gebildeten Klassen sein die der meist auch deutsch sprechen könnten, wenn sie wollten. Man glaube im Elsaß noch vielsach, tonform den in Frankreich herrschen Revancheiden, das Land würde bald wieder französisch werden, und das Bolt werde durch den fortwärenden Gebrauch bieser Sprache in seiner Landesvertretung in diesem Glauben bestärkt. Die Regierung müsse der Unsicherheit des Boltes mit einer tlar entscheidenden Maßreacl entaccentreten.

Die "Preffe" gog naturlich in einem emporten Artifel "la rougeur au

front" gegen ben "abtrunnigen Landsmann" und feine Rebe gu Felbe.

Mis einer Kundgebung ber frangofischen Preffe fei hier eines Artitels des "Parlement" gedacht (einer Zeitung, die die "Preffe" jonft gern als französisisches Blatt zitierte), ber ausspricht: "Der Bertehr mit der Zentralgewalt

würde in Butunft in beutscher Sprache stattfinden; ein Nebenumstand für ein Laub, in bem fast jedermann biese Sprache versteht." -

Es wehte offenbar eine etwas icharfere, aber gellartere Luft in der Politit bes Statthalters, geschaffen durch die teils migverständlichen, teils direft feinbieligen Auffassungen seiner versohnlichen Tenbengen.

Fügt man bem Gesamtbild ber damaligen Lage noch hinzu, daß im April eine Kaiserliche Berordnung erschienen war, die den Bischof von Strafdurg auf dessen Gruchen ermächtigte, einen Koadjutor mit dem Recht der Nachfolge zu empfangen, so hat man die politische Konstellation, unter deren Wirtung der Statthalter Mitte Mai 1881 das Reichstand verließ, um seine gewohnte Kur in Karlsbad zu machen. Der Koadjutor Stumps, der dem greisen Bischof Raesz beigegeben wurde, war von Mantensiel für diese Stellung außerwählt.

Raesz wollte anfänglich als Koadjutor Korum haben, den der Statthalter für Straßburg ebenso ablehnte wie für Met. Gegen die Ernennung Stumpfs, der übrigens in Rom persons grata und auch von Dupont des Loges dem Nuntius in München empsohlen war, hatte der Bischof Einwendungen erhoben und hatte sie abgelehnt. Da man nun auch in Rom, dei dem hohen Alter von Raesz, der Notwendigkeit, einen Koadjutor zu ernennen, sich nicht verschloß, so wurde, um eine Berständigung zwischen Statthalter und Bischof zu erzielen, Monsignore Tarnassi, der damals der Runtiatur in München zugeteilt war, von Leo XIII. nach Straßburg geschickt. Tarnassi suche den Statthalter zu bewegen, den Wünsche des Bischofs entgegenzutommen. Manteussel blied aber sest, in lebereinstimmung mit dem Ministerium, so daß die Verhandlung zunächst resultatlos verlies.

Alsbald darauf traf jedoch der schriftliche Antrag des Bischofs ein, in dem derfelbe mit der Ernennung von Stumpf sich einverstanden erklärte. Tarnassi hatte also dadurch, daß er auf den Bischof einwirkte, die Bereinbarung erzielt.

Das Entgegenkommen, das Manteuffel im allgemeinen dem katholischen Kleruß gegenüber zeigte, und das von vielen überscharf verurteilt wurde, hatte wohl einen tieseren, politischen Grund. Da der Statthalter die Elsaß-Lothringer moralisch und vollverschlichen Grund. Da der Statthalter die Elsaß-Lothringer moralisch und vertrauensvoll dadurch zu machen, daß er sür ihre heiligken Herzensund Gewissensfragen Teilnahme zeigte. Es waren nun aber 773/4°/0, also mehr als drei Viertel der gesamten Bevölkerung, katholischen Slaubens, und jedes Entgegenkommen dem Kleruß gegenüber (natürlich nur, wo es nicht mit Staatsoder politischen Interessen in direkten Widerspruch trat) sollte zugleich ein Bemüßen bedeuten, der Bevölkerung durch verständnisvolle Hinneigung näher zu kommen. Daß ein großer Teil seiner Zeitgenossen hieß ursprünglich ebel gebachte, manchmal nur etwaß übertriebene Entgegenkommen als Haschen um volksgunft und Werben um die gute Meinung von Kom auslegte, bewieß nur, in welchen Niederungen gewisse Aufschungen sich bewegten ...

Wir haben übrigens soeben erft, bei ber Bahl bes Koabjutors für ben Bischof Raesz, gesehen, baf Manteuffel es auch wirtungsvoll verstanb, einem

von ihm als richtig erkannten Gebanken in tirchenholitischen Angelegenheiten, sogar ftarten bischöflichen Billensströmungen entgegen, Geltung und Befiegelung burch bie Tat zu verschaffen . . .

In die Erholungszeit bes greifen Marschalls fiel leiber wieber ein tiefes berfonliches Leib: ber Tob feines altesten Sohnes Sans Rarl.

Gegenüber ben sich schnell folgenden Berlusten innerhalb seiner Familie, dem Tod seiner ausgezeichneten Gemahlin und dem seines ältesten Sohnes, die das fein und weich organisserte Gestüssleben des alten Herrn in starte Erschütterung brachten, wirtte die Art, wie er die Kräfte seines Gesstes underrückdar zusammenschloß und auf die von ihm als richtig erkannten Ziele seiner Mission vereinte, mit geradezu imponierender Größe, die der tragisch-rührenden Züge nicht entbehrte.

Der ftarte Geist und das weiche, fast sentimentale und mystischen Anwandlungen gehorchende Herz des Feldmarschalls mußten sein ganzes Leben lang Kompromisse schließen — und nur wer die Stärke dieser beiden seelischen Faktoren bei ihm kannte, wird das Leben und Wirken dieses seltenen Mannes ganz werstehen . . .

Manteuffel war nach bem Tob seiner Gemahlin ein innerlich tief vereinsamter Mann — benn die Mitglieder seiner engeren Familie standen durch ihre durchaus anders geartete Begabung wohl bem tiefsten Berständnis seiner Natur sern —, und er suchte deshalb oft Aussprachen mit Persönlichteiten, die ihm verwandt ober sumpathisch waren; dahin gehörte auch besonders der schon öfters genannte Julius Klein.

Während Manteuffels Aufenthalt in Karlsbad beschäftigte sich die gesamte Presse des Reichslandes, wie auch ein großer Teil der altdeutschen mit den strengeren Maßregeln, die man in letzter Zeit in der Landesverwaltung hatte ins Leben treten lassen, und es ist leider nicht zu leugnen, daß einige altdeutsch Zeitungen in einer fälschlichen Auffassung, die des Statthalters disheriges Ent-gegentommen als Schwäche hinstellte, da mit die sichere Kühnheit der deutsch-seinden Parteien noch gestärft hatten . . Besonders die "Presse von Essah und Lothringen") ward immer dreister und gebärdete sich ganz als ein vorgeschobener französischer Posten. Ihr Nedalteur Heim sein kein Frenzösischen des "Temps". In der Dentmalfrage für Victor Hugo gerierte sich z. B. die "Presse völlig wie ein französisches Departementsblatt. Ihr Redalteur war in das Bariser Komitee gewählt und publizierte mit einem Ton, von dem man nicht sagen tann, ob er mehr naiv oder mehr kühn war, folgendes: "Die Suchsstription in allen Pariser- und Departementsjournalen, sowie in ben Bureaus der "Presse

<sup>1) &</sup>quot;von Essaß und Lothringen" nannte sich das Blatt absichtlich, um damit die ehemalige frangblische Einteilung in Departements zu martieren. Elsah-Lothringen hieß das Land nur unter deutscher herrschaft, und diesen, die geschichtliche Umwälzung anzeigenden Kamen wollte man nicht anertennen.

von Elfaß und Lothringen' ist eröffnet" — ganz, als ob bas Reichsland ein Appenbig ber französischen Departements sei.

Bon altbeutschen Zeitungen brachte damals die "Frankfurter Zeitung" heftige Angriffe gegen den Statthalter. Sie fand ein Lob nur für sein erstes Auftreten im Land und sah seine einzigen Ersolge in der Beseitigung der Ansänge des Kulturkampfs, der Freigebung der Presse und der Lösung der Optantenfrage; sie tadelte die strengeren Maßregeln der letzten Zeit, insbesondere die Umwandung der Pompierkorps in deutsche Feuerwehr.

Ueber biefe Bompierfrage, bie an sich unbebeutend war, aber burch ihre eigentümliche Berquickung mit solbatischem und politischem Geist eine ziemlich hervortretende Bebeutung gewann, muffen wir einige turze Bemertungen zu bessern Berständnis machen.

Die Offiziertorps ber alten französischen Feuerwehr hatten sich aus Leuten retrutiert, die der französischen Armee angehörten, und die Pompiertorps waren soldatisch gegliedert und von militärischem Geist erfüllt. Ihre Signale, ihre Märsche, ihre Kommandos waren genau denen der französischen Armee gleich. Während in Deutschland die Feuerwehr eine Institution ist, die einen rein gemeinnüßigen Charatter hat, stellt sie in Frankreich zugleich ein soldatisches Rebentorps dar, bessen Mitglieder auch meist dirett aus dem Heere hervorgingen.

Diese Pompiertorps waren sehr populär, auch in Esas-Qothringen; sie hatten meist gute Musit, und es war eine Gepflogenheit, daß sie bei ihren Umzügen, die sie behufs Uebungen ze. durch die Stadt machten, als Bataillone formiert, mit Musit voran, marschierten. Diese Umzüge nun, mit französischen Kommandos, Signalen und französischen Militärmärschen, hatten östers tumultuarische Demonstrationen im antideutschen Sinne veranlaßt. Demgegenüber war ein ministerieller Erlaß ergangen, der bestimmte, daß fortan die Umzüge der Feuerwehr nur gestattet werden könnten, wenn dabei deutsche Kommandos, Signale und Armeemärsche zur Aussührung kämen und die dem französischen Militär ähnliche Unisorm nach des Statthalters Ermessen einige Könderungen erführe.

Darauf reichten die Offiziere der Pompiertorps ihre Demission ein! Ein Beweis, von wie viel höherem Bert als der gemeinnützige Zweck ihnen die französischen Gepflogenheiten der Institution waren.

Co wurden also bie Pompiertorps in beutsche Feuerwehr umgewandelt; eine burchaus verständliche und richtige Dagregel. —

Der "Temps" und einige Parifer Blätter erteilten übrigens ber "Frantfurter Beitung" für ihre Auffassung ber reichsländischen Politit ein Lob, wohingegen das Organ der Autonomistenpartei, also ein Blatt von elfässischen Singeborenen, die höchst eigentümliche Tatsache tonstatierte, daß deutsche Blätter, bie sich allein berufen glaubten, freiheitliches Deutschun zu vertreten, und Pariser Blätter, die ausschließlich französsische Traditionen ic. fortpsanzten, die gleiche Politit der Negation und Obstruction trieben . . .

In Dieje Beit fielen noch von bedeutsameren Entschließungen und Ent-

icheibungen im öffentlichen Leben bes Reichstanbes: bie Uebernahme ber Schulangelegenheiten burch ben Staatsjefretar, bie Enticheibung bes Statthaltere irr ber Sattener Pfarrmahl, von ber fpater bie Rede fein wird, und bie Beröffentlichung ber papftlichen Bulle, betreffs Ginfegung eines Roabjutors für Strafburg.

Um 24. August fand bann unter reger Unteilnahme ber Bevöllerung und mit großem Brunt die Weihe des Roadjutors Stumpf jum Bijchof in partibus infidelium (von Caefaropolis) ftatt. Unter ben gelabenen Gaften waren bie Rinber bes Felbmarichalls, fein erfter Abjutant, bas gefamte Minifterium, bie andern oberen Behörben, die Generalität, die Brafibenten und Bigeprafibenten wichtiger Rorberichaften u. f. m., u. f. m.

Stumpf murbe von Bifchof Mermillob aus Benf, unter Affifteng bes Bijchofs von Speper und bes Roadjutors von Met geweiht. Der gum Bischof von Trier

ernannte Rorum war auch anwefenb.

Indeffen ward in ben August- und erften Septembertagen bie Saltung ber "Breffe" berartig icharf und berausforbernb, bag jogar bie "Union", bie in ber Bahl Abam gemeinfam Schulter an Schulter mit ihr agiert hatte, fich von ihr losfagte, indem fie ausbrudlich ertlarte, fie fei gegen ben Musbau bes modernen Liberalismus; Die "Breffe" mare aber nicht nur eine Bortampferin fur folden, fonbern fie vertrate birett bie moberne Demotratie und bie "Religion ber Bernunft". - -

Das bemofratische Protestblatt gerierte fich jest gang unverfennbar als ein Organ ber frangofischen Republitaner und machte fich alfo jum Sprachrohr fremdländischer Intereffen.

In biefest laute, leichtsinnige, herausforbernde Treiben fuhr am 16. Geptember wie ein ichneibenbes Richtschwert bes Statthalters Berbot bes weiteren Ericheinens ber "Preffe". Bon Gaftein aus war ber Erlaß gegeben und lautete:

"3ch habe bei Beginn meiner Amtstätigfeit in Elfaß-Lothringen die Breffe von bem Erforbernis vorgängiger Genehmigung befreit. 3ch habe bies getan, um einer allfeitigen Erörterung ber Intereffen bes Lanbes freien Spielraum gu geben, und je unabhangiger fich bie Blatter hier aussprechen, besto erfprieflicher für bas Bohl bes Landes wird bas fein. 3ch tann es aber nicht bulben, bag Blatter bier ericheinen, bie lediglich fremben Intereffen bienen und gegen ben polterrechtlichen Ruftanb bes Lanbes antampfen.

Dies hat bie "Preise von Eljag und Lothringen" wieberholt und noch ipegiell in ber Dr. 210 vom 6, b. Dt. getan.

Auf Grund ber mir übertragenen außerorbentlichen Gewalten verbiete ich hiermit bas weitere Ericheinen bes Blattes" ac. ac.

Diese politische Magregel muß als eine eminent nationale bezeichnet werben; als eine folche, bie bon ber politischen Burbe und Gelbstachtung gerabegu erforbert murbe.

Sie wurde faft überall als gerechtfertigt beurteilt, besonbers auch, weil bie Form, in ber bas Protestblatt feine auflehnenden Ideen brachte, meift bon gaminartiger Ungezogenheit mar.

Richt burch sittlichen Ernst tieser Ueberzeugung hatte bie Zeitung zu wirten gesucht, sondern mit einer umftürzlerischen Leidenschaft, die teine Gründe, sondern nur Affette tannte.

Doch traten zwei altbeutsche Beitungen von Bebeutung gegen bes Statthalters Magregel auf, und zwar bie "Frantfurter" und bie "Boffifche Beitung".

Run begann die offiziell zum Schweigen gebrachte Opposition ber "Preffe" für ihren Kandibaten zum Reichstag, Herrn Kable, ber auch ihr Hauptbesiter und geistiger Kuhrer gewesen war, eine um so heftigere gebeime Tätigkeit.

Es wurde zunächst von Kable bie Neugrundung einer Zeitung besselben Charafters versucht; sie sollte ben Namen "Scho von Eljaß und Lothringen" tragen. Doch tam ber Plan burch ein "Beto" ber Regierung nicht zur Realisierung.

Aber auch so, wie sie es nur immer vermochte, war die Kablesche Agitation öffentlich tätig, indem sie Strafburg wahrhaft überschüttete mit Flugblättern, die zu Tausenden per Post in die häuser gesendet wurden, mit Anschlägen an Strafeneden und mit Inseraten in Zeitungen.

Die "Büricher Zeitung", ein boch gang unparteiisches Blatt, bemerkt bagu: "In einem Land, wo so freimutig gesprochen werden barf, tann es mit ber individuellen Freiheit nicht gerade schlecht bestellt sein."

Im Eljag wurde, im Bergleich mit Lothringen außer Met, auch in allen späteren Jahren ber Wahltampf immer mit ungleich höherer Lebhaftigkeit und frischerem Interesse geführt, so wie sich überhaupt ber Elsässer viel aktiver in Bolitik und öffentlichen Angelegenheiten erwies, als ber verschlossenere Lothringer.

Der 29. Ottober brachte nun bas Ergebnis ber Reichstagswahl: auf ber ganzen Linic Sieg ber Protestpartei; in allen Schattierungen, vom leibenschaftlichen Purpurrot bes herrn Rable bis zum gebämpften Roja bes Baron Dietrich.

Zum 5. Dezember war ber Landesausschuß einberufen und bei bem Gastmahl, das Manteuffel zu bessen Ehren gab, hielt er wieder eine seiner großen Bekenntnis- und Berteidigungsreden, die man bewegte Epiloge, beziehungsweise Prologe zu seinen Taten nennen könnte.

Man hat öfters sein Auftreten die dramatisch-siftvrische Jussenierung seiner Bersönlichkeit genannt. Wenn es so wirkte, so war das jedenfalls nicht beadsichtigt oder bewußt, denn Affelt und Leidenschaft, die immer bei ihm wirkten, die grübeln eben nicht.

Die äußere Form von Manteuffels Auftreten bei folden Rebetundgebungen hatte freilich etwas Ungewöhnliches; seine Geste dabei war groß, den Blid zum himmel gewendet, als empfinge er die Gedanten in erhabener Inspiration, so stand er, wie ein entrudter Seher, hoch aufgerichtet. Dichterische Sentenzen durchwoben seine Nede, und geschichtliche Bilder gaben ihr ein startes Relief.

Wir bringen aus seiner sehr langen, eingehenben Rebe eine Zusammenfassung ber wichtigsten barin ausgesprochenen Gebanten, um bamit bas Kolorit bes Zeitbildes und zugleich bessen Spiegelung und Wirtung in bes Marschalls geistigem Wesen zu geben.

Der Marschall fühlte wohl, daß sich Trübungen in die bisher flare Atmo-

fphäre zwischen ihn und die Herren bes Landesausschufses gedrängt hatten. Um diese Berdunkelung zu klären, begann er vor allem, die Motive zu seinen letten Regierungshandlungen darzulegen. Es galt ihm, die drei schaffen Maßnahmen (Sprachengeset, Berbot der französischen Bersicherungsgesellschaften und des Protestblattes "Presse"), als eine logsiche Folge des Berhaltens gewisser französischener Kreise zu erweisen. Sie waren es auch tatsächlich, und es hatten die seindsleigen Agitationen und die geheimen, fortgesetzen Berbindungen mit Frankreich auch einen ersichtlichen Einfluß auf die autonomistisch gesonnenen Kreise im Land min muchdesausichus.

Manteuffel verwahrte sich in seiner Rebe von Grund aus gegen die Unterstellung, als habe er eine schnellere Germanisation durch seine, als Zwangsmaßregeln ausgefaßten Amisdanddungen bezweckt. Er wies das weit von sich, als eine politische und geschichtliche Kurzsschilgeitt. Er begründete seine Maßnahmen vielmehr als für die Wohlfahrt des Landes notwendig; denn zum Wohlergehen einer Bevöllerung gehöre vor allem das Gesühl der Sicherheit von dem Bestand des Setaatsverhältnisses, in dem sie lebe. Es werde sort-dauernd versucht, die besinitive Zusamengehörigkeit mit dem Deutschen Reich zu erschildittern, durch geheime Anknüpfungen nach Frankreich hin. Es würde in dem Lande das Bewußtein wach zu erhalten versucht, als sei der Berdand mit dem Reich nur ein vorübergehender; und es bedeute geradezu ein Hand in Hand gehen mit den französischen Revanchegelüsten, wenn durch Protesiblätter (deren dreistetes er soeden unterdrückt habe) alte Empfindungen, die die politische Veben ausgeschütt würden.

Auch das Berbot der frangofischen Berficherungsanstalten sei aus dem gleichen Wohlschrismotiv ergangen. Weiter führte Manteuffel aus, daß das jogenannte Sprachengese eine Frage der nationalen Wirde darstelle, und erlassen wäre, um dem Lande flar die Sicherheit zu geben, daß es in jeder Beziehung als deutscher Staat, mit deutschen Gepflogenheiten, Rechten und Pflichten sich fühlen durfe und behandelt werde . . .

Die Männer, die damals in Berlin, als das Reichsland zum erstenmal Abgeordnete in den Reichstag schiefte, Protest einlegten gegen die Einverleibung Elsaß-Lothringens in Deutschland, und eine Boltsabstimmung beantragten, hätten eine falsche Analogie gezogen mit dem Fall, wo Napoleon III. ein Plediszit eintreten ließ; — denn in jenem Fall handelte es sich um Departements, die nicht in einem offenen, ehrlichen Krieg und durch daran schließende Friedensadmachung gewonnen waren, sondern sie waren der Preis für die Unterstützung eines Bundesgenossen. Um dei nabeliegenden, französischen Beispielen zu bleiben, so habe weber Ludwig XIV. noch Napoleon I. jene Theorie anerkannt.

Wörtlich fagte bann ber Statthalter: "Solange es Beltgeschichte gibt, haben Felbschlachten über bie Geschicke ber Bölter entschieden. Der beutsche Reichstag hat die Abstimmungstheorie auch nicht anerkannt, und kein Staat Europas. Sie ist eben nicht Bölkerrecht geworben! Damit ist die Protestfrage abgemacht und tot."

In seiner Rebe erwähnte Manteuffel auch flüchtig die Unwendung bes Dittaturparagraphen, in bezug auf die Ausweisung einiger Sozialbemotraten.

Er war sich wohl bewußt, daß er durch derartige Waßnahmen die Sozialbemotratie nicht dauernd fernhalten tönnte; er hosste aber, das Eindringen derselben zu verlangsamen, was auch tatjächlich für die Zeit seiner Berwaltung wahr geworden ist. Freilich haben dabei noch viele andre Ursachen, mehr sozialer Natur, mitgewirtt...

Am Ende feiner Nebe versicherte ber Statthalter noch mit besonderer Barme, daß ihm jene Maßregeln, weil er wisse, daß sie Bieler Gesühle verlegen würden, sehr, sehr schwer geworden seien, und daß er, trot einer scheinbaren harte fortfahren wolle, Empfindungen zu schonen und Bunden zu heilen . . .

Gegenüber der außerordentlich scharfen Betonung, die Mantenssel auf den Ausfall der Reichstagswahlen gelegt hatte, wie er gewissermaßen die politische Richtung, in der weiter gehandelt werden sollte, abhängig machte von dem friedlichen oder seinklichen Geist, der sich in den Wahlen außsprechen würde, erschiene Saltung und die Begründung seiner letzten Regierungsatte etwaß schwach und hilfsoß. Mit absolutem Schweigen ging er über daß, was er als daß Bestimmende seiner künstigen Politik hingestellt, hinweg. Wit teinem Wort wurde das Ergebnis der Reichstagswahl gestreist. Er konstituierte bei diesem Gastmahl die Herren des Landesausschussels zu einer Art Gericht, dem er, ein im stillen von ihnen Angestagter, seine Entschuldigungen aussprach; Entschuldigungen für entsfremdende oder befremdende Handlungen, die er einerseits staatsmännisch zu begründen suche, denen er aber gleich darauf ein weiches Mäntelchen von Gesstüßspolitis umsting . . .

Auch die Versicherung, im Naum eine & Sates, daß er wisse, solde Magregeln würden die Gefühle Bieler verleten, und zugleich, daß er alles tun wolle, um Gefühle zu schonen, bedeutete einen Widerstreit zwischen seinem Wollen und Ertennen und seiner Empfindung, — und wirtte als Unsicherheit der Ziele.

Uebrigens stand in dem Urteil über diese Rede die Presse, auch die altbeutsche, unfrer Ansicht ziemlich nabe; teilweise urteilte sie, wie 3. B. die "Nationalzeitung", sogar viel schärfer; sie nannte Manteussels Rede eine schwächliche Entschuldigung und ein Kennzeichen dafür, daß der Statthalter selbst seine Stellung für unsicher und geschwächt halte . . .

Inbessen tam es am 7. Dezember, anläßlich eines Gastmahls zu Ehren bes Obertonsistoriums, ber Prosessoren ber evangelisch-theologischen Fatultät, bes Kapitels bes Thomas-Siists u. s. w. auf einem ganz andern Gebiet zu einer bebeutsamen Manifestation bes Marschalls; sie gestaltete sich auch zu einer Rechtsertigung und Berteibigung — ein Zeichen bafür, das Angriffspunkte vorhanden waren und Angriffe gemacht wurden, die ihn, ber so gern nur der Mann der friedlichen Tat sein wollte, zum Kampf aufriefen.

Manteuffel gehörte ber ftreng-orthodogen Richtung bes evangelischen Rirchen-

glaubens an. Und wie er sein Eigenpersönlichstes in die Behandlung jeder politischen, religiösen oder sozialen Frage hineintrug, so nahm er auch mit seinem bestimmt geprägten religiösen Ich Siellung in Kirchen- und Schulfragen des Reichslandes, und legte dementsprechend seine persönlichen Anschauungen unwilllürlich seinen Amushandlungen zugrunde. In seinen Rede, den Vertretern trichlicher und wissenschaftlicher Behörden gegenüber, wehrte sich nun der Warschall ganz entschieden, daß er solches in der Absicht habe oder gar in seinen Regierungsatten betätige.

Er sprach aus, daß er niemals Staatsgewalt und Claubensrichtung ibentifizieren wolle, b. h. jene anwenden, um dieser Geltung zu verschaffen. Tatsächlich hatte er aber, der als gesehliche Machtvollommenheit der protestantischen Kirche gegenüber nur das Bestätigungsrecht hatte, seinen persönlichen religiösen Ansichten Einfluß gewährt auf seine Handlungen.

Es ift bekannt, und Manteuffel sprach es auch felbst in ber Tischrebe vom 7. Dezember aus, bag er gleich im Beginn seiner Berwaltung bes Reichslandes bie einzelnen evangelischen Geistlichen, bie ihn begrüßten ober sich ihm vorstellten, fragte, wie sie sich zur Frage von ber Gottheit Christi verhielten.

Rur ein abfoluter Glaube an die Gottheit Chrifti galt ihm als evangelisch und erschien ihm unerläßlich für ben Beruf bes evangelischen Geiftlichen.

Es war bieser Glaube ber starte Hort seiner eignen Religiosität und Kirchlichteit, und erschien ihm so sehr die Basis für den erlauchten Beruf der Gottesgelehrten, daß er danach sorschen zu müssen glaubte, und dies sogar als heilige Gewissensplicht erachtete. Und so hatte sich im Lande die seste Meinung gebildet, als lasse sich der Statthalter je nach dem ausgesprochenen Glaubensbekenntnis beeinstussen, wo es sich um Bestätigungen von Gesschlichen in ihrem Amt handelte.

Es lag unleugdar etwas Eigenmächtiges und Unbefugtes in diefer individuellen Ginmischung, und sie konnte nur allzuleicht auf einem Gebiet, dem Frieden und Einheit immanent sein sollten, zu Streit und Kontroversen führen.

Die Seminare und Präparandenanstalten waren vom Statthalter zu tonfessionellen gestaltet worden, und es bestand nun offenbar in den Kreisen der Universität, der Philologen und auch der gebildeten Bürgerichaft der geheime Zweisel, ob der als sehr orthodox betannte Statthalter nicht auch das Prinzip des Konsessionellen dei Bahl der Lehrer u. s. w. zum Ausdruck bringen könnte.

Aus biefer latenten Beforgnis waren wohl bie bekannten "Refolutionen" zu verstehen, die veröffentlicht wurden von Prosessoren, Lehrern, Beamten, Aerzten u. j. w. aus Straftburg und aus dem Lande. Sie lauteten:

Angesichts ber fortgesetzten Angriffe ber ultramontanen Partei (cs waren in ber "Union" sehr aufreizende Artitel über dies Thema erschienen) auf die Unabhängigkeit des höheren Schulwesens in Elsah-Lothringen erklären die Unterzeichneten im Interesse des konfessionellen Friedens, der nationalen Gesittung und der ungestörten Fortentwicklung der Wissenschaft: 1. an den staatlichen höheren Schulen ist, mit Ausnahme der Religionsstunden, der Unterricht wie

bisher, tonfessionslos zu erteilen; 2. es ist zwedmäßig, daß die Konsession der Schüler Berücksichtigung findet, aber grundsählich sind die Lehrer nach ihrer wissenschaftlichen und padagogischen Brauchbarteit und nicht nach ihrer Konsession zu wählen. (Folgen mehr denn 300 Unterschriften.)

Manteuffel begründete nun in seiner Rebe die Nichtbestätigung des Pfarrers in hatten als politische Mahregel, der jede dogmatische Erwägung fern läge. Diese Motivierung erschien aber hinfällig, da ausgesprochenermaßen als der einzige Grund der Nichtbestätigung von Manteuffel angegeben ward, der Geistliche erscheine ihm nicht geeiguet, in eine große, in religiöse Parteien gespaltene Gemeinde Krieden zu bringen.

Das aber ist tein politischer Grund, sondern eine Erwägung, der amtliche Konsequenzen zu geben nur in der Besuguis der Kirchenbehörde lag. In seiner Tickrede vom 7. Dezember wandte sich nun der Statthalter ziemlich scharft gegen die Tendenz der Resolutionen; er sah darin ein Mistrauensvotum gegen die Tendenz der Scharatters, von dem man zu glauben schiene, daß er schwankend gemacht werden könne von dem Anprall gewisser Kreise, und daß er dem Andringen auf Umänderungen im höheren Schulwesen nicht zu widersteben vermöge.

Diese Haltung in tirchlichen und Schulfragen war ein recht sprechender Beweis bafür, wie bei dem bedeutenden Maun oft die Strömungen des Gesühls mit der Erkenntnis seines Gesiftes und der Richtung seines Willens in Konslitte gerieten und die Einheitlichkeit seines haubelns start gefährderen. Gewisse Attionen sind nur daraus zu erklären, daß bald die eine starke Seite seiner Begabung, bald eine andre die bestimmende Kührung übernahmen.

So fam es benn, daß sich überall, bei ben Eingeborenen und ben Eingewanderten, eine leichte Unsicherheit des Vertrauens fühlbar machte, die sich bisher mehr in schwüler Stimmung äußerte, als daß sie aktiv und erkennbar zum Ausbruck fam, und auch die Form direkten Wißtrauens zu bes Statthalters Regierungsweise nicht annahm.

Die Haltung Julius Kleins, ber ein unparteisischer Mann von wohlwollender Gesimnung und ein weitblickender Politiker war, ist dafür symptomatisch. Er begann zum erstenmal gesprächsweise (nicht offiziell) Zweisel zu äußern, ob Manteuffels Politik, die sehr ideale Forderungen stellte, und sehr optimistische Bersprechen gab, befriedigende Erfolge erzielen würde.

Das Sprachengeseth hatte besonders erregend auf die Gemüter, insbesondere ber Abgeordneten gewirkt; die Maßregel, die an sich ganz natürlich und geschicktsnotwendig war, erschien Klein ungerechtsertigt und im Widerspruch zu Manteussels wiederholter Proklamation von dem "Wunden heilen" und dem "Eingehen auf jeden Wunsch und berechtigte Eigentümlichkeiten" zu stehen.

Magnahmen, die fich als logische Konfequengen, einesteils aus den geschichtlichen Ereignissen und andrerseits aus der Entwicklung der Dinge ergaben, erschienen ihm und vielen als Härten, weil fie nicht auch Konsequenzen von des Statthalters öfters beteuerten Empfindungsanschauungen waren . . .

Anfang Januar (1882) brachte bas autonomiftijche "Elfaffer Journal" einen

Artitel über das Sprachengeset, ber die lauer gewordene Stimmung, auch in ben wohlwollenden Effässer Kreisen insofern wiedergab, als er Kritik an dem betreffenden Gejeh übte, es für verfrüht erklärte, und besonders tadelte, daß man zwar die Deffentlichseit der Berhandlungen, aber nicht die Unverletzlichkeit der Rhagevorburten bewilligt habe.

Als ein andres, charatteristisches Zeichen von Berstimmung der Abgeordneten muß es bezeichnet werden, daß Baron Bulach (Bater) im Landesausschuß Ende 1881 eine ziemlich leidenschaftliche Liedeserklärung für das Französische als Geschäftssprache für das kleine elsaß-lothringische Parlament in erregter Form gab, und daß sein Wißmut über das Sprachengeset auch darin zum Ausdruck tam, daß er, der bisher die Frage des Baues eines würdigen Landesausschußgegebäudes sur eine Notwendigkeit erklärt und mit großer Energie verteidigt hatte, nun aussprach, ob nicht diese Frage besser und unbestimmte Zukunft zu verztagen sein.

Es garte eben in ben Geistern, und jum ersten Male war im Schof bes Lanbesausschuffes eine stärfere Gegenströmung zu bes Statthalters Regierungs-weise fühlbar. Wir werben balb seben, in welchen ersichtlichen Formen sie auch zutage trat.

Inzwischen war von Berlin her ein Erlaß bes Königs von Preußen getommen, ber an sich mit ber reichsländischen Politit nur in sehr losem Zusammenhang stand, aber von Manteuffel am 10. Januar (1882) eigens zur Nachachtung für die Landesbeamten publiziert wurde.

Dieser sogenannte "Beamtenerlaß", ber im Kern eine Betonung bes monarchischen Gebankens und eine Stärkung der monarchischen Macht gegenüber gewissen Bestrebungen der Parlamente bedeutete, und Minister und Beamte in den Rahmen wies, pflichtmäßige Bollstreder der monarchischen Entschließungen zu sein, und die Rechte des Königs vor der Berdunkelung durch parlamentarische Bestrebungen und Auffassungen zu bewahren, kam im Reichstag zur Berhandlung.

Fürft Bismard trat in einer mächtig padenben Rebe für ben Erlaß ein, und zwar in feiner Eigenschaft als toniglich preußischer Bevollmächtigter zum Bundesrat.

Dem Erlaß wurde nicht nur eine speziell preußische Bebeutung gegeben, sondern es wurde anerkannt (auch durch die ausdrückliche Betonung dieses Gebankens in des Freiherrn v. Stauffenberg Rebe), daß er eine Bebeutung für das Reich habe, und von Manteuffel dies auch in Elfaß-Lothringen anerkannt sei, durch seine Publikation "zur Nachachtung für alle Beamten".

Dieser Erlaß ward auch in politischen Kreisen bes Essaß und in der Presse bes Landes sehr lebhaft besprochen. Es ward hervorgehoben, daß die Stärtung und Aufrechterhaltung der verfassungsmäßigen Rechte der Krone Preußens untrennbar verbunden sei mit der Stärtung der Würde und Macht des Reichsoberhaupts.

Die Schmälerung ber Rechte bes Königtums wurde auch ben Niebergang bes Kaifertums und Reichs unfehlbar nach fich ziehen. Es wurden wohl auch

staatsrechtliche Bebenten und Zweifel laut über die Gültigteit des Erlasses für Elsas-Lothringen, aber am Ende beschied man sich damit, daß der Erlass im Reichstag und nicht im preußischen Abgeordnetenhaus verhandelt, und daß Stauffenberg, der besonders die Ausbehnung auf das Reichstand hervorgehoben habe, die Besugnis des Stautsalters zur Berdssenntlichung nicht angezweiselt und niemand im Reichstag dagegen Einspruch erhoben habe.

Jebenfalls hatte bes Königs Kundgebung für Preußen ein in das Reich hin wirtendes Scho erfahren und fand jogar einen Bertlinder und Bertreter in dem sonst sehr ftreitbaren und nicht immer preußisch-regierungsfreundlichen Abgeordneten Windhorft.

Tatfächlich und praktisch hatte in jener Zeit übrigens die Publikation bes Erlasses für Eljaß-Lothringen keine Bebeutung, da an eine Bildung parlamentarischen Regiments überhaupt nicht gedacht werben konnte, — und was die Stellung der Beamten zu ben Bahlen, resp. deren Tätigkeit dafür betraf, do lag keine einzige Tatjache vor, die einen hinweis auf die Beamtenpflicht hätte nötig erscheinen lassen. Für die damalige Epoche wirtte daher diese Ausbehnung der königlichen Kundgebung auf das Reichsland nur wie eine historische Arabeste...

Freilich muß anerkannt werben, daß ber Erlaß für bie Zutunft einen Wert haben konnte, insbesondere für das Berhalten ber politischen Beamten bei allen Arten von Wahlen.

Im Landesausschuß, ber eine sehr lebhafte, politische Regsamkeit zeigte, gingen wieder bekannte Erscheinungen und Geister um, die alljährlich auftauchten: Schulfragen, die teils im klerikalen Sinn von Binterer, teils im französierenden von Goguel (die französische Sprache als Unterrichtsgegenstand in den Bolksichulen einzusühren) behandelt wurden.

Der Staatsfefretar (bamals hofmann) wies aber alle biesbezuglichen Antrage mit rubiger Logit und Berebfamteit jurud.

Auch war die Bewegung der Landesausschufmitglieder gegen das Sprachengeset noch sehr mächtig; sie drängte zu erkennbarer Ausdrucksform und fand eine solche zunächt in einem Antrag von Winterer, den er gegen Mitte Februar 1882 im reichskändischen Parlament eindrachte. Der Antrag ersuchte die Regierung, die geeigneten Schritte zur Abänderung der Bestimmung des Reichzgesetzung. Den März 1881 zu tun. Das, was im März 1882, also in dem Jahr, von dem wir sprechen, in Krast treten sollte, würde eventuell in der nächsten Seission zum erstenmal zur praktischen Anwendung kommen.

Dies brohende Gespenst rüttelte seine Gegner zu leidenschaftlicher Attion empor. Winterer, der sein Eingreisen davor verwahrte, als einen Att der Opposition zu gelten, plaidierte allerdings nicht für Ausspecials Des Gesetes, sondern nur dasir, daß die Regierung einen Modus sinden möge, Mitgliedern, die des Deutschen völlig ohnmächtig seien, die volle Ausübung ihres Mandats zu ermöglichen. Der Staatssetretär stellte sich in seiner Antwort bedingungstos auf den Standbuntt, daß die Regierung sich in der Unmöglichteit sähe, dem Antrag Folge zu geben.

In der Abstimmung gelangte ber Antrag einstimmig gur Annahme.

Che bie Frühighreseision geschloffen wurde, brachte noch Ch. Grad einen Untrag ein, betreffend bie enbaultige Berfaffung von Elfag-Lothringen; berfelbe ftellte bas Erfuchen an bie Regierung, Die notigen Schritte bei ber Reichsregierung zu tun, um dem Land eine feine politischen Befugniffe regelnbe und feinen Abgeordneten die parlamentarifche Unverletlichfeit gufichernde Berfaffung gu geben.

Der Antrag Grad wurde nach furger Begrundung angenommen.

Um 16, Februar wurde ber Schluß ber Seffion verfundet.

Diefe Tagung (Frühjahr 1882) hatte infofern eine geschichtliche Bebeutung, als fie die lette war, in ber bas Frangofifche als Wefchaftefprache geubt wurde. Sie zeigte noch ziemlich leibenschaftliche, teils auch recht feinbielige Sinwendungen

gur Bergangenheit, und faft fieberhaft angftliches Refthalten baran.

Ein bis babin gurudgebrangtes, ober vielleicht fogar teilweis burch Manteuffels entgegenkommende Saltung und feine allzuweit gebenben Berfprechungen befiegtes Difftrauen gegen bie neuen, geschichtlichen Berhaltniffe im Reichsland redte fich wieder tampfbereit empor. Das war ber Beift, ber jest trausparent burch alle Rundgebungen ber Elfaß-Lothringer ichien, und ber eine ftarte Scheibemand aufzurichten ftrebte gegen ben neuerlich mehr in die Erscheinung tretenben beutschen Beift.

Um 16. Februar versammelte ber Statthalter Die Berren bes reichsländischen Barlaments noch einmal bei fich gur Tafel, - und ber furge Abichiedegruß, ben er ihnen ba widmete, war in feiner Rargheit bedeutsam.

Manteuffels ausbrucksfreudige Ratur verschloß fich ploglich in ein ehernes

Schweigen.

Das icone Goetheiche Bort: "Erwirb es, um es zu befigen!" hatte ibm vielleicht unbewußt vorgeschwebt. Bas burch bie Macht ber Baffen gum Befit (zum materiellen zunächst) geworben war, wollte er burch Liebe erwerben, b. h. jum ibeellen Befit machen. Aus überschwenglichem Gelbft- und Rraftbewuftfein fagte er fich: 3ch bin ein Gottbegnabeter; ich tann, wenn ich nur unwandelbar will. Bunber mirten!

Aber - bas war ein ehrgeiziger Traum, Bolitische Entwicklungen, innerliche Berjöhnung mit neuen Regierungsformen, organische Berbindung mit neuen Rultur- und Lebensbedingungen, Dinge, Die nur bie allmächtige Beit in ber Geschichte vollendet, ftrebte Manteuffel an: allejn als großer Rauberer gu bewirten. Gine ibeale, aber vermeffene Lebensforberung!

Und nun ertannte er auf einem Gebiet, bas er voll grengenlofer Möglichteiten glaubte, Die er mit unbegrengtem Wollen gu reglifferen fuchte, plotlich icharfe Grengen und Schranken por fich. Und - er gog fich gurud, weil er zu weit vorgegangen war, und schwieg, weil er zu viel gefagt hatte . . .

Benn fich nun eine größere Burudhaltung in offiziellen Rundgebungen zeigte, fo war bafur in wefentlichen inneren Ungelegenheiten bes reichsländischen Berwaltungslebens ein rühriges Birfen und Streben bemertbar.

Das tam in ben sehr wichtigen, bas Familien- und Staatswefen innig beruftrenben Fragen ber Schule und bes Rultus junachst jum Ausbruck.

Am 21. April war eine taiferliche Berordnung, betreffend die Errichtung eines Oberschultats für Elfaß-Lothringen, erschienen, der ein Erlaß des Statt-halters an den Staatssefretär vorausgegangen war, der mit jener in urfächlichem Zusammenhang stand. Beide Kundgebungen wurden von der Presse und von der Bevölkerung unterschiedslos beifällig begrüßt und als freiheitliche Fortschiede auf diesem Gebiet anerkannt.

Ein Durchbrechen ber bisher vorwaltenben bureaufratifchen Tenbengen, ein frischerer, weniger bottrinarer Bug eignet beiben Rundgebungen.

Die taiferliche Berordnung sette also eine technische Zentralbegorbe ein, den Oberschultat, zur Ausübung der dem Ministerium obliegenden Beaufsichtigung und Leitung des gesamten höheren und niederen Schulwesens.

Diese neue Behörde, beren Ind-Leben-treten bie bisherige Abteilung bes Ministeriums für Unterricht ersehte, sollte bestehen aus bem Staatssetretär als Borsigenben, einem Ministerialrat als Direktor und sieben ordentlichen Mitgliedern aus ben Räten bes höheren Unterrichtswesens. Eine Erweiterung erfuhr sie durch eine Anzahl außerordentlicher Mitglieder, die der Statthalter aus den Prosessonen der Universität, dem höheren Lehramt ober "sonstigen sachverständigen Kreisen" zu berufen hatte.

Manteuffels Begründung ging hauptfächlich von dem Gesichtspunkt aus, daß eine gewisse Eineitigkeit, die mehr von gelehrten, als von lebendig praktischen Gesichtspunkten ansginge, in der Führung des Schulwesens vermieden werden musse. Auch war er der Ansicht, daß verichiedene Aussichrungsbestimmungen der Regulative, die in den ersten Jahren nach dem Kriege entstanden und naturgemäß geboten waren, weil man auf die damaligen Berhältnisse Rücksicht nehmen mußte, den vielsach geänderten Bedingungen nicht mehr entsprächen und baher eine Revision der Regulative auf folgender Basis nötig sei: Die Schulen sollten nicht mehr in erster Linie Unterrichtsanstalten, sondern Erzieh ung gantsalten sein.

Der Gebante schien leitend in des Statthalters Ausführungen, daß es nicht ber ideale Bollzweck der Schule sei, eine Anhäufung von Kenntnissen und von Lernstoff zu erzielen und ein gewisses Maß zu bewältigen, ohne auf die verschiedebenen individuellen Möglichteiten der Begabung einzelner Schüler Rücksicht zu nehmen. Ein besonderer Bert wurde neben den Bestrebungen für die psychische Entwidlung der Lernenden auch der physischen zugewandt und eine beachtenswerte Neuerung eingeführt durch die Einsetzung einer Kommission mediznischer Sachverständiger. Diese sollte des ernsten Anntes walten, die gestsigen Ansorderungen in Einklang zu bringen mit der körperlichen Leistungsfähigteit.

In ber letten Zeit der Berwaltung des Oberpräsidenten D. Möller war bereits eine Berfügung erschienen, die eine Landesschultommission mit den Befugnissen bes ehemaligen höheren Unterrichtsrats einsetze; sie tam aber infolge der Neuorganisation der Landesverwaltung nicht zur Ausführung.

Um jo freudiger wurden beshalb jest die taiferliche Berordnung und ber Stattbaltererlaß begrüßt.

Die Altstragburger Zeitungen "Elfaffer Journal" und "Union" fprachen

in biefer Frage einmal ein bebingungelofes Lob aus.

Man tann biese Einsetzung bes Oberschultats mit ber besonderen pabagogischen Begrundung des Statthalters für einen großen Erfolg seiner Berwaltung erklären.

Gerade durch die erweiterte Kommission der außerordentlichen Mitglieder tam zu den wissenschaftlichen und rein schultechnischen Gesichtspunkten, von denen aus die Schulfragen bisher behandelt wurden, eine Fülle von Urteilen und Gründen des prattischen Lebens, die sowohl läuternd, als jede Einseitigleit ausschließend wirten mußten.

Alls die neuernannte Beborbe im Mai gur ersten Plenarsigung gusammentrat, wurde sie von Manteuffel mit einer turzen Unsprache begrüßt, die vor allem die Bitte aussprach, politischen und tonfessionellen Unsichten teinen Ginfluß auf Beratungen und Entschliffe zu gewähren, sondern nur einen Gedanten leitend sein zu laffen: Eljaß-Lothringen träftige, gottesfürchtige und geiftig entwickelte

Sohne gu ergieben . . .

Es war, als ob sich Manteuffel bes Staates oft gerühmter, bester erzieherischer Werte für das Bolt wieder start erinnert habe: der Schule und des Heeres!, denn er hatte in letter Zeit gerade diesen beiden seine Ausmerksamteit und Tätigteit geliehen. Der Schule in den eben besprochenen Berwaltungsaktionen und dem Heer insofern, als er, der Oberbeschshaber und tommandierender General des XV. Armeetorps war, aber letzthin wegen Uederbürdung den Gouverneur von Straßburg stellvertretend mit Ausübung der mitistigken Funktionen betraut hatte, num wieder lebhast begann, sich mit Paraden, Uedungen Besichtigungen u. s. w. in allen Garnisonen des Reichslandes zu beschäftigen; und zwar tat er das sehr eingehend, mit besonderer Berücksigung des einzelnen Mannes und seiner Leistungen.

Es mag nun Zufall ober tiefere Absicht gewesen sein: tatjächlich war die Birtfamteit des Statthalters ben beiben machtigen Staatsstützen, Schule und

Beer, in biefer stilleren Beit ber Gintehr besonders gewibmet.

Während bes Statthalters Abwesenheit vollzog sich im Schoß bes Ministeriums eine recht eingreisende Beränderung: ber Unterstaatssestretar bes Innern, Herr v. Pommer-Esche, schied aus, und der bis dahin zur Abteilung bes Innern ressortierende Kultus wurde ber Justizabteilung unterstellt.

Es ift nicht sicher bekannt geworben, ob es in erster Linie eignen Blinfchen bes Unterstaatssetretärs entsprang, aus der elsaß-lothringischen Regierung auszuscheiben; wir sind aber geneigt, anzunehmen, daß die etwas steife, bureautratische Art des Herrn von Pommer-Csche der mehr genialen Geistesart Manteussells nicht sympathisch war. Er hielt Pommer-Esche von demselben Geist

impragniert wie ben ersten Staatsfefretar, ja, er ichien ihm eine Berfonlichteit Bergogicher Observang.

Die Gegnerschaft und bas tiefe Mißtrauen gegen Herzog und gegen alles, was in bessen Richtung gravitierte ober baran ftreiste, lag ihm zu tief im Blut — und solche abgeneigte Gefühle mögen auch für die Wertung bes herrn v. Pommer-Csche als elsaß-lothringischer Unterstaatssekretar mitwirtend geweien sein.

Für die vornehme Gesinnungsart Manteussels sprach es wiederum sehr, daß er eifrig bemüht war, dem Mann, den er im Reichsland nicht am rechten Plat erachtete, in Preußen eine äquivalente, hervorragende Stellung zu verschaffen, und daß er sehr unangenehm berührt war, als Pommer-Esche in Preußen zuerst ein Regierungspräsidium von geringerer Bedeutung erhielt. Sanz überraschen fiel in die sommerliche Stille noch die Beratung einer das Elsaß interessisierenden Frage im Reichstag und zwar in der letzten Stunde vor dessen Vertagung.

Die im reichsländischen politischen Leben immer noch latent wirtende Sprachengesethfrage kam wieder in eine eruptive Phase. Der Lothringer Germain brachte mit einigen Gesinnungsgenossen einen Antrag, die Geschäftssprache des Landesausschulfes betreffend, ein. Er wurde in erster Lesung nach kurzer Debatte, in zweiter ohne Debatte angenommen. Die dritte, entscheidende Lesung mußte bis zur Wiederaufnahme der Reichstagssession vertagt werden. Für die bebingte Zulassung der französischen Sprache in den öffentlichen Verhandlungen des Landesausschusses stimmten die Forischrittspartei, Sezessionisten, Zentrum, Bolen und Sozialdbemokraten.

Die Ablehnung bes Antrags im Reichstag brachte erst bie britte Lesung, die zugleich eine Berhandlung von start erregter politischer Leidenschaft und von allgemeiner politischer Bedeutung bewirtte. Danach trat aber auch ein end-gültiges Berstummen biefer Frage im parlamentarischen Leben ein . . .

Die Schulfrage, für beren Behandlung Manteuffel vielsach ben Rat bes bebeutenben Philologen, Universitätsprosessions Studemund, einholte, war indessen im Laufe bes Sommers und Herbites (1882) durch Sigungen, Abgaben von Gutachten, Bereinigung der Resultate der Gesamberatung in einer Broschüre soweientlich geförbert, daß zur Umgestaltung der Regulative geschritten werden konnte. Diese rusig-ernste, mit lebendigen Bedürsussissississen gehorten Behandlung der so sehr vichtigen Schulfragen hatte fortdauernd fühlbar in weite Kreize der Eingeborenen eine friedliche Strömung gebracht. Gerade diese Frage, die in die intimsten und vitalsten Interessen der Familie drang, konnte der beste Friedensbringer deutschen Geistes und deutscher Kultur sein. Es erwies sich zu beit geder Gelegenheit, wie lebensnötig ein jolcher Friedensbote war, daß noch viel Jündsschlich überall in den Geistern und Gemittern lag, und daß der leiseite, springende Funde oder das unschuldigste Lichtlein manchmal genügte, ein Aufflammen hervorzurusen.

Allzulange hatte die beutschseinbliche Preffe uneingeschränkt walten burfen; Beutse Roue, XXVIII. Ottober-Deit.

fie hatte die Freiheit, die ihr die Regierung großmutig bewilligt, gur Schrantenlofiateit erweitert. Reine Grenze und tein Dag batte fie gefunden in ber Unfnüpfung und Berbinbung mit frangofischen Chauviniften. Suftematifch batte fie politische Leidenschaften, Die Die Ereignisse und Forderungen ber Geschichte hatten bampfen muffen, immer wieber aufgerührt; und wenn auch bas tuhnfte Organ bes Broteftes, Die "Breffe von Elfag und Lothringen", burch Berbot perbannt mar: ber feindlich-mifttrauische Beift mar nicht gebannt, fonbern glühte in beimlichen Reuern fort.

Das erwies fich 3. B. besonders auffallend bei einer Nachricht, die Mitte Juli auftauchte: nämlich baf bie Regierung die Erlaubnis erteilt habe gur

Biebereröffnung bes Klofters ber Damen vom Sacré cour de Jesus.

Es murben an bieje nachricht, Die bestimmt auftrat und überall Glauben fand, langatmige politische Artitel gefnüpft, bie alle eine icharfe Rritit an bes Statthalters fogenanntem "unverftanblichem Doppelfpiel" bes Regierungsfpfteme übten.

Elfäffische Reitungen, wie bas fonft jo magvolle "Elfäffer Journal", wiesen auf die befremdende Ericheinung bin, die barin lage, bag, tropbem aus ben Reihen ber Rlerifalen (Winterer, Simonis, Guerber) fortbauernd ber beutschen Regierung Gegnerschaft bewiesen wurde, biefe fich boch auf beften guß mit ber

tleritalen Welt ftelle und ihr Bugeftanbniffe mache.

Dabei war biefe Nachricht in Die Luft hingestellt gewesen ohne Die leifeste Begrundung - benn laut Befanntmachung bes Reichstanglers vom 20. Dai 1873 mar die "Société du sacré coeur de Jésus" als dem Jesuitenorden verwandte Genoffenichaft zu betrachten, beren Rieberlaffungen burch bas Reichsgefet (4. Juli 1872) verboten bezw. aufgehoben maren. Alfo eine Rachricht, Die fich bei rubiger Betrachtung fogleich in ihrer mahren Geftalt, nämlich als bafislofes Gerücht erwiesen batte, murbe gierig erfaßt zu Angriffen gegen Manteuffels Bolitif.

Die letten Monate Des Jahres 1882 waren von einem regen, teils fogar erregten, politifchen Leben erfüllt. Das war erftens veranlagt burch Bablen ber Gemeinderate, alfo bie porbereitende Bahl jum Landesausichuf, bann burch bie Berhandlungen im Reichstag, die in britter Lefung ben Antrag Germain gebracht hatten, und endlich durch die Meter Bahl bes Tierarztes Untoine jum Reichstag - ein Ereignis, bas fich tatfachlich und in feinen Ronfequengen gu einem hochpolitischen entwickelte . . .

Es offenbarte fich beim Ausfall ber Wahlen jum Landesausschuß, bag bas Sprachengefet, bas von ben oppositionellen Parteien und von gemäßigten Elfaffer Polititern als eine Art apotalyptifches Gefpenft geschilbert worben mar, bas fich brobend por bie Bforten bes reichsländischen Barlaments itellen ober boch bie Berren jum Stummfein verdammen wurde, bei hellem Taglicht ber Birflichteit als ein Bhantom verflatterte; bas Leben bewies eben faft bas Gegenteil ber überlebten Pringipien und grauen Theorien. Denn tatfachlich hatte bas Sprachengeset feine Ginwirtung auf Die Randibaturen gehabt, Die im mefentlichen bie gleichen waren wie früher. Einige beigfpornige Beitungen nannten bas einen "Marasmus" bes politifchen Gefühls im Elfaß; in Bahrheit aber war es wohl ber gefunde Rompromig mit ben Bedingungen, bie bie lebenbige Beidichte ftellte.

Dagegen tonnte fein Beiffporn ben Berhandlungen im Reichstag über ben Antrag Germain ben Borwurf von irgendwelchem "Marasmus" machen -, fie wurden mit leibenschaftlichem Teuer geführt, bas bie eigentlich verstedte politische Abficht in bem Untrag grell beleuchtete trot aller Bemühungen Winterers, bie Frage als eine rein formale Soflichfeits- und Zwedmäßigfeitefrage binzuftellen.

Auch die altdeutschen Beitungen, unter ihnen besonders die fehr bedeutenden "Nationalzeitung" und "Rölnische Beitung", hatten gang entschiedene Stellung gegen ben Germainichen Antrag genommen, und überall wurde ber politische Rern ber Cache aus ben Sullen heraus ertannt, Die feine Berteibiger febr geschickt, aber auch ziemlich transparent barum gelegt hatten.

Die nationale Ceite murbe in ben Reben Bottichers, Bennigfens, Treitschles

bejonbers hervorgehoben.

Der Grundzug, ber burch bie Debatte ging, war von ben Gegnern bes Antrage: Die Betonung feines hochpolitifchen Charaftere, und von ihren Berteibigern : bas fieberhafte Bemuben, ibn ale einen Antrag, ber eigentlich nur eine Beichäftsorbnungsfrage, alfo eine interne Frage bes Lanbesausschuffes fei, gu behandeln.

Es war ja eigentlich eine Ungehenerlichteit und jedenfalls eine noch nie erlebte parlamentarische Ericheinung, bag ein bom Reichstag rechtstraftig befchloffenes Gefet, ehe es noch in Rraft trat und auf feine Birtung bin erprobt worden war, wieber abgeanbert werben follte.

Das Ergebnis ber Distuffion mar benn auch bie endgultige Ablehnung bes

Antrage mit 153 gegen 119 Stimmen.

Alls eine überraschenbe und bemertenswerte Illuftration gu ber Behauptung ber Elfaffer, als fei ein fehr großer Teil ber Bevollerung, befonbers auch ber gebilbeten Rlaffen, gar nicht in ber Lage, beutsch zu versteben, brachte bie "Münchener Allgemeine Beitung" bie authentisch tonftatierte Nachricht, bag von 82 politischen, sowie sonftigen Blattern und Beitschriften, Die im Reicheland gebruckt würben, 60 (!) in beutscher Sprache erschienen, 17 in frangofischer und 5 in beiben Sprachen; und in bem mehr frangofifch fprechenben Lothringen fogar neben 9 bentichen nur 7 frangofische Beitschriften.

Wenn man jest, nach 20 Jahren, jenen erregten Rampf ber reichständischen Abgeordneten und ber Breffe in ber Geschäftssprachenfrage betrachtet, wie barum wie um eine politische Lebensbedingung gestritten wurde, und wie sich bann bie gange Angelegenheit geschichtlich entwickelte, fo erscheint bem unparteiisch Urteilenben jener beife Streit ahnlich bem berühmten Bindmuhlentampf bes feltfamen fpanischen Ritters Quichotte be la Mancha.

Die "notorifch" bes Deutschen nicht Mächtigen haben freilich feine Reben

gehalten, aber — das hatten sie auch früher nicht getan. Sie waren eben rednerisch nicht tätig, was ihre politische Mitwirfung absolut nicht wesentlich beeinträchtigte, da die Arbeit in den Kommissionen und die Abstimmungen im Haus ebenso politische Arbeit darstellen. Mandatsniederlegungen erfolgten außer der Antoines auch keine nach der endgültigen Ablehnung des letzten Vorstoßes in jener Frage durch Germain, und Wiederwahlen wurden angenommen. Somit hatten sich die Rassandrassigen Boraussgaungen der reichsländischen Deputierten nicht erfüllt. Das Sprachengese wirkte nur zeitlich un bequem, aber nicht dauernd hinderlich, und die Geschichte ist mit sieher siegendem Schritt dauernd hinderlich, und die Geschichte ist mit sieher siegendem Schritt darüber hinweggegangen.

Politische Geset werben eben nicht für augenblidliche, vorübergebende Situationen geschaffen, sondern nach ben praftischen Bedurfniffen einer dauernden Gesamtlage, und fie werben vom staatlichen Recht und ber nationalen Würde

redigiert.

Der Gemahl ber Berfasserin hat die Leitung des elsaß-lothringischen Ministeriums als Staatssetretär später 14 Jahre lang (unter Fürst hohenlohe-Schillingsfürst und Fürst hohenlohe-Langenburg) innegehabt und mit dem Landesausschus als mit einer politisch reisen und von entgegenkommend friedlichem Geistler Bollsvertretung gearbeitet, und er kann konstatieren, daß stets sehr frisch und ohne Berschleppungen in deutscher Sprache diskutiert worden ist...

Die sogenannten strengen Magregeln bes ersten Statthalters, die freilich als natürliche Reattion auf sein alljuweites Entgegentommen getroffen wurden: Sprachengeset, Berbot ber frangosischen Berlicherungsgesellschaften, Berbot ber "Presse" u. s. w., haben sich bemnach als heilsame, feste Griffe eines einsichtsvollen Geistes erwiesen.

Das Ergebnis der Reichstagsabstimmung machte in ganz Deutschland, dem dadurch die elsässischen Berhältnisse wieder einmal besonders nahegerückt wurden, einen guten Sindruck, denn das deutsche Bolk, der Reichstag und die verbündeten Regierungen bekannten sich zu der Ansicht, daß ihre Sprache tatsächlich, sowie rechtlich im Reichstand ebenso allgemein herrschend sein müsse als in allen übrigen Teilen des deutschen Baterlandes.



# Was ist von Pius X. zu erwarten?

Bon

### Dr. v. Schulte.

Im 4. August wurde durch den Kardinaldiaton Luigi Machi zehn Minuten vor Mittag vom äußeren Balton der Peterstirche auß "der Stadt und Welt" vertündet, daß zum Papst erwählt sei der Kardinal Giuseppe Sarto, und daß dieser den Namen Pius X. angenommen habe. An ihn hatten taum einige Kardinäle gedacht, als das Kontlave am 31. Juli begann; genannt wurde sein Name vorher von teinem Blatte, seine Wahl ist also eine virkliche Uederraschung, sie erfolgte, nachdem sechs Abstimmungen fruchtlos verlausen waren und seitens Desterreichs vor einer bestimmten Bahl (Nampolla) verwarnt war, durch die die nötige Dreiviertelmehrheit weit übersteigende Zahl von 50 Stimmen.

Bollen wir unfre Frage beantworten, fo muffen wir gunachft die Berfonlichteit ins Auge faffen, joweit bies nach ficheren Quellen möglich ift. Giufeppe Sarto ift geboren am 2. Juni 1835 gu Riefe, einem Dorfe ber Brobing Trebifo im nördlichen Teile bes Benegianischen, bat feine Studien in dem benachbarten Caftelfranco, bierauf im Briefterjeminar zu Babua gemacht, 1858 bie Briefterweihe erhalten, bann bie Raplan-, fpater Bfarrftelle in Tombolo und 1867 bie Pfarrei Salzano (zwischen Mirano und Mestre). Der Bischof von Treviso machte ihn jum Domherrn, Professor ber Rirchengeschichte, Generalvitar. Rach beffen Tobe murbe er Rapitularvitar, einige Jahre Borfteber bes Geminars, und am 10. November 1884 Bischof von Mantua, 1893 Patriarch von Benedig und als folder am 12. Juni 1893 Rarbinalbriefter vom G. Bernarbo. Bater foll Magiftratebiener gewesen, Die Mutter por gehn Jahren gestorben fein, ein Bruber war italienischer Golbat und ift Boftmeifter in Mantua, von vier Schwestern ift eine Frau eines Rirchenbieners in Salgano, eine Frau eines Wirtes in Riefe, zwei führten bisher bem Bruber bie Saushaltung. Benn ein Dann, ber aus ben fleinsten Berhältniffen bervorging, es mit 49 Jahren jum Bischof, mit 58 gum Patriarchen und Rardinal bringt, barf man annehmen, bag ibm tuchtige Berbienfte gur Seite fteben. Dieje zeigten fich - jo lautet bas all= gemeine Urteil - in einem mufterhaft einfachen, religiofen, ber Seelforge, bem Boble ber anvertrauten Berbe gewidmeten Leben. Gerühmt wird feine Liebe zu ben Armen, feine Mägigteit, feine Abneigung gegen bie larmenbe Beife ber mufitalifch geftalteten Gottesbienfte, feine Borliebe für ben erhabenen, einfachen Rirchengefang. Gein Leben tannte bisber nur ftrenge Erfüllung ber Pflichten eines Seelforgers im vollen Ginne bes Bortes.

Die Politit scheint Bind X. bisher ganglich ferngelegen zu haben. Benigstens sprechen bafür einige von teiner Seite angezweifelte Tatsachen. Seine Anertennung als Patriarch von Benebig erfolgte erft am 5. September 1894,

nachdem er schon ein Jahr vorher von Rom ernannt worden war, weil von der Kurie das von der Krone beanspruchte Patronatsrecht bestritten wurde; die Krone ließ den Anspruch sahren. Zur Regierung hat er stetst gute Beziehungen unterhalten. Als König Humbert nach Benedig tam, hat Sarto ihm seine Aufswartung gemacht, angeblich gegen die seitens der Kurie ausgesprochene Ansicht; nach der Ermordung König Humberts hat er in einem sehr warmen Ersasse nicht den Klerus seinen Abschen vor dem Berbrechen tund- und zu Trauergottesdiensten Weisung gegeben; er nahm im Frühsahr teil an der Grundsteinlegung des Glockenturms, der der Graf von Turin als Vertreter des Königs mit dem Unterrichtsminister, einem bekannten Freimaurer, deiwohnte; er hat sich redlich bemüht, die Katholiken mit den Konservativen und Gemäßigten zu gemeinsamem Wirken sir die Gemeindewahlen in Venedig zu bestimmen, was den Ersolg hatte, das diese Verbündeten maßgebenden Einssug gevannen.

Wird diese Tätigkeit von den einen zugunsten der Ansicht betout, Bius X. werbe ein durchaus friedliebender Papit sein, sich gegenüber der italienischen Regierung teiner offenen, seindseligen Haublungsweise schulig machen, so haben die andern Argumente dafür zur Stelle, daß Pius X. ganz in die Justapfen Bius' IX. und Leos XIII. treten werde. Sein erster hierenbrief vom 24. Nodember 1884 stellt die Liberalen, worunter die Freunde und Vortämpfer der Einheit Italiens verstanden werden, als die in jeder hinsicht ärgsten Gegner sin. Gegenüber der auch von manchen Geistlichen gepstegten Bewegung in Italien, die in katholischem Sinne eine soziale Reform und ein Vorwärtsstreben in freiheitlichem Sinne versolgt, hat Sarto als Patriarch stells eine schrosse eine schaft eingenommen, damit den Beweis geliefert, daß er ganz am Alten hängt und hält. Das liegt alles vor dem 4. August. Läßt sich aus dem, was nachher geschalt, ein Schluß ziehen?

Die erfte Tat bes neuen Papftes war bie Annahme bes Namens Bius. Db ber neue Papft wohl genau gewußt ober bedacht hat, welcher Urt jeber Borganger biefes Namens war? Betrachten wir turg bie Borganger bes Namens. Bius I. (angeblich von 142 bis 157) ift teine geschichtliche Berfonlichteit. Bius II. (Meneas Sylvins Biccolomini) ift ber befannte Siftoriter, Boet, ber erft im Beifte feiner Beit großer Reformator und "moberner Beibe" war, bann als Bauft (1458 bis 1464) alles widerrief und nur auf Berftellung ber Macht ber Rurie hinsteuerte. Bius III. (Reffe von Bius II.) regierte nur ein Jahr. Bius IV. (1559 bis 1565) war ein milber, vernünztiger bulbfamer Bapft, armer Leute Rind aus Mailand, fein Geburtename Mebici bat nichts mit ber berühmten Berricherfamilie gemein. Bius V. (Michele Ghislieri) aus niebrigem Stanbe. Dominitaner, als Inquifitor in ber Lombarbei burch Graufamteit berüchtigt, von 1557 bis gur Papitwahl (7. Juni 1566) Generalinquifitor, feste als Papit feine Saupttätigfeit in Die Befampfung bes Brotestantismus und Die rudfichtslofe Durchführung ber Grunbfate, auf benen bie Inquisition ruht. Geine, Die Ronigin Elifabeth verbammenbe und absehenbe Bulle "Regnans in excelsis" vom 25. Februar 1570, die Berbreitung ber Bulle "In coma domini" in allen Diogefen,

bie Aneiferung Philipps II. in feinem Auftreten gegen bie Reger und Ungläubigen befunden gur Genuge fein Streben. Bapft Clemens XI. verfette ihn unter bie Bahl ber Beiligen, fein Festtag ift am 5. Mai, bas romifche Brevier fagt zu biefem Zage: "Das Umt bes Inquifitors bielt er aufrecht mit unverletter Geiftesftarte und bewahrte viele Stäbte nicht ohne Lebensgefahr vor ber bamals ichleichenben Regerei," und schließlich, bag er "nach bem Beweise vieler auf feine Fürbitte (intercessione) von Gott vollbrachter Bunber beilig gesprochen fei." Das Brevier läßt ihn aus ber "abeligen Familie G." ftammen. Bing VI. trat ftramm ein fur bie Dacht ber Rurie, ftellte in ber gegen bie Spnobe bes B. Scipio Ricci von Biftoja (1786) gerichteten Bulle "Auctorem fidei" vom 28. August 1794 Lehrjäte auf, Die bis babin nicht zum Inhalte ber Dogmatit gehörten, und war somit recht eigentlich ber Begrunder ber extrem furialiftifchen Theorie und Borlaufer Bius' IX. 36m wurde ber Rirchenstaat von ben Frangofen entriffen, er ftarb als Wefangener in Balence am 29. August 1799. Sein im felben Orte Cefena am 14. August 1740 geborener und am 14. Marg 1800 gu Benedig gewählter Rachfolger (Barnabas Luigi Graf Chiaramonti) erlebte bis 1812 ben gangen Bechfel menichlicher Große und Clends: Bieberermerb bes Rirchenstaats, Berluft ber weltlichen Berrichaft, Gefangenschaft. Nach Napoleons Kalle am 24. Mai 1814 wieder nach Rom gurudgefehrt, erhielt er vom Biener Kongreffe bie Garantie bes Rirchenstagts und brachte es fertig, ber Berfteller ber furialen Macht zu werben. Bu bem mit Frantreich 1801 geschloffenen Kontorbate gesellten fich bie Bertrage mit Babern, Breugen, ben Staaten ber oberrheinischen Rirchenproving (Burttemberg, Baben, beibe Seffen, Raffau, Frantfurt, Sobenzollern), beren Berfuche ber Aufrichtung einer beutschen Rirche er ganglich brachgelegt hatte, burch welche Bertrage bie Wieberaufrichtung ber feit 1803 untergegangenen Bistumer erfolgte. Er ftellte burch bie Bulle "Sollicitudo omnium ecclesiarum" vom 7. Auguft 1814 den Jesuitenorden wieder her und mit ihm ben Felfen, auf bem Bius IX. feine Mamacht aufrichtete. Der zweite Nachfolger bes am 20. Auguft 1823 geftorbenen Bius VII., ber am 31, Mars 1829 ermablte Bius VIII. (Frang Raver Graf Caftiglione), regierte nur bis jum 30. November 1830, ift aber für Breugen burch fein Breve "Litteris altero" vom 25. Marg 1830 und bie bagu gehörige Inftruttion bes Rarbinals Albani vom 27. Marg 1830, betreffend bie gemischten Eben, von Bebeutung geworben. Ueber ben letten Bius IX. ift es nicht nötig, viel zu fagen, er hat am 18. Juli 1870 burch bie Bulle Pastor alternus bie papftliche Unfehlbarteit und Allmacht jum Glaubensfat erhoben, baburch alle feine früheren gabllofen theoretischen Erguffe fanttioniert, er hat in bem beruchtigten Syllabus bom 8. Dezember 1864 ben firchlichen und politischen Ultramontanismus zum oberften Fundamente ber römischen Kirche erhoben und alles verflucht und für falich ertlart, mas für bie moderne Entwicklung und Rultur als unantaftbarer Grundfat gilt: Freiheit ber Forfchung, Glaubens- und Bewiffensfreiheit, volle Gelbitanbiateit bes Staates, Befchrantung ber Rirche auf ihr Gebiet und auf geiftliche Mittel, Dulbung ber verschiebenen Rulte u. f. w. Bius IX. hat die firchliche Macht über ben Staat und die gange Gefellichaft,

bie Unterwerfung der Wissenschaft, der Gesetzebung unter die Ueritale Macht, die Ausschließlichteit der römischen Kirche und Religion hinsichtlich des Seelenheils als Jundamentalsätz hingeftellt. Sein Nachsolger Leo XIII. hat nicht an dem Systeme Pius' IX. gerüttelt, sondern es noch durch manche Erlasse werschärft und in den 25 Jahren seines Papstums troß aller diplomatischen Klugheit und Schlaubeit den Beweis geliesert, daß er keine Prätension des Papstums ausgegeben hat. Man kann kann annehmen, daß dei der Namenswahl der neue Papit gerade die besonderen Berdienste oder Taten der stüheren Namensvorgänger im Auge gehabt habe, er hat den Namen vielleicht gewählt, weil der Augenblick — man begreift die Aufregung nach den stürmischen Borgängen und dem schweren Entschlusse er keine reise Ueberlegung zuließ und ihm als Patriarchen von Benedig die Erinnerung an den zu Benedig gewählten Pius VII. nahe lag; daß dieses ihn bestimmt habe, wurde auch sosort dericktet. Keinensalls kann man aus der Wahl des Namens einen Schluß ziehen auf sein Berbatten als Bapst.

Der zweite Att war bie Erteilung bes Segens. Bis auf Leo XIII. geschab bas von ber außeren Loggia ber Beterstirche an bas vor ber Rirche versammelte Bolt. Auch Leo XIII. foll bie Abficht gehabt haben, ebenfo zu verfahren, von ben Rarbinalen aber bestimmt worben fein, es ju unterlaffen, weil ber Bapit fich als Gefangener halten muffe. Schwerlich tann biefer Grund entschieden haben, weil bie Beterefirche nicht zu ben im Garantiegefete vom 13. Mai 1871 Art. 5 bem Bapfte zugefprochenen Befigungen gebort, Die als exterritorial gelten und von jeder Ginwirfung ber italienischen Regierung ausgeschloffen find. Die Beterstirche ift Nationaleigentum, wenn ber Bapft in ihr weilt, befindet er fich auf italienischem Boben; es ift also infoweit gleichgültig, ob er von ber Loggia innerhalb ber Rirche ober bon ber außerhalb fichtbaren Loggia ben Segen erteilt. Bahricheinlich ift, bag, um ben Bapft zu beftimmen, man ihn in die innere Loggia führte, nachbem man ben Schmud ber außeren fofort nach ber Berfundigung ber Bahl entfernt hatte. Und ebenfo ift es jest gefchehen und wohl gang auf biefelbe Urt. Es begreift fich leicht, bag Bius X. in ber erften Stunde nach feiner Bahl fich einfach bem fügte, mas ibm auf icheinbar amanglofe Art als paffend bereitet murbe. Gin Aft ber Feindfeligfeit gegen Italien liegt in biefem Borgange nicht. Man barf bies unbedingt aunehmen, weil am 9. Auguft, alfo am fünften Tage nach ber Bahl die Rronung in ber Beter Stirche ftattgefunden bat, nicht in ber Sala ducale bes Batifans, wo Leo XIII. fie vornehmen ließ; biefes Gemach gebort jum Batitan, alfo jum papftlichen Bebiete. Jebenfalls beweift biefer Borgang, bag Bius X. fich weber blindlings fügt, noch von vornherein burch Leibenschaft leiten läßt. Db er bie Romobie von ber Gefangenichaft bes Papftes burchführen wird gleich feinen beiben Borgangern? Gine reine Romobie ift bie Gefangenschaft eines Mannes, ber in einem Balafte wohnt, ber 20 Sofe und über 1000 Raume aller Art: Rapellen, Bohnraume, Gale u. f. w. hat, aus bem man in Garten geben taun, bie jum Sahren und Reiten geeignet find; ein Gefangener, ber eine einne

Söldnerleibwache, eine abelige Wache, Duhende von Bedienten, geistlichen und weltlichen Kammerherrn und dgl. unterhält, oft an einem Tage Tausende von Personen aus allen Weltreilen empfängt, eigne Post, eigne Telegraphen hat, mündlich und schriftlich über die italienische Regierung nach herzenslust schwiesen han, der jeden Tag die ihm durch das Gesetz vom 13. Mai 1871 zugeweisene ewige Rente von 3225000 Lire — wohl auch die seit 1871 nicht bezogene Riesensumme — beziehen kann, aber es vorzieht, um den historisch und innerlich salschen Grund von der Notwendigkeit und der von Gott gewollten weltlichen herzisches Papstes den Gläubigen vor Angen zu führen, sich als armen Gefangenen zu beklagen, damit die Millionen an Peterspfeunigen nicht ausschleiben.

Borläufig hat Bius X. bie Kiltion bes bem Bapft gehörenben Rirchenstaats und ber nichterifteng eines Ronigs von Stalien und von beffen Regierung in Rom infofern fortgeführt, als er nur biejer feinen Regierungsantritt nicht mitgeteilt bat. Mit Energie, mit ber größten Auportommenbeit und im beften Einvernehmen mit ber interimiftischen papftlichen Regierung hatte vom 20. Juli bis 4. August die italienische Regierung für die Ordnung geforgt, die Freiheit bes Konklave bewirkt, Die Teilnahme an ber Totenfeier Leos XIII. ben eingelabenen Beamten erlaubt. Als nun feine Ungeige von ber Babl erfolgte, verbot ber Minifterprafibent Banarbelli ben Brafetten telegraphifch, an ben Reierlichteiten aus Beranlaffung ber Kronung Bius' X. teilzunehmen. Dan ift ob beffen felbft in Blattern, Die Stalien gut gefinnt find, übel gelaunt. Gine amtliche Angeige, meint man, fei unmöglich, ba ber Konig von Italien beziehungsweise die Regierung teinen biplomatischen Bertreter beim beiligen Stuble habe, alfo ein amtliches vermittelnbes Draan fehle. Diefer Grund ift nicht ftichhaltig, wie ber Borgang Leos XIII. beweift. Beber Deutschland noch Breugen hatte beim papftlichen Stuhle feit 30. Dezember 1872 einen Bertreter, tropbem zeigte ber Rarbinalstaatssetretar Franchi, ben ber am 3. Marg 1878 gefronte Papft am 5. Marg ernannt hatte, alebalb bem Deutschen Raifer bie Bahl an und erhielt von biefem die bantende Antwort vom 24. Marg. Benn man fofort ein gutes Berhaltnis feitens ber Rurie wollte, tonnte ber Rarbinaltammerer eine Anzeige machen. Man macht ber Regierung wegen ihres Benehmens Borwurfe. Aber nicht jebe Regierung ift geneigt, auf Rudfichtslofigteiten mit Schmeicheleien au antworten. In Deutschland bat man fich freilich baran gewöhnen muffen, Bu feben, wie gewiffe Regierungen jeden Angriff ber Ultramontanen burch eine Liebesgabe erwibern. Daraus hat man aber noch tein Recht, ber italienischen Regierung ein gleiches zuzumuten, Die italienische Regierung hatte mehr getan, als fie mußte. Bie hatte es möglicherweise ausgesehen, wenn fie fich nicht barum gefümmert batte, bag auf bem Betereplate und in ber Rirche Ordnung berrichen tonnte? Der Geschichtstundige weiß, wie es in fruberen Beiten beim Tobe und ber Bahl von Bapften oft juging, obwohl ber Rirchenftaat beftanb.

Bisher hat Bius X. burch feinen Aft eine Feinbfeligfeit gegen Italien be-

wiesen; benn ein folder ist auch jene Nichtanzeige teineswegs, weil sie möglicherweise erfolgen tonnte burch ben noch nicht ernannten Staatsfefretar und ber Babit felbit baran wohl unichulbig ift. Denn man begreift, ban es bem mit ben Berbaltniffen im Getriebe ber Rurie ganglich unbefannten Bapfte nicht fofort möglich war, gang frei gu hanbeln. Man ift in Rom in ber Lage, zu verhindern, bag ber Bapft alles erfahre; er tritt nicht in unmittelbaren Bertehr mit ber Außenwelt; ohne die Bermittlung ber Soforgane gibt es bochitens fur bie Rarbinale und Gefandten Butritt zu ihm. Daß ein jo einfacher, bisber nur auf Die Seelforge bebachter Berr, ber ficherlich nicht nach feinem Bunfche, fonbern nach bem tatiachlichen Ginipruch von öfterreichischer Geite gegen Rampolla, als ein nicht politischer, nicht parteinehmenber, vielmehr firchlicher, religiofer Mann aewählt wurde, - bag ein folcher Beit braucht, um fich in die neue Stellung bes unfehlbaren und in ber Rirche allmächtigen Berrn als "Statthalter Chrifti" ober "Stellvertreter Gottes" (vicarius dei) einzuleben, ift wohl verftanblich. Es gebort Dut und fittliche Rraft bagu, fich von biefem Nimbus nicht erbruden zu laffen, fich gegenüber ben gabllofen Berfuchen, ben Papft ber bisherigen intranfigenten Bolitit bienftbar zu machen, die Freiheit bes Sandelns gu bewahren. Der Bapft ift tatfachlich ein "Gefangener", aber nur beshalb, weil er gar nicht vermag, fich ganglich frei zu machen bon ben Banben, die die vielhundertjährige Anschauung und Gewohnheit der Rurie seinem Willen und Wirten anlegt, bas auf Schritt und Tritt bedingt ift burch eine Umgebung, bie nur ein Riel tennt, bie geiftliche Berrichaft aufrecht zu erhalten. Man braucht nur vor Augen zu halten, wie mehrere Tage, bevor Leo XIII. ftarb, ohne Rudficht auf ben Sterbenden alles nur an bie Bahl bachte, wie im Rontlave biesmal wie fast immer porber bie Barteien um ben Sieg ftritten, bis bann ichlieflich - bas ift ber offizielle Ton - ber beilige Beijt" Die Bahl auf ben neuen Babit leufte, um zu faffen, bag es bem neuen Babite fchwer wird, ben eiguen freien und nur auf bas Religiofe gerichteten Beift nicht burch ben furialen unterbrucken gu laffen. Und barum ift es unmöglich, porber gu fagen, welches bie firchliche Bolitit Bins' X. fein werbe. Aber nach allem, mas wir von ihm wiffen und feit 4. August gehört haben, barf man wohl zuversichtlich ichon beute (9. Gept.) fagen: Bius X. wird teine feinbfelige Stellung gegen bas Konigreich Italien einnehmen, wird fein einzelnes Land als bas feiner befonberen Liebe anvertraute ansehen, wird feine Aufgabe als Bapft barin feben: bas religiofe Leben in ber romifden Rirche gu heben und von manchen Schladen gu faubern, wird tein Mann ber Bolitit fein, foubern ein Sirt feiner großen Berbe. Das natürlich unter ber Boraussetzung, daß er bie Rraft behalt, fich nicht von ben bisher herrichenben furialen Organen unterjochen gu laffen, bag er nicht ben Mut verliert gegenüber ben ihm auf Schritt und Tritt burch bie Machingtionen ber Intranfigenten bereiteten Sinberniffen und Schwierigkeiten. Bleibt er Sieger, bann barf man hoffen, bag Bius X. auch feinem Baterlanbe ben inneren Frieden erleichtern und in ber romischen Rirche auch andrer Länder babin wirten werbe, daß ber Rlerus feine Aufgabe in ber Sorge fur Die Seelen

nicht in der Politik erblicke, daß auch in Frankreich, Desterreich und Deutschland der Klerus für herrschsichtiges oder unpatriotisches Streben in Rom fernerhin keine Stüße sinde.

### SARK

# Der friede von Villafranca.

### Germain Bauft (Baris).

#### (Fortfegung.)

Im 2. und 3. Juni scheint Napoleon keine wichtige Depesche erhalten zu haben, aber am Morgen von Magenta, am 4. Juni, werden ihm in Novara zahlreiche Schriftstüde überreicht, deren Lektüre ihm einiges Migvergnügen bereitet. Bielleicht ist darin die Ursache der moralischen Depression zu suchen, die am Abend während der ganzen Dauer der Schlacht auf ihm lag.

Das erste Schriftstück ist ein Zirkular bes Fürsten Vortichatoff an die russischen diplomatischen Bevollmächtigten an den deutschen Hösen. Es ist eine Trohung, die an Deutschland gerichtet wird, um es von einer Intervention abzuhalten; aber was bedeutet eine Drohung, wenn man weiß, daß sie teine Virtung hat? — und bessen ist man sicher. Dieses Zirkular läßt sich solgendermaßen zusammensassen:

"Der Deutsche Bund ist ein rein befensiver Berbaub ... Frankreich hat sich teinen Att ber Feindseligkeit gegenüber bem Bund erlaubt, und wenn ber Bundestag auf bloße Bermutungen hin aggressive Maßregeln gegen Frankreich beschließen würde, so würbe er ben Geist ber Berträge verleten, die seine Existenz beschworen haben."

Diesem Zirkular ist eine Depesche des herzogs von Montebello beigefügt. "Dieses Dokument" (das Zirkular), sagt er, "ist einem großen Rat unterbreitet worden, dem Seine Majestät präsidierte, und dem der alte Graf Ressellus beiwohnte; schos Bort des Zirkulars ist reisslich überlegt worden. Ich hätte gewünscht, daß der Schluß deutlicher gesaßt worden wäre, aber der Geinsluß des Grasen Resselrod hat zu einer Milberung dessen, das die an den Deutschen Bund richtete, geführt. Indessen sit diese Zirkular, so wie es ist, dazu angetan, Deutschland zu denten zu geben, hinsichtlich dessen die russisse Regierung das Bestreben hat, die äußerste Schonung zu üben. Ich habe dei dem Fürsten Gortschafoss, wie ich es schon des Sciner Wazelstä getan habe, darauf gedrungen, dem Bund zu verstehen zu geben, daß die Haltung Außlands ihm gegenüber von sener abhängen würde, die er selbst Frantreich gegenüber beobachten würde; ich habe ihm gesagt, daß man, um Deutschland zurückzusalten, ihm eine wirtliche Kurcht einslößen müsse.

"Er antwortet mir, daß seine Absicht sei, Deutschland einen Wint zu geben, und daß er nicht weiter geben könne. Er glaubt, daß sich die Lage in den letten Tagen verschlimmert habe. Die Nachrichten aus Frankfurt sind schlecht, bei jedem Vorstoß der Kriegspartei verliert Preußen an Terrain. Der Prinzregent hat zu der Großherzogin Warie gesagt, daß er die Neutralität wahren werde, solange er könne; Preußen muß also kräftig unterstützt werden, wenn wir nicht wollen, daß es, um an der Spige Deutschlands zu bleiben, sich ihm ausschließen."

Für ben Fürsten Gortschatoff war ber Zaum Deutschlands einzig und allein

Preugen; aber wie weit war er felbst bavon überzeugt?

Fürst Gortschatoff hatte natürlich an diesem Tage wie immer beim Herzog von Montebello darauf gedrungen, daß Kaiser Napoleon auf jedes revolutionäre Borgeben verzichte, und der Herzog von Montebello erneuerte noch einmal seine Borstellungen.

"Da wir zwischen die zweifelhaste Reutralität Englands und die brohende Reutralität Deutschlands gestellt sind, die bereit ist, in offenen Krieg überzugehen, kann ich Ihnen nicht genug sagen, wie viel sür und darauf ankommt, daß wir alles vermeiben, was unserm Krieg in Italien einen revolutionären Charatter geben könnte. Je mehr bieser Charatter im Grund ber Dinge liegt, besto mehr müssen wir Sorge tragen, das Bebentliche unser Lage zu besichwen. Rufland wird lohal und aufrichtig sein, aber welche Befriedigung

es auch empfinden möge, Desterreich geschlagen zu sehen, alles, was nach Revolution schmedt, ist geeignet, uns seine Sympathien zu entfremden.

"Die Worte , Nationalitäten" und , Zivilisation' klingen hier sehr unangenehm, und ich habe Mühe gehabt, aus dem Zirkular eine an Ihre Abresse gerichtete Boutabe streichen zu lassen, die Graf Nesselrobe sehr nach seinem Geschmacke fand."

Bielleicht fürchtet Fürft Gortschatoff, bag ber Bergog von Montebello fich ber Auftrage, mit benen er ihn betraut, nicht genugend entledigt, benn als Graf Riffeleff bem Grafen Balemeti bas ruffifche Birtular übergibt, ertlart er ibm, bag ibm eine wichtige Mitteilung anvertraut ift, bie er ibn bittet, bem Raifer zu übermitteln: es scheint, bag, wenn auch Deutschland und Desterreich über bie Saltung Ruglands beruhigt find, es eine andre Macht gibt, ber bie Gerüchte von Truppenbewegungen in Bolen ben Schlaf rauben. Obwohl man nicht verfteben tann, inwiefern die Formierung einer Observationsarmee in Bobolien ober in Bolhynien bie Rube Englands ftoren tonne, fo ift boch ber Gefanbte ber Roniqin in Betersburg, Gir John Crampton, jum Fürsten Gortschatoff getommen und hat ihm ertlart, bag bas Rabinett von St. Betersburg aus ber Neutralität heraustrete, indem es Truppen an den Grengen tongentriere, worauf ihm ber Rangler halb im Scherz und halb im Ernft geantwortet hat: "Bir werben über biefe Frage bistutieren tonnen, wenn bas um bie Reutralität ber andern fo beforgte England aufhören wird, feine Flotte im Mittelmeer gu perftärfen."

Warum beunruhigt fich England fo fehr über bie geringften Bewegungen

Ruglands und Frantreichs? Fürst Gortschafoff hat es entbedt und legt Bert barauf, es bem Raifer zu fagen.

"Seit zwei Jahren bat fich im Balais Royal eine große Berichwörung organifiert. Revolutionare und Geheimagenten aller Canber versammeln fich bort: Bolen, Staliener, Ungarn, Rumanen, Gerben und anbre; in ber letten Beit ift bei ben geheimen Bufammentunften, bie bort gehalten murben, hauptfächlich über die Aufwiegelung ber Baltanftaaten gefprochen worden. General Rlapta ift bas besignierte Oberhaupt biefer Bewegung : er hat fich im Drient ben frangofischen und fardinischen Bevollmächtigten mit Briefen bes Pringen Napoleon porgeftellt, mit bem er fich in einer Gebeimschrift verftanbigt; er behauptet fogar im Namen bes Raifers felbft zu handeln; er bat 10 000 Gewehre und Gelb mitgebracht, bas er von ber frangofifchen Regierung ober vom Bringen Rapoleon betommen bat; er ift fogar fo weit gegangen, ju erflaren, bag er vom Raifer autorifiert fei, bem Bringen Cuga bie Butowina und bem Bringen Danilo von Montenegro und bem Bringen Milofch von Gerbien Baffen, Gelb und verschiebene Gebiete bes türfischen Reiches anzubieten. Auf ber andern Seite fteht Pring Napoleon in ftanbiger Berbindung mit einer Menge von Revolutionaren, Die feine Briefe vorzeigen, und gu ben befannteften feiner Korrefpondenten gehört Joan Bratianu, ber einige Sahre porber in Baris als Teilnehmer an einem Morbverfuch gegen ben Raifer verurteilt worben ift.

"Die englische Regierung hat sich eine gewisse Anzahl bieser Briefe verschafft, hauptsächlich die zwischen Klapta und dem Prinzen Napoleon gewechselte Korrespondenz, und tann der französischen Regierung Abschriften davon unterbreiten.

"Das,' läßt General Gortichatoff jagen, "ift die Urjache ber Aufregung Englands, das jo sehr auf die Aufrechterhaltung des status quo im Orient hält, das, um ihn zu erhalten, den Krimfrieg herbeigeführt und sich mit Frankreich verbündet hat."

Er hatte hinzusügen tonnen, was Walewsti sofort bachte: bag bies auch ber Grund war, warum Lord Cowley am 14. Mai tein Wort von ben Versicherungen zu glauben schien, die ihm ber Minister über die tonservative Politik Frankreichs im Orient und über die seinen Bevollmächtigten erteilten Instruktionen gab.

Als Walewsti dem Kaifer über diese Unterredung berichtete, schlug er ihm vor, den Prinzen Napoleon zu desavouieren und den Bertretern Frankreichs die strengsten Besehle zu geben, teinen der prinzlichen Abgesandten oder andre Leute der Art zu empfangen.

"Graf Kiffeleff fügte noch hinzu, ber Kardinal Antonelli habe seiner Regierung und ber ber Königin von England ben Beweis geliefert, daß die sardinische Regierung Annexionen ober Revolutionen gegen ben Willen ber Bewöllerungen vorbereite; und baraufhin habe Fürst Gortschafoss energische Gegenvorstellungen gegen die Bilbung einer ungarischen Legion in Italien nach Turin geschickt."

Diese Mitteilungen gaben bem Kaiser zu benken. Er hatte ben Prinzen Napoleon nicht zurückgehalten, und nun war er von ihm viel weiter, als er beablichtigt hatte, mitgerissen und tompromittiert worden. Noch mehr, er war darauf gesaßt, jeden Tag von einem neuen Streich seines Betters ober Cavours zu hören, der oft handelte, ohne ihn um Nat zu fragen, aber nie, ohne sich mit dem Prinzen Nadoleon verftändigt zu haben.

Er ahnte jedoch nicht, daß Cavour zu den rumänischen oder ungarischen Flüchtlingen, deren er sich für seine Pläne bediente, sagte, sie sollten sich nur auf diesenigen französischen Konjuln verlassen, die sie unterstützen würden, da nur

biefe bie Bolitit bes Raifers richtig verftanben.

In was für eine schreckliche Verlegenheit hatte sich dieser unselige Napoleon III. durch die Sirenen, die die Gestalten des Prinzen Napoleon und des Grasen Cavour angenommen hatten, hineinziehen lassen! Gewiß sah er schon seit sechs Monaten, wohin man ihn führte; er war sich darüber klar, und er hätte gerne den Krieg vermieden und sein Land nicht lompromittiert, aber als Fatalist rechnete er auf einen glücklichen Zusall, der wie eine Fee kommen würde, ihm herauszuhelsen. Dieses Mal hatte er wieder das Glück, sich herauszuziehen, ohne zu viel Haare zu lassen und indem er seinen Mißerfolg unter dichten Wogen militärischen Ruhmes verbarg, die Frankreich über die Virklickeit der Tatsachen hinwegtänschen.

Auf die von dem Grafen Kisseless gegebenen Aufschlüsse hin schiekte Walewski, ohne die Instruktionen des Kaisers abzuwarten, dem französischen Geschäfisträger ein Telegramm mit der Weisung, jeden Geheimagenten, der sich im Ramen der

Regierung bes Raifers porftelle, zu besavouieren.

"Kann ich biese Agenten festnehmen und einschiffen lassen?" fragte zur Antwort ber Geschäftsträger in Konstantinopel; "mit bem Desavouieren wird man Leuten nicht beitommen, die sich mit Briefen vorstellen, wie sie sie haben, und beren Bersprechungen sich verwirtlichen, benn 5000 von dem Direttionsrat ber Artillerie in Marzeille ausgehändigte Gewehre sind eben auf einem Schiff für bas revolutionäre Komitee von Ungarn nach Galat gebracht worben."

Sollte Walemali im erften Augenblid baran gezweifelt haben, fo war er jest burch biefe Antwort über bie Behauptungen bes Fürsten Gortichatoff im flaren.

Der Sieg bei Magenta machte großen Eindruck in Europa und besonders in Deutschland. Man war darüber um so mehr erstaunt, als, wie bei Marengo, die ersten Depeschen von einem Ersolg der Oesterreicher berichtet hatten. Die Kurse an der Wiener Börse waren am 5. und 6. Juni gestiegen; man hatte illuminiert, und in Süddeutschland waren Freudenseuer angezündet worden; groß war daher die Eutstäuschung, als man von dem Einzug Napoleons III. und Vittor Emanuels in Mailand ersuhr.

Im Suben begann man vor ber militärischen Macht Frankreichs Furcht gu bekommen, mahrend in Berlin bas Empfinden bes Boltes von einer gewissen

Bewunderung für die Sieger ergriffen wurde, wie der Marquis de Moustiers sich auf unvermutete Beije ju überzeugen Gelegenheit hatte.

Prinz Karl von Preußen, einer ber Brüber bes Königs und bes Prinzregenten, ber von Rom zurückgetommen war, wo er Blumensesten beigewohnt
hatte, hatte auch in Berlin "Unter ben Linden" eines veranstalten wollen. Ein
Teil der Straße war vermittelst an den Bäumen beseitigter Nege für den
hof und die ofsiziellen Kreise reserviert worden. Moussierst kam in einem Galawagen zu dem Feste und fuhr in den reservierten Raum; er wurde hier mit
eisiger Kälte empfangen, und während die Bagen der andern Gesandten mit
Blumen bedeckt waren, die ihnen zugeworsen wurden, besam der seinige
keine einzige.

Nach einer Runbfahrt verließ der Gesandte den reservierten Raum und suhr unter dem Bolte umher. Hier war der Empfang anders; der Wagen war in einem Augenblick mit Rosen angefüllt, und als er wieder in den abgeschlossenen Raum tam, wurde er von der offiziellen Welt zuerst mit Staunen aufgenommen, bis auch sie warm wurde und dem französischen Gesandten Blumen zuwarf.

Als Moustiers biese Spisobe berichtete, schrieb er die Begeisterung, mit der die Berliner Bevölkerung ihn empfangen hatte, ohne weiteres den Gesühlen zu, die der militärische Ruhm bei den Preußen hervorruft und die sie bei dieser Gelegenheit antrieben, ihrer Bewunderung für die Sieger von Magenta Ausdruck zu geben.

Moustiers sügte diesen Details einen Bericht über eine seiner Unterredungen mit Schleinit bei, die auf die Sendung des Generals v. Willisen nach Wien hin stattgesunden hatte, als es hieß, daß Preußen die Absicht hege, eine Bermittlung ohne die Bedingung beiderseitiger Gleichbeit für die Kriegführenden anzubieten: "Somit würde also Preußen," sagte Moustiers, "die Annahme seiner Borschläge durch Frantreich sorbern und würde eine Ablehnung von seiten Frantreichs als eine Kriegserklärung betrachten, während eine Mblehnung von seiten Desterreichs teine andre Folge für diese Macht haben würde, als daß sie Preußen neutral bleiben sähe?" Auf diese Frage hatte Herr v. Schleinitz geantwortet: "Preußen beabsichtigt tatsächlich, eine Vermittlung vorzuschlagen, aber auf der Grundlage vollständiger Gleichheit für die Kriegführenden."

Napoleon III. betam mahrend seines Aufenthaltes in Mailand Kenntnis von diesen Borfällen, über die ihm Moustiers berichtete. Sie ließen ihn ziemlich gleichgültig, denn sie fielen mit einem Borgang von ganz andrer Wichtigkeit zusammen: dem Sturz des torpistischen Kabinetts in England. Kein Ereignis hatte ihm erwunscher fein können.

Bis dahin haben alle seine Besurchtungen sich um England gedreht; seit ift er beruhigt. Jedenfalls wird Lord Palmerston an die Spitze des Ministeriums treten; mit ihm ist er litert, ihre Politik ist dei allen Geleganseiten im Einklang gewesen und Lord Palmerston ist ohne Zweisel ein entschiedener Anhänger der italienischen Unabhängigkeit geblieden. Er hosst, dei der Aussichrung seines Programms "von den Alben bis zur Noria" nicht nur teine Hinder-

nisse mehr zu sinden, sondern sogar unterstützt zu werden. Einer ersten summarisch gehaltenen Depesche solgen andre, und dann Briese: er ersährt, daß der sardinische bevollmächtigte Minister in London, Marquis d'Azeglio, als das Wistrauensvotum gegen das Ministerium Derby bekannt wurde, darüber so glücklich war, daß er ansing zu brüllen und zu tanzen, seinen Hut in die Luft warf und die Attachés der französischen Gesandsschaft in den Gängen von Westminster umarmte. Er erfährt darauf, daß nicht Lord Palmerston, sondern Graf Granville von der Königin berusen worden ist, aber am nächsten Tage hört er von dessen Missersolg und von der diesmal definitiven Bildung des Ministeriums Palmerston. Berusigt, wie er jest ist, gibt er den Truppen Beschl, nur ganz turze Märsche zu machen; er will lieber nichts übereilen.

Er macht sich nicht tlar, daß die Ideen des in der Opposition befindlichen Lords Palmerston nicht immer dieselben sind, die er im Besige der Macht vertritt; er vergist vor allem, daß der erste Minister mit Lord John Russell zu rechnen haben wird, der nicht zu seinen Freunden gehört, endlich, daß Lord Palmerston sich die Interessen des "größeren England" zu eigen gemacht hat und daß, wenn diese Interessen mit denen Frantreichs nicht übereinstimmen, er ihn, was

er auch tun mag, jum Gegner haben wird.

3m Grunde icheint es, als fei Lord Balmerfton vom erften Tage an geneigt gewesen, Napoleon III. offen zu unterftuben; er schrieb fogar mehrere Billetts in biefem Ginne an ben Graf von Berfiant, und ber Raifer erhielt fie am 16. Juni in Calero bei Brescia. Doch Lord John Ruffell war nicht bamit einperftanben, Navoleon III. ju unterftuten; im Gegenteil - er wollte anfange bie abiolute Neutralität Englands aufrecht erhalten wiffen, bann wollte er Rapoleon III. fich im Rampf mit ben Schwicrigfeiten feiner Lage abmuben laffen, ja fie noch vermehren, und ibn in die Unmöglichkeit verfeten, fein Programm "von den Alben bis zur Abria" zu verwirtlichen, um bann zu tommen und ben Stalienern ju jagen: "Napoleon III. hat nie etwas andres gejucht, als euch ju betrügen. England ift eure Beichuterin und bat eure Unabhangigteit geichaffen." Eine berartige Sprache an führen, tommt uns heute wie eine Sanswurftenboffe por. Run, Lord John Ruffell war ein Diplomat, geschickt genug, um in demfelben Augenblid, in dem Taujende von Frangofen auf den Schlachtfelbern in Stalien fielen und mabrend England ber Berbeiführung ber Unabhangigfeit Italiens alle möglichen Schwierigkeiten bereitete, Die Italiener zu überzeugen, bag England ihr einziger Berteibiger fei.

Immerhin ließ Lord Palmerftons Ernennung zum ersten Minister Napoleon hoffen, daß er der preußischen Bermittlung, der er mißtraute, werde aus dem Wege gehen können; er rechnete sehr darauf, den ersten Sieg dazu zu benuten, um seinen Freund Palmerston um Intervention anzugehen, er glaubte, daß diese Schiedsmannrolle dem britischen Stolze schmeicheln werde, und von diesem Augenblick an suchte er der englischen Regierung nahezulegen, zur herbeiführung

bes Friedens ben Unschluß gut fuchen.

Er hatte fehr recht, auf ben Frieden hinzuarbeiten, benn wenn bie Dinge

England gegenüber sich beruhigend gestalteten, so nahmen sie dafür Preußen gegenüber eine ungünstige Wendung: tatsächlich erfährt Napoleon in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni, daß am Tage vorser mittags der Pringregent den Befehl zur Mobilisierung von sechs preußischen Armeetorps gegeben hat, und am Worgen des 15. hört er, daß die deutschen und englischen Blätter die Ansicht aussprechen, eine so tosspielige und so gewichtige Maßregel musse und sieh gehen.

Gewisse besondere Umstände verleihen diesem Entschluß obendrein eine erhöhte Bebeutung. So war seit einiger Zeit das Gerücht gegangen, daß die preußische Regierung zur Wobilmachung entschlossen sei, und am Tage vorher, am 13. Juni, hatte die Preußische Zeitung, ein halbamtliches Blatt, eine Notiz verössenlicht, in der erklart wurde, daß es sich lediglich um undersindete Gerüchte handle und daß die preußische Regierung weder an eine Wobilmachung noch an den Krieg dente; und schon am nächsten Tage verössentlichte dieselbe Zeitung das Wobilmachungsbetret, dem einen Tag darauf ein im Ministerrat besprochener, sehr wenig beruhigender Kommentar folgte.

Welchen Zweck hat es, eine Dagregel an bemfelben Tage, an bem fie besichlossen wird, zu bementieren? — fo fragt man sich voll Unrube.

In Preußen und im übrigen Deutschland wiederholt man sich die triegerischen Worte, die der Pringregent bei der Eröffnung einer Eisenbahulinie gesprochen hat:

"Leiber stehen wir jest an einem Zeitabschnitt, wo vielleicht bie nächste Stunde und nicht mehr gehört. Dann wird Preußen zeigen, welche Güter fünfundvierzig Friedensjahre ihm gebracht haben. Wir wollen sie freudig opfern und hoffen mit Gott, daß es wieder besser werden wird."

Alle biese Einzelheiten tamen Napoleon III. rasch zur Kenntnis. Aus bem Kriegsministerium wurde ihm mitgeteilt, man glaube zu wissen, daß Preußen und Oesterreich sich für den Fall gewisser Eventualitäten verständigt hätten, und daß Desterreich davon dispensiert sein würde, ein Insanteriekontingent an den Rhein zu schlieben; es würde statt dessen kavalleriekorps von 30000 Mann stellen.

Er betam auch die Nachricht, daß in den Ostbepartements zahlreiche preußische Offiziere, außer den von der Gesandtschaft angekündigten, sich aufhielten. Einer davon, der Artillerie-Oberstleutnant v. Wedel, war mehrere Male im Arsenal von La Fere gesehen und soeben in der Zitabelle von Besangon, in die er sich zweimal Eingang verschaftst hatte, verhaftet worden; man hatte dei ihm mehrere Schriftstude gefunden, die ihm der Unterossizier Nipp vom 7. Artillerie-Regiment ausgehändigt hatte. Auch meldeten die Präsetten längs des Rheins, daß beständig Offiziere und Ingenieure herübertämen, um das linte Ufer des Flusses zu studieren.

Andrerfeits läßt auch die Einmütigkeit, mit der die deutsche Preffe die Mobilmachung billigt und den Krieg verlangt, zur Genüge erkennen, daß die Gefahr ummittelbar droht.

In Sübdeutschland vereinigen sich Schmähungen mit Räsonnements und richten sich ebensowohl an Piemont wie an Frankreich: "Das unschädliche Heulen Beutsch Meva. XXVIII. Etwiser-Hott. und Kraten des tleinen Raubtieres von Savoyen" — Bittor Emanuels, fagt die Augsburger Allgemeine Zeitung — "geniert niemand."

In Nordbeutschland gewinnen zwei Theorien Geltung: die erste — die der Regierung — wird von der ganzen Presse vertreten, und die "Nationalzeitung" und die "Kölnische Zeitung" sassen Presse vertreten, und die "Nationalzeitung" und die "Kölnische Zeitung" sassen Presse Italiens überschritten hat, aber in hem Augendlich, wo es sich anschied, diesem Lande zu geben, was ihm nicht gehört, stellen wir uns ihm entgegen, um ihm zu sagen: wir lassen die Bergrößerung Piemonts nicht zu . . . Bir gestatten nicht, daß Frankreich die italienischen Ansgelegenheiten ohne uns regelt: Frankreich sann nicht allein vorgehen, es bedarf unsers Einverständnisses. Preußen will nicht dulben, daß die Karte von Europa ohne seine Aussimmung abgeändert wird.

Die zweite Theorie, die sich Geltung verschafft, ist der liberalen Partei eigentümlich. Diese hat sie nicht erfunden, sie hat sich begnügt, sie dem Lord John Russell zu entlehnen, und gibt ihr bisweilen eine pittoreste Korm:

"Die Politit Napoleons III. ift ein neuer Opiumhanbel. Die Sache Sardiniens wird vergiftet durch sein Bundnis mit der Nevolution und Frantreich."

Ein politischer Schriftsteller hat, 25 Jahre später, berichtet, daß die Freunde, die Italien in Preußen hatte, über das Erscheinen des Mobilisierungsbetretes betrübt waren, sich aber mit dem Gedanten trösteten, daß die tonstitutionellen Freiheiten Italiens von Breußen besser als von Frantreich verteidigt werden würden.

Außer ben Pregauszugen und Mnalyfen lauteten auch die in Paris ein-

treffenden Nachrichten aller Gefandtichaften peffimiftifch.

In Frankfurt a. M. erklärte der Graf Salignac-Fénelon, daß er den Krieg als wahricheinlich ansehe, und gab solgende Schätzung der Streitkräfte, mit demen Frankreich es zu tun haben würde: "Bayern kann 100 000 Mann ins Feld stellen, die preußische Regierung 300 000 Mann ausgebildeter und disziplinierter Truppen. Der Deutsche Bund ohne Preußen kann in zwei Monaten 250 000 Kombattanten ausstellen" (14. Juni).

Was de Moustiers betrifft, so schieft er an demselben Tage folgende Note: "Breußen tann, die Landwehr inbegriffen, 540000 Mann und 1004 Geschütze ausstellen. Die andern Staaten 350000 Mann." Um nächsten Tage schieft er eine lange Depesche: "Unfre guten Beziehungen zu Deutschland befinden sich in einem unsicheren Zustande ... es bedarf der größten Borsicht, um sie aussrecht zu erhalten. Die Situation liegt in den Händen des Prinzregenten, desse sift viel Schwanzen uns mit mehr Vorurreilen vermischt sind, als man dentt. Es ist viel Schwanzen in seinen Entschlässen; herr v. Schleinitz und Herr v. Auerswald bemüßen sich, wiewohl sie aus Willsährigkeit gegen den Regenten in die Mobilisierung einwilligen, ihre Wirtungen zu verhindern und zu mildern."

De Moustiers fügt hinzu, daß er eine höchst ernste Unterredung mit Herrn v. Schleinitz gehabt und ihn mit Fragen bestürmt habe, um zu ersahren, ob die Mobilisierung den Krieg bedeute oder nicht. Herr v. Schleinitz sei in einer bezeichnenden Reserve geblieben und habe ihm wiederholt, daß die Lage ernst sei; trothdem jedoch erlaube ihm ein Schweigen und ein Lächeln des Ministers, anzunehmen, daß er troth allem den Krieg noch zu verhindern hoffe. Indessen, ichloß Moustiers, würden die Bermittlungsvorschläge Preußens ohne Zweiselsur Frankreich sehr unangenehm sein, und wenn man unterhandeln mufse, so scheine es ihm bester, ihrer Unterbreitung zuvorzutommen, indem man entweder eine andre Macht um Intervention angehe oder sich birekt an Desterreich wende.

Graf Walewsti war bei ber ersten Nachricht von ber Mobilmachung sehr in Sorgen: Preußen, bessen Sinanzen nicht günstig waren, konnte eine so beträchtliche Ausgabe wie die für die Mobilmachung nicht ohne die Absicht machen, sich seines Herres auch zu bedienen, und die Regierung des Prinzregenten hätte eine so unpopulare Maßregel, wie die, Millionen von Hamilienvätern von ihrem häuslichen Herd loszureißen, nicht ohne bestimmten Zweck wagen können. Seine einzige Hossinung auf die Erhaltung des Friedens lag in der Aussicht, daß der Ministerat dem Prinzregenten nicht die zum äußersten solgen würde.

Indefsen war er entschlossen, tein Mittel unversucht zu lassen, und da ihm der Marquis de Moustiers oft gesagt hatte, daß der Prinzregent sich als alter ego seines Bruders betrachte, solange dieser noch lebe, und daß er vor allem sich an dessen Brügen von allem sich an dessen Brügen von Preußen vor weniger als zwei Jahren an Napoleon III. gesandt hatte, im Original nach Berlin schäen zu sollen. Dieser Brief, von dem H. d. Schel spricht, war geschrieben worden, als Napoleon III. die Neuendurger Frage geregelt hatte: der König sprach in einer mystischen Ausdrucksweise und in jenem reinen Stil, in dem er das Französische schried, Napoleon III. den wärmsten Dant ans, versicherte ihn für die Zutunst seiner Ergebenheit und gab ihm nicht weniger warm seinen Wunsch tund, ein dauerndes Wündnis mit ihm adzuschließen.

Graf Balewsti ichickte also biesen Brief im Original an ben Marquis be Moustiers, bamit bieser ihn bei Gelegenheit bem Pringregenten unter bie Augen bringen tonne.

Der gar und Fürst Gortichatoff waren ohne Zweifel burch ben Pringregenten von seinem sormellen Entschluß, ins Feld zu ziehen, benachrichtigt worden; sie setzten unverzüglich ben Kaiser davon in Kenntnis.

Noch an demfelben Tage, an dem das Detret erschien, schiedte Fürst Gortschafolten nach Berlin folgende Depesche, von der er dem Marquis de Moustiers Kenntnis gab:

"Wenn die Mobilifierung jum Zweck und als Ergebnis hat, die Stellung Preußens Deutschland gegenüber zu befestigen und Preußen in eine bessere Lage zu bringen, um die Politik, die es bis jest versolgt hat, aufrechtzuerhalten, so würde Seine Majestät sie gern sehen: der Kaiser rechnet darauf, daß Preußen, durch sein Interesse mit Rußland verbunden, darin neue Kraft sinden wird, um sogleich mit ihm auf die Lotalisierung des Krieges in Italien hinzuarbeiten."

Ging Fürst Gortichatoff weiter und ertlärte er vertraulich, freundschaftlich, bag Rugland sich ber Beteiligung Preugens am Kriege widerseben wurde?

Er hat es zweimal feierlich versichert, bem Bergog de Montebello und bem

Colonel Reille, bem Generalabjutanten bes Kaifers; aber ich frage Die Diplomaten; welchen Bert hat bas Wort eines Diplomaten?

Auf jeden Fall steht fest, daß der Kanzler von dem Bevorstehen des Krieges mit Preußen den Herzog von Montebello direkt in Kenntnis setzte und Walewsti durch den Grasen Kisseless in Kenntnis setzen ließ. Was den Zaren betrifft, so erhielt er am 15. oder 16. morgens die desinitive Nachricht, daß der Prinzregen unwiderrussisch entschlossen sei, Frankreich anzugreisen, und er versehlte nicht, Rapoleon III. personlich davon in Kenntnis zu sehen auf den sofortigen Friedenssichluß zu dringen.

Im Laufe bes 16. schrieb er einen langen eigenhändigen Brief, in dem er alle möglichen Details über die Lage anführte und den Kaifer lebhaft drängte, innezuhalten; und an demjelben Tage telegraphierte auf seinen Rat der Herzog von Montebello an den Grasen Walewsti, daß dieser Brief einem der taiserlichen Abjutanten, dem Grasen Schuwaloss (der später Bevollmächtigter Rußlandsauf dem Berliner Kongreß war), anvertraut werden würde. Gras Schuwaloss sollte in Berlin seine Reise unterbrechen und mit dem Baron Budberg und der Vorosstäften selene sprechen, von dort sodann nach Paris sahren und sich einen Geleitsbrief für das kaiserliche Hauptquartier holen, wo er den Brief in die einen Welderd bes Kaisers legen würde.

Bu dieser Benachrichtigung aus Außland tamen andre, die dierett von Preußen an Piemont gerichtet waren. Graf Launay ließ dem Grafen Cavour sagen, der Minister v. Schleinit habe ihm alle Besürchtungen ausgesprochen, die die preußische Regierung habe, die Macht Frankreichs sich vergrößern zu sehen; der Minister habe, indem er noch einmal auf die Idee der Errichtung eines Königreichs Etrurien zugunsten des Prinzen Napoleon zurücktam, zu ihm gesagt: "Niemals wird Preußen der Vorherrschaft Frankreichs in Europa noch der Errichtung eines Thrones zugunsten eines Napoleoniden zustimmen."

Indessen hatte Napoleon III. in seinen Prollamationen seierlich versichert, daß er teine Gebietsvergrößerung wolle, und der Marquis de Moustiers hatte, ebenso wie Persigny in London, den Befest erhalten, dem Minister d. Schleinig und Lord John Nussell formelle Erlärungen in diesem Sinne zu geben: der Raiser, erlärten sie, suche einzig und allein das in seinen Prollamationen angegebene Ziel, die Bertreibung der Oesterreicher aus Italien, zu erreichen. Sobald sein Wert vollbracht sei, werde er innehalten.

Alle Nachrichten, die Napoleon III. bekam, mochten sie wahr oder falsch sein, überzeugten ihn, daß Preußen mit 400000 Mann und 1000 Geschützen in Frankreich einrücken werde, sobald er im Festungsviereck festgehalten sein würde — und er wußte, daß er diesen Massen nur 27000 Mann Infanterie und 10000 Mann Kavallerie ohne eine einzige bespannte Batterie entgegenzuftellen hatte!

Er mußte also von bem guten Willen Gebrauch machen, ben Lord Palmerston in seinen Billetts an ben Herzog von Persigny bekundete, und er entsichlich sich bazu am 18. Juni in Bredtia. Roch an bemfelben Tage eröffnete

er bem König Bittor Emanuel in Gegenwart bes Generals La Marmora, daß er entschlossen sei, bie Unterhandlungen zu eröffnen, und erklärte ihm die Lage, die Bittor Emanuel übrigens ebensogut kannte wie er: er sagte ihm, daß, da das ganze Europa ihn hindere, sein Bersprechen zu halten, er einhalten müsse, nud daß er von Piemont für die Opfer, die Frankreich gebracht habe, nichts verkangen werde.

Wenn auch Napoleon III. und besonders Walewsti in Sorgen waren, so waren sie doch weit davon entsernt, den Ernst der Lage zu überschätzen und die surchtbare Gesahr zu ahnen, die nicht nur die taiserliche Ohnastie, sondern selbst Frankreich bedrohte, das nur zwei Finger breit davon weg war, schon im Jahre 1859 Elsaß-Lothringen und obendrein sogar seine Nordprovinzen, Artois und das französische Flandern, zu verlieren.

Wir muffen zu dem Tage zurückgehen, an dem der König Friedrich Wilhelm IV., da er sich von seiner Krantheit überwältigt fühlte, die Ernennung seines Bruders zum Regenten des Königreichs unterzeichnete und, tief erschüttert von diesem notgedrungenen Berzicht auf die Herrschergewalt, in Tränen außbrach, nachdem er die Feder, mit der er seinen Rücktritt unterzeichnet, auf den Boden geworfen satte.

Noch an demjelben Tage hatte sich der unermüdliche Chef des Großen Generalstads, General v. Moltte, der spätere Feldmarschall, an die Arbeit gemacht, um die militärischen Maßnahmen zu studieren, die im Falle eines Krieges mit Frankreich zu tressen. Diese Denkschrift war vollendet, als der Prinzegent am 1. Februar ihn durch den Kriegsminister aufsordern ließ, einen Bericht über solgende drei Punkte abzusalssen.

1. Wie start wurde voraussichtlich Frankreich in Italien und gleichzeitig in Deutschland auftreten können?

2. Wie hoch würden Desierreichs Streitfräfte in Italien und zur gleichen Beit in Dentschland zu veranschlagen sein, bei gleichzeitiger Aufstellung eines Observationstorps gegen Augland?

3. Auf wie hoch mußte Preußen hiernach seine Streitkräfte am Rhein in Aussicht nehmen, unter gleichzeitiger Bereitstellung von Observationstorps gegen Rußland an und jenseits der Weichsel?

Dieser Bericht wurde bem Minister am 7. Februar überreicht; es erschien barin zum ersten Male die Idee zu bem im Jahre 1870 so wunderbar außgestührten Plane des Offensivmarsches auf Paris über Nanch prattisch dargelegt. Der General v. Woltte wollte vor allem die Eisenbahnen zur Konzentration der Truppen benutzen, und er verlangte, daß das Verkefrsministerium ihm zu diesem Behuf alle Schrissstütche, beren er bedurfte, ausliesere. Der Erfolg, den es zu erreichen galt, war die Unnezion Elsaß-Lothringens, durch die Deutschland seine natürliche Grenze, die Bogesen, wiederbetommen haben würde; außerbem blieb noch zu erwägen, ob man nicht die nördlichen französischen Grenzeläße Belgien geben könnte, um Paris ungebeckt zu lassen.

Der General v. Molte erhielt Die Schriftftude über Die Gifenbahnen erft

am 29. April und ließ jofort an biesem Tage mit der Ausarbeitung der Plane für ben Transport der Truppen beginnen.

In den ersten Monaten des Jahres 1859 ließ er es sich auch angelegen sein, Berichte über den Stand der verschiedenen, zum Kampf miteinander bestimmten Armeen zu bekommen. Er hatte große Mühe, sie sich zu verschaffen, und es scheint sogar, daß er, wenigstens bezüglich Frankreichs, sehr übertriedene Angaben über den Effettivbestand bekam.

Die Offiziere, die er nach Frankreich geschickt hatte, hielten, wie er selbit, die französische Armee für viel zahlreicher und besser ausgerüstet, als sie wat. Aus Lyon schrieb ihm v. Thile, daß er auf der Place Bellecour eine Revue über 14000 Mann mitangesehen habe, während in Wirklichteit nur 5000 Mann dabei waren. In allen seinen Plänen und den Tabellen, die er hinterlassen hat, rechnet er mit rein imaginären Streitkrässen.

Er glaubt auch anfangs an einen Angriff ber Franzofen auf Deutschland; erst bie formellen Bersicherungen Napoleons III. beruhigen ihn darüber. Darauf geht er seinerseits mit dem Gedanten um, die deutsche Armee in Frankreich einrücken zu lassen, wenn bessen Streitkräfte in Italien jenseits der Alpen gänzlich in Anspruch genommen sein werden.

Um mit einem Angriff auf Frankreich Erfolg zu haben, muß vor allem ber Augenblick genau berechnet werden, in dem die Aktion begonnen und die Grenze überschritten werden muß: von der richtigen Wahl dieses Augenblicks wird der Erfolg abhängen.

Bunächst muß in Betracht gezogen werden, daß die durch die Einberusung der Landwehr und die Mobilmachung des Herres verursachten Kosten enorm sein werden, und daß man, um sie zu beschränken, diese Maßregeln erst in dem Augenblick ergreisen darf, in dem es unbedingt notwendig ist.

Bweitenst liegt es im Interesse Preußens, daß Desterreich geschlagen wird, aber nicht vollständig. Preußen muß also gerade im richtigen Zeitpunkt ein-

greifen, um Defterreichs Bernichtung gu verhüten.

Andrerseits braucht die französische Armee 20 Tage, um den Tessis zu erreichen. Wenn sie mit weniger als 100000 Manu in Italien angreist, so hat das darin seinen Grund, daß ihr eigentliches Kriegstheater Deutschland sein wird, und Deutschland muß einen plößlichen Angriff von 300000 Manu auf den Rhein sür wahrscheinlich halten. (General v. Moltke nahm von Frantreich an, daß es imstande sei, 400000 Manu aufzustellen; in Wirklichkeit hatte es nicht einmal 150000.)

Wenn bagegen die Franzosen mit mehr als 100000 Mann in Italien einerüden, während die Desterreicher dort 150000 Mann start sind, so brauchen die Franzosen mindestens dier Wochen, um einen entscheidenden Erfolg zu erzielen, und da Preußen vier bis sechs Wochen nötig hat, um seine Armeetorps an der französischen Grenze zusammenzuziehen, so muß es sofort bei der Erössungs des Feldzugs durch die Franzosen damit beginnen, seine Armee auf den Kriegssuß zu sehen.

Rachbem ber General v. Moltte jebe biefer Spoothefen hatte Revue paffieren laffen, tam er gu bem Schluffe:

1. Daß felbst nur eine teilweise Mobilmachung, bevor bie Frangofen in Biemont einrücken, verfrüht sein wurde. Sie wurde die Gesamtmacht ber Frangosen aus Italien auf Preußen ziehen, und diese könnte ben Rhein übersichreiten, ebe es möglich gewesen ware, seine Berteibigung ju sichern;

2. Daß sofort nach ber Ueberschreitung ber italienischen Grenze burch bie

Franzosen alle beutschen Heere mobilisert werben mußten, um Frankreich in dem Augenblic, in dem es von dem größten Teile seiner Streitfräfte entblößt sein wurde, angreifen zu können.

Auf biefe Beise würden sie in ihrem Marsch burch Tirol aufgehalten werben ober bie Preußen würden an ben Siegen teilnehmen, die bie Oesterreicher über bie Franzosen bavontragen würden.

General v. Moltfe schlug die Abschließung eines Bundnisvertrags mit Defterreich vor, aber jelbst ohne Bundnis betrachtete er ben Krieg gegen Frank-

reich als unumgänglich notwendig.

Diese Ibeen wurden in jedem Puntt vom Prinzregenten gutgeheißen, und er berief einen Kriegsrat unter seinem Borsit, der aus seinem Sohne, Prinz Friedrich Wilhelm, seinem Messen, Prinz Friedrich Karl, dem General v. Bonin, dem Fürsten von Hobenzollern, dem Freiherrn v. Schleinig und den Generalen w. Woltte, v. Alvensleben und v. Manteussel zusammengesetzt war. Die Mitglieder des Kriegsrats waren versammelt, als, devor der Prinzregent die Situng eröffnet hatte, der Kriegsminister General v. Bonin den General v. Moltte beiseite nahm und ihm sagte, Seine Königliche Hoheit der Prinzregent, der Fürst von Hohenzollern und Herr v. Schleinis hätten von seinem Bericht Kenntnis genommen und ließen ihn bitten, ihn zu ändern, denn es sei anzunehmen, daß Belgien und Holland mit Preußen verbündet sein würden; man müsse 20000 Holländer und 60000 Belgier mit in Rechnung stellen und die Angrisstlien Belgiens benuhen, bessen verbündet sein würden; man müsse 20000 Holländer und 60000 Belgier mit in Rechnung stellen und die Angrissilien Belgiens benuhen, bessen keine Gorge zu machen brauche.

Bas bebeutete biese Darlegung? Waren in biesem Augeublick Berhandlungen zwischen Holland, Belgien und Preußen im Gange? Das ist wahrscheinlich, und obwohl ber plötliche Entschluß Desterreichs ober die Furcht Frankreichs sie zum Scheitern gebracht hat, so ist diese vertrauliche Mitteilung des Generals v. Bonin au den General v. Moltte doch um nichts weniger interessant. Sollte vielleicht hier die Grundursache der Borschläge liegen, die Herr v. Bismard in der Folgezeit dem Kaiser, seinen Ministern und seinen Generalen

unabläffig machte, fich Belgiens zu bemächtigen?

Im Kriegsministerium in Berlin wurden also alle Magregeln getroffen, um bas ganze Seer zum Uebergang über den Rhein bereit zu haben, sobalb die französische Armee in Benezien fein würde.

Gleich beim Ausmarich ber frauzösischen Armee, Ende April, unterzeichnete ber Prinzregent die "Kriegsbereitschaft", und am darauffolgenden 14. Juni die Mobilisierung von sechs preußischen Armeelorps; zu gleicher Zeit verlangte er vom Bundestag zwei Korps der Norbstaaten des Deutschen Bundes, die sich mit ben preußischen vereinigen sollten.

Ueberall wurden die Eisenbahnen in Beschlag genommen; die Güterwagen wurden mit Bänten versehen, den Eisenbahngesellschaften wurde die Zahl der Truppen mitgeteilt, die sie zu befördern hätten; die Armestäbe wurden gebildet aus den Offizieren, die durch die späteren Kriege berühmt geworden sind, und die damals den Borteil hatten, jünger zu sein; die Etappenlinien wurden bezeichnet, damit das deutsche Seer vor dem 15. August an der französischen Grenze selbst, von Mézières dis Hagenau, in Linie stände.

Auf ber andern Seite traten die auf Aegypten gerichteten Pläne Englands immer deutlicher hervor, und die Ruftungen in den Häfen wurden unablässig fortgeset; Rußland seinerseits drängte Napoleon III. nachdrücklich zum Friedenssichluß, mit der Erklärung, daß es ihm unmöglich seinen Angriff Preußens auf Frankreich zu verhindern.

Endlich sah sich ber Kaifer weber von den Italienern noch von den Ungarn unterstügt. Diese rührten sich nicht in ihrem Lande; viele von ihnen, die gefangen genommen worden waren, weigerten sich, in die ungarische Legion einzutreten, und verlangten, Kriegsgefangene zu bleiben. Klapta hatte etwa hundert von diesen ganz furz vorher entlassen müssen. In Italien zeigte sich ebenfalls nur eine ganz geringe Anzahl von Freiwilligen. Sie machten viel Geschrei, waren aber nicht sehr darauf auß, zu tämpfen. Selbst die Bevöllerung der Lombardei nahm die französischen Soldaten recht schlecht auf; der königliche Kommissar Bigliani hatte energische Maßregeln ergreisen müssen, damit die französischen Truppen nicht wie Feinde empfangen wurden.

Nachbem ber Kaifer sich über biese Situation mit dem König, seinem Berbündeten, in Gegenwart des Generals La Marmora unterrichtet hatte, schrieb er darüber an den Grasen Walewski. Er schung einen herzlichen Ton an und wandte sich an seine Freundschaft, die ihn wiemals im Sich gelassen, an seine Hingebung, an seine Freundschaft, die ihn niemals im Sich gelassen, stellte das Ersuchen an ihn, ihm aus der heiteln Situation, in der er sich besand, herauszuhelsen, und bat ihn, das englische Kadinett zu sondieren und sich zu vergewissern, ob es geneigt sein würde, einen Wassenstellsstand zu verlangen, währenddessen die Verhandlungen eröffnet werden

tönnten.

Auf biesen Brief bes Kaisers, ber vom 20. Juni datiert war, erwiderte Balewsti sofort:

"Ich bin tief gerührt, Sire, daß Sie mir Ihr herz eröffnet haben . . . Es ift für mich unerläßlich, die Ibeen Eurer Majestät zu kennen; indessen lasse ich bier die Kombinationen folgen, die ich für möglich halte:

#### 1. Rombination.

- 1. Piacenza, Parma und Maffa Carrara tommen an Sarbinien;
- 2. die Lombardei an einen italienischen Prinzen oder an die Herzogin von Parma;

- 3. aus Benezien und Mobena wirb ein unabhängiges Königreich für ben Erzherzog Maximilian gebilbet;
  - 4. Tostana betommt fein Großherzog;
- 5. bie Legationen und bie Marten werben als weltliches und von ben papftlichen Staaten getrenntes Bigefonigreich tonftituiert;
  - 6. Ronfoberation famtlicher Staaten Staliens.

#### 2. Rombination.

Savohen tommt an Frankreich, bie Lombarbei, Piacenza und Parma an Sarbinien, bas übrige wie in ber ersten Kombination.

#### 3. Rombination.

Savohen und Nissa an Frankreich, die Lombarbei und die Herzogtumer an Sarbinien, das übrige wie oben.

"Die erste Kombination ist meines Crachtens bei weitem vorzuziehen. Sie verwirklicht das Programm: Frei von den Alpen dis zur Abria, denn Benezien würde ein gut italienisches Königreich sein. Frantreich verlangt für sich nichts.

"Preußen vertündigt allerdings, daß es die Aufrechterhaltung des status quo verlangt. (Depesche des Herrn v. Schleinit an den Baron v. Werther vom 14. Juni.) Aber ich weiß von dem Grafen Kisseless, daß es diese Forderung auf Berlangen Englands und Rußlands fallen lassen wird. Ich glaube also, daß alle Wächte sich diesem ersten Projett anschließen werden . . .

"Ich habe dieje Kombinationen an Perfigny geschickt."

Daß Walcwsti die Wiedereinsetzung des Eroßherzogs von Tostana und einen Staat für die Herzogin von Parma verlangte, geschah, um Preußen und Rußland zu befriedigen. Er dachte auch durch die Errichtung eines Königreichs für den Erzherzog Maximilian die Königin von England zufriedenzustellen, denn es hieß, daß der König von Belgien noch an demselben Tage nach London reisen werde, um irgend einen Borteil für seinen Schwiegersohn zu erlangen, und der Kürst von Chimay hatte sich indirett mit Napoleon III. in Verbindung gesetz, um ihn zu bitten, er möge den Prinzen nicht vergessen, der so eble Bestrebungen an den Tag gelegt habe, als er im vorigen Jahre nach Italien geschift vorben sei.

Da England sich weigern konnte, ihm bei der Herbeisührung des Friedens behilflich zu sein, oder da es auch damit nicht zustande kommen konnte, so gedachte Napoleon III. direkte Beziehungen mit den österreichsichen Generalen anzuknüpfen; dies konnte bei Gelegenheit von Nupen sein. Man hatte in Brescia einen alten pensionierten Major von französischer Herbunft gefunden, der zuletzt im Regiment Sigismund gedient hatte. Der Kaiser befahl, ihn mit solgendem Briefe zu den Vorvossen zu geleiten:

20. Juni 1859.

"Un ben öfterreichischen Dberbefehlshaber.

Der Raifer gibt bem Major be La Renotière bie Freiheit. Dieser Offizier ist mit einem Geleitsbrief versehen.

Ich benüße biefen Anlaß, um Sie zu bitten, Seiner Kaiserlichen und Königlichen Majestät mitzuteilen, daß der Kaiser Napoleon das Anerbieten stellt, von jest an behufs Austauschs von Kriegsgesangenen in Berbindung zu treten.

Genehmigen Gie zc.

Marfchall Baillant."

Ru gleicher Reit mit ber Antwort Balemetis, in ber biefer verschiebene Rombinationen einer Neugestaltung ber politischen Berbaltniffe porichlug, empfing Napoleon III, auch einen Brief von ber Raiferin, worin biefe ihm mitteilte, bag Deutschland ben Krieg ertlaren werde, wenn ber Mincio überschritten wurde, und baf ber Marichall Beliffier fich außer ftanbe ertlare, mit ben 27 000 Mann, bie er im Lager von Chalons hatte, Die beutiche Armee gurudgufchlagen. Gebr in Sorgen über biefe nachrichten, begab fich napoleon in bas viemontefifche Saubtquartier, wo er ben Konig Biftor Emanuel fand, ber eben ber Deffe beigewohnt hatte, benn es war Fronleichnamsfest, bas in Italien unter bem Namen "Feft bes Corpus Domini" gefeiert wird. Die beiden Berricher unternahmen aufammen eine Retognoszierung am Garbafee, und als fie fich pon ihrer Guite ein wenig entfernt hatten, teilte ber Raifer bem Ronig ben Inhalt feiner Briefe mit. Auch ber Ronig wußte bereits burch feine Gefandten in Berlin und in St. Betereburg, ban ber Rrieg nicht fortbauern tonnte, ohne eine fchlimme Bendung für ihn zu nehmen, benn wenn napoleon und die Frangofen genötigt waren, in aller Gile gurudgumarichieren, um ihr angegriffenes Sand gu verteibigen, jo war es fehr mahricheinlich, bag bie Defterreicher leichtes Spiel mit ibm felbit haben und weniger fügsam als nach Novara fein wurden; und er wußte fehr wohl, welcher Wert ben Berficherungen bes englischen Minifteriums beigulegen mar.

Der kluge König begriff, daß es besser war, die Lombardei zu bekommen zu suchen, als den Berlust Piemonts zu ristieren, und von diesem Augenblick an suchte er nur noch für eine noch serne Zukunst die Annezion des Restes von Oberitalien — mit der geseinnen Zustimmung Napoleons III., aber ohne Europa zu erschrecken, das stets bereit war, gegen ein allzu eiliges oder zu revolutionäres Borgehen sein Beto einzulegen — vorzubereiten. So diktierte er wenige Tage darauf einem seiner Ordonnanzossiziere eine zusammensassend Darlegung seiner Zutunstsideen, worin er die Ereignisse, die im Jahre 1860 sich vollzieben sollten, mit absoluter Genausafeit vorhersagte.

Am nächsten Morgen waren der König, der General La Marmora und der General della Rocca damit beschäftigt, eine die Unterredung mit dem Kaiser resumierende Depesche zu chiffrieren, als — es mochte sechs Uhr sein — ein Kanonenschuß, gesolgt von einem zweiten und einer Anzahl weiterer, sie in ihrer Arbeit unterbrach. Die Schlacht dei Solserino begann.

Am Tage nach der Schlacht war Napoleon III. tief ergriffen von dem herzzerreißenden Aublick, den das Schlachtfeld darbot, und er war in seine Gedanken vertieft, als er einen neuen Brief von Walewski erhielt.

Die "Times" hatte einen sehr unangenehmen Artitel über Kossuth und Klapta veröffentlicht, die sie als die Wertzeuge hinstellte, deren sich Frankreich bediene, um den Orient und Ungarn aufzuwiegeln. Der Herzog von Persiguh war darüber sehr ärgerlich. "Es ist notwendig, Sire," schrieb Waleweli, "daß Sie den Krieg beendigen; denn so gut er in strategischer Hinsicht eröffnet ist, so gefährlich ist die Bahn, auf der er sich in politischer Hinsicht bewegt."

Dann fügte Walewsfi hinzu: "Wan behauptet einerfeits, der Prinzregent habe den deutschen Höfen mitgeteilt, daß er einen ernsthaften Schritt zugunsten des Friedens tun und, wenn diefer keinen Ersolg habe, sich mit Desterreich verdünden werde, und andrerseicts heißt es, daß Preußen Desserreich von seinem Entschluß benachrichtigt habe, sich behufs einer Bermittlung mit England und Rußland zu verständigen." Er schloß, indem er dem Kaiser von einer Unterredung berichtete, die er mit dem Grafen Kisselfig gehabt hatte: "Der Zur läßt dem Kaiser sagen, daß er nichts tun werde, ohne ihn vorher zu benachrichtigen, aber er dringt darauf, daß der Raiser die Unterhandlungen beginne." Kisselff hatte dem Grafen Walewsti folgendes Telegramm übermittelt: "23. Juni, Petersburg. Fürst Gortschatoff an den Grafen Kisselfe. Ich muß Sie ersuchen, den Grafen Kalewsti zu bitten, daß er den Kaiser auffordere, die Friedensunterhandlungen zu beginnen."

Balewsti hatte in seiner Antwort barauf gebrungen, die russische Regierung solle erklären, bag fie in gewissen Fällen nicht gögern würde, Galigien zu besegen.

Nachbem Balewsti munblich ben Grafen Kisseless um bie bewassnete Intervention Rußlands angegangen hatte, ersuchte er am folgenden Tage schriftlich ben Herzog von Montebello, sie auch seinerseits zu verlangen, und als Napoleon III. von diesen Schritten in Kenntnis geseht war, vereinigte er in einem besonderen Telegramm, das er am 26. Juni an den Zaren richtete, seine eignen dringenden Bitten mit benen seines Ministers.



# Die Sünde, die nicht vergeben wird.

Stigge

### Balbuin Groffer.

Seweint hatte niemand. Sonst aber war es ein recht stattliches Begräbnis. Gewiß zweiter, wenn nicht gar erster Klasse. So ganz genau tenne ich ja bie feinen Unterschiebe im Taxtarise für die allerüberstüffigste aller Prunkentsaltungen, die sogenannten letzten Ehren, nicht, die von den Bestattungsunternehmungen zu

festen Preisen erwiesen werben. Also gerade keine "Generalskeich", aber sonst, wie gesagt, recht stattlich. Bier seierliche Rappen mit mächtigen schwazen Straußseberbuschen, ein Borreiter in weißer Leberhose, also alles maestoso, dann der Glaswagen, der Bagen für die Kränze, sechs Factulierer, zwöls sehr elegisch wirkende Trauerwagen — viel zu viel für die paar Trauergäste —, alles, was recht ist, — sehr hübsch und standesgemäß. Die Schar der alten Beiber — der himmel weiß, wo die immer herkommen, aber sie schar der nie, bei teinem Toten, der haldwegs etwas auf sich hält —, die waren sehr befriedigt von der "schönen Leich", und sie waren auch, obschon sie die ganze Geschichte eigentlich gar nichts anging, loyal genug, das anstandshalber unumgänglich nötige Quantum von Trauer aufzubringen.

Die übrigen Leidtragenden, das ofsizielle Gesolge — es war nicht eine einzige Frau darunter —, die begnügten sich damit, sehr ernste und würdige Gesichter zu machen und im übrigen lediglich durch ihre schwarzen Bratenröcke, die schwarzen Handschuhe und die hohen Ahlinderhüte zu demonstrieren, wie

ichwer und unerfettlich ber Berluft fei, ben fie erlitten.

Rach Einsegnung in der Kapelle ging's in flotter Fahrt zum Zentralfriedhof. Die Strecke ist sehr weit, und es muß rasch gesahren werden, wenn die stille Reise sich nicht ins Endlose hinziehen soll, und da doch auch mit dem kalendermäßig einbrechenden Abenddunkel gerechnet werden muß, aber seltsam genug nimmt sich die frische Pace bei einem Leicheuzug auß. Es ist noch gut, daß wenigstens kein Trauermarsch dazu geblasen wird, der würde gar nicht kimmen zu der scheindar fröhlichen Fahrt, bei der es den Borreiter bei dem scharfen Trab über daß Pklaster nur so wirft im Sattel und die schwarzen Buschen der Pferde im Winde nur so wirft im Sattel und die schwarzen

Draußen ward alles flint und glatt besorgt. Den Toten versenkten sie mit der Maschine, die gut geölt war und daher weber knarrte noch quietsche, in die Grube. Reden gab es nicht mehr, und die paar Schollen, die dem Sarg nachgesandt wurden, hielten nicht lange auf, obschoon jeder der Trauersste im vorselicksen hindlic auf etwaige weitere sachgemäße Berwendung der schwarzen handschube geduldig wartete, die der fein ornamentierte Wissel an ihn kam, und nicht ohne weiteres mit den Fingern in die seuchte Erde hineingriff.

Bevor ich endgültigen Abschied nahm, blidte ich noch einmal um mich, um das mir gänzlich unbekannte Trauergefolge zu mustern, und dabei begegnete mein Blid dem des berühmten und von mir persönlich hochverehrten Prosessor der internen Medizin, Dr. Brauer. Das tat mir ordentlich wohl. Doch wenigstens eine bekannte Seele. Er trat gleich auf mich zu und streckte mir in zwangloser Liebenswürdigkeit und heiterkeit beibe Hande entgegen. Die offizielle Feier war ja zu Ende und er fühlte sich sogleich wieder dem Leben zurückgegeben.

"Das ift gescheit, daß ich Sie treffe, lieber Dottor! Da habe ich boch wenigstens Geseulichaft für die Ruckfahrt; Sie muffen mit mir fahren."

Die Ginlabung nahm ich gern an. Der Professor hatte einen offenen Bagen, einen Gummirabler, und ich wußte, daß er auf gute Pferde hielt; er

war ein Apostel jeglichen Sports. Das gab nun schon einen dreisachen Borteil. Nach des Tages hiße konnte man in dem offenen Wagen gut ein wenig kühle Weenbluft schnappen; dann halsen die Gummiräder, das schechte Kslasten Gerumpel und das lästige Geräusch bei der Fahrt über das schlechte Kslaster zu vermeiben, und drittens hatte man im hindlick auf die samosen russischen Traber gute Aussicht, ordentlich vom Fleck zu kommen. Und ein Viertens gab es auch noch, die Haupsjache. Der Prosesssonen war ein prächtiger Wensch, und ich hatte mich immer gut mit ihm gesprochen.

Bir ftiegen ein, und er bot mir aus feiner Bigarrentasche an. 3ch lebnte

ab, ich rauche nur Bigaretten.

"Eigentlich nicht ganz bas richtige," meinte er, "aber für ben Moment sehr angemessen. Bitte, geben Sie mir eine. Bissen Sie, ben Rauch so recht, recht tief einziehen, bas tann man nur bei ber Zigarette, und wenn man ihn bann con amore wieder herausläßt, bas gibt bann so ein Aufatmen, bas nach ber faben Zeremonie, die wir eben überstanden haben, doppelt wohltun wird."

Fabe Zeremonie! Ich sah mir ben Prosessor an. Wenn ihm so gar nichts an ber Geschichte lag, warum war er überhaupt mitgetommen? Und dann — bie brutale Deutlichteit wirtle doch etwas auffällig, wenn schon nicht verlegend. So tnapp nach bem Begrädnis ist man boch immer auf etwas mehr ober minder wirkliche Trauer, wenigstens auf einige Reserve ober, wenn es sein muß, auf etwas heuchelei gestimmt. Wie kann nan nur gleich so unangenehm aufrichtig und bestieht sien? Das schickt sich entschieden nicht.

"Ich bachte, Sie seien mit bem verstorbenen Hofrat befreundet gewesen, Herr Professor" warf ich in fragendem Ton ein. Er sollte immerhin, wenn er wollte, aus dem fragenden Ton einen leisen Borwurf heraushören.

"Befreundet? Nicht so hitzig, lieber Dottor. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch Freundschaften gibt auf der Belt. Für mich haben sie aufgehört, seitdem ich Beib und Kind habe, also schon seit recht geraumer Zeit. Die Liebe zum Beibe bilbet die Klippe für die Freundschaften."

"Ich möchte biefe Klippe doch nicht fo schroff hingestellt haben."

"Wie Sie glauben; ich abstrabiere nur von ber eignen Erfahrung. Die rechte Freundschaft ist eine enthusiastische Regung der Jugend, und wenn dann eine noch enthusiastischere Regung tommt, dann geht die erstere silbten."

"Alfo, nur ,befannt' waren Sie, herr Brofeffor, mit bem Berftorbenen?"

"Nur betannt. Ich halte barauf, bag barüber teine Täuschung auftomme, und ich will burchaus nicht, baß ich noch nachträglich für seinen Freund gehalten werde. Ich habe schon zu seinen Lebzeiten immer energisch gegen eine solche Auffassung protestiert."

"Ich wundere mich über Ihre Entschiedenheit in diesem Buntte, herr Professor. Hofrat Wierer hatte ben Ruf eines sehr achtbaren Mannes, und ich glaube nicht, daß irgend jemand ihm irgend eine unehrenhafte handlung nachjagen tonnte."

"Das glaube ich auch nicht; aber ich fühle mich nicht verpflichtet, jedem

anständigen Menschen ein warmes und überquellendes Gefühl entgegenzubringen. Man ist sehr wenig, wenn man nur ein anständiger Mensch ist. Und überhaupt — es kommt auf die Auffalfung an. Silberne Löffel hat er allerdings nicht gestohlen."

"Auch fonft nichts."

"Auch fonft nichts, zugegeben, - alfo er war ein Chrenmann."

Es schien mir, als sei diese Gesprächsthema dem Professor nicht sonderlich angenehm, und ich steiste mich nicht darauf. Als sich daher durch den Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Waggon der elettrischen Straßenbahn, dessen Jeunen wir wurden, eine Ablentung darbot und der Professor mir umtändlich auseinandersetze, wie der elettrische Straßenbahnbetrieb eigentlich eingerichtet werden müßte, da folgte ich willig seinen Erörterungen und schimpfte wacker mit.

Wir tamen rasch vorwärts und als wir uns dem Weichbilde der Stadt näherten, fragte mich der Prosesson, wo ich abgesetzt zu werden wünschte. Das sei mir ganz einerlei, entgegnete ich, da ich ohnedies noch keinen Entschluß gesaßt hätte, wie ich in meiner spätsommerlichen Bereinsamung den Abend hindringen solle. Wahrscheinlich würde ich in den Prater sahren, um mich dort nach einem hübsschen Plätzchen und einem anständigen Abendessen. Denn wenn auch alles andre noch ungewiß sei, das eine sei doch schon sicher, daß ich einen ganz gebörigen Hunger hätte.

"Die Prater-Idee gefällt mir ganz ausgezeichnet," entgegnete der Professor. "Schade, daß ich bei Ihrem Strohwitwermahle nicht mit von der Partie sein kann, aber ich bin selber Strohwitwer und muß als solcher selber Wirtschaft führen — 's ist mir lästig genug —, und da habe ich für den Abend schon zu Haus bestellt. Aber nach dem Prater bringe ich Sie jedenfalls." Und er rief dem Autscher die Weisung zu.

"Es wird für bie Pferde zu viel werben," gab ich zu bedenten.

"Die halten's schon aus. Sie haben immer nur einen halben Tag Dienst; nach Tisch werben sie immer ausgewechselt. Ich bin tein Roß und muß es den ganzen Tag aushalten und oft genug auch in der Nacht aus den Federn springen."

So suhren wir benn in ben Praier, und als ich bann abgesett werben sollte, da fand er, daß es doch eigentlich gar nicht schön von mir wäre, wenn ich ihn so allein nach seiner eingekampferten Bohnung ziehen lassen wollte. Es wäre viel vernünftiger und edler im Gemüte, wenn ich mit ihm zu sahren nich entschlösse, es würde für zwei auch noch langen. Ich fuhr also mit und hatte es in kulinarischer Hinsticht sicher nicht zu bedauern; denu es war ein sehr opulentes und mit vollem Kunstverstand komponiertes Mahl, das uns von dem gutgeschulten Kanmerdiener aufgetragen wurde. Der Professor genoß mit Behagen, und als er seinen angelausenen Romer mit dem keinen Rheinwein erst förmlich liedsosie mit den Blicken, ehe er zum Trinten ansetze, konnte ich mich nicht enthalten, ihm das Zugeständnis zu machen, daß er ein wahrhaftiger Lebensklimstler sei.

"Ein Lebenstünstler!" lachte er. "Ich bilbe mir ein, es zu sein. Das bilbet sich so manch einer ein, vielleicht ein jeder. Das Leben ist ja wirklich eine Kunst, und weil nun jeder diese Kunst auszuüben hat, liegt die Berleitung, sich das nötige Talent dazu zuzutrauen, nache genug. Sie glauben, weil ich das richtige Berländnis für ein Glas Meinwein habe? Ia, sehen Sie, eigentlich bin ich Antialkoholiter. Das ist meine wissenschaftliche Ueberzeugung. In der Praxis erlaube ich mir allerdings einige kleine Alweichungen."

"Gie gieben es auch por, nach Ihren Borten beurteilt zu werben."

"Das ist mir ganz egal, wie ich beurteilt werbe. Man richtet sich ein. Ich war auch schon gänzlich abstinent. Längere Krantheit hatte mir die Entwöhnung leicht gemacht, und dann entbehrte ich auch nichts mehr und fühlte mich als Temperänzler ganz wohl, jedenfalls besser als vordem."

"Und find bann boch wieder rudfällig geworben?"

"Weil ich ein Lebenskünstler bin ober es zu sein mir einbilde. Als ich nämlich nach längerer Entwöhnung mir wieder einmal ein Glas Rheinwein genehmigen wollte, da schmeckte er mir ganz abscheulich. Das gab zu denken. Es ist nämlich eine auch von der Wissenschaft sestgestellte Tatsache, daß ein guter Wein, also edler Rheinwein, seuriger Ungar, ohne die andern Sorten beleidigen zu wollen, eine wunderbare Gade Gottes sei. Das sah ich ich nun doch nicht ein, warum ich mich einem positiven und reellen Lebensgenuß förmlich gewaltsam verschließen sollte. Ich trainierte also langsam zurück aus Trinken, und ich glaube, sehr weise daran getan zu haben. Man soll vor allen Dingen kein Pedant sein. Da haben Sie den Puntt, der mich von dem großen Toten unterscheibet, den wir heute in das Grab gelegt haben."

Da war er boch wieder bei dem toten Hofrat. Das war mir ganz angenehm. Denn nun interessierte es mich, vielleicht etwas Näheres über sein Berhältnis zu ihm und insbesondere über seine so offenkundig zur Schau getragene Abneigung gegen den Berstorbenen zu erfahren. Ich suchte ihn also durch einige unverfängliche Fragen hereinzuloden.

"Sie meinen," fuhr er fort, "baß ich ihn boch wohl zu hart beurteile. Möglich, aber man hat seine Antipathien und man hat sein Recht auf sie. Ich habe seiner immer mit Ingrimm gedacht, ja geradezu mit Berachtung."

"Bas hat er Ihnen benn getan, Berr Brofeffor?"

"Mir persönlich gar nichts. Der ganze Menich, wie er war, war mir in die Seele zuwider. Hat ihn überhaupt jemand geliebt? Sie waren ja dabei bei den letzten Ehren, die ihm erwiesen wurden. Haben Sie auch nur ein nasses Auge gesehen? Bas da war, das waren durchwegs Pflichteremplare. Bäre er nicht zufällig als Hofrat gestorben, dann hätten sicher auch diese gefehlt. Kein anständiger Dund möchte so begraden werden!"

"Ich tann's nicht leugnen, man war im allgemeinen recht gefaßt bei ber Beremonie."

"Gefaßt! Sie sind unverbefferlich, lieber Freund, in Ihrem Beftreben, allem die gunftigste und milbeste Seite abzugewinnen. Alles langweilte fich

einsach bei ber Affäre und wartete ungebuldig barauf, wieder ins Kaffeehaus, jum Spieltisch, jum Billard ober jum Bier ins Wirtshaus zu tommen. Wiffen Sie, baß ich alle Mühe hatte, nicht herauszuplagen, als ich bie trampfhaften Anstrengungen bes geistlichen Redners in ber Kapelle, Einbruck auf bie Zuhörer zu machen, verfolgte."

"Die Unftrengungen waren in ber Tat nicht febr erfolgreich."

"Komisch war es, sage ich Ihnen. Jeder Nedner braucht ja irgend ein Opfer, an das er sich anklammern, in das er so mit Herzenslust hineinreden kann. Für einen toten Hofrat tut man doch schon ein übriges! Er hatte sehr herzbewegliche Phrasen in Bereitschaft und probierte damit herum. Zuerst wandte er sich an mich, aber meine Haltung belehrte ihn sehr bald darüber, daß er bei mir kein Glück haben werde. Bei den andern erging es ihm nicht besser, iberall kieß er auf passiven Widerstand, als wolkten sie sagen: Strengen Sie sich nicht an, Hochwürden, es nüht ja doch nichts! Es war beinahe tragikomisch zu sehen, wie er sich abarbeitete, wie er alle Winen springen ließ und wie sie alle wirtungslos verpussten, und wie er dann nach und nach mutlos und kleinlaut wurde und sich dann in sichtlicher Verwirtung beeilte, zum Schlusse zu kommen. Ich habe ordentlich Respett bekommen vor diesem Aubitorium."

"Und ich hatte mich ein wenig geschämt, daß ich nicht mehr Trauer aufzubringen vermochte, aber die Stimmung war im allgemeinen eine so frositige, daß es mit dem besten Willen nicht anders ging. Auch bei einem Begräbnis heult man mit den Wölfen. Man kommt doch über den avitischen Herbentrieb nicht binaus."

"3ch icon!"

"Diefes Mal hatten Sie keine Gelegenheit bagu; im Gegenteil, Sie gingen einsach mit ber Strömung."

"Das ift nicht ganz richtig. Ich blieb ungerührt auf eigne Faust, und wenn alles geheult hätte, ich wäre aus meiner Berstodtheit doch nicht herauszubringen gewesen."

"Ich wundere mich, herr Professor, wie ein feinfuhlender Mann wie Sie selbst angesichts bes offenen Grabes so unerbittlich im Urteil zu bleiben vermag."

"Er hat es nicht beffer verdient. Ich bin tein professioneller Leichenredner, ber bas Blaue vom himmel herunterlügen muß, um bem Toten um jeben Preis alles mögliche Gute nachzusagen."

"3ch bachte, Gie hatten viel verfehrt mit ihm?"

"D ja, eben beshalb; ich kannte ihn genau. Er hat ja auch immer in der Welt herumgeredet, er sei Gott weiß wie sehr mit mir befreundet, während ich stels rüchkalkloß bekundet habe, daß ich nicht sein Freund sei."

"Gie waren auch fein Argt?"

"Seit mehr als dreißig Jahren. Sein Grab wird einen Bestandteil meiner gesammelten Werte bilben. In so langer Zeit lernt man einen Menschen tennen. Ich sage Ihnen, es ist tein Mensch auf den Beinen, dem er je im Leben etwas Liebes erwiesen hätte. Er hat von Ansang bis zu Ende für sich und nur für sich gelebt." "Ein wenig Conberling mag er ja gewesen fein."

". Conberling' ift fehr ichonend ausgebrudt, eine Dredfeele mar's!"

"Aber Berr Brofeffor!"

"Laffen Sie mir meinen ehrlichen Zorn, der sich seit einem Menschenalter nicht verringert hat. So was hat sich dann auch noch für einen Lebenstüustler gehalten! Zu dumm! Hundertmal hat er mir davon gesprochen, und darum fiel mir's auf, als Sie vorhin den Ausdruck brauchten. Wenn wir jungen Leute einmal über die Schnur hauten — tommt ja vor —, da hielt er sich fern und achtlet sich zu Haufe seine Zuckerstückhen ab und legte sie in gesonderte Häuschen für den Tagesbedarf des ganzen Monats, und dabei flunkerte er noch mit seiner Lebenskunft!"

"Bie bas?"

"Er wolle auch genießen, aber forglos und aus dem Bollen, und um dazu zu gelangen, musse er sich so lange zurückhalten und sammeln, bis er es könne. Und so hat er sich zurückgehalten und hat er gesammelt und aufgespeichert bis an sein seliges Ende."

"Ich glaube, daß er beshalb mehr Mitleid als haß verdient, herr Professor. Ich sinde ein Element der Tragit in einem solchen Dasein. Er legt sich Entbehrungen auf, er kasteit sich, immer im hindlick auf den Genuß aus dem Bollen, und dabei verliert er die Fähigkeit des Genießens und verspielt sein Leben, das er sich zu einem Kunstwert des Genusses zu gestalten gedachte."

"Und bleibt in der ödesten Nüchternheit steden. Sie geben der Sache gleich eine tragische und poetische Wendung, aber ich sehe durchaus nicht ein, daß man für jo einen trodenen und lebernen Patron besondere Sympathien haben mußte. Wie sind denn Sie eigentlich zu seinen Bekanntichaft gekommen?"

"Dich hat er mit feinem literarifchen Bertrauen beehrt."

"Ba-as? Gebichtet hat er auch?"

"Recht fleißig und unentwegt."

"Sie hatten mahricheinlich feine Produtte in Die Deffentlichteit bringen follen?"

"Ia, es ift aber nicht gegangen. Das Streben war vorhanden, er verwechselte aber Bedurfnis und Talent."

"Das glaube ich! Bas hat er benn gebichtet?"

"Alles mögliche, aber immer sehr romantische Themata, und am liebsten erging er sich im Märchenreich, immer aber wollte ber nüchterne Ausbruck nicht recht stimmen zu bem hochstliegenden Borwurf."

"Zu seinem Charakterbild stimmt's aber! Das war der Hunger nach irgend etwas Befreiendem aus der schauerlichen Proja seiner Lebensführung. Die Natur jucht ihre notwendige Ergänzung."

"Scheint mir auch jo, Herr Professor. So mablt sich bie Röchin, die ihr Leben in der Profa des Rüchenherdes verbringt, wenn sie einmal auf einen Mastenball geht, nie ein andres Kostum als das der Blumenkönigin ober einer Märchenprinzessin. Das alles scheint mir aber nicht genügend, einem Menschen Haft nachgutragen."

"Aber ich habe Ihnen schon gesagt, daß er nie im Leben irgend jemand Liebes und Gutes erwiesen hat, immer nur er und er — solche Leute gehen mir auf die Nerven."

"Sat die Liebe nie eine Rolle in feinem Leben gespielt?"

"D ja, eine klägliche. Er hatte fich in ein Mabchen verliebt, bas taufenbfach zu gut war für ihn."

"Unb?"

- "Und erst ließ er fie fünfzehn Jahre warten, weil er fie ,aus dem Bollen glüdlich machen wollte, und dann ließ er sie einfach ganz sitzen, weil das verblühte Mädchen zu seinem vollen Glüde ihm nicht mehr tauglich schien."
  - "Die alte Geschichte: wenn ein Bedant irrt, bann irrt er verhängnisvoll."

"Sie nennen Bebant, was ich einen Schurten beiße."

- "So einsach sind diese komplizierten psichologischen Prozesse nicht abzutun, herr Professor. Ich konzediere Ihnen den haß, der mir bei der Berschiedenheit ber beiderseitigen Naturen plausibel erscheint, aber für die Berachtung, die Sie wiederholt betont haben, mußten Sie doch ein stärkeres Motiv vorbringen."
- "habe ich auch. Gin Wort, bas er vor breifig Jahren gesprochen, bas ich ihm aber nicht vergeffen werbe, und wenn ich noch dreißig Jahre leben sollte."

"Darf ich's erfahren?"

"Er sagte mir einmal, und seither brenut das Wort in meiner Seele: "Ich habe mir noch nie im Leben auch nur fünf Gulben ausgeborgt, aber — ich habe auch noch nie im Leben fünf Gulben hergeliehen!" Ift Ihnen das Motiv start genug?"

"Ja."



## Der Aufstand in Makedonien."

Ein eigenartiger Zufall will es, daß fast genau 25 Jahre nach dem lehten Russischen fürflichen Kriege — als ein 25 jähriges Jubiläum, wie es auch 1828 bis 1829, 1854 bis 1855, 1877 bis 1878 ift — wiederum die sogenannte Reformfrage allmäßlich an den Tag tritt. Bor einem Jahre sanden die großen Feierlichkeiten und die daran anschließenden bulgarischen Manöver dei Schipta statt. Zahlreiche höhere russische Offiziere nehmen daran teil. Es werden Reden gehalten, Kundgedungen ausgeführt, die besser unterblieben wären. Die Erstützung des Lagers von Scheinowo am 9. Januar 1878 wird nachgemacht, was die Gemülter der Bulgaren sehr erregt.

Mit Recht tonnte man icon bamals prophezeien, was bemnachft tommen wurde. Schon

<sup>9)</sup> Diefer Artikel ging uns gegen Ende August von einem osmanischen Staatsmanne zu. Wir daben ihn aufgenommen. weil er die wahre Stimmung in Konstantinovel characteristert. Selbstversändlich tönnen wir in vielen Puntken den Standpuntt des Bersassen nicht teilen. Die Rebaktion.

damale tonnte man fagen: Dit ben Schiptafeiern find bie Burfel gefallen; ber Rampf hat begonnen!

Bahrhaftig, bald darauf erhebt sich die bulgarische Bevöllerung Maledoniens unter dem Vorwande, bisher unter dem osmanischen Joch viel gelitten zu haden; sie enthält sich geboch dabei nicht, alle möglichen Wilheiten und Grausanteiten nicht nur an der friedlichen mohammedanischen, sondern auch an der griechischen Bevöllerung zu verüben. Vörfer zu verbrennen, Ernten zu vernichten, Weiber zu schänden und Kinder zu töten. Banden werden gebildet und durch gewesen bulgarische Tisziere geführt. Es herrsch überall Blut und Beuer. Je mehr die osmanische Regierung und die braven osmanischen Truppen milbe vorgehen — und das nicht nur auf Bunsch der Konsuln, zumal der unsstieden, sondern noch mehr, weil unsre Soldaten jene Banden in Wirlichselt als unartige Kinder betrachten — desto größer werden naturgemäß die heraussforderungen der Aufständicken. Das osmanische Reich gibt sich Rühe, in Maledonien gleichzeitig das Bandenunwesen zu beseitigen und Reformen einzuführen, soweit seine Kräfte außreichen.

Da taucht auf einmal bas Gericht auf, bag bie Ichtiptaren 1) feine Reform wollen. Enbe Marg wird Ticherbina, ruffifder Ronful in Mitrowita, burd einen albanifden Gefreiten Ibrahim erichoffen. Die Welt erichridt bor biefem Berbrechen, Ticherbina trat aber überall jo tühn und jo herausforbernd auf, als wäre er überhaupt tein Konjul, jondern ein Diftator, vor beffen Billen fich alles beugen mußte, und gwar in einem Lanbe, wo fich tein einziger Ruffe ober ruffifcher Untertan befindet, fondern überwiegend ber altefte und einer ber ebelften und ftolgeften Boltsftamme Europas anfaffig ift. Ibrabim wird als Morber jum Tobe verurteilt; ber Bar, ber befanntlich ein bochbergiger berricher ift, municht jeboch, bag bie Tobeeftrafe in eine Freiheiteftrafe verwandelt werben moge. Diefer bewiesene Ebelmut feitens einer Dacht, Die fich Beichuperin ber Baltanflamen nennt, Die in ichroffem politifchem Gegenfage gu ben Albanern fteben, ift mabrlich ein ebles Mittel, einem Bolle wie ben Ifchfiptaren ju imponieren, benen eine folde Erhabenbeit febr in bas berg geben mußte. Undrerfeite aber forbert bie ruffifche Diplomatie, beren Bablipruch leiber feit jeber bas Schmachen bes osmanifchen Reiches gemefen ift, bie Pforte auf, ben Nichtiptaren eine ftrenge Leftion gu erteilen und auch fie gu Reformen gu gwingen. Die osmanifche Regierung ruft aus Rleinafien gabtreiche Rediftruppen berbei und wirft fie gegen ibre Baffen- und Religionsgenoffen.

Beld ein bitteres Schidfal, daß Türten und Albaner, die seit hunderten von Jahren Urm in Arm gegen gemeinfame Feinde losmarschierten und überall Seite an Seite socken, nun auf einmal gegeneinander stehen und sich gegeneitig in die haare geraten sollten! Gemeinsame glorreiche Erinnerungen an Silistria, an Abewra sind aber glüdlicherweise noch nicht vergessen. Und so nehmen die Albaner den Kampf gegen ihre anatolischen Brüder nicht auf, sie nehmen die sogenannten Reformen an, obgleich diese teilweise vielleicht gegen ihren aussallen. Tropbem wideriehen sich 3 schiedutaren nicht; denn sie sind dem Reiche durch geschweren Ereue verdunden und mußten daher vor allen Dingen dessen der Augen haben.

Die russische Diplomatie hat sich meiner Ansicht nach in diesem Buntte geirrt, indem sie seit glaubte, daß die Jischiptaren ihrer heutigen Bildungsstufe gemäg Trog dieten würden. Bürden sie in der Tat durch die Truppen der eignen Regierung erdrückt, so wäre bei ihnen vielleicht ein ewiger Haß gegen die Türken entstanden, und wäre serner das kräftigste Element der europäischen Türkei dadurch am besten entstätet. Bermochten dagegen anatolische Truppen sie nicht zu erschüttern, so wäre die Lage des osmanischen Beiches in Rumelien eine sehr schlimme geworden und würde ihre zutage getretene

<sup>1)</sup> Der richtige Rame ber Albaner ober Albanefen. Ichftiptar heißt Ablersohn, b. h. ber mit bem Abler, nach ihren alten Feldzeichen.

Schwäche das flawische Clement Maledoniens ungemein ermutigt haben. Es tommen dwar ein paar lieine Zusammenstöße in Nordalbanien zwischen Soldaten und Dorfbewohnern vor, die aber so unbedeutend sind, daß Truppen und Einwohnerschaftschießlich wieder verbrüdert dastehen, eingedent ihrer heitigen Pflicht, gegebenensalls und vielleicht in naher Julunft gegen die Feinde des alten Reiches wieder gemeinsam ins Feld zu ziehen. Auch das Berhalten des Obersten Said Bey, der bekanntlich als Kommandant von Mitrowiga als erfter das Geschüßseuer gegen die Albaner anwendet und deswegen von seiten der Russen des intelligenten 3schiedern zum großen Glüch nicht irre.

Dit einer Rlappe merben alfo biesmal nicht zwei Rliegen geichlagen!

Die aus Bulgarien unterstüßten Banden treiben in Matedonien ihre Untaten mittlerweile weiter, die mit dem verruchten Halle von Salonit ihren Höhepunkt erreichen. Jedes partiotische Osmanenherz bebt und erwartet nunmehr dem Krieg gegen das Fürstentum Bulgarien. Er bleibt jedoch aus. Die osmannische Rezierung begnügt sich, hunderte verdätige Bulgaren verhalten und untersuchen zu lassen; die Lauptanstister der bekannten Attentate werden nach unglaudischen Uniterngungen herausgefunden. Die osmanische Aribeiche vielwieße einer gewissen Soglosigleit entspringt, und noch mehr das alles friedlich erledigte wollende Europa, zumal die große Slawenmacht, läßt jedoch jene hunderte von Bulgaren wieder lausen, obwohl unter ihnen sich viele Revolutionäre, besonders Kriester und Schullebrer besinden, die ja die Hauptstatoren der heutigen Zustände sind. Auch die entbedten, sogar bereits zum Tode verurteilten Unstister werden noch innuer nicht bestraft, troobem sie jelbst ihr Berbrechen augeben.

Rach dem Saloniter Kall tritt gewissermaßen Ruhe in Maledonien ein. Das Andenunwesen bermindert sich scheinkar, und das Reformwert schreitet langsam, aber stetig fort. Bulgarien rüstet zwar heimtich immer weiter. Auch Serbien zeigt anscheinend, seit Keter Karageorgiewitich König des Landes geworden, Gelüste zu neuen Taten; in Serbien sowohl als in Montenegro erwachen von neuem großstawische Gebanten. Ferner hält sich das osmanische Neich ebenfalls bereit zu allen llederraschungen und zwar nicht mit hungernden, darfüßigen und demoralisierten Soldaten, wie neulich von einer bulgarischen Zeitung behauptet worden ist, sondern mit gut versorgten und durch eine vorzügliche Woral und einen seinen siehen, sinnerlichen Gehorfam beierlen Truppen. Es scheint jedoch troh der erwähnten Vorbereitungen wenigstens sin diese Jahr teine weitere Geschr vorhanden zu sein, da der Sultan, der ein friedließen.

Mitten in dieser Lage bricht nun im Wilajet Wonastir der Brand plöhlich von neuem aus. Allerart Räuber, Berbrecher und Körder sammeln sich, verflichen durch Trohungen mit Word und Bernichtung auch den friedlichen, ehrlichen Teil des dulgarischen Clementes und begehen nun unter unerhörtem Migbrauch des Aufruses: "Freiheit oder Tod!" niederum solch entsehiede Missetaten, daß die Wenschheit darüber erröten müste. Ist dieser Kampf, der als Freiheitstampf gepriesen wird, nicht die größte Schande, die man sich denten tann?

Da tommt auf einmal die Rachricht, daß der russische Ronsul in Monastir, Rostlowsky, von einem Spaziergang in das benachdarte Rloster Bultwo zurüdkommend, von einem albanischen Geudarmen namens Halim niedergeschossen worden ist. Das ist allerdings zu tragisch und nicht nur für die Nacht, deren Bertreter Rostlowsky war, sondern sit allerdings zu tragisch und nicht nur für die Nacht, deren Bertreter Rostlowsky war, sondern für alle Menschen, auch für uns Osmanen, sehr nahegehend, um so webr, als er Beib und Kind hinterläßt. Russland fühlt sich durch diesen unerwarteten Nord wiederum verlest und verlangt beschalb unverzuglich, ohne dem eigentlichen Grunde des Falles nachzusorichen, die strengste Strafe für den Gendarmen, sowie die Absehung des Gouverneurs von Monastir, Divisionsgenerals All: Riza Pasica, neht einigen andern Regierungsbeamten.

Rehmen wir nun an, bag eine fo weitgehende Bestrafung sowie die Subnezablung, auch in solchen Fallen üblich ill, wo fich ber Ermorbete durch personliches Berhalten ins Unrecht gesett batte. Aber die Abberufung eines Gouverneurs, jumal eines solchen wie Ali Riza Paicha, und seine bereits erfolgte, wiederum auf Bunich von Ruhland geschebene Berbannung nach Tripoli (Afrila) ist doch zu weitgehend, zu verlehend. Bir ihnnen nicht umhin, uns darüber zu wundern, wie die russische Nacht, die ja in Nackonien im Ernst wirfliche Recht, die ja in Nackonien im Ernst wirfliche Reform und Ordnung sehen will, es zuläßt, sogar dringend wünsch, einen solchen hohen Beamten gerade dort zu entbehren, wo seine Amtswaltung heute am wirtsamsten wäre, um den ausgedrochenen Aussigna banden. Die Russen musten wissen, daß Niza Pasicha sehr dazu geeignet war. Er war nicht ein bloßer haubegen und nicht nur ein energischer General, sondern einer unsprer besten Generalstadsossissiere und auch ein sehr gebildeter, vornehmer und gerechter Nann. Er hatte seinerzeit seine Lusbildung im preußischen Garbe-Elisabeth-Regiment genossen, auch am thessalischen Arriege als Oberst im Generalstade in hervorragenditer Weise leisgenommen; er sprach gut deutsch und französisch. Uns Patrioten blutet das herz, wenn wir diesen ausgezeichneten Mann aus Rumelien verschwunden benten.

Seute feben wir bant beimlichen Ermunterungen bie berbrecherifche Bewegung bon neuem auflobern. Die Banben werben immer teder und blutburitiger. Gie überfallen friedliche Dorfer, morben Beiber und Rinder, brennen Gut und Ernte nieber; fie gerfioren Telegraphen und Gifenbahn. Und die etwa 200 osmanijden Bataillone, die heute im Bereiche bes III. Korps fteben, find nicht imftande, ber Rauber Berr gu merben. Much bie mohammebanifde, bezw. griechijde Landbevollerung fteht teilnamlos ba. 3a, bas ericeint fajt unglaublich, und beweift, augerlich betrachtet, vielleicht bie Schwache ber Demanen. Dieje Comade ift jeboch gludlicherweise nicht borhanben. Banbengescllen tommen und branbicagen die bisher friedliche bulgarifde Bevolterung, Die fich ihnen bann anichliegen muß. Gie weiß, bag, falls fie auch burch osmanifche Truppen festgenommen werben follten, die osmanische Regierung fie bann wieder freifprechen und bag, wenn fie bagegen ben Banden Gehorsam verweigern, bies ihnen bas Leben toften murbe. Bewaffnete Rebellen beziehen irgendwo ein Lager, morben, bernichten, afdern alles Umliegende ein. Gie empfangen herbeieilende und zur Rube mabnende Truppen burch Feuer und Dynamitbomben, mabrend biefe bagegen in ben meiften Fallen nicht ju icharf borgeben burfen; fie muffen bie Morber, Die fich lacherlichermeife Rreibeitetambfer" nennen, moglichft burch Dilbe gur Rudlehr ju bewegen suchen. Sunderte und Taufenbe organifierter und uniformierter Rebellen nehmen, bon ben braben Truppen energisch gebrangt, in irgend einem beilig erflürten Rlofter Buflucht; fie werben bort fo fest eingeschloffen, bag teine Daus lebenbig wieber heraustame. Aber ba burfen die Truppen nicht ichiegen; benn ber Ort ift ja beilig! Rach einer Beile verlangt bie Bivilisation, bag bie Gingeschloffenen, unter benen fich unter folden Bebingungen felbitrebend auch viele Romiteemitglieber, vielleicht auch bie Sarafows, bie Damians einfinden, freiwillig abzieben ober überhaupt freigelaffen merben, bamit fie nicht ben pungertod fterben. Bas nupt es, fie bann teilmeife ju berhaften? Gie merben ja balbigft wieder in Freiheit gefest. Dagegen überfallt eine febr ftarte Bande irgend ein abfeits fiehendes fdmaches Truppenbetachement, belagert es formlich und mertwürdigerweife (!) mit großem Berftandnis ber Sache. Rommt bann feine rechtzeitige Silfe, ober bermogen bie Eingeschloffenen nicht felber burdgubrechen, fo erliegen fie bort mit fataliftifcher Ergebung ihrem Schidfalsgebote. Die Bivilisation gebentt bier nicht einzugreifen. Es ift gang gleichgiltig, ob fie fterben ober nicht; fie find ja Dobammebaner, und ihr Leben toftet nichts.

Uns brangen sich Tranen in die Augen, wenn wir tropbem in den meisten russischen und in manchen französischen Zeitungen über die angeblichen Greueltaten osmanischer Truppen und über den Fanatismus mohammedanischer Beböllerung sprechen hören. Das ist nicht die "Bahrheit"; das ist nur das, was uns das beberzigende Wort "La force prime le droit" andeutet. Kischenen ward vor turzem in ein Blutdad verwandelt, und niemand tonnte dagegen ernstlich Protesi erheben. Zeht will jedermann die Hauptschuld an den maledonischen Vieren auf seite des Osmanentums feben.

Dit Unrecht neunt man die Mohammedaner Fanatiler. Banden bringen unvergleich-

liche Misselaten zustande und sorbern gerade die mohammedanische Bevöllerung mit allen möglichen Kitteln zu Repressalien heraus. Teise aber schweigt und läßt sich, eingebent der ichwierigen Lage ihrer Regierung, nicht irre führen, obgleich sie fast ununterbrochen Weib und Kind, Hab und Witt verliert. Die "wilden" Jichtiptaren gedulden sich mit spartanischer Rube, obwohl sie in der Umgegend von Brisepe, Monastir, Resne, Cehri, Kruschewo u. s. w. noch zahlreicher ansässig sind wie die Bulgaren. Man darf niemals glauben, daß sowohl die Türten als die Jichtiptaren eiwa in Minderzahl und auch nicht so tapfer wie die Bulgaren seien, so daß sie deshalb nicht sähig wären, der letzteren Ferr zu werden. Auch nur die dortige albanische Bedöllerung ohne reguläre Truppen wäre binnen turzem mit den Banden sertig geworden, wenn daraus seine bitteren Folgen sür das osmanische Keich entstünden. Es ist eben nicht die Schwäche, sondern die Achtung und der Wohnstammedaner eigennüber ibrer Regierung, die die bulgarischen Emportsumtlinge so übermütig macht.

Maledonien, das alte Amatien, 1) darf niemals den Bulgaren gehören. Die Albaner bilden die Urbevölkerung des Landes. Auch die Griechen, Kuhowlachen und Serben sind fitter als die Bulgaren. Betraten dagegen die Arten erst nach den Bulgaren den heute amstrittenen Boden, so gereicht es dem damals mit aller Bucht siegreich dordringenden osmanischen Reiche nur zur Ehre, daß es das Bulgarentum überhaupt Jahrhunderte hindurch bestiehen ließ. Bir sind der Keinung, daß, wenn sich Bulgarein mit Matedonien so zur siemenschaften siehen wie es beispielsweise sienerzeit mit Ostrumelien geschah, so wäre dieser Augendlich das Signal zu dem schreichen Bolkerringen in Matedonien und sehr leicht auch zu einem europäischen Beltkriege. Bulgarische Ausdrücke, wie "wir wollen umfer teures Baterland vom türtischen Joche befreien", sind als sehr falsch angewendet und klingen einahe lindisch. Es kann sein, daß die Augaren heute an Fortigiriten höher siehen als die Türten und Albaner. Das ist aber kein Erund, ihnen ohne weiteres ein Land zu schenlen, das durch das Butt der Cömanen erobert worden ist. Wie wir es durch unser Stut eroberten, würden wir es nötigensals auch durch unser Veltatum!

Und deshalb lesen wir auch nur mit Abscheu folgende Zeisen, die anlählich des Falles Roftlowsthy in den "Petersburgstiga Bjedomosti" standen: "Es ist an der Zeit, diese ickändlichen Gewaltsäter aus Europa zu vertreiben, die einst in einen fremden Erdelei einbrachen wie ein Rubel räuberischer Wölfe und sunf Jahrhunderte hindurch frecherweise Rassen unterdrückten, die in bezug auf Zivilization und in physischer hindigt höher stechen als sie. Wenn ein internationales Detachement Arcta deseyne konnt, was kann dann hindern, das eine bulgarische Armee, durch ein internationales Korps der beteiligten Mächte unterstützt, Matedomien besetzt De Arkei muß darauf eingehen, sonst röstert sie einen Krieg, den letzten auf europäischem Territorium..." Ein anderes Mal schreibt dasselbe Blatt: "Augulange sehnt sich vie heitige Sophia nach dem russtielten Areuz, das das Heitigtum sowohl gegen mohammedanische Abscheulicheit als gegen unwürdige Machanschaftster seiler Griechen schüler. " Auf derentstige Ausschläfungen haben wir keine Antwort.

Bas würden übrigens die Ruffen selbit dazu sagen, wenn die Georgier im Kautasus ober die Turtomanen in Chiva so mit Word und Arand gegen die Stawen vorgingen, wie est flette die Stame eine Matedoniens tun? Sidpertich wäre die Strafe eine unerdittliche, und zwar nicht nur durch militärische Kräfte, sondern in erhöhterem Rage von seiten der rufflichen Broöfterung. Benn diese Bewölterung in Kischenew ohne Anlah und nur aus haß gegen die armen Juden brutal vorgeht, mas würde sie erit aus socher Beranlassung nicht fertig bringen! Benn wir den Fall auch in den andern Ländern bei etwaigen Emporungen

<sup>1)</sup> Siehe "L'Albanie et les Albanais" par Wassa Effendi. Das Studium biefes febr intereffanten und mabrheitigetreuen Buchleins, bas vor eina 25 Jahren geschrieben ward, empfehlen wir gerade augenblidlich, wo die Bulgaren allerlei Ansprüche auf Waledonien und manche faliche ethnographischen Angaben behaupten.

bachten, jo tonnen wir nicht glauben, daß sich die betreffende Landbevollerung, jumal die hertschende, so milbe und so geduldig verhalten hatte, wie es bei den Wohammedanern beute der Fall ist. Und boch werden diese sait von allen Seiten gehaßt und von nanchen ruffischen Zeitungen heftig angegriffen. Der "Swiel" geht dabei am taltloseiten vor, indem er neulich folgende Zeilen veröffentlichte: "Entweder ist die Kürkei Mitglied des europäischen Konzerts, und solche Ereignisse müssen abnu unmöglich sein, oder die Kürkei hat aufgehört als Nacht zu erstlieren und ist ein bloger Spielball eigner vertierter Truppen, dann gedührt ihr lein Blab auf der Karle Guropas ..."

Alls Antwort auf solche wissentlich ungerechte und hochmütige Neuherungen führen wir an was Fützlu Reichtschersty im "Grasisdanin" schriebt: "Benn es in Watebonien keine russischen sonsulen gegeben hätte, wären die traurigen Episoben augenscheinlich nicht erfolgt. Auch bin ich überzeugt, daß der Aussischen wenn dort keine russischen Konsulen dorchanden wären, nicht von neuem mit solcher Krast ausgebrochen wäre. Ferner kann nicht vergessen werben, daß in diesem Augenblick Watebonien und Bulgarien den Leuten wimmeln, die ossen danach streben, Russland zu aktiver Einmischung zu veranlassen..."

Bir tonnen ben Gebanten unwillfürlich nicht los werben, bag die historische Reformirage nicht etwa wieder ein Borwand jur Berwirklichung großslawischer Ibeen sei, die in ant durch die Erschütterung bes osmanischen Reiches möglich ift. Es ist allerdings in Maledonien wirtschaftlich noch viel zu reformieren. Aber wir sehen, daß je mehr die osmanische Regierung den Willen tundgibt, Reformen einzusühren, desto größer die ungerechten Ansprüche der maledonischen Clawen werden. Es hat eben den Anschein, als ob es nicht auf die Besserung der dortigen Berhältnisse, sondern werden im Gegenteil auf deren Berschiltmurung antonnne, damit das dor Jahrhunderten mit Schwert und Blut eroberte matedonische Land im state die feige übergebe.

Tazu wird es hoffentlich nicht tommen. Wird man aber versuchen, es uns mit Gewalt zu entreigen, dann werden wir, Türken und Jichtparen, Zeibeden und Komalen, ficherteisen und Lagen, Kurden und Araber, vereint wie ein einziger Körper gegen unstrichtenlich abs wir, wenn der Welt zu deweisel, daß wir noch Lebenstraft zum Kanupse bespen, und daß wir, wenn der große Gott, der Lenter aller Böllergeschie, es will, erst dann sterben werden, nachdem wir unfre Baffenehre bis zum äußersten bewahrt haben. Bir wissen, daß wir nur Gott zu unstre Haffenehre bis zum äußersten bewahrt haben. Bir wissen, dass wir nur Gott zu unstrer Silfe haben, sonst nie neumb in der Welt, sürchten aber unstre zeinde dennoch nicht. Sind wir doch Arataliten, und die weltbetannten Eigenschaften unfrer tapieren Soldaten, die durch ein zurückgebliebenes, aber noch jungfräuliches und nicht demoralisertes Boll geliesert werden, sind glädlicherweise immer dieselben. Auch die Ischtpaten — Christen und Wohammedaner — zwei Millionen in der Zahl, bleiben alte getreue Angehörige des osmanischen Reiches und bilden soziagen eine große, eisene Festung im Westen Rumeliens, tros slawischer Versuche, sie dem Reiche zu entstemden.

Sind wirklich die Burfel gefallen und muß ber Rampf losgeben, bann werben auch andre tuchtige Krafte wie ber geopferte Ali Riga Baicha auftauchen. Und jeder osmanische General wird nicht fo langfam und weichherzig wie die hairis und Demer Rufchbis fein.

Bare es aber nicht traurig, in einem Augenblide jo viel Menichenblut zu vergießen, in bem man fich ernitlich mit Friedenstonferenzen und mit Abruftungsfragen gu beichäftigen icheint?

Much wir fuchen möglichft ben Frieden. Benn aber unfre Erifteng bedroht wird, bann find wir bereit, auf bem Telbe ber Ehre gu fterben mit Gott für herricher und Baterland.



## Berichte aus allen Wiffenschaften.

# Sprachwissenschaft und Ethnographie.

Mag Muller und Beinrich Barth.

Mag Müller, ber am 28. Oktober 1900 in Oxford verstorbene berühmte Sanstritift, Bhilolog und Ethnolog, hatte auch mit dem Bahnbrecher der deutschen Afrikaforichung. heinrich Barth, Berbindungen angefnüpft, als dieser im Jahre 1855 bon seiner großen Entbedungsreise zurücklehrte und in London seinen Aufenthalt nahm.

In Barths hinterlaffenschaft befindet fich der auf diesen Bertelpt bezügliche Briefwecksel, doch nur der von der hand Rag Müllers; wir entnehmen ihm die drei solgenden Briefe, die uns don Barths Schwager, General von Schubert in Presden, zur Verfügung agiellt

morben finb.

Barth war auch Philolog, und so ericheint es fehr natürlich, daß sich bie beiden durch Bermittlung Bunfens auf englifden Boben verpftangten Landsleute als Berufs- und Alters. genoffen zueinander bingezogen fühlten. Den nachiten Unlag gur Unfnubfung bon Berbindungen gab Barthe Ernennung jum Chrendoftor ber Univerfität Criord, welche Burbe auch turg porber Muller guteil geworben war. Es entwidelten fich aus bem Bertehr beiber Manner gegenseitige Besuche in London und Oxford, und als Barth 1857 bie ersten brei Teile feines großen Reisewerks erscheinen ließt, verfäumte er nicht, dem Freunde ein Exemplar zuzusenden. Die linguistische Ausbeute scheint für Müller nicht sehr ergiebig gewesen zu fein, wie aus feinem Briefe bom 15. Dai 1857 herborgeht. Barth befolgte aber Mullers Rat, jumal biefer Borichlag ohnebin mit bem Grundplane Barthe jur Gerausgabe feiner Reifeergebniffe übereinstimmte, und ließ 1862 ben erften Teil feiner "Sammlung und Bearbeitung gentralafritanifder Botabularien" ale felbständiges Bert ericheinen. Leiber berhinderte Barthe fruber Tob, am 25. Robember 1865, Die Bollenbung biefes Bertes. Much ift unbelannt geblieben, wie fich Dar Duller zu ben Anfangen besfelben gestellt bat. Liegt eine ichriftliche Meugerung bee Oxforber Gelehrten bieruber nicht bor, jo ift es vielleicht nicht ohne Intereffe, bas Urteil eines andern berühmten Sachtenners über bas Barthiche Bert gu vernehmen, nämlich Erneit Renans, bes befannten Philologen und Religionsphilosophen (geftorben 1892), und gwar um fo mehr, ale in beffen Brief, ber bier veröffentlicht wird, fich Untlange mit Mullers Unfichten im Briefe Rr. 2 bom 21. September 1856 borfinden und fich beden.

1. Brief Dar Mallers an Seinrich Barth.

55. St. John Street, Orford. 30. Mai (1856).

### Berehrtefter herr Dottor!

Der Bige-Chancellor hat mich gebeten. Ihnen die einliegende Karte zukommen zu lassen. Es ist mir eine große Freude geweien, daß die Universität sich die Ehre verschaft hat, Sie unter ihre Chrenmitglieder zu wählen, und ich sreue mich insbesondere darüber. da mir Ihr Besuch in Oxford die langgewünsche Gelegenheit verschaffen wird. Ihre person-liche Bekanntickaft zu machen. Ich hatte gehosst, daß ich das Bergnügen haben würde, Sie wührend der Kommemoration als Gast in meinem Hause zu haben, höre aber, daß ein Freund von Herrn Spottiswoode, 1) Professor Masklyne, Sie bereits zu sich eingeladen hat. Hossellichen Sie bis Donnerstag und geben mir dann die Ebre, den Tag über mein

<sup>1)</sup> Will, Spottismoode, geftorben 1883 als Brafibent ber Londoner Geographifden Gefellicaft.

Gaft zu fein, ba ich mehrere von meinen Freunden zu einer Bafferfahrt nach Runcham eingeladen habe.

Dit borguglichfter Sochachtung

36r ergebenfter

D. Düffer.

2. Brief Dar Dullers an Seinrich Barth.

55. St. John Street. Orforb, 21. September 1856.

Mein lieber Freund

Sehr gern tame ich einmal auf ein paar Tage nach London, um Gie und Bauli 1) gu besuchen, und namentlich um mit Ihnen einige Buntte ber afritanischen Ethnologie gu befprechen. Es ift fdmer, über bieje Gachen ju ichreiben, und find mir auch die Galta, namentlich in bezug auf Ranori2) gu menig befannt. Spuren turanifder Sprachformation find mir fruber in fudafritanifchen Sprachen aufgefallen, und Bopce in feiner Raffir-Grammer Ginleitung S. IX. bringt einige Tatfachen bei. Das Sottentottifche, gang berichieben bon ben bis jum Mequator reichenben Raffirfprachen, erinnert an Turanifches. Deine leberzeugung ift, bag es nur zwei große Spracharten gibt - Berbenbe und Geworbene. Das Turanifche ift mir bas Berbende, in ber Form Beareifliche, rein Dechanifche - mit weiten Möglichfeiten, nationalen Berichiebenbeiten, aber boch burchaus noch jenfeits ber Linie, wo eine Sprace aufhort, burch und burch Ausbrud bes Gebantens gu fein, wo namentlich bie Formen aufboren, felbständig und felbstverftandlich ju fein. Diesfeits biefer Linie gibt es nur zwei gewordene Sprachtypen, uriprlinglich naturlich auch mechanisch ober turanisch geworden, aber trabitionell, tonventionell, und zwar gefdichtlich, Mrifd und Gemitifch. Die Borftufen und Durchgange bes Semitifden liegen in Afrita mobl in ber Berber- - auch in ber Ballafprache - bas erfte Sprachftratum ift aber bort, wie in Amerita, bas in unendliche Mannigfaltigfeit fich entwidelnbe, tonglomerierenbe, Turanifche. Dabei maren Uebereinstimmungen in ben geworbenen Burgeln (Bronoming, Bablen u. f. m.) mobi bentbar, und natürlich für ben tlafifizierenden Philologen febr munichenswert, und ich febe Ihren Mitteilungen barüber in 3brem neuen Berte mit vielem Intereffe entgegen. Es tut mir leib gu horen, bag bas englifche Klima Ihnen noch nicht vollen Erfat für bie afritanifche Sibe geboten bat - mir bat es auch in biefem talten Berbit etwas mitgefpielt. Mit berglichen Grufen an Bauli

tren ber Ihrige

M. Müller.

3. Brief Dar Multers an Seinrich Barth.

55. St. Johns Street, Orforb, 15. Mai 1857.

Berehrter Berr Doltor

Die drei ersten Bande Ihres großen Reisewerls trafen bei mir ein, als ich von Oxford einige Tage abwesend war, so daß es mir gestern und heute nur eben nöglich gewesen ist, einen Blid auf Ihre Arbeit zu werfen, um zu suchen, wo sich etwas für den Ethnologen und Philosogen Interssautes sindet. Bergebend habe ich mich nach der Sprache umgesehen, von der Sie mir früher einmal schrieben, daß sie Antlänge an das Sanskrit zeige, und es wäre in der Tat sehr zu wünschen, wenn man die ethnologischen und philosophischen Refultate Ihrer Reissfrichungen auf irgend eine Weise sür sich selbst zusammengestellt haben und lesen konte. Doch sind es freisich nur wenige, die gerade nach solden Dingen

<sup>1)</sup> Sefretar bes preußischen Befanbten Bunfen. Durch bes letteren Bermittlung maren Müller wie Barth nach England getommen.

<sup>2)</sup> Sprachibiom von Ranem.

in einem afrikanischen Reisewerte verlangen, und sie muffen fich ichon die Mube geben, bas, was fie brauchen, für fich selbst zu suchen. Ich jage Ihnen meinen herglichten Dant für Ihr freundliches Geichent und grantliere Ihnen zu bem allgemeinen und lebendigen Interesse, das bas Erscheinen Ihres Bertes in England und Deutschland erregt. Hoffentlich find die traurigen Rachrichten über Dr. Bogel!) unbegründet.

Dit aufrichtiger Berehrung

3hr ergebenfter

DR. Daller.

4. Brief Erneft Renans an Seinrich Barth (in Ueberfetung).

Baris, 13, April 1862.

Dlein Berr !

Ich habe ben ersten Teil Ihrer Börterverzeichnisse erhalten, ben Sie mir die Ehre erwiefen guguschieden. Ich hatte ihn schon als wichtige Arbeit notiert, die ich bei der in Borbereitung besindlichen nenen Auflage meines Berles über die semitsigen Sprachen gu verwenden gedachte. Ihre Arbeit, mein herr, ist ein wahrer Lichtirahl für die is höcht interessanten Fragen der afritanischen Ethnographie. Ich hosse, daß wir, dant Ihnen und den Gelehrten, die mit Ihnen an diesem ausgezeichneten Berle arbeiten, in zwanzig Jahren eine sprachforscheische Allessinikation der Bölter Afrikas haben werden, wie eine solche über eine Botter Afrikas haben werden, wie eine solche über die Bölter Affiens vorliegt. Die Böltergleichheit der Berber und Tuarits vom Senegal her bis nach Aegypten ist an sich schon eine bedeutsame Tatjache. Es lebt dort eine Böltersamilie, die sich zweiselsohne mit noch andern als zusammengehörig in Berbindung bringen läßt. Leider wird der Mangel von sehr alten Ukrezten diesen Studien als Erforschungsmittel immer eine Art von untergeordneter Bedeutung bereiten, verglichen mit den Studien über indo-europässiche, semitsische und dinesische Sprachen.

Ihre Reisen haben Sie, mein herr, auf ben ersten Rang ber tubnen Ersoricher unfrer Zeit erhoben. Ich bin entsudt, die Gelegenheit zu haben, Ihnen meine Bewunderung über Ihren Mut und Scharffinn als Beobachter ansdrüden zu fonnen. Ihre Reisen in Kleinafien haben hier einem jungen Reisenden, Monsieur Berrot,?) lostbare Anleitung gegeben, und ift er auf Ihren Spuren zu wichtigen Resultaten gelangt. Sie werden von diesen Arbeiten bald Kunde erhalten.

Empfangen Gie, mein berr, die Berficherung ber hoben Wertichagung, mit ber ich die Ehre habe, Ihr gang ergebener Diener gu fein.

Rue be Mabame, 55.

E. Renau.

5. Brief Erneft Renans an Beinrich Barth.

Linard, près St. Malo, 15. August 1963.

Mein Serr!

Da ich seit einigen Tagen von Paris abwesend bin, so habe ich das Börterbuch noch nicht durchgesehen, das Sie mir die Ehre erzeigten, zuzusenden. Ich zweisse nicht, daß Sie darin dieselbe Genauigkeit, Tiese des Bissens wie Ihres Scharfsinnes entsaltel haben, die alle Ihre Arbeiten auszeichnen. Ich sühle mich außerordentlich durch die Ehre geschmeichelt, die Ihre Geographische Gesellschaft mir erwiesen hat, die durch die Berühntheit ihrer Witglieder ebenso hoch sieht wie durch das Berdienst ihrer Arbeiten, so daß ihre Bahl mich sehr

<sup>&#</sup>x27;) Der Nachfolger Barths in der Erforschung Zentralafritas; war mittlerweile 1855 in Badai ermordet worden.

<sup>\*)</sup> Perrot lebt als berühnter Erchäolog noch in Bacis. Durch Varths Bermittlung als bamaligen Bigepräfibenten ber Berliner Geographischen Gesellichaft wurden 1863 sowohl Kenan wie Perrot zu Sprenmitgliedern der genannten hoben wissenlichen Körperichaft ernannt.

jtolz macht. Saben Sie die Güte, als Präsident der Gesellschaft den aufrichtigsten Dant zu übermitteln. In den herren Berrot und Dureprier haben Sie eine sehr gute Wahl gerroffen. Beide sind mir befreundet und Männer von großem Verdienst, ein jeder in seinen Jacke. Ich werde bei meiner Antunft in Paris herrn Berrot sein Diplom überreichen. Ich die naußerordentlich beglüdt durch die Anertennung gewesen, die Sie meiner lepten Arbeit gezollt haben. Ihre Ansicht über den Ursprung des Wohammedanismus ist von wolltändiger Richtsleit. Der Nohammedanismus ist in Wirtlichteit eine Nüdwirtung bes semitlichen Geistes gegenüber den Komplitationen, sowohl metaphysischen wie mythologischen, die das Christentum angenommen hatte.

3ch tomme ein wenig spät mit der Beröffentlichung meiner Miffion nach Phonizien. Gleich nach meiner Rudlehr nach Baris werbe ich mich berselben vollständig widmen. 1) U. f. w.

Empfangen Sie, mein herr, bie Berficherung ber Gefühle unendlicher hochachtung, mit benen ich bie Ehre habe ju fein 3hr febr ergebener Diener

Rue Ronneon 29.

E. Renan.

Die nachfolgenden Briefe Tavid Livingtiones an Barth während beren Aufenthalt in London, bei dem fich beide Reifende perfönlich tennen lernten und näher traten, haben an sich leinen strenen wissenschaftlichen Wert, derbienen aber insofern Beachtung, als sie die liebenswürdige und bescheidene Berfonlichteit Livingtiones ins hellife Licht setzen. Barth ichilderte ihn als schlicht, einsach, von ruhiger, flarer, aber nicht wissenschaftlich geschulter Beobachtungsgabe, und dies spiegelt sich auch in den nachfolgenden Briefen ab. Er starb 1873, überlebte Barth also acht Jahre, während welcher Zeit er auf den Gipfel seines Ruhms gelangte.

1. David Livingftone an Scinrid Barth.

Lonbon, 57 Cloane Str., 20, Dai 1857.

Mein lieber Serr!

Ich möchte Ihnen einmal Dant für die Gute aussprechen, mit der Sie mir einen Band Ihres iconen Sertes schienten. Ich ersprechen viele fichigen Betellen ich gewisse Fragen aufgeworsen werden wie die, auf die Sie sich beziehen, an deren Behandlung ich tein Interesse habe. Und was die Schwierigsteiten betrifft, die sehr verschiedenartig gewesen sein mögen, wie mir ein Blick in die Borrede dargelegt hat, so meine ich: wir haden sie Aberwunden, und braucht nichts weiter darüber gesagt zu werden. Ich werspreche mir viel Genuß von dem Lesen Ihre Wusdrücke der Anersenung, mit denen Sie daben freundlich begleiteten.

3d bin, Gir,

3hr febr geborfamer Diener

Dr. Barth.

David Livingftone.

2. Tavid Livingitone an Beinrich Barth.

London, 50 Albemarle Str., 10. November 1857.

Mein lieber Berr!

Erst gestern, nach meiner Rüdtehr aus Staffordshire, erhielt ich Ihre freundschaftliche Zuschrift vom 7. b. M. Ich sie bei der Bersammlung der R. G. S. (Royal Geographical Society) und hatte die Absücht, Ihnen dort für die Freundlichteit zu danten, die Sie veranlagung nuch bei den weiteren Bänden Ihres Berles an mich zu denten. Sie entschwanden aber meinem Blid in der Menge. Man wird bei Murray, 50 Albemarte Str., siets wissen, wo ich mich aufhalte, und möchte ich Ihnen versichern, daß ich Ihre Werte mit doppeltem Interesse

<sup>1)</sup> Erichienen 1864-74 in 9 Teilen.

burchlesen werbe, weil ich Sie tanute und Ihre Freigebigteit in so besonderer Weise ersahren burfte. Um sie zu genießen, werbe ich die brei andern Bande für die Zeit ausschen, in der ich von dem Treiben der Jöbilisation weit entsernt sein werde. Meine Landsleute lassen mir nur wenig Muße übrig, gerade so wie es die Ihrigen tun, wenn Sie in Deutschland sind. Ich jedoch tann mich nicht in die Stille zurücksiehen wegen meines hinderzehens (nach Afrila), wie Sie es durch Ihren hiesigen Aufenthalt ermöglichen. Ich hoffe, daß Sie Ihre Familie wohl antrasen; was mich betrifft, so start mein armer Bater gerade, als ich auf dem Wege zu der Ostlüste bei Tete war, und so habe ich niemand, dem ich meine Kbenteuer so gern erzählt hätte wie ihm. Meine arme Kutter ist trant vor Aufrequug. daß sie sich n einem Tage von drei Söhnen trennen soll, die nach entfernten Teilen der Wett seben.

Es ift einige Aussicht ba, daß ich im Januar (1858) nach meinem Aboptivlande (Gubafrita) zurüdtehren werbe; zuerst gehe ich aber nach Portugal. Bo Sie auch hingesiellt werben mögen, stels werbe ich jede Aunde über Sie mit großem Interesse Infen. Ich daß unser himmlischer Bater Sie beschüßen möge, wie auch, daß wir uns durch die Enade unsers gesegneten Erlösers frendig wieder begegnen möchten, wenn alle unfre Wanderungen vorüber sein werden.

36 bin 3hr aufrichtigfter

David Livingftone.

Tete, 6. Februar 1860.

Meine Arbeit (Travels in South Africa, 1857), die Sie jo freundlich aufnahmen, ift etwas Armes und Kleines, mit ber Ihrigen verglichen. Sie besigen mindestens fünfmal jo viel Ausbauer beim Führen ber Feber, als ich babe.

Jum besseren Berstündnis bes solgenden Briefs sei erwähnt, daß Livingstones Abreise ben 10. Marz 1836 erfolgte; aber dieses und das solgende Jahr verging mit fruchtlosen Bersuchen, den Oberlauf des Zambes zu erkunden, doch entbedte man dessenstüng den Shire, und seinen Ausstuß aus dem Rygssigie. Auch sand man den Shirmasee. Der nächte Zwed war gewesen, die 1856 in Tete am Zambes von der ersten Expedition zurüdzuseringen. wie ihnen Livingstone berprochen hatte. Es gelang erst spate, als ein neues, besseres Schiff, der Kioneer, von der Regierung gestellt warb. Livingstone war begleitet von seinem Bruder Charles und Dr. Kirt.

3. David Livingftone an Beinrich Barth.

Dr. Benry Barth.

Mein lieber herr!

Es war außerorbentlich gut von Ihnen, an und zu benten und uns die übrigen Bande Ihrer Arbeit zu fenden, und ich möchte Ihnen meinen herzlichsten Dant für Ihre Freigebigteit aussprechen. Sie erinnerten sich zweifellos an die Zeit, die Sie in ähnlichen, aber viel ungunstigeren Berhältnissen zubrachten, und sympathisierten freundlich mit uns. Bieten Dant für Ihre Güte.

Wir (siehe oben) wurden durch einen erbärmlichen Betrug, das Schiff betreffend, verhindert, sofort in das Matalololand zu ziehen. Einer der Lieferanten versprach vor dem Antauf, daß das Schiff zehn oder elf Tonnen tragen würde, und der andre erllärte nach dem Antauf, daß es nur bestimmt sei, einige wenige, "sehr wenige Bersonen", zu tragen. Run, dieses Stüd der Ehrenhastigkeit führte uns doch den Shire auswärts und zu der Entbedung von zwei herrlichen Geen. Das dieselben begrenzende Land ist hochgesegen und beit sich, und bis jest hatten wir teinen Grund, den Ausschlad zu bedauern. Wir warten nun mit Ungeduld auf ein Danmsschift, das uns bestähigt, die Stromichnellen (des Zambess)

Digued & Google

hinaufzusahren, die, nach den Beobachtungen bei niederem Basseriand, wir für passierbar halten, wenn das Basser hoch ilt. Sollte sich das Schiff aber nicht einstellen, dann werben wir zu Fuß vordringen oder in ungefähr sechs Bochen es mit einem Balfischsahrer versuchen. Mit guten Bunschen für Ihre Gesundheit und Ihr Glüd bin ich, lieber Derr, Ihr

bantbarer Diener

David Livingftone.

Roch möchte ich Ihnen Glud munichen zu ber Ehre, Die Ihnen burch Ihre Dajefiat bie Konigin zuteil geworben ift. (Barth hatte ben Bath-Orden betommen.)



### Literarische Berichte.

3m Lande bee einftigen Parabiefes. Ein Bortrag von Friedrich Delisich, Mit 52 Bilbern, Rarten und Blanen. Suttigart, Deutide Berlags-Unftalt. (Geb. M. 2.—, tart. M. 2.50.)

Der burch die Rontroverfe über "Babel und Bibel" (im gleichen Berlag ericbienen) fo berühmt geworbene Uffpriologe bat biefen Bortrag am 17. April 1903 in ber Berliner Singatabemie por bem beutiden Raiferpaar und ben Mitgliebern ber Deutschen Drientgefellichaft gehalten und ibn nun auf Beranlaffung Raifer Bilbelme II. bem Drud übergeben. Brofeffor Deligich ichildert barin in ungemein feffelnder und angiebender, mitunter humoriftifch gefarbter Beife bie Erlebniffe und Beobachtungen auf feiner fechemonatlicen babylonifden Reife im Jahre1902; er vermeidet theologifche und religionegefchichtliche Museinanderfegungen, wenn auch überall Die großen Befichtepuntte ber Beichichte, ber Politit und ber Rultur gur Geltung tommen. Das Euphrat- und Tigrisland, bas noch Plinius ben fruchtbariten Ader bes gangen Drients nannte, bietet gegenwärtig bas Bild grengenlofer Bermahrlojung, und eine Reife bon ber Mittelmeertufte gu Land ober gu Glug nach Moful und Bagdad ift teineswegs ein Bergnügen. Die Sitten und Gebrauche in jenen Gebieten find noch gerade fo wie por 3000 Jahren, und mit lleberrafchung gemabrte Deligich ihren innigen Bufammenhang mit benen ber alten Mffgrer. gebend berichtet er über bie Musgrabungen, Die Die Deutsche Drientgesellschaft auf bem Trummerfeld bon Babylon veranftaltet bat; ibre Ergebnisse lassen flar erfennen, baß Herobot fich über die Größe ber Stadt ge-hörig hat täuschen lassen. Ein Ausblid auf die Butunft, in ber die Bagdadbahn hoffentlich ben Gegen ber Rultur auch ben Land-ftrichen von Bagbab bis Basra guführen wird, beschliest biese hochinteressanten Mitteilungen, die zugleich unterhaltend und belehrend ind. Die Ausstattung ist gediegen und geschmadvoll; besonders erwänscht werben alen Lesern die hübschen und gut gewählten Justrationen, die Alane und Karten sein, die das Berständnis wesentlich erleichtern. Fr. R.

Beltgefchichte, herausgegeben bon hans F. helmolt. Zweiter Band: Ditalien und Ozanien. Der Indiiche Ozan. Leipzig und Bien 1902. Libliographiiches Infittut.

Der borliegenbe neue Band bes großen Unternehmens, ber fünfte in ber Reibenfolge bes Ericheinens, fullt bie Lude gwifden ber Darftellung Ameritas im erften und ber Beitaffens und Afritas im britten Banb; er gerfällt in sechs Ubschnitte: Japan, China und Korea (bearbeitet von Wax v. Brandt, dem befannten bormaligen Gefanbten in Ditafien), Sochaften und Gibirien von + Dr. Beinrich Schurp; Auftralien und Dzeanien bon Brofeffor Dr. R. Beule, Indien bon Brofeffor Dr. E. Schmidt, Indonefien von Schurt und Beidichtliche Bebeutung bes Inbifden Ozeans bon Beule. Bie ber Berausgeber in bem Borwort mitteilt, ift es fein befonberes Mugenmert, dafür zu forgen, daß die unter feinem Namen gehende Beltgeschichte mehr werbe ale bie Summe bon 50 ober 60 Monographien, feine redattionelle Tatigteit erftredt fich auch auf eingreifende Menberungen an ben Beitragen ber Mitarbeiter, wie im porliegenben Bande insbesondere an bem Abichnitt über Indien, fowie auf die Berftellung ber Berbindung zwischen ben Sauptabichnitten, im Ginne einer Lebensgefchichte ber Menichheit. Begenüber ben grundfaplichen Erflarungen gegen bie ethnographifche Blieberung bes Bertes wird wieberholt betont, bag in feiner

andern Weltgeschichte der Strom der berichtenden Ergählung so ununterbrochen sieße wie sier innerhalb der Jauptabschantitte. Daß in der Tat die ränmliche Busammensassung eigentümliche Borgüge gegenüber der völlichen Veriodiserung gewinnen kann, zeigt der Wolken itt "Sochassen und Sibirien" im vorliegenden Bunde besonders deutlich. —Die Ausstaltung mit Karten und Abbildungen ihr die bem Verlag gewohnte.

3. W. Schultheiß.

Fürft Bismard und feine Samburger Freunde. Bon Beinrich b. Boichinger. Mitzahlreichen Juftrationen

ich in ger. Mitzahlreichen Juntrationen und Faffimiles. Samburg, Berlagsanstalt und Druderei A.-G. (vormals 3. F.

Richter).

3m Saufe bes Samburger Burgermeifters Beterfen ergablte ber Altreichstangler: "Der alte Raifer faß einmal zwifchen Moltte und mir und fab fich nach Galg um. Bir reichten es ibm beibe. Er lebnte fich weit gurlid unb fagte: ,Wenn ich mid mit einem bon euch beiben ergurnen foll, bann noch lieber mit Woltfe'." Zahlreiche berartige Anefboten, höchft lehrreiche Gefprache und Ausfpruche Bismarde über geschichtliche Borgange und Berfonlichteiten bat ber befannte Bismardbiograph in Samburg erfundet und in diejeni, mit intereffanten photographifden Mufnahmen, Faffimiles u. f. w. gefcmudten Buche aufammengeitellt. Er ichilbert barin gunachit Biemards Berbaltnis ju Samburg bor feiner Entlaffung und bann eingehend bie freundichaftlichen Beziehungen, die ben Fürften mahrend feiner letten acht Lebensiahre mit einer Reibe ber angefebenften Samburger Familien und Berfonlichfeiten berbanben. Da Bismard fich in ihren Rreifen ftete ungemein beimifch fühlte und mit feltener Offenbeit aussprach, fo bieten biefe Aufzeichnungen ein ichabbares Material für bie Beurteilung bes Gurften ale Menich wie ale Bolititer.

Rovellen. (Die Betersinsel. Der Christus von Mariahist, Die Gren gerin. Herrn Bimblingers romantische Genesung.) Bon Ferbinand b. Hornitein. Stuttgart und Leipzig 1903, Deutsche Berlags-Anitalt. Dornstein ist ein Meister der Kontlein. Sämtliche im Titel genannten Rovellen haben etwas Berblüffenbes. Durch breitausgesponnene Einseitungen ober burd ein genuttliches Tempo bes Erzählungstons wird bie Erwartung des Lesers aufs lebhaftelt gespannt, immer aber wird man in rascher, dabei jedoch sein motdvierter Bendung boll entschältigt. Die mittleren Sinde spiegen in tiesempfundener Weise bie schwerzoble Fronie des Lebens wider, während den Pelben der

Letersinfel mit seiner tranthaften mobernen Lebensphilosophie in Geren Simplinger ein Bertreter bes berben Lebenshumors, ber am Schluß mit elementarer Gewalt durchbricht, gegenüberitefet.

Mue Leier biefes äugerlich und innerlich ichmuden Bandchens werben auf bie weiteren Baben bes talentvollen Ergablers begierig fein.

—ck.

Serzog Karl Engen von Württemberg und seine Zeit. Serausgegeben vom Württembergischen Geschäfts- und Altertumsverein. Mit zahlreichen Kunstbeilagen und Zertabbildungen. Stutigart 1903, K. Neff (Carl Büchle). I. und II. heft.

Das Bert, beffen beibe erften Sefte uns borliegen, foll in 14 Seften à 2 DR. eine umfaffende Beidichte biefes gangen Beitalters enthalten. Dabei foll außer einer eingebenben Schilberung bes Bergoge Rarl Eugen und feiner Regierung auch bas wirtichaftliche, geiftige und religiofe Leben bes Botte. Die Runfte und Biffenichaften jener Beit und die Begiehungen bes Landes gu den Rad. barn eine ausführliche Darftellung finden. Das erfte heft bringt ale Ginleitung einen Muffat von General Dr. v. Pfifter über bas 18. Jahrhundert und in einem erften Mb. fcmitt "Bergog Karls Erziehung, Jugend und Berfonlichkeit" von Archivrat Dr. E. Schneiber. 3m zweiten Seft fcilbert Archiv. birektor Dr. v. Staelin "Die beiden Eben bes herzogs", mahrend v. Pfifter "hof und hoffeite" und bas "Wilitärweien" behandelt. Un bem Werte arbeiten bie beften Krafte mit. Bir ermahnen außer ben genannten noch bie herren: 3. v. hartmann, hauber, berzog, R. Krauß, Baulus, Schanzenbach. Sägmuller, Sixt, Steiff, Weller, augerbem Die Runftler: Di. Bach, Berner, Clog, Geeger u. a. Bir durfen aus Diefer Tatface ohne 3weifel ben Goluß ziehen, bag bas Bert. für beffen Abfaffung reiches Quellenmaterial ju Gebot ficht, eine vorzugliche Leiftung werben wirb. Wir werben Unlag nehmen. bei ben einzelnen Lieferungen barauf gurud. zutommen.

Clara Edumann. Bon Bertholb Lit. mann. Erster Banb: Mabdenjahre. Leipzig, Breittopf & Bartel.

genb, bie an ibealem Rampien und Streben, an ausgezeichneten Berfonlichkeiten fo marmen Unteil nimmt. In ber Tat haben bie beigebrachten Dotumente auch infofern ben bollen Reig und Duft ber Jugenblichkeit, ale fie bon ben Wegenfagen bes ipateren Lebens taum etwas abnen laffen. Go find bie Musbrude Claras über Lifst gerabegu rübrenb. im Urteil über bie neunte Ginfonie Beetbobene und anbern fleinen Einzelheiten funbigt fich bie Grenze ber Runftlerin an. Allen Berehrern ber Fran Schumann und benen, bie es werben möchten, muß biefe Bio-graphie willtommen fein. Der zweite Banb bringt boffentlich bie notigen Regifter. Dr. K. Gr.

Deva-Roman-Cammlung. Banb 26-35. Berlin, Stuttgart, Leipzig, Deutsche Berlags-Unftalt. Durchichnittlich 150 G. Bon ber Reichhaltigfeit biefer rafc ju Beliebtheit gefommenen Sammlung geben bie borliegenben Banbe aufe neue Bengnis. Dit biftorifder Glaubmurbiafeit entwirft 3. Saarbaus eine reichbewegte Ergablung aus bem 30jahrigen Rrieg , "Das Georgen-bemb" betitelt; bas Schicfal zweier Rordlander, einer ichwedifden Tonfunftlerin und eines ruffifden Grafen, nimmt E. D'Efterre-Reeling in "Appaffionata" jum Bormurf; Baul Bourget führt uns in die Abeletreife Frantreiche mit ihrem Flirt und ihrer Cauferie unter bem bezeichnenden Titel "Der Dedmantel", mabrend Grafin Baubiffins "Auf ben Hügeln von Bales" uns Land und Leute tennen lehrt. Frischer Humor tommt in den zwei Soldatengeschichten "In Comulibus" und "Gefangen" bon D. Beb. rend jum Ausbrud, in bie abenteuerliche Frembe ju Gee und Land verlodt R. Se. rolbs "Rapitan Simic", und E. B. Sor-nung ftellt nicht minber wirtungsvoll eine flotte Liebesgeschichte "Der Bog von Taroomba" in bas Milien bes anitralifden Sar-

merlebens. Tiefere Lebensprobleme merben bon M. Romer in "Die Erlbierin" und befonders bon M. Beber in ber trefflich durchgeführten Erzählung "Der große lleber-winder" berührt. Den Schluß macht M. v. Rosenbergs "Bon Geschlecht zu Gefclecht", worin an ber Sand mabrer Begebenbeiten bie Gubnung einer alten, auf bem abeligen Stammidlog rubenben Schuld in badenber Beife berichtet ift.

Es wird felten in einem vollstümlichen Unternehmen auf bem Gebiet ber Unter-haltungsletture jo viel Gutes und fo viel

Abwechflung, befondere auch burch Berud. fichtigung ausländischer Schriftsteller geboten merben. Dabei ift bas Beriprechen ber Ine fündigung: "großer, flarer Drud, elegante Musflattung, billiger Breis" - ber Banb toftet eine halbe Dart - vollauf eingeloft.

Mufifalifche Studienfobfe, Bonla Mara. Gunfter Band. Die Frauen im Zonleben ber Begenwart. Dritte neubearbeitete Auflage. Leipzig, Breitfopf & Sartel.

Die warm und fachlich gefdriebenen Bioarabbien und Charafteriftiten unfrer berühmten Tonbichter haben die Berfafferin in meiteften Rreifen befannt gemacht. Schabe, bag bie fünf Banbe bei brei berichiebenen Berlegern ericienen find. Den fünften Band hat die Beltsirma in Bertrieb genommen. Die 24 Studientöpfe sind auch durch Bildniffe anschaulich gemacht; nur follten bie betreffenben Blatter blog einseitig bedrudt fein. Die Darftellung reicht bon Clara Schumann ("Benn auch biele mehr Larm machen, menige geben fo viel Dufit," fagt Lifgt bon ibr) über bie Brandt und Materna bis berab gu ben Gulbranfon und Schumann-Seint. Allen Runftlerinnen find verftandnievolle Borte und anregende Schilberungen gewibmet.



## Eingesandte Neuigkeiten des Büchermarktes.

(Beipredung einzelner Berte borbehalten.)

Allier, Raoul, Le bordereau annoté. de Critique historique. Paris, Société nouvelle de librairie et d'édition. Fr. 1.-

Bastler, Paul, Fénelon. Critique d'Art. Paris, Emile Larose. Fr. 1.— Björnfon, Björnftjerne, Auf Gottes

Begen, Roman, München, Albert Langen. M. 3.-

Bourget, Bant, Binchologifche Abhanblungen über zeitgenöffifche Schriftfteller. Ueberfest von U. Röhler. Minben i. 28., 3. C. C. Bruns' Berlag. Mt. 8 .-

- Bromfe, Seinrid, Erlebniffe, Gebichte, Breslau, Schlefifche Berlags. Anftalt v. G. Schottlaenber.
- Buchwald, D. Georg, So fpricht Dr. Martin Luther. Morte aus Luthers Schriften. Berlin, Martin Barned. M. 3.—
- Classen, Prof. Dr. A., Ausgewählte Methoden der Analytischen Chemie. Zweiter Band unter Mitwirkung von H. Cloeren. Mit 133 Ab-bildungen und zwei Spektraltafeln. Braun-schweig, Friedrich Vieweg & Sohn. In Lein-wand gebunden M. 20.—
- Eucken, Rudolf, Gesammelte Aufsätze zur Philosophie und Lebensanschauung. Leipzig, Dürrsche Buchhandlung.
- Frant, Jofepha, Der Trompeter von Baben. Gin Babener Roman. Ling a. b. D., Defter-Ling a. b. D., Defter. reichifde Berlags. Unftalt. R. 3 .-
- Gugit, Guftav, Der Stammbaum und anbere Rovellen. Minben i. B., 3. C. C. Bruns' Berlag. M. 1.75.
- Gumpel, S., Die Spekulation in Goldminen-werten. Praktische Ratschläge und Belehrungen. Mit Karten und Plänen. Freiburg i. Br., Friedr. Ernst Fehsenfeld
- Helbig, Carl Ernst, Die erste Erfindung. Vorgeschichtliche und kultur-historische Gedanken. Zweite Auflage. Dresden, Oskar Damm. M. 1.20.
- 3bel, Bilhelm, Jrmgard von Berg. Dramatifches Bebicht. Elberfeld, Baebeter'iche Buch und Runfthandlung. D. 2.-
- Bunftrierte Gefdichte ber beutfchen Litera: fur von den älteften Zeiten bis gur Gegenwart. Bon Brof. Dr. Unfelm Salger. Mit 110 farbigen und schwarzen Beilagen, sowie über 800 Text-abbildungen. Heilagen, sowie über 800 Text-abildungen. Heilagen, Bullgemeine Berlags-Befellicaft.
- Gottes. Zweite Auflage. Minden 1. 20., ... C. C. Brund' Berlag. M. 2.50.

  Achichte. Gine Seelengeschichte. Jacobowsti, Ludwig, Loti.
- 2nt, Sugo, Gebichte.
- Meister Eckharts Mystische Schriften. In unsere Sprache übertragen von Gustav Landauer. Berlin, Karl Schnabel Verlag. M. 5.-
- Moderne Gffahs jur Runft und Litteratur. Cobern Chaps are sunn und Airceanac, derausgeber in. dans Landsberg, delt Vis Baul de Lagarde. Bon E. Plachkoff-Leieune. — deft Vis Eienblal. Bon Wilhelm Weigand. — deft VI: War Klinger. Bon Nubolf Klein. — deft VI: Kriebrid, debbel. Bon Abedde Boppe. — deft VI: Cateloff Wille. Bon F. Baul
  - Greve. Berlin, Gofe & Teglaff. Bro Beft 50 Bf.

- Müller, Dr. Jofef, Doftojeweli. Gin Charafter-bilb. Strafburg i. G., Carl Bongarb. DR. 2 .--
- Raller, Dr. Joses, Das Bild in ber Dichtung. Philosophie und Geschichte ber Metapher. Band I. Strafburg i. E., Carl Bongard. Dl. 2.-
- Miller, Dr. Jofef, Reformtatholigismus im Mittelalter und jur Zeit ber Glaubensfpaltung. Strafburg i. G., Carl Bongarb. M. 1.50.
- Ostwald, W., Die Schule der Chemie. Erste Einführung in die Chemie für jedermann. I. Teil: Allgemeines. Mit 46 Abbildungen. Braunschweig, Friedr. Vieweg & Sohn. M. 4.80.
- Blathoff Lejeune. Eduard, Werf und Ber-fönlichteit. Zu einer Theorie ber Biographie. Minden i. W., J. C. C. Bruns' Berlag. M. 8.—
- Richter, Raoul, Friedrich Nietzsche, sein Leben und sein Werk. Fünfzehn Vorlesungen, ge-halten an der Universität zu Leipzig. Leipzig, Dürr'sche Buchhandlung. M. 4 .-
- Siebenjährige Rrieg, Der. 1756 bis 1763. Fünfter Band: Daftenbed und Roßbach. Mit 10 Karten, Blanen und Stigen. III. Teil von "Die Kriege Friedrichs bes Großen". Berlin, E. S. Mittler & Cohn, Dt. 15 .-
- Epanier, Dr. DR., Bans Thoma und feine Runft für bas Bolt. Leipzig, Breitlopf & Bartel. Gebunben Dl. 2 .-
- Stadelmann, Dr. Heinrich, Schulen für nervenkranke Kinder. Die Frühbehandlung und Prophylaxe der Neurosen und Psychosen. Berlin, Reuther & Reichard. 75 Pf.
- Thoma, Ludwig, und Th. Th. Beine, Das große Malohr im Juni 1908. Wahrheitsgetreu Dargeftellt. Dit vielen Bluftrationen. Dlunchen, Albert Langen. Rartoniert 80 Bf.
- Tiere Der Erde, Die. Bon Brof. Dr. B. Marfhall. Gine vollstumliche Ueberficht über bie Raturgeschichte ber Tiere. Mit über 1000 Abbilbungen und 25 farbigen Tafeln nach bem 2fg. 12. Bollftanbig in 50 Lieferungen à 60 Bf. Stuttgart, Deutsche Berlage. Unftalt.
- Uslar, Manuel v., Das Gold. Sein Vorkommen, seine Gewinnung und Bearbeitung. Gemeinverständlich dargestellt. Mit 19 Abbildungen und 2 Tafeln. Halle a. S., Wilhelm Knapp. M. 2.-
- olfsabende. Herausgegeben von Hermann Kaiser. 1. Hest: Hans Sachs. Bon Richard Bürkner (M. 1.—); 2. Hest: Wilhelm Hauss. Bon Dr. Herm. Wosapp (75 Ks.); 3. Hert: Königin Luise. Bon Derm. Müller. Bohn Boltsabende. (75 Bf.). Gotha, Berlagebureau.
- Bagner, C., Die Geele ber Dinge, Frangöfischen überfett von Dr. Fr. Fliedner. Berlin, Martin Barned. M. 4.-

= Rezenfionsegemplare fur Die "Deutide Rebue" find nicht an ben Berausgeber, fondern ausichlieflich an Die Deutide Berlags-Anftalt in Stuttgart ju richten. ==

Berantwortlich für ben rebaltionellen Zeil: Rechtsanwalt Dr. M. Comenthal in Frantfurt a. DR.

Unberechtigter Rachbrud aus bem Inhalt biefer Beitfdrift verboten. Ueberfetungsrecht vorbehalten. Derausgeber, Redaftion und Berlag übernehmen feine Garantie fur Die Rudfendung unberlangt eingereichter Manuftripte. Es wird gebeten, bor Ginfendung einer Arbeit bei bem Berausgeber angufragen.

Drud und Berlag ber Deutschen Berlags-Anftalt in Stuttgart.

## Rechberg und Bismarck 1863 bis 1864.

#### Bon

### Friedrich Graf Revertera.

### (Fortfegung.)

Die Borbereitungen jum Einmarsche in Jütland waren noch während ber barüber zwischen Wien und Berlin geführten Berhandlungen unausgesetst betrieben worben. Am 6. März, dem Tage der Unterzeichnung des zweiten Berliner Brototolls, erhielt Gablenz den Befehl des Feldmarschalls, gegen Fridericia vorzurücken, und zwei Tage danach, am 8. März, lieserte eine seiner Brigaden das siegreiche Gesecht dei Beile, dem der im hauptquartier der Berbündeten eingetroffene französische Oberst v. Clermont-Tonnerre als Augenzeuge beiwohnte. Aus bessen mit Gnischlichen die mit patriotischer Befriedigung das begeisterte Lob, das er dem mit Entschlisssesseit ausgeführten Bajonettangriffe auf die in starter Stellung besindlichen Dänen zollte.

Die verhältnismäßig großen Berluste unsere Truppen in biesem wie in ben früheren Gesechten bei Oberselt und Deversee mögen, im Bergleiche mit benen ber Preußen in ben nachfolgenben Zusammenstößen mit ben Danen vor Düppel und auf Alsen, ber geringeren Beschaffenheit unsers bamaligen Infanteriegewehres und ber alten Tatit bes Frontalangriffes juzuschreiben sein, sowie

auch ber ungenügenben Angahl ber Felbgeschüte.

In jeder dieser Beziehungen waren die Preußen gegen uns im Borteile. Das Zündnadelgewehr, bessen Borzüge bei uns wohl erst nach traurigen Ersahrungen richtig gewürdigt wurden, die zahlreiche Artillerie, die jeden Angriss essenden einleitete, und die vorsichtige Führung nach neuer Methode, die nach langen Friedensjahren ihre erste Probe bestand — das alles ersparte viele Leben, die auf unster Seite verschwenderisch geopfert wurden.

Die ganze Auffassung ber ben verbündeten Armeetorps gestellten Aufgabe schien mir eine grundverschiedene zu sein: auf österreichischer Seite ber Beruf, zu zeigen, was Disziplin und Tapferkeit zu leisten vermögen; auf seite der Preußen die Ausnützung jeder Gelegenheit, um auf beschränktem Gebiete zu lernen und vorzubereiten, was im großen Kriege den Erfolg verbürgen konnte.

Deutsche Revue. XXVIII. Rovember-Deft.

Bir zeigten in Schleswig, mas wir waren, bie Breugen lernten, mas fie werben wollten und tonnten. Das Schuljahr war für fie von Rugen, für Defterreich ein bloker Berluft.

Indem ich bie militarifchen Greigniffe mit bem Intereffe eines alten Solbaten, Die politischen mit bem Auge bes Diplomaten verfolgte und barüber meine Betrachtungen anftellte, war meine Lage als Riviltommiffar von allem Anfange unerguidlich, wurde es aber mit ber Beit immer mehr. 3ch fühlte mich pereinsamt und machtlos, pon allen Seiten bearawohnt und für Dinge mit verantwortlich, beren Leitung in andern Sanben lag.

"Die preußische Abministration," schrieb ich, "gieht immer mehr Beamte ins Land und, obwohl Baron Redlit mir in feinem Benehmen alle mögliche Rudficht angebeiben lant, fo ergibt es fich boch von felbit, bag alle Gewalt in feiner Sand liegt, ich aber nur fo viel Autorität befite, als mir bas perfonliche Rutrauen ber Leute gewährt. Wenn folche, benen bas breufische Bolizeireaiment mikfällt, fich mehr an mich anguschließen versuchen, fo veranlagt mich bas wieber au groferer Borficht, bamit die Gintracht, Die amifchen Redlit und mir beftebt, feinen Stoß erleibe."

Ein bem Nationalverein angehöriger Journalift, namens Rafch, war noch bor meiner Anfunft bon meinem preugischen Rollegen ausgewiesen worben. Baron Gableng, an ben er fich mit ber Bitte manbte, feinem Sauptquartiere folgen zu burfen, antwortete höflich, ohne bem Anfuchen Folge zu geben. Run verlangte er von mir bie Aufbebung ber gegen ibn verhängten Magregel. 3ch ichrieb ibm, es liege nicht in meiner Macht, eine Berfügung rudgangig zu machen, Die ber Koniglich preufische Riviltommiffar getroffen hatte, bevor ich mein Umt antrat. Diefen Brief benutte Raich zu einer Antlage gegen Redlit, fchicte ibn nach Berlin und berief fich barauf, bag ich an feiner Ausweisung unbeteiligt war. herr v. Bismard, empfindlich und argwöhnisch wie immer, erhob barüber Beschwerbe in Bien, daß ich suche, mich auf Roften meines Mittommiffars popular zu machen, und Graf Rechberg beruhigte fich erft, als ich ibm iggen tonnte, bag Berr v. Reblit meinen Brief gefannt und fich bamit einverstanben erflärt hatte.

"Bar es," fchrieb ich, "in biefem Falle natürlich, bag Reblit, als alleiniger Unterzeichner bes Ausweifungsbefehles, bafür in erfter Linie verantwortlich mar, jo geschieht es hinwiederum, daß, wenn er fich scheut, bem Feldmarschall Brangel entschieben entgegenzutreten, mas zuweilen notwendig ift, er mich bittet, meine Berfon voranschieben zu burfen." Die Ausweisung eines vom Bergog von Roburg empfohlenen Berrn Tempelten, beffen Berichulben auch barin beftand, Mitglied bes für Auguftenburg agitierenben Nationalvereins gu fein, erfolgte, meiner Inftruttion gemäß, mit beiberfeitiger Fertigung ber Rommiffare.

"Baron Beblit," berichtete ich ein andres Dal, "icheint mir mit großer Umficht zu Berte zu geben und fich ber schwierigen Aufgabe bem Feldmarschall gegenüber vortrefflich zu entledigen. Go viel ich tann, will ich mich ihm natürlich immer anschließen. 3ch muß es fogar bis auf einen gewiffen Grab, weil alle Regierungsinstrumente in seiner Hand liegen: preußische Telegraph, preußische Feldpost, preußische Seldbost, preußischen Polizeichefs, ein preußischer Oberbeamter." Das konnte und so lange zusagen, als die verbündeten Kabinette in voller Eintracht dasselbe Ziel verfolgten. Erhielt aber im weiteren Verlause Waron Zedlitz Weisungen, die mit den meinigen nicht übereinstimmten und nach denen er handeltz, ohne sie mir mitzuteilen, so konnte ich, um jede Störung zu vermeiden, nichts andres kun, als mich von der Strömung mit sorttreiben zu lassen, nichts andres kun, als mich von der Strömung mit sorttreiben zu lassen, nach seinen vom 14. März daterten Privatbriefe:

"Sobald ich tiefer in das Wesen der Geschäfte eindringe, tann ich ohne eine absichtliche Täuschung nicht vertennen, daß Baron Zedlit das Zentrum geworden ist, um das alle nichtmilitärischen Angelegenheiten des Landes gravitieren. Ich din volltommen geneigt, zuzugeben, daß seine Persönlichteit und große Ersahrung im administrativen Staatsdienste ihm schon ein Uebergewicht verleihen müßten. Es ist aber unvertenndar, daß hier noch andre Haltoren zusammenwirten, die zu unterschähen von den übelsten Folgen wäre. Baron Zedlig stützt sich auf den vorwaltend preußischen Charatter der Oktupation, auf die materiellen Hilfsmittel, die ihm alle Departements der preußischen Regierung zur Verfügung stellen und auf die greisdaren Interessen, die Preußen im Bunde mit den natürlichen Sympathien im Norden Deutschlands verfolgt. Fehlen ihm vielleicht zuweilen ausreichende Instruttionen, so hat er in den bekannten Tendenzen seiner Regierung einen zuverlässigen Kompaß. Er kann nicht irren, solange er den Vorteil Preußen nicht aus dem Auge verliert.

"So einsach ist meine Lage nicht. Der Zweck, ben wir verfolgen, ist ein solcher, ber über bas unmittelbare Interesse erhaben, die Wahl der Mittel nicht immer vorzeichnet. Wo meine Instruktionen aufhören, bleibe ich immer ber Gefahr ausgeseht, in eine Bahn zu geraten, die den Abstickten des kaiserlichen Kabinetts unvolltommen entspräche. Deshalb glaubte ich Eurer Erzellenz disher in weitläusig berichten und um Mitteilungen bitten zu müssen, die mir leiber incht zuteil geworden sind. Solange ich diese entbehre, kann ich nichts höher stellen, als die Eintracht mit meinem preußischen Kollegen. Häussiges, ja immerwährendes Nachgeben ist daher eine absolute Notwendigteit für mich, wenn ich keine andern Anhaltspunkte für mein Handeln besite . . .

"Bollte ich nun eine Schilberung meiner Beziehungen zu Brangel entwerfen, so würden Gure Erzellenz sich schwer entschließen, sie nicht für übertrieben zu halten. Baron Zeblit ift oft außer sich über den gebieterischen, um nicht zu sagen groben Ton, den er und sein Generalftab und gegenüber anichlägt. Ich habe es konstant verweigert, mich an einer Reklamation zu beteiligen, so wie ich auch den ersten unhöslichen Empfang Brangels mit volltommener Indifferenz binnahm..."

In einzelnen Fragen gelang mir wohl, bant ber Urbanität meines Herrn Rollegen, eine Ausgleichung bivergierender Anfichten, eine Milberung allzu großer Härten und die Schonung mancher durch den Kriegszustand gefährdeter Intereffen. Im großen und gangen geschah aber boch nur, was ben nicht offen befannten Rielen ber preufischen Bolitit forberlich fein tounte.

Die Berordnungen ber Biviltommiffare, Die fur Die Dauer ber gemeinjamen Bermaltung mit Gefetestraft in einem neuen Berordnungsblatte fur bas Sersognum Schlesmig erichienen, murben bon mir regelmäßig eingeschickt und mit Erläuterungen begleitet, aus benen Graf Rechberg genau erfeben tonnte, wie allmählich pon ber im poraus vereinbarten Richtung abgewichen wurde. Die Entlaffung von Beamten, Lebrern und Baftoren gefchab in weit umfangreicherem Dage, als in Bien gern gefehen murbe. Biele von ihnen gaben bagu felbft bie Beranlaffung, weil fie in Danemart, als Opfer beutscher Berfolgung, auf Bieberanftellung unter porteilhaften Bebingungen rechnen tonnten. Graf Rechberg miffiel bie Entfernung bes protestantischen Bischofs Boefen von Klensburg. fowie mehrerer Bropfte und Rirchenvifitatoren, wozu ich mit Widerftreben meine Einwilligung gegeben hatte. Die Dagregel, Die mein preufifcher Rollege für burchaus notwendig hielt, ichien bem Berrn Minifter gu bem Charafter einer porübergebenden militariichen Offupation nicht zu paffen. "Möglichfte Beibehaltung bes status quo." brachte er mir in Erinnerung, "würde ben 3ntentionen ber t. t. Regierung am meiften entsprechen." Das war mir wohl befannt, aber Die Mittel, Diefen Intentionen, Die offenbar von benjenigen ber preugischen Regierung wesentlich bifferierten, ben nötigen Nachbrud zu verleiben, fehlten mir um fo vollständiger, als man in Wien angftlich bemubt war, ben Berliner Staatsmannern feinen Unlag gur Ungufriedenbeit gu geben. Und überbies tonnte ich mich felbft ber Notwendigfeit nicht verschließen, die im Beamtenftande entstandenen Luden mit Organen zu besetten, bie, ben Bartejungen im Lande ferne ftebend, fich gang und gar ben Aufgaben einer guten Berwaltung wibmen wollten.

3m beutschen Guben bes Bergogtums batten bie banischen Beamten beim Einzuge ber Breugen ihre Boften baufig verlaffen. Sier und in Begirten gemifchter Bevolterung verlangten bie Barteiganger Augustenburge fturmifch, guweilen brobend, die Unftellung von Randibaten ihrer Richtung, mabrend im Rorben Bolt und Beamte entschieden zu Danemart hielten. Die Riviltommiffare ftiefen bei ihnen auf paffiven Biderftand. Abgefeben bavon, bag auf fie nicht unbedingt zu gablen mar, bereitete uns bas willfürliche Gingreifen ber Militarbehörben namenloje Schwierigfeiten. Es tam por, bag Beamte pon preufifchen Truppenführern aufgehoben, nach gepflogener Untersuchung von ben Biviltommisfaren wieber eingesett und burch militarische Brachialgewalt abermals vertrieben ober feftgenommen murben.

Mus biefen verschiebenen Grunden war bie Berwaltung fortwährenben Störungen ausgesett, ich aber nicht in ber Lage, wie Freiherr v. Reblit aus Breufen, meinerfeits Beamte aus Defterreich berbeigurufen. Es ift begreiflich. baß fich bie breufische Regierung feine Gelegenheit entgeben ließ, im Bergogtum immer festeren Fuß gu faffen, bag aber auch bie Belegenheiten gum Bechfeln namentlich in ben boberen Beamtenftellen, fich um fo ofter ergaben, je mehr fie herbeigewünscht wurden.

Damit im Busammenhange stand eine Frage, auf die in Wien mehr Gewicht gelegt wurde als in Berlin. Graf Rechberg trug mir auf, eine Steigerung der Berwaltungsausgaben tunlichst zu vermeiden, weil die Landeseinklinfte zur teilweisen Declung der Oktupationstosten herangezogen werden sollten. Wollten aber brauchbare Leute eine provisorische Anstellung nur unter vorteilhaften Bedingungen annehmen, so war es schwer, ihre Dienste aus sistalischen Gründen abzulehnen. So mußten dem gute Preußen aus gemeinsamer Kasse bezahlt werben, ohne bafür Desterreich verpflichtet zu sein.

Bie in allen Sanbern verschiebensprachiger Bevollerung, war auch in Schleswig die Amtsfprache, sowie biejenige, in ber gepredigt und die Rirchenbucher geführt werben follten, in ben protestantischen Gemeinden vielfach umftritten. Die banifchen Sprachenverordnungen hatten ben beutschen Bewohnern Grund gu berechtigten Rlagen gegeben. Sie waren vor meinem Eintreffen von Brangel und Bedlit aufgehoben worben, boch mar große Borficht geboten, um nicht unter bem Borwande bes Rechts neues Unrecht zu begeben. Wir wurden bagu gebrangt, Rirche und Schule vollends gu germanifieren. Es war nicht leicht, barin bie richtige Mitte gu treffen, ich fand aber meinen Rollegen einer gewaltsamen Realtion ebenfo abgeneigt, wie ich es war, obwohl ein Unlag bagu in ben Miggriffen ber banifchen Regierung fich batte finden laffen. Gie hatte bas Land mit banifchen Beamten, Baftoren und Schullehrern formlich überschwemmt, bas einheimische Element war in geringer Angahl vertreten, aus ben höheren Stellen aber ganglich verbrangt. Dennoch tonnten wir bem Berlangen einer Maffenaustreibung unmöglich Folge geben. Jeber einzelne Fall murbe benn auch mit möglichfter Berudfichtigung perfonlicher Berhalmiffe und fachlicher Grunde erwogen und entichieben. In ber natur ber Sache war es gelegen, bag babei Beblit mehr bas treibenbe, ich in Danachachtung meiner Inftruttionen bas hemmende Element fein mußte, ohne bag unfer gutes Ginvernehmen eine Einbuße zu erleiben hatte.

Auf Grund eines alten landesfürstlichen Privilegiums sollte in den Herzogtilmern niemand angestellt werden, der nicht ein Biennium an der Kieler Universität
absolviert und ein Amtsexamen abgelegt hatte. Das Privilegium wurde von der
dänischen Regierung zwar nicht aufgehoben, in praxi aber dadurch umgangen,
daß einzelne von der Erfüllung der gestellten Bedingungen dispensiert wurden
und im Jahre 1850 eine vom 21. November datierte Besanntmachung es sedem
Schleswiger freistellte, nach eigner Bahl in Kiel ober Kopenhagen zu studieren.
Gegen diese, ohne Teilnahme der Ständeversammlungen getrossene Bersstaguns
remonstrierte nun die Universität Kiel als eine Berletung ihres Privilegiums.
Die Zivilsommissäre entschieden sich für dessen Anertennung, mit dem Borbehalte
jedoch, daß die seit 1850 ohne Biennium angestellten Beamten auß diesem Grunde
nicht entsernt werden sollten. Das entsprach am besten dem provisorischen
Charalter unser Berwaltung und wurde auch von der t. t. Regierung gebilligt.

Unter ben händen ber Biviltommiffare häuften fich die Geschäfte bermaßen, bag ich mich mit Freiherrn v. Beblit barüber einigte, die Errichtung einer Landes-

regierung mit bem Site in Schleswig porzubereiten, wohin wir auch bas Appellation3gericht zu übertragen beabsichtigten. Schleswig war die alte Sauptftabt bes Bergogtums, bis bie banifche Regierung im Jahre 1850 für gut fanb, bie Bentralbehörden aus bem rein beutichen Landesteile nach Flensburg ju verlegen. Das Bergogtum Bolftein hatte feine Landesregierung in Blon, Die aber unter ben Augen ber Bundestommiffare unverholen für ben Bringen von Augustenburg arbeitete. Bir waren mit ben Borftubien gu biefer Reform beschäftigt, als verlautete, daß die Regierungen von Defterreich und Breugen von ber Bundesversammlung in Frantfurt bas Obertommando über bie Bundestruppen in Solftein und bie Berechtigung verlangten, zwei Biviltommiffare babin gu entfenden. Das tonnte, wenn es gur Durchführung tam, auf Schleswig nicht ohne Rüchwirtung bleiben. 3ch bat ben Grafen Rechberg unverzüglich um Aufflarung und bemertte: "Bieles wird davon abhangen, ob Solftein burch öfterreichischpreugifche Rommiffare allein ober mit Beihilfe von Bunbestommiffaren verwaltet werben foll; ob bie großmächtlichen Rommiffare für beibe Bergogtumer bie namlichen ober für jedes berfelben andre fein werben und ob namentlich ber abminiftrative Berband ber Bergogtumer hergeftellt werben foll ober nicht."

Darauf erhielt ich unterm 15. Marg bie folgende Antwort:

Auf die Frage, "ob die Kommissäre, die Oesterreich und Preußen nach dem von ihnen am Bunde gestellten Antrage für Holstein zu ernennen haben würden, mit denjenigen für Schleswig in Gine Behörde zu verschmelzen wären, habe ich die Chre, Ew.... mitzuteilen, daß eine solche Bereinigung der Abministration beider Herzogtümer während des gegenwärtigen Provisoriums mit unsern Ansichten nicht im Einklange stehen würde...

"Es liegt sehr entschieden in unfrer Absicht, in den Friedensunterhandlungen nicht nur auf Wiederherstellung der Administration, sondern auch auf Begründung einer tonstitutionellen Berbindung holsteins mit Schleswig zu bestehen. Dagegen würden wir nicht damit einverstanden sein tönnen, wenn man schon während des Ariegszustandes und während Holstein traft des Exetutionsbeschlusses des Bundes, Schleswig unter dem Titel der Pfandnahme der landesherrlichen Autorität vorübergehend entzogen ist, via facti die Zusammengehörigkeit der beiden Herzogtümer verwirklichen wollte."

In Berlin bachte man anders. Das Königlich preußische Kabinett meinte in der Berufung einer vereinigten schleswig-holsteinischen Ständeversammlung einen nützlichen Gegenzug gegen den in Frankfurt von mehreren Regierungen mit Sifer betriebenen Antrag auf Sinderusung der Stände Holsteins zu erblicken, der die Prollamierung Herzog Friedrichs auf dem Fuße folgen konnte. Schließlich wurden die Stände nirgends einberufen und in jedem der Herzogkümer nach verschiedenen Gesichtspunkten, für und gegen Augustendurg, weiter regiert. Demonstrationen zu seinen Gunsten konnten auch in Schleswig nicht verhütet werden. Simmal waren es 700, ein andermal 1500 selbstgewählte Bertreter, die nach Uleberschreitung der Grenze in Holstein das Unionsdanner entsalteten und den Heerzog prollamierten, dann aber im stillen heimkehrten, ohne als friedliche

Bürger beläftigt zu werben. In Wien und Berlin erschien fogar einmal eine Deputation mit ber Bitte um Anerkennung bes Herzogs. Gie wurde, ohne empfangen zu werben, überall abgewiesen.

Durch die Einladung jur Londoner Konferenz erhielt die Agitation neues Leben. Ein Teil der alten Holfteiner Stände beschloß am 5. April in Kiel eine Detlaration, zu der 300 Notabeln aus Schleswig ihren Beitritt erklärten. Trot des dagegen erlaffenen Berbotes wählten sie 40 Delegierte, um mit den Holfteinern ein gemeinsames Borgehen zu verabreden. Es wurde eine Erklärung in Umlauf gesetzt, die, mit der größtmöglichen Anzahl von Unterschriften bebeckt, der Konferenz als Bolksabstimmung unterbreitet werden sollte.

"Ich habe mich mit meinem preußischen Kollegen barüber beraten," schrieb ich bem Grasen Rechberg, mit welchen Mitteln wir diesem Bersuche entgegentreten tönnten. Da jeber erfolglose Wiberstand unser Autorität einen empfindlichen Stoß versehen und ben von und vertretenen Interessen mehr schaden als nüben würde, so mußten wir uns vor allem die Grenzen unser Macht vor Augen halten. Wir glauben verhindern zu fönnen:

"Die Abhaltung öffentlicher Berfammlungen zu bem beregten Zwede.

"Die Teilnahme ber Beforben und, wie ich mit Sicherheit annehme, bas Unterschreiben ber Ertlärung von feiten unfrer Beamten.

"Bir tonnen aber nicht hindern, daß die Erklärung von haus zu haus getragen und ichließlich an den Ort ihrer Bestimmung befordert werde."

Den Kommissären sehlte in Schleswig die Stüte einer wohlorganisierten Partei, wie es die Augustenburgische war. War auch der ruhigere und konservativ gesinnte Teil der deutschen Schleswiger nicht mit dem Tendenzen des in Frankfurt tagenden 36er Ausschusses einverstanden, der die Schleswig-Holftein-Bereine in ganz Deutschland leitete, so waren doch alle darin einig politische Berbindung mit Holstein unter einem gemeinsamen Landesfürsten zu wollen. Graf Rechberg äußerte zu wiederholten Malen das Bedenten, daß durch das Umsichgreisen der nationalen Bewegung der Charakter der Pfandnahme in einer der österreichischen Bolitik abkräglichen Beise alteriert werden könnte.

"Diese Gefahr," erwiderte ich einmal, "ichwebt mir auch immer vor. Ich habe mir sogar schon erlaubt anzudeuten, daß sie von einer Seite tommen tann, die ben eiderbanischen und augustenburgischen Bestrebungen gleich fremd ift."

Noch beutlicher brückte ich mich barüber in einem am 6. Mai an Graf Rechberg erstatteten Berichte aus, wozu mir ein zugunsten ber Annezion an Breußen erschienenes Flugblatt ben Anlaß bot. "Dasselbe," schrieb ich, "spricht bie Ansichten einer Partei aus, die in neuerer Zeit durch Ueberläuser aus dem augustendurgischen Lager verstärkt wurde und sich den Ansichten gibt, auf mächtige Unterstützung zu zählen. Hierzulande hat das Erschienen der Flugschrift der ohnehin vorhandenen Aufregung ein neues Element zugeführt. Die gesteigerte Krastentwicklung von seiten Preußens und das lebhaste Interesse, das von dort her den einzelnen Administrationszweigen des Herzogtums zugewendet wird, erzicheint vielen als der Ansang einer Besitzunahme . . . Wehr Passagier als Lotse,

sehe ich nicht ohne Bangen manche Gefahr, die an unserm Horizont auftaucht, und ich gestehe, bag ich täglich sehnlicher bem Ende bieser bedentlichen Expedition entgegensehe."

Eine turze Spanne Zeit genügte, um zu beweisen, daß die von mir angebeutete Gesahr nicht auf Einbildung beruhte. Sie von Oesterreich abzuwenden, war die Politit des Grafen Rechberg unvermögend; ihr die Stirne zu bieten, war Oesterreich zu schwach in seiner durch Bismarck geschickt vorbereiteten Jolierung.

Bährend man in London über den Frieden verhandelte, wurde, nach langer Berteibigung, Düppel von den Breugen erobert.

3d bewohnte, feitbem bas Fruhjahr angebrochen war, einen ibyllifch icon an ber Flensburger Bucht gelegenen Meierhof, namens Rieljeng, tam gur Beforgung alltäglicher Beschäfte zumeift im eignen Segelboote nach ber Stadt und verfolgte mit Aufmerkfamteit ben Fortgang ber in geringer Entfernung bor fich gebenben Belagerung ber banifchen Berfchangungen, an benen ber Berfuch einer Ueberrumpelung, wenn er gewagt wurde, notwendig hatte scheitern muffen. Die Berteibiger waren ber Rahl nach beinahe ebenfo ftart, als bas vom Bringen Friedrich Rarl befehligte Armeetorps, zu beffen Unterftugung ein Teil ber in Butland ftebenben Barbetruppen entfendet murbe. Dieje Teilung ber Rrafte, eine Folge ber im Obertommando herrichenben Berfahrenheit, hemmte die Operationen nach amei Geiten. Brangel beftand auf bem Bormariche in Jutland und glaubte bamit und nötigenfalls burch einen Uebergang nach Funen bie banische Sauptmacht von Duppel abzugiehen. Damit war Bring Friedrich Rarl fo wenig einverftanden, wie andre hervorragende Autoritäten, die vorgezogen batten, ben Sauptangriff auf Alfen gu tongentrieren, gu welchem Bwede Borbereitungen getroffen waren, um mit Booten und fliegenden Bruden ben Gund ju überfeben und die banischen Bofitionen im Ruden zu faffen. Der Mangel an Uebereinftimmung ließ weber bas eine noch bas anbre gur Ausführung tommen. Der Uebergang nach Funen erwies fich bei naberer Untersuchung als unausführbar; berjenige nach Alfen mit ben vorhandenen Mitteln fo gewagt, daß ben toniglichen Bringen von Berlin aus verboten wurde, fich baran zu beteiligen. Schlechte Witterung tam bagwifchen, und die badurch bewirfte Bogerung ließ befürchten, bag bas Geheimnis verraten fei und man nach leberschiffung bes Alfener Gunbes auf überlegene Rrafte ftogen wurbe. Es blieb teine andre Bahl, als in regelmäßiger Belagerung ben Stier an ben Bornern gu faffen. Dagu mußte bas fcmere Gefdlit erft herbeigeschafft werben. Bir borten zu nachtschlafenber Reit oft bas Geraffel ber nach bem Sundewitt paffierenden Stude. Jeber Tag brachte bie Nachricht irgend eines mehr ober weniger heftigen Retognoszierungsgefechtes, bie Aufregung aller Rreife fteigerte fich aber auf bas hochfte in ben langen Bochen, Die porangingen, bis bie Laufgraben in Die notige Entfernung porgerudt und alle Borbereitungen gum Sturme getroffen waren, bem man nun mit fieberhafter Spannung entgegenfah.

3ch genoß die Bergunftigung, die Beschießung ber banischen Berte aus

einer ber preußischen Batterien, ober einem am sogenannten Beningbunde angebrachten Observatorium mit ansehen zu burfen.

Um 5. April war bie Situation noch fo wenig getlart, bag ich fchreiben tonnte: "Die Angriffe auf Duppel werben um fo heftiger, als ber Beitpuntt ber Friedenstonferengen naber heranritat. Es hat ben Unichein, als wollte Bring Friedrich Rarl alles baranfegen, um noch por bem eventuellen Ruftanbetommen eines Baffenftillftanbes einen bie preugische Armee illuftrierenden Erfolg gu erringen." Der Bring, von bem ich die Chre hatte, in Gravenstein, mo er fein Sauptquartier hatte, empfangen gu werben, machte in feinen Meußerungen auf mich ben Einbrud eines ebenjo umfichtigen, als entschlossenen Charafters. "Man fagt," bemertte er lachelnd, "bag ich bie Danen aus ihren Berfchangungen herausloden wolle, um fie auf offenem Relbe ju ichlagen. Das beruht auf einem vollständigen Bertennen ber Sachlage. Meine Stellung ihnen gegenüber ift jo ausgebehnt, bag fie an jedem beliebigen Buntte mit überlegenen Rraften bervorbrechen und mich gum Rampfe unter ungunftigen Berhaltniffen nötigen tonnten. Gie baran burch bas Feuer meiner Batterien gu hindern, ift alles, was ich wünsche." Der banischen Heerführung fehlte bie Entschloffenbeit, ihren Borteil ausgunugen, bis endlich ber Sturm auf die nicht mehr haltbaren Berichangungen am 18. April unternommen wurde. Feldmarichall Brangel mar nach Flensburg gurudgetehrt, um ihm beiguwohnen, hatte bagu auch ben Feldmarichalleutnant Gableng und mich eingelaben, mir aber, ba ich als Richt-Militar mit ihm nicht reiten tonnte, einen Offigier zugeteilt, unter beffen Suhrung ich einen Standpunkt erreichte, von wo es mir moglich war, ben gangen Borgang genau zu verfolgen.

In den Schanzen herrichte volltommene Ruhe. Die Dänen hatten darin nur schwache Besatzungen. Ihre hauptmacht lagerte bei Sonderburg, jenseits des Alsen-Sundes, und das seit Tagesandruch lebhaft unterhaltene Geschüßsseuer der Preußen wurde von ihnen nicht mehr erwidert. In den Laufgräden lagen in langen Neihen die preußischen Bataillone; denzeinigen aus den Rheinlanden und Westfalen erteilten latholische Priester Segen und Absolution. Es war ein seierlich ergreisender Augenblick, als mit dem Glodenschlage von 10 Uhralle Auterien zugleich das Feuer einstellten, und auf vieses Zeichen die Sturrelten, um raschen Schrittes den turzen Zwischenraum zu durcheilen, der die britte Parallele von den Schanzen trennte. Der von den Dänen geleistete Widerstand war matt und nicht von langer Dauer. Das Panzerschiff Rolf Krale versuchte im Alsen-Sunde vorzudringen, wurde aber durch das stankterende Feuer der Batterien am Weningbunde zum Rückzuge genötigt.

Nachdem die ersten Schanzen geräumt waren, konnten die Dänen auch die übrigen nicht halten und mußten unter Zurücklassung zahlreicher Geschütze sich über die Schiffbrücke nach Sonderburg zurückziehen. Zwischen den diese und jenseits errichteten Werken entspann sich nunmehr ein heftiger Artilleriekamps. Um ihn aus unmittelbarer Nähe zu betrachten, verließ ich meinen Observationsposten und versügte mich, so schnell es zu Fuße möglich war, in die nächste

gelegene ber eroberten Schangen, wo bereits preugifche Artillerie mit ber banischen jenjeits bes Sundes Schuffe mechfelte. Bon ba gurudtehrend, begegnete ich bem Generalftabe bes Pringen Friedrich Rarl und erfuhr, daß ber Befehl erteilt war, das Teuer einzuftellen und die Truppen in ihre Rantonnemente gurudzugieben.

Ein Zwischenfall tomifcher Art bleibt mit ben ernften Erinnerungen jenes Tages vertnüpft. Mein braver Legationsfetretar, ber mit mir ben Truppen gefolgt war, borte bei biefer Gelegenheit jum erften Male Rugeln pfeifen. Als eine bavon fich in zu vorlauter Beife vernehmlich machte, war mein Begleiter plotlich verschwunden. Ich fab mich um und erblicte ihn ausgeftredt am Boben liegen. Bu meiner Befriedigung erhob er fich im nachsten Augenblide wieder und ertlarte auf mein Befragen, er habe gebort, im Ranonenfeuer fei es am ficherften, fich nieberguwerfen, wenn man eine Rugel herantommen hort. Andre freilich find ber Unficht, Die Wefahr fei vorüber, wenn man die Rugel bort, bas ficherfte fei aber, unter allen Umftanben bort megaubleiben, mo man nicht bingebort.

Das Ende ber Belagerung follte bem hart mitgenommenen Sundewitt bie ersehnte Erleichterung bringen. Der fleine Begirt, in bem feit fo vielen Bochen Die Truppen gelagert hatten, war formlich ausgesogen. Bas bie preugische Intendantur nicht zu liefern vermochte, mußte im Bege ber Requifition berbeigeschafft werben. Un Suttermitteln und Feuerung trat ein fühlbarer Mangel ein. Staats- und Brivatforfte wurden burch regelloje Abholgungen arg mitgenommen, Bieb und Schweine aus ben Ställen getrieben, um für bie Bferbe Blat zu gewinnen, anftatt bes fehlenben Strobes ungebrofchener Beigen als Streu verwendet u. f. w., Dinge, die im Rriege oft vortommen, wo die Schlagfertigfeit bes Beeres jebe andre Rudficht in ben Sintergrund brangt. Die armen Betroffenen fuchten jedoch Silfe bei ben Biviltommiffaren, und es mar gu befürchten, bag im Bolle bie Stimmung eine fehr verbitterte werben tonnte. Es wurde benn auch bas möglichste getan, um wenigftens bie Laften auf bas gange Land gleichmäßig zu verteilen. Gine Rommiffion von Gutsbefigern murbe eingesett, die alle Unsprüche auf Entschädigung zu prufen und zu verzeichnen hatte, ein Bechiel ber von ben Gemeinden beizuftellenben Bagen und Bferbe eingeführt, folche, bie noch aus Solftein mitgenommen waren, murben babin gurudgeschickt u. f. w. Dit Dube und Anftrengung gelang es endlich, Die Uebelftande einzuschränten und ben brudenben Rotftand bes Sundewitt zu erleichtern.

In ahnlicher Art waren Requifitionen auch im Norben bes Bergogtums und in Jutland vorgetommen. Die banifche Regierung erhob barüber Beschwerde und Graf Rechberg beauftragte mich, insoferne bas t. t. Armeelorps in Betracht tam, ben Sachverhalt aufzutlaren. Darüber erstattete ich am 8. April ben folgenden Bericht: "Den zuverläffigften Erfundigungen gemäß hat bas t. t. Rorpstommando nur foviel requirieren laffen, als notwendig mar, um bie ben Truppen in Feindesland regelmäßig gebührende Berpflegung ficher zu ftellen und ben infolge anftrengender Mariche eingetretenen Bedurfniffen abzuhelfen. Es ware

wohl nicht zu verlangen gewesen, die Mannschaft und Offiziere mitten in einer wohlhabenden Bevölterung an dem Notwendigsten Mangel leiden zu lassen und ebensowenig, daß, um Jutland zu schonen, die Lieferungen aus Schleswig herbeigeschafft werden.

"Gleich unbegründet wie die diesfalls erhobene Beschwerde, ift auch jene über die Strenge, mit der die ausgeschriebenen Kontributionen eingetrieben worden wären. Dem Beispiele der dänischen Beamten folgend, haben die Gemeinden von vornherein den Invasionstruppen und ihren Führern einen spstemeinden Widerftand entgegengesetzt. Es wurde ihnen alles verweigert, was sie verlangten, und sie sahen sich genötigt, endlich den Gehorsam durch Mittel zu erzwingen, die leider unentbehrlich geworden waren. Daß die durch die sütsändische Einwohnerschaft selbst provozierte Strenge in unmenschliche Hart ausgeartet wäre, kann ich entschieden in Abrede stellen. Namentlich ist der dem Feldmarschalkeutnant Graf Neipperg gemachte Vorwurf so gehössig, daß ein undesangener Blid auf den wirklichen Sachverhalt ihn sofort lügen straft.

"Graf Neipperg war an der Spihe eines fliegenden Korps in Narhus eingerückt, durfte sich dort nicht lange aufhalten und daher auch nicht in nuhlose Unterhandlungen mit einer vollkommen renitenten Bürgerschaft einlassen. Unter solchen Umständen darf das Sinziehen von Geiseln dis zur gänzlichen Erfüllung der auserlegten und gewiß sehr wenig drückenden Kontribution nicht als ein in der Kriegsgeschichte neuer Borgang betrachtet werden. Die Geiseln sind überdies nach wenigen Stunden wieder entlassen worden, und die Stadt Aarhus hätte mehr von der Milbe als von einer Unmenschlichtete des taiserlichen Generals zu erzählen gehabt. Ich erlaube mir beizusügen, daß die österreichischen Truppen überall strenge Manneszucht halten und dieses Zeugnis ihnen allgemein erteilt wird."

Nachbem bie Düppeler Schanzen erobert, die Dänen nach Alfen verdrängt waren, gelangte an den Prinzen Friedrich Karl ein Telegramm Seiner Majestät bes Königs Wilhelm, das lautete:

"Nächst bem Herrn der Heerscharen verdanke ich meiner herrlichen Armee und seiner Führung den glorreichen Sieg des heutigen Tages. Sprich den Trupden meine höchste Anerkennung aus und meinen königlichen Dank für ihre Leistungen." — Der mit Stillschweigen übergangene Oberbeschlähaber empfand es gewiß schmerzlich, daß das ganze Verdienst seinem glücklichen Korpskommandanten, der auch tatsächlich alles getan hatte, zugemessen wurde. Indem er aber vorgab, den Herrn der Heerschalt die witzige Bemerkung: "Seine Majestät geruhten mir Allergnädigst zum Herrgott zu ernennen," als der er bald, mit Verleichung des Grasentitels, in den wohlverdienten Auhestand versetzt wurde. Von Kaiser Franz Josef erhielt Wrangel bei dieser Gelegenheit ein huldvolles Handschreiben mit dem Kommandeurtreuz des Maria-Theresien-Ordens und die Ernennung zum Inhaber eines t. k. Kürassierregiments.

Die gleiche Muszeichnung murbe bem Pringen Friedrich Rarl guteil; ber

Kronprinz erhielt das Mittertreuz des Maria-Therefien-Ordens, Generalleumant Bogel von Fallenstein das Großtreuz des Leopold-Ordens und Oberst Blumenthal, Generalstadschef des 1. Armectorps, das Kommandeurtreuz desselben Ordens. Als Ueberbringer dieser Insignien traf der taiserliche Generaladjutant Graf Coudenhove im Hauptquartiere ein.

König Wilhelm wollte die Armee durch sein persönliches Erscheinen in ihrer Witte ehren und kam nach Flensburg, wohin auch, mit den andern Korpstommandanten, Feldmarschalleutnant Gablenz zur Auswartung berusen wurde. Ich hatte die Spre, vom Monarchen empfangen und zur Hoftafel geladen zu werden. Bei der Abreise am Bahnhofe drückte mir Seine Majestät die Hand und empfahl mir, mit meinem preußischen Kollegen das engste Einvernehmen zu pflegen, wie zuvor. Es wurde auch dis zu meinem Abgange niemals getrübt, indem ich mir den Anschein gab, nicht zu sehen, noch zu hören, was um mich herum vorging.

In London trat am 25. April die von England einberusene Friedenstonserenz endlich zusammen. Es war anzunehmen, daß die dänische Regierung, durch die disherigen Mißersolge herabgestimmt, den Raticklägen der Mächte williges Gehör schenken würde; die Berhandlungen zogen sich jedoch in die Länge und hatten bis zum 9. Wai teinen andern Erfolg, als den Abschlüßernes einmonatlichen Wassenstilltandes. Die Dänen blieden einstweiten im Besite von Alsen, die Berbündeten in demienigen von Istiland, insoweit es von ihnen otkuppiert war, das ist die zum Limssord. Die Festung Fridericia war am 28. April von der dänischen Besatung geräumt und am 29. von Truppen des Gablenzichen Korps besetzt worden. Die Wassenruhe sollte am 12. Wai beginnen. Sin Zusall wollte es aber, daß am selben Tage die t. t. Estadre unter Tegetthoss mit den dänischen Kriegsschissen war sunentstäteden.

Aus ber Londoner Konferenz erwuchsen ben Ziviltommissären neue Berlegenheiten. Die Augustendurgische Partei machte verdoppelte Anstrengungen, um zugunsten des Herzogs Demonstrationen in großem Sitle zu bewerkstelligen. Die Schleswig-Holstein-Bereine durften zwar in Schleswig nicht offen hervorreten. Es gab aber deren andre, die sich, nachdem mit Berordnung vom 14. März das dänische Berbot nicht politischer Bereine ausgehoben worden war, sich als solche tonstituterten, so die Schleswig-Holsteinschen Kampsgenossen a. a.

Hart an ber Grenze wurde in Rendsburg am 8. Mai eine Schleswig-Holsteinische Landesversammlung abgehalten und den großmächtlichen Kommissären die daselbst gesaßte Resolution mit dem Ersuchen zugestellt, sie ihren Regierungen zur Kenntnis zu bringen. Wir mußten sie, als dazu ungeeignet, zurückweisen

Meinerseits gab ich bem Grafen Rechberg einige Punkte zur Erwägung, die mir wert schienen, im fünftigen Friedensschlusse berücksichtigt zu werben. Sie betrafen, abgesehen von den eigentlichen Kriegskoften: die dem Herzogtum durch den Krieg auferlegten Lasten und beren Entschädigung; die Abrechnung mit Danemark über

Landes-, Kommunal-, Depositen-, Witwen- und Baisengelber, die die Danen bei ihrem Abzuge mitgenommen hatten; die von ihnen ausgeschriebenen, aber von den Aliierten beschlagnahmten Lieferungen; die Zutunst der dänischen und der von den Kommissären provisorisch angestellten Beamten; die Refundierung der auf Kopenhagener Kassen angewiesenen Pensionen, die temporär aus Landesmitteln bezahlt wurden; die Amnestierung aller nach einer oder der andern Seite tompromittierten Personen und dergleichen mehr. Graf Rechberg erklärte sich damit einverstanden.

Um die Sutzesssionsrechte des Hauses Glücksburg und zugleich den staatsrechtlichen Verband der Herzogtümer sicher zu stellen, wurde von den Konserenzmächten die Personalunion der letzteren mit Dänemart ins Auge gesatt. Der Borschlag scheiterte an der Weigerung der dänischen Regierung, die Verfassung wom 18. November, die die Zivilkommissäre bereits außer Kraft gesetzt hatten, sin Schleswig aufzuheben. Dem niederdänischen Standpunkte gegenüber unterbreitete der Prinz von Augustendurg der Konserenz eine seinen Erbanspruch weitläusig motivierende Erklärung, von andrer, mir wohl bekannter Seite aber wurde eben um diese Zeit in den Herzogtstumern die Anregung zu Abressen akonst Wilhelm gegeben, um die Einverleibung in Preußen zu erbitten. Sie verlanzten "die Integrität eines preußisch-deutsichen Neiches bis zur Königsau". Man ließ es geschehen, daß dafür überall Unterschriften gesammelt wurden. Ich wuste es und mußte schweigen. Un den Grasen Rechberg aber schrieb ich am 20. Mai daß Kolgende:

"Bor einigen Tagen follte Bring Friedrich Rarl auf ber Durchreife Flensburg berühren. Der Anlag ift benutt worben zu einer Demonstration, ber ber Bring fich zu entziehen fur angemeffen erachtete. Die Borbereitungen bagu maren unter Leitung eines fürglich inftallierten Boligeimeifters getroffen worben. Unter gabllofen ichleswig-holfteinischen und preukischen Rahnen wehte gum erftenmal auch eine beutiche Tritolore; ben banischen Ginwohnern wurden hobe Mastbaume vor ibre Baufer gepflangt, bem Baftor aufgetragen, eine Flagge auf ber Rirche aufgugieben. Die Rundgebung erhielt einen anti-ofterreichischen Charafter baburch, bag ben taiferlichen Farben nirgends ein Blat neben ben preußischen eingeräumt war. Die Sache machte Auffeben, Beschwerben liefen bei mir ein, und banifche Bürger baten um die Erlaubnis, öfterreichische Fahnen auszuhängen. Dbwohl ich bas als eine Gegendemonstration ablehnte, tonnte ich boch nicht umbin, meinen preugischen Rollegen auf bie ärgerlichen Ronfequengen aufmertfam gu machen, bie ber Anschein einer amischen ben verbundeten Machten bestehenden Differeng nach fich ziehen tonnte. Baron Beblit ertannte bie Richtigfeit meiner Borftellung, ließ alle Sahnen einziehen und verhieß die Entfernung bes übereifrigen Polizeimeiftere."

Die Reise des Prinzen Friedrich Karl nach Berlin, der dieser Brief Erwähnung tat, war durch den Wechsel im Oberkommando veranlaßt, wozu nach Eintritt der Wassenruhe der geeignete Woment gekommen schien. Feldmarschall Wrangel lündigte den Truppen an, daß ihn der König an seine Seite nach

Berlin berufen habe. Prinz Friedrich Karl wurde provisorisch mit dem Oberbefehl der allierten Armee betraut und dem Zuftande ein Ende gemacht, daß ein Breis, der seine Stellung hauptsächlich der Popularität seines Namens verdantte, die Eignung zum Feldberrn aber nicht mehr besaß, zum Scheine den Kommandostab führte, ohne das Bertrauen seiner Unterbefehlshaber zu bestien, während von allerhöchser Seite dem Prinzen Friedrich Karl eine ungewöhnliche Freiheit der Ensichließungen gewährt und dem Generalstadsächef des Feldmarschalls, Bogel von Fallenstein, ausgetragen worden war, in wichtigen Fällen nicht ihm, sondern Seiner Königlichen Hoheit dem Kronprinzen Bericht zu erstatten.

(Schlug folgt.)



## Weitere Mitteilungen aus Roons Nachlasse.

V.

Jum Schlusse mögen hier nachträglich einige noch nicht veröffentlichte Briefe bes Kaisers und Königs Wilhelm an Noon folgen, die ein Beweis dafür sind, mit welcher Aufmertsamteit der erstere jede Frage versolgte, die mit der Reorganisation der Armee, ihrer Formation, ihrer Ausrüssung u. s. w. in irgendwelchem Zusammenhange stand. Bei der Hocherzigkeit des Königs und bei der Bereitwilligkeit, mit der er begründeten Vorstellungen zugänglich war, sind, wie wir sehen werden, gelegentliche Berstimmungen oder Wisverständnisse niemals imstande gewesen, sein Bertrauen zu seinem Kriegsminster zu erhäubig geschrieben sind und biese Briefe bemerkenswert, als sie immer eigenhändig geschrieben sind und hin und wieder einen Umfang von vielen Seiten haben, ein Beweis für den unermüblichen Fleiß und die Gewissenhaftigkeit, mit der der König alle die ihm am Herzen liegenden Angelegenheiten persönlich bearbeitet hat.

So schreibt er bem Kriegsminister unter bem 26. November 1861 von Schloß Babelsberg:

"Nach ber Krönung erschien im Militär-Wochenblatt eine Schilberung der Theilnahme der Truppen an jener Feier, und ich verstand Sie, daß von da ab öfter Aufsätze derart in jenem Blatt erschienen sollten, um hiermit dem Mangel einer preußischen Militärzeitschrift endlich abzuhelsen, wozu wir vorigen Winterschon uns besprochen. Ich wünschte sehr, daß die Sache wieder ausgenommen wird und zwar durch Annexion an das Militär-Wochenblatt. Ich sehe also Ihrem Vortrag entgegen.

hier ift wieder viel getlagt worden über die Bericharfung ber Offiziers-

afpirantenprüfungen u. s. w. Sie waren selbst der Ansicht, daß die Grenze auf mindestens ein Jahr aufgeschoben werde, und ich sehe ber Borlage einer folchen Ordre schleunigst entgegen.

Ihr

Wilhelm."

Berlin, 1. 12. 61.

"Soeben finde ich in meiner Reisemappe biesen nicht abgesendeten Brief an Sie!! Bergeihung für biese Bergessenkeit!

23."

In einem andern vom 21. Mai 1861 datierten Briefe beschwert sich König Wilhelm barüber, daß Finanzminister v. Patow und auch der Kriegsminister in der Militärkommission des Abgeordnetenhauses sich zu Zugeständnissen bereit erklärt hätten, über die sich diese nicht mit ihm ins Einvernehmen gesetzt hätten, und von denen er erst durch den gedruckten Kommissoricht Kenntnis bekommen habe. Das betreffende eigenhändige Handsscriben des Königs lautet:

"Goeben erft lefe ich ben gebruckten zweiten Bericht ber Militartommiffion (Dr. 200) und finde auf ber erften Seite (2., 3., 4., 5., 6.) Dinge, Die Sie beibe in ber Rommiffion gur Sprache gebracht haben, von benen ich nicht ein Wort erfahren habe, nämlich bag jur Romplettierung ber Bataillone im Rriege, b. h. Mobilmachung auf 1000 Mann, eine Gefetesnovelle nothig fei, wibrigenfalls bie Batgillone mit 800 Mann marschieren wurden, worauf benn auch bie Mitglieber ber Kommission sogleich berausrechnen, daß badurch eine Berminderung der Kriegsstärte ber Armee um ca. 50 000 Mann entftehe. Darauf hatten Gie beibe erwibert, baß für folchen Fall man 50 Landwehrbataillone einrangieren wurde! Davon ift por mir niemals die Rede gewesen, fondern immer ift por mir nur festgestellt worden, baf ber § 15 bes Gefetes vom 3. Mai 1817 uns vollständig gesetlich fichere, baf bie Land mehrmanner gur Romplettierung ber Linie verwendet werben burften, fowohl zur Mobilmachung als fpater auch mabrend bes Rrieges. Ihre, v. Batows, Anficht, bag bie Mobilmachung noch tein Krieg fei, habe ich und bie Majoritat burchaus verworfen, ba man boch nur wegen eines in Ausficht ftehenden Krieges mobil macht. Bricht biefer bann nicht aus, wie 1850 und 1859, fo ift es ein Bufall, ber aber auf bie Rriegsorganifation teinen Ginfluß üben barf noch tann.

Jene Kriegsverringerung um 50 000 Mann ist auch die Ursache des Rücktritts Bonins gewesen —, der nur zu 800 Mann per Bataillon marschieren wollte, worauf ich entschieden opponierte, weil man es niemals verant-worten könne, 8 Millionen mehr zu fordern, um 50 000 Mann weniger gegen den Feind zu stellen!! Der Einwand eines Kommissionsmitgliedes, daß die 50 Landwehrbataillone viel schlechter sein würden jetzt, als die früheren wegen Mangels an Offizieren, ist volltommen gegründet, daher verstehe ich Ihre. Noons, Antwort nicht: man werde sich mit etwas weniger Guten behelfen müssen. Ich sollte meinen, die Antwort hätte lauten missen, daß in solchem Falle die Linienossissiere wiederum augmentiert werden müßten, also neue Kosten ze.;

bas werbe niemand bewilligen, baher muffe alfo bie neue Organisation gang ausgeführt werben.

Ich halte es für nothwendig, daß ehe am Donnerstag in die Schlacht eingetreten wird, wir uns hierüber verständigen muffen, und werde ich Sie beide beshalb morgen fruh 8 Uhr bei mir erwarten.

Wilhelm.

An ben Finangminister v. Batow und ben Kriegsminister v. Roon."

Auf die Frage ber Beteiligung ber Armee an ben Bahlen für ben Landtag bezieht fich bas nachfolgende Schreiben bes Rönigs:

Babel@berg, 25. 9. 63.

"Nach Durchlesung bes Staatsministerialberichtes wegen ber Armeewahlen sind meine Bebenken von neuem rege geworden!! Der Berfassungsparagraph 115 kann boch nur im Sinne bes § 65 außer Kraft gesetzt werden, und zu diesem Sinne fehlt der Grund. Diszipsinare Anwendung ist auch nichts andres als Außerkraftsetzung des § 115. Wollen Sie mich noch sprechen, so bin ich um 6 Uhr in Berlin.

23.

Benn überhaupt von einem Armeebefehl die Rebe fein foll, fo mußte er so furz gefaßt fein, wie mein Bleiftifttonzept angibt."

Wir laffen bemnächst zwei Hanbidreiben bes Königs folgen, bie sich auf bie biplomatischen und militärischen Operationen in bem von Preußen und Desterreich gemeinsam geführten Kriege gegen Danemark beziehen.

Berlin, 5. 1. 64.

"Der Minister v. Bismard verläßt mich soeben, nachdem er mir die Depesche vorgelesen, die sofort nach Wien abgeht und unsre Entschließungen von vorgestern mittheilt. Sie enthält den Passus: "und sind die Besehle zur Konzentration der preußischen Truppen bereits außgesertigt". Da ich vermuthete, daß Bismarck Ihnen gestern, noch bevor er zur Jagd fuhr, wie mir, mitgetheilt haben würde, daß Caroly sich bereits mündlich mit unsern Konseilsbeschlüssen einverstanden erklärt hätte, so erwartete ich schon gestern Ihren Ordervortrag wegen der Konzentration. Ich sehe daher berselben so bald als möglich entgegen.

Berlin, 16. 2. 64.

"Dem Ministerpräsibenten und bem Kriegsminifter.

Die Anlage enthält bie Komplettierung von Molttes Anfichten und ftellt bie Sache volltommen, meiner Auffassung nach, richtig bar.

Was bas Borruden in Jutland als Acquivalent für Alfen anbetrifft, fo ift bas Raifonnement bafür völlig meine Ansicht, und ift tein Augenblid zu verfäumen, in biefem Sinne auf Defterreich zu wirken, und erwarte ich heute um 4 Uhr, bei Ihrem Bortrag, ein Depeschenelaborat an Rechberg, bas ihm bringend die Sache vorstellen muß und sogar mit Ernst.

23m."

Auch vor dem Kriege 1866 hat es bei den Konseilberatungen manchmal nicht an Meinungsverschiedenheiten gesehlt. Siner solchen hatte der König — in einer am 19. Juni stattgehabten Sitzung — einen nach Noons Ansicht so ungnädigen Ausdruck gegeben, daß Roon noch während der Sitzung und nachher an Bismarck die unwillige Mitteilung machte, er sähe sich dadurch gezwungen, seinen Abschied zu erbitten.

Aus ben nachstehenben Briefen ist zu ersehen, wie ernstlich einerseits Bismarck sich sofort bemüht hat, die bedauerliche Differenz auszugleichen, und wie rührend andrerseits der König es verstand, die von ihm nicht beabsichtigte Berstimmung sofort zu beseitigen.

Bismard fchrieb noch in berfelben Stunde an Roon:

"Thun Sie nichts Rasches, mein Herzensfreund in übler Lage! Der König ift im Begriff, Ihnen zu schreiben. Er hat fich, wie es scheint, geärgert, weil Sie boubierten ober so schienen.

Ihr

p. 28."

Und ber Ronig ichrieb noch am felben Tage:

Berlin, 19. 6. 66.

"Aus Ihrem Schweigen während bes zweiten Theils der hentigen Berathung muß ich leider entnehmen, daß Sie sich verstimmt fühlen über meine gereizten, nervosen Aeußerungen. Wenn ich Sie damit verletzt habe, so war das natürlich nie meine Absicht, da ich ja Ihnen zu unendlich viel verdanke! Es thut mir dies aufrichtig leid und bitte ich von Herzen dieserhalb um Vergebung.

Um so mehr verwunderte mich Ihr Schweigen, da wir über die Sache, die Formation quest. einig sind und nur nicht über die Berwendung derselben, die mir sehr bedenklich erscheint. Doch dis dahin ist noch Zeit uns zu berathen und zu überlegen. Sie wissen es ebensogut wie ich, was Nervosität ist, also haben Sie Nachsicht mit mir! Denn meine Nerven sind seit drei Wochen hallaly!

Ihr

### bantbarft ergebener

Wilhelm."

Aus bem Jahre 1867 und aus ber Beit, in ber aus ber Luxemburger Frage eine Kriegsgefahr zu entstehen brohte, rührt bas folgende Schreiben König Wilhelms her, aus bem hervorgeht, wie sehr dieser bei aller Geneigtheit, Freundlichkeiten zu erweisen, boch barauf Bedacht nahm, baß solche nicht ben Eindruck ber Schwäche machen ober auch nur beren Schwäche reweden burften.

Berlin, 3. 4. 67.

"Ich bin mit Bismard übereingekommen, daß wir uns auf die zehn Jahre bes Bestandes bes Militärbudgets möglichst steisen, dann aber ben gewünsichten Bruife Roue. XXVIII. Robember-bett.

brei Jahren sieben Jahre entgegenstellen, und nur ungerne bis auf fechs Jahre uns abhandeln ließen, was zwei Leaislaturverioben entspricht.

Einen Borschlag andrer Art machte Bismard mir gestern. In Berfolg bes geheimen Bertrages mit den größeren Staaten des Norddeutschen Bundes, dem die andern beitreten werden, nämlich: die Bundesverfassung nach deren Borlage zu oftropieren, wenn alle Strick im Reichstag reißen sollten, — schlägt Bismard vor, Sachsen von preußischen Truppen ganz zu evakuieren oder doch theilweis, erstens um Sachsen bei guter Laune zu erhalten, und zweitens, salls wir mit Frankreich ganz zersielen, diese Evakuation dann nicht als eine Nothwendigkeit ersichiene. Ersterer Grund scheint mir nicht nöthig, da Sachsen durchaus eingängig auf alles ist, vielleicht aber gerade, weil wir noch im Lande stehen und man uns durch Freundlichkeit hinausbringen möchte. Und dann? Vismard meint, durch den geheimen Bertrag wäre Sachsen so gebunden, daß es nicht mehr unang enehm werden könne! Den zweiten Grund halte ich nicht für stichhaltig, weil in dem quästionierten Fall alles marschieren muß, also Sachsen von selbst verlassen wird.

Sollten Sie einen Moment in ber Reichstagssitzung finden, mit Bismarck zu sprechen, und mir eine Zeile zukommen lassen könnten, so wäre es mir erwünscht! Ich kann bas Gefühl nicht loswerben, daß bergleichen Freundlichteit als Schwäche erscheint, die wir vis-a-vis Sachsens nicht zeigen bürfen!

Endlich ist auch der nachfolgende Brief aus Ferrières ein tostbares Zeugnis für die ritterliche Gesinnung König Wilhelms, in der er, wenn er jemand wehgetan hatte, es niemals verschmäht hat, durch ein versöhnendes und gutmachendes Wort jeder dauernden Verstimmung vorzubeugen. Es muß einen geradezu großartigen Eindruck machen, wenn der König mitten im Kriege in einem Augenblick, wo es sich um die folgenschwerften Entscheidungen handelte, Zeit sindet, einen wier Folioseiten langen eigenhändigen Brief zu schreiben, um ein Migwerständnis zu beseitigen, infolgedessen Roon eine tadelnde Acußerung des Königs, die einem andern galt, auf sich bezogen hatte.

Die in Rebe stehende Aeußerung, durch die sich Roon verletzt gefühlt und gegen die er sich schristlich verwahrt hatte, betraf die Verwendung bronzener Geschütze zur Ergänzung der undrauchdar gewordenen Feldgeschütze. Der König, der den Gußstahlkanonen längst den Borzug gab, hatte nur widerstrebend zugestimmt, daß 300 bronzene Geschütze gegossen wurden, und hinsichtlich dieser die Bestimmung getrossen, daß sie als Ersat und Reserve verwendet werden dürsten. Aus einem von Oberst X. in Gegenwart Roons dem Könige erstatteten Berichte, daß der Ersat der im Felde demontierten Geschütze lediglich in bronzenen ersolzt sei, hatte der König entnommen, daß seiner Bestimmung nicht genau entsprochen worden wäre, und daraussin geäußert: "er wünschte nicht, daß seine Beschle eskamotiert würden." Diese Aeuserung des Untwillens hatte Roon als einen der Berwaltung des Kriegsministeriums und damit ihm persönlich gemachten

Borwurf empfunden. Leider liegt uns das Schreiben nicht vor, in dem er dem Könige dargelegt haben wird, daß von einer "Estamotierung" eines königlichen Befehls nicht die Rebe sei. Daß er dies aber bei aller Ehrerbietung mit ebenso großem Freimut wie mit voller Wahrung seiner triegsministeriellen Stellung getan hat, geht aus der nachfolgenden Antwort des Königs hervor.

Ferrières, 2. Ottober 1870.

"Das Gefühl, bas Ihnen am geftrigen Tage bie Feber in bie Sand gab, um mir ju fchreiben, tann taum unangenehmer fein als bas meinige, bag ich bagu bie Beranlaffung gab. Beit war ich entfernt, Gie gu verleben, noch weniger, Gie zu verbachtigen. Deine Meugerung: ,nicht Estamotieren!' war, wie mein Blid in bem Moment hinreichend bewies, nicht an Gie gerichtet, baber auch nicht auf Gie zu beziehen, fondern auf ben Dberft &. Diefer ift feit über einem Jahr, gewiß nach feiner Ueberzeugung, ber Urheber, bag ich bie mächtige Umwälzung, Die ich im Artilleriefpftem unter bem Kriegsminifter v. Bonin borgenommen habe und die gang Europa nach und nach adoptiert - aufgeben foll b. h. bem Material nach. Wie wenig ich bies Aufgeben will, bewies mein langes Wiberftreben gegen basfelbe; und mein endliches Nachgeben, 300 brongene Beichute gießen zu laffen, mir beren einftige Berwendung vorbehaltend, bewies bies hinreichenb. Ueber biefe Berwendung hatte ich bis jum Ausbruch bes Rrieges teine Beftimmung getroffen, genehmigte nun aber, bag biefe 300 Biecen als Erfat und Referve verwendet werden burften. Dabei war es natürlich, daß bie ferneren Erfatgeschütze proportionaliter in Gufftahl und Bronge gu fertigen feien, wie fie fich ber Rahl nach in ber Felbartillerie befanden, - ba eben noch nicht über die einstige Unnahme bes einen ober andern Mobells von mir entfcbieben ift.

Den Oberft X. rebete ich vorgeftern alfo barauf an, bemertend, bag ber enorme Succeft unfrer Artillerie in biefem Feldauge mohl hinreichend bewiefen habe, wie vorzüglich fich ber Bufftahl bemahrt habe. Er erwiderte, bag bie Bronze basfelbe geleiftet haben wurde; ich entgegnete ibm, bas fei möglich, bom Gufftahl wüßten wir es nun aber in ber eflatanteften Beije. Auf meine fernere Frage an ihn, ob viel Gefchute bemontiert feien und bereits erfett maren, erwiderte ber Oberft E., daß ber Erfat nicht fehr bedeutend fei und bereits in brongenen Biecen erfolgte. Auf meine Bemertung: warum in Bronge, ba boch noch teine Geschütze von biesem Material in ber Front ftunben, also auch nicht hatten abgeben tonnen, - nahmen Gie bas Wort, bemertenb, bag ich bie Ginftellung ber brongenen Geschütze als Erfat und bei Reservetruppen genehmigt batte, was ich als richtig anertannte, bag es fich aber um Erfat von Gufftahl nur handelte. Gie entgegneten mir, baß Gie in bem Moment bie Sachlage nicht tlar genug bor Mugen hatten und fich ben naberen Bortrag vorbehalten mußten, was ich willig anertannte, und auch nur, gegen Oberft &. gerichtet, bingufügte, bag ich meine Beftimmungen nicht jestamotiert' feben wollte, annehmend, baß gar feine Gufftablgeichute mehr angefertigt murben.

Ich habe diese Geschichtserzählung für nöthig erachtet, um meine eingangs gemachte Neußerung, daß ich Sie mit jenen ominösen Worten weber verlegen noch verdächtigen konnte oder wolkte, was ich hiermit nochmals auf das bestimmteste wiederhole, — zu rechtfertigen. Ich autorisiere Sie, diese Zeilen denjenigen Personen mitzutheilen, von denen Sie wünschen müssen, das dieselben ersahren, wie ich diese Angelegenheit zwischen uns geschlichtet habe — denn als geschlichtet hosse ich, werden Sie dieselben nummehr auch betrachten, was von Bergen wünssch unflicht

ergebener

Wilhelm.

Bas die Stellung des Oberst X. zu dieser Episode betrifft, so behalte ich mir mein Urtheil bis nach Ihrem quaftionierten, womöglich schriftlichen Bortrag vor."



Der Donauübergang der Ruffen am 27. Juni 1877.

Bon

General ber Infanterie 3. D. v. Lignit, Chef bes Füfilierregiments v. Steinmeg.

Im 13. November 1876 wurde die erste und partielle Mobilmachung der russissischen Armee befohlen und zwar, außer für alle Truppen im Kautasus, im europäischen Rußland für je 4 Infanterie- und 2 Kavalleriedivisionen in den im Südwesten gelegenen Militärbezirten Obessa, Kiew und Chartow, sowie für 4 Infanteriedivisionen im Mostauer Militärbezirt, letztere zunächst als Reserve. Die Infanteriedivisionen hatten damals 12 Batailsone und 4 Batterien zu 8 Geschützen, die Kavalleriedivisionen 4 Regimenter zu je 4 Estadrons.

Seit jener Zeit schien ber Krieg gegen die Türkei unvermeiblich zu sein, wenn auch die diplomatischen Berhandlungen unter Teilnahme der übrigen interessierten Großmächte noch sortgeseht wurden. In Rußland, dis nach Sibirien hinein wurde der Krieg gegen die Türkei allgemein gewünscht und als notwendig angesehen. Biele wünschten sogar gleichzeitig einen Krieg gegen Desterreich und rechneten auf den Absall der slawischen Bolkstämme. Bielleicht war in Rußland Kaiser Alexander II. die einzige Persönlichteit, die den Krieg nicht wünschte, vielmehr nur einen großen diplomatischen Ersolg durch die militärische Drohung erhosste. Nehnlich wie 1870 in Frankreich drängten Bolt und hof zum Kriege, und der friedliedende Hernsche gerricher gab nach, als die Kriegsidee wie eine ansteckende Krantheit sich über alle Schichten der Bevölkerung verbreitet und einen bedentlichen Grad von Popularität erlangt hatte.

In den Kasinos der Offiziere, den Klubs der reichen Leute und Beamten und auch in den Salons der Damen wurden seit November 1876 die Chancen des Krieges lebhaft besprochen, meist mit übertriebenem Selbstgefühl und in Geringschätzung der türkischen Streitkräste. Die größte Uebertreibung war das Wort des Kanzlers, des Fürsten Gortschald w. "Wir werden sie mit unsern Mügen totschlagen." Soweit ging die Ueberhebung der russischen Militärs allerdings nicht. Man erachtete die Forcierung der breiten Donau und des wenig wegsamen Baltan als ernste Aufgaben, hielt aber die Ueberwindung dieser Natursindernisse für schwieriger und entscheidender als die Bestegung der tirklischen Streitkräste.

Nach ber über sechs Monate ausgebehnten Mobilmachungs- und Borbereitungszeit und bem langsamen Aufmarsch an der Donau tam man erst im Juni 1877 der ersten Wassenentscheidung näher, da die Türken selbstverständlich nicht daran denken konnten, den Einmarsch der Russen in das von der Pforte noch abhängige Rumänien durch eine Offensive über die Donau zu stören.

Der nachstehend zu schildernde Haupt-Donanübergang bei Sistowa nahe Ritopolis fand in der Nacht vom 26. zum 27. Juni statt. Er verdient für lange Zeiten Beachtung, weil die besonderen Schwierigleiten des Uebersetzen, sowie des Brüdenschlages über einen nahezu 4000 Fuß breiten, mächtigen Strom mit Sorgsalt und Kunst überwunden wurden. Im besonderen bietet die angestührte eines etwa 3000 Mann und 6 Geschüße starten Feindes ausgeführte Landungssoperation im großen ganzen, wie in den technischen Details reichliche Belehrung. Kühn und geschicht ausgeführt, ist sie als eines der interessantessen Greignisse der neueren Kriegsgeschichte zu bezeichnen.

Neben ber Schilberung ber mit bem lebergang zusammenhangenden Einzelheiten tonnen auch bie bei dieser Gelegenheit hervorgetretenen psychologischen Momente Interesse erwecken.

Zwei Monate früher, am 24. April, waren die Spiten ber russischen Armee in 4 Kolonnen über den Pruth gegangen. Sechs Armeetorps, das VIII., IX., XII., XIII. und XIV., marschierten in Rumänien ein, nach dem schon früher sestgestellten Plane, daß zunächst mit einem Korps, dem XIV., ein Nebenübergang dei Braila ausgeführt werden sollte, während den übrigen 5 Korps die Aufgabe zusiel, den Strom an seiner Ausbiegung nach Süden zu passieren, nur 4 Märsche vom Schidta, dem ganabarsten Baltandasse, entfernt.

Diesem allgemeinen Plane gemäß begannen schon zu Anfang des Jahres, also sechs Monate vor dem Uebergange, in Rumänien durch im geheimen entsandte Offiziere die Borbereitungen zur Beschassung von Holzmaterial für Floß- und Schisstrücken, da die Pontonis der zur Verfügung stehenden 4 Pontonierhalbbataillone der Operationsarmee nur für eine Brilde von 2100 Huß Länge ausreichten, d. h. für die mittlere Strombreite dei Sommerwasserstand. Es erwische, daß Galat ein gut verwertbarer großer Holzstapelplat war, daß man aber sonst zur Holzbeschaffung dis an die Karpathenabhänge hinausgehen mußte. An einem Zususssschaften dicht oberhalb Nitopolis einmundenden flögbaren Alluta (ober

Olta) fand man eine größere Sägemühle, die zum Zentralpunkt für die vorzumehmenden Holzarbeiten gewählt wurde. Alle diese Vorbereitungen konnten natürlich nur im geheimen Einverständnis mit der rumanischen Regierung erfolgen, die dem mächtigeren Nachbar zuliebe schon jeht ihr Vasallenverhältnis zur Türkei verlette.

Ursprünglich war als Silfsbrude neben ben Bontons nur eine Flogbrude projektiert, wie fie im Jahre 1854 über die Donau geschlagen wurde und wie fie fich auch in ber Bucht von Sebaftopol mahrend ber Belagerung bemahrt hatte. Es gelang jeboch nicht, Die hierzu erforberlichen 84 guß langen Balten au beschaffen, und man entschloß fich, je zwei 42 Rug lange Balten gufammengufeben für zwei Flogbruden von je 2660 Fug Lange, gleich ber zu erwartenben Brudenlange. Das anfangs bes Jahres geschlagene Bolg mar jeboch jo faftreich, fo biegfam und babei fo wenig tragfabig, bag es nicht verwertet werben tonnte. Man taufte ichlieflich 3000 vorhandene trodene Balten von 14 bis 20 Rug Lange und flogte biefe auf ber Aluta nach Glatina binab, b. b. an ben Buntt, wo bie Bahn nach Butareft und Galat ben Glug paffiert. Sier und ipater noch in Galat murben bis jum Frühjahr je 150 Bolgpontons angefertigt in folden Abmeffungen und fo aptiert, bag fie, mit ben eifernen Bontons gemifcht, zu einer Bontonbrude ausammengebaut werben tonnten. Die Tragfähigfeit biefer Solzpontons war nabezu 100 Bentner. Gie trugen 30 Mann in voller Ausruftung, neben 6 Ruberern und 1 Steuermann. Mit biefen 150 Bontons batte man alfo 4500 Mann in einer Sahrt überfegen tonnen. Außer ben Bontons wurden an beiben Stellen ber Brudenoberbau und eine Angahl Bode für bie Uferftreden bergeftellt, ausreichend für eine Strombrude von 2660 Bug Lange und 101/2 Fuß Breite. Diefer Oberbau und Die gugeborigen Materialien nebft 600 Rubern wurden auf ben Bontons verladen.

Der Donauübergang sollte am 6. Juni ausgeführt werden. Bis dahin tonnten die Truppen mit Fußmarsch, die schwere Artillerie und die Pontonierbataillone mit der Eisenbahn unweit des Stromes eingetroffen sein. Das Frühjahrshochwasser war aber so bedeutend, daß Ansang Juni die Donau noch 15 Juß hoch über der mittleren Vassersche stam und die ganze breite Talniederung überschwemmt war. Der Andlick des mächtigen Stromes in dieser Breite war ein großartiger. Die Schwierigkeiten, die sich dem Uebergange entgegenstellten, lagen außer in der enormen Breite in den vielen nur slach bedeckten Sandbanten und in dem hohen Rande des süblichen Users, das meist sentrecht aus dem Wasser ausstiger.

Es wurde bem Ablauf bes Hochwassers entsprechend der 24. und dann der 27. Juni für den Uebergang bestimmt, da der Sijenbahntransport der aus Russland nachkommenden Pontonierhalbbataillone sich um drei Tage verzögert hane. Diese wurden bei Station Beja ausgeladen.

Wie oben gesagt, war schon früher die Gegend unterhalb Nitopolis bei ben Infeln Bujirestu und Abda für ben Hauptübergang ausersehen, auf Grund einer burch General Nichter vom Ingenieurtorps und Oberstleutnant Naglowsti

vom Generalftabe im Mai ausgeführten Ertundung. Es refognoszierte aber auch ber Oberbefehlshaber, Groffurft Nitolaus, perjonlich und im völligen Geheimnis mit geringer Begleitung die betreffende Stromftrede. Der Groffirft verließ in einer Racht allein fein Quartier in Blojeschti, eine Sandtafche tragenb. ebenfo einzeln die begleitenden wenigen Offiziere des Stabes. Rach einer febr grundlichen Brufung aller in Betracht fommenden Berhaltniffe, in ben Tagen vom 20. bis 24. Juni, beftimmte ber Großfürft perfonlich als Landungestelle für bas Ueberseten bie Ginmundung ber Tefir Dere-Schlucht, als Abfahrtsftelle bie burch einen festen Beg mit Simniga verbundene Salteftelle ber öfterreichischen Lloubbampfer. Der Groffürst teilte bies nur bem Kommandeur bes VIII. Armeetorps, General Radett, mit und verheimlichte feinen Entschluß gunächft bem Raifer. Die Truppenbewegungen wurden fortgefett in Richtung Nitopolis als nach bem offiziell angesagten Uebergangsbuntte. Es follte bann am 25, und 26. bas VIII. Armeeforde plotlich linteum machen und nach Simnita marichieren. Die einen Marich nördlich Giurgewo bei Beja ausgelabenen Bontonierbataillone erhielten die tägliche Marichroute burch einen Offizier bes Sauptquartiers und murben in vier Rachtmarichen nach Simniba geführt, wo fie in ben Frühftunden bes 25. Juni eintrafen. Diefer Marich nur in ber nacht mar eine zwedmaffige Mafregel, aber recht ermubend für Leute und Bferbe, ba am Tage Site und Rliegen bas Schlafen faft unmöglich machten.

Es ift nachzuholen, daß russischereits Mitte Juni die aus Monitors und Kanonenbooten bestehende türkische Donaussottille durch Torpedosperren von den llebergangspuntten abgesperrt wurde, und zwar die an der Strommündung und bei Galah liegenden Schisse durch eine Sperre unter- und oberhalb Braila, geschist durch schwere Batterien, die Kussischer Flottille durch eine Sperre oberhalb dei Parapan. Lettere wurde nicht früh genug sertig, so daß an dem Tage nach dem Uedergange ein türkischer Dampfer die russischen Truppen noch bedrohen tonnte. Die beiden bei Ritopolis liegenden Monitors sollten durch Torpedos, die am 24. Juni unterhalb der Festung gelegt waren, durch schwere Geschüße und durch Dampstorpedobartassen, die per Eisenbahn von Rußland eingetrossen waren, selfgehalten werden. Bei Gasat wurde ein türkisches Kanonenboot durch schwere Geschüße, ein andres durch einen Angriss mit Stangentorpedos vernichtet. Die Donaussottille war hiermit zum größten Teil Lahmgelegt. Die bei dieser Gelegenheit von der russischen Marine bewiesene Kühnheit schien demoralisierend gewirkt zu haben.

Mitte Juni wurde mit wenig Truppen und zunächst ohne allen Berlust der Rebenübergang bei Braila ausgeführt, da das gegenüberliegende, von der Ueberschwennung ganz abgesperrte Dorf Getschet unbesetzt war. Es konnte dann von beiden Ufern aus mit dem Brückendau begonnen werden in ungestörter Arbeit, wie im Frieden. Die Brücke war in vier Tagen fertig. Da das jenestigte Ufer noch weithin überschwenmt war, konnte sie jedoch noch nicht verwertet werden. In der Racht vom 21. zum 22. Juni wurden von Braila 10 Kompaquien mit 4 Geschüßen auf Booten und Brahmen übergesett. Die Infanterie

mußte nach ungehinderter Passterung des Stromes noch weit durch die lleberschwemmung waten und erreichte mit einem Verlust von nur 140 Mann die Höhen des rechten Users. Die hier wenig starten Türken zogen sich über Matschin nach der Dobrubscha zurück, wo im ganzen nur 7000 Mann standen. Um 28. gelangte das kaiserliche Hauptquartier nach Dratscha, zwei Meilen nordösstlich Piltopolis. Diese alte türkische Festung war auf dem hohen rechten Donauusser durch 13 einsache Feldwerke verstärkt worden. Sie waren 1 dis 2 Kilometer im Halbtreise nach Süben vorgeschoben. Gegenüber auf dem slachen rechten Donauusser waren eine größere Anzahl schwerer Batterien, russische und einige rumänische, eingebaut. Der Artillericangriss wurde aber hierdurch, sowie durch die Pontonsansammlung in der Aluta, durch die zahlreichen in der Ebene ausmarschierten russischen Truppen, endlich durch die zahlreichen in der Hennenswerten materiellen Erfolg. Es wurden aber hierdurch, sowie durch die Pontonsansammung in der Aluta, durch die zahlreichen in der Ebene ausmarschierten russischen Truppen, endlich durch die zosen Stäbe der Hauptquartiere des Kaisers und des Großfürsten die in und bei der Festung stehen 9000 Türken sessigebatten.

Jur Ausführung bes Ueberganges bei Simniha wurde die besonders gut ausgebildete 14. Infanteriedivision unter General Dragomirow bestimmt und biesem General sür den Zwed noch unterstellt: die 4. Schützendigade (4 Bataillone), die tombinierte Garde-Estortetompagnie des Kaisers (eine triegsstarte Kompagnie aus allen Garde-Infanterieregimentern zusammengestellt), 2 Plastuni-Kompagnien (Kudantosaten zu Fuß) und 2 Bergdatterien zu 8 Geschützen. General Dragomirow erhielt am 25. entsprechenden Besehl und retognoszierte an diesem Tage in Berbindung mit dem bereits orientierten Kommandeur der 4 Kontonierhalbbataillone, General Richter. Die vordezeichneten Truppen sollten in 6 Echelons zu se 2500 Mann übergesetzt werden. Das 1. Echelon bestand aus den 3 Schützendompagnien, 1) dem ersten und zweiten Bataillon des Wolthynischen Infanterieregiments, der 2. Kompagnie Plastuni-Kosaten und der 2. Bergdatterie. Mit diesem Echelon sollten auch 60 Kosaten mit ihren Psetzen übergesetzt werden, um möglichst bald den Telegraphen östlich Sistowa unterbrechen zu können.

General Dragomirow nahm in einem Hause unweit des Ufers Quartier und gab dort am 26. ganz früh die Disposition aus an den Brigadekommandeur, den Kommandeur, die Bataillonskommandeure und fämtliche Kompagnieches des Wolhynischen Insanterieregiments. Diese Offiziere hatten die dahin nicht geahnt, welche ehrenvolle Molle ihnen zufallen sollte. Der General zeigte ihnen die Landungsstelle: die Ausmündung der Teltr Dere-Schlucht, die einzige Stelle, die in der etwa 30 Juß hohen, stellenweise noch höheren steilen Lehmwand des rechten Ufers zugänglich schien und sich am Tage als scharfer Einschnitt ganz deutlich martierte. Erst in den letzten Tagen war durch Fallen des Wassers ein schmaler sandiger Strand vor dem jenseitigen hohen Ufer frei geworden. Die Offiziere begaben sich vom Quartier des Generals Dragomirow einzeln an

<sup>1)</sup> Die ruffifchen Infanteriebataillone hatten bamals 4 Linien- und 1 Schuten- tompagnie.

das Ufer, um noch mit dem Glase die Oertlichteit im speziellen zu erkunden und sich für die Nacht einzuprägen. Sbenso wurden die Kommandeure des Minskischen Infanterieregiments 1) instruiert, das das 2. und 3. Schelon zu bilden hatte.

Der Kommandeur bes Wolhynischen Regiments ließ die Kompagniechefs sich persönlich so aufstellen, wie er sich die Entwicklung auf dem andern Ufer dachte. Es wurde natürlich ganz anders. Die Mannschaften des 1. und 2. Echelons sollten ohne Gepäd übersehen, versehen mit 60 Patronen, 2 Psund gekochten Fleisches und mit der dreitägigen Zwiedackportion. Das Schießen von den Bontons aus wurde ausdrücklich verboten. Die Erkundung des feindlichen Users am 26. ergab, daß dicht an der Stadt Sistowa, Nordostecke, auf dem hier sehr hohen Uferrande eine Batterie gebaut war, mit Front nach dem Stromen nach Osien mit einer zurückgebogenen Flanke, und daß hinter einer flachen höhe im Südosten der Teckschlucht türklische Truppen im Lager standen. Die Größe des Lagers war nicht zu erkennen, es war aber ein grünes Paschazelt sichtbar. Auf der Höhe schie sein Batterieemplacement vordereitet zu sein.

Nach biefer Darstellung ber Borbereitungen bes Ueberganges gehe ich über zur Schilberung bes Selbsterlebten, indem ich meine Eindrude wiedergebe, wie ich sie an Ort und Stelle erhalten und auch gleich niedergeschrieben habe.

Als ich Mitte Juni bem zweiten Chef bes Stabes, General Lewisti, meine Bitte vortrug, ben Donauübergang mitmachen zu bürfen, erwiderte er mir, ich tonne das Geheimnis der Uebergangsstelle natürlich nicht erfahren. Wenn ich aber mit den Pontonskolomen von der Stelle ab marschieren wolle, wo sie die Bahn verlassen würden, so hätte ich die besten Chancen, rechtzeitig zum Uebergange einzutressen. Ich befolgte gern diesen guten Rat und traf mit Pferben und Gepäck turz vor dem 20. dei Station Beja ein, wo die ersten Echelons der Pontonskolomen schon im Biwat standen. Nach den vier Nachtmärschen trassich mit den Kolonnen am 25. früh in Simnitza ein. Die Sonne war schon aufgegangen. Mit Neugierde und nicht ohne Sorge blickten wir nach den so bebeutend überhöhenden Bergen des rechten Ufers, denn von dort mußten aufmerksame Beodachter mit Gläsern die anfahrenden Pontons deutlich erkennen können. Der letzte Nachtmarsch hatte etwa 30 Kilometer betragen; eine steile Begestelle, die die schweren Pontonswagen einzeln hinabsahren mußten, hatte bedeutenden Aufenthalt bereitet.

Simniga ist ein räumlich sehr ausgebehnter Ort mit großen Gärten zwischen ben Häusern, so baß viele Truppen gegen Sicht gebeckt lagern konnten. Unmittelbar in ber Stadt stand eine Infanteriebrigade ber 14. Division, bie 4. Schützenbrigade, ein Infanterieregiment ber 9. Division (bas Brianskische),

<sup>1)</sup> Zweites Echelon: Garbe-Estortetompagnie, 3. Bataillon des Wolhynischen Regiments, die 3 Schühenkompagnien und das 1. Bataillon des Minstischen Regiments, 1. Bergibatterie. Drittes Echelon: 2. und 3. Bataillon des Minstischen Regiments, 6 Feldgeschübe, 1. Rompagnie Plastuni-Kosaten. Viertes und fünftes Echelon: Jitomirsches Regiment, die 4. Schühenbrigade, 2 Rompagnien Sappeure. Sechstes Echelon: Podolsches Regiment.

4 Bionierhalbbataillone, 1 Referve-Pontontrain (mit alten Pontons von geölter Leinwand). 2 Sappeurbatgillone, 1 Hufaren- und ein Kosalenregiment.

Das 53. (Wolhynische) Infanterieregiment voran, soll in ber nächstfolgenden Nacht, vom 26. zum 27., der Uebergang ausgeführt werden und zwar unterhald Sistowa, nahe an einem seindlichen Lager, von dem über die Höhe etwa 40 Zelte hervorragen. Lechnische Gründe, vielleicht die Berwertbarkeit der beiden Inseln Bujirestu und Abda, müssen für diese llebergangsstelle sprechen. Der Tattifer würde sie wohl nur aus der Rücksicht wählen, daß die Türken den Uebergang an dieser sir die Berteidigung so günzligen Stelle kaum erwarten können. Tropbem alle erforderlichen Borbereitungen getrossen werden, gibt es noch Offiziere, die an eine Demonstration glauben zugunsten des Ueberganges dei Nikopolis.

Noch am 26. mittags wurden hierüber Wetten abgeschlossen. Bei Nitopolis soll, wie es heißt, gleichzeitig ein Uebergangsversuch gemacht werden mit den von der Marine bemannten Dampsbarkassen und den an der oberen Aluta hergestellten hölzernen Pontons, die gegen Flintenschüffe weniger empfindlich sind. Jedenfalls soll dort in der Nacht zum 27. aus eingebauten Belagerungsgeschüßen eine Kanonade eröffnet werden. Die Nacht zum 26. mit Sturm und Regen wäre für den lebergang recht vorteilhaft gewesen, denn der Mond war dauernd verschleiert. If auch die solgende Nacht mondlar, dann dürfte vom Wolhynischen Regiment nicht viel übrig bleiben.

Der Eindruck bes febr breiten Stromes, biesfeits gang flaches Ufer ohne geeignete Artilleriestellungen, jenseits vortreffliche Bositionen in ben über bem fteilen Uferrande aufsteigenden Terraffen, Die Sichtbarteit eines feindlichen Lagers. - all biefes mußte auf Offiziere und Golbaten etwas abidredend wirten und tonnte erhebliche Bebenten erweden. Im Rriege wirft nun ein positiver Befehl, auch wenn die Ausführung schwierig, ja unmöglich erscheint, mit einem gewiffen überzeugenden nachdruct, wenn bie Truppe Bertrauen zu ihrem Suhrer und beffen Erfahrungen bat. Dies Bertrauen war bei ben Rommanbeuren und Offigieren ber Armee gum Dberbefehlshaber ber Armee, bem Großfürften Ritolaus, porhanden, fowie auch zu der ruhigen leberlegung bes bejahrten und friegeerfahrenen Chefs bes Stabes, General Repetoifchitti. In besonders bobem Mage befag General Dragomirow bas Bertrauen ber Offiziere und Colbaten ber 14. Infanterie-Divifion. Als gelehrter Generalftabler und mit Reigung gu Absonderlichfeiten à la Sumorom, galt ber General por bem Rriege in Betersburg weniger wie in ber Broving, jebenfalls gab er fich als Divifionstommanbeur febr viel Mube, topierte nicht die Garde-Ausbildung, war vielmehr ernftlich beftrebt, Die individuelle Ausbilbung bes Golbaten zu forbern und ibm ben Wert ber eignen Berfon als Rampfer beigubringen. Derfelbe Gebante hatte bamals Sumprom geleitet. Beibe Generale haben hiermit viel erreicht, bie begleitenben Mbjonberlichkeiten treten gegen bas Enbergebnis gang gurud, fie entsprachen übrigens bem finblich jovialen Charafter bes ruffifchen Solbaten.

Bei bieser ersten Gelegenheit und später noch oft in biesem Kriege bestätigte sich bie alte Lehre, daß bie Persönlichteit nach Charatter und Erfahrung höher

steht wie die Kriegstunst, und daß Fehler in der letzteren weniger ausmachen, wie Mängel in den Persönlichkeiten der Führer. In dem Ernst des Krieges tann nur die Tüchtigkeit hyppnotisierend wirken. Aeußerlichkeiten, auf die im Frieden Wert gelegt werden muß, verlieren ihre Wirtung, wenn sie nicht für Krieger und deren ernste Gedanken passen. — Auch im russisch-türtischen Kriege traten einige Enttäuschungen ein in der aus dem Frieden mitgebrachten Beurteilung der Führer.

Am 26., abends, fand ich bei nochmaliger persönlicher Ertundung, daß das türlische Zeltlager nicht größer geworden war, sowie daß in der Batterie an der Nordostecke von Sistowa noch teine Geschütze sichtbar waren. Biele türtische Frauen mit Kindern saßen auf und neben der Batterie. In dem landschaftlich schönen Wilde turz vor Untergang der Sonne machte die Stadt einen völlig friedlichen Eindruck. Auf beiden Seiten, namentlich auf der russischen Seite, hatte man Veranlassung, die vorhandenen Truppen zu verbergen. Inseitständen 3- bis 4000 Mann, nahe am User, dieszeits bei und in Simnitza über 20000 Mann, und nirgends waren von Kriegsleuten mehr wie einzeln gehende Personen zu bemerken. Das Zusammengehen in Gruppen war streng verboten worden. Zum Schutz gegen Ertundungen mit Booten hatten die Aussen in der letzten Nacht die mit niedrigem Busch bestanden Insel Busirestu durch zwei Kompagnien des Brianstischen Regiments besehe Lassen. Abends waren die Besehle noch nicht an die Truppe gelangt, aber die Kommandeure versamment.

Berfen wir jett einen Blid auf die fleine Ueberfichtstarte, Die Die Aufftellung ber beiberseitigen Streitfrafte am 26., abends, in Taufenben angibt. Bir erfennen bie Rufammengiebung pon nabe 80 000 Ruffen 1) an ber Stromftrede Nitopolis-Simnita, gegenüber nur wenig über 12 000 Turfen, bas Gros ber türfifchen Streitfrafte, 80 000 Mann in bem Dreied Ruftichut, Schumla, Siliftria, gegenüber Ruftschut noch 50 000 Ruffen. 2) Die 19 000 Turten bei Ruftschut fteben 2 Mariche, Die 55 000 bei Schumla-Siliftria 5, Die 26 000 Mann bei Bidbin 10 Tagemärsche von ber Uebergangsftelle entfernt. Un eine Berwertung ber Gifenbahn Barna-Ruftichut für Beranführung von mehr wie einiger Bataillone mar bei bem fparlichen Gifenbahnmaterial nicht zu benten. Nach ber Rrafteverteilung ftanben fonach bie Chancen für bie Ruffen gunftig. Satten aber unmittelbar nach bem Uebergang famtliche türtische Truppen Befehl erhalten tonnen, nach Siftowa- Nitopolis ju marichieren, fo ftand ben übergegangenen Ruffen immer noch ein ichwerer Rambf bevor. Der Nebenübergang bes ruffifchen XIV. Armeetorps bei Braila hatte bie Turten fcheinbar getäufcht und ihre Maffen übermäßig lange bei Schumla-Siliftria festgehalten. Für bas Berbleiben von 26 000 Mann bei Bibbin ift ein genügender Grund nicht gu ertennen. Baren bie Turten mit Rachrichten über bie Truppenbewegungen in

<sup>1)</sup> VIII., IX., XIII. Armeetorps.

<sup>2)</sup> XI. unb XII. Armeeforpe.

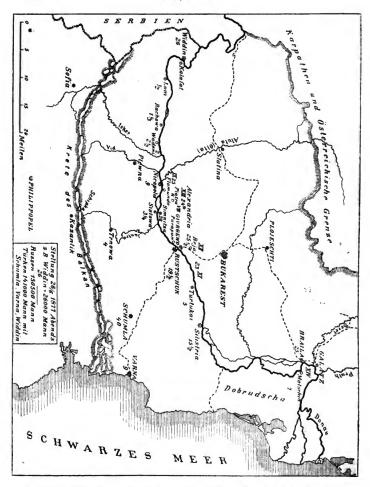

Rumanien besser bebient gewesen, so tonnten sie, ber nach Westen gerichteten Bewegung ber russischen Massen stüblich ber Donau folgend, genügend zeitig an ber Uebergangsstelle eintreffen.

Tatfächlich foll ber Oberlommanbierenbe, Abbul Kerim Pascha, ben Uebergangsversuch ber Russen etwa bei Ritopolis vorausgesehen, aber nach Kon-



ftantinopel gemelbet haben, bag er mit ben ihm ju Gebote ftebenben Streitfraften ben Uebergang nicht verhindern tonne, er überichapte bie Bahl ber Ruffen.

3ch wende mich nun gur Schilberung bes Ueberganges in ber Nacht vom

26. jum 27. Juni, wie ich ihn mit erlebt habe.

An Material zum Ueberseten war verfügbar: je 56 eiserne Bontons ber 4 Bontonier - Halbbataillone Rr. 3 bis 6, und zwar hiervon 2/3 vieredige und 1/4 fpite in Rahnform, die zusammengesett werben tonnten. Gin folder großer und im Baffer gang ficherer, aber nar langfam fahrbarer Rahn tonnte etwa 50 Mann aufnehmen. Der als Referve mitgeführte alte Leinwandpontons-Train war bereits tags vorber eingebaut worben gur Ueberbrüdung bes nörblichen ichmalen Donauarmes, ber bei Simniga vorbeifließt. Um 25. follen die Turten biefe Brude gefeben haben. Als Abfahrteftelle war ber Landepuntt ber öfterreichischen Lloubbampfer ichrag gegenüber Siftowa gewählt worben, bie einzige Uferftelle, bie mit Simnita burch eine genugend fahrbare Strafe verbunden war. Die Bontons bes 6. Bataillons murben jum größten Teil verwendet jur Serftellung von Maschinen (Doppelpontons) für bie Ueberführung von 8 Berggeschüten mit Bferben und Munitionswagen, sowie von 60 Rosaten mit Pferben, welche letteren ben auf eine Biertelmeile vom jenfeitigen Ufer entfernt laufenben Telegraphen gerftoren follten. In ben gufammengefetten Bontons ber übrigen 3 Bataillone follten 11 Infanterie- und 1 Rofatentompagnie gleich 2500 Mann als erftes Echelon überfeten. In jebem biefer Pontons befanden fich etwa 45 Mann und 8 Ruberer. Als Ruberer wurden verwandt 200 Garbe-Marinematrofen, 100 Rojaten vom Uralflug, die Pontoniere und 4 aus jeder Infanterietompagnie ausgewählte Leute; man batte eine einmalige Ablofung porgeseben. ba eine Strede von über 2 Kilometer zu burchrubern war. Ginige Bontons follten leer folgen nur mit ben Rommanbeuren, mit Sanitätsmannschaften und gu Rettungezweden.

Alle diese Pontons der Bataillone 3 dis 5 wurden mit Beginn der Dunkelheit oberhalb Simniha in den nördlichen Donauarm eingesetzt und leer von den Ruderern dis 1 Uhr nachts an die Absahrtsstelle gegenüber der Insel Bujiresku geführt, wohin die Truppen des 1. Echelons per Jufmarsch über die Brücke der Leinwandpontons gelangten. Das Sinsehen der Pontons ins Wasser, 1/210 Uhr abends, erfolgte mit erheblichem Getöse. Hornmusik, die bald darauf in Sistowa hörbar wurde, ließ eine kurze Zeit vermuten, daß der helle Mondsschein und der dumpf polternde Ton der Pontons die Unternehmung schon verraten habe.

Die türkischen Hörner, scheinbar Marschmusik, verstummten balb, es blieb bie Bahrscheinlichkeit, daß eine frische Truppe in Sistowa eingerückt sei.

Die Abfahrtöftelle für die Truppen, die von der Tete der in Kolonne zu einem fahrenden Bontons um 12 Uhr erreicht wurde, war durch einen Mastbaum bezeichnet, ebenso die Teten der einzelnen Bontonsabteilungen durch Flaggen. Es lagen in Richtung stromadwärts zunächst die Maschinen für die Berggeschütze und für die Kosaten, die hier zusammengesetzt wurden, dann am Mastbaum die

beiben Pontons für die Plastuni - Kosatentompagnie. Es folgten in Nichtung stromauswärts die Pontons für die 3 Schützen-, dann für die 8 Linientompagnien des Wolhynischen Regiments. Die Wagen des 6. Pontonier - Bataillons, das die Maschinen zusammenzusetzen hatte, passierten die 80 Schritt lange Britick der Leintvandpontons, die nicht mit Stroh belegt war, mit weithin hörbarem Gepolter. Dann machte das Einladen der Pferde und der Geschütze auf die Maschinen sehr viel Lärm. Auch hier sehlte eine Strohbededung. Einige Pferde sieden ins Wasser

Die große Breite bes Stromes, über 4000 Fuß, verhinderte scheinbar die türkischen Posten den Lärm zu hören, war also in diesem Falle von Borteil. Trozdem der Mond das helle Wiesenuser voll beleuchtete, wurde weder das Blizen der Bajonette noch der Wiesenschein des von den schwankenden Pontons bewegten Wasserst. Im übrigen herrschte große Stille und wurde alles mit Ruhe und Ordnung ausgeführt.

Als Bemannung der vordersten beiden Pontons war die Plaftuni-Kojatentompagnie bestimmt, eine sehr unglückliche Wahl. Es war die einzige Truppe, bie zum Sammelplat zu spät tam, die Leute hatten teine gute Haltung. Sie schienen zu wissen oder zu ahnen, daß man höheren Orts das 1. Echelon, wenigstens dessen vordere Abteilungen sür geopfert hielt. Es war unrecht, eine nur für den Borpostendienst geeignete Miliztruppe an einer Stelle einzusetzen, an der man die besten Grenadiere brauchte.

Die Abfahrt erfolgte Puntt 2 Uhr in einer Kolonne, immer 2 bis 3 Pontons nebeneinander, an der Spige die Plastuni-Kosaken, dann die 3 Schützenkompagnien. Man hätte die Ueberfahrt in breiter Front für vorteilhafter halten können. Der Grund für die Wahl der schmalen Formation war, daß außer an der Tetir Dere-Schlucht das jenseitige steile Lehmufer nicht erkletterbar erschien.

Die Prahme ober Maschinen mit ben Geschützen folgten am Ende ber Kolonne, hier befanden sich auch die Pontons mit ben Kommandeuren. Letteres war nicht zweckmäßig, wie sich houter zeigen follte.

Der Führer der Kolonne, Pontonierhauptmann Gagrine, wurde beim Einsteigen zu der schweren und verantwortungsreichen Fahrt mit dem Zeichen des Kreuzes gesegnet. Von mir nahmen meine Bekannten seierlich Whschied, als wie auf Nimmerwiedersehen. Man begriff nicht meine Kaprice, im ersten Ponton mit hinüberfahren zu wollen.

In ungefibrter ruhiger Fahrt näherten wir uns nach einer halben Stunde ber mit niedrigem Busch bestandenen Insel Abda, deren Ostecke wir passieren mußten. Der Mond war jett etwas verschleiert. Hauptmann Gagrine spähte nach dem als Landungsstelle bezeichneten Schluchteinschnitt. Um Tage hatte er sich ganz deutlich martiert, jett war nichts zu erkennen. Unter dem Monde liegend, erschien das hohe türkliche User als einheitlicher schwarzer Streisen über dem grauen Wasser. Haud ich vermochte mit meinem guten Glase die Schlucht nicht wiederzussinden. Plöglich fam unfer Bonton selt, dann noch die beiden zunächst folgenden. Der in unserm Bonton

befindliche bulgarische Lotse, der uns so ungeschickt auf eine Sandbank am Ostende der Insel geführt hatte, sprang ins Wasser und eilte in die nahen Büsche, man hätte ihm gern eine Kugel nachgeschickt! Den ins Wasser springenden Matrosen gelang es ziemlich schnell, den Ponton wieder stott zu machen, allerdings in zwei nunmehr getrennten Teilen. Wir suhren auf gut Glück in Richtung auf das hohe schwarze User weiter. Die Silhouetten der und folgenden Pontons waren nur wenig über hundert Schritt weit sichtbar. Scheindar war die Kolonne erheblich breiter geworden durch Abtreiben stromadwärts. Es hatte sich bald nach der Absahrt ein starker Ostwind erhoben, der das Wasser in hohe Wellen ausstaute, die Pontons schwantten sehr, aber die Stauung der starken Strömung erleichterte die Fahrt, und das Geräusch des Windes mit der Wellendewegung machte das Klingen der Ruder an den eisernen Pontons weniger weit hörbar.

So gelangte bie Tete nach fast breiviertelftunbiger Sahrt bis auf etwa 300 Schritt ans Ufer, als von zwei Stellen ber bie erften Schuffe fielen, bie Rugeln gifchten über uns weg. Unwillfürlich wurde bie Ruberbewegung ftarter und lauter. Amei Kanale brannten am Ufer auf. Wir ftiefen etwa 20 Schritt vom Ufer auf Grund, Die Golbaten fprangen ins Baffer und eilten an bas Ufer, bas hier über einem schmalen fanbigen Stranbe in einer 20 bis 30 Fuß hohen Lehmwand fentrecht aufftieg. Die Blaftuni - Rofaten, Die bie vorderften waren, verfagten fogleich und warfen fich in Dedung bicht unter ber boben Lehmwand. Für bas Ertlettern einer Band maren fie nicht ausgebilbet. Saupt mann Gagrine, ber bies mit anfah, forberte mich bringend auf, wieber mit gurudaufahren und mich bann bem 2. Echelon anguschließen. In ber Tat war bie Lage recht ernft, benn jeben Augenblick tonnte bie nur wenig entfernte türfische Feldwache über uns ericheinen. Ich hatte nach einem vergeblichen Rletterversuch eben eine weniger hohe Uferstelle etwas weiter oberhalb gefunden, als ein paar junge Offiziere mit etwa 50 Mann erschienen, atemlos von bem Lauf am Ufer entlang. Gie maren weiter unterhalb gelandet, hatten ftartes Reuer befommen und nirgends die Möglichkeit gefunden, die Lehmwand zu erklimmen. 3ch zeigte ihnen bie gunftigere Stelle, wir hoben einen Heinen Unteroffizier bis an ben oberen Rand, fo bag er bort Rug faffen tonnte, und bann brangte bie burch nachfolgende Trupps bichter werbende Menschenmaffe hinauf. Man brauchte nicht zu flettern, man wurde geschoben und gehoben, benn bie unten Nachbrangenben fuchten fich ben ben Strand entlang gifchenben Rugeln gu entziehen. Dben war eine fleine Mulbe, in ber bie Borberften, wie fie antamen, nach ben brei Seiten ausgebreitet wurden. Sier fanden fich auch einige Blaftuni ein, Eine fleine Referve wurde von mir an ber Aufgangsftelle poftiert, und bann wurde ber Aufgang mit bem wenigen borhandenen Schangzeug und Bajonetten prattitabler gemacht. Als 200 bis 300 Mann oben waren, ging man langfam nach ben brei Seiten vor, unter einem Rreugfeuer, bas wohl unangenehm mar, aber in ber noch berricbenben Duntelbeit nur wenig Berlufte brachte. Die turtifche Feldmache oberhalb wich in ber Richtung auf Giftoma gurud, Diejenige unterhalb hielt fich langer, jog bann aber auch über bie Schlucht in ber Richtung

auf bas Lager ab, so baß ber größere Teil bes 1. Echelons bei ber Schlucht landen konnte. In ber Richtung borthin vorgehend, fand ich an einem Gartenhäuschen einen jungen Bulgaren in seinem Blut liegen, das erste unschuldige Opfer bieses Krieges. Wie viel solche Opfer sollte ich in den folgenden Monaten noch sehen, auch Greise und Kinder!

Da man in der ersten halben Stunde nur mit zwei Feldwachen zu tun gehabt hatte, landete der größere Teil des 1. Echelons mit wenig Berlust. Die an der Queue folgenden Prahme mit den Berggeschühen trieben aber zum Teil in das Feuer einer vom Lager herbeigeeilten türtischen Abteilung, die den wohl 60 Fuß hoben Uferrand dicht unterhalb der Schlucht beseitze, und deren Feuer von einem Offizier zu Pferde geleitet wurde. Der eine der Prahme löste sich infolge der hestigen Bewegungen verwundeter Pferde und versank mit Geschüben, Pferden und Leuten. Traurig war in der Dämmerung zu sehen, wie auf der grauen Basserläche die schwarze Wasse sich löste, dann schnell kleiner wurde, einzelne Köpfe sah man noch, die mit dem letzten verschwindenden Kopf das herzzerreißende Silfegelchrei verstummte.

Die anbern Berggeschüte landeten gludlich. Es tonnten mit großer Dube, faft auf Banben getragen, zwei bavon am hohen Uferrande eben aufgeftellt werben, als eine lebhafte turtifche Diffensive zu beiden Seiten der Tetir Dere-Schlucht erfolgte. Etwa 4 Bataillone brangten bie einzelnen, ohne Busammen= hang vorgegangenen Abteilungen bes Bolbynifchen Regiments gurud, feuernb und mit Allahrufen, fie erreichten wieder die Baffermuble und ben unteren Teil ber Schlucht. Der Rommanbeur ber Bergbatterie hatte in bem bicht mit Dbftbaumen, Mais und Bein beftanbenen Gelande vergeblich nach einer Stelle gefucht, von ber aus er auf bie in Entfernung von taum 400 Schritt fichtbaren türtifchen Tirailleure feuern tonnte, ohne bie nabe bavor gurudtommenben eignen Leute ju treffen. 3ch riet ibm, über bie Ropfe hinweggufeuern und möglichft ichnell, um nur überhaupt Gefchute zu zeigen. Das half. Das Borgeben ber Türken tam jum Stugen, ber Allahruf verftummte, es hatte augenscheinlich überrafcht, daß schon Geschüte berübergebracht waren. Aber bennoch mare bas Gefecht und bamit bie gange Operation verloren gewesen, wenn nicht jest, etwa 33/4 Uhr morgens, bie vorberften Bontons bes 2. Echelons angetommen waren. Sie hatten Beschützfeuer von Siftowa ber erhalten, es landete aber gludlich bie Garbetompagnie und ein Teil bes 3. Bataillons bes Bolhpnischen Regiments. Diefe Abteilungen brachten bas Gefecht an ber Baffermuhle gum Stehen.

Die folgenden Pontons, namentlich die des Minstischen Infanterieregiments, litten sehr durch das Gewehrseuer der Türken, es traf aber nicht eine einzige Granate 1) der von Sistowa her seuernden Geschlitze. Einige Pontons trieden stromadwärts direkt unter das Feuer der auf dem hohen Uferrande unterhalb der Schlucht stehenden Türken, zwei Pontons, die das Ufer erreicht hatten, wurden vollständig vernichtet, andre trieden ohne Ruberbewegung den Strom entlang,

<sup>1)</sup> Die türkische Artillerie hatte teine Schrapnells. Deutsche Revue, XXVIII. Rovember-Deft.

icheinbar nur von Toten und Berwundeten angefüllt. Giner ber Bontons murbe plöglich wieder lebendig und fuhr ichleunigft nach bem andern Ufer gurud. Die gludlich an bas Ufer gelangten Mannschaften vermochten bas bobe Ufer unterhalb ber Schlucht nicht zu erklettern und feuerten fast fentrecht nach oben. Gine Ungahl rettete fich laufend nach ber Schlucht. Das nun beginnenbe lebhafte Beidunfeuer pon ben weiter unterhalb auf bem linten Stromufer aufgestellten 2 Batterien in Flante und Ruden ber auf bem hoben Uferrande ungebeckt ftebenben Turten machte Luft. Die Turten hielten bies Teuer nicht aus und fuchten rudwärts Dedung. Siermit trat eine gunftige Benbung ein, Die nachfolgenden Bontons erhielten tein gezieltes Gewehrfeuer mehr und tonnten bie an ber Schlucht im Wefecht ftebenben Abteilungen formubrend verftarten, fo baf bie Ruffen balb bas numerische Uebergewicht über bie 3000 Turten erhielten. Der Tag mar angebrochen, und man tonnte auf beiben Seiten bie Starte annabernd beurteilen, soweit bies in bem mit Dbitbaumen. Mais und Beinftoden bicht bestandenem Belande möglich mar. Der tommanbierende Baicha befahl ben Rudgug in ber Richtung auf bas Lager. 1)

Während des Gefechtes öftlich der Tetir Dere-Schlucht hätte mir meine Reugierde oder übermäßige Pasion beinahe einen schlechten Streich gespielt. Als ich vorwärts lief, um zu erkunden, wo die zurückgehenden Türken wieder Stellung nehmen könnten, waren einige Soldaten des Wolhynischen Regiments nache daran, mich zu massatrieren, weil sie mich für einen flüchtenden Türken hielten. Wein Glück war, daß sie hierzu lieber das Bajonett als die Rugel verwerten wollten und daß ich auf russisch rief: "Dort sind sie!" als die Bajonette dicht an meinem Rücken waren.

Die zurudgehenden Turten wurden burch eine Batterie unweit best Lagers aufgenommen und nahmen bier von neuem Stellung. Die Batterie feuerte auch auf die Ueberfahrtstelle, erzielte aber teinen Treffer.

Wit bem 3. Echelon waren die Generale Dragomirow und Stobelew herübergetommen und suchten in den start durcheinander gekommenen Truppen etwas Ordnung und taktische Gliederung zu schaffen, mit der Tendenz einer drückentopfartigen Aufstellung zum Schutze der Ueberfahrtsstelle gegen eine etwaige neue und stärtere Offensive der Türken. Troz des recht lästigen Geschützleuers vom Lager und von Sistowa her, war es zweckmäßig, zur weiteren Offensive das Herantommen frischer Truppen abzuwarten.

Um diese Zeit, 8 Uhr, tam das Dampsichisff Annetta mit 2 eisernen Barten und 3 Dampsbartassen von Mitopolis an. Es hatte bort versenkt am linken User gelegen, wurde aber von der russissischen Marine wieder flott und fahrbar gemacht. Mit diesem Dampser und den beiden Schleppbarken konnten 2000 Mann in einer Fahrt übergesett werden. So kamen die 4. Schützenbrigade

<sup>1)</sup> Die Türlen waren fiart: 6 Tabor 3u 4 bis 500 Mann, 1 Estabron, 6 Gefchute = 3250 Mann. Die Infanterie war mit ben älteren Sniber-Gewehren bewaffnet, mit benen ein besonbers lebhaftes Feuer nicht geleistet werben tonnte. Es waren Rebif- ober Landwehr-batoillone.

und das Iitomirsche Infanterieregiment verhältnismäßig schnell hinüber und erlitten auch teinen Berlust durch das Geschützener der Türten. Die Batterie am Lager konnte von den russischen Geschützen nicht erreicht und die beiden Geschütze in Sistoma von 24 russischen nicht zum Schweigen gebracht werden.

General Dragomirow ließ vormittags bas Podolische Infanterieregiment gegen die schwach besetze Höhe östlich Sistowa vorgehen. Das Regiment verlor 80 Mann im längeren stehenden Feuergesecht gegen einige wenige türkische Schügen, die sich mit außerordentlichem Geschied und zäher Hartnäckigkeit verteidigten. Gegen 2 Uhr wurde Sistowa von der 4. Schützenbrigade fast ohne Berlust genommen. Bald darauf zog die schwache türkische Brigade in östlicher Kichtung ab.

Die Truppen, die rufsischerfeits hauptfächlich im Gesecht gewesen waren: die Regimenter Wolhynien, Minst, die Garbetompagnie, die Bergbatterie und die Plastuni-Kosaten hatten zusammen 636 Mann ober den 7. Mann der Gesechtsstärte verloren. Der Gesamtverluft, 768 Mann, blieb weit hinter der Erwartung zuruck, man hatte sich auf sehr bebeutende Berlufte gesaft gemacht.

Mit bem nach Antunft bes Dampfers von Nitopolis reichlichen Uebersetsmaterial schaffte man bis zum Abend des 27. den Rest der Infanterie des VIII. Armeetorps himüber. Abends standen auf dem rechten User im Biwat 28 Bataillone, 14 Berggeschüße, 6 Sotnien Kosaten zu Pferde und 2 zu Fuß. Am solgenden Tage wurden die 96 Geschüße des VIII. Armeetorps übergesetz, am nächsten die 35. Infanteriedivision mit ihrer Artillerie. An diesem Tage, dem 29. Juni abends, waren sonach 40 Bataillone, 6 Sotnien, 158 Geschüße 40 000 Mann hinübergeschafft. Die Hälfte dieser Leistung war dem Dampsschift zu danken. An den nächsten drei Tagen wurden nur die Trains dieser Truppen übergesetz.

Der Mangel an Ravallerie auf bem jenfeitigen Ufer für bie Auftlärung war febr empfindlich. General Stobelew fchlug baber vor, die Rautafifche Rofatenbrigabe fcwimmend übergeben zu laffen. Gin von ber Infel Bujirestu aus gemachter Berfuch mit einer großeren Angahl Bferbe mifigludte, General Stobelem ichwamm aber weiter und erreichte tatfachlich bas jenseitige Ufer, ebenso ein Rofat. Ich begegnete bem General einige hundert Schritte vom fublichen Ufer, er faß in Bemb und Unterhofen auf einem boch im Baffer aufgerichteten, scheinbar febr erschöpften Bferde, er war gang allein. Ich forberte ben General auf, in meinen Rahn zu tommen, ba bas Bferd nicht mehr weiter fonne. Er lebnte es ab und rief mir gu, er wolle beweifen, bag bie ruffifche Ravallerie die Donau fcwimmend paffieren tonne. Da ich gurudfahren mußte, schickte ich bem General einen anbern Rahn nach, ber ihn unweit bes Ufers aufnahm. Das Pferd ichwamm noch bis ans Ufer und frepierte. Die Leiftung bes Generals, wenn fie auch ihren Zwed nicht erreichte und auch nicht erreichen tonnte, machte einen großen Eindrud, fie war die Bafis feiner weiteren befonderen Berwendung in diesem Rriege. Der jugendliche General hatte aus Bentralafien bas Renommee heroischer Tapferteit mitgebracht, dies Renommee wurde aber

von vielen angezweiselt, weil die Zentralasiaten sehr schwächliche Gegner waren. Wegen einiger Bortommnisse in Ungnade gesallen, tonnte er ein Kommando bei der Donanarmee nicht erlangen. Er sing seine Tätigkeit an als Ordonnanzossischer Bei seinem Bater, der Kommandour der Kautassischen Kosatendivision geworden war. In dieser bescheidenen Stellung war er sehr tätig und tücktig und führte unter anderm gegenüber Rustischut in einer Nacht eine gewagte Retognoßzerung auß, die ich mitmachen durste. In einem von 6 Uralischen Kosaten geruderten Kahn retognoßzierte der General mit einem jungen Offizier und mir die gegenüber Rustischut gelegene Insel, und wir gelangten ziemlich nahe an die türkischen Kanonenboote heran. Der Heroismus des Generals war nicht zu bezweiseln, ebenso nicht sein rücksichter Ehrgeiz, er gab sich aber auch sehr viel Wühe, er war ein hochgebildeter, viel belesener Militär und verstand es, die Soldaten und die jungen Offiziere mit sich fortzureißen. Bei dem Donanübergange sunktionierte er als freiwilliger Ordonnanzossizier des Generals Dragonirow.

Am 6. Tage nach bem Uebergange, bem 3. Juli, wurde bie erfte Donaubrude nach Ueberwindung großer Schwierigfeiten fertig. Die Turfen hatten alfo volle fünf Tage Beit ju Begenmagregeln gegen die auf dem rechten Stromufer befindlichen 40 000 Ruffen. Dit gewöhnlicher Marichleiftung, 3 Meilen auf ben Tag, tonnten bis jum 2. Juli abends 35 000 Turten eintreffen, mit verftärtter Marichleiftung, 4 bis 5 Meilen auf ben Tag, 80 000, einschlieflich bes größeren Teiles ber Truppen bei Schumla und Giliftria, es mußte alfo unbebingt ber Berfuch gemacht werben, die Ruffen über ben Strom gurudguwerfen. Mindeftens war die Bahricheinlichkeit vorhanden, den vor der Brudenftelle auf einen geringen Raum gufammengebrängten Ruffen burch Feuer große Berlufte beibringen gu tonnen. Auger ber bereits erwähnten Soffnungelofigfeit bes Obertommanbierenden ift ber Grund fur bas Ausbleiben ber Offenfive in ber operativen Schwäche ber Turten ju fuchen. Es fehlte eine fefte Glieberung nach Rommandoeinheiten, und es fehlten die für schnelle Oberationen notwendigen Rolonnen und Trains. Jedes Bataillon führte eine Angahl Bactpferbe ober Maultiere bei fich, die mit viel Munition, ben Belten und wenig Lebens= mitteln belaben waren. Gigentliche Trains wie bei ben europäischen Seeren aab es nicht.

Wie durch einen Zauberschlag schien die türtische Kriegführung lahmgelegt. Der Obertommandierende foll in Konstantinopel um einen neuen Plan gebeten haben.

Das Ausbleiben der türtischen Offensive hatte eine eigentümliche pipchologische Wirtung. Es schienen diejenigen russischen Kommandeure und Offiziere recht zu behalten, die die Aufgaben des Krieges sür leicht erklärt hatten und sür lösdar mit nur einem Orittel der Armee, so daß zwei Orittel gegen Oesterreich bereit gehalten werden konnten. Auch Kaiser Alexander hielt ein Orittel sür außreichend und war ungnädig gewesen gegen diejenigen, die mehr Truppen sich den Beginn des Krieges gewünscht hatten, z. B. auch gegen General Tableben

Im taiserlichen hauptquartier war man jest übermäßig siegesgewiß und abiprechend für Bebenten im Hauptquartier bes Großfürsten Nitolaus.

Der mit Geschied und Bradour, aber verhältnismäßig leicht errungene Ersolg und die Untätigkeit der Türken wurde Beranlassung zu einer unvorsichtigen Kriegführung, die nicht mit unrecht tosatische ober Streifzugtriegführung genannt wurde. Um so stärker wurde dann der psychologische Rückschlag, den Osman Paschas Ersolge bereiteten, d. h. die ersten türtischen Linientruppen unter einem energischen und tüchtigen Führer.

Bu ber großen und verfrühten Zuversicht ber Russen, die den Krieg halb beendet glaubten, außerte Kaiser Wilhelm I: "Aber erst muß man doch die türkische Armee aufsuchen und schlagen."

Es erubrigt, über ben fehr intereffanten Brudenbau einige Mitteilungen zu machen.

Bon bein liebersetzen verwerteten Pontons war 1/10 ganz verloren ober gänzlich verdorben, 1/4 start beschädigt durch Gewehrschüfse und auch durch Zusammenstöße. Die Sichtung, Wiederherstellung und Einteilung des Materials, zu dem die in zwei Nächten bei den Geschützen von Nitopolis vorbeigeführten 150 Holzbontons gehörten, erforderte so viel Zeit, daß der Brückenbau erst am 30., d. h. dem 4. Tage begonnen werden tonnte. Auf eine so bedeutende Materialbeschädigung bei der Uedersetzoperation war man nicht vorbereitet gewesen. Mit der sehr wesenstichen Hilfe der Dampsbarkassen wurde die Brücke in 36 Stunden fertig, aber in der Nacht zum 1. Juli vorübergeschend wieder zerstört, indem 26 eiserne Pontons durch Sturch viel bessellen untergingen. Die bölgernen Bontons bewährten sich hierbei viel besset.

Die Brücke war über die Insel Abda gelegt und ohne diese 3976 Fuß') lang, also eine recht erhebliche Leistung.

Eine zweite Brude, etwas oberhalb, wurde am 18. Juli begonnen und nach 22 Tagen beendet, ihre Länge war etwas geringer.

Die Geschichte tennt eine technisch noch höhere Leistung: die Brücke über bie Darbanellenstraße, die Xerres um das Jahr 485 v. Chr. zwischen Sestos und Abhdos schlagen ließ. Diese war 7 Stadien lang, also etwas länger als die Donaubrücke. Der Bau war durch teine Insel erseichtert, die Strömungsund namentlich die Tiesenverhältnisse sind dort viel schwieriger als in der Donau. Freilich stand auf dem andern User kein Feind zur Abwehr oder Störung bereit, und man hatte reicklich Leit.

Es wurden zunächlt zwei Tanbruden geschlagen von phönizischen und ägyptischen Meistern. Sie waren wohl zu leicht gebaut, benn gleich nach ihrer Bollendung wurden sie durch die Wellendewegung eines starten Sturmes zerstört. Den Aufsehern über die Brücken wurden die Köpfe abgeschlagen. Andre Baumeister, die Terres heranzog, bauten dann zwei Schiffbrucken, die obere aus 360, die untere aus 314 Rudergaleeren, nach beiden Seiten durch

<sup>1)</sup> Rach andrer Berechnung 4050 Fuß.

gewaltige Anter verantert und mit je brei Durchläffen für tleinere Schiffe. Ueber die Galeeren wurden ftarte, schwere Taue gelegt und mit hölzernen Winden ftraff gespannt, auf diese Taue ein Rundhölzerbelag gelegt und befestigt. Auf diesen Belag tam eine Schicht Faschinen, und in diese wurde Erde fessestampst. Endlich wurden dichte Geländer angebracht, damit Pserde und Zugwieh nicht vor dem Andlich des Wasser und der Wellen scheuten. Der Marsch des persischen Beeres nebst Troß über diese Brüden dauerte sieben Tage.



## 21dmiral Wilhelm v. Tegetthoff.

Eine Charafterftigge nach eignen Erinnerungen.

----

Bizeadmiral z. D. Bafden.

Dohl haben Fachmänner und Zeitgenossen sich mit Abmiral Tegetthoffs Lebensgang, hauptsächlich aber doch nur mit den Ereignissen beschäftigt, die seinen Ruhm begründet haben, ohne daß bis jett eine erschöpfende Lebensbeschreibung dieses seltenen Mannes erschienen wäre. Auch der Zwed dieser Zeilen ist es nicht, eine Darstellung seines Lebenslaufes zu geben, sondern wielmehr durch einzelne Charatterzüge das Bild Tegetthoss zu ergänzen, wie es sich mir nach vielsacher dienstlicher wie außerdienstlicher Berührung in unvergestlicher Exinnerung gestaltet hat.

Die Anfange feiner Laufbabn boten gwar teine besondere Gelegenheit, fich bervorzutun, aber bennoch machte fich ber Reuergeift bes jungen Offiziers ichon frühzeitig fo bemerkbar, daß zunächst feine naberen Rameraden und Untergebenen, allmählich aber auch die alteren Offiziere, ja die gange Marine fich in bem Bunfche begegneten, ibn bermaleinft an ber Spipe ber jungen aufftrebenben Scemacht Defterreichs ju feben. Der Bunfch tann fich naturgemäß nur auf die unbefangenen, felbstlofen Elemente beziehen, mahrend ebenfo natürlich ibm Neib und Diggunft nicht erfpart geblieben find. 3ch erinnere mich, daß wir Böglinge ber Triefter Marineichule im Jahre 1850 besonders erfreut waren, mahrend der Uebungereife Tegetthoff als wachthabenden Offizier an Bord gu haben. Schon bamals umgab ibn ein gewiffer Nimbus, beffen Schein auch bis ju uns gebrungen war und uns ju ftiller Bewunderung notigte. Gein etwas nonchalantes Befen von bezwingender Liebenswürdigkeit, wohlverftanden nur außerdienftlich, feine rudfichtslofe Bermegenheit in Ruhrung ber Segel als Bachtoffizier ober im Sattel bes Renners bei ben unternommenen Reitpartien ließ uns ftets in ihm ein 3beal erbliden.

Die Anfänge ber öfterreichischen Marine burfen erft von 1849 gerechnet werden, ba bie frubere ihrem Befen nach mehr als ein venezianisches Inftitut gu betrachten ift, in dem ebenfo wie in ben letten Sahrzehnten ber Republit mehr ein beschauliches Dafein, ein jum Teil arger Schlenbrian vorherrichten. Gewohnheiten, Sprache, Rommando blieben italienisch, bis durch bas Einbringen beutscher Elemente mehr und mehr fich ein Wegenfat herauszubilben begann, ber von beutscher Seite auf Beseitigung ber Migftanbe, auf Bebung ber Marine und ihres Beiftes hindrangte, mahrend von ber andern Seite und gwar von ber überwiegenden Mehrheit am Alten feftgehalten, alle Neuerungen betämpft wurden. Erft als 1849 ein großer Teil ber Offiziere fur bas aufgeftanbene Benetien Bartei ergriff und ipater Aufnahme in ber farbinischen Marine fand, anderte fich bie Sache volltommen. Der beutsche Ginfluß wurde maggebend, und ba ber an die Spite ber neuen Marine gestellte banifche Abmiral Dahlerup wohl für bie Organisation in hohem Grabe befähigt, als frifch eingetretener Auslander aber weniger geeignet mar, auf ben Beift zu wirten, fo erftanden aus bem Rorps einzelne Manner, Die es fich zur hauptfachlichften Aufgabe machten, mit ben alten eingewurzelten Migbrauchen aufzuräumen und Bahn für einen neuen Geift Bu brechen. Am bemertenswerteften unter biefen war einer, ber mit Recht ber öfterreichische Gir John Jervis - befanntlich ber große Regenerator ber englifchen Marine - genannt wurde. Gein Beifpiel, obgleich im tleinften Mafftabe: als Rommandant eines Schiffes, war burchichlagend fur bie Marine, wenn er auch feine Methoden allerdings mit fo braftischen Mitteln betrieb, bag ber Dienft unter feinen unmittelbaren Befehlen gur Bolle murbe. Der verftorbene Abmiral v. Sterned weiß in feinen hinterlaffenen Bapieren ein Lieb bavon ju fingen, ohne bag er ben Ramen nennt. Ihn zu verschweigen liegt indeffen um fo weniger Beranlaffung bor, als bie Folgen feiner Birtfamteit burchaus fegensreiche maren. Es war ber Linienschiffstapitan Graf Rarolyi. Frühzeitig im Alter von taum breißig Jahren verftorben, blieb feine Schule befteben. Bu ihren burchgreifenbften Unhangern geborte Tegetthoff, im Dienst ftrenge und unnachfichtlich, wenn er fich auch nicht gerade Rarolyischer Mittel bediente, noch auf folche gurudzugreifen nötig hatte. Alle Schroffheiten wurden indeffen burch ein hinreigend liebenswürdiges Wefen außer Dienft aufgewogen; es war unmöglich, ihm bauernd gu gurnen, wenn man glaubte, von ihm unbillig behandelt worden gu fein. Nichtsbestoweniger mar, um es annabernd zu bezeichnen, die Ungebundenheit feines Musbrucks im unmittelbaren Dienfte ober in Ungelegenheiten ber Marine, bier mit ber Bichtigfeit bes in Frage ftebenben Intereffes im Berhaltnis machfend, eine unbeschreibliche und zwar gelegentlich ebenso schrantenlos nach oben wie nach unten. Aber biefe Raubeit mar gemiffermagen eine unperfonliche, fie galt nur bem ihm über alles heiligen Bohle ber Marine, wo er biefes irgendwo und -wie gefährbet glaubte. Daneben gierte ibn eine ebenfo unbeschräntte Gelbftlofigfeit und Befceidenheit bezüglich feiner Berfon, Die er niemals, auch nach feinen größten Berdienften nicht in ben Borbergrund ftellte.

Nach Ende bes Rrieges 1859 trat Erzherzog Ferdinand Dag an Bord

ber Elisabeth eine Mission nach Brasilien an, zu ber er sich Tegetthoss als Reisebegleiter wählte. Während ber Erzherzog eifrig spanischen Studien oblag, die anscheinend — die eifrige Korrespondenz mit Kaiser Napoleon deutet vielleicht darauf hin — mit seinem späteren mexikanischen Geschid zusammenhingen, wurde von Tegetthoss gearbeitet, organisiert, wozu wir Ofsiziere fleißig herangezogen wurden. Mehr noch als bisher lernte der hohe herief ihn bald danach ins Obertommando, wo er in erster Linie mit organisfatorischen Arbeiten beschäftigt war duss seinen Antrieb wurde auch entgegen den sonstigen Errömungen und gegen den Willen des Warineministeriums vom Erzherzog Ferdinand Max der Bau der ersten Panzerschiffe in Angriss genommen, so daß es Oesterreich ermöglicht wurde, schon 1864 mit einzelnen dieser neuen Schlachtschiffe auf den Plan zu treten.

Im Oberkommando war es allerdings, wo gewaltige Ausbrücke seines Temperaments zu einer Trennung führen mußten, aber es stellt dem Hochsinn des Erzherzogs-Oberkommandanten ein schönes Zeugnis aus, daß er in vollster Erkenntnis von Tegetthosis Bert ihm auch nach der Trennung sein volles Vertrauen bewahrte und bestissen war, ihn durch Verwendung in hervorragenden

Stellungen auszuzeichnen.

Er erhielt zunächst und zwar als süngster Linienschiffstapitän den Beschl über das Levantegeschwader mit dem Range als Kommodore, ein Kommando, das zwar der Rangverhältnisse halber manche Mißstimmung erzeugte, das aber in unmittelbarer Verketung die Vorbedingung zu dem nachmaligen Auftreten und den unsterblichen Verdeinsten Tegetthoss wurde. Schon während der griechischen Revolution, die König Otto den Thron tostete und die Flotten der Mächte vor dem Piräus zusammensührte, erward sein Auftreten dem damals taum 35 jährigen Manne ein so hohes Ansehen unter den Beschlähabern, daß gemeinschliche Maßregeln, odwohl sie in der Hauptsache nur England und Frankreich zusielen, niemals ohne seinen Rat und sast immer in seinem Sinne getrossen wurden. Es bedarf taum der Erwähnung, daß diese Stellung ihres Kommodores und, seine Untergebenen und Ofsiziere der bescheidensten anwesenden

An ben Erzherzog Ferbinand Mar berichtete Tegetthoff fehr eingehend und mit bem staatsmännischen Blief, ber ihm eigen war, über bie politische Lage

Griechenlands.

In feinem Nachlaffe findet fich folgendes Schreiben:

## "Lieber Linienschiffstapitan Tegetthoff!

Ich habe Ihren letten vertraulichen Bericht, den ich Seiner Majestät im Privatwege zur Einsicht unterbreitet habe, mit großem Interesse zur Kenntnis genommen, und wurde durch ihn in jenen Anschauungen zu meiner persönlichen Genugtuung bestärlt, die mich leiteten, als ich seinerzeit das wiederholt von England durch das Organ der Königin und Lord Palmerstons gestellte Anerdieten der griechischen Krone mit Entschiedenheit zurückwies.

Die tiefe Bertommenheit bes ungludlichen Griechenvoltes erfüllt mich mit ernster Besorgnis für ben zutunfislofen Träger ihrer Krone, noch mehr aber für bie Folgen, die ben nachbarlichen abriatischen Uferstaaten aus ben bevorftebenben Eruptionen erwachsen muffen.

3ch lege baher großes Gewicht auf Die genaue Renntnis ber Situation in jenen Gewässern, Die 3bre Berichte mir übermitteln.

Miramar, ben 8. Juni 1863.

gez. Ferdinand Max."

Beim Ausbruch des dänischen Krieges war dieses Levantegeschwader die einzige in Dienst befindliche Macht, die sosort in der Rordse in Berwendung treten konnte. Rach Ankunst in den Downs stellte sich Tegetthoss dem österreichischen Botschafter in London vor, konnte von diesem aber über den Ausenthalt dänischer Schisse nichts erfahren, nur die Mitteilung, daß Dänemark ganz genau über die Bewegungen des österreichischen Geschwaders unterrichtet sei. Mit dem Bedauern, einen Tag verloren zu haben, suchte Tegetthoss die Gelegenheit nicht länger hinauszuschieben, dem Feinde in dem blutigen Gesecht bei Helgoland entgegenzutreten, bevor die von Cesterreich nachgesandtet Verstärkung unter Kontreadmital v. Wüllerstorf auf der Walstatt erscheinen konnte.

Das Gesecht trug ihm die Beförderung zum Konteradmiral ein, womit allerdings die Entsesselgung von Neid und arger Mißgunst unter den älteren Kapitänen verknüpst war. Nach dem Kriege nach Wien berusen, zu Vorschlägen einer Reorganisation, stieß er vielsach auf offenen oder passiven Widerstand, nicht zum wenigsten im eignen Lager, und vermochte ohne die talträstige Unterstützung des damals schon in Mexito besindlichen Kaiser Max nicht durchzudringen. In der nächsten Zeit zur Untätigseit verurteilt oder auf Insormationsreisen, wurde eine unter den Umständen seinen Neigungen entsprechende Expedition nach Ostasien beschlossen. Man fühlte sich erleichtert, wenn der Heißporn in der Ferne weilte. Die Ausführung wurde indessen, den Krieg 1866 verhindert.

Als nach für die Marine bangen Erwägungen endlich die Ernennung Tegetthoffs, troß der älteren Admirale, die auf die Ehre größeren Anspruch hatten, zum Oberbeschlähaber der Flotte erfolgte, genügte sie, die Marine mit einer unerschütterlichen Zuversicht zu erfüllen, wenn auch noch außer dem Expeditionsschissen einer in Bola entstand unter der ganzen Entsaltung seines Genies und seines Temperaments eine siedertzafte Tätigkeit, der sich selbs der derei alte ehrwürdige Admiral und Beherrscher Polas nicht zu entziehen vermochte. Allen Anstürmen der Jugend troßend hatte dieser in selbstloser Entäußerung und Beschaulickeit auf seinem Posten ausgeharrt, während singere die wichtigeren Stellen einnahmen; er sah sich nun zu einer Tätigkeit hingerissen, der er sich längst entsremdet hatte, und leitete mit glühendem Eiser die Aussührung der Beschle und Anordnungen, die Tegetthoss selbstherrlich auf den Schiffen, auf der Werft, im ganzen Bereiche der Stellion erteilte.

Die Aufzeichnungen Tegetthoffs, nach seiner Rücklehr von Wien am 31. März 1866 find zu charatteristisch, um fie hier nicht wiederzugeben: 1)

"Ich bin vorgeftern, abends, von Wien gurudgetehrt, wohin ich berufen worden war, um im Ginvernehmen mit dem Sandelsminifterium bei ben Bortehrungen für die Expedition nach Oftafien tätig mitzuwirten. Der 3med meiner Berufung nach ber Refibeng war jedoch gleich vom Moment meines Gintreffens in ben Sintergrund getreten, ba ber Ronflitt mit Breugen - ber täglich eine atutere Geftalt annahm - bie Aufmerksamteit ber bochften Rreife ausschlieflich absorbierte. Statt nun meinerfeits mich mit ben Geschenten für bie Berricher von Siam und Japan und abulichen Fragen zu befaffen, glaubte ich fchon mabrend meines Aufenthaltes in Wien mein ganges Streben babin richten gu muffen, Die Fürforge, Die an ben nörblichen Grengen ber Begegnung einer Kriegsgefahr gewibmet wurde, minbeftens jum Teil auch auf Die Bortehrungen gu lenten, Die gum Schute unfere Sandels und unfrer Ruften unumganglich gu treffen waren, und zwar um fo mehr, als bereits vor 14 Tagen eine Alliang Breugens mit Italien - bem eine fraftige Marine gur Berfugung ftebt täglich an Bahricheinlichkeit gewann. Meine in biefer Richtung bei jeber fich ergebenden Gelegenheit wiederholten Bitten und Ueberredungeversuche blieben erfolglos; man fuhr fort, Truppen gegen bie preußischen Grengen gufammenzugieben, die mabrifchen und ichlefischen Festungen inftand zu feten, wollte jeboch nichts bavon hören, bag es bringend nötig fei, jur Ausruftung ber Rlotte gu ichreiten, um ben Schiffen womöglich einige Bochen Beit ju geben, ihre neu gufammengetriebenen Mannschaften abzurichten, an die im Falle bes Musbruches von Reindseligfeiten Die fcwere Aufgabe herantreten wurde, einem weit überlegenen Gegner gegenüber bie Intereffen bes Raiferftaates gur Gee gu mabren und zu ichüten.

Ich verließ Wien mit dem peinigenden Gefühl, daß Unwerstand und Gleichgülligkeit von oben auch in diesem Jahre der viel gelästerten und geschmähten Marine harte Opfer auferlegen würden, und ich traf hier in Pola ein, um trot des Kriegsgeschreies aller in- und ausländischen Blätter das Hafenadmiralat und Arsenal in einem gemütlichen Friedenssschlummer wiederzusinden, den zu sider einige von Wien eingetrossene Weisungen von halbverschwommener triegerischer Färdung nicht vermocht hatten.

Es war nämlich — nachdem auch höheren Orts die vorläufige Bertagung der oftasiatischen Expedition angeordnet worden war — hierher der Befehl gegeben worden, die Fregatte Schwarzenderg von neuem in triegsmäßigen Zustand zu versetzen, die für die gebachte Reise errichteten Depots und erdauten Kadinen abzubrechen und Geschütz nu Mannschaften auf den vollen Stand wieder zu domplettieren. Ich glaubte diese Arbeiten in vollem Gange anzutreffen, doch auch hierin mußte ich enttäusscht werden; Karwoche, Ofterseiertage und ein von den hiesigen technischen Organen abgegebener kommissioneller Antrag, der das Zu-

<sup>1)</sup> Aus Tegetthoffe Rachlag.

warten anempfahl, machte, daß ich mein Schiff viel mehr für handelspolitische Zwecke, als für vielleicht sehr nabe bevorstehende triegerische Eventualitäten vorfand, und dies zu einer Zeit, in der die Tagesblätter bereits umfassende Ausstüftungen in der preußischen Marine melbeten und das bevorstehende Erscheinen eines italienischen Beschwaders von acht Schiffen annoncierten, das bestimmt sei, in den adriatischen Gewässern zu treuzen.

Bir sind, wie gewöhnlich, nicht gerüstet, um einer plötlich herantretenden ernsthaften Anforderung einigermaßen zu genügen. An außgerüsteten Schissen versügt die Marine gegenwärtig über die beiden Schraubenfregatten Schwarzenberg und Donau — die beide jedoch acht bis zehn Tage brauchen, um seetlar zu sein — über Korvette Friedrich, die von ihrer Stationierung in den nordischen Gewässern nach dem adriatischen berusen wurde und endlich über die vier Kanonenboote Hum, Dalmat, Rela und Kerta, die zwischen Piraus, Korsu und Triest verteilt liegen. Nebst diesen besinden sich noch in attivem, armieretem Austande die drei Segelschisse Bellona, Minerva und Saida, die jedoch unter Hindlich auf triegerische Eventualitäten nur insoferne in Betracht zu ziehen sind, als sie ihre Bemannungen zur Ausrüstung von triegstüchtigeren Schiffen abgeben können.

Bei dem Umstande, daß in den Gewässern Italiens und in den nächstgelegenen sieden Panzerschiffe und zirta vier dis fünf größere Schraubenschiffe, sämtlich mit einer Ausrustungszeit von mehr als einem Jahre verteilt liegen, müssen under Handulich erschied und unser Küssen das vollkommen schuptos erscheinen und muß es daher gerechtes Befremden erregen, daß von Bien aus gar nichts geschehe, um diesen bejorgniserweckenden Berhältnissen in Ende zu machen und der Marine zu zeigen, daß man sich einerseits den Umsang der an diese herantretenden Ausgade gegenwärtig halte, andrerseits aber beizeiten das mögliche tue, um sie in den Stand zu sehen, in edlem Betteiser mit der Landarmee ihre Pflicht zu erfüllen. Dies hatte man im Jahre 1864 verabsaumt, und nur der Taten- und Sorglosseit der damaligen höchsten Marinebehörden ist es zuzusschreiben, daß die Flotte den Beginn ihrer attiven Leistungen von Hohn und Spott begleitet sehen mußte."

Erst am 18. April wurde die Beteiligung der Flotte im Kriegsfalle und Tegetthoffs Ernennung zu ihrem Chef beschlossen, zunächst mit wesentlichen Sinschräntungen ihres Wirkungstreises und der Weisung, teine Unternehmungen zu beginnen, die die t. t. Flotte auf das Spiel sehen, oder wo die zu erreichenden Borteile die voraussichtlichen Opfer nicht aufwiegen.

Am 16. Mai berichtet Tegetthof ausführlich über ben Stand ber Dinge und die sehr geringen Streitkräfte, über die er verfüge, mit benen er teineswegs vor Mitte Juni bereit sein tonne. Wörtlich heißt es weiter in diesem Berichte:

"Bei biefer Sachlage, bei Erwägung, baß die Estadre hochwichtige Staatsinteressen, die Ehre ihrer Flagge und den guten Ruf des eignen Korps zu wahren haben wird, stellt es sich wohl als eine gebieterische Notwendigkeit dar, sie instand zu versehen, um in der zweiten Hälfte Juni mit Kraft und Energie in den Gang der Kriegsereignisse einzugreisen und durch einen gewichtigen Schlag ihr vielleicht Wochen bauernbes - gewiß aber unverschuldetes - tatenlofes Buwarten glangend rechtfertigen gu tonnen. Dag bie Mannichaften von bem beften Beifte befeelt find und gewiß als echte öfterreichische Seeleute fampfen werben, glaube ich verburgen ju tonnen. Um bas Gleichgewicht zwischen ben beiben Alotten nach Möglichfeit berguftellen, mußten unter Rubilfenahme von Brivatunternehmern alle Rrafte angespannt werben, um bie Schiffe Erghergog Mar, Sabsburg, 1) Raifer 2) und Novara 3) schleunigst in tampftuchtigen Zuftand ju fegen und ber operativen Estabre juguweifen. Die beiben erftgenannten Schiffe tonnen binnen brei bis vier Bochen gepangert werben, auch ift es während biefer Reit moglich, bie beiben Schiffe mit 48-Bfundern zu armieren : aber auch ohne Armierung und nötigenfalls mit nur gum Teil ausgeführter Bepangerung wurden fie als Bibberichiffe bei einem Ungriffe auf ben Feind bie ausgezeichnetften Dienfte leiften tonnen. Wirb an ben vier Schiffen mit poller Energie gegrbeitet und beschränft man bie Arbeiten auf bas unumganglich Notwendige, jo tonnten fie binnen turgem permendbar fein und die Estabre fobann unter Anhoffung, bag bas Rriegsglud fie begleite, bie Aufgabe übernehmen, bas Abriatische Meer vom Feinde zu faubern."

Um 23. Mai wurde biefem Antrage endlich ftattgegeben.

Tegetthoff hatte anfangs seine Flagge auf ber Fregatte Schwarzenberg geseith, bis Schiff auf Schiff in Dienst gestellt werden und zur Flotte stoßen konnte. Sobald ber erst im Laufe bes Monats Mai sertig gepanzerte Erzherzog Ferdinand Max, die ganze innere Einrichtung, Kajüten und Kammern aus rohen Brettern zurechtgezimmert, in Dienst gestellt war, wählte er diesen als Flaggschiff und verlegte den Sammelplat der Flotte nach der Reede von Fasana außerhald Polas.

Es mag gesagt werben, daß es in Desterreich vielsach an dem sehlt oder damals sehlte, was eine emsige, ununterbrochene Arbeit schafft, aber besondere Unstände waren wohl geeignet, ganz gewaltige Krastleistungen zu erzeugen. So auch in diesem Falle: die Indiensststellung der Schiffe, ihr Zusammensügen in einen Berband, ihre Bereitschaft für den höchsten Ernst, alles innerhalb weniger Bochen, und das Ganze beselt von dem Geiste des einen Mannes, waren Leistungen allerersten Ranges sowohl der Arbeiter, eines jeglichen an seinem Posten, wie diese Mannes. Si ift unbestreitbar, daß hierin die weitauß höchste Bedeutung Tegetthoss liegt, die zur See nur in Nelson ein gleiches Beispiel des allgemeinen blinden Vertrauens und der hinreihenden Begeisterung tennt.

Nach fleißigem Manövrieren in See und notdürftigem Sinegerzieren brach Tegetthoff icon am Abend bes 27. Juni mit den sechs fertigen Panzerschiffen, der Fregatte Schwarzenberg, die als altes Flaggschiff und Zeuge seiner ersten Lorbeeren nicht fehlen durfte, und zwei Avisos auf — das letzte Panzerschiff

<sup>1)</sup> Pangerschiffe im Bau, noch nicht gepangert.

<sup>2)</sup> Schraubenlinienschiff bon 90 Ranonen.

<sup>3)</sup> Um 10. Mai ausgebrannt und in Trieft gur Reparatur.

Sabsburg war noch nicht fertig - und erschien am nachsten Morgen frubgeitig vor Ancona, wo bie italienische Flotte, elf Bangerschiffe ftart, unter ben Ranonen ber Befestigungen persammelt lag. Wie überhaupt jebe Nachricht fehlte, fo mar man auch nicht über ben bamals unfertigen Buftand ber italienischen Flotte unterrichtet und tonnte ibn in bem Make, wie er es in Birtlichteit mar, gar nicht als bentbar annehmen; es tonnte ein Angriff also nicht wohl unternommen werden, und die Retognoszierung endete ohne ein andres Ergebnis als die Steigerung bes eignen Bertrauens, eine Berbluffung und Ginfchichterung bes Feinbes, wenigstens feines Abmirals, ber nun bamit rechnen tonnte, ob es ihm lieb war ober nicht, Die öfterreichische Rlotte auf feinen Begen gu treffen,

Abhangig vom Obertommando in Benetien, holte Tegetthoff beffen Erlaubnis jum Entfate ber hartbebrangten Infel Liffa ein. Er mar ichon unterwegs, als bie gur größten Borficht mahnende Untwort ibm burch einen Aviso gebracht Sie tonnte an feinen Entschluffen nichts anbern, am 20. Juli erfolgte bie Schlacht bei Liffa und brachte ihm ben taijerlichen Dant und bie Beforberung jum Bigeabmiral im Alter von 38 Jahren. Aber nur furg hielt bie Begeifterung an; nachdem er bes Rommandos über bie Rlotte enthoben und nach Wien berufen worden war, fanden feine Borfchlage wiederum wenig Entgegentommen. Teils weil es in ber allgemeinen Stimmung lag, hauptfächlich aber wegen bes Biberftandes, ben ihm die Neider seines Ruhmes in der Marine nicht nur, sondern auch in andern Rreifen, nicht jum wenigsten in benen ber Allerhochsten Umgebung, entgegenfetten. Diefe fetten es burch, bag ftatt einer tatfraftigen Reorganisation in ben Sanden Tegetthoffs ber ungeftume und unbequeme Abmiral auf Reifen geschickt murbe, wobei jeboch bemertt werben muß, baf bie allgemeine Berwirrung in ber politischen Lage Defterreichs, topfloje und übelwollende Berater biefes traurige Resultat zutage forberten, bag aber fein Raifer ihm allezeit hulbvoll und gewogen geblieben ift.

Nach langerem Aufenthalt in ben Bereinigten Staaten wurde ihm noch ber Auftrag, von ber neuen meritanischen Regierung Auslieferung ber Leiche bes ungludlichen Raifers Maximilian ju forbern. Da er anfangs ohne Beglaubigung war, wurde feine Forberung fo lange verweigert, bis bie erforberlichen Papiere und ein formliches Gefuch ber öfterreichischen Regierung porlagen. Auch biefe peinliche Lage, in die man ibn verfett batte, trug bagu bei, feine Stimmung gu verbittern, bas Daf feiner Gebulb zu erichöpfen.

Rach Erledigung biefes Auftrages ftellte er mit größter Entschiedenheit bie Frage "Bas nun?" Gie wurde endlich mit Sinwegraumen aller Sinberniffe und Uebertragung der oberften Marineleitung an Tegetthoff beantwortet. Fortan wurde er getragen von bem vollften Bertrauen feines Raifers und feines Landes. Ein schlagender Beweis bafür bie Abstimmungen in ben neuen Delegationen, bie in Ungarn von bem befannten ungemeffenen Enthusiasmus begleitet maren, und im Reichsrate, ber bie Forberungen ber Marine ohne Brufung bewilligte, indem er vertrauensvoll auf ben Mann hinwies, ber fie geftellt hatte.

Rur gu turge Beit fur bie Marine, ba fcon am 7. April 1871 ber Lauf-

bahn diefes Feuergeistes, des burch Genie wie durch Tattraft ausgezeichneten

Mannes, burch einen fruhen Tob ein Biel gefett murbe.

Eine vollständige Lebensbeschreibung Tegetihoffs wird einem Desterreicher ober bem forschenden historiter vorbehalten bleiben muffen, dem Schreiber dieser Beilen, dem es vergönnt war, während seiner Dienstzeit in der österreichischen Marine bis zum Jahre 1867 vielfach, besonders aber in fast allen wichtigen Episoben in der Nähe Tegetihoffs zu weilen, tonnte es nur darauf antommen, dem Andenten des Mannes zu huldigen in dem turz umrissenn Bilbe, das ihn auch heute nach langen Jahren unverblaßt erfüllt.



# Die Häusigkeit von Unfällen durch landwirtschaftliche Maschinen und ihre Verhütung.

Bon

Brof. Dr. v. Bruns, Tübingen.

Die unendlich segensreich die Wirtung der Unfallversicherungsgesetze ist, deren Wohltaten mehr als ein Drittel der Einwohner des Deutschen Reiches genießen, tann man wohl nicht besser als an einer chirurgischen Klinik bevbachten, der tagtäglich durch Betriebsunfälle Verletze von den Berufsgenossensichaften zugeführt werden. Waren früher solche Verungslückte, wenn sie mittellos waren, vielfach auf die Barmherzigteit oder Undarmherzigteit ihrer Nebenmenschen angewiesen, so werden sie jest den besteingerichteten Kliniken und Hospitälern übergeben. Denn die Berufsgenossensssenschenschaften haben nicht bloß die Wittel, sondern auch das eigenste Interesse, für die möglichst rasche und vollständige Wiedersberstellung der Versicherten aufs beste zu sorgen. Gelingt letzter nicht und bleibt eine Beschärntung der Erwerbsfähigteit zurück, so wird den Verletzten die Wohltat einer Unfallrente zuteil.

Nicht minder wichtig ist ader die Aufgabe der Unfallverhütung: auch in dieser hinsicht ist den Berufsgenossenschen ein weites Feld segensreicher Tätigseit zugewiesen. Es ist ihnen durch das Unfallversicherungsgeset die Besugnis erteilt, für den Umfang istres Bezirtes Unfallverbitungsdorschriften zu erlassen. Um diesen Borschriften Nachachtung zu verschaffen, bedroht das Geset die Zuwiderhandelnden mit Zuschlägen dis zum doppelten Bertage ihrer Beiträge oder mit Einschäung des Betriebes in eine höhrer Gesahrentlasse. Auch sind die Genossenschaften besugt, durch Beaustragte die Besolgung ihrer Vorschriften zu überwachen.

Die gewerblichen Berufsgenossenschaften haben von dieser Befugnis ben weitesten Gebrauch gemacht und rückhaltlos anerkannt, wie segensreich die Unfallverhütungsvorschriften in den industriellen Betrieben wirten.

Unders die land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenoffenschaften.

Die in der Landwirtschaft vorkommenden Betriebsunfälle erreichen eine erschredend hohe Ziffer. Im Jahre 1894 sind 32 687 Unfälle, die eine Erwerbsunfähigteit von mehr als 13 Wochen zur Folge hatten, als entschädigungspflichtig seftgesellt worden. Bon diesen Unfällen hatten 2237 den Tod, 821 eine dauernde völlige, 15 922 eine dauernde nicht völlige und 13 707 eine vorübergehende Erwerbsunfähigkeit zur Folge. Welche Summe von Jammer, Not und Elend bergen diese gablen aus einem einzigen Iahre!

Es ist nun allerdings eine verbreitete Meinung, daß gerade die Unfälle in landwirtschaftlichen Betrieben sich durch Borschriften nur zum geringsten Teile verhüten lassen, so daß sich hier besondere Maßnahmen nicht verlohnen. Allein es lehrt doch die tägliche Ersahrung, wie manche Unfälle durch weniger mangelhafte Einrichtungen, andre durch geeignete Schutvorrichtungen, wieder andre durch genügende Aufsicht und Anweisung hätten verhütet werden können. Den zahlenmäßigen Beweis hierfür liefert das Ergebnis der Enquete, die das Reichsversichtungsamt über die entschödigungspflichtigen Unfälle in der Landund Forstwirtschaft für das Jahr 1891 angestellt hat.

Als Ursachen ber 19918 Unfälle ergaben sich 1. mangelhafte Betriebseinrichtungen, Fehlen von Schutvorrichtungen allein ober zugleich mit Unachtsamteit ber Arbeiter: 8177 Fälle = 41,06 Prozent; 2. Ungeschicklichteit, Unerfahrenheit, vorschriftwidriges Handeln, Leichtsinn der Arbeiter: 4866 Fälle = 24,43 Prozent; 3. Zufälligkeiten und höhere Gewalt, Gefährlichkeit des Betriebes, unermittelte Ursachen: 6875 Fälle = 34,51 Prozent.

Es erstreckt sich also bas ber Unfallverhütung offen stehende Gebiet bei ben landwirtschaftlichen Betrieben auf 41 Prozent der Unfalle. Dagegen umfaßt es bei den gewerblichen Betrieben (nach der Unfallstatistit von 1887) nur 27,49 Prozent. Dieser Bergleich ergibt, daß die Unfallverhütung in der Landwirtschaft sogar noch mehr leisten kann als in der Industrie.

In allererster Linie gilt dies für die Unfälle bei der handhabung und Bedienung von Maschinen, die ja in der Landwirtschaft mehr und mehr Eingang gefunden haben. Unter diesen entfällt der größte Teil (81 Prozent) auf die Arbeitsmaschinen, und zwar an erster Stelle auf die Futterschneidemaschinen, an zweiter auf die Dreschmaschinen.

Es soll im folgenden nur auf die Berletzungen durch Futterschneidemaschinen näher eingegangen werden, die ja die allgemeinste Anwendung unter allen landwirtschaftlichen Waschinen finden und fast in keinem Bauernhause mehr sehlen. Sind doch in der Tübinger Klinik während der letzten 4 Jahre weit über 200 Berletzungen durch landwirtschaftliche Maschinen, darunter 176 durch Futterschneidemaschinen, behandelt worden. 1)

<sup>1)</sup> Die Angaben über die in der Tubinger Klinit behandelten Fälle entnehme ich einer Arbeit von Brivatdogent und Affiftenzart Dr. Honfell in den Beiträgen jur klinischen Chirurgie. Band 40. Tubingen 1903.

Bie aus ben Angaben ber Berletten fich ergibt, entfteben bie Unfalle beim Futterschneiben meiftens in ber Urt, bag beim Ginlegen und Borfchieben ber Salme bie Sand zu weit nach vorwarts gelangt und von ben Balgen ber Buführungevorrichtung erfaßt und gerqueticht wirb. Dber bie Sand wird von ben Balgen bis zu ben Meffern vorgeschoben und von biefen gerschnitten. Andre Male wollten die Arbeiter, um eine Berftopfung an ben Balgen ober ber Meffertrommel gu befeitigen, die Salme gurudziehen, und murben bierbei von den Balgen ober Deffern ergriffen. Ferner wurden einige mit dem Untrieb ber Mafchine beschäftigte Perfonen baburch verlett, baß fie aus Unacht= famteit ober beim Musgleiten mit ben Sanben in die nicht verbedten Rabnraber ober Meffer griffen; anbre wurden von bem Schwungrad ober Rurbelgriff erfaßt und gu Boben geschleubert und gerieten mit ber Sand ober bem Urm in die Meffer. Bei ber Benützung von Tretvorrichtungen jum Untrieb fleiner Futterschneidemaschinen tann auch beim Abgleiten ber Fuß in bas unverbectte Rahngetrieb ober Mefferrad geraten. Endlich erfolgen gablreiche Berletungen beim Probieren, Inftandfegen, Ausbeffern und Reinigen ber Mafchinen, mahrend biefe im Gange find ober unvermutet in Gang gefett werben. Auch unbeteiligte Berfonen, jufallig Borübergebenbe fowie fpielende Rinber werben bie und ba bom Schwungrabe erfaft ober greifen beim Ausgleiten ober aus Spielerei in bie Rahnraber ober Meffer.

Offenbar hätten biefe Unfälle jum größten Teile durch geeignete Schusvorrichtungen, namentlich ausreichende Berlleidung ber laufenden und gefähr-

lichen Daschinenteile, vermieben werben tonnen.

Bon den Berletzungen durch Futterschneidemaschinen, die wir in der Tübinger Klinit beobachteten, betrafen 93 die Finger, 45 die Hand, 19 den Arm, 9 die unteren Extremitäten. Sie stellten sich in zweierlei Art dar, je nachdem sie durch die Messer Gernetzungen waren querversaufende Schnittwunden oder vollständige Wesseungen eines oder mehrerer Finger oder den hand; einmal war der Oberarm, zweimal der Unterschenkel und Fuß wie mit einem Hiede glatt durchtrennt. Die durch die Zahnräder bewirften Berletzungen waren daran zu ertennen, daß die Weichteile in mehrsachen parallelen Längsstreisen ausgerissen waren; die umgebenden Teile, oft auch die Knochen und Gelenke waren zerquetscht, zerrissen und zersplüttert.

Die Berletzungen waren also oft recht schwere, und es kann nicht wunder nehmen, wenn viele der Berletzten bleibende Schädigungen von dem Unfalle davontrugen. Soweit bekannt, haben von den 176 Berletzten 26 die Berfteifung eines oder mehrerer Finger, 40 die Berftimmelung oder den Berluft eines oder mehrerer Finger, 20 den Berlust von Hand, Arm oder Fuß zu beklagen.

Und boch liegt die Bedeutung der Verletungen durch Futterschneibemaschinen wesentlich noch in einem andern Momente, das bisher nicht genügend sestgeftellt worden ist: die große Wehrzahl der Berletten sind Kinder und junge Leute. Es standen nämlich von den 176 Berletten 35 im Alter von

1-6 Jahren, 67 im Alter von 6-16 Jahren. Faft zwei Drittel hatten somit noch nicht bas 16. Lebensjahr vollendet, und von diesen stand ein Drittel noch nicht im schulpflichtigen Alter.

Daß die Kinder hier in so überwiegender Zahl vertreten sind, hat seinen Grund darin, daß eben fast in jedem Bauernhause eine Futterschneidemaschine in dem Hausslur oder der Scheune aufgestellt ist, der die Kinder aus Unachtsandeit oder beim Spielen zu nahe kommen, so daß sie von dem Getriebe erfast werden. Oder die Kinder machen sich aus Neugier an den gefährlichen Teilen zu schaffen, die nicht genügend verkleibet sind. Aber es kommt doch auch oft genug vor, daß Kinder selbst unter 6 Jahren dadurch verungluden, daß sie von den Eltern ohne Aussicht mit dem Futterschneiben beschäftigt werden.

Die große Schar von Kindern, die jedes Jahr mit abgeschnittenen und zerquetichten Fingern und Handen in die Klinit gebracht werben, haben immer mein besonderes Mitseid erregt. Müssen doch die Kinder büßen, was die fehlenden Schutzvorrichtungen an den Maschinen und die Fahrlässigteit der Estern verschuldet haben. Und ein Kind mit verstümmelter hand hat diese noch während seines aanzen, vielleicht langen Lebens zu tragen.

Dazu tommt, daß diese Unfälle der Kinder zum großen Teil nicht entschädigungspflichtig sind, so daß auch im Falle erheblicher Beschräntung der Erwerdsfähigteit tein Anspruch auf Rentenentschädigung gemacht werden tann. Dies trifft dann zu, wenn es sich bei dem Unfalle des Kindes nicht um eine ernste Tätigkeit, sondern um eine "spielartige, tändelnde Beschäftigung" gehandelt hat. Außerdem hat aber das landwirtschaftliche Unfallversicherungsgeset es der Landesgeschgebung überlassen, zu bestimmen, in welchem Umfange "Familienangehörige, die in dem Betried des Familienhauptes beschäftigt werden, von der Bersicherung ausgeschlossen sein sollen". Dieser Bespanis entsprechend hat das württembergische und badische Landesgeset die Familienangehörigen unter 12 Jahren, das hessische Landesgeset die unter 14 Jahren der Versicherung entsvoren.

So sind denn also in den genannten Bundesstaaten die Kinder unter 12 und 14 Jahren von der Wohltat einer Nentenentschädigung ausgeschlossen. Und doch sind sie im Falle einer schwereren Bertrüppelung an Hand und Fingern außer stande, die meisten Berufszweige zu ergreisen, und sallen unter Umständen zeitlebens ihrer Familie oder der Allgemeinheit zur Last. Daß ihre Zahl jährlich eine recht große ist, läßt sich natürlich nicht aus den Alten der Berufszenossensschaften, sondern nur auß den Journalen einer großen Krankenanstalt inmitten einer vorzugsweise ländlichen Bevölkerung ermitteln. Wenn nun einer einzigen Klinik innerhalb 4 Jahren 82 nur durch Futterschneidemaschinen schwerverletze Kinder unter 13 Jahren zugeführt worden sind, so spricht diese Zahl eine beredte Sprache für jeden Menschertrund.

Endlich erwächst ber Allgemeinheit noch baburch ein Schaben, daß infolge ber bleibenben Verftummelung ein nicht ganz unerheblicher Ausfall an militärbienlifähiger Manuschaft entsteht.

Durch die bisherigen Ausführungen ift, glaube ich, an dem Beispiele der Futterschneidemaschinen der Beweis erbracht, daß durch die landwirtschaftlichen Maschinen eine erheblich größere Anzahl von Berlegungen, als man bisher annahm, zustande kommt, die oft genug recht schwer sind und eine bleibende Beschräntung der Erwerdsfähigteit im Gefolge haben, sowie daß von diesen Infällen Kinder und jugendliche Personen weitaus am häusigsten betroffen werden.

Es ist also eine unabweisdare Pflicht, mit allen Mitteln bahin zu ftreben, die Zahl der Opfer nach Möglichteit zu beschränten — und dies gilt natürlich auch für die Unfälle, die durch anderweitige Maschinen und Transmissionen, durch Kubrwert und bauliche Einrichtungen verschuldet werden.

Den geeigneten Weg hierzu bietet ber § 87 bes landwirtschaftlichen Unfallversicherungsgesetes, der den Berufsgenossenischen die Besugnis beilegt, Unfallverhütungsvorschriften zu erlassen. Das Reichsversicherungsamt hat wiederholt
aufs dringlichte die Berufsgenossenischen aufgefordert, von jener Besugnis Gebrauch zu machen, und auf Grund eingehender Kommissionsberatungen "NormalUnfallverhütungsvorschriften für land- und forstwirtschaftliche Betriebe" entworfen,
bie durch Aundschrieben vom 30. Juni 1895 den Berufsgenossenischaften als
Richtichnur bei der Ausstellung solcher Borschriften empfohlen wurden.

Betreffs ber Futterschneibemaschinen mit hands ober Fußbetrieb enthält ber Entwurf folgende Beftimmungen: 1. An jeder Maschine sind die nicht vom Gestell umschlossen Zahnräber so zu überdeden, daß die an der Maschine beschäftigten oder in der Räse verkehrenden Personen nicht erfaßt werden können. 2. Die Maschinen mussen so eingerichtet sein, daß die an ihnen beschäftigten Personen bei der Zusührung der Halme von dem Schneidewertzeug und den Sinziehwalzen nicht erfaßt werden tönnen. Die Schneidewertzeuge sind zu überden oder abzusverren.

hierzu sollte noch ein Berbot ber Beschäftigung von Kinbern an ben Majchinen erlaffen werben, wenigstens von benjenigen Berufsgenoffenschaften, in beren Bezirt bie Kinber burch bie Lanbesgesetzung von ber Bersicherung ausgeschlossen sind.

Leiber haben bisher nur wenige von ben 48 landwirtschaftlichen Berufsgenoffenschaften Unfallverhitungsvorschriften erlassen; ihre Durchführbarteit ist
aber wenigstens durch die Prazis erwiesen. Neuerdings ist dem Bernehmen nach
von den Berufsgenossenischaften eine Kommission zur Aufstellung solcher Borschriften eingesetzt worden: möchten letzere den besprochenen Mitziänden Nechnung
tragen und recht bald zur Einführung gelangen.

Ich habe versucht, in der breitesten Deffentlichkeit eine Anregung in dieser Richtung auf Grund meiner eignen Beobachtungen zu geben, wie sie eben teine andre Statistit als die einer großen Krantenanstalt inmitten einer landwirtschaft-treibenden Bevöllerung sammeln kann. Ich kaun nicht besser schließen, als mit den Borten des angeführten Aundschreibens des Reichsversicherungsamtes: "Möchten die Berufsgenoffenschaften in Anerkennung bessen, daß es bessersich

Unfälle zu verhüten als Unfälle zu entschädigen, und daß eine Unfallrente niemals einer Familie den getöteten Bater ersehen, dem Berletten nie ein volles Entgelt für verstümmelte Glieder bieten kann, ein so wichtiges Necht, welches das Geseh ihnen verliehen hat, nicht ungenutt lassen. Die Rücklicht auf die zu behütenden Arbeiter, auf die vor unnötigen Lasten zu bewahrenden Mitglieder macht jenes Recht zur Pflicht. Nur in der Berbindung der Unfallentschädigung mit der Unfallverhütung kann das Ziel erreicht werden, das durch die Unfallversicherungsgestygebung angestrebt worden ist."



## Die Elera Manteuffel.

Febergeichnungen aus Elfaß=Lothringen.

#### Bon

### Alberta v. Buttfamer,

unter Mitwirtung von Staatsfefretar a. D. Mag v. Buttfamer.

### V.

Inf dem Gebiet des Unterrichts war Manteuffel weiter in förderndem Geist tätig, indem er durch einen Erlaß die Ausdehnung der resormatorischen Maßnahmen (auch der hygienischen) auf die höheren Töchterschulen und Elementarschulen anordnete.

So beruhigend aber der Wellenschlag auf diesem Gebiet war, so feindlich anstürmend gingen in Lothringen zu gleicher Zeit die Strömungen auf politischem Gebiet. Bezanson, der langjährige Abgeordnete für Met, war gestorben; er war immer das sührende Haupt der lothringischen Protestmänner gewesen. Als Ersahfür ihn landbierte der Wetzer Tierarzt Antoine, der aus dem Bezirkstag und Landsausschluß bekannt war, ein eifervoller Gesolgsmann der stets nach Frankreich, respektive nach Paris schauenden Opposition gegen die geschichtliche Neudordnand der Dinge.

Bismard hatte fehr turg und ben Begriff erschöpfend bie herren von ber Gefinnung Rable-Antoine: Die "Parifer im Elfaß" genannt.

Antoine veröffentlichte nun, zugleich in Met und Paris (!), einen Aufruf, ben er höchst charakteristisch "la voix française" nannte. In ihm waren die altbekannten Thesen des feurigsten Protestes verkündet, die mit einer besonders drastischen Bariante des Urthemas folgendermaßen schlossen: "Ich werde im Reichstag erklären, daß die Annexion unfre Rechte als freie Männer und Bürger unter die Füße geworsen hat, und ich werde unsern Siegern, deren Richtschnur gewesen ist: "Wehe den Besiegten! laut wiederholen, was ich am

9. Dezember 1881 im Landesausschuß gesagt habe: Und trot euch bleibt uns das, was ihr uns niemals werdet entreißen tonnen, die Hoffnung! Wir werben warten; denn hoch über euerm Gebaren sieht die Majesia des Rechts und der Gerechtigleit. Würde, Unabhängigkeit, hingabe, das wird meine Devise sein. Sie wird mir Kraft geben bis zu dem Tage, wo das Recht über die Gewalt sie at."

In der "Independance Françaife," die natürlich dem prahlerischen, phrasenhaften Aufruf ihre Sanktion gab, wurde fälschlich gemeldet, daß die deutsche Regierung den öffentlichen Anschlag verdoten habe. Tatsächlich aber pranate der Wahlaufruf in Det an allen Mauern.

Antoines politisches Gebaren wurde übrigens von einsichtigen und maß-

volleren Landesbewohnern ernft verurteilt.

Alles, was der Aufruf Positives und Affirmatives enthielt, galt — Frankreich. Sine selbstverleugnende opferwillige Attion in clsaß-lothringischen Angelegenheiten, das "Elfaß-Lothringen — den Elsaß-Lothringern" war völlig ausgeschaltet aus dem Programm. Und das war eben das Gegenteil aller Prollamationen der Autonomisten; ihre Presse schwieg also, weil sie hätte ver-

bammen muffen, wenn fie gesprochen batte.

Es ist hier noch nachzutragen, daß im Frühjahr 1882 eine Zeitung in Straßburg Einzug gehalten hatte, die sich durch scharfe Federführung auszeichnete: die "Straßburger Post". Durch ihre nahen Beziehungen zur "Kölnischen Beitung" (sie erscheint im gleichen Berlage und steht mit ihr in materieller und geistiger Berbindung), erwuchs sie von Anfang an aus einem besonders wurzelträstigen Boden. Sie war (und ist) das Organ des masvollen Liberalismus auf durchaus konstitutioneller Basis. Ein "Professorenblatt" ist sie öfters genannt woorden; und erscheint das als ein Lob, denn der deutsche Prosessor galt und noch immer als der Repräsentant tieser und gebiegener Bildung.

Die "Straßburger Post" wirft durch ihre sachlich-ernste Art, die jedem Sensationswesen und jeglicher Uebertreibung abhold ist, vermittelnd und vornehm, und ihre immer wachen und intimen Berbindungen mit dem elsaßlothringischen Leben haben oft die wertvollsten Birkungen und Anregungen erzielt... Ihr ausgezeichneter Redakteur, Pascal David, der einen Schat von reichen Ersahrungen und Kenntnissen mit hoher Intelligeuz und Uarem, politischem Blick vereint, hat der Zeitung während seiner jeht mehr als zwanzigiährigen Leitung eine bedeutende Geltung im journalistischen Leben des Reichslandes und Altdeutschlands verschaft.

Doch zu Antoine gurud! Er wurde also, wie vorauszusehen war, am 17. Dezember (1882) in ben Reichstag gewählt.

Das war nun fraglos ein schrifter Migton, ber in die ruhigeren Noten ber Manteuffelschen Politit hinein klang, wie sie sich in letter Zeit in weiser Zurüchaltung und mit ber Borberrschaft fühlerer Berftändigkeit markiert hatte.

Ab und zu brach fich freilich noch die alte Gepflogenheit Bahn: in erfter

Linie perfonlichen, impulfiven Reigungen gu folgen.

So veranlagte ber Marschall bie Berleihung eines Orbens an ben Bischof von Meg. Durch Erlaß bes Raisers vom 11. Dezember 1882 wurde Dupont bes Loges ber Kronenorden zweiter Klasse mit bem Stern zuteil.

Wie der Bischof diese taiserliche Huld, die ihm auf des Statthalters Anregung wurde, aufsaßte, und welche Briefe und Handlungen er, in Konsequenz seiner Aufsassung (die von seinem Standpunkt aus auch ihre ethische Berechtigung hatte) daran knüpfte, wollen wir darlegen. Damit diese ganze Angelegenheit klar geschaut und gerecht beurteilt werden könne, mussen wir ihre interessante Borgeschichte mitteilen.

In Wetz, das fast ausschließlich französisch sprechende Einwohner besessen hatte und auch noch lange nach der Neugestaltung der Berhältnisse durch den Krieg 1870/71 eine sehr große Zahl solcher besaß, waren die Predigten bisher in französischer Sprache gehalten worden. Mit der deutschen Einwanderung entstand nun in der Diözese ein neues, von Jahr zu Jahr wachsendes Kontingent von deutschen Katholiten, und damit erwuchs dem Bischos die Psticht, diesen Diözesanen die Seelsorge, die mit dem Wort gegeben werden mußte, in ihrer Sprache zu vermitteln. Es wurde zuerst zwei Priestern die Erfüllung der gestslichen Pflichten: Predigt, Beichte, Religionsunterricht der Kinder, in deutscher Sprache übertragen und die schöne St. Clement-Kirche ihnen zu diesem Zweck angewiesen; auch präsidierte der Bischos mindestens einmal im Jahr einem ihrer seierlichsten Gottesdients.

Wit 'ber wachsenden Zahl ber einwandernden deutschen Katholiten erwies sich der alleinige Gottesdienst in der St. Clement-Kirche als unzureichend, und für die Bewohner der Stadtteile, die weit abgelegen von dieser Kirche waren, auch als schwer erreichbar und infolgedessen allzu zeitraubend gegenüber den Bervflichtungen der beruflichen Arbeiten.

Demgemäß verordnete der Bifchof in einem Rundschreiben, daß fortan in jeder Pfarrei allsonntäglich die große und die stille Wessezelebriert würde "suivie d'une instruction en allemand" — vor allem auch in der Kathebrale von Meg. Damit wurde also der beutsche Gottesdienst neben dem französischen in allen tatholischen Kirchen von Meg eingeführt.

Dupont bes Loges faßte bas (wie es aus feinem Schreiben an Manteuffel auch hervorging) als eine Erfüllung seiner bischöflichen Pflichten gegenüber beutschsprechend Diözesanen auf, während Manteuffel in jener Altion mehr ben Ausbruck eines politisch-nationalen Gebankens sah; er schrieb, balb nach bem Intrastreten ber bischssichen Berordnung einen Brief an ben Meger

Bischof, ber begleitet war vom Aronenorden zweiter Rlaffe, ben ber Deutsche Raifer bem Bischof verlieh. Der Brief lautete:

### Monseigneur!

Je reconnais trop en Votre Grandeur un véritable prince de l'église, pour ne pas savoir que, comme tel, vous êtes au-dessus de tout ce qu'on — pourrrait nommer: ambition mondaine, et que les distinctions de ce monde ne vous touchent que peu.

Mais, connaissant vos sentiments religieux, je sais aussi, que Votre Grandeur sera touché d'une preuve de l'intérêt, que Sa Majesté l'Empereur porte aux âmes de ses sujets catholiques.

C'est dans ce sens, que j'ai l'honneur de vous envoyer les insignes de la décoration, que Sa Majesté vient d'accorder à Votre Grandeur, et d'y joindre l'ordonnance originale, dans laquelle l'Empereur, ce qui n'est pas

l'usage chez nous, daigne notifier sa décision etc. . . .

Diesem statthalterlichen Brief war außer bem Orben noch bie taiferliche

Rabinettsordre beigefügt, die in fehr hulbvollen Borten gegeben war.

Dupont des Toges, dem diese Auszeichnung völlig merwartet tam, fühlte sich dadurch in peinliche Konflitte gesett. Den Orden ablehnen, hieße das Staatsoberhaupt, das ihm denselben als besonderen Gnadenbeweis verließen hatte, verlegen, die Rücksicht gegen den Statthalter versehlen, und höchst wahrscheinlich üble Folgen herausbeschwören, die er weniger für sich persönlich, als für die religiösen Interessen der Didzese befürcktete.

Rach langem, ernften Ueberlegen und nach "innigem Gebet" (wie er an einen befreundeten Geistlichen schrieb) tam er in seinem Gewissen zur Entscheidung

und ichrieb folgenden Brief an Manteuffel:

Metz, le 15 décembre 1882.

## Monsieur le Maréchal!

J'ai reçu la lettre, par laquelle Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'informer, que Sa Majesté l'Empereur me confère un de ses ordres, pour reconnattre le soin, que j'ai pris de procurer aux catholiques allemands. résidant à Metz, de nouvelles facilités, pour accomplir leurs devoirs religieux.

Je suis touché du haut intérêt, que le souverain daigne prendre aux efforts que nous faisons, mon clergé et moi, au milieu de graves difficultés, pour venir en aide à un grand nombre d'âmes, dont la direction spirituelle nous est confiée... Cependant, Monsieur le Maréchal, la distinction, que vous m'annoncez, me surprend autant qu'elle me confond.

Dans les mesures récentes, que j'ai cru devoir adopter après de mûres et sérieuses réflexions, je n'ai eu d'autre mérite, que celui de satisfaire à l'obligation, que m'impose ma conscience d'évêque envers près de 10 mille catholiques, que les circonstances ont amenés à Metz, et qui ignorent plus ou moins complètement

la langue française, la seule, parlée par la population messine. Votre Excellence me permettra d'ajouter l'expression d'un regret.

Pendant près de 30 ans, que j'ai eu l'honneur d'appartenir à l'épiscopat français, plus d'une fois le gouvernement me fit pressentir au sujet d'une semblable distinction, qu'il semblait désireux de me conférer, et chaque fois il voulut bien renoncer à son projet, par égard pour ma résolution, de me tenir à l'écart de toute préoccupation politique, et de me renfermer rigoureusement dans mes devoirs d'évêque. En cela je croyais devoir donner à mon clergé un exemple salutaire.

Si vous m'aviez confié d'avance les intentions trop bienveillantes de l'Empereur à mon égard, je vous aurais prié, Monsieur le Maréchal, de plaider auprès de Sa Majesté la même cause, que me rendaient doublement chère, et la fidélité à mon passé et la religion des souvenirs. Veuillez agréer etc. etc.

Paul, évêque de Metz.

Als nun die Beröffentlichung der Ordensverleihung, die Dupont des Loges merkwürdigerweise nicht erwartet zu haben schien, erfolgte, publizierte der Bischof seinen "lettre de refus", wie er in der französischen Presse genannt wurde. In Wahrheit war aber nicht von "refus", sondern nur von "regret" die Rede gewesen in jenem Schreiben.

Diese Publikation des Bischofs erregte nun ungeheures Aussehen, vorzüglich natürlich in Frankreich; außerdem machte sie aber auch "le tour du monde entier".

Onpont bes Loges wurde in ben extravagantesten Lobeserhebungen gefeiert, und die Berichte der Pariser Blätter klangen wie Apotheosen für einen Heiligen, der eine erlösende, patriotische Tat vollbracht hätte . . .

In übertreibenbsten Worten wurde ber Bischof für bie "wachende Seele Frankreichs in Mete" erklärt. Der bischöfliche Palast wurde gestürmt von einer wahren Hochstu von Kundgebungen, aus Frankreich, Algier und ben frangösischen Kolonien.

General Bourbati, der früher in Met beschligt hatte, sandte sein Bild an Dupont des Loges mit der Inschrift: "Bourdaki présente l'hommage de son respect à Monseigneur Dupont des Loges, évêque de Metz, désenseur dans cette chère et malheureuse cité de la religion de nos pères et de l'amour de la France."

Und Cambetta, ber zum Sterben frant war, sandte von seinem Schmerzenslager die Worte: "Merci au nom de la patrie française tout entière!"

Rach bem Tobe bes Bischofs wurde bas kleine Packen mit dem Kronenorben uneröffnet und noch mit bem Manteuffelschen Siegel versehen vorgefunden . . .

Diese ganze "affaire de décoration" mit bem "lettre de refus" gehört in

ein Rapitel aus bes Statthalters Leben und Birten im Reichsland, bas mehr für die freigebige, impulsive Gute seines Wesens, als für die unbedingte Klarheit seines politischen Urteils spricht . . .

... Schon nach der Wahl Kables hatte sich in Manteuffels Haltung bei Kundgebungen im öffentlichen Leben ein gewisses sensitives Zusammenschließen seines sonst jugendfrisch vorwärts strebenden Willens zur Tat offenbart. Dazu tam Antoines Wahl in Wet, die sich mit so besonders hauvinistischem Character inzenierte.

Das alles wirfte lähmend auf die Schwungtraft seiner politischen 3beale. Der hinreißende Zug ber Begeisterung schien aus Manteuffels Seele gewichen; eine ernste Entsagung und Beschräntung war an die leere Stelle getreten, die in ben Jahren porber so frisch belebt war.

Auch aus seiner Rebe war das Siegessichere und Berheißungsvolle verschwunden; er sprach überhaupt seltener, und wenn er es tat, dann klangen schwermutige, mude Tone vor . . .

Am 15. Januar 1883 war die erste, öffentliche Sigung bes Landes-

ausichuffes, beren Berhandlungen in beuticher Sprache geführt wurden.

Es ward übrigens von der Presse und von den Anwesenden tonstatiert, daß die Anwendung des Deutschen durchaus nicht das tempo presto der früheren Berhandlungen geändert habe, jondern daß eher mit erhöhter Lebhaftigteit distutiert wurde. Etwas bunt aufgeschmidt erschien das Deutsch freilich noch durch Antlänge aus dem ein wenig plump-behädigen Elfässer Dialett und durch französsische Flickworte, — aber von einer Dämpfung der Redelust oder einer Abschwächung frischer Streitbarteit, weil man mit ungewohnten Wassen tämpste, war nichts zu bemerken.

Am Abend bes 15. Januar hatte ber Statthalter die Herren vom Landesausschuß zum Gastmahl bei sich versammelt, und er hielt seit langer Zeit wieder einmal eine größere Rebe. Sie bedeutete im wesentlichen eine Beseitigung des alten Programms und eine Begründung der strengeren Maßregeln durch die Haltung gewisser leidenschaftlich hervortretender Parteien, wie sie in den Reichstagswahlen zum Ausdruck gekommen.

Reu war in bem alten Programm bie icharfe und unbedingte Berurteilung best letibin burch Antoines Rundgebungen wieder besonders afgentuierten "pro-

testation et action" ber Broteftler.

"Der Mut, folde Briefe und Manifeste zu veröffentlichen, ist wohlfeil, benn ich mache teine politischen Märthrer," prollamierte Manteuffel sehr bestimmt. Gin Ausspruch, ber, weil er ihn zum festen Prinzip erhob, ihm verhängnisvoll wurde in ber späteren Antlagesache von Antoine.

Die Rebe bes Marichalls, die teilweife fehr icharfe Urteile aussprach, tlang aber wieber in ben gewohnten Attorb aus: "Meine Politit wird trot allebem

bie ber Beriohnung und Gefühlsichonung bleiben."

Es muß bem tiefer hinhorchenden, bem, ber zwischen ben ausgesprochenen Gebanten noch bie Unterione innerster Seelenstimmung hört, auffallen, wie sich

mehr und mehr ein müber, ja fast fatalistischer Zug durch Manteuffels Reben schlich. Es war jeht viel mehr tühle Erwägung und sachliche Beweisführung als tühner Schwung in seinen Borten. Die Bertrauensseligkeit und der Bunderglaube, die jedem echten Idealisten innewohnen, schienen zu schlummern . . .

In einer Reihe von praktischen Fragen für das Wohl des Landes hatte der Statthalter teils Widerstand, teils keine Unterstützung gesunden, und er schod nun das Scheitern seiner Plane den eljaß-lothringischen Reichstagsmitgliedern und der von den Protestlern deeinsluften Bevöllerung zu. Die Bahrheit lag aber anders: er hatte Bersprechungen gegeben, wie freigedige Geschenke eines Siegessichern, und er konnte sie nicht einlösen, weil der Boden, auf den er die reiche Saat edlen Willens und werdenden Gesühls gestreut, einfach noch zu spröde Schollen wieß; er hatte mit offenen, empfänglichen Stimmungen gerechnet und sach sich sieher unfruchtbaren Berschlossenhiet gegenüber...

Die eben stiggierte Rebe bes Marschalls hatte natürlich einen Wiberhall in ben Berhandlungen bes reichsländischen Parlaments gefunden, der hauptfächlich in Neben bes Baron Bulach Sohn und bes Dr. Naeis sich martierte.

Gine forbernbe Birtung übten bie Reben nicht, benn fie gaben als Antwort nur ein Betonen und hervortehren ber alten, politischen Gesichtspuntte, teinen einzigen neuen, fruchtbaren Gebanten ber Antnupfung.

Das Beharrungsspstem in einem festen Kreis, der tein Durchbrechen der Linien gestattete, war damals für die Stimmung und die Attionen des Landesausschusses ebenso tennzeichnend wie für des Statthalters Politit, — und es sanden sich sür ihre prastische Ausgestaltung keine Uebergänge aus dem einen Lager in das andre. Mis gemeinsamer Grundzug trat allerdings in beiben sest unrissenen Kreisen die Fürsorge und das warme Interesse für das Wohl des Reichslandes hervor. Ueber die Wege dazu konnte aber, bei den beharrlich sestgeltenen Aufsassung und Prinzipien jedes der beiden Teile, eine Verständigung nicht erzielt werden.

Die Tijchrebe vom 15. Januar hatte aber boch offenbar gerade burch ihre mehr nüchterne und tühle Anschauung der augenblicklichen Lage und durch die scharfe Kritit, die sie an dem unversöhnlichen Programm Kablé-Antoine übte, eine Bewegung in die Gemüter getragen.

Der berechtigten Antlage folgte Die — schwachbegründete Berteibigung. Das Fagit blieb aber boch: Beharren im alten Brinzipiengirtel.

Um 17. Januar veröffentlichte Kablé einen Brief, der eine Berteidigungsschrift für die Programmworte "protestation et action" bedeutete. Kablé
deduzierte, daß er mit dem Ausdruck "action" keineswegs die in Handlung umgesetzte Theorie der "protestation" meine.

Die ursprüngliche Fassung bes Programms sei gewesen: "protestation et abstention"; das habe man dann im Lauf der Jahre gewandelt, und "action" solle bedeuten, daß man num tätigen Anteil an der Berwaltung des Reichs-landes nehmen wolle. Nur in diesem Sinne und nicht im Sinne von "Rampf" sei das Wort "action" aufzusassien. — Das klang ja ganz friedlich und wie

vom Billen zur politischen Gelbitverwaltung bes Reichslandes (Autonomie) biftiert.

Aber wenn man ben Gebankentern freilofte aus ben Phrajenhullen, jo blieb nichts übrig als ein Biberfpruch in fich.

Denn wer Broteft ausiprach gegen bie Ginverleibung Gliaß = Lothringens ins Deutsche Reich, wer gegen ben vollerrechtlichen Friedensbeschluß und beffen Ronjequeng Widerspruch erhob, ber befand fich boch in voller Regation gegenüber ben bestehenben Berhaltniffen. Das war icon eine Rampfposition - bas war Auflehnung gegen rechtlich Bestehenbes, - und wenn biejem Proteitprogramm noch bas Wort "action" hinzugefügt wurde, fo tounte boch unmöglich bamit eine friedliche, gemeinfame Arbeit mit einer Regierung gemeint fein, beren berechtigte Exifteng fortbauernd in Frage gestellt murbe.

Die Broteftler, und bas ericheint und charafteriftisch für beren ganges Auftreten, faßten bie burch ben Rrieg 1870/71 gefchaffenen Buftanbe als einen Baffenftillftanb auf, in bem fie auf Startung ber Rraft bes alten Baterlandes und auf Bereinigung um jeben Breis mit ibm fannen. Die Baffen hatten im Beift und im Bergen die Broteftler nie geftrectt; fie wichen nur widerwillig bem Zwang ber geschichtlichen Berhaltniffe; beimlich recte fich Die Fauft fortwährend und fuchte allüberall nach Baffen.

Manteuffel hatte nicht mit Unrecht ben Urfprungsort bes Wortes pro-

testation in feiner Rebe gitiert: Borbeaug!

Wie bamals bas Wort in leibenschaftlicher Rraft von Rable lauter als von ben andern elfaß-lothringischen Abgeordneten in die Nationalversammlung gerufen worden war, eine Auflehnung gegen die Lobreigung vom Baterland, jo flang es noch zwölf Jahre fpater aus bes alten Proteftlere Geele. Gin verzweifelt feftgehaltener Glaube, ein Stud Titanentrot, ber gegen ben "Schritt Gottes in ber Gefchichte", wie Bismard bie unfichtbare, gewaltige Macht nennt, aufturmte und fiber ben biefer "Schritt" ftill, aber fiegend hinmandelte. Gine gewiffe Unficherheit und Unruhe machte fich jest im politischen Leben bemerkbar; bagu wirkten nicht nur die bereits bargestellten Borgange mit, fondern febr ertennbar ichienen auch einige Beschlüffe bes Reichstages, wie die Ablehnung der frangofifchen Militarpenfionen und ber in Neubreifach zu errichtenden Unteroffizierfcule ein laueres Intereffe ber hochsten parlamentarischen Körperschaft bes Reiches an ber Entwidlung elfag-lothringifcher Ungelegenheiten bargutun.

Das wurde auch von altbeutichen Zeitungen fo aufgefaßt, und bie "Nationalliberale Korrespondeng" nannte bie Ablehnung (Neubreifach) eine ber bedauerlichften Entscheidungen bes Reichstages. Gie fnüpfte auch einen Tabel ber Manteuffelichen Bermaltung baran, indem fie meinte, bag man bie Früchte feiner

Berfohnungspolitit immer fparlicher und zweifelhafter finde . . .

Wenn die Zeitung freilich die Rebe bes fleritalen Elfaffers, Abbe Simonis, in biefer Cache als symptomatisch fur bie Stimmung ber Bevolferung hielt, jo mußte fie wohl zu jenem Tabel tommen.

Simonis' Rebe ftrotte von ungehenerlichen Behauptungen, Die ein flarer

Blick auf die Dinge augenblicklich widerlegen konnte. Der berüchtigte "weinende Bauer" spielte darin eine Rolle, der angeblich hilflos und mit neuen Steuern belastet, vor den Toren der Städte und in den Dörfern vegetierte, während doch die bäuerliche Not und Unzufriedenheit eine Uebertreibung der Phantasie des Abbe Simonis war.

Er sprach auch vom Rudichritt ber Städte Kolmar, Straftburg und andrer, während ein geradezu blühender Aufschwung, insbesondere auch der Reichslandhauptstadt ersichtlich war, an öffentlichen Bauten, erhöhtem Leben in Industrie, Runft und Wissenschaft und an steigenden Ziffern der Einwohnerzahl.

Aus folden widerspenstigen und widerfinnigen Auflehnungen gegen ben berzeitigen Bestand ber Dinge tlangen in verstedten Noten immer Klagelieder um bas Bergangene . . .

Daneben ging aber bas friedliche Wert bes inneren Ausbaus in verschiedenen

wichtigen Berwaltungezweigen ftetig weiter.

So wurden die auf Grund der Borichläge der Sachverständigenkommission im Oberschulrat ausgearbeiteten Entwürfe für die höheren Schulen einer Kommission vorgelegt, die aus hervorragenden Männern des Landes gebildet war; sie unterzog die Entwürfe einer Prüfung, insbesondere vom ethischen und praktischen Standpunkte aus.

Auf dieser Basis erließ der Statthalter ein neues Regulativ für die höheren Schulen. Bon allgemeinem Interesse war darans hervorzuheben: die Aufsehung der Realgymnasien. Die Begründung dafür wurde in dem fortdauernden Abnehmen der Schülerzahl dieser Anstalten gefunden.

Man nahm an, daß fie im Lande keinen Boben fänden, — und es ist auch bei der einheimischen Bevölkerung nie ein besonderes Bedürfnis nach Wieder-einsührung dieser Schulgattung hervorgetreten; infolgedessen sind die Realgymnassen bis heut nicht wieder ins Leben getreten.

Much waren bie Ergebniffe ber gesetgeberifchen Tätigfeit im Lanbesausichuß, beffen Mehrzahl aus burchaus ftaatserhaltenben, magvollen Männern

beftand, friedlich und befriedigend.

Die Gesetzebungsarbeiten bezogen sich zum großen Teil auf finanzielle Fragen. Bon allgemeinem Interesse war die Regelung der Jagdpolizei und ein aus der Initiative des hauses hervorgegangener Entwurf eines Gesches über die Unterstützungssumme von 50000 Mart für die hochwasserbeichäbigten.

Bon ben aus bem Saus gestellten Anträgen war nur ber Antrag Grad bemertenswert, ber Bezug hatte auf die Gelostrafen, die von den als Ausländer anerkannten Optanten gezahlt oder zu zahlen waren. Er gab Beranlassung, daß die damit besatte Kommission dem Statthalter ihren Dank für seine versöhnliche und entgegenkommende Behandlung der Optantenangelegenheit aussprach.

Es waren also auch ftarte Erfolge fichtbar, bie in ben breiten, ruhigen Schichten ber Bevöllerung eine unleugbare Befriedigung und auch Berubigung bervorriefen. Aber in anbern Kreifen war ber Beift, ben man bie Berneinung

in Permanenz nennen tonnte, ruhelos wach, und in die fen Kreisen verstand man ben oft unpolitischsten Dingen eine Form zu geben, in die man geschicht die geheim bereitgebaltenen Schalen politischen Unmuts füllen konnte...

Co gaben ben Proteftlern die großen Sochwaffertataftrophen am Rhein im

November-Dezember 1882 einen Anlaß zu politischer Demonstration.

In bem Gebaren bieser Oppositionspartei lag neben bem verbissenen Ernst, ber ihrem widerspruchsvollen Wesen nicht abzusprechen war, auch ein start schauspielerischer Zug. Es erzeugte ben Eindruck, als ob sie sich wie Helbenspieler auf einer historischen Bühne fühlten, und jede Bewegung, jede Pose, jedes Wondarauf berechneten, mit einer Wendung nach Frankreich sin, dort Beisall zu ernten.

In Strafburg hatte fich ein Komitee gebilbet, bas beauftragt war, bie aus Frantreich für bie elfaß-lothringischen Ueberschwemmten gesanbten Silfsgelber

gu gentralifieren.

Antoine, ber "député de Metz", hatte sich nach Strafburg begeben, um an ben Arbeiten bes Komitees teilzunehmen; ihm flossen aus Frankreich von

allen Geiten bie Gaben gu.

Anfang Januar 1883 schon hatten Reichstagsabgeordnete aus allen überschwemmten Teilen Deutschlands gemeinsam einen Aufruf erlassen. Es siel auf, daß kein einziger essaks-lothringischer Abgeordneter mit unterschrieben hatte, trobbem das Reichsland sehr schwere heimgesucht war von den Verheerungen des Hochwassers von Rhein und II.

Fürst Bismard brachte am 9. Januar eine taiserliche Orber im Reichstag zur Borlesung, die die Gewährung von 600 000 Mart aus dem Dispositionssonds mitteilte. In der sich daranschließenden Rede betonte der Fürst besonders, daß er die Namen von Bertretern des Reichslandes unter dem Aufrus vermisse, — insbesondere der Herren aus dem Elsaß, das doch start von der Rheinüberschwemmung geschädigt sei; er rechne bestimmt auf die Mitwirtung der Elsasser...

Erot biefes Appells bes beutschen Reichstanzlers, und trothem ber Landesausschuß um jene Zeit in Strafburg versammelt war und es leicht gewesen wäre, die von auswärtigen Staaten gesandten hilfsgelber an den Prafibenten Schlumberger, als an die zuständige, würdige Zentrasstelle zu schieden, wie das Amerika, England und andre bereits getan hatten, bildete sich ein besonderes Komitee, um die aus Frantreich gesandten Summen in Empfang zu nehmen. Und in eben dieses Komitee traten alle Reichstagsabgeordneten von Elsaß-Lothringen! An seiner Spige standen die Protester Kable und Antoine.

Die Tatsache eines besonderen Hilfstomitees zur Verteilung französischer Beiträge tonnte doch nur darauf berechnet sein, dem Gedanten Ausdruct zu geben, daß hiermit der frühere Zusammenhang, das dauernde Interesse und die tätige Hilfsbereitschaft von Frantreich für Elsaß betont werden sollten; besonders peinlich auffallend dabei war, daß deutsche Reichstagsabgeordnete an der Spipe diesebemonstrativen Sonderausschussels. Wohl wiesen sie, wie leicht verständlich, den Vorwurf einer politischen Demonstration weit von sich. Baron Bulach hielt eine lebhaft dagegen protestierende Rede im Landesausschuß und betonte, daß der wohltätige Zweck das Meinmaßgebende des Vorgehens gewesen sei.

Diefen Berficherungen gegenüber, die individuell für Baron Bulach volle Gultigleit gehabt haben werden, standen aber Tatsachen, die der vorhin betonten Auffassung entschieden recht geben.

Das hilfstomitee Kable war eine politische Demonstration. Es war notorisch angeregt von Paris her (übrigens etwas sehr verspätet und zu einer Zeit, wo "nos chers freres en Alsace" schon längst durch die überaus reichen Gaben vom Deutschen Reich und von auswärtigen Staaten über ihre Ansprüche hinaus entschädigt waren).

Tatsachen, die die verhüllte, politische Tendenz des Hilfstomitees "sür Gelder aus Frankreich" bewiesen, waren u. a. ein Brief, den ein Pariser Blatt veröffentlichte. Antoine quittierte in ihm dankend die Beiträge von Zöglingen eines Lyceums in Douai. Aus dem Brief, der unwidersprochen blied, lauteten einige Stellen sehr bezeichnend.... "Votre offrande me prouve, que tout en soulageant nos souffrances matérielles, vos cœurs ne cessent de vous rappeler, que nous sommes vos frères exilés, et qu'un devoir impérieux s'imposera dientot à votre patriotisme: être de la revanche! Ayez toujours ces sentiments, chers amis! Je dirai à mes malheureux compatriotes ce que vous avez fait pour eux en ce moment, et ce que vous êtes prêts à faire pour l'unité française..." Die unerhörte Kühnheit dieses Briefes ist nicht weiter zu fommentieren.

Dieser Brief hat übrigens später insofern eine verhängnisvolle Wirkung gehabt, als ber schlechte Sindruct, ben er unter ben Reichstagsmitgliedern gemacht hatte, so start war, daß Kable seinen Antrag auf Ausbedung des Dittaturparagraphen unter diesem Druck nicht zur Berhandlung tommen ließ; er sühlte eben, daß der Antrag auf widerwillige Stimmung stoßen und jedenfalls abgelehnt werden würde.

Wie biefer Brief und bas Berhalten ber reichsländichen Berwaltung bazu (es wurde nicht eingeschritten bagegen) von ganz unbeteiligter Seite, im Ausland, beurteilt wurde, bafür soll hier ein Artitel der "Schweizer Grenzpost" angeführt werden:

"Man mag die Annexion von Elfaß-Lothringen beurteilen, von welcher Seite man wolle, das jedenfalls muß von jedem zugegeben werden, daß die Berwaltung des Reichslandes unter dem Marschall Manteuffel sich alle Müße gibt, die Höhren des Uebergangs zu mildern, und daß in Schonung der Gefühle die äußerste Toleranz gesibt wird. Gegen den Berfasser dieses Briefes, der, wie gesagt, Mitglied des Deutschen Reichstags ist, und als solches wenigstens den neuen Landesherrn auerkannt hat, ist in keiner Beise eingeschritten worden. So können denn die Bewohner des Reichslandes von Glück sagen, daß die Regierung einem so toleranten Mann übertragen wurde, der trot der wiederholten Aufseinem sie bei Verlegen wurde, der trot der wiederholten Auf-

forberung einer gewissen beutschen Preffe, die die Germanisation mit Gewalt beschleunigt sehen möchte, seinem Worte treu bleibt: er sei gekommen ,nicht um neue Bunden zu schlagen . . . . "

Es war eine häßliche Allustration zu bes Statthalters humanem Streben, daß die herren Antoine und Kable fortdauernd intime Fäden der Uebereinstimmung und Gemeinsamkeit nach Paris spannen, wo nachweislich jeder Borgang im Neichsland gegen die deutsche Regierung ausgebeutet wurde. Sogar die Wasserschaftlich obwohl den badurch Betrossenen von ganz Deutschland sowie von der reichsländischen Berwaltung so großartige, opfersreudige hilfe gebracht worden war, gaben in Paris Anlaß zu politischen Demonstrationen.

Unter der lügnerischen Prollamation, daß von Deutschland völlig ungenügende Unterstützung getommen sei, wurden Opernvorstellungen u. s. w. zur "hilfeleistung für die notleidenden Brüder" veranstaltet, — und zwar mit ungewollter Bronie: als die Wasserbeschädigten schon über ihre Ansprüche hinaus

von bem beutichen Silfstomitee unterftut waren.

Der Marschall selbst war mehrsach ins Land gefahren, um eigenhändig die Gelber zu bringen. Aber, wo dirett bose und feindselige Auffassungen herrschen, ba fallen oft an sich edle Taten und Worte unter verzerrende, ja unkenntlich machende Beleuchtungen.

Mit fast naiver, politischer Harmlofigteit, gegenüber ben mit frangöfischen Feindseligteiten tonspirierenden Aundgebungen des Herrn Kable, trat fein Berlangen auf, die Aufhebung des Dittaturparagraphen zu erreichen.

Der Parifer "Siecle" hatte eben erft einen Brief von Rable veröffentlicht, an ben Leiter bes lycée Louis le grand gerichtet, ber in gang gleichem Sinne, nur mit noch leibenschaftlicheren Alzenten, wie ber Brief Antoines verfaßt war.

Dieses Schreiben im "Siecle" (man beachte bas wohl!), bas zugleich im "Auftrag bes Zentraltomitees" gegeben war, und ben "camarades", ben "compatriotes" Dant für ihre "brüderliche Gabe" aussprach, blieb unwibersprochen. Und — in diesem Komitee saßen auch 14 herren, die beutsche Reichstagsmitglieder waren!

Alles dies erregte in Neichstagstreifen das peinlichste Aufsehen. Selbst von der Fortschrittspartei und vom Zentrum, die Kablés Antrag (Diktaturparagraph) am freundlichsten gegenübergestanden hatten, wurde es zu den elsaßlothringsischen Abgeordneten ofsen ausgesprochen, daß jener durch seinen Brief im "Siècle", der den übeln Sindert des Antoineschen Schreibens nach Douai noch verstärtte, seinen Antrag in ein höchst ungünstiges Fahrvasser geleitet habe; der Regierung habe er geradezu die Wassen zur Wetämpfung in die Hand gelegt; dei der gegenwärtigen Sachlage könne eine Verhaublung nur einen negativen Erfolg haben, ein Verschieben sei deshalb ratsam.

Die Eljag-Lothringer zogen banach ben Antrag zurud, und es trat beklommene Stille bei ihnen ein.

Um jo lauter fuhr aber ber Sturm in ben Blätterwalb, - und mas ba altbeutiche, frembländische (fchweizerische, englische, ameritanische) und ber größte

Teil ber reichsländischen Zeitungen aussprach, bas war für die Herren ber Opposition, insbesondere für Herrn Kablé, vernichtend genug.

Es war ja auch eine beispiellose Kühnheit, daß derselbe Mann, der in seinem, just durch die Anwendung des Dittaturparagraphen unterdrückten Blatt als sein Programm verkündet hatte: "désendre l'idée française en Alsace et d'y entretenir le souvenir et l'amour de la France" nun verlangte, daß diese Wasse, die ihn mit Recht getrossen hatte, vom Deutschen Neichstag einfach dem Statthalter aus der Hand genommen würde. Dadurch wäre die reichständischen Regierung nicht nur scharf desavouiert und in Gegensat zum Neichstag gesett worden, sondern es wäre den Besennern der "protestation et action" das "Pattieren mit dem Ausland" freigegeben und — mit dem Reichsstempel besiegelt worden.

Bon all ben erregten Preßstimmen möchten wir hier nur eine, als besonders charafteristisch für die Anschauung wiedergeben, die sogar in Elfässer Areisen (in den besonneneren der Antonomisten) über das politische Gebaren der Prostestler bestand.

Das "Clfässer Journal" iprach auläglich bes Kableichen Antrags aus: "Das Schickfal ber meisten Abstimmungen hängt von flottanten Elementen ber Sozialisten, ber Polen, ber Indisziplinierten einer ober ber andern Gruppe und — ben Elsaß-Lothringern ab, die gern jedem Antrag beitreten, in bem fic ein Mittel erblicken, ben Regierungseinfluß zu verzringern."

Der Marschall Manteuffel, bamals ein Mann von 73 Jahren, fühlte unter ber Bucht all ber Enttäuschungen, all ber Gegensätlichteit, die sich ihm jett von saft allen Seiten entgegenstemmte, seine Spanntraft doch ermüben . . . Gerüchte von einer gewissen Resignation und Ermattung seiner Hossungen mussen wohl auch in die Deffentlichteit gedrungen sein, denn in Wiener und Berliner Blättern tauchte damals die Rachricht auf, Manteuffel sei regierungsmübe, und es sei bereits von seinem Nachfolger die Rede, welch letzterer in der Person des Erasen Stolberg gefunden sei.

Das waren freilich nur auf Sypothesen beruhenbe Gerüchte, aber fie find boch als Symptom ber Stimmung ju verzeichnen.

Als ber Statthalter im Juni 1883 seine gewohnte Fahrt nach Karlsbab antrat, trug sogar seine äußere Erscheinung die Spuren von Ermübung im Kamps.

Wenn er sich sonst auf ben Krücktock stütte (er hatte wie Friedrich ber Große die Gewohnheit, einen solchen immer auf seinen Spazierwegen zu tragen), so hatte dies Attribut der hinfälligkeit immer in so großem Gegensat zu seinem elastischem Schritt gestauben, daß es eigentlich wie eine kleine Koketterie wirkte. Als er aber im Juni 1883 auf dem Bahnhof erschien und von uns Abschied nahm, hatte sein Schritt zum erstenmal etwas Müdes, hängendes: der Krückstock war in sein Recht getreten!

Sein jouft leuchtender Blid lag wie hinter einem blaffen Nebel. Es war, als ob bas Ange etwas bie Luft verloren hatte, in die Tiefe ber Dinge zu

dringen, und nur noch matt darüber hinflog, — vielleicht, weil es in den Tiefen zu viele Untiefen entdeckt hatte . . .

Es war die alte, tragische Erscheinung, die selten im Leben des Einzelnen einen versöhnlichen Ausklang findet: daß die Mühen der Sedeln in der Gegenwart teinen Lohn finden, oder doch nicht den, der ihrem Wirken entspräche. Erst die Rutunft ist der Bollstreder der Gerechtigkeit.

Bir brauchen aus ber neueren Geschichte nur auf den Austlang in Bismards Leben zu weisen, um für die grausame Bahrheit dieses Sapes einen gewalig

überzeugenben Beweis zu bringen.

Auch Manteuffel, wenn er auch gewiß nicht von ber ragenden Größe eines Bismarck war, hat für seine ehrlichen und großen Strebungen und seine ernste Arbeit nicht überall ben befriedigenden Lohn gefunden, ber nicht nur verdient war, sondern eine immanente Folgerichtigkeit seines Wirkens hätte sein mufsen.

Manteuffel tehrte in ben ersten Augusttagen nach Stragburg zurud, und ba begann auch gleich eine sehr rege Tätigkeit gegenüber den heimlich fortglimmenben Feinbscligkeiten gegen die beutsche Berwaltung, die natürlich in ben

Reihen ber Brotestpartei gu suchen waren.

Antoine hatte, durch Platatanschlag in Met, das Erscheinen einer Zeitung verkündet, mit einem geschickt mastierten Programm; es gab die gleichen Versprechungen, wie die von Mauteussel unterdrückte "Presse" des Herrn Kable, und versprach Vermeidung seber religiösen Polemit, "um Zwiespalt im Lande zu vermeiden". Es war ja transpareut, daß damit gemeint war: vor allem und über allem teht der Protest; ob er sich nun auf demokratischer oder kleritaler Basis darsiellt, ist ganz irrelevant. Der gemeinsame Boden, auf dem wir vereint stehen und haubeln wollen, ist Protesiation!

Die Maske bes sophistischen Programms wurde nur ein wenig gelüstet burch einen Passus, ber, an ben geplanten Titel "Meh" anknüpfend, von den Tagen bes empörten Schmerzes nach ber Eroberung der lothringischen Festung sprach und die Bevölkerung zu einer Politik der Aktion nach der unfruchtbaren Gefühlsvolitik aufrief.

Das Erscheinen ber Zeitung war für ben 16. Anguft angefünbigt.

Als klare Antwort durauf erfolgte ein Erlaß des taijerlichen Statthalters, der das Erscheinen der Zeitung "Weh" verbot, mit der Begründung, daß alle Kundgebungen, die discher von Antoine ausgegangen seien, den Interessen des Auslandes und nicht denen Essas-Vothringens gedient hätten, und nichts andres von dem Journal "Weh" zu erwarten wäre. "Ich habe mich von Anfang an dahin ausgesprochen, daß ich dei aller Schonung der Gefühle des Landes ein Paktieren mit dem Ausland nie und nimmer dulden werbe," suhr der Warschall wörtlich serzikangen, die Protesspolitik kreiden, kämpfen gegen den völkerechtlich begründeten Rechtszussand des Landes an und gefährben die öffentliche Sicherheit. Kraft der mir durch § 10 des Gesess, betressend die Sinrichtung von Essas der Volkenschen is, w. übertragenen außerordentschen Gewalten verdiete ich hiermit das Erschienen der Zeitung "Meh"—"

Bie recht ber Statthalter mit biefem Berbot gehabt hatte, erwies fich fpater bei ber über Antoine verhängten Saussuchung, auf die wir in bem fich fonell entwidelnden Gang ber Dinge naber gurudtommen werben. Da fanden fich vollauf die Beweife, daß biefer fraglos als ein Bortampfer ber frangofifchen Revanchepolitit agierte.

Der Zwed biefer "Feberzeichnungen" ift vor allem, bie Geftalt Manteuffels flar herauszuftellen, wie wir fie in der Geschichte ber bamaligen Reit mit ber Dbjeftivität bes ernften Urteils und babei mit ber Gubjeftivität fympathijcher Empfindung (was fich burchaus nicht gegenseitig ausschließt, sondern vielmehr ergangt) geschaut haben. Dazu muffen alle geschichtlichen und tulturellen Bebingungen, ebenfo wie die Berfonlichteiten, die gu Manteuffels Politit in ein beftimmenbes Berhältnis traten, einbringlich beleuchtet werben.

Diefer leitenbe Gefichtspunkt beftimmt uns auch, ber Affare Untoine eine Betrachtung guzuwenden, Die fie an fich nicht verdiente, benn ihr Boben mar bie politifche Phrafe, - und außerbem tate man ber braven, im allgemeinen friedlichen und fehr foliben Bevollerung bes Reichslandes bitter unrecht, wenn man ben Tierargt Antoine fur ben Interpreten ihrer intimen, patriotifchen Ueberzeugungen und Bunfche hatte anfeben wollen.

Der Rampf Antoines gegen die vollerrechtlich fanktionierten Greigniffe ber Geschichte trat ja mit großer Bitterfeit und mit ber leibenschaftlichen Behauptung auf, als fei er ber Ausbrud ber elfag-lothringifchen Boltsmeinung, aber er mar boch nur im Namen einer jener verbiffenen Regationsparteien geführt, Die fich ber Ginficht verschliegen, daß es immer eine Lebensbedingung bedeutet, fich mit unabanderlichen Satfachen in ein erfpriefliches Berhaltnis gu fegen . . .

Manteuffel war nicht wie Bismard ber Mann, ber feine Bringipien ben Forderungen ber gerade gegenwärtigen Politit anbequemte und fie banach mobifizierte; - im Gegenteil, er beharrte auf ihnen wie auf Evangelien.

Der gewaltige Reprajentant ber prattifchen Staatstunft, Bismard, bat fich über diefen Buntt zu verschiedenen Malen fehr beftimmt geaußert. Go fprach er einmal aus: "Die Bolitit ift weniger Biffenschaft als Runft; fie läßt sich nicht lehren, man muß bafur begabt fein. Der befte Rat nutt nichts, wenn er nicht in ber richtigen Beife und je nach ben Umftanben ausgeführt wirb."

Und ein andres Mal: "Die Politit ift teine Mathematit ober Arithmetit. Man hat wohl auch in ber Politit mit gegebenen und unbefannten Größen gugleich ju rechnen, - aber es gibt teine Formeln, teine Regeln, um im voraus bas Ragit gieben gu tonnen. Biele haben fchon von meinen politifchen Grundfaben gesprochen. Den Brofefforen und ihren Nachbetern in ben Beitungen tut es unenblich leib, bag ich ihnen nicht ein Symbolum von Bringipien geoffenbart habe, nach bem ich meine Politit eingerichtet. Die Deutschen können sich nicht baran gewöhnen, die Politit als eine "Wissenschaft bes Wöglichen" zu betrachten, wie mein intimer Gegner, Papft Bius IX., mit Recht gesagt hat." Manteuffel war eben tein Realpolititer, sondern ein Prinzipienpolititer,

Deutsche Revue, XXVIII. Rovember-Deft,

und man tann ihm sogar nachweisen, daß er ein Märthrer seiner eignen Bringipien wurde.

Auch im Fall Antoine war zu erkennen, daß, weil er seine Sätze zu Leitmotiven werden ließ: "Ich mache keine politischen Märtyrer", "ich bin gekommen, Wunden zu heilen und nicht neue zu schlagen", "benn nie kann ich einen Schritt tun, den zurück zu tun ich genötigt sein würde", u. s. w. er es versäumte, mit der einschneibenden Kraft einer ganzen Magregel aufzutreten.

Lange nach Manteuffels Tobe erst ist bas einzig Richtige: bie Ausweifung Antoines, zur vollzogenen Tatsache geworben. Das war 1887, zwei Jahre nach Manteuffels Tob, als Fürst Hobenlohe-Schillingsfürst bereits

zwei Jahre Statthalter war.

Infolge politischer Borgänge, bie außerhalb bes Rahmens unfrer Besprechung liegen, trat eine Ministerkrifis ein, in beren Berlauf ber Staatssekretar v. Hofmann seinen Abschieben ahm. Der bamalige Unterstaatssekretar v. Puttkamer. ber zuerft stellvertretenber Staatssekretar war, hat es bann als erste Maßand me in seiner neuen Stellung beim Fürsten-Statthalter besürwortet und veranlasst, daß Antoine ausgewiesen wurde...

Doch jurud zur Geschichte Untoine, beren Entwidlung und Behandlung fo tennzeichnenbe Lichter auf bie eigenartige, burchaus nicht immer unfehlbare, aber

eble Bolitit bes Marichalls Manteuffel marf.

Bunächst erfolgte auf bas von' Manteuffel publizierte Berbot ber Zeitung "Meh" eine Antwort von Antoine. Dieser vielbesprochene und sehr kennzeichnende Brief lautete:

Monsieur le Maréchal! Avant de connaître "Metz", vous l'avez frappé: c'est beaucoup d'honneur! Si vous aviez mûrement réfléchi, avant de signer l'arrêt, vous vous seriez convaincu, que vous alliez jusqu'à abuser de la dictature, — car les articles 10 de la loi du 30 décembre 1871 et 2 de la loi du 4 juillet 1879 ne vous autorisaient à recourir aux pouvoirs dictatoriaux, qu'au cas, où la sécurité publique serait menacée. Comment la sécurité publique peut-elle être menacée par un journal, qui n'a pas paru? à moins cependant, je ne suis pas dans le secret des dieux, qu'une goutte d'eau fasse déborder le vase, — et encore, il me semble, que la sécurité de 40 000 000 habitants, tous armés et protégés par des remparts et des milliers de canons, ne peut jamais être menacée par un journal. Si malgré tout il y a quand même menace, eh bien, je vous le répète, monsieur le maréchal: c'est beaucoup d'honneur pour "Metz".

Votre arrêté parle aussi de personnes, qui pactisent avec l'étranger, qui mettent en péril la situation légale du pays, telle qu'elle a été établie en vertu du droit des gens? Vous savez mieux que moi, ce qu'est un traité.

— je ne crois pas, que dans l'arrêté, que vous avez pris, ce soit moi, qui sorte de la légalité. Quant à pactiser avec l'étranger, je ne comprends pas te je n'admets pas le grief; laissez-moi ajouter, monsieur le maréchal, que le droit des gens, sous votre plume, me semble une amère dérision, une

cruelle ironie! Votre arrêté ne se défendant pas au point de vue légal, il devient évident, qu'il constitue un acte de persécution personelle, qui met hors de, loi le député de Metz.

C'est le dernier mot du "vae victis"! Je ne courberai cependant pas la tête, j'oserai quand même et plus que jamais, en remplissant le mandat, que le peuple m'a confié, dire à l'Allemagne entière, quelles sont nos aspirations, quelles sont nos revendications, et lui dire aussi, qu'il n'y a rien d'éternel ici bas!

Et vous, monsieur le maréchal, qui m'avez frappé à la façon de l'inquisition au moyen âge, des commissions mixtes sous Napoléon III., rappelezvous comment l'histoire juge l'inquisition, — voyez ce que la France d'aujourd'hui fait des derniers survivants des commissions mixtes! J'espère, que de votre vivant vous assisterez à la revanche du droit sur la force; — ce jour-là je serai vengé de l'arrêté du 4 août.

#### J. M. Antoine

député de Metz.

In Frankreich betrachtete man das Auftreten Antoines als den Ausdruck der berechtigten Empfindungen einer ganzen Bevölkerung; die französischen Revanchepolitiker faßten das als eine Art Konzentration eines Plebiszits auf. Bon ihrem Standpunkt aus war das ja auch begreiflich, nur entsprach es absolut nicht der Wahrheit.

Lothringen war, seinen geschichtlichen und geographischen Bedingungen gemäß, überhaupt französischer gesinnt, und hatte mehr Berbindungen nach Frantreich als das Elsaß, aber sogar in dem weniger germanischen Lothringen war Antoines extreme Haltung, die man das Gebaren eines Pariser Boulevardagitators nennen lönnte, nur der Ausdruck einer kleinen Partei politisch Berbisser und Unversöhnlicher; die breiten Schichten der Bevölkerung, wir müssen das betonen, waren friedlich, arbeitsam, gehorsam der eingesetzen Obrigkeit, und ohne den Ehrgeiz, sich in politische Fragen tätig einzumischen. Aber wie bei jedem Agitator von leidenschaftlichem Wesen und einer Art volkstümlicher Beredsamkeit, versehlten auch Antoines politische Kundgedungen nicht, einen gewissen Eind das sie der Bevölkerung zu machen, zumal da sie mit großer Kühnseis sich darstellten und Antoine sich auf seine Stellung als "unverletzlicher Reichstagsabgeordneter" wie auf ein festes Schilb stützte.

In der Erregung, die seine Manisestationen in die Gemüter werfen konnten und warfen, lag also jedenfalls eine Gesahr für die öffentliche Sicherheit.

Die "Meher Zeitung", die von den deutschen Zeitungen im Lande am schärssten Kritit an der Regierung ausübte (man konnte ihre Haltung als etwas deutsch-chauvinistisch bezeichnen), erklärte es in sehr bestimmt gehaltenen Artikeln für durchaus unzureichend, daß der Statthalter Herrn Antoine nach dem Erscheinen seines Wahlmanisestes, den Publikationen an seine Pariser Freunde u. s. w. nur geantwortet habe mit dem Berbot der Zeitung "Weh". Es sei nur

eine logische Folge ber sogenannten "Bersöhnlichteit", baß so freche Kundgebungen wie ber Antwortbrief von Antoine an ben Statthalter überhaupt erscheinen könnten.

Es war übrigens wirklich ersichtlich, daß die Erlaubnis der Rebefreiheit in der Presse, die von Manteuffel in den ersten Iahren dekretiert war, in den beutsch-feindlichen Kreisen als eine Schwäche aufgefaßt wurde, als das Eingeftändnis einer Ohnmacht gewissen leidenschaftlichen politischen Strömungen gegenüber.

Sbenfo war es auch erfichtlich, bag bie feinbseligen Rundgebungen ber elfaglothringischen Protestpartei in Rebe und Schrift in urfachlichem Zusammenhang

ftanben mit bem Getriebe ber Revanchepolititer in Frantreich.

Seit geraumer Zeit hatten bie Aundgebungen der französisichen, insbesondere ber Pariser Presse so ungeheuerliche, gehässigige und teils auch jedem Austand Hohn spohn sprechende Formen angenommen, daß sie sogar im starten Deutschen Reich, das sie dis dahin als ohnmächtige Zorn- und Hagausbrüche großmüttig ignoriert hatte, ernste Beachtung und scharfe Erwiderung fanden.

Die "Nordbeutsche Allgemeine Zeitung" trat mit einem offenbar offiziös inspirierten Leitartikel auf, ben sie "Ein Basseritrahl nach Baris" nannte. Dieser Artikel machte im In- und Ausland, vornehmlich in der Stadt, an die er gerichtet war, einen ungewöhnlich tiesen Eindruck; er erregte durch die wuchtige, ernste Sprache, in der es wie mit dräuenden Posaunen von der beleidigten Ehre der starten, stolzen, deutschen Nation dröhnte, ein gewaltiges Aussehen.

Es waren nicht nur die fortdauernden Het- und Schmähartitel auf Deutschland, die den Reichskanzler zu einem ernsten Warnruf veranlaßten, sondern insbesondere die Zeitungsnachrichten darüber, daß der Kriegsminister General Thibaudin 7 Millionen Franken für die Probemobilmachung eines Armeetorps an der Oftgrenze fordern wolle, und daß tatsächlich diesbezügliche militärische Maßnahmen an der Grenze vorbereitet wurden.

Der leibenschaftliche Zeitungssturm, ber wild wie Kriegsruse bröhnte, zeigte beutlich, welcher Geist sich in allebem verschloß und schon teilweis ungezügelten Ausbruch suchte. Es erschien baher als ein Gebot ber Friedensliebe und ber staatlichen Würde, auf die ungeheure Gefahr hinzuweisen, mit der Frankreich ba wielte.

Rrieg in wilbester Form war bereits in ber Preffe ertlart und fand gerabe jest ein Echo in ben Protestreisen Elfag-Lothringens. Dazu tam bas frevel-

hafte Spielen mit bem Rriegsgebanten an ber Oftgrenze.

Da fuhr ber hochoffiziöse Artikel ber "Nordbeutschen Allgemeinen Zeitung" wie ein furchtbarer Warnruf hinein. Er erklärte geradezu, daß Frankreich durch bie maßlose Hestigkeit der Revancheapostel und durch den Widerhall, den diese im Land und darüber hinaus bis in die Kreise gesinnungsverwandter Agitatoren in Elsaß-Lothringen fände, als einziger Staat sich darstellte, der den Frieden Europas dauernd bedrochte. Und er wies nachdrücklich

darauf hin, daß dieser Zustand nicht andauern tonne, ohne den Frieden zu gefährden.

Da mit biesem Artikel zu gleicher Zeit die Einberufung des Bundesrats und Reichstags binnen acht Tagen bekannt wurde, so konnte man darin einen Hinweis erblicken, daß erforderlichenfalls der Erklärung der nötige Nachbruck verlieben werden könnte.

Db bie Kundgebung ber "Nordbeutschen Allgemeinen Zeitung" und die Einberufung ber parlamentarischen Körperschaften des Reichs, für die freilich auch ein andrer Anlaß vorlag, im Rausalzusammenhang standen, ift nicht erwiesen; jedenfalls hatte aber der "Basserstrahl nach Paris" eine außerordentlich niederschlagende Wirtung.

Die Parifer Zeitungen wurden zurückgaltender, und als die wertwollste Birtung wurde die Mitteilung offiziös gebracht, das General Thibaudin nach reiflicher Ueberlegung (!) aus technischen Gründen (!) den Plan, ein Armeetorps im

Bogefenbepartement probeweise ju mobilifieren, aufgegeben habe . . .

... Die schärfere Luft, die von Berlin her wehte, machte sich nun auch fühlbar im Reichsland, in erster Linie in der Antoine-Frage. Leider aber, wie wir schon oben andeuteten, tam es nur zu einer halben Maßregel. Manteuffel wollte eben nicht mit seinen allzu oft und zu emphatisch proflamierten Prinzipien der Milde brechen. Er wollte "teine politischen Märtyrer machen"; wir werden in Berlauf der Angelegenheit Antoine sehen, ob der Statthalter nicht gerade durch diese Maßregel zu dem ängstlich gemiedenen Resultat kam, dennoch einen politischen Märtyrer zu machen, ja noch mehr: ihm eine viel weithin leuchtendere Gloriole um die Stirn zu legen ...

Am 24. August 1883 warb eine gerichtliche Saussuchung in Antoines Wohnung und in ben Bureaux für die geplante Zeitung "Met angeordnet. Alle Briefichaften und Schriften wurden beschlagnahmt, und der Meter Protestagitator ward unter die Anklage bes Landesverrats gestellt.

Wenn man die altbeutsche Presse ebenso wie die reichsländische und die französische aus jener Zeit durchblättert, so erhält man ein scharfgezeichnetes Stimmungsbild der Lage.

Das mare in furs umriffenen Bugen:

Die französische Presse sah einen "erhabenen Mut" in bem überhebenben Gebaren bes Tierarztes von Met. Die reichsländische Presse sprach sich zu-wartend und vorsichtig aus, mit Ausnahme ber "Meter Zeitung", die dia allzuweit gehende Versöhnungspolitit des Statthalters offen tadelte, und betonte, (als einzige), daß sie es für die allein richtige Maßregel hielte, im Fall Antoine ben Dittaturparagraphen zur Anwendung zu bringen und auf Ausweisung zu erkennen.

Die altbeutschen Zeitungen, wie die "Nationalzeitung", "Kölnische Zeitung", "Mügebeurger", "Münchener Allgemeine" waren einstimmig barin, in der Milbe des Statthalters, die geradezu wie eine Begünstigung des Treibens journalistischer Franktireurs gewirft habe, eine Gesahr für die friedliche Fortentwicklung des politischen Lebens im Reichsland zu sehen.

In mehreren Zeitungen wurde auch von einer starten Gegnerschaft ber Beamtentreise zu Manteuffels Politik gesprochen, und der Abschied des Bezirtspräsibenten v. Flottwell (in Lothringen) als ein Symptom für die Gegensählichkeit aufgefaßt, in der sich höhere Beamte mit der Berwaltung des Statthalters befunden hätten.

Dieje lettere Behauptung berufte aber entichieben auf einem Irrium: ber Abichied Flottwells hatte feine politifchen, fondern rein perfon-

liche Motive.

Mitte September ericienen auf einmal fehr überraschend die Publistationen der beschlagnahmten Antoineschen Korrespondenzen u. s. w. in der "Nordbeutschen Allgemeinen Zeitung" in Berlin. Die gesundenen Briefe offenbarten unwiderleglich die Verbindungen des Meger Agitators mit Frankreich und die ideelle und materielle Unterstützung seiner Bestrebungen durch Franzosen!

Es wurde vielsach bestritten, ob die Beröffentlichung der Antoineschen Korrespondenzen in der offiziösen Berliner Zeitung rechtlich ganz zulässig war, und es sind Schmmen in der Presse und von bedeutenden Rechtslehrern dassu und dagegen laut geworden. Zu den Rechtslehrern, die für das Eingreisen der Staatsgewalt in derlei Fällen angerusen werden konnten, gehörte Prosessor, in Ausführung seines Wertes: "Der Zweck im Recht", legiell in: "Ueber die Grenzen der Selbstbeschränkung der Staatsgewalt durch das Geseh."

Später ift bann biese Frage wiederholt im Landesausschuft burch ben Abgeordneten Winterer zur Sprache gebracht worben. Nach entsprechenden Ertlärungen ber Regierung wurde ber Sache aber tein weiterer Berfolg

gegeben.

Anfang Oltober wurde der Reichstagsabgeordnete Antoine unter Antlage bes Landesverrats, auf Beisung des Ober-Reichsanwalts, in Untersuchungshaft genommen, am 30. Oltober aber bereits wieder "Wangels tontreter Tatjachen", laut Berfügung aus Leipzig, ohne Kantion der Haft entlassen. Die Untersuchung gegen ihn dauerte zwar fort, wurde aber demnächst durch Beschluß des

Reichsgerichts eingestellt.

So wurde der Fall Antoine, der dem Statthalter die Gelegenheit fast in die hände spielte, die Waffen der Macht, die ihm verliehen waren, zu erproben, zu einer Riederlage seines Regierungssthstems. Dem kann man sich bei aller Anerkennung für Manteuffels ernsten Willen zum Besten und für seine bedeutenden staatsmännischen Fähigkeiten und Strebungen nicht verschließen. Die geschichtlichen Tatsachen haben da ihre eigne, überzengende Berediamteit...

Das Einschreiten ber Juftig ware nur bann richtig gewosen und hatte bie nötige politische Birtung erzielt, wenn ein erbrückendes Material zur Berurteilung vorhanden gewosen ware. Aber die Anhaltspuntte für die Begründung von Landesverrat im strafrechtlichen Sinne waren nicht ftart genug, um mit Sicherheit eine Berurteilung voraussehen zu lassen. Das einzig

Richtige wäre das administrative Einschreiten auf Grund des Diktaturparagraphen gewesen.

Manteusselhatte damit sehr eindruckvoll das über alle erlaubten Grenzen hinausgehende politische Gebaren des deutschen Reichstagsabgeordneten, der wirklich "mit dem Austande paktierte", gekennzeichnet und unschädlich gemacht. Und er hätte weiter dem frevelnden Uedermut der Franzosen, der eben von Berlin her durch den Reichstanzter eine scharfe Zurückweisung erfahren hatte, nud dennoch in dem bekannten, schmählichen Verhalten, dei Empfang und Anweienheit des spanischen Königs Alfonso") in Paris feindselig ekkatiert war, gezeigt, welch ein starker und ernst abwehrender Geist an den Grenzen, im deutschen Reichstand, wachte . . .

Das, was der Statthalter hatte vermeiden wollen, d. h. "politische Märtyrer zu machen", das beschwor er gerade in verstärktem Maße herauf; denn Antoine erschien im Licht des aufgehobenen Haftbefehls und des eingestellten Strafversahrens als einer, der fälschlich einer Schuld angeklagt war, also als ein politischer Märtyrer in viel höherem Grade . . .

Fürst Bismard hat die Politik immer, wie schon oben angeführt ist, mehr als eine Kunst, denn als eine Wissenschaft betrachtet, — sie ist es auch. Manteuffel war nun tein echter Künstler der Politik, sondern ein Dilettant, wenn auch ein sehr geistreicher. Der Künstler von Gottes Inaden ist unsehlbar sicher in seinem Schassen, denn es beruht auf Inspiration; wir möchten es den "Institt des Richtigen" nennen. Der Dilettant läßt sich oft hinreigen, wo er berechnen sollte, und berechnet manchmal, wo er hingerissen sein müßte, — der Künstler aber erfaßt und handelt unter dem zwingenden Einstuß einer höheren Eingebung.

So ist es auch in der Kunst ber Politit, und der Berfechter der These, daß die Politit eine Kunst sei, Fürst Bismarc, war zugleich beren glänzenbster Darsteller . . . (Fortsehung folgt.)

<sup>1)</sup> König Alfonso war im Herbst 1883, bei seiner Anwesenheit in Paris, auf den Straßen insultiert worden durch Ruse wie "sale prussien" u. s. w., nur wegen der harmslosen Tatsache, daß er der Chef des in Straßburg stehenden 15. Ulanenregiments war.



# 2legypten, Babel und Bibel.

Profeffor 3. Lieblein.

I.

## Ex oriente lux.

Der hochverdiente Affpriolog Friedrich Delitisch hat in seinen Borträgen über Babel und Bibel zu beweifen versucht, bag in ber Bibel, namentlich im Alten Teftamente, befonders in ben Buchern Mofes, Erzählungen, Traditionen, ja felbft Greigniffe ju finden find, die ihre Beftätigung und Ertlarung burd affprifch-babylonische Inschriften erhalten. Jene Bortrage riefen in einigen Rreifen Anftog und Bebenten, in andern bagegen Freude und Anschluß hervor, aber überall, vorzüglich in ber germanischen Welt, haben fie ein außerordentliches Auffeben erregt, wozu auch wohl bas lebhafte Intereffe bes Deutschen Raijere

für biefe Frage mit beigetragen haben burfte.

Es hat nun gang gewiß feine volle Richtigfeit, wenn aus Delitich' Bortragen geschloffen wirb, bag bas Alte Teftament, besonders ber Bentateuch, auf berfelben Rulturgrundlage ruht wie die babylonischen Reilinschriften. Nur glaube ich, baß auch bie altägyptische Literatur mit in Betracht tommen und in bie Er örterung einbezogen werben muß. Die orientalische Archaologie ift nämlich jest infolge ber neuesten Entbedungen und Forichungen genügend weit fortgeschritten, um nicht nur ahnen, fondern fogar in mehreren Gingelheiten beweisen zu tonnen, daß die gleiche Rultur, teilweise dieselben fundamentalen Unichanungen vom Rillande im Gubweften über Sprien und einige griechische Infeln bis nach ben Euphrat- und Tigrislandern im Often verbreitet waren. Der Sorigont muß erweitert werben, wenn man bie alte Beschichte in vollem Lichte feben will.

Much noch einen andern Borbehalt habe ich zu machen. Der gelehrte Berfaffer fchlägt, wie es mir fcheint, einen gu ftart polemischen Con an. Es ift nicht nötig, gegen bie biblische Berbalinspiration gu Felbe gu gieben, an bie ja in unferm 20. Jahrhundert taum noch irgend ein aufgetlarter felbständiger Beift glaubt. Es ift nicht nötig, schwachen Seelen burch Stellen, gleich ber folgenben Anftoß zu geben: "Dffenbarung! Es läßt fich tanm eine größere Berirrung bes Menschengeistes benten als bie, bag man bie im Alten Testament gesammelten unschätbaren Ueberrefte bes althebraifchen Schrifttums in ihrer Befamtheit jahrhundertelang für einen religiöfen Ranon, ein offenbartes Religionebuch bielt." Es ift nicht nötig, von ber Gejeggebung auf Ginai mit bitterem Sohn gu reben, wie nachstebend: "Der allmächtige Gott, ber Allumfaffer, ber Allerhalter, ber Unschanbare, Unnabbare, er verfündet unter Donner und Blig, aus Gewölf und Feuer heraus feinen heiligsten Billen, Jahre, ber Fels, beffen Tun volltommen, behaut mit feinen eignen Sanden zwei fteinerne Tafeln und grabt in fie mit ben

eignen Fingern, die die Welt im Gleichgewicht halten, die zehn Gebote — da wirft Mose im Zorn die ewigen Taseln des ewigen Gottes von sich und zerbricht sie in tausend Stüde. Und dieser Gott schreibt zum zweitenmal andre Taseln, die seine erste und letzte eigenhändige Offenbarung an die Menschheit Darstellen, Gottes einzigste greisdare Offenbarung, und Moses hält es nicht der Mühe für wert, seinem Bolk und damit der Menschheit wortgetreu mitzuteilen, was Gott auf sene Taseln gegraben." Doch, ich will und kann nicht eine Arbeit kritissieren, die so viel Tressliches enthält. Friedrich Delipsch ist von einer christlichen orthodozen Heimat außgegangen — sein Bater Franz Delipsch war Prosessisch der Theologie in Leipzig —; als die Augen ihm ausgingen und er die Irrungen wahrnahm, von denen er früher keine Ahnung gehabt, war erklärlicherweise der Durchbruch ein so gewaltsamer, daß er es sit notwendig sand, vieles zu widerlegen, dessen Ungereimtheit für fortgeschrittene Geister so klar und selbstwerstündlich ist, daß sie es nicht der Mühe wert halten, darauf ein Wort oder nur einen Gebanken zu verwenden.

# II. Bechfelnbe Mobetheorien.

Im Anfang bes verstossenn achrhunderts, als man Sanskrit und indische Archäologie zu studieren begann und die vergleichende Sprachforschung die merkwürdige Verwandtschaft der indo-germanischen Sprachen entdeckte, damals entstand die Mode, alles mögliche aus Indien abzuleiten. So meinte, um ein sprechendes Beispiel anzusühren, der berühmte deutsche Gelehrte P. v. Bohlen, daß die ganze ägyptische Zivilization durch eine hinduische Priesterkolonie von Indien über Meros nach dem Nillande importiert worden wäre. Er kam jedoch bald auf besseren Gedanken, indem er für die zweite Ausgabe, die er vor seinem Tode vorbereitete, alles, was Bezug auf diese Ableitung hatte, in seinem signen Handezemplare wegstrich. Dies war schon deswegen notwendig, weil die ägyptische Zivilization etwa zweitausend Iahre älter ist als die indische. Der indischen um.

Dies war die Glanzperiode der Indiologie. Alsdann tam die Reihe an die Neghptologie. Man lernte die hieroglyphischen Inschriften und die hieratischen Paphrustezte lesen; man entdeckte in dem Nillande eine uralte Kultur, deren Berzweigungen über die Länder, namentlich gegen Norden nach Griechenland hin man mit mehr oder weniger Erfolg sestzustellen versucht hat. Das Erstaunen war groß, und von Staunen und Bewunderung für die alten Neghyter hingerissen, ging man in einzelnen Fällen vielleicht zu weit, wie z. B. in Eduard Röchhe ebenso unglücklichem als gelehrtem, ja gewissermaßen geistreichem Werten Geschichte unserer abendländischen Philosophie". Troß verschiedener Irrungen wird indessen die äghptische Archäologie für die Geschichte der menschlichen Entwicklung im allgemeinen wie im besonderen sire das rechte Verständnis von dem Ursprunge der europäischen Kulturelemente ihre große

Bebeutung immer behalten. Dies ist die natürliche Folge der geographischen Lage Aegyptens und seiner geschichtlichen Beziehungen zu den Ländern am inneren Busen des Mittelmeers.

Bulest und gerade in unfrer Zeit ist die Keilschriftsorschung in der Mode. Babylonien und Affprien sind jetzt die Quellen, aus denen die Kultur, die Religion, die Kunst, das Licht überhaupt über den Otzident geströmt sind. Bon ihnen soll vor allem das Wort gelten: "ex oriente lux". Die Afspriologen treten immer bestimmter mit der Behauptung auf, daß Babylonien beinahe in allen mit Kultur und menschlichem Fortschrit in Berbindung stehenden Dingen die Priorität zuerkannt werden müsse. So meinen sie, um auch hier ein Beispiel anzusühren, daß die Buchstadenschrift aus Babel gekommen sei. Wir werden dies Frage etwas näher besprechen.

# III. Der Urfprung bes Alphabets.

lleber den Ursprung der Buchstabenschrift ist schon viel gestritten und geschrieben worden. Ginige von den alten Autoren, wie Aucan, Mela, Plinius, Curtius, Euseius und Suidas sagen, daß die Phonizier die Buchstaben ersunden haben; andre dagegen, wie Platon, Barro, Cicero, Diodor, Tacitus, Plutach, schreiben den Negyptern diese Ehre zu. Hierzu tommt, daß wir mit der Angabe, ein Phönizier, namens Thant, habe die Ersindung gemacht, wiederum nach Negypten hingewiesen werden; denne se ist wohl für alle, die die bezüglichen Berhältnisse tennen, vollständig klar, daß der Phönizier Thaut kein andrer sein kann als der ägyptische Gott Thot oder Tehut, den die Aegypter eben als den Gott der Schrift, Literatur und Wissenschaft betrachteten. Die Wehrzahl der alten Autoren zeugen folglich zugunsten der Negypter. Ich kann indessen bien Zeugnissen kenntnissen entschieden Bedeutung zuschreiben; denn sie gehören alle einer späteren Zeit an und beruhen nur auf unsicheren lleberlieserungen, nicht auf eingehenden Kenntnissen der semitischen und ägyptischen Schristarten.

Auch unter ben neueren Forschern sind die Meinungen geteilt. Seit den sechziger Jahren aber und namentlich seit der grundlegenden Arbeit Em. de Rouges, worin er im einzelnen und Zug für Zug die Ableitung der phönizischen Buchstaben von den entsprechenden hieratischen Zeichen der Aegypter anzugeben versucht hat, gilt es als wahrscheinlicher, daß unfer Alphabet aus Aegypten

ftammte.

In der neuesten Zeit ist indessen von seite der Afspriologen die Behauptung aufgestellt worden, daß der Ursprung des Alphabets vielmehr in Babylon zu suchen sei. So von Hommel in seiner "Geschichte Babyloniens und Afspriens" und von Dr. John B. Beters in den Schriften der diblischart ärchäologischen Gesellschaft in Loudon. Und diese Aufsalzung hat mehr Gewicht erhalten, seitdem dewiesen wurde, daß die babylonische Keilschrift sich auf ähnliche Weise wie die ägyptische Schrift aus einer ursprünglichen Vilderichrift entwicklt hat. Ja, Hommel geht sogar so weit, daß er nicht nur die ägyptische

Hieroglyphenschrift, sondern sogar die ganze ägyptische Zivilization aus Babylonien herleiten will. Meiner Meinung nach ist diese Behauptung ebenso unwahrscheinlich als unmöglich zu beweisen, und sie wird sich kaum eines sonderlichen Anschlisses zu erfreuen haben.

Es ift jedoch nicht angezeigt, hier weiter auf ben Streit bezüglich ber Babylonien ober Megubten in Diefer Sinficht gutommenden Priorität einzugeben-Die Sierogluphenschrift fing als Bilberichrift an, bie Reilichrift besgleichen, was man jest als bewiesen ansehen tann; aus ber aanptischen Bilberschrift hat fich die Lautidrift ber Sieroglyphen entwidelt, und aus ber babylonischen Bilberichrift find ebenfalls die Lautzeichen ber Reilfdrift hervorgegangen. Infofern und foweit war die Entwidlung in ben beiben Lanbern biefelbe. Db und wieviel bas eine Land ober Bolt von bem andern etwa erlernt hat, ober ob bem einen bas Prioritätsrecht vor bem andern gufteht, ober ob alle beibe fich gleichzeitig entwidelten, entweber unabhangig ober unter gegenseitiger Ginwirtung, bas find Fragen, die nicht beantwortet werben tonnen und auf die ich mich, für meinen Teil wenigftens, nicht einlaffen will. Das, was ich allein gelten laffen tann und für mahricheinlich halte, ift, bag es in ben hauptzugen wenigftens biefelbe Rultur gewesen ift, bie in ben Landern vom Ril bis gum Guphrat und Tigris verbreitet mar. Und joviel ift flar und unbeftreitbar, erftens, bag bie Budiftabenichrift burch einen Brogen, beifen Anfang oben angebeutet wurde, b. h. aus ber Bilberichrift hervorgegangen ift, und zweitens, bag bie agyptische Siervalnobenichrift beutlicher und aufchaulicher als iebes aubre Schriftinftem ben Borgang ber Entwidlung zeigt.

Die Sierogluphen find genque und leicht verständliche Abbilbungen aller finnlich mahrnehmbaren Gegenftanbe, Die Die Megypter tannten, und murben anfänglich gebraucht, um bieje Gegenstände anschaulich barguftellen, und ba ein jeber Begenftand in ber lebenbigen Sprache einen Ramen hatte, fo mußte bie Bieroglyphe bes Gegenstandes mit bem Laut feines namens ausgesprochen werben. Auf biefe Beife befamen bie Sierogluphen ihren Lautwert. Der nächste Schritt mar, bag ber Lautwert einer Bierogluphe auf anbre Borter, bie gufälligerweise benfelben Laut hatten, übertragen wurde. Go 3. B. bezeichnete bas Bild eines menschlichen Urmes in erfter Linie eben einen Urm; es tonnte aber auch ben Laut arm in ben Bortern arm, arm-felig, Arm-aba, Armftrong, Barm, warm u. f. w. angeben. Bierburch betamen bie Bierogluphen ben fyllabifchen Lautwert. Enblich wurde ber lette Schritt getan, als bie Sierogluphen ben Wert von Buchftaben erhielten, indem fie auf afrologische Beije gebraucht wurden, um den Anfangslaut in bem Ramen ber bezüglichen Sieroglyphe ju fchreiben. Die Sieroglyphe Urm g. B. fann außer bem Begriffswert Urm und bem fyllabifchen Wert von arm auch gang einfach ben Aufangslaut bes Bortes Urm, b. h. ben Buchftaben a angeben; Die Bierogluphe Saus tann ben Begriff Saus und die Gilbe haus, aber auch h, ben erften Laut im Borte barftellen u. f. w. Durch biefen letten Schritt, ben bie Babulonier nicht machten, waren bie Acappter bis jur Buchftabenichrift gelangt:

sie schrieben Buchstaben und besaßen ein hieroglyphisches Alphabet. Sie waren aber durch die Tradition gebunden und gebrauchten neben den Buchstaben noch immer ihre Vilber- und Silbenschrift weiter. Ein andres Bolt dagegen, das wie z. B. die Phönizier, von keinem nationalen Vorurteil zurückgehalten wurde, konnte ohne Schwierigkeit den letzten enticheibenden Schritt tun und zwar jo, daß es von den Hieroglyphen nur diezenigen auswählte, die als Buchstaben gebraucht werden. Und damit war eine reine Buchstabenschrift, das Alphabet, gefunden. Dergestalt war der Entwicklungsgang der ägyptischen Schrift. Mag nun das phönizische und somit auch unser Alphabet von Babylonien oder Regypten gekommen sein, unzweiselhaft ist es in jedem Halle, daß die Menschaut die hier beschriebene oder eine ganz ähnliche Weise zur Buchstabenschrift gelangt sind. Zedensalls ist es nicht das Wert eines einzelnen, sondern das Resultat einer durch Jahrhunderte oder vielmehr Jahrtausende fortgesetzen Arbeit gewesen.

Wie oben gesagt, wurde die babylonische Keilschrift nicht bis zur Buchftabenschrift weiter geführt; sie blieb bei der syllabischen Schrift stehen, weshalb der besonnene Forscher nicht gerade hier den Ursprung unsers Alphabets suchen durfte. Hierbei ist doch von Wichtigkeit, zu bemerken, daß die perfische Keilschrift von Cyrus' Zeiten ab wirkliche Buchstaben hatte, woraus die bedeutungsvolle Tatsache hervorgeht, daß die Keilschrift ebenso entwicklungsfähig war wie

bie ägyptische Bieroglyphenschrift.

Ueberhaupt zeigt es sich in diesem wie in andern Fällen, daß in dem ägyptisch-babylonischen Ländertreise derselbe Entwicklungsgang, vor allem auch dieselbe Kultur vorhanden war, und daß unter dem stetigen Verkehr so viele gegenseitigen Einwirkungen stattsanden, daß es wahrscheinlich für immer unmöglich sein wird, mit Vestimmtheit anzugeben, in welchem besonderen Gediet die einzelnen Kulturelemente ursprünglich entstanden sind.

Es soll baher hier nicht über die Priorität gestritten werben, wie sehr sie auch in diesem Falle scheinbar den Aegyptern zukommen mag. Wir wollen lieber einige neu entbeckte Dokumente in Augenschein nehmen, weil sie besser albeitwas andres zeigen, wie eng der Zusammenhang zwischen dem Villande und den genannten assatiosen Ländern war, ich meine die merkwürdigen im Jahre 1888 in Tell-el-Amarna gesundenen Tontaselbriese, die ich hier etwas näher betrachten werde.

### IV. Die Tell-el-Amarna-Tafeln.

Die sogenannten Tell-el-Amarna-Briefe wersen ein klares Licht auf die innige Zusammengehörigteit der hier in Rede stehenden Bölker und Länder. Sie sind in Keilschrift auf Tontafeln geschrieben und von babylonischen und sprischen Königen und Fürsten an ägyptische Pharaonen der achtzehnten Dynastie gerichtet worden, namenklich an Amenophis III. und IV., von denen der letztgenannte sie als dem königlichen Archiv angehörig mit sich sührte, als er seine Residenz von Theben nach Amarna in Mittelägypten verlegte. Wir ersehn

baraus, bag icon bamals Ronige weit getrennter Lander regelmäßig miteinander Briefe wechselten, bag fie Botichafter, Gaben u. f. w. einander ichidten, bag mit einem Wort ein regelmäßiger biplomatischer Bertehr - wie wir beute fagen amifchen ben Sofen am Ril, am Guphrat und in ben zwischenliegenden Lanbern ftattfand. Die Briefe find nicht nur fur bie Chronologie und politische Befchichte, fondern in vielleicht noch höherem Grabe wichtig für die Beleuchtung ber Rulturverhaltniffe bei ben Boltern, bie gu jener Beit, b. b. in bem funfgebnten und vierzehnten Jahrhundert v. Chr. Die Trager ber hochsten menfchlichen Rivilisation maren. Jene Dofumente haben barum mit Recht ein großes Auffeben gemacht und gablreiche gelehrte Untersuchungen bervorgerufen. find von Bindler, Delattre und andern Gelehrten in fehr gebiegener Beife behandelt worden. Auch in Norwegen befigen wir in unferm tenntnisreichen Affpriologen Anubkon einen Gelehrten, ber in bervorragender Beije bagu befabigt ift, fich erfolgreich mit ben Amarna-Tafeln zu beschäftigen. Er ift mit Freude und Gifer an die Arbeit gegangen. Ueberall, wo diefe Texte fich finden, in Baris, London, Berlin, in Rairo, Rouftantinopel, St. Betersburg, hat er fie topiert, tollationiert, ftubiert, und wenn er einmal fertig ift, was begreiflicherweife fo rafch nicht ber Fall fein tann, bann wird er une, natürlich unter gebuhrenber Berüdfichtigung aller anderwartigen Quellen, mabricheinlich ein gang neues Rapitel ber menfchlichen Geschichte, von bem wir früher nur Bruchftude tannten, vorlegen tonnen. Es ift taum notig bingugufügen, bag ibm bas immerbin nur mit Silfe ber ausgezeichneten Arbeiten feiner Borganger möglich fein wirb.

Was nun die Briefe selbst betrifft, so ist es ganz merkwürdig, daß sie, obgleich an ägyptische Pharaonen adressiert, dennoch in Keilschrift und afiatischen Sprachen adgesaßt wurden. Was der Grund dazu sein mochte, entweder weil es so Sitte war und die diplomatische Etitette es sorberte, oder ob andre und unbekannte Gründe wirtsam gewesen sein mögen, jedenfalls steht das sest, dan wenn man in Negypten Keilschriftstriefe empfing und verstehen konnte, ein stetiger Vertehr zwischen diesem Reich und den Keilschriftsändern stattgesunden haben muß, oder, was auf eins hinauskäuft, es muß ungefähr dieselbe Kultur vom Ril bis zum Euphrat ausgebreitet gewesen sein.

Man darf sich jedoch nicht dazu verleiten lassen, darin ein Zeugnis dafür sehen zu wollen, daß die Keilschrift eine dominierende Stellung den Hieroglyphen gegenüber eingenommen und daß das Nilreich in einem Unterordnungs- und Abhängigkeitsverhältnis zu den asiatischen Staaten gestanden habe. Wehrere Umstände deuten im Gegenteil daraus sin, daß Negypten in jenen Zeiten die Hegemonie führte. In dieser Beziehung brauche ich nur auf die siegreichen Züge hinzuweisen, die der mächtigste aller Pharaonen, Thotmes III., eine lange Reise von Jahren hindurch weit nach Asien hinein machte, wodurch er das Dominium Negyptens über ganz Syrien die hinein machte, wodurch er das Dominium Negyptens über ganz Syrien die zu den babylonischen Grenzen befestigte. Ich will ferner noch einer Tatsache erwähnen, die unbedeutend scheinen mag, aber in dieser Beziehung ziemlich viel besagt. Die ruhmreichen Pharaonen

ber achtzehnten und neunzehnten Dynaftie nahmen oft afiatifche Ronigstochter gur Che, aber umgefehrt ben affatischen Ronigen ihre Tochter als Frauen hinzugeben, bas war eine Ehre, die ber pharaonische hochmut jenen nicht erweifen wollte. Ein babylonifcher Konig, wahrscheinlich Burnaburiafch, fcbrieb dem Bharao alfo: "Du, mein Bruber, indem Du mir Deine Tochter verweigerft, als ich eine Gefandtichaft Deiner Tochter wegen, um fie zu beiraten, an Dich ichidte, erwiderteft Du: ,Rie und nimmer ift eine agyptische Konigstochter einem Ausländer gur Frau gegeben worben." Ein andrer Ronig von Babylon fandte bem Pharao biefen Brief. "Des jungen Mabchens, meiner geliebten Tochter wegen, die Du von mir gur Che begehrt haft, und beren Rame Igtabi ift, fchice ber und hole fie ab." Rim, bies scheint flarlich angubenten, bag ber Bharao von ben beiben Berrichern ben erften Rang inne hatte. Dasfelbe geht aus ber Fortfegung bes Bricfes hervor, in bem ber Babyloniertonig fagt: "Bormals, als mein Bater Dir Botichafter fanbte, hielteft Du fie nur wenige Tage bei Dir; Du machteft ihre Geschäfte gleich ab und schickteft fie zu meinem Bater mit guten Gaben gurfid. Jett aber, ben Boten, ben ich Dir gefandt habe, haft Du auf bas fünfte Jahr bei bir gurudgehalten, und fo fendeft Du mir ihn mit nur breifig Minen Golb, bas wie Gilber ift. 3ch habe bas Golb im Beifein Deines Boten Rafi abgewogen."

Indessen will ich ebensowenig des Nanges wegen, als oben wegen der Priorität einen Streit ansangen. Ich will nur hervorheben, daß die Amarna-Briefe eine innige Verbindung zwischen Aegypten, Syrien und Babylonien bezeugen. Diese Berbindung sand in dem silmfzehnten und vierzehnten Jahrhunderte v. Chr., also gerade in dem Zeitraume statt, als die israelitische Volksgemeinschaft gebildet und das mosaische Geseh gegeben wurde, als die meisten Begebenheiten und Greignisse geschahen und die meisten Arabitionen entstanden, von denen die Bücher Moses erzählen.

Und dies muß zuerst und zulest und vor allen Dingen sestgesalten werden, weil wir badurch den Schlüffel zum rechten Berständnifse der bemerkungswerten Tatsache erhalten, daß in dem Pentateuch sich Dinge, Ereignisse und Erzählungen sinden, die bald aus ägyptischen, bald aus babylonischen Quellen sich erklären lassen. In dem Nachsolgenden werde ich dies etwas näher zu beleuchten versuchen, indem ich einige bedeutungsvolle Tatsachen einzeln erörtere.

#### V.

## Die gehn Gebote.

Ich habe oben einige Bemerkungen von Delitich über die Gesetzgebung auf Sinai zitiert. Wir wollen zuerst bei dieser verweilen, weil es sich hier besser als anderswo zeigen wird, wie notwendig es ist, die ägyptische Literatur zu berücksichtigen. Delitisch beutet die Möglichteit an, daß das Muster dem Geschlichen Geste in dem Gesetzbuch des babhlonischen Königs Hammuradi zu suchen sein. Der französische Gelehrte de Worgan war so glücklich, während seiner Ausgradungen in Sus im Winter 1901—1902 ein vollständiges Exem-

plar von biefem Texte zu entbeden. Pater Scheil, ber teilschriftlundige Gehilfe bes herrn be Morgan, ergablt barüber folgenbes: "hier tam eins ber wichtigften Dentmäler ber Beltgeschichte ans Tageslicht: ein auf hammurabis Befehl in ein Dioritprisma eingeschriebenes Gefetbuch. Es ift ein in turgen und flaren Sagen formuliertes Brivatrecht, bas bie hunbertjährigen Gebrauche ber Borgeit feftlegte und bie Grundlage ber gutunftigen Gefetgebung biefes Landes bilbete. Die Funktionen ber Richter und öffentlichen Beamten, Die Berpachtung ber Meder, die Bemafferung ber Felber, das Beiden ber Biebberben, Die Ginfriedigung ber Landereien, Die Strafen ber Gewalttätigfeiten gegen Menfchen und Tiere, Die Schiffahrt, Die Miete ber Menschen, ber Tiere und Landwirtichaftsgerate, ber Tarif ber Abgaben, ber Rauf ber Stlaven, bas Berhaltnis ber Stlaven ju ihren herren, bas Sanbelsrecht, Die Gefete ber Ghe und ber fogialen Stellung ber Beiber, Bestimmungen über Erbichaft, Rauberei, gefundenes But u. f. w., alles war in biefem Gefet mit Rlugheit und Billigkeit vorausgefeben und reguliert; und bies Dentmal haben wir burch einen feltenen Gludsfall gang pollftanbig erhalten."

Nun findet Delipsch es nicht unwahrscheinlich, daß wir hierin die Quelle bes mosaischen Geses haben; denn er sagt: "Es wird Sache zufünstiger Forschung sein, sestzustellen, inwieweit die israelitischen Gesete, die bürgerlichen wie priesterlichen, spezifisch israelitisch oder allgemein semitisch oder durch die so viel ältere gewiß über die Grenzen Babyloniens hinaus vorgedrungene babylonische Gesetzgebung beeinflußt sind."

Hier brangt sich indessen eine vierte Möglichkeit hervor, an die Delitsich nicht gedacht zu haben scheint, die aber viel näher liegt, wenn man auf die geschichtlichen Verhältnisse gebührende Rücksicht nimmt, nämlich ein ägyptischer Ursprung. Wir werden die Sache näher anschauen.

Das ägyptische Totenbuch, von dem Tausende und abermals Tausende von Exemplaren existieren, und das schon in den ältesten Zeiten, wenigstens seit dem dritten vorchristlichen Jahrtausende an das heilige Buch der Aegypter war, enthält in dem 125. Kapitel das sogenannte negative Sündenregister. Es sührt 42 Sünden aus, die der Verstordene versichert, nicht begangen zu haben, indem er vor das zenseitige Gericht tritt, dem unter Assistiers von 42 Beisistern, deren zeder die Sünde des Verstordenen zu ahnden hat, Osiris als Oberrichter präsidert. Der Verstordene grüßt zuerst "Osiris, den großen Gott, den Herrn der doppelten Gerechtigkeit", demnächst "die 42 Richter, die am Tage der Rechenschaft die Gottlosen bestrafen". So wendet er sich an zeden einzelnen von ihnen, nennt seinen Namen und die Sünden, die er nicht begangen hat. Die 42 Sünden sind in tabellarischer Ord-nung die solgenden:

- 1. 3ch habe nicht Gunbe begangen;
- 2. 3ch habe nicht geraubt;
- 3. 3ch bin nicht bofe von Bergen;
- 4. 3ch habe nicht geftoblen;
- 5. 3ch habe nicht totgeschlagen;

- 6. 3ch habe nicht bas Rornmag verfälicht;
- 7. 3ch habe nicht Faliches getan;
- 8. 3ch habe nicht beilige Dinge geftohlen;
- 9. 3ch habe nicht Lugen gesprochen;
- 10. 3ch habe nicht Egwaren geftohlen;
- 11. 3ch habe nicht weinerlich gesprochen;
- 12. 3ch habe nicht Onanie betrieben;
- 18. 3ch habe nicht hurerei begangen;
- 14. 3ch habe mir nicht Bewiffensbiffe zugezogen;
- 15. 3ch habe tein Bergeben verschulbet;
- 16. 3ch habe nicht beilige Tiere getotet;
- 17. 3ch habe nicht Betrug begangen;
- 18. 3ch habe mir nicht gebautes Land zugewendet;
- 19. 3ch habe nicht gelauscht;
- 20. 3ch bin nicht geschwätig;
- 21. 3ch bin nicht ohne Grund gornig;
- 22. Ich habe nicht Ungucht mit ber Frau eines Mannes begangen;
- 23. 3ch habe mich nicht besubelt;
- 24. 3ch habe nicht Furcht eingeflößt;
- 25. 3ch habe mich nicht eines Berbrechens ichulbig gemacht;
- 26. Mein Mund brennt nicht;
- 27. 3ch bin nicht gegen bie Stimme ber Gerechtigkeit taub;
- 28. 3ch habe nicht Bauber geübt;
- 29. 3ch bin tein Raufbolb;
- 30. 3ch habe nicht Sandel angefangen;
- 31. Ich bin nicht jähzornig;
- 32. Ich habe nicht die heiligen Tiere beschädigt;
- 33. Ich bin tein Schwäter in meiner Rebe;
- 34. Ich bin nicht lafterhaft, habe nicht Gunbe ober Bosheit verübt;
- 35. 3ch habe nicht Bauber gegen ben Konig ober meinen Bater verübt;
- 36. Ich bin nicht wantelmütig;
- 37. 3ch bin tein Prahler;
- 38. 3ch habe nicht Bauber gegen Gott geübt;
- 39. Ich habe nicht ben Göttern Schaben angetan ober ben Stlaven por feinem Herrn verleumbet;
- 40. Ich bin nicht hochmutig, übermutig ober herrisch;
- 41. Ich habe nicht Luftichlöffer gebaut, auch nicht bie Binbe von ber Mumie geraubt;
- 42. Ich verachte nicht Gott in meinem herzen, in meinem Gebanken ober in meinen Taten.

Dies war das negative Sündenregister, so genannt, weil die Form negativ ist, was wohl zu beachten ist, da die Gebote in dem mosaischen Gesetze ebenfalls negative Form haben. Aber vor und nach dem tabellarischen Sündenregister sinden sich andre und ähnliche Borschriften und Sentenzen, die für den hohen moralischen Standpunkt der alten Aegypter vorteilhaft zeugen. Sinmal heißt es: "Ich habe dem Hungrigen Speise, dem Durstigen Trant, dem Nackten Kleider gegeben." Un einer andern Stelle wird gesagt: "Ich habe niemals Falscheit gegen jemand verübt. Ich habe nicht die Milch von dem Munde des Kindes geraubt. Ich habe niemand hungern noch weinen lassen."

Bas bas Gefetbuch hammurabis und in bezug auf Babulonien lehrt. bas lehrt uns auch bas ägpptische Totenbuch in bezug auf Aegypten. In beiben Sanbern war ichon im britten vorchriftlichen Jahrtaufend bas moralifche Bewußtsein boch entwidelt und die gesetliche Ordnung fest gegründet. Wenn man gu hobe Borftellungen von Gott hat, um glauben zu tonnen, bag er mit feinen eignen Fingern bie gehn Gebote in bie mofaischen Tafeln eingegraben habe, bann wird die Frage die fein: Bober ichreibt fich bas mofgische Gefet ? pon Meanpten? ober von Babylon? Richt totichlagen, nicht Ungucht treiben, nicht fteblen, nicht faliches Reugnis abgeben - nun, bas find Gebote, Die man fich als in jeber geordneten Gesellschaft leicht entstanden benten tann, Das israelitische Bolt mar aber bei bem Auszuge aus Acappten eben feine geordnete Gefell-Es war Mofes, ber es erft bagu bilbete. Ueberhaupt ift es, meine ich, bei Erwägung biefer Frage absolut notwendig, die geschichtliche Situation wohl Bu beachten, fo wie fie uns in ben mofaischen Erzählungen vorliegt. Die Israeliten hatten mehrere Sahrhunderte unter brudender Stlavenarbeit in Negupten gelebt. als Mofes, ber als Aboptiviohn ber Bharaotochter eine forgfältige Ergiehung erhalten hatte und in aller Beisheit ber Megupter ausgebilbet mar (Der Apoftel That en 7, 22), fie aus Megypten führte und zu einem Bolte mit fefter gefellichaftlicher Ordnung heranbilbete, indem er ihnen moralische und burgerliche Befete gab, beren Beiligfeit er nach Art ber Religionsftifter burch gottliche Sanktion beftätigen ließ. Go lauten in ihren Sauptzugen Die mofaifchen Berichte. Man tann boch wohl nicht ohne weiteres einen Strich burch fie machen und fie, die in biefem Stude unfre Sauptquelle find, als nicht eriftierend betrachten, um uns frei in bie wilbeften Bermutungen werfen gu tonnen. Bir fteben baber ohne Zweifel auf ficherem Grunde, wenn wir annehmen, bag ein aanptischer Ursprung ber gehn Gebote viel mahrscheinlicher ift als ein babylonischer.

Das Bolt Israel ist aus Negypten gefommen, Moses hat in Heliopolis, wo das älteste Zentrum der ägyptischen Wissenschaft war, seine gelehrte Ausbildung erhalten, er kannte demnach ganz gewiß das ägyptische Totenbuch nach seinem ganzen religiösen und moralischen Inhalt, so wie sicherlich auch die monotheistische Lehre ihm gut bekannt war, die gerade zu seinen Zeiten Eingang und Ausbreitung unter den ägyptischen Priestern, Gelehrten und Schristlugan zu sinden begann. Bergleicht man nun das Geset Woses' mit dem negativen Sudentregister der Negypter, indem man auf der einen Seite alles, was spezissisch israelitisch ist, 3. B. die drei ersten Gebote Woses', und auf der andern Seite alles, was spezissisch ägyptisch ist, 3. B. die drei ersten Gebote Woses', und auf der andern Seite alles, was spezissisch ägyptisch ist, 3. B. die rituellen Borschriften, außer acht läßt, so erkennt man leicht, daß das mosaische Geset als ein kurzgesaßter, kern-

hafter Auszug aus bem negativen Sündenregister bes 125. Kapitels bes Totenbuches ber Aegypter betrachtet werden kann. Es muß nochmals betont werden, daß auch die negative Form, die in den beiden Quellen sich findet: "Du sollst nicht" in den zehn Geboten, und: "Ich habe nicht" in dem ägyptischen Geset, auf einen naben, fast unmittelbaren Zusammenhang zu beuten scheint.

Obwohl ich infolge des foeben Entwidelten perfonlich geneigt bin, anzunehmen, daß Mofes aus einer ägyptischen Quelle geschöpft hat, so will ich bennoch ausbrücklich hervorheben, daß ich mich weder in diesem, noch in andern Fällen, wo ähnliche Fragen entstehen können, in Streit über die ägyptische oder babylonische Priorität einlassen will. Der so sehr verwickelte gemeinschaftliche Nachlaß, den die ägyptisch-asiatische Kulturarbeit angehäuft hat, ist schwer so gerecht zu verteilen, daß jeder Erbe den ihm gebührenden Anteil bekommt.

(Schluß folgt.)



## Der friede von Villafranca.

Bor

Germain Bapft (Baris).

#### (Fortfegung.)

In Deutschland und in Desterreich war das preußische Mobilmachungsbetret mit Begeifterung aufgenommen und an ber Biener Borfe mit einer enormen Sauffe begruft worben, und boch hatte biefe Magregel, ftatt bas Bundnis ber beiben beutichen Grogmachte berbeiguführen, eber bas Ergebnis, ben Zwiefpalt amischen ihnen zu vergrößern. Der preugische Befandte Baron v. Berther teilte bem Grafen Rechberg die Nachricht von der Mobilmachung mit, indem er ihm eine Depefche bes herrn v. Schleinit vorlas, beren Inhalt fich folgenbermagen gufammenfaffen ließ: "Wir wollen nicht, bag ber Krieg zu einem Umfturg ber bestehenden Berhaltniffe in Europa führt. Wir wollen im Gegenteil bie Erhaltung des durch die Berträge von 1815 festgesetten Territorialbesites Defterreichs in Italien, und wollen auf biefer Bafis ben Frieden wiederherftellen." Doch gab Berr v. Schleinit weber bie Bebingungen biefes Bermittlungsvorschlags an noch bas Datum, an bem er überreicht werben follte. Graf Rechberg erfuchte ben preugifchen Gefandten, ihm eine Abschrift biefer Depesche zu geben; ber Baron v. Werther erwiderte ihm jedoch, daß er dagu nicht ermächtigt fei. Der öfterreichische Gefandte bat nun ben preugischen, ihn nach Berona gu begleiten, um bem Raifer von Defterreich perfonlich bie Lage ber Dinge gu fchilbern, aber ber Baron v. Berther teilte ihm nach einem Depefchenwechfel mit Berlin

mit, seine Regierung sei nicht damit einverstanden, daß er verreise. Graf Rechberg war daher genötigt, seinem Monarchen die preußischen Mitteilungen aus dem Gedächnis zu wiederholen, und er beantwortete sie nach einer gegenseitigen Berständigung mit der Bitte um Auftlärung. "Was ist unter einer formellen bewassneten Bermittlung Preußens zu verstehen, über die es nichts Räheres angibt und deren Zeitpunkt es sich vorbehält?" Ohne über das Borgehen der beiden Regierungen zu urteilen, kann man doch sagen, daß sie die zwischen Verbündeten und selbst zwischen freundschaftlich verbundenen Ländern gebräuchlichen Formen nicht beobachteten.

Uebrigens wurden die Beziehungen weiterhin noch reservierter; die preußische Regierung schiette an ihre Bevollmächtigten bei den neutralen Mächten und an den deutschen höfen unter dem 24., 26. und 27. Juni Briefe über die fünftige Bermittlung Breußens, und keiner dieser Briefe wurde Desterreich mitgeteilt.

Der erste biefer Briefe war zugleich an ben Grafen Bernstorff in London und an Hern v. Bismarct in St. Betersburg gerichtet. Es tam darin ber Sat vor: "Die Haltung, die wir angenommen haben, prajudiziert in teiner Beise die italienische Frage"; und ber Schluß lautete:

"Bir hoffen, daß es Ihnen gelingen wird, das (St. Petersburger, bezw. Londoner) Kabinett bahin zu bringen, daß es seine Ideen über eine Lösung der gegenwärtigen Schwierigkeiten und über einen Modus, sie den Kriegführenden annehmbar zu machen, ausspricht . . . Geben Sie unserm Bunsch und unfere Hoffnung Ausdruck, unser Borgeben und unsern Einfluß mit dem des russischen und des englischen Kabinetts in Einklang zu bringen."

An bem gleichen Tage (24. Juni) sandte herr D. Schleinit ein andres Zirtularschreiben ab, das an seine Bevollmächtigten bei ben dreiundbreißig Staaten des Deutschen Bundes gerichtet war. In diesem war er weit entsernt, wie in dem nach London und St. Petersdurg gerichteten Schreiben zu sagen, daß er nicht beabsichtige, "die italienische Frage zu präjudizieren, denn er ertlärte im Gegenteil, daß er die Absicht habe, seinen Bermittlungsvorschlag vorzubringen, ind em er sich bemühen werde, die österreichischen Besitzungen in Italien zu erhalten.

Der vertrauliche Brief vom 26. Juni an ben Grafen Bernftorff und an herrn v. Bismard ließ biefen Unterschied in feiner Sprache noch schärfer hervortreten:

Berlin, 26. Juni 1859.

"Das beiliegende Schriftstud ift bestimmt, bem Fürsten Gortschaloff streng vertraulich mitgeteilt zu werben.

"Das St. Betersburger Kabinett könnte von Ihnen streng vertraulich veranlaßt werden, seinen hiesigen Bertreter Baron v. Bubberg mit Instruktionen zu versehen, die ihm ermöglichen würden, mit uns die Grundlagen einer Bermittlung aufzustellen . . . wir beabsichtigen leineswegs den Beg oder die Haltung des St. Petersburger Kabinetts zu bestimmen. Unser Borschlag hat keinen andern Zwed, als die Wirtung der versöhnlichen Dispositionen Seiner Majestät des

Kaisers Alexander II. zu beschleunigen und dem russischen Kabinett ein Pfand der Bereitwilligkeit zu geben, mit der wir jeden Borschlag aufnehmen werden, der geeignet ist, in Europa einen Frieden wiederherzustellen, zu dem wir durch alle unste Entschlüsse und Wittel beitragen werden. An Herrn v. Bernstorss.

Schleinitz."

Herr v. Bismarck war ber unversöhnliche Feind Desterreichs geblieben, und seine Sprache in St. Petersburg klang banach. Als er bem Fürsten Gortschaftsseine Depeschen mitteilte, ließ er ihn die schieße Stellung der preußischen Regierung merken, die glücklich sein würde, daraus herauszukommen, und, wie es die Borschläge zur Verständigung über eine Vermittlung zeigten, gern der Amputation Desterreichs in Italien zustimmen würde; und jedesmal, wenn er den russischen Kanzler sah, sagte er ihm, daß Preußen sich einem Borschlage anschließen würde, in dem Frankreich keinerlei Anspruch auf Gebietszuwachs geltend mache. Doch ein Mittel, Desterreich zur Abtretung einer Provinz zu bringen und Frankreich zu nötigen, nach so vielen Opsern auf jede Belohnung zu verzichten, erschien ihm wie das Problem der "Quadratur des Liktels".

Auf diese am 27. Juni wiederholten vertraulichen Mitteilungen hin schidte Fürst Gortschafoff ein Telegramm nach Paris, um dem Grafen Walewsti zu ertlären, es sei unerläßlich, daß der Kaiser jeden Gedanten an eine Eroberung aufgebe.

In Frankreich waren die hohen Kreise sehr besorgt. Das Bolt war es weniger; hier wußte niemand etwas von dem, was in Preußen vorging. Der Minister des Innern, der Herzog von Padua, hatte den Zeitungen verboten, nur ein einziges Wort von den Drohungen, die vom Mein hertamen, verlauten zu lassen; Graf Walewsti hatte sich in seinem Kirtular vom 20. Juni an die französsischen Bevollmächtigten im Ausland mit großer Geschicklichteit demühlt, die Waßregeln Preußens als eine Friedensgarantie hinzustellen; und noch typischer war der Kagesbesehl, den der Warsschaft Pelissier — der Wann, den der Fürst Radziwill als den wilden "Wetger" bezeichnet hatte, der sich auf Deutschland werfen sollte — an das Beodachtungstorps richtete.

"Als Solbat," sagte er, "tann ich es bedauern, nicht an eurer Spite zu kämpfen, aber das Interesse ber Humanität und der Zivilisation macht es mir zur Pflicht, zu hossen, daß die einen Augenblick durch unsinnige Aufreizungen irregeleiteten deutschen Bölter begreisen werden, daß ihre so würdigen und ruhigen Regierungen eine große, ganz und gar friedliche Mission zu erfüllen haben. Beit davon entsernt, Europa mit Blut zu überschwemmen, werden ihre Entschlißse den Frieden erleichtern. Ueber die von Mäßigung erfüllten Gesinnungen Napoleons III. sind sie bereits beruhigt.

"Seine Majestät hat nur ein Ziel: Italien, die Wiege der Literatur und ber Künste, von dem eisernen Joch zu befreien, das darauf lastete und das mit unserm Jahrhundert nicht mehr vereinbar ist..." Am 28. Juni ist die Besorgnis bei den Ministern auf ihrem Höhepunkt: sie werden um zehn Uhr zu einer Sitzung mit den Mitgliedern des Geheimen Rates nach St. Cloud berufen. Die Kaiserin führt den Borsitz und eröffnet die Sitzung mit der Berlesung eines Briefes, den sie an den Kaiser senden will und worin sie ihn beschwört, Frieden zu schließen. Nach einigen von den Ministern verlangten Kenderungen wird der Brief von ihnen gebilligt; er geht noch am Abend desselben Tages ab.

Sierauf ichilbert ber Rriegsminifter bie Lage: er will zwei Divifionen von Lyon und brei bespannte Batterien nach Italien ichiden. Die Garnison von Lyon tann banach teine attiven Truppen mehr abgeben. In Baris befinden fich vier Divifionen mit 28000 Mann Infanterie, Die man nicht von bort megnehmen tann. Das Beobachtungstorps bes Marichalls Beliffier in Strafburg und Chalons gablt nach bem neueften Stande 28846 Mann Infanterie und 8282 Mann Ravallerie; es tann noch um ebensoviel Ravallerie verftartt werben, aber es find teine bespannten Artillerie-Batterien mehr vorhanden. Bas bie fonftigen Infanterietruppen betrifft, fo garnifonieren fie in ben feften Blaten, in benen fie unentbehrlich find; baber fclagt ber Minifter die Ausarbeitung eines allgemeinen Landesperteibigungsplans und bie Ginberufung ber Nationalgarbe nach bem Wefet von 1832 vor. Der Staaterat genehmigt biefen Borfchlag, und ber Minifter muß feine Bureaux unverzüglich an die Arbeit geben laffen. Um Nachmittag benachrichtigt Graf Riffeleff ben Grafen Baleweli, bag bie preußische Regierung gemäßigter geworben zu fein scheine. herr b. Schleinit, beffen Stellung ftart gefährbet war, bleibt im Minifterium. Das ift ein gutes Beichen, benn bie Ernennung bes Grafen Bernftorff jum Minifter mare bas Signal jum Rriege gewesen. herr v. Schleinit hat beute nach St. Petersburg und nach London eine Rote fchicen muffen, um die bortigen Rabinette gur Eröffnung von Unterhandlungen in Berlin ju veranlaffen, mit bem 3med, fich über bie Grundlagen einer Rollettivvermittlung ju verftanbigen. (Es hanbelt fich um bas vertrauliche Schreiben vom 27. Juni.)

In Italien war Graf Cavour noch am Tage der Schlacht von Solferino benachrichtigt worden und ins Hauptquartier gekommen. Er wußte ebensogut wie der Kaiser und der König Vittor Emanuel, daß es Preußen mit der Mobil-machung ernst war. Seine Bevollnächtigten in Berlin und St. Petersdurg wiederholten es ihm in allen ihren Depeichen (diese sind sogar deskwegen nicht verössentlicht worden), aber er war zu schlau, um sich den Anschein zu geben, als ob er daran glaube. Er hatte mehrere Besprechungen mit dem Kaiser, der ihm sagte, er wolle die Bermittlung Preußens vermeiden und die Englandsssuchen. Aber diese Pläne waren nicht dazu angetan, dem Grasen Cavour zu gefallen, und es ist wahrscheinlich, daß er sie zu versindern suchte, indem er dem Vord John Russell zu verstehen gab, daß die Vorschläge, die der Kaiser ihn vorlegen ließe, von Piemont nicht atzeitiert seien. Der König seinerseits ließ den Dingen ihren Lauf; es wäre ihm nicht unangenehm gewesen, wenn Gras Cavour,

beffen er überbrüffig war, aus bem Ministerium ausgeschieben wäre, und er hatte längst alles vorbereitet, um ihn durch Rattaggi zu ersetzen, beffen Charatter ihm

zufagte.

Nach Turin zuruchgelehrt, versicherte Graf Cavour öffentlich, daß Preußen Biemont günstig gesinnt sei und, weit entfernt davon, Piemont betriegen zu wollen, wie England, die Unabhängigkeit Italiens wolle. Tagtäglich ließ er in ben zahlreichen europäischen Blättern, die er in seinem Solde hatte, Artitel in diesem Sinne erscheinen.

Graf Cavour hatte rasch ben Borteil ersaft, ben er aus ben Ibeen Lord John Russells und ber liberalen Kreise Preußens würde ziehen tönnen: "Napoleon III. ist ein salicher Freund Italiens: wir englische und deutsche Liberalen sind Italiens wahre Freunde. Napoleon wird es nicht befreien. Wir allein wollen sein Glück und seine Unabhängigkeit." Die Folge zeigt, mit welcher Geschicklichkeit dieser große Staatsmann, abwechselnd Komödienspieler und Tragöde, diese Basse zu handhaben verstanden hat.

In den letten Tagen bes Juni war Biltor Emanuel, ber, während er seinen Minister handeln ließ, seinerseits den größtmöglichen Borteil aus der Lage ziehen wollte, bereit, sich den Ideen Napolcons III. anzuschließen, zu denen er Ber-

trauen hatte.

Was Napoleon betrifft, der den Frieden wollte, so probierte er alle möglichen Mittel, um die Unterhandlungen zu beginnen; demgemäß suchte er direkte Pourparlers mit den österreichischen Generalen anzuknüpfen, und am 30. Juni schrieb der Marschall Baillant auf seinen Besehl zwei Briefe an den Feldmarschall v. Heß und an den Feldmarschalleutnant Urban.

Der Brief an ben Feldmarschall v. Beg lautete:

"Die im Dorfe Guidiggolo zurückgelassen verwundeten öfterreichischen Offiziere haben ben Bunsch zu erkennen gegeben, von den entgegenkommenden Anordnungen des Kaisers Napoleon in bezug auf sie Gebrauch zu machen und in ihre heimat zurückzukehren.

"Ich habe die Ehre, sie Ihnen zu ben Borposten zu schieden. Ginige andre, trantere, find nicht transportabel. Ich hoffe, bag die Pflege unfrer Aerzte sie

balb in ben Stand fegen wirb, eine Bagenfahrt auszuhalten.

"Ich benuge die Uebersendung der Berwundeten, um einen Brief, den ein inzwischen bei Solferino gefallener Offizier geschrieben hat, zu den Borposten gelangen zu laffen.

"Genehmigen Sic . . . . c.

Baillant."

Der Brief an ben Feldmarichalleutnant Urban ließ noch mehr erkennen, wie fehr man im frangofischen Hauptquartier zu verhandeln wünschte:

"Ich habe heute eine Wenge von Briefen aus Berona erhalten, die von triegsgefangenen französischen Offizieren geschrieben sind. Ich danke Ihnen sur bie Uebersendung bieser Briefe.

"Heute früh sollte ein Trupp von fünfzehn am 24. Juni verwundeten öfterreichischen Offizieren nach Berona abgehen und nach den Intentionen des Kaisers Ihnen ohne Bedingungen ausgeliefert werden. Infolge eines Irrtums sind sie nach Brescia dirigiert worden. In wenigen Tagen werden Sie sie alle in Berona eintressen seben.

"Bei dieser Gelegenheit nehme ich mir die Freiheit, daran zu erinnern, daß ich am 18. dieses Monats dem im Dienste Seiner Kaiserlichen und Königlichen Majertät stehenden Major de la Renotière einen Brief übergeben hatte, in dem ich im Namen des Kaisers, meines herrn, Anerdietungen in bezug auf den Austausch der triegsgefangenen Offiziere in den beiden Armeen gemacht hatte. Was aus diesem Briefe geworden ist, weiß ich nicht; ich wäre glücklich, wenn Sie diese Angelegenheit erledigen tönuten.

"Genehmigen Sie, herr Gouverneur, 2c. . . .

Marichall Baillant."

Zwei Tage nach ber Uebersenbung bieser Briefe tam ber Hauptmann Urban, ein Sohn bes Gouverneurs von Berona, ins französische Hauptquartier, um für die den österreichischen Gefangenen zuteil gewordene Pflege zu danken; er wurde mit solcher Liebenswürdigkeit empfangen und war der Gegenstand so vieler Aufmertsamkeiten, daß zwei junge Diplomaten, der Vicomte de Chollet und der Baron d'Anethan, die dem ihm von einer Abteilung des Generalstads gegebenen Diner beiwohnten, darüber ganz erstaunt waren. Es ist seitdem immer behauptet worden, daß der Hauptmaun Urban den Kaiser gesprochen und daß bieser Rachdruck auf die Mittel gelegt habe, die zu ergreisen wären, um den Krieg weniger schredlich zu machen. Dies war wieder ein direktes Entgegentommen, das für den entschiednen Tag die Wege bahnen konnte.

In militarifcher Sinficht mar bie Lage ber Berbundeten ausgezeichnet und die ber Defterreicher wurde bedentlich. Der Raifer war barüber unterrichtet. Muf ber einen Seite wußte er burch einen Bericht bes öfterreichischen Gifenbahningenieurs Bontour, ber bamals ben Buterpertebr auf ben öfterreichischen Gifenbahnen leitete, daß die Festung Berona weber mit Lebensmitteln noch mit Artillerie genugend ausgeruftet mar und bag fie teine Belagerung aushalten murbe; biefe Tatsachen hat feither ber Rorrespondent ber "Times" bei ber öfterreichischen Armee, Crowes, auf Beweise gestütt, bestätigt. Ferner wußte Napoleon burch Gefangene, bie in unfern Spitalern geftorben maren, baf bei ben Defterreichern ber Thohus zu wüten begann. Er mußte - mas feitbem ber Siftoriter Friedjung nach bem fehr bemertenswerten Bericht bes öfterreichischen Generalftabs über ben Feldaug festgestellt bat, - bag bie öfterreichische Regierung brei Divisionen von ber Armee entfernen mußte, und bag man teine neuen Truppen aus bem Innern herbeigieben tonnte, ba bie Garnifonen auf ihr außerftes Minimum reduziert waren und, wenn auch die Ungarn, burch ben Ginflug bes Grafen Andraffy zusammengehalten, fich noch nicht gerührt hatten, gewisse Romitate burch bie Tätigteit Roffuths ober Rlaptas von einem Tage jum andern in Aufruhr geraten fonnten.

Die französische Flotte, 40 Schiffe start, war bereit, Benedig anzugreisen; ber Prinz Napoleon bebouchierte mit 20000 Franzosen und 5000 Tostanern auf bem linken Flügel ber Oesterreicher, und zwei neue Divisionen waren von Lyon unterwegs und sollten ein sechstes Korps bilben, bessen Kommando ber alte Marschall von Castellane übernehmen sollte.

Die französische Armee fand, wiewohl sie mit ber Polenta unzufrieden war, und trot ber hibe ben Feldzug angenehm. Die Generalstäbe rechneten noch auf leichte Erfolge. Somit war nach ber militärischen Seite hin die Lage nie-

mals fo glangend, niemals fo bequem gewefen.

Der Kaiser beschloß, diese Borteile für seine Plane auszunützen; er wollte ben Desterreichern Respekt einslößen, um sie leichter zum Unterhandeln zu bringen. Er ließ die Armee den Mincio überschreiten, Peschiera einschließen und die Ankunft des Belagerungsparks beschleunigen.

Bährend die Truppen der österreichischen Armee folgen und sich allmählich Berona nähern, erhält Balewski eine Dusche von Lord John Russell, der nach dem Muster der "Times" in einer Note ausstührt, daß Kossuth und Klapta von Frankreich dazu verwendet werden, Europa aufzuwiegeln, und vom Kaiser ver-

langt, bag er ibr Berhalten besapouiere.

Am nächsten Tage trifft ein Kurier aus Berlin am Kai b'Orfat ein. Der Marquis de Moustiers kann nicht herausbringen, wozu sich der Prinzregent entschließen wird, der undurchdringlich bleibt. In der Tat mußte der Prinzregent sehr reserviert sein, denn er hatte eine Borliebe für den Marquis de Moustiers, zog ihn gern ins Gespräch, lud ihn zu intimer Geselligkeit ein, behandelte ihn als Freund und gab ihm fortwährend unzweideutige Beweise der Wertschäung, die er für ihn hatte.

herr be Moustiers ift überzeugt, bag Seine Konigliche hoheit vor ber Absendung seiner Bermittlung fich über bie Aufnahme vergewiffern mochte, bie

feine Borichlage finben wurben.

Jest tam etwas Unerwartetes: der Fürst von Hohenzollern hatte herm de Moustiers beiseite genommen und ihm mit dem Bemerken, daß herr v. Schleinis nichts davon wisse — im Bertrauen gesagt, die preußische Regierung stehe im Begriff, eine Vermittlung vorzuschlagen auf der Grundlage der Abtretung der Lombardei und Benetiens, mit Ausnahme Beronas, das aus strategischen Rücksichten der Sicherheit Deutschlands wegen unbedingt in Destereichs händen bleiben müsse. Er fügte noch hinzu, der Kaiser brauche sich nicht zu beunruhigen, wenn die preußische Regierung die Mobilisierung der drei letzten Armeetorps beschließe, die bereits auf dem Kriegssuß fänden. Dies würde nur eine Sicherheitsmaßregel den sübbeutschen Staaten gegenüber sein, denn um sicher zu sein, daß sie sich ruhig verhielten, werde der Prinzregent vielleicht genötigt sein, ihre Länder zu besehen.

So hatte ber Ministerpräsident, ber vor einem Monat so leibenschaftlich gegen Frankreich aufgetreten und so sehr geneigt gewesen war, sich an die Spite ber beutschen Bewegung zu stellen, daß ber Herzog von Sachsen-Roburg-Gotha ben Prinzregenten gebeten hatte, ihn an Stelle bes schwachen und zaghaften Herrn v. Schleinit zum Minister ber Auswärtigen Angelegenheiten zu machen — so hatte ber Ministerpräsibent eine vollständige Schwentung gemacht; und er begnügte sich nicht mit dieser vertraulichen Mitteilung an Herrn de Moustiers, sondern sandte auch noch an seinen Schwager, den Marquis Pepoli, der damals an der Spite der aussichten und annexionistischen Bewegung in der Romagna stand, einen Expresiden, um ihm die Meinungsänderung der preußischen Regierung anzuzeigen.

Der Marquis Pepoli selbst hat zwanzig Jahre später über biese Borgänge geschrieben; er hat sogar behauptet, daß der Bote, der unterwegs aufgehalten worden war, im Augenblick der Zusammenkunft in Villafranca zurückgerusen worden sei, ohne zu ihm gelangt zu sein, und er hat, ohne Zweisel mit Ueberreibung, versichert, daß die Mitteilung, die ihm sein Schwager machte, viel wichtiger gewesen sei, als man annehmen tonne, da darin von einem eventuellen Bündnis Preußens mit Frankreich und Piemont die Nede gewesen sei.

Walewsti, ber nur bie Unterrebung bes Fürsten von Sobenzollern mit bem Marquis be Mouftiers tannte, fanbte sofort einen turgen Bericht barüber an ben Raifer.

Am nächsten Tage, bem 4. Juli, tamen beunruhigende Nachrichten aus Ruftland.

Der Kaiser ersuhr, daß die Siege der Franzosen in Bolen eine ungeheure Birtung hervorgerusen hatten, daß die Bevöllerung in Warschau eine stürmische Begeisterung zeigte. "In dem Maße, wie die Folen stolz auf die Ersolge Frankreichs werden," ertlärte der Herzog von Montedello, "lassen die Ersolge Frankreichs werden," ertlärte der Herzog von Montedello, "lassen die Emplin des Iniserlichen Statthalters in Warschau, des ehemaligen Berteibigers von Sebastopol, der ein Better des Kanzlers war) im Gespräch mit der Gräfin Potocka zu dieser gesagt: "Das ist mir ganz einerlei, ob die Franzosen oder die Oesterreicher siegen, ich interessieren mich für die Ersolge der einen so wenig wie für die der andern.' Worauf die Eräfin geantwortet haben soll: "Ich die eine zu treue Untertanin Seiner Wasselftät, als daß meine Wünsche sich nicht seinen Berbündeten zuwenden sollten.' Natürlich werden biese Neusperungen voll besprochen." Auch der Marquis Sauli berichtete sie unter dem gleichen Datum an den Grasen Cavour und fügte hinzu, daß Aussand seiner Winzland seeher Lüch agen Verwenden seinen fei.

Dafür erfährt ber Kaiser, daß Fürst Gortichatoff nach London und Berlin eine motivierte Depesche geschieft hat, worin er sich über die Opportunität einer Berftändigung ausspricht, um zu dreien und in Uebereinstimmung miteinander einleitende Schritte zur herbeisührung des Friedens zu tum. Er tennt den Insalt dieser Depesche nicht, aber der Telegraph berichtet ihm, daß Fürst Gortschafols den Grundsat aufstellt: die Borfchläge sollen vorher dem Kaiser unterbreitet werden, und er will sie nur dann aufrecht erhalten, wenn der Kaiser sie atzeptiert. Fürst Gortschafols will vor allem die preußische Regierung bei ihrem Bunsche, tolletiv mit England und Nußland vorzugehen, unterstützen, während

Defterreich feine Bemühungen barauf richtet, bag ber Bringregent fein Bermittlungeanerbieten allein porbringe.

3m Laufe bes nachmittags (immer bes 4. Juli) benachrichtigt Balewsti ben Raifer, daß Graf Riffeleff ju ihm getommen ift, um ihm ju fagen, ber Bermittlungsvorschlag Breugens werbe bie conditio sine qua non enthalten, bag Frantreich teinen Gebietszuwachs erhalte." Doch Rapoleon III. wibmet ben Depefchen nur eine gerftreute Aufmertfamteit; er ift anderweitig in Unipruch genommen, burch bie Unterrebungen mit bem Grafen Schuwaloff, ber am porbergebenden Abend mit bem feit bem 16. Juni angefündigten Briefe bes Baren in Baleggio eingetroffen ift.

Der Sieg bes Raifers Rapoleon fei - fo fagte ber Bar im wefentlichen - glangend genug; er folle fich bamit begnügen, bie Lombarbei erobert zu haben, und Italien den Mincio als Grenze geben. Rugland habe bis jest Deutschland und Breugen gurudguhalten vermocht; boch bas Ginruden in Benetien murbe bas Signal jum Gingreifen gang Deutschlands fein; alsbann tonne Rugland nichts mehr tun als neutral zu bleiben.

Es war nicht mehr ber Rangler, es war ber Bar felber, ber bem Raifer Napoleon III. ertlärte, baf er Frieden zu schließen habe, mibrigenfalls er nicht mehr auf ibn gablen tonne.

Mehrere Stunden lang feste Napoleon noch einmal bem Grafen Schumaloff ju, um wenigstens eine freundschaftliche Demonstration ju erlangen, aber ber Befantte bes Baren ertlarte ebenfo formell wie fein Berr: es fei unmöglich Bielleicht war es ihm fogar barum ju tun, bag man bies in ben europaifchen Staatstangleien erfahre, benn er fagte es bem englischen Militarattaché Dberft Claremont, ber es am Abend an Lord Cowley telegraphierte.

Bei biefen Unterredungen betonte ber Abjutant bem Raifer gegenüber ben formellen Billen bes Bringregenten, ben Rrieg gu beginnen. Die Raiferin-Mutter und die Großherzogin Selene hatten es ihm auf feiner Durchreife in Berlin verfichert: Seine Ronigliche Sobeit bringe ben gangen Tag bamit gu, Die Rarten mit ichwarzen Stednabeln zu punttieren; er jei auf Die Erfolge Napoleone eiferfüchtig, er wolle gleichfalls Siege erringen, und wiederhole immer wieder, bag Napoleon III, ein Schurte fei, ber alle Belt betrüge.

Der Raifer vertraute niemand von feiner Umgebung feine Gebanten an, und niemand getraute fich, mit ihm barüber zu fprechen. Gine einzige Berfonlich feit jeboch, und zwar biejenige, von ber man fich am wenigften erwartet batte, baß fie diefe Rolle ipielen wurde, bemubte fich feit bem 29. Juni, ibn jum Friedenschließen zu veranlassen. Es war bies ber Anstister bes Krieges, ber eifrigste Förberer ber Revolution, Prinz Napoleon; er war erschrocken über bas. was fich vorbereitete, und wollte mit allen Rraften die Gefahr abwenden.

Er felbft ergablte in recht mertwürdiger Beije, wie er es anftellte, um ben Raifer zu einem Entichluß zu bringen.

Er trat in bas Belt bes Raifers und begann ihn in fpottifchem Ton über feine Blane auszufragen.

"Mun, was willft bu tun?

"Billft bu Mantua angreifen?

"Billft bu Berona angreifen?

"Billft bu Benedig bombarbieren?"

Schlieglich habe ber Raifer argerlich geantwortet:

"Lag mich in Frieden!"

"Das ist's gerade, was ich von dir hören wollte und was du so geschwind wie möglich tun mußt," soll dann Bring Napoleon erwidert haben.

Noch an demselben 4. Juli dringt Prinz Napoleon von neuem in ihn, nachbem Graf Schuwaloff den Kaiser bereits schwankend gemacht hat. Am Morgen des 5. Juli ebenso, und Napoleon III. schickt ein ziemlich undestimmtes Telegramm an die Kaiserin: sie möge die englische Regierung ditten lassen, dem Kaiser von Oesterreich die Idee eines fünfzehntägigen Wassenstillstandes zu instinuieren. Die Kaiserin sett den Grasen Walewsti von diesem Wunsche des Kaisers in Kenntnis, und der Minister schreibt im Lause des Tages an Herrn v. Persigny, er solle die verschiedenen Kombinationen vorlegen, die er ihm vor einigen Tagen habe zugehen lassen, und den Ministern der Königin versichern, daß außer den angegebenen Bedingungen "umsterseits kein neuer Anspruch erhoben werde, obwohl seit der Absassing dieser Noten die Schlacht von Solserino stattgesunden habe."

Im Laufe bes Abends tommt Kiffelesf abermals zu Walewsti; er bringt barauf, daß sofort Friede geschlossen nicht annektiere; unter dieser Bedingung, versichert er, sei Preußen bereit, einen Waffenstülltand vorzuschlagen.

Die Unterredungen zwischen dem Kaiser und dem König nehmen in Baleggio und in Mozambano ihren Fortgang, und am Abend des 5. Juli schiedt der König denjenigen seiner Ordonnanzossiziere, zu dem er das meiste Vertrauen hat und mit dem ihn besondere Bande verknüpsen, den Grafen Robilant, an den Kaiser von Oesterreich. Zu welchem Zweck? — das ist dis jett noch nie enthüllt worden, denn Graf Robilant hat immer, selbst seinen vertrautesten Gefährten gegenüber, die vollkommenste Verschwiegenheit über diesen Vorgang bewahrt.

Um Morgen bes 6. Juli erhalt ber Kaifer eine Menge Briefe, Depefchen und Roten.

Bor allem werben bie Borbereitungen Preußens, trot aller Bersicherungen, von allen Seiten hervorgehoben: es wird ihm gemelbet, daß in ben Handelsplätzen Borräte für 300 000 Main, die staffelsomig am Rhein stehen, bestellt worben sind. Ueberall werben die Landwehrleute einberusen, sogar aus dem Ausland; so wird ihm aus Paris geschrieben, daß der Baron Schidtler seinschwen Palais an der Place Bendome verlassen, daß der Baron Schidtler sein schöner Palais an der Place Bendome verlassen, um einzurücken, und der Prinzregent hat bei mehreren Besprechungen der Militärbevollmächtigten des Deutschen Bundes den Borsit geführt.

Man hat in Berlin erfahren, daß 20000 Mann nach Italien abmarschiert find, und halt jest ben Augenblid für gekommen, in Frankreich einzuruden;

Moltte formiert vier Armeen von je 100 000 Mann; die Preußen find in bezug auf Rußland beruhigt; wie es heißt, steht teine einzige Truppe mehr diesseits von Petersburg und Mostau, und beshalb tann die Armee in Polen nichts unternehmen.

Der Marquis de Moustiers hat viele Mühe gehabt, unter den sich widersprechenden Planen, die in der Umgebung des Regenten im Umlauf sind, die Bahrheit herauszusinden; einem der Sekretäre der französischen Gesandtschaft, dem Baron de Reinach, ist es gelungen, in den Kreisen des Abels einige Indiskretionen zu erhaschen, was den Gesandten auf den wahren Sachverhalt gebracht hat. Er ichrieb in dieser Angelegenheit folgenden Brief an Balewski, den der Kaifer am 6. Juli in Känden hatte:

Berlin, ben 2. Juli.

## "Berr Graf!

Obwohl es schwer ist, Genaues über die militärischen Dispositionen in Ersahrung zu bringen, über die jest beraten wird, so wird doch allgemein angenommen, daß eine preußische Armee von 132 000 Mann staffelsörmig am Rhein ausgestellt werden wird, mit einer Reservearmee bei Erfurt und außerdem den vier Korps des Bundes auf den beiden Flügeln.

Es ift nicht ficher, daß dieser Plan nicht noch geandert wird. Indeffen weist alles darauf bin, daß die erforderlichen Truppenverschiebungen unmittelbar bevorstehen.

Ich füge einen Auszug aus ben Zeitungsartiteln bei, die über die fich vollziehenden Operationen Aufschluß geben und die fie in der wahrscheinlichsten Beleuchtung zeigen."

Und er gab die Aufstellung der Armeetorps nach der Kreuzzeitung an, die sie so genan gebracht hatte, daß der General v. Moltke Mittel und Wege verlangt hatte, in Zukunft gegen Zeitungen, die derartige Indiskretionen begeben würden, einschreiten zu können.

Andre Depeschen bestätigten die von dem Marquis de Moustiers gegebenen Aufschlüsse: am Tage vorher hatte Herr v. Usedom beim Franksurter Bundestag die Mobilisserung der zwei letzten Korps des Bundes vorgeschlagen und den Befehl darüber für den Pringregenten von Preußen verlangt.

Außer biefen Briefen erhielt der Raifer auch einen vom Herzog von Montebello, batiert vom 25. Juni, worin ein Gespräch mit bem Fürsten Gortschatoff wiedergegeben war:

"Der Kanzler begann mit ber Erklärung, daß er fehr beforgt fei. Er ist ber Ansicht, daß die Stellung, die Preußen eingenommen hat, in turger Zeit entweder zu Unterhandlungen zwischen den Kriegführenden oder zu einer Kriegserklärung Deutschlands an Frankreich führen mulfe.

"Die Absicht Preußens ist, eine Armee am Rhein und eine andre am Main aufzustellen. Der Fürst hosst indes, daß Preußen zögern werde, den Rubiton zu überschreiten, denn es hält darauf, mit Rußland verbunden zu bleiben, und England macht ihm Sorge: aber ohne die Aufrichtigteit der von dem Berliner Kabinett gegebenen Auftlärungen anzusechten, glaubt er, daß wir nicht zu sehr barauf rechnen dürfen, und daß wir klug daran tun, uns vor Aussionen zu hüten, die die Regierung Preußens uns um so mehr einflößen könnte, da sie sie teilt. Und indem mir der Fürst wiederholte, daß es keinen andern Ausweg aus der Lage gebe als baldige Unterhandlungen, versicherte er, daß das Berliner Kabinett lebhaft die erste dieser Alternativen, das heißt den Frieden wünsche.

"Seine Schlußfolgerung ist: "um den furchtbaren äußersten Fall eines Krieges mit Deutschland zu vermeiden, müssen wir uns beeilen zu unterhandeln." Außland ist, ohne daß es sich in den Vordergrund zu stellen wünscht, bereit, das, was ihm von London und von Berlin aus zugehen wird, anzuhören. In diesem Sinne hat auch der Kanzler an Baron v. Budberg und an den Baron Brunnow geschrieben, um Wittel und Wege zu suchen, dem Krieg ein Ende zu seizen. Zu gleicher Zeit gibt er die Versicherung, daß Außland nichts unternehmen und an teiner Unterhandlung teilnehmen werde, ohne sicher zu sein, daß es den Absichten Grundlagen eröffnet werden könnten, die geeignet wären, einen dauernden und mit den Wünschen Italiens, dem Interesse und der Lage der Kriegsführenden im Eintlang stehenden Frieden zu sichern.

"Er ist vollständig überzeugt, daß der Krieg, wenn er noch länger dauert, allgemein wird. Er sieht voraus, daß es bei unsern weiteren Operationen für uns schwer sein werbe, das deutsche Gebiet unangetastet zu lassen; herr v. Schleinit, der fortwährend alle erdenklichen Anstrengungen macht, den Frieden zu erhalten, erllärt, daß, wenn ein Bersprengter diese Grenze überschreite, er nicht mehr herr über Deutschland sei. In dieser so viele unberechendare Gesahren bergenden Lage setzt das russische Kadimett sein Vertrauen in die Mäßigung, von der Napoleon schon so viele Beweise geliesert hat.

"Wenn Frantreich sich bamit einverstanden erklärt, zu unterhandeln, so wird es in Rugland eine Stüte für seine Absichten finden; wenn es nicht barauf eingeht, so wird uns nichts anderes übrig bleiben, als ein tlägliches

Rachgeben und Bergichten."

Es war unmöglich, sich bringenber und zugleich beutlicher auszusprechen: nach bem Briefe Kaiser Alexanders und ben Erklärungen des Grafen Schuwaloss, nach der Unterredung zwischen Walewsti und dem Grafen Kisseless war tein Zweisel mehr unmöglich: Preußen begann seinen Warsch, der erst in Paris enden würde, und Rußland gedachte nicht den kleinen Finger zu rühren, um es aufzuhalten. Rußland wollte den Frieden und würde alles Erdenkliche tun, um zu bessen Abschläuße beizutragen — und damit fertig.

Der Kurier brachte noch ein andres Schriftstud: einen Bericht Bourées. Balewsti hatte Bourée Ende Mai nach Deutschland geschick, um an Ort und Stelle die Lage zu studieren. Bourée hatte, nachdem er alle Staaten durchreift, soeben seinen Bericht abgesatht, und ein Spezialzug hatte ihn bis nach Marseille gebracht. Dieses Dotument, das ungefähr sechzig Seiten umfaßte, enthielt recht

unerwartete Aufichluffe.

"Desterreich bat in gang Deutschland mehr als nötig entlieben, und wir gerftoren gegenwärtig bas Bfand für feine Darleben mit Ranonenichuffen.

"Es unterliegt teinem Zweifel, bag in gang turger Beit, wenn nicht Friebe geschloffen wird, die beutschen Armeen in Frankreich einruden werben, und wenn ber Raifer nicht einen bochft ernften Rrieg am Rhein gu führen baben will, fo muß unverzüglich unterhandelt merben."

Erot ber friedlichen Berficherungen bes Fürften von Sobenzollern, tros ber Buniche bes herrn v. Schleinig und ber andern preugischen Minifter hatte ber Graf be Launan, ber fardinische Gefandte in Berlin, recht gehabt, in feinen Briefen an Cavour zu verfichern, bag "bie an Frankreich gerichteten friedlichen Ertlarungen bes herrn v. Schleinit ben Bringregenten nicht hinberten, über ben Gebanten, in ber neutralität zu verharren, entfett zu fein und von bem Ehrgeis vergehrt zu werben, ben Rrieg zu leiten."

Auch im Drient blieb bie Lage beunruhigenb. Die vierzig Rriegsichiffe ber englischen Flotte lagen vor Alexandrien, unterftutt burch ein Rorps von 12000 Mann auf Malta, und aus Konftantinopel wurde berichtet, bag auf bas wieberholte Drangen bes englischen Gefandten, Gir Benry Bulmer, ber Gultan, von feinem Sohne und bem Rapuban-Bafcha begleitet, an ber Spite feiner Rriegefdiffe auf ber Fregatta Scharti-Schabi ju ber englischen Flotte ju ftogen im Begriffe fei. Gewiffe Angeichen ließen fogar vermuten, bag ber englische Gefanbte ben Gultan begleiten murbe. Es ging bas Gerucht, bag biefe Expedition gum Riele habe, fich bes Rhebives zu bemächtigen und Negypten wieder unter bie wirkliche Berrichaft bes Gultane gu bringen; anbre fagten, bag ber Gultan bas Broteftorat barüber England überlaffen murbe.

In bezug auf ben Ranal von Sues wurde berichtet, bag Gir Benry Bulmer zu Nali Bascha und Juad Bascha gesagt habe: wenn die Turkei feine Borftellungen migachte, wurde fich die Regierung Ihrer Britischen Majeftat entschließen, lieber Aegypten ju befegen, als bie Bewachung einer Durchfahrt, pon ber bie Sicherheit Indiens mit abbinge, in andern Sanden als ben eignen zu laffen. Da bie turlifchen Finangen wie immer jammerlich waren, und man gu biefem Unternehmen Gelb benötigte, fo hatten, wie es hieß, Die Bantiers Baltaggi und Camondo bie Gelber bagu bergegeben.

Bas war Bahres an all biefem?

Der Raifer tonnte nicht barüber ins flare tommen. Auf jeben Fall war ber Gultan im Begriff, zu ber englischen Flotte gu ftogen; fein fcon getrubter Beift mochte burch bie Drohungen Gir Benry Bulwers in Schreden geraten fein und ging vielleicht auf alle Forberungen ein, die biefer an ihn richten wurde.

Angefichts aller biefer Tatfachen beftätigte ber Raifer burch ein formelles Telegramm an Baleweti bas am Tage vorher an bie Raiferin gerichtete. Es galt, fofort einen vierzehntägigen Baffenftillftand ju erlangen.

In bezug auf bie zu ergreifenden Mittel und bie Wahl ber permittelnben Macht ließ er bem Minifter volle Freiheit.

"Benn Gure Majeftat mir geftern telegraphiert hatten," antwortete Balewell,

"wäre die Sache bereits erledigt; aber nach ben Befehlen, die ich erhalten habe, (von ber Kaiserin) habe ich mich an England gewendet und kann mich nicht mehr der hilfe Berlins bedienen; ich habe an Persigny geschrieben, daß, wenn die englische Regierung nicht zur Eile angetrieben werde, die preußische Regierung den Bassenstellund vorschlagen würde; ich bedauere, daß mir der Kaiser nicht aussführlicher seine Ideen geschrieben hat, ich halte jedoch die folgenden Grundlagen für indistutabel:

- 1. Stalien gebort fich felbit:
- 2. Ronfoberation feiner verschiebenen Staaten;
- 3. Die Combarbei tommt an Garbinien:
- 4. Benetien wird an einen Erzbergog gegeben;
- 5. Tostana an einen italienischen Bringen ober an bie Bergogin von Barma;
- 6. Die Romagna und die Marten bilben ein weltliches Bigetonigreich;
- 7. ein Rongreg berät über bie obengenannten Grundlagen.

Diese Bebingungen ericheinen mir fo hart für Desterreich, bag nur Rugland fie wird porichlagen tonnen."

Ohne abzuwarten, bis dieser Brief angetommen war, schickte Walewsti um 12 Uhr ein Telegramm: "Wenn ich das Telegramm Eurer Majestät heute morgen erhalten hätte, statt gestern, so wäre die Angelegenheiten erledigt. Ich hätte mich an Preußen gewendet, und der Wassenstillstand wäre abgeschlossen worden."

Um 1 Uhr 45 Minuten fchidt er ein zweites Telegramm:

"Es ist für mich unerläßlich, zu wissen, ob Savoben für Euer Majestät eine absolute Bedingung ist. Davon hängt alles ab; ich bitte den Raiser, darüber zu telegraphieren. Fürst Windischgrät ist soeben nach Berlin entsendet worden, um Preußen, delsen haltung im Augenblick befriedigend ist, zu gewinnen."

Balewsti verläßt sich auf die Bersicherungen des Herrn v. Schleinit und die vertraulichen Mitteilungen des Grasen Kisselst, der sich in Paris zum Sprachrohr des Herrn v. Bismarck macht; denn dieser sieht den einzigen Feind Preußens in Oesterreich, sucht nach Mitteln und Wegen, ihm Abbruch zu tun, und will hauptsächlich alles verhindern, was geeignet wäre, ihm zu Hilfe zu kommen.

Am 6. Juli mittags also ist in die Hände Englands ein Gesuch um einen Wassenstilltand auf der Basis der sechs in dem obenstehenden Briefe Walewstis bezeichneten Punkte niedergelegt.

Frantreich war feit Anfang Mai in England burch herrn be Perfigny vertreten.

Sobald Lord Palmerston Premierminister geworden war, war Persigny zu ihm gekommen wie zu einem vertrauten Freunde, denn es war eine seiner Warotten, sich für den Bertrauten und Intimus des großen Staatsmannes zu halten. Lord Palmerston hatte, als er sich über die aus Wailand datierte Proflamation aussprach, in der Napoleon erklärte, daß er für Frankreich keine Ber-

größerung winiche. Herrn v. Persigny tausend Komplimente über die Mäßigung des Kaisers gemacht. In den folgenden Tagen sodann, als er sicher war, daß Frankreich keinerlei greisdaren Borteil gewinnen würde, hatte er sich das Bergnügen gemacht, Persigny aufzureizen: "Der Kaiser muß Mantua und Berona nehmen, das Programm: "von den Alben dis zur Abria dis ans Ende durchsühren und die Desterreicher aus Italien verzagen," und Persigny, der sich keine Rechenschaft darüber gab, daß der englische Minister Absichten auf Negypten hatte und Frankreich so viel wie möglich in eine schwierige Lage zu verwieden suchte, schrieb Brief auf Brief an den Kaiser, um ihn von dem guten Willen Lord Palmerstons zu überzeugen und ihm zu sagen, daß er ohne Furcht zum Angriff auf das Festungsvierest vorgehen könne.

Lord Palmerfton begnügt sich nicht damit, Herrn v. Persigny anzuseuern; er gibt dem Gesaubten des Königs von Sardinien die wärmsten Ertlärungen zugunsten der vollständigen Unabhängigkeit Italiens. Er tritt für ein großes norditalienisches Königreich ein, vorausgesest, daß Frankreich keine Entschädigung verlangt. "Uber," sagt er, "Frankreich wird sich nie mit der Begründung dieses Staates einverstanden erklären, der ihm ein neues Preußen auf seiner rechten Flanke wäre." Und um dem Marquis d'Azeglio mehr Eiser einzussößen, verssichert Lord Palmerston ihm (am 24. Juni), daß er gar keine Besorgnis habe, Deutschland eingreisen zu sehen. Um 4. Juli erneuert er seine Erklärungen zugunsten eines großen Königreiches, dessen, die in diesem Augenblick König Leopold von Belgien im Einverständnis mit der Königm Viktoria durch die Bermitklung des Fürsten von Chimay bei der Kaiserin tut, um die Gründung der Londschisch-Benetianischen Königreiches zugunsten des Erzherzogs Maximilian durchauseken.

Seit de Persigny die verschiedenen Kombinationen Walewstis erhalten hatte, das heißt seit dem 22. Juni, war er beständig zu Lord Palmerston und Lord John Russell gekommen, um mit ihnen über die möglichen Friedensvorschläge zu sprechen. Lord John Russell hörte ihn jedesmal an, ließ ihn reden und sagte dann:

"Aber es ist nicht wahrscheinlich, daß die Kaiser von Frantreich und von Oesterreich geneigt sind, jest Frieden zu schließen: es ist also tein Grund vorshanden, die Borschläge, die Sie mir unterbreiten, zu prüfen."

Am 5. Juli tam Persigny auf die auf Besehl der Kaijerin gesandte Depesche hin zu Lord Palmerston und übergab ihm die verschiedenen am 22. Juni geschickten Kombinationen. Lord Palmerston antwortete ihm, daß er mit Lord John Russell darüber sprechen werde, und schickte sie diesem tatsächlich mit folgenden Zeilen:

"Je mehr ich die Borschläge Persignys überbente, besto schlechter finde ich sie, und um so mehr gewinne ich die Ueberzeugung, daß wir uns nicht beeilen burfen, sie anzunehmen. Nichts spricht bafür, daß sie die Zustimmung der Sarben und ber Berbundeten überhaupt haben: sie entsprechen weder ben

Bünichen noch ben Hoffnungen Italiens. Benn wir sie annehmen, werben wir beschuldigt werben, die verbündeten Armeen mitten in ihren Siegen aufgehalten, Italien an einen letten Rest der österreichischen Kette gelegt und dazu beigetragen zu haben, die Hoffnungen der Italiener in dem Augenblick, da sie am glänzendsten waren, zu untergraben... Lassen wir den Kaiser sich selbst aus der Affäre ziehen; lassen wir ihn die Borschläge machen, die er für gut besindet, und hüten wir und, deren Baterschaft anzunehmen: wir werden dassür verantwortlich sein."

Am nächften Tage, dem 6. Juli, brachte Perfigny, als er den Borschlag mit den sieben Artikeln in der Hand hatte, ihn unverzüglich zu Lord John; das Schriftstick war nicht von der Hand bes Kaisers, wie man geglaubt hat, sondern von der des Herrn de Billing, des Kadinettchefs des Erasen Walewski. Persigny dat Lord John, diese Borschläge der österreichischen Regierung vorzulegen und sie zu unterstützen; recht ungeschickt sagte er zu Lord John, er sei sicher, könne aber nicht die offizielle Versicherung geben, daß der Kaiser von Borslaut billigen würde; doch könne er versichen, daß, wenn der Kaiser von Desterreich diesen Worschlägen beitrete, Napoleon III. sie annehmen würde. An diesem Tage war Ministerrat, Lord John las darin die Schriftsticke vor, und seine Kollegen erklärten einstimmig, daß sie dese Vorzhläge formell nicht empfehlen könnten. Sie erachteten, daß der Woment, wo die englische Regierung ihre guten Dienste zu einer Vermittung andieten sollte, noch nicht gesommen sei. Sie bemerkten jedoch, daß der Wortlaut, der ihnen vorgesesen worden war, gemäßigter sei, als es die Problamation von Mailand hossen ließe.

Am Abend hatte herr v. Perfigny abermals eine Unterredung mit Lord John, auf die hin er an Balewsti telegraphierte:

6. Juli 1859.

"Das englische Kabinett tann teinen Wassenstillstand vorschlagen, ohne sich vergewissert zu haben, wie weit Desterreich geneigt ist, ihn anzunehmen und unter ben gegenwärtigen Umständen auf ber Basis der Abtretung seiner italienischen Bestungen zu verhandeln. Lord John Russell hat nichts dagegen einzuwenden, daß Preußen, wenn es will, einen Waffenstillstand vorschlage. Er will sich vertraulich mit Apponyl besprechen und wird mir morgen das Ergebnis seiner Unterhaltung mitteilen."

Es ift wahricheinlich, daß be Berfignn zu gleicher Zeit eine gleichlautenbe Depefche an Napoleon III. sanbte.

Um Nachmittag bieses Tages (6. Juli) herrschte in Italien eine versengende Sonnenhitze, wie die Franzosen sie in ihrem Lande nicht tannten.

Der Kaiser war sehr besorgt, er stieg zu Pferbe und machte einen Retognoszierungsritt auf die höhe von Somma-Campagna; vor ihm entrollte sich unter der glühenden Sonne das grünende Tal der Etsch mit den weißen häusern und den Türmen von Berona; aber der Kaiser, stumpf und in Gedanken versunden, betrachtete das Panorama nicht, das sich vor ihm ausbreitete. Er stieg

Deutsche Revue. XXVIII. Rovember-Beft,

vom Pferde, und die beiden Ellbogen auf eine kleine Mauer gestütt, mit starrem, ins Weite gerichtetem Blick, allein, von seinem einige Schritte hinter ihm zurüczebliebenen Generalstab seinen Betrachtungen überlassen, dachte ber Kaiser unch. Nach einigen Augenblicken erschien am Fuße bes Felsens, auf dem er sich befand, eine lange Arbeiterabteilung: die halbnacken Soldaten schwitzen, krümmten sich unter ihren Lasten, sluchten auf die hie die und hatten zahlreiche Nachzügler hinter sich. Es war ein jämmerlicher Anblick. Einige Minuten nachber kam eine Schar von Pferden, die zur Tränke gesührt wurden; die Reiter sahen in ihren Arbeitsestitteln noch unordentlicher aus als die Insanteristen. Der Trupp zog in buntem Durcheinander dahin, ohne Aussicht, in einer peinlich wirtenden Unordnung und Nachschsischen Schauspiel. Der Kaiser betrachtete seine Soldaten: was war seine bis zeht so glänzende Armee wert, wenn die Disziptin und die Haltung sich lockerten?

Rachbem er noch einige Augenblide bewegungsloß geblieben war, wandte er sich um und ging auf seinen Generalstab zu mit den Worten: "Kehren wir um," bestieg sein Pserd und ritt ohne noch ein Wort hinzuzusügen, auf Valeggio zu. Kaum war er wieder im Quartier, so kam Viktor Emanuel, um ihn zu besuchen. Um  $5^{1}/_{2}$  Uhr ließ der Marschall Baillant den General Fleury rusen: "Es handelt sich um eine heitle Mission," sagte er zu ihm, "ich habe Sie dem Kaiser vorgeschlagen, der Sie nach Verona schiekt; halten Sie sich habe Sie dem Minuten abzureisen; bestellen Sie für den Kaiser einen Wagen." Zehn Minuten nachher trat General Fleury, der seine Vesselle erteilt hatte, beim Kaiser ein, der mit dem König und dem Marschall sprach.

"Her ist ein Brief für den Kaiser von Desterreich. Ich sage ihm, daß Preußen mir eine Bermittlung vorschlägt, die Aussicht hat, zum Ziele zu führen, und ich schlage ihm vor, die Feindseligkeiten einzustellen, um der Diplomatie Zeit zum Berhandeln zu lassen." Sodanu ging der Kaiser zu näheren Ertlärungen über und zeigte dem General eine Depesche, die dem Admiran Deskosses den Besehl erteilte, morgen die Festungswerte von Benedig anzugreisen. "Sehen Sie zu, daß Sie Erfolg haben; seien Sie siebenswürdig und klug," so schon Sie Bufrend er sprach, hörte der König von Sardinien zu und blug," so scholer Wicken die Borte seines Berbündeten.

Rapoleon III. sagte zum General Fleury, daß Preußen eine Bermittlung vorschlage; in dem Briefe an den Kaiser von Desterreich sprach er weniger bestimmt.

"Man hat mir aus Paris mitgeteilt," erklärte er, "daß eine Großmacht sich bemühe, die Ibee eines Waffenstillstandes bei den Kriegführenden vorzubringen. Wenn dieser Vorschlag angenommen werden sollte, so wünschte ich davon unterrichtet zu werden, um der Kriegsklotte, die zum Angriff auf Benedig bereit liegt, Ordre zu geben, unverzüglich ihre Operationen einzuftellen, denn es ist unstre Phicht, jedes unnotige Blutvergießen aushören zu lassen.

Beneral Fleury hat feine Busammentunft mit bem Raifer Frang Josef

geschilbert, hat aber ben Wortlaut ber Antwort bes öfterreichischen Monarchen an Napoleon III. nicht mitgeteilt. "Obwohl ich," sagte ber Kaiser von Oesterreich, "noch keine Nachricht erhalten habe, daß uns durch eine dritte Macht ein Bassehrochenen Bunsch, jedem unnötigen Blutvergießen Einhalt zu tun, viel zu sehr, um nicht die Hand zu einer unmittelbaren Unterhandlung zu bieten, zu dem Zwede, die Feindseiteln einzustellen, wenn dies tatsächlich der Bunsch Gurer Majestät ist... In diesem Falle würde ich vorschlagen, die Bevollmächtigten, die damit betraut würden, die Bedingungen und die Dauer eines Bassenstillstandes sestzuspehe, in Billafrauca zusammentreten zu lassen."

(Schluß folgt.)



#### Blaubart.1)

Bon

Professor Frant Fund-Brentans (Baris).

er hat nicht, noch ehe er selber lefen tonnte, Charles Perraults berühmte Geschichte von dem Manne mit dem blauen Bart, der seine Franzen eine nach der andern tötete und sie in einem geheimnisvollen Berlies an eisernen Haten aufhängte, ergählen boren?

Welche Kinderphantasie hat nicht von jenem magischen Schlüffel geträumt, von dem die Blutflecken nicht mehr abgehen, und von Schwester Unna, die auf den Turm steigt, mit den Handen die Augen gegen den himmel schützt und nach dem ju grellem Licht erstrahlenden Horizont ausspäht:

"Anna, Schwester Anna, fiehft bu noch nichts?"

"Ich fehe nur ben Staub, ber in ber Sonne glangt, und bas grunenbe Bras."

Blaubart hat existiert. Noch in unsern Tagen wird seine Geschichte an den Binterabenden in den Spinnstuben erzählt, während die Mädchen den Hauf pochen und die Frauen ihre Strumpfe stopfen; die Erinnerung an ihn ist noch

<sup>1)</sup> Rationalbibliothef, französische Manustripte 85, 3876, 5772, 7599 und 7600. — Gilles de Rais, Maréchal de France, dit Barbe-Bleue" (1404—1440), von dem Abdé Eugène Vossaron, noch unverössertlicht, von René de Ausbe gesamuchten Urtunden, 2. Aust., Paris 1886. — B. Warchegah, Notices et documents historiques (Angers 1857). — Ch. Deulin in der Reduc de France, Bd. XX. — Petit de Julleville, Les Mystères, Bd. II, Paris 1880. — Ballet de Viriville, Histoire de Charles VII, Bd. II, Baris 1863.

immer lebendig in den Dörfern bes Nantaifer Landes, Anjous und der Bendee, in der Umgebung der Schlösser von Tissauges, Machecoul, Champtocé und Saint-Etienne-de Mer-Morte, wo der Mordmenich wohnte, die "bete d'extermination", wie man ihn genannt hat, dessen Berbrechen die Grundlage zu den Erzählungen des Boltes gegeben haben.

Er stammte aus einem erlauchten Geschlecht, das mit den Königen von Frankreich verwandt war und von ruhmvollen Namen glänzte. Der Baron Gilles de Rais wurde auf dem Schlosse Machecoul geboren, dessen, mit Zinnen und Pechnasen versehene Türme die gewundenen Ufer des Falleron beherrichten. Das Datum lätzt sich nicht genau bestimmen; es war gegen Ende September 1404. Er war der älteste Sohn Guy de Lavals und Marie de Eraans, ein Entel des tapseren Ritters Brumor de Laval, ein Better des bertibmten Olivier de Clisson und ein Großnesse des aroken Duguesklin.

Unglücklicherweise starb Guy de Laval, Gilles' Bater, plößlich im Ottober 1415, als der Knabe elf Jahre alt war. Seine Mutter, Marie de Eraon, verheiratete sich bald darauf wieder mit Charles d'Eftouteville, Herrn von Billebon. Der kleine Gilles wurde der Obhut seines Großvaters Jean de Eraon anvertraut, "der ein alter Mann und hochbetaget war", wie es in den Berichten

aus jener Beit heißt.

Jean be Eraon war nicht nur "ein alter Mann und hochbetaget", sonbern auch schwach von Charatter, berart, daß er ber Erziehung seines Entels nicht die geringste Direktive zu geben verstand. Gilles und sein Bruder René taten, was ihnen beliebte. "Bäter und Mitter, die ihr mich höret," sagte später Gilles de Rais, "ich bitte euch inständig, hütet euch, eure Kinder mit Nachgiedigteit zu erziehen! Wenn ich so viele und so große Verbrechen begangen habe, so ist Ursache davon die, daß man nich in meiner Jugend immer hat nach meinem Willen tun lassen."

Indessen erhielt Gilles die besten Lehrer. Mit achtzehn Jahren war er sertiger bachelier es-armes wie es-arts; er verstand geschickt sein geharnischtes Streitroß zu tummeln, die Sichellange und die Streitroß zu tummeln, die Sichellange und die Streitroß zu tummeln, die Sichellange und die Streitroß zu handhaben, in den Karussells die Türkenköpse mit seiner Lanze herunterzuspießen und eine Tartsche auf zwanzig Schritt mit dem Wursspieße zu tressen. Er würde allerdings keine Multiplikation oder Division sertig gebracht haben, denn das war in jener Zeit eine allzu seltene Wissenschaft, aber er addierte und subtrahierte richtig. Er hatte eine leidenschaftliche Liebe zur Musit, konnte Kirchengeschaft wom Blatt singen und verzierte Pergamenturkunden gewandt wie ein Meister mit bildlichen Darstellungen. Es waren farbenprächtige Bilder, Siguren und große Buchstaben, durch Gold und Karmin in ihrer Wirkung gehoden. "Er war ein Herr von gutem Verstand," sagt Wichselet, "eine schöne, stattliche Erscheinung, und schöße biesenigen sehr, die elegant lateinsch sprachen"; er selbst sprach es fließend. So wird er ganz natürlich mit dem jungen,

glänzenben Herzog von Anjou, König von Sizilien, dem schönen König Rens, seinem Zeitgenossen, verglichen, der bis auf unfre Tage berühmt geblieden ift, nicht nur als Mäcen, sondern auch als Künstler, da er eigenhändig die fostbarften Gebetblicher mit reizenden Figuren verziert hat. Gilles las gierig aft wissenschaftlichen Bücher, er schwärmte für das Theater und bewies seinen tünstlerischen Geschmach, indem er Aufführungen veranstaltete, die die gläuzendsten seiner Zeit waren. Wir besitigen noch eine Angabe über mehrere der Handsichtisch, aus denen sich seine Bibliothet zusammensetze. Es sind nicht nur die Gebetbücher und Missalien, die sich die glauzendschaften, ondern auch ein Balerius Maximus, die "Civitas Dei" des heiligen Augustinus, in den in Valering und französisch, die Metamorphosen des Ovid, "ein Pergamentbuch in rotem Ledereinand mit Kupfernägeln und silbernen Beschlächen."

Doch bei allebem floß in feinen Abern bas Blut feiner Uhnen, und so begeisterte ben balb Awanzigiährigen vor allem andern bie Kricastunst.

Die Engländer waren noch immer Herren eines großen Teiles von Frantreich, und ihre Horden verwüsteten die Felder. Sie hatten ihre Depots mit Waffenund anderm Kriegsbedarf in den Städten, aus denen es sie zu vertreiben galt.
Gilles de Rais war noch nicht zwanzig Jahre alt, als er sich bei der Belagerung der sesten Pläte auszeichnete. In den Gefilden an der Loire und
unter den Mauern von Paris entsaltete er seine Tapferteit an der Seite Jeanne
b'Arc's. Diese hatte ihn liedgewonnen, und der junge Ritter solgte mit Begeisterung der helbenmütigen Vefreierin.

Es war noch nicht lange her, daß der schmachvolle Bertrag von Tropes abgeschlossen worden war, der die Engländer zu Herren Frantreichs machte. Das Leichenbegängnis des armen Karl VI. in Saint Denis, am 21. Oktober 1422, ichien geradezu das des Baterlandes sein zu sollen. Gine Handvoll Getreuer rief in Mehun-sur-Pèvre den verlassenen Dauphin als Karl VII. zum König auß; aber in wenigen Jahren änderte sich alles der Graf von Richemont, der Bruder des Herzzogs von Verlagne, wurde vom König von Frankreich zum Connétable ernannt, und alle Franzosen scholien sich auf den Ruf eines jungen Mädchens zusammen.

Gilles de Rais begleitete den Connétable an den Hof. Kaum fechzehn Jahre alt, hatte er Catherine de Thouars, Tochter des Miles de Thouars und der Veatrig de Montjean, ein sanstes, reines Geschöpf, geheiratet. Sie war hochblond, "moult blanche", wie es in den zeitgenössisischen Schristen heißt, und mit ihren großen blauen Augen, ihrer schlanken Gestalt und dem kleinen, wobsgerundeten Busen das Bild einer dem Kindesalter noch nicht wöllig entwachsenen Madonna, wie sie damals Jean Perréal und Foucquet malten. Die Besucher des Schlosses Machecoul sanden sie in der tiesen Fensteröffnung sien, in den hohen, geschnisten Sichenstuhl geschmiegt; sie trug einen weißen Damastrock, der in der Taille mit einem Band aus Goldssilsgran besesität war, und den Hals einen weißen Kragen und auf ihren hellen Haaren eine aus Silberfäden gewirtte Haube; oberhalb der Brust hung au einer mit schwarzem Schmelz auszelegten Agrasse eine große Perle herad.

Das große Bermogen bes jungen Gilles be Rais hatte burch feine Beirat mit Catherine einen toloffalen Rumachs erhalten: fie war Berrin eines riefigen Grundbefiges, ber fich bis an bie Grengen von Boitou erftredte und an Die Guter ihres Gemahls ftieg. Es waren bie Baronie Tiffauges mit bem feften Schloß, Bougauges am Deer, Savenay an ber Loire, Confolens, Chabanais, Chateaumorand, Lombert, Greg-fur-Maine und zwanzig andre Orte. Man tann fich vorstellen, daß Gilles be Rais, jung, reich, tapfer und vorteilhaft verheiratet wie er war, noch ein halbes Rind und doch ichon berühmt durch feine Baffentaten, am Bofe gut aufgenommen wurde. "Er war ein iconer, junger Dann, anmutig, ungeftum, von lebhaftem, froblichem Ginn", heißt es von ibm; "aber ichwach und frivol", fügt ber Gefchichtichreiber bingu.

Der Rrica beginnt von neuem. Gilles hat feine ftablerne Sturmhaube und feinen Barnifch angelegt und feine in Tolebo gehartete Streitart gur Sand genommen. Zwischen ben riefigen Schulterblechen betommt bas von bem aufgeschlagenen Biffer beschattete Geficht einen tropigen, harten Ausbrud. Und er ficht wirtlich wie ein Belb aus ben alten Beiten aus, auf "Caffenoir" (Rußfnader), feinem großen Berber, beffen ichwarges Rell blau wie Rabengefieber "Drauf auf bie ichlechten Frangofen!" ift fein Rriegsgeschrei. Ihnen befonders grollt er, ben "ichlechten Frangofen", ben Berratern bes Baterlandes, ben Frangofen, Die fortwährend ben Englander auf frangofischem Boben Belche Belbentampfe! Richemont ift gegen La Fleche gezogen, unterftüten. bie Marichalle be Bouffac und be La Kanette fampfen im Gatingis. La Sire bei Montargis, und Gilles be Rais, begleitet von feinem Baffenbruber Beaumanoir und Ambroife be Loré, perbreitet Schreden unter ben Reinden in bem Lande gwifchen bem Loir und ber Garthe.

Beanmanoir stammte von bem rubmreichen bretonischen Ritter ab, ber bei My-Boie gefochten batte. Er und Gilles be Rais verlaffen einander nicht mehr: fic erfteigen bintereinander auf Sturmleitern bie einfturgenden Reftungsmalle und tampfen Seite an Seite auf ben Rronen ber eroberten Mauern. Sie belagern bas Schloft Lube, beffen machtige, moosbewachiene Turme ber Loir beipult. Mühevoll ift ber Angriff. Der Blat ift überreich mit Lebensmitteln und Rriegsbedarf verfeben, und die Englander verteidigen ibn bartnadig. Bladburn ftebt an ihrer Spige. Gilles führt bie Angreifer heran - "Frantreich und Laval"! Bweimal brechen bie Sturmleitern unter ibm. Er flammert fich an bie aus ber Mauer porfpringenden Steine an und fteigt unter bem Gifen- und Bleihagel, den die Belagerten von den Mauerbalten ober von den Turmen durch die Bechnafen nieberfaufen laffen, von neuem empor. Seine Befährten folgen ibm angitvoll. Er ift in einer Schiegicharte verschwunden - boch ploglich erscheint er oben auf ber Bruftwehr. Er bat Bladburn felbit an ber Reble gevacht und mit feinem furgen Schwert toblich getroffen. "Tranfreich und Laval"! - bie Rufe erfüllen ben Luftraum, während bie Englander, burch ben Tob ihres Führers entmutigt, ben Solbaten bes Ronigs von Franfreich Die Tore öffnen. Balb gieht Gilles gu neuen Selbentaten aus, Er erfahrt, baf bie Engländer sich des festen Plates Rainesort in Anjon bemächtigt haben. Er nimmt jeinen getreuen Beaumanoir mit. Schon rücken die Franzosen an den Juß der Mauern vor. Auch Ambroise de Loré erscheint. Die Engländer ergeben sich auf Gnade und Ungnade. Allen Engländern wird das Leben geschenkt, aber von den "ichlechten Franzosen", die in der Festung gesangen genommen worden sind, will Gilles keinen einzigen verschonen. Es sind Berräter, sagt er, Berräter am König, ihrem rechtmäßigen herrn; und er läßt sie allesamt an hoben, in die Erde gerammten Stangen, an deren Enden haten zum Halten des Strickes besestigt sind, aushängen. Und Gilles de Rais bleibt dabei stehen und sieht zu, wie sie an den Stricken zappeln, bis zu ihren letzen Todeszuschungen.

"Du bift graufam," fagt Beaumanoir ju ihm.

Die Sonne geht rot am Horizont unter und überzieht ihn mit flimmernden Lichtstreifen und breiten, glühenden Purpurbändern, die die starren, lang an den Stangen herabhängenden Leichname sentrecht in schwarzen Linien burchschneiden. Scharen schwarzer Raben fliegen treisend herbei.

Der Feldzug nimmt einen ruhmvollen Fortgang: die Blätter, die von ihm berichten, sind die schönften in der Geschichte Frankreichs. Gilles nimmt darin einen Ehrenplat ein neben Jeanue d'Arc, der edeln Lothringerin, der Kriegerin mit dem bleichen Antlitz und dem vollen Haar. Der junge Ritter erhält vom König die Aufgade, sie zu begleiten, iber sie zu wachen; und so sinden wir ihn neben der Heldin auf allen Schlachtselbern, bei Chinon, Poitiers, Blois, Orléans, Jargeau, Mung, Beaugench, Patah und endlich bei Reims, an jenem Tage des Triumphes, an dem der Dauphin zum König von Frankreich gesalbt wird und an dem Gilles de Rais, kaum sünsundzwanzig Jahre alt, für seine Tapferkeit und seine Unssicht in den Schlachten die Würde eines Warschalls von Frankreich erhält.

Doch ohne sich durch dieses blendende Glück vom guten Wege ablenten zu lassen, fährt Gilles fort, die Lothringerin Jeanne, seinen guten Stern, zu begleiten. Wir sinden ihn bei ihr unter den Mauern von Paris, als sie verwundet wird. Die Helbin wird gefangen genommen und in Rouen eingetertert. Und wiederum sehen wir Gilles de Rais die Umgebung dieser Stadt durchstreisen, in der unermüdlichen Hossinung, die Jungfran zu befreien.

Beaune firrbt, die Stimmen der Engel hörend, auf dem Scheiterhaufen, taum achtzehn Jahre alt — eine echte, edle Französin, die in ihrem turzen Lenz durch ihren Helbenmut mehr vollbrachte, als die Mügften und wohlberatensten Manner in einem ganzen, an Projetten und Mühen reichen Leben.

Gilles konnte nicht an den Tod der Heldin glauben. Sein schwärmerischer, von Idealen erfüllter Geift hatte einen angeborenen Hang zum llebernatürlichen, und so war, als die falsche Pucelle, Jeanne des Armoises, auftrat, die durch ihre Achnlichkeit mit der Jungfrau von Domremp selbst deren Brüder täusche der junge Marschaft von Frantreich einer der ersten, die ihr zujauchzten. Er tat noch mehr: in seiner Begeisterung für die Befreierin des Baterlandes ging er so weit, daß er den Besehl über seine Truppen derzeingen auwertraute, die

fich mit ihr zu ibentifizieren suchte. Die Illufion bauerte nicht lange. Gine physische Aehnlichkeit tonnte der Frau Robert des Armoifes' nicht den trieaerifchen Geift geben, ber Jegnne b'Arce Bebeutung ausgemacht hatte; und fo nahm ihr benn auch Gilles bald wieder ben Befehl über feine Trubben.

Der Feldzug ging zu Ende. Gilles be Rais tehrte mit Ruhm und Ehren bebedt auf feine Guter gurud. Er war fünfundgwangig Jahre alt; fein Grundbefit war ber größte, ben irgend ein Ebelmann bes Ronigreichs fein eigen nannte, und fein bewegliches Bermogen war bem ber Ronige gleich. Bon feinem Bater Gun be Laval, Serrn von Rais, ber befaß Gilles Die Baronie Rais, Die eine unabiebbare Menge von Schlöffern, Burgen und Landereien umfaßte; unter anderm Die Berrichaften Machecoul, Saint-Etienne-be Mer-Morte, Bornic, Brincay, Bue, Die Insel Bouin bei Roirmoutier und andre Inseln in der Bucht von Bourgnouf: pom Saufe Montmorency-Laval ber befaß Gilles, gleichfalls burch feinen Bater, Die Guter und Berrichaften Blaifon, Chemille, Fontaine-Milon und Grattecuiffe in Aniou. La Motte-Achard und La Maurière in Boitou, Ambrières und Saint-Aubin-be-Foffe-Loupain in Maine, und anbre Guter in der Bretagne, beren Aufgablung bier zu weit führen wurbe.

Dann tamen die Besitzungen, Die er vom Saufe Craon burch feine Mutter Marie geerbt hatte: bas Balais Suze in Rantes und bas Landgut biefes Ramens, die Schlöffer und herrschaften Briollan, Champtoce und Jugrandes in Anjou. Seneche, Lorour Botereau, La Benate, Bourqueuf en Rais und La Boulte.

Bir laffen bier ungenannt bie Bachtguter, Dorfer, Sofe, Deiereien, Borwerte, Bohnhäuser, Reihergehege und fleinen Ebelhofe, beren Aufgahlung mehrere Seiten füllen wurde, Die Salinen am Deer, Die ihm große Summen abwarfen, endlich bie riefigen Befitungen, Die er von feiner Frau erhalten hatte und Die wir oben bereits erwähnt haben.

Die Gintunfte, Die Gilles be Rais in barem Gelbe bezog, beliefen fich auf mehr als 50 000 tourische Livres jährlich, was heutigentags, wenn man ben verschiedenen Geldwert berüchsichtigt, einer Summe von 21/2 Millionen Franten Ameieinhalb Millionen Franten Ginfünfte! entiprechen würbe. Mobiliarvermogen betrifft, jo wurde es auf 100 000 Golbtaler geschätt, welche Summe einen Betrag von mehr als 4 Millionen unfrer Frauten barftellt. Um gu begreifen, mas biefes Bermogen in ben Sanden Gilles be Rais' bebeutete, muß man fich vergegenwärtigen, bag in berfelben Epoche bie Apanage ber Brüder ber fouveranen Bergoge von Bretagne fich nur auf 6000 Livres belief und baft fünfzig Sabre ibater Ronig Ludwig XI., als er die Berheiratung feiner Tochter Anna mit dem Bergog von Calabrien plante, die Mitgift auf 40 000 Livres Rente und 100 000 Golbtaler Barvermogen festsette, was bamals pon allen als eine über alles Dag binausgebende Berichwendung angeseben wurde.

Dieses Riesenvermögen, seine glänzende, triegerische Lausbahn und der ihm in seinem fünsundzwanzigsten Jahre verliehene Marschalltitel scheinen Gilles de Rais den Kopf verdreht und in seinem Geist einen maßlosen Ehrzeiz entsesselt zu haben. Er sehte sein Haus auf einen diniglichen Fuß. Er besaß ein militärisches Gesolge von zweihundert bis zweihundertundfünfzig Nittern, deren jeder wieder ein Gesolge von Juntern, Knappen und Pagen hatte. Kein Jürft seiner Beit war von einem solchen Hofftaat umgeben. Er hatte seinen Wappenherold, "Rais le heraut", der mit Goldstoff, geschorenem Sammet und veneziausischem Brotat bekleidet war. Jeder seiner Leute war überaus prächtig gekleidet und zwar auf seine Kosten. Es war ein gauzer Hof und ein keines Hoer. Zean Chartier, der berühmte Chronikscheider, gehörte zu seinem Hause. Wan kann sich bei Hosse der Ausgaben vorstellen, denn alles war aufs beste und auf dem größten Fuß eingerichtet.

Außer feinem militärischen Sofftaat hatte Billes auch einen geiftlichen, ber ben Bergleich mit benen ber verschwenberischften Fürften anshalten fonnte. Bu Machecoul und zu Tiffauges befanden fich zu feinem perfonlichen Dieuft Brieftertollegien wie die ber reichsten Rathebralen ober Bafiliten. Ihr Defan war Meffire la Ferrière, ber Archibiaton Meffire Jourdain, ber Bitar bieg Olivier Martin; bann tamen Rantoren, Roadjutoren, Domherren, alle Arten von Beiftlichen, ein Schatmeifter, eine Angahl von Chortnaben und ein Scholaftiter, um fie zu unterrichten. In Lyon hatte Gilles bas berühmte Rollegium ber Domherren gejeben, von benen jeder eine Bifchofsmuge und ben großen, mit Stidereien, ichweren Ebelfteinen und Golbbrotat geschmudten Chorrock trug. Er war bavon entgudt und ichiefte wiederholt nach Rom, um zu erreichen, baf fein Rollegium in Machecoul biefelben Titel tragen und fich ebenfo tleiden burfte. Der Bapft ichlug es ihm ab, und nun entschädigte fich Gilles wenigstens durch einen blendenden Luxus, durch die Bracht der Chorroce, ber Deghemben und Dalmatiten. Beim Gottesbienfte fab man nur noch Chorrode aus bem feinften Bewebe, von Spigen überflutet, Chormugen und Sute aus feinem arauem Stoff, mit Geh gefüttert, - "berart", fagt eine zeitgenöffische Urtunde, "daß die Chorherren der Rathebralen fich baran gewöhnt haben, folche zu tragen," Man muß die Inventare ber Bierate und Defigefage nachlesen, die ben Kirchenichat bilbeten: Sand- und Altarleuchter, Beihrauchfäffer, Rreuze, Relchteller, Schalen und Softienteller, Relche, Biborien, Deftaunchen, große und tleine Reliquienschreine, barunter bas filberne Saupt bes heiligen Sonorius - alles aus maffivem, tunftvoll gifeliertem Gold ober Gilber, mit Ebelfteinen und Juwelen, fcmargem Schmelg und Email vergiert. Giner ber berühmteften Golbichmiebe war eigens für bieje Schate angeftellt.

Gilles hatte eine leibenschaftliche Liebe für die Mufit, und Chorgefänge versetzten ihn in Begeisterung. Um seinen Chor auf die höchste Stufe der Bollendung zu bringen, scheute er vor keinem Opfer zurück. Er hatte beim Gottesdienst in der Kirche St. Silaire de Poitiers einen Knaben aus La Rochelle singen hören, den man, ohne Zweisel wegen der Schönheit seiner Stimme,

Roffignol (Nachtigall) naunte. Er faßte ben Entichluß, ihn an sich zu fesseln, schenkte ihm selbst sogleich — eine unerhörte Freigebigteit — sein Landgut La Rivière bei Machecoul, das eine Rente von zweihundert Livres abwarf, dann seinen Eltern dreihundert Taler, und ließ ihn von St. Hilaire mit großartigem Gesolge abholen, als ob es ein vornehmer, hochgeborener Knabe gewieln wäre.

Bur Begleitung seiner Kapelle ließ Gilles in Machecoul und in Tissauges herrliche Orgeln erbauen, die ihm beträchtliche Summen tosteten. Auch besaß er tragbare Orgeln, die, von sechs Männern auf den Schultern getragen, ihn auf allen seinen Reisen begleiteten. Das machte allein für diese Orgeln ein Gefolge von zwölf Mann, da die einen sechs immer von den andern abgelöst wurden.

Auch seine ganze Kapelle begleitete ihn wie sein militärisches Gefolge auf allen seinen Reisen. Lange Reihen von Pferden, Zeltern, Maultieren, Eseln und Mauleseln mit tostbarrem Zaumzeug und Sätteln aus Sammet oder seinem, mit Silber beschlagenem Leber wurden mitgesihrt. In der Dienerschaft war seber nach seinem Nang und mit sutstlicher Freigebigkeit bezahlt. Manche Gehäter beließen sich auf vierkundert Taler jährlich. Man stelle sich die Kleider diese königlichen Hoff auf vierkundert Taler jährlich. Man stelle sich die Kleider diese königlichen Hoff auf vierkundert Taler jährlich. Man stelle sich die Kleider diese königlichen Hoff auf der Von dem Herrn geliesert und zweimal jährlich erneuert wurden: lange, auf der Erde schleppende Gewänder aus Scharlach, Brotat und seinem Tuch, "mit Marder, Grauwert, Heh und anderm seinen Feder- und Pelzwert gestüttert." Dann die Reisessischen, "Müßen und Kleider aus den sichossen kachten, aber turz, des bequemeren Reitens wegen." "Wan entsann sich nicht," heißt es in einem Texte jener Zeit, "daß jemals im Gesolge eines Prinzen oder eines Königs von Frantreich ein solcher Uedersluß, solch

Der Lugus in ben gablreichen Wohnungen, Die ber Baron be Rais in ber Stadt und auf feinen Landgutern befaß, ift einer ber Buge, bie bie Sage, wie fie Charles Berrault ergablt, am genqueften bewahrt bat, indem fie ibn bem Stil ber Beit Lubwigs XIV. anpaßt, "Es war einmal," fagt Berrault, "ein Mann, ber icone Saufer in ber Stadt und auf bem Lande, golbenes und filbernes Tafelgeschirr, gestidte Mobel und gang pergolbete Raroffen befag." Das Balais de la Guze, bas ber Baron be Rais in Nantes bewohnte, übertraf an Bracht felbit bas ber Bergoge von Bretgane. Die Betfavelle barin war gang mit Golbftoff ausgeschlagen, einem Golbftoff, von bem bie Elle mehr als fechshundert Livres toftete, Die Gale mit bochfchaftigen Tapeten, Die gu jener Reit fo außerorbentlich felten waren, ober mit Bebangen aus Morbugnleber mit türkischblauen, ponceauroten und goldenen Lichtern - nicht zu reben von den Möbeln, Lehnstühlen, Truben, Laben und Anrichtischen. Meußerlich hatten bie Schlöffer Machecoul, Tiffanges, Bouganges, la Berriere und Bornit noch gang bas ichwere, verwitterte, brutale Ausiehen ber alten Fenbalburgen; aber icon im Beftibul murbe bas Auge von bem Funteln ber Baffen und Bappen, bem Glang und Schimmer ber Feufter, ber Borphprfäulen, ber Schonbeit ber bemalten Gefimfe, ber Rapitale und gemeißelten Rragfteine geblenbet.

Bon der Bibliothel mit den seltenen, mit Schmelzmalerei ausgeschmüdten und tostbar eingebundenen Büchern ist schon die Rede gewesen. Unter allen seinen Schätzen waren es diese, auf die Gilles am meisten hielt. Er beschäftigte sich manchmal selber damit, sie auszuschmücken. Er hatte die Seele und die Hand eines Kunftlers.

Roch tostspieliger als sein militarischer und religiofer Prunt war für Gilles be Rais seine Borliebe fürs Theater.

Mysterien, Spiele, Schwänte, Mohrentanze, Schauspiele, "Moralitäten"—es gab teine Form bes zeitgenössischen Theaters, die er nicht auf den großen Schaubühnen aufführen ließ, die seine Architetten nicht nur in Machecoul und Tissauges, sondern auch in Angers und in Orleans für ihn bauten. Schauspieler, Jongleurs, Troubadours und Spielleute führten beinahe alle Tage die verschiedenartigsten Schauspiele vor ihm auf.

Unfer heutiges Theater tann uns nur noch eine fcwache Ibee von bem geben, mas es in jenen primitiven Zeiten war. Die Buhne, auf ber man gugleich bie Bolle, Die Erbe und bas Paradies jah, öffnete fich unter freiem Simmel in großer Ausbehnung. Die Solle wurde burch ben riefigen Rachen eines furchtbaren Ungeheuers bargeftellt, aus bem eine Unmenge von Teufeln, baaria wie Affen, unter allen moglichen Clownbewegungen und Glieberverrentungen beraustamen, um gur Befturgung ber froblich geftimmten Buichquer Die Bofen, Die fich auf ber Erde schlecht aufgeführt haben, mit wuchtigen Gabelftichen in ben unteren Teil bes Rudens in Die Bolle an treiben. Die Buhne war von einer Art Terraffe überragt, Die einen ftrablenden Simmel barftellte, in bem Gott Bater in triumphierenber Majeftat thronte. Manche Mufterien erforberten eine bebeutenbe Angahl von Schaufpielern, Die alle auf Roften bes Barons be Rais und alle aufs prachtigfte gefleibet maren, fogar bie Bettler, bie Diener und die Lumpenterle, Die aller Babricheinlichkeit zum Trot in fürftlichen Roftumen erichienen; aber Gilles tonnte es nicht leiben, wenn auf feiner Bubne nicht fogar bie Bettler und Glenben herrlich gefleibet waren.

Eine große Menichenmenge brangte sich stets, biefen Schauspielen beizuwohnen, bei denen jeder unentgeltlich Plat fand. Gilles tat noch mehr. Er
verlangte nicht nur von den Zuschauern teinerlei Bezahlung, sondern er ließ
ihnen, indem er sie als seine Gäste betrachtete, allerhand Erfrischungen reichen.
Gewirzwein, Litore und die besten Weine flossen in Strömen, als ob es Wasser
gewesen wäre." Beiter entfernt standen lange Tische wir würden heutzutage
lagen: das Büsett — und die Menge stürzte sich im Sturme auf die bereitsehenden Speisen: ganze Rehe, Poularden, farciertes Bildichwein, Gans in
Gelee, Fritasses, mit Gewürzuelten gespickte hartgesottene Sier und talte Nabenpastete mit einem Ueberguß von Johannisbeertonstilite. Niesige Störe waren
mit Blumen in den Nasenlöchern auf langen Zinnschsssschaftel angerichtet.

Man tann sich benten, was für Ausgaben berartige Beranstaltungen in Städten wie Orleans und Angers verursachten. Gine bieser Aufführungen ist berühmt geblieben, die des Mysteriums von der Belagerung der Stadt Orleans, bas die Befreiung von Orleans durch Jeanne d'Arc jum Gegenstand hatte. Der Varon de Rais, der der Aufführung beiwohnte, tam selber neben dem Helbenmäden in dem Stück vor, und seine Rolle wurde mit peinlicher historischer Wahrheit gegeben. Um das Mysterium von Orleans zu spielen, waren fünshundert Schauspieler ersorderlich. Gilles bezahlte alles, und es wird berichtet, daß er sitr sede Aufstührung ganz neue Gewänder machen ließ.

Auf Diefer ichiefen Ebene glitt Gilles be Rais abwarts. Er wollte nicht nur bas impofantefte militärifche Gefolge, bie glangenbfte Rapelle, bie pracht= vollften Schlöffer, Die wertvollften Bibliotheten, Die besuchteften Theateraufführungen haben, er wollte auch die üppigften Gaftmabler geben, von benen man fprechen gebort hatte. Geine Tafel war reich befett und offen fur jeben, ber tam. Da gab es gebratene Bfauen, Die mit ihrem Feberrad aufgetragen wurden, gedampfte Fajanen, Spanfertel, Die ungerlegt in ihrer tlaren golbigen, gitteruben Gulge angerichtet wurden, Rrebspyramiben, Sajelhuhner mit gebratenen Bachteln garniert, Salate von Sahnentammen und Mieren in einem Safchee von Artischodenboben, riefige Bilbbretpafteten mit Ronfituren, Ingwer und eingemachten Früchten gefüllt, bann gefulgte, mit Ritronenfaft übergoffene Sifchmayonnaifen. Die ftartften Beine floffen in Stromen, Strohweine und Reuerweine, Burgunder und Champagner, Sypotras, Claret und Gewürzwein. Gilles be Rais hob feinen großen Becher, auf bem von Runftlerhand Rinber, fcwere Trauben ichleppend, gifeliert maren, und traut ihn auf einen Bug aus. Und oft ging er am Ende bes Gaftmable mit fchwerer Bunge und untlarem Ropfe bavon.

Endlich entsaltete er noch im Austeilen von Almosen und Gnabengeschenken eine unerhörte Freigebigkeit. An ben Toren ber Schlösser Machecoul und Tissauges brängten sich lange Reihen von zerlumpten Menschen, die ganze Brotlaibe und selbst Fleisch erhielten, ja sogar Geld, und zwar nicht bloß schwarze Heller, sondern schwerzeitelten, zu Die Leute kamen aus den benachbarten Provinzen zu dem vortresslichen Schlosherrn des Nantaiser Landes, und Gilles gab und gab mit vollen händen, an gewissen Tagen auch Kleider, hundert bis

hundertzwanzig Bewänder, manchmal fogar noch mehr.

Man wird bereits verstanden haben, was in Gilles de Rais vorging. In der Worgenröte der Jugend auf dem Gipfel menschlicher Größe und Macht angelangt, ließ er sich nach und nach den Kopf verdrehen. Er wurde die Beute eines maßlosen Ehrgeizes, den seine Bernunft nicht mehr beherrichen kounte. Er will sich groß, pruntvoll, freigebig zeigen und über alle Könige und alle Mächtigen der Erde triumphieren. Nichts ist ihm zu kostpielig, und er rechnet nicht. Ein Heer von Dienern, eine Schar beutegieriger Schmeichler umgeben ihn und hängen sich an ihn. Er ist tapfer, aber sein Kopf ist leicht und leichtssinnig, und der Baron de Rais ist zu stolz, um zu rechnen. Alle bestehlen, betrügen, rupfen ihn, saugen sich an seinem Hab und Sut voll und plündern ihn nach Belieben aus. Kausleute und Dienerschaft teilen sich in den Gewinn. Gilles zahlt hundert Taler sür die Elle Goldstoff, die nicht den dritten Teil wert ist.

Es gibt tein Bermögen, bas einem berartigen Aufwand ftanbhalt.

Er nahm in Orleans einen mehrmonatigen Aufenthalt, der ihn 80000 Goldtaler tostete. Man muß bedenken, daß zu jener Zeit hunderttausend Goldtaler eine königliche Mitgist darstellten. Die Koffer wurden leer. Er mußte Geld entleihen, und zu welchem Zinssuß! Gilles rechnete nicht. Bald müssen die ersten Grundstüde verlauft werden, entferntere Parzellen des riesigen Grundbessiße, dann andre wichtigere und näherliegende Grundstide.

Die Familie beginnt sich zu beunruhigen. Die sanfte Gattin bes Barons be Rais, Catherine be Thouars, die Gilles zur Mutter einer reizenden Tochter, namens Marie, gemacht, hat sich auf ihre eignen Güter zurückgezogen, zu ihrer Familie in das Schloß Pouzauges, sern von diesem tollen Leben des Taumels und der Orgien. Der Bruder Gilles erlangte von Karl VII., dem König von Frankreich, ein Entmündigungsdehret, denn das Erbgut der Familie selbst war bereits bedroht. Iohann V., Derzog von Bretagne, war ein gezigiger und schlauer Fürst. Schon hatte er um geringen Preis mehrere Bestytungen des Herre Rais erworben. Er hosste sehr, weiteren Borteil aus seiner Not zu ziehen und noch andre, bedeutendere Bestytungen von ihm zu übernehmen; darum erhob er Einspruch dagegen, daß das Entmündigungsdehret in Krast trete.

So tonnte Gilles be Rais ungehindert in feinen tollen Ausgaben fortfahren, und ber Abgrund boblte fich nach und nach unter ibm.

In ben Augenblieken ber Reue, die ihm feine bewegte Existenz ließ, in die er fich mit wahrem Fieber stürzte, machte er sich trot allem Gebanken über die traurige Zukunft, die er sich bereitete. Umzukehren oder auch nur inne zu halten, das erlaubte ihm sein Stolz nicht. Er wollte durch den Prunt, mit dem er sich umgab, und durch den Glanz seines Lebens der erste Seigneur seiner Zeit bleiben.

Gerade in dieser Zeit hatte er eine eigentümliche Begegnung, die von unberechenbarem Einfluß auf sein Leben werden sollte. Er besuchte die Gesängnisse von Angers, um dort den Unglücklichen Jilse zu bringen; denn er besaß zuzeiten wenn nicht eine große Güte, so doch wenigstens eine große Empfindsanteit des Herzens. Im Gesängnis sand er einen wegen Ketzerei eingeterterten Soldaten, bessen Ramen er uns nicht nennt. Der Soldat las ein Buch, das von Alchimie und der Kunst, die Dämonen zu beschweren, handelte. Betanntlich suchen die Alchimisten den Stein der Weisen, den sie durch Verdichtung des Duecksilders sinden zu müssen glaubten. Durch einsache Berührung sollte er alse Metalle in Gold vertwandeln. Gilles dat den Soldaten, ihm sein Buch zu leihen. Er las es und las es mit Begierde wieder. Er hatte ein lebhastes Interesses für jede Wissenschaft. Uebrigens glaubte damals jedermann an übernatürliche Vorgänge.

Diefes Buch machte ben tiefften Ginbrud auf ihn. Er glaubte barin bas Mittel gu finben, fich aus bem Abgrund gu gieben, in ben er versant; benn er

tonnte nicht bezweifeln, daß er bei den toloffalen Mitteln, die ihm immer noch zur Berfügung standen, bei dem Suchen nach dem Stein der Beisen Erfolg haben würde. Er hatte bis zu diesem Tage an der Spite des Abels seiner Zeit gestanden. Er sah in einer nahen Zukunft den Tag voraus, an dem er sich über die Wenschen erseben würde, und er saß nächtelang über dem versichren Buch, dem Buche mit den großen roten Buchstaden, die aus den ichwarzen Zeilen auf dem vergilbten Pergament hervorleuchteten. Er las einigen intimen Freunden daraus vor und unterhielt sich darüber mit dem Soldaten, den er in seinem Kerfer wieder aufsuchte.

Seine ersten Experimente waren inbessen nicht erfolgreich. Gilles befand sich noch in Angers. Er war im "Silbernen Löwen" abgestiegen. Ein in seinem Dienst stehender Gelehrter, der zu jener Zeit sein vertrautester Freund war, erzählte ihm von einem Golbschnied in der Stadt, der, wie es hieß, sehr geschielt in den Künsten der Alchimie sei. Auf der Stelle schiedt Willes nach ihm ans. Der Goldschmied kommt und verlangt eine Mart Silbers. Rais gibt sie ihm und sperrt den Alchimisten zur größeren Sicherheit in eine Dachstube.

Man weiß nicht, ob der Goldichmich von Angers wußte, wie man Quedfilber verdichtet und sich den Stein der Weisen verschafft, zum mindesten verstand
er sich vorzüglich darauf, Weintrüge zu leeren. Er sand Mittel und Wege, sich
jolche in sein Gemach schaffen zu lassen, und als Gilles, begierig, das Resultat
einer gelehrten alchimistischen Manipulationen kennen zu lernen, wiedertam, fand
er seinen Experimentator auf dem Boden ausgestreckt liegen, wo er wie ein Ofen
ichnarchte, um ihn herum seine Krüge und Alaschen,

"Leer wie bie Rebe eines Alabemiters."

"Bolla! De! Berenmeifter!"

Gilles pact ben Biedermann beim Kragen und ichüttelt ihn wie einen Bflaumenbaum.

"Steh auf, Truntenbold! Steh auf, Dummtopf! Steh auf, alter Narr! 3ch hab' genug von bir — fort, laß bich anderswo hängen!"

Und er gibt ihm mit feinem ichweren Stiefel einen Tritt an eine Stelle, bie der Goldschmied schnell mit seinen zwei großen roten Sanden bedeckt, während er die Treppe hinunterstolpert und wie ein verbruhter hund heult.

Rais war wütend, aber nicht entmutigt. Er fonnte nicht zweifeln an bem, was er in bem Buche bes Solbaten gelesen hatte, in bem Buche mit ben roten Buchstaben und ben geheimnisvollen Zeichen. Auf seinen Ruf tommen die Alchimisten von allen Seiten herbei. Bon Paris tommt Zean Petit, der Goldschwied, aus Deutschland Thomas Cnafrasimus, aus Italien Antonio di Palermo und Francesco, der Lombarde.

Im Schlosse Tiffanges werben große Sale für die Experimente hergerichtet. Sie haben ein abenteuerliches Aussechen bekommen. Die Röhren der Retorten reichen dis unter die hohen Gewölbe, wo ausgestopfte Krotobile, riesige Schildtröten, afrikanische Sidechsen und große, gewundene Schlangen aufgehängt sind. Tag und Nacht hört man die Essenen in den Schmelztiegeln und Desitlier-

blasen tochen und brodeln. Aus ben Digestionsöfen steigen starte Dämpse auf, die im Hals fragen. Desen und Kohlenbeden, Filter und alle möglichen Gesäße erfüllen den Raum; Kühltrohre aus poliertem Kupfer, Destilliertrüge aus rohem Steingut, Destillierblasen mit weiten und flachen Bäuchen; zahllose Brenntolben, Stitolben und Retorten von den verschiedensten Formen, durchsichtige Kolbenslächen und Retorten mit Mänteln, dauchige und flache Retorten, blinde Retorten und Retorten mit Jähnen; alle möglichen Arten von Brenntolben, einfache und doppelte und andre mit zwei hähnen, die man Pelitane nennt. An den Bänden, siehen auf rohen Sichenbrettern tausenderlei Flüssigeiten und Eliziere in durchsichtigen Gesäßen. In dem Lichtschene, den die Destillierröhren verbreiten, glänzen sie wie Stüde von sonnenbeschienenn Kirchensenskren. Einige schillern imaragdorin, rubinrot oder amethystsarben; andre sind undurchsichtig, michweiß oder schwarz wie Tinte, wieder andre leuchten braunrot wie geronnenes Blut.

Zwischen ben Desiillierblasen und Retorten hängen Stelette, ein Pierdegerippe, Gebeine von Kaphirschen und Steppentühen, ein Ibis und zwei ausgestopfte Füchse. Schwarze Kapen schleichen mit geschmeibigen Bewegungen umher; es ift, als hätten sie leuchtende Topase in den Angenhöhlen. In den offenstehenden Schränken sieht man Schädel und ausgeglühte Muscheln.

Das Licht, bas durch die großen, mit Blei eingelaffenen Fenfter hereinfällt, vermischt fich jeltsam mit den Flammen, die aus den Schmelztiegeln und Ocfen hervorzüngeln, und mit dem Scheine der großen Kerzen, die an der Band flackern.

Ein alter Mann, der, gefrümmt wie eine Sichel, auf bem Boben hocht, fett einen riefigen Blasebalg in Bewegung, beffen Spite in einem praffelnben Ofen stedt.

Schweigend und zaghaft, mit einer Anwandlung von Furcht tritt Gilles zwischen diese ihm bis dahin unbekannten Apparate. Dann erwacht in ihm plöhlich ein übermenschliches Bertrauen: er wird das große Wert vollbringen, und schon buntt er sich herr ber Welt zu sein.

Es tam ein Augenblick großer Unruhe. Der Dauphin Louis, Sohn Karls VII.
— ber spätere König Ludwig XI. —, fündigte sich in Tiffauges au. Die Desilliterapparate mußten in aller Eile versteckt werden, deum die alchimistischen Experimente waren verboten. Nach der Abreise des Dauphins ließ Gilles Rohlenbecken und Retorten in ein abgelegenes Haus hinter der Kirche St. Nicolas de Tiffauges schaffen, worin eine biedere alle Frau Ramens Berrotte wohnte. Dort wurden die Experimente zur Berwandlung der Metalle fortgesehr.

Euftache Blanchet, ber Raigeber und Bertraute bes herrn be Rais, burchreifte mahrendbeffen Italien auf ber Suche nach erfahrenen Alchimiften.

In Florenz hatte ihn in dem Gasthaus, in dem er abgestiegen war, ein gewisser Buillaume von Monte-Pulciano mit einem jungen Gelehrten namens Francesco Prelati betannt gemacht. Prelati, der aus Monte-Catini im Bal de Nievole bei Pistoja stammte, war taum dreinudzwauzig Jahre alt. Seine Studien erstreckten sich auf die Poesie, die Geometrie und die "Wissenschaften und Künste",

benen sich die menschliche Forschung damals mit Borliebe zuwandte, darunter auch die Alchimic.

Prelati war ein schöner, eleganter Mann von außerordentlich gewinnenden Manieren; er sprach mit überraschender Leichtigkeit und ungewöhnlicher Korrettsheit Latein und hatte eine große Begeisterung für die Kunst. Er nahm gleich im ersten Angenblick Gustache Blanchet für sich ein.

Balb ift bie Freundschaft geschloffen. Die beiben Genoffen plaubern gemütlich miteinander, von Zeit zu Zeit trinkend, die Ellbogen auf den Tisch und bas Kinn auf die Sande gestützt.

"Rennt Ihr bie große Runft ber Alchimie?" fragte Blanchet.

"Ja."

"Und die ber Geifterbeschwörung?"

"Ja."
"Benn bem fo ift, wollt Ihr mit mir nach Frankreich geben?"

"Sehr gern," erwiderte ber Italiener. "Ich habe fogar in der Bretagne, in ber Stadt Nantes, einen Better Namens Martel, ben wiederzusehen mich fehr freuen würde."

"Das macht sich ja vortrefflich," gab Blanchet zurück. "Es lebt bort ein hochabeliger herr, ber Baron be Rais, ber teinen glübenberen Bunich begt, als einen in ben Geheimwissenschaften erfahrenen Mann in seiner Gesellschaft zu haben. Kommt mit mir; ich bin sicher, es werben Such daraus die größten Borteile erwachsen."

"Abgemacht."

Prelati packt seine Kosser. Er zieht in Gesellschaft Eustache Blanchets über dien. Die Gefährten machen in Saint-Florent-le-Bieil, an den lachenden lifern der Loire, auf halbem Wege von Angers nach Nantes, Hal. Blanchet seiner Botschaft an den hern de Rais, die dieser im Schlosse Tistauges erhält. Schnell läft Gilles de Rais eine Estorte zusammenstellen, die von seinem Kämmerer Henriet und seinem Diener Eitenne Corrillaud, genaunt Poitou, seinem Bertrauten, geführt werden soll. Sie nehmen zwölf Reiter mit, und mit diesem Gefolge ziehen Prelati und Blanchet im Schlosse ein. Gilles tommt ihnen bis zur Schwelle der Jugdrücke entgegen.

Prelati war schlant und hielt sich sehr gerade. Seine großen schwarzen Augen leuchteten wie Flammen in einem blassen Gesicht, das von feinem schwarzem Haus umrahmt war. Er trug ein türkischblaues Atlastamisol, das mit Tast von derselben Farbe gefüttert war; darüber siel eine Tunita aus schwarzem Tuch mit Verzierungen von Silberfiligran herad. Seine Kappe hielt er in der Hand.

Bleich vom erften Augenblick an war ber Baron be Rais entzückt. Die Schönheit und Eleganz bes jungen Italieners, sein stattliches Aeußere, seine wohllautende Stimme und die Reinheit, mit ber er lateinisch sprach, imponierten ihm berart, daß er ihm vom ersten Tage an sein ganzes Bertrauen schenkte. Prelati war ein gewandter Schmeichler, und vielleicht glaubte er an die Alchimie.

Er versicherte, daß es ihnen gelingen würde, Gold zu machen. Die zuversichtlichste hoffnung tehrte in die Seele des bretonischen Ebelmanns zurück. Die Experimente fingen wieder an; in den Defen und Retorten brodelte es, in den Destillierblasen summte es, die Schmelztiegel knisterten, die Schlangenrohre brummten. Tag und Racht stand der eble herr über die Retorten gebeugt, ängstilch das Resultat erwartend.

Alle Bemühungen blieben vergeblich.

Balb war ber Baron be Rais wieder in Mutlosigkeit versunken, als Prelati ihm sagte, daß er ein unsehlbares Mittel habe, zum Ziele zu kommen. Er war in Florenz Schüler des berühmten Arztes Jean de Fontenelles gewesen, der die Vissenschaft besah, die Geister zu beschwören. Er hatte bereits beweisende Experimente gemacht. Bei einer ersten Beschwörung waren 25 schwarze Bögel erscheinen, schwarze Bögel, die keine Raben waren. Sie hatten mehrere Male sein Haupt umtreist, ohne einen Schrei auszustoßen; dann waren sie in dem schwarze Wale seinen Bendt war ihm der berühmte Teufel Barron in der Gestalt eines schönen jungen Mannes erschienen, und sie hatten einen Bertrag miteinander geschlossen, wode Prelati sich verpstichtet hatte, dem Teufel jedesmal, wenn er ihm erschiene, ein Huhn, eine Taube oder eine Turtellaube zu geben. Alle Magiebücher, versicherte der Italiener, haben die Wacht, die verborgenen Schähe zu enthüllen, die Philosophie zu lehren und alles, was man tue, dem Ersolge augulenken.

In einer Commernacht versammelte Gilles be Rais Brelati, Guftache Blanchet und feine Getreuen Boitou und Benriet in einem ber großen Gale bes Schloffes. Bon ben Fenftern aus tonnte man bas Tal ber Erume mit ihren frifchen Gemaffern feben; ber Flug murmelte gwischen ben Zweigen ber Erlen, Die fich über ihn neigten, und schimmerte im Mondlicht. Der weite Saal bietet einen feltfamen Unblid im Schein ber gadeln und ber an ber Band befestigten Rergen. Roblenbeden brennen in ben vier Eden, Brelgti beginnt mit ber Spipe eines Degens einen großen Rreis mit Rreugen und allen moalichen fibyllinischen Zeichen auf bem Boben zu zeichnen. Beihrauch, Myrrhen, Aloe und Magnetftaub werben auf die Roblenbeden geschüttet. Schwache blauliche Rammen fteigen nebelhaft auf, gerteilen fich und erhellen mit ihrem fladernben Schein bie Ruftungen, Baffen, Schilbe und horner, bie mit Feberbufchen geschmudten Belme, bie glangenben Behrgebange, bie an eifernen Saten von ben fpigbogigen Gewölben herabhangen. Endlich öffnet ber Beschwörer bie vier in Rreugform angebrachten genfter bes Saales. Der Teich am Sug ber moosbewachsenen Mauern liegt ftill ba, bleich wie bie Nacht; boch bie Schwane find erwacht, fie ftreden erschredt bie Ropfe aus bem Gefieber hervor, breiten ihre weißen Flügel weit aus und fliegen in geraber Linie über ben Teich binuber, um am andern Ufer unter ben Beiben, Die ihre langen Zweige ins Baffer tauchen, Schut gu fuchen.

Gilles befiehlt den drei Zeugen, hinauszugehen; er bleibt allein mit dem Deutide Revu. XXVIII. Rovember-deft.

Italiener. Die magischen Bücher werben geöffnet, bie Beschwörungsformeln werben gesprochen. Prelati fleht, bald mitten in bem Kreise stehend, bald auf

ben Rnien liegend, die Beifter an, gu tommen :

"Ich beschwöre euch, Barron, Satan, Belial, Beelzebub, im Namen bes Baters, bes Sohnes und bes heiligen Geistes, im Namen ber Jungfrau Maria und aller Heiligen: erscheinet hier in Person, um mit uns zu reben und unsern Willen zu tun!"

Billes feinerfeits, bleich bor Aufregung, fpricht folgenben Bunfch :

"D, tommt, mächtige Geifter, die ihr die verborgenen Schäße zeigt, die Bissenschaft, die Philosophie des Lebens; tommt auf meinen Ruf; ich verspreche euch alles, außer meiner Seele und meinem Leben, alles, wenn ihr mir nach meinen Wünschen Sold, Weisheit und Macht gewähren wollt!"

Doch bie machtigen Beifter, Die Schate zeigen, erichienen nicht.

Die Beschwörer sprachen neue, stärtere, eindringlichere Formeln; Prelati socht mit seinem Degen herum. Gilles de Rais war darüber ganz in Schweiß

geraten und trodnete fich bie Stirn; aber bie Teufel tamen nicht.

In bem Saale, in ben sich die andern zurückgezogen hatten, war Poitou eingeschlafen. Blanchet und Henriet horchten aufmerksam. In der Spannung des Horchens glaubten sie auf dem Dache zwischen den Dachtraufen Geräusche von Schritten zu hören: es war der Schritt eines vierfüßigen Tieres, eines großen Hundes; die Schritte gingen auf die Dachluke des Auskalltores zu, in die Nähe der Stelle, wo die Beschwörer ihre Zeichen machten und ihre Beräucherungen vornahmen. Doch die Diener getrauten sich nicht, ihrem herrn, der nach diesem Mißersolg ärgerlich und niedergeschlagener war als je, etwas Genaueres darüber zu sager.

Das Experiment wurde turz banach auf einer Wiese an der Straße nach Montaigu, nicht weit von der Herberge "zur Hoffnung" wiederholt. Gilles de Rais und Prelati hatten große Not gehabt, Poitou zum Mittommen zu überreben. Der treue Diener hatte schreckliche Angst vor dem Teufel. Schließlich satte er sich ein Henz, nachdem er sich mit einem Panzerhemd, einer Sturmhaube, hohen Eisenschuhen, Armschienen, einer Tartsche und einem großen Daggert

bewaffnet hatte.

Die Beschwörer kommen mit ihren Kohlenbeden, dem Weihrauch, dem Magnetpulver, den Kerzen und dem ganzen für die Zeremonie ersorderlichen Rüstzeug an Ort und Stelle an. Wit der Degenspitze wird ein Kreis gezogen, Kreuze und allerlei kabbalistische Figuren werden gezeichnet. Poitou muß sich in die Mitte des Kreises stellen und eine Kerze in der Hand halten. Es ist stocksinstere Nacht, Poitou zittert vor Schrecken, die Kerze flackert zwischen seine Fingern. Presati spricht die Beschwörungsformeln; der Name Barrons, des mächtigsten aller Teusel, kommt alle Augenblicke darin vor. Poitou zittert wie ein nasser Jund. Er macht das Zeichen des Kreuzes. Alsbald, so ertläten die Zeugen, erhebt sich ein Sturmwind, und es fällt ein sintstutartiger Regen, "als ob ein Strom niederzegangen wäre." In wenigen Augenblicken sind die

Rleiber Gilles de Rais' und seiner Gefährten völlig durchnäßt. Mit Mühe und Rot kommen sie bei dem Unwetter nach Haufe zurück. Um das Unglück voll zu machen, waren die Zugbrücken aufgezogen. Gilles sluchte. Da stand er in dem strömenden Regen, naß dis auf die Haut, und hatte auch nicht den Schwanz des kleintten Teufels gesehen.

Mit einem anbern Beschwörer, namens Jean be la Rivière, ben er von Boitiers hatte tommen laffen, mare ber Baron be Rais beinabe gludlicher gewefen. Die Gefellschaft hatte fich an bie Gde eines Balbes, nabe beim Schloffe Tiffauges begeben. La Rivière war bis an die Babne bewaffnet. Er trug eine Sturmbaube auf bem Ropfe und war mit Schulterblechen, Armicbienen und einem Bruftharnifch aus poliertem Stahl bewehrt; bagu hatte er ein großes Rriegsschwert und einen großen Daggert mitgenommen. Er brang allein in bas Didicht por. Gilles, Blanchet, Benriet und Boitou blieben am Balbrand gurud. Balb borten fie einen großen garm von aneinanderschlagenden Degen und ein lautes Baffengetlirr. La Rivière tampfte mit bem Teufel. Beit entfernt, bem Magier zu Silfe zu eilen, blieben Gilles und feine Genoffen, ftarr bor Angft, mit schlotternben Armen fteben, gitternb wie Blatter im Berbft. Endlich erschien La Rivière, außer Atem, verftort. Er hatte ben Teufel in Geftalt eines Leoparben gefeben und einen hipigen Rampf mit ihm geführt. Der Baron be Rais aab ihm am folgenden Morgen zwanzig Goldtaler. Als er fie erhalten batte. ertlarte ber Magier, bag er genotigt fei, nach Boitiers gurudgutebren, um bort einige zu neuen Beichwörungen nötige Gegenstände zu holen, und ließ fich nicht wieber bliden.

Nicht immer entzogen sich unste Hexenmeister so geschickt ben Krallen bes Dämons. Einst wiederholte einer, bessen Name nicht mehr bekannt ist, die magischen Zeremonien im Schlosse Tissauges. Gilles de Sille war bei der Szene zugegen. Er wäre lieber anderswo gewesen und hatte sich, um sich zu schülen, mit einer Statuette der heiligen Jungfrau ausgerüstet, die er in seine Arme schloss. Es wurde ein Kreis geschlossen, und Gilles trat hinein. "Schlagt vor allem nicht das Kreuz," sagte der Beschwörer zu ihm. Die Beschwörung begann. Gilles, dem nicht sehr behaglich zumute war, begann ein "Alma Redemptoris" zu ibrecken.

"Mun, mas macht 3hr ba?" fagte ber Berenmeifter.

Gilles be Sille, ber in ber Nähe bes Fenters stand, öffinete es und sprang hinaus. Nais macht bas Zeichen bes Kreuzes, stürzt auf die Türe zu, die er hinter sich verschließt, und eilt Gilles de Sille nach. Aber was wurde aus dem Magier? Man hörte einen Lärm von Schlägen, die auf ein Beden zu hämmern schlich der Lärm auf. Gilles macht sich Borwürfe über seine Feigheit, und öffinet leise Türe wieder. Der Beschwörer liegt auf dem Boden ausgestreckt; er hat eine Beule auf der Stirn. Rais legt ihn mit hilse sienes Kameraden auf sein eignes Bett, und forgsame Pflege bringt ihn zum Leben zurück, aber er ist so schwach, daß Gilles ihm die Sterbesatramente reichen läßt.

Ein andres Mal wurde Prelati vom Teusel fürchterlich durchgeprügelt. Und biese Szenen, aus denen die Hexenmeister mit blauen Feden und Quetschungen bedeckt hervorgingen, hatten wenigstens die Wirtung, daß sie Rais von dem talfächlichen Borhandensein der höllischen Geister überzeugten; aber die Beschwörer gestanden später einer alten Frau, die "la Picarde" genannt wurde, daß es nur Betrügereien gewesen seien, deren sie sich bedient hätten, um den Baron de Rais unter ihrem Einfluß zu behalten und ihm weiter sein Geld abnehmen zu tönnen.

Einer bieser Beschmörer, ein Engländer Namens Jean, zahfte eines Tages dem Baron de Rais Blut aus dem kleinen Finger ab. Mit diesem Blut ließ er ihn ein Schriftstüt unterzeichnen, auf dem er den Teufel anskehte, ihm alle Bülniche zu erfüllen. Gilles dat um Gold und Macht "und um jene wunderdare Krast, ganz nach seinem Begehren die durch die Kunst und die Natur besteberteidigten Festungen und Städte zu Fall zu bringen, ohne daß jemals ein Mensch die Oberhand über ihn gewinnen könne." (Schuß folgt.)



## Das haus im Brunde.

Ropelle

#### Thuenelba Rühl.

Es hat seine Geschichten — seltsame, alte, die ich zusammenlas von den Lippen des Bolts und aus dem Archiv des Pastorats. Nicht die seltsamste will ich heut berichten, aber die zuleht geschene, die schon in unste Zeit hineingehört, denn sie hat mir am meisten das Herz ergriffen.

Rur beswegen vielleicht, weil ber Mund, ber sie ergählte, ber alte, welle, zahnlose Frauenmund, so ergreifend zu reben wußte von einem Stud Wenschenleben — einem Stud nur, bas sich bort abgespielt in bem alten versallenen Hause.

Ich will versuchen, wieber zu erzählen, was ich vernahm — was anders lautet als der erste Bericht, das lautet schlechter — mich blinkt, ich hätte bei keines Dichters Wort je klarer geschaut als bei der Erzählung der alten Frau, die im Dorfe für halb irre galt, mit der die Kinder strassos ihre Possen trieben.

Sachte nahm fie meine Gebanten an ihre hand und leitete fie bie Pfabe,

die bie ihren gingen. -

Der lette Abenbichein schlich um bas grau-weiße Gemäuer, die Stockrosen an ben Wänden leuchteten und lockten, aber tein Menschenfuß nahte sich der Schwelle bes Hauses, teiner verließ sie. Geschlossen blieben selbst die kleinscheibigen, bleigefaßten Fenster. Aber schön waren fie im Abenbstrahl! Glangend wie toftbares, venegianisches Glas.

Ueber ben Kirchhof brangen von der Dorfftraße her abgebrochene Laute — halbverwehte Lieberverfe, ichrille Kinderstimmen vom Spiel.

Sachie schleifte die frühe Dämmerung des Spätsommerabends ihr duntles Schleiergewand durch die wildverwachsenen Steige des Gartens, auf denen Nessell und Mumen einander tosend umfingen. Ein erster Stern stand wie ein waches Auge über dem alten Brunnen im Holundergeblisch. Auf dem Dache schwaften ein paar Spatsen von einer Standalgeschichte, die irgendwo geschehen sein folke, nur wusten sie nicht, ob im Neiche der Sperlinge oder der Menschen. —

Hinter den venezianischen Glasscheiben wurde es hell, als die Nacht nun kam. Lautlos trat ein uraltes Weib durch die tiefe Bogentür und legte tastend die schweren Holzlächen vor die erhellten Fenster. Nur aus dem herzförmigen Ausschnitt strömte ein Lichtschein in die Gartenwildnis.

Dieses Licht fiel auf die große, träftige Gestalt eines Mannes, der sich aus bem Schatten des Buschwerts löste und, ohne einen Gruß zu bieten, ohne eine Aufforderung abzuwarten, der Frau ins Daus folgte.

Drin herrichte ein wohligeres Behagen als das Gebäude von außen, wie es traumversunken in dem tiefen, wilben Garten lag, vermuten ließ. Das Wohngemach war lichtdurchströmt bis in den kleinsten Winkel — es war Kerzenlicht, das von einem Messingtronleuchter ausstrahlte, bessen form an Kirchenleuchter erinnerte.

"Guten Abend nun auch, Mutter Jatobsen." Sie faß am schnurrenben Spinnrabe und nicte gleichmutig.

"Guten Abend, Dietrich Harring — ich bachte, bu wurdest nicht mehr tommen."

"Wer sagt das?" brauste er auf. "O, nur die Spagen," erwiderte sie in demselben, etwas schleppenden Tone wie zuvor. Den Blick hob sie nicht, es wäre auch nutilos gewesen, die steinalte, mumienhafte Frau war blind. Aber taub war sie nicht, und sein unwilliger Ton weckte ein Lächeln auf ihrem Gesicht, ein listiges, seltsames, bojes Lächeln.

Er achtete ihrer nun weiter nicht, ba er vor bem geschnitten Stuhle ftanb, auf bem Efther Jatobien faß, bas Entelfind ber blinden Alten.

Ihre Tracht war ein wenig phantastisch, Schultern und Arme, schön geformt und bronzefarben, waren frei, ein weißes, spißenbesetzes hemb trauste sich um ihren Oberkörper, ein breiter Gürtel schloß ben dunkeln Aleidra um ihre Histen. Das haar, das sich um Hals und Schläsen locke, war schwarz und die Augen, die langgeschlitzt zwischen schwarzen Wimpern blitzten, türkisblau. Auf ihre Brust hing eine Goldbette herab, an dem schlanen Handgelent schimmerte ein goldenes Band.

Das war Esther Jakobsen, des verstorbenen Arv Jakobsen und einer masurischen Dienstmagd Tochter, die "Taterndirne" wie sie im Dorfe hieß, wenn man es nicht vorzog, sie mit hämischem Lippenziehen als Dietrich Harrings Braut zu bezeichnen. Davor hatte man sich freilich in letter Zeit etwas gehütet. Er stand vor ihr und hielt ihre Hande. Leise ließ sie sie aus ben seinen gleiten und begann aufs neue ber schnurrenden Rape auf ihrem Schoße bas breifarbige Fell zu streicheln. Doch ihre Augen blieben in ben seinen haften, und ein balbes Lächeln öffnete bie vollen roten Livben.

"Dietrich -"

Solange er sie schon kannte und besaß — solange, daß der erste Jugendschimmer darüber von ihrer weichen, bräunlichen Wange gewichen war —, wem sie seinen Namen in diesem Tone sprach, halblaut, ganz ersüllt von Leidenschaft, so ging ihm immer aufs neue ein Schauer durch den Leid. Er wandte sich hastig ab und suhr mit der Hand durch das dichte, dunkelblonde Haar, das sich eigenstung aus der breiten Sitrn baumte.

"Dietrich - Bieber berfelbe Ton - ber Ton, ber ihm ins Berg und

in Blut und Rerven zugleich bringt.

Er nimmt die bunte Kate von ihrem Schoß und wirft sie unsanft gegen die Kachelwand. Alagend drückt sie sich in die Ecke, in den Schutz der alten Standulfer, die gleichmäßig tidend die Stunden der Nacht zu messen beginnt. Und der als übermäßig stolz berusene Bauer liegt auf den Knien vor dem Taternmäden, stammelt, den Kopf auf ihren Schoß legend, wirre Liebesworte, füßt mit brennenden Lippen die Mädchenhände, die ihn liebtosen.

"Dirn, ich möchte bich toten — Leise lacht fie — ein müber Laut, ber

bas Schnurren bes Spinnrabes, bas Tiden ber Ilhr fast auslöscht.

Sie hebt mit ihren weichen Sanben seinen Ropf in die Sobe, ftreicht fein wirres Saar glatt und geht jur Tur.

"Bas willst du? Bleib!" Wie eine Klammer legt sich sein Arm um ihren Leib. Sie wimmert leise: "Du gerbrichst mich, wilber Dietrich — es gilt boch nicht die letzte Nacht zwischen bir und mir —?"

"Efther, die gilt's, bas weißt bu," röchelt er. -

Das Wort scheint teinen Glauben zu finden bei ihr, sie windet sich geschmeibig los und, den roten Mund ganz nah dem seinen, lacht sie — halblant nur, doch voll von allen Geistern des Lebens.

Mus ber Rüche fehrte fie mit einem tohlengefüllten Deffingbeden gurud,

barauf ftanb eine bampfenbe Baffertanne.

Während sie mit schlangenweichen Bewegungen hantierte, die hinter der Glaskur bes Wandichrants befindlichen Gläfer und Teelöffel holte und einen heißen, roten Trant mischte, verzehrte er sie mit seinen Bliden.

Dann tranten fie alle brei ben ftarten, fugen Bein - wortlos tranten fie,

nur zwei Augenpaare rebeten.

Für ein paar Minuten begann barauf bas schnurrenbe Spinnrad wieber zu erzählen, ba aber brach ber Faben, die uralte Frau schlief ein im Sorgenstuhle, ins Bett ging sie schon seit vielen Jahren nicht mehr.

Roch einmal füllte Efther die beiben Clafer; des Bauern Hand, die ihre Finger umschloß, war fieberheiß, des Taternmädchens Gesicht aber wurde blaffer, ihr Auge buntel, doch unheimlich tlar und tlug.

Sie löschte die Kerzen am Kronleuchter, den vor hundert Jahren Owe Lorenz Jakobsen gegossen hatte als Wodell für den Kirchenleuchter — dicke, schwelende Lust blied zurück. Da hüllte sie ein Tuch um ihre Schulkern und ging ihm voran in die Gartenwildnis.

Schwer bufteten die Blumen des Spätsommers, Levtoien, Reseden und Raute. Die Spaten hatten die schlimme Clandalgeschichte beendet, durch eine

tiefe Stille flang ber Schlag ber Mitternacht vom nahen Turme.

Efther Jalobien ichritt voran, gerade auf ben verfallenden Brunnen gu, in beffen holunderschatten ein Steinsit war.

"Efther!" rief er lauter, als die Borsicht guthieß. "Was fällt dir ein? Um Mitternacht am Brunnen? Hast bu vergessen —?"

"Bas, Dietrich harring?" fragte fie mit einem bunteln Droben in ber Stimme

"Richts, Efther," entgegnete er haftig.

"Setze bich zu mir," lub fie ihn ein, und er tat, wie fie gebot. Trot ber Schwüle ber Nacht schlugen seine Zähne auseinander. Aus ber Kirchenlute flog ein Kauzchen, sein beutegieriger Schrei zerriß die nächtliche Stille.

"Bas will ber Totenvogel?" fuhr ber Mann auf. "Und was willst

bu hier?"

Einen Augenblid gögerte fie mit ber Antwort, bann ftand fie auf und legte ihre Sand auf feinen Arm.

"Komm, Dietrich, bu tust mir leid," hub sie an, und ihre Stimme tlang schwesterlich weich, "ich brauche dich nicht zu erinnern an etwas, das du nicht vergessen hast und nie vergessen kannst — das Geheimnis der Tiefe!" schloß sie leise.

Ihr Schritt kehrte zum Hause zurück, und in dem Maße, wie sie den alten Brunnen hinter sich ließen, tam ihm Krast, Mut und Leidenschaft — alles, was ihn verlassen — wieder. She sie ins Haus traten, hielt er sie schon in seinen Armen und erstidte sie fast mit Küssen.

Drinnen tidte die Uhr, schnurrte die Kate und schnarchte die alte Frau im Lehnstuhl, und die Luft war schwer und betäubend von den verglühten Kergen. "Komm." saate er, sie von der Schwelle fortziehend. "das riecht wie

Totenlichte."

"Nein," antwortete fie, "bu mußt mit mir tommen — noch einmal foll alles sein, wie ich es will — und ber Geruch paßt gut für diese Nacht."

Dann fclang fie ihre Arme um feinen Dals — Die erste Bartlichteit, Die sie an Diefem Abend aus freien Studen erwies — und fragte mit stiller, flarer Stimme: "Du gehst heute von mir, Dietrich harring?"

Er vermied ihren Blick, als er finfter herausstieß: "Es ift die lette Nacht, die uns gehört — "

"Das weißt du heute boch wohl noch nicht?"

Er stredte bie Arme nach ihrer entweichenben Geftalt aus. "Cfther, es muß ja fein --

"Es muß sein?" wiederholte sie, und der ruhige Metalllang ihrer Stimme schien zersprungen. "Ja, das meinst du vielleicht, Dietrich — für Geld und Gut verlaust ihr blondes Volk ja Liebe und Treue —, aber es wird nicht sein, denn ich bin treu — wir alle sind es, die wir braume Haut haben — du brauchst nur an Guste Sarunska zu benken! — und vor die Stufen des Altars lege ich mich, ehe du mit der blutlosen Deichgrafentochter zum Priester gelangst. Was ich halte, das halte ich, Dietrich!"

"Und meine Zukunft, meine Ehre?" fuhr er ihr ins Wort. "Ich forge für bich, anständig, mehr als anständig, und mein Herz bleibt dir treu — es gibt nur ein Weib für mich, und das bist du —, du wirst doch nicht eifersüchtig sein

auf die blonde Chriftiane?"

Sie schüttelte stolz verneinend den Kopf und fuhr fort: "Du sprichst von deiner Zutunst — sie ist mein wie deine Vergangenheit — versuch's, mich aus deinem Leben herauszuschaften! Und deine Shre! — Ich lache darüber — wie tommst du denn mit einem Wale daraus? Das Wort tenne ich nicht bei dir. Wenn du meine Liebe hast, was willst du dann mehr? Oder, Dietrich Harring, haft du vergessen, wie heiß und start und — sagtest du es nicht selber? — wie süß meine Liebe ist!"

"Nichts habe ich vergessen," entgegnete er, seinen Arm um ihre Hiften legend, "und nichts werbe ich vergessen. Laß mich nur erst Deichgraf sein und schulbenfrei auf Wittbet sigen, so soll auch auf dich ber Glanz des Goldes sallen — die reichsten Seidenstoffe, Ringe und Ketten — alles, was euch schonen

Beibern fo gut fteht — will ich an bich verschwenden."

Sie lachte.

"Warum lachft bu, Efther?"

"Sprich weiter," brangte fie, "bu bift gewiß noch nicht gu Enbe -"

Er zog fie enger an fich und flufterte. Daß fie in feinen Armen gitterte, migverftand er, benn bie Duntelbeit entzog ibr bleiches Geficht feinem Blid.

"Siehft bu, fo wirb nichts anders zwischen bir und mir."

Aber ihre Gebanken hatten rasche Füße und standen schon mitten in seiner Butunft — sie sah seine hand den Scheitel — blondhaariger Kinder liebkofen und eine blasse Frau mit gelbem haar in dem tnisternden Seidenkleid der reichen Bäuerin an seiner Seite sonntäglich zur Kirche schreiten.

Da ftieß fie ben Mann von fich.

"Ich will nie bein Herz mit einer andern teilen, Dietrich! Das ist meine Ehre — da wir nun einmal von solchen Dingen reden."

Er lehnte sich rudwärts gegen die Tischplatte und sagte mit schwerer Zunge: "Du ober ich, Esther Jakobsen — das ist meine Wahl — ich bin nur ein Mensch, so opfere ich dich auf und rette mich selber. Wenn mir des Deichgrafen Tochter nicht aus dem Sumpf hilft, dann kann ich übers Jahr betteln."

Ihre Sand streicht über bie lange golbene halskette, bie sie trägt, baß fie leise klirrt.

"Du lügst, Dietrich! Du hast gemeint: Das Gelb der einen und die Liebe der andern — so wird's ein lustig Leben!"

"Ia, die Liebe der andern!" stößt er wild heraus. "Wie lange soll ich heute drum betteln?" Und ehe sie sich zu sträuben vermag, hält er sie umschlungen, wie ein Hammerschlag ist sein Herz an ihrer Brust. Und sie wehrt sich nicht, denn wie sie ihn immer geliedt hat, so liedt sie ihn heute noch — elementar, mit der Ganzheit ihres wunderbaren halbwilden Wesens.

Die Sommernacht schreitet über die schlummernde Belt, traumselig girrt ab und zu ein Bogel im Schlafe auf, und im reichgeschnitten Stuhl aus alter Beit sitht Dietrich Harring, an ihn geschmiegt mit der lagenhaften Grazie ihrer vollen, geschmeibigen Gestalt das Taternmäden. — Und wie er dürstend ihre Kuffe trinkt, tommt noch einmal ihre Leidenschaft sehnsüchtig und gewährend ber seinen entgegen.

Als bie Sonnenaufgangsfühle über bas ichlafenbe Dorf ging, verließ er bas haus im Grunde, und Siiber Jatobien gab ihm bas Geleit.

Gine Stunde fpater flang ber ichwerfällige Fußtritt zweier Tagelohner über bie Straße; es waren Siewert Nickels und Sunte hanfen, die altesten Arbeiter ber Gemeinde, die stets zuerst auf ihrem Bosten standen.

Da, wo vom Kirchhof die zerbrödelnden Steinstusen zur Straße hinabführten, hemmten sie ihre Schritte, denn der, in dessen goldene Weizenbreiten heute ihre Sichel schlagen sollte — Dietrich Harring von Wittbet, der lag hier am Boden. Sinnlos betrunten — wie sie ansfangs toptschittelnd meinten schwer verwundet, wie sie im nächsten Augenblick erkannten, denn unter seinem Körper war eine große Lache, und ein langer Faden klebrigen Blutes zeichnete sich auf den grauen Steinstusten ab.

Da nahmen fie ohne mußiges Reben ben schweren Körper auf ihre alten, lafigewohnten Arme und trugen ihn nach Wittbet, bas im Schatten seiner Rieseneschen ruhevoll auf hoher Werft lag.

Ruhevoll freilich nicht mehr, seit man ben wunden Mann die Hofftelle hinauftrug.

Manch ein Jahrzehnt später, als längst bas Gras auf Dietrich Harrings Hügel wucherte, erzählt noch die alte Franken Daniels, die bazumal als Kleinmäden auf Wittbet gedient hatte und nun im Westerender Armenhaus ihr Wittvenbrot ah, von jenem bösen Tage, an dem nach ihrer Meinung das Unglück bes Bauern seinen Anfang genommen hatte.

"Noch tann es mir im Traum geschehen," sagte fie bann wohl, "daß ich Hettor und Philax heulen höre wie bamals, als fie den Herrn für tot ins haus brachten."

Die alte Frau hatte recht - ein bofer Tag war's gewesen -

Das wilbe Durcheinander, bas Ungludsstätten zu Orten bes Grauens macht, war bamals auf Bittbet. Die hunde heulten, die Mabchen schrien, und ber Knecht ließ wilb bie Beitsche inallen, als er zur naben Stadt zum Arzie

jagte. Keiner Mutter, leines Weibes liebende Hand hütete ben Frieden bes Lagers, auf bem ächzend und wimmernd der todwunde Mann lag.

Da fiel, als die Sonnenstrahlen weit vom Westen her durch die offene

Saustilr wanderten, Efther Jafobjens Schatten auf Die Schwelle.

Und ob der Arzt auch anfangs mißtrauisch und verwundert das fremdartige, dunkle Weib angeblickt hatte, das sich zur Pflege erbot — als er ihre leisen, sicheren Bewegungen gesehen, die ersten Handreichungen von ihr empfangen hatte, wußte er, daß sie eine geborene Samariterin sei.

Und so wenig wie er beanstanbete irgend ein andrer ihr Tun. Denn was auch etwa im Dorfe gemunkelt worden war über den Bittbeker Unfall, so drang doch davon nichts in die Krankenstube. Aus dieser dagegen kam eines Tages das Gerücht, daß der Bauer auf den schadhaften Stusen ausgeglitten sei und sich im Fallen das Messer, eine Art Stilett, in die Seite gestoßen habe.

Ja, berartiges sei bem wilben Dietrich wohl zuzutrauen, hieß es ba mit behaglichem Lachen. Sich eine Mordwaffe als Spielzeug zu tausen, das sei ihm ähnlich. Das andre mit der Taterndirn, was einige gemutmaßt hatten, sei ja auch einfältiges Gerede! Wenn die ihm hätte ans Leben wollen, würde sie wohl jest ihn nicht gesund pflegen.

Mit bem Gesundpflegen war's indessen nicht eilig auf Wittbet, bebenklicher schien vielmehr bes Kranten Zustand zu werden mit jedem Tage, und eine Nacht tam — die neunte nach bem Unglud —, da Cfiber Jatobsen mit blassem Munde

fragte: "Unfre lette Nacht, Dietrich harring -?"

Aber ber Morgen tam, und Licht und Leben fiegten.

Als bes Bauern Augen zum ersten Male wieber bewußt um sich schauten, schnürte bas Taternmäbchen sein Bunbel und ging hinaus in die weite Welt.

Rimmer aber fündeten die Kirchengloden die Hochzeit des Wittbelers mit der blonden Deichgräfin. Bielleicht daß jener nicht mehr ihr Begehren reizte, feit er, ein Zerrbild seines früheren Selbst, mit gefrümmtem Leibe und wunderlich verwüsteten Zügen, von seinem Schmerzenslager erstanden war — oder daß sie undersöhnlichen Grou trug über das Walten seiner ehemaligen Liebsten an seinem Krantenbett! Ober hatte er es schier vergessen, nach ihrem Gelde zu fragen?

Und nun ging bennoch Dietrich harrings muhlam gerettetes Leben in bie Brude - nur nicht jählings, wie's ber Born verratener Liebe gewollt, sonbern

ftüdweis.

Was scherte ihn fürberhin sein versallendes Gut? Was tat's, wenn durch des stolzen Giebels Löcher der Regen ihm in Heu und Korn hineinfiel? Er saß auf der Roßhaarbant in der Wirtsstube — dort war's im Sommer tühl, im Winter warm — und schmunzelnd schenkte ihm Ketel Kröger Grog auf Grog, und späterhin, als in seiner Tasche die großen Gelbstücke seltener wurden, Schnaps auf Schnaps. Darüber ging, was einst er gewünscht und gedacht, mählich schlafen.

Gleichmütig vertaufte er eine Fenne nach der andern, nur die Räufer für fein

Saus fchredte er mit wilbem Bort gurud.

"Meint ihr Halunten, ber Bauer von Bittbet wolle auf ber Straße sterben wie ein verredendes Bieb?"

Bas ben Bittbeker so zugrunde gerichtet hatte, darüber war die Meinung ber Dorfleute klipp und klar — die Treulosigkeit der Deichgrafentochter war's gewesen. Zwar mischten sich in die also feststehende öffentliche Meinung noch ein paar Stimmen, die ganz andres kündeten — aber sie verstummten wie Spatenlärm auf den Dächern.

Und die Zeit verging. Der Tag ftand vor der Tür, wo Dietrich Harrings Haus unter ben Hammer sollte. Da trant er seinen letten Schluck, und es war noch einmal golbblinkender, dampfender Grog.

Als er im tühlen Pefel aufgebahrt lag, ftand bie alte Leichenfrau verwundert an feinem Sarae.

Der balag, war nicht mehr ber notorische Trinker bes Ortes, ber lang verachtete, verspottete "Wittbeker" — es war noch einmal ber Dietrich Harring vergangener Zeit. Auf bem wächsernen Gesichte stand nur geschrieben, was Gutes in ihm gewesen, was er an Leib getragen. Und sie zündete die gelben, sollerundvundenen Wachsstöde an, zerdrückte eine Träne im Auge und ließ ihn allein

Die herbstnacht braufte in den Eschentronen, fie fauste vorbei an den Uirrenden Kenstern, die in roftigen Angeln hingen.

Alls bes nachtwächters Sorn eben im Dorfe bie Mitternacht verkundet hatte, ichritt eine buntle Gestalt bie ausgestorbene Werft hinan.

Aus dem Besel sah sie das Licht zwischen den Baumkronen hindurchschimmern — bahin wandte sie den Schritt, doch langsam, als hänge eine Last an ihren Füßen — und ächzende Tone nahm der Nachtwind von ihren Lippen, die er umbüllte mit seinem Brausen.

Die Fenster aber waren, seierlich und schaurig anzusehen, mit weißen Laten bicht verhangen. Stöhnend drückte die Frau die Stirn an die Scheiben. So stand sie lange, dis sie in des Windes Nachtgesang einen fremden Ton vernahm — als wenn in rostiger Angel eine Tür sich treischend drehe.

Sie ftieß einen leifen Laut aus, ber wie Frohloden flang und ging, boch nun nicht mehr mit ichwerem, erbaefesseltem Schrift, um bie hausecke.

Wieber lauscht sie, tastend gleiten ihre Hände an den Türen und Fenstern entlang. Umsonst! Als wolle er sie neden, weht der Wind ihr immer wieder den verlorenen Laut ans Ohr — von einer Tür, die sich in rostiger Angel ichwinat.

Es muß die fleine, nur in früheren Zeiten großen Biehbestandes benutte Stalltur an ber Westerwand sein! Schon ift fie bort — stößt die obere Halfte auf, daß fie laut an die Band schlägt, öffnet mit zitternder hand die untere Klinte und schreitet binein ins Duntel.

Mit schlafwandelnber Sicherheit geht fie burch Stall und hinterhaus, hort

bie wunderlichen Laute, die von Gebält und Mauern auf sie eindringen, weiß nicht, ob schlanke Marber ihre nächtlichen Tänze aufführen und huschende Flebermäuse an die Ständer sahren — oder ob die toten grauen Tage des Elends raunend in den Binteln hocken und die mißhandelten Hausgeistehen höhnend auf den Vallen reiten. — Beiß es nicht und achtet es nicht. Nur einmal stockt ihr sicher durch die Finsternis schreitender Fuß — und das ist an der Tür des Besels, von dessen Schlüssellloch aus sich eine schrichtlinie durch die dunkle Diele zieht.

Run ift auch biefes Zaubern überwunden, ber Druder biegt fich unter ihrer Sand, bie Tur geht auf, und fie fieht auf ber Schwelle. Die Kerzen fladern in ber Zualuft, als wollten fie verlöschen.

Sie geht hinein, in ihren lautlosen Bewegungen liegt etwas Grotestes und bennoch Graziöses, die Kopshillle gleitet auf ihre Schultern, und eisgraues Haar umbauscht wild ein braunes Antlit, das runengefurcht und verwittert ist wie ein Bautastein.

Das Haupt weit vorgeneigt, nähert sie sich bem Mittelpunkt bes Zimmers, wo die Kerzen flackernd ben Sarg umstehen. Und wie sie regungslos steht und schaut und schaut — ba erwacht in ihren trüben, irren Augen von mattem, erloschenem Grau ein bligendes, funkelndes Leben.

"Unfre letzte Nacht, Dietrich Harring," murmelt sie, bann burchstößt ein rasches, heißes Weinen ihren Körper. Sie streichelt mit ihren Hänben, die von dem Sonnenschein und Regen der Landstraße gezeichnet sind, sein kaltes, bleiches Antlit und flüstert weinend einmal über das andre: "Mein Dietrich, o mein Dietrich —"

Stunde auf Stunde verrinnt, ruhig schläft bas Dorf, nur der Nachtwächter begleitet noch immer mit eintönigem Ruf den Schritt der Zeit. Niemand bort unten ahnt, daß auf Wittbef ein Beib weinend die Totenwacht halt.

Alls wechste sie mit bem tief Schlummernben noch Rebe und Antwort, Mingt ihr Fluftern — biefes Fluftern, bas wie Binbeshauch in welten Blattern ift.

"Unfre lette Racht, mein Dietrich -!"

Und diese Nacht ift noch einmal voll heißer Blumenduste, des Mondes Sichel hängt darüber, Bogelstimmen girren schlaftrunken im Busch — Dietrich Harring, der Schöne, Starke, hält Csther Jakobsen an seiner Brust — wie ein Hauch steigen Liebesworte auf ihre Lippen und ersterben in Kussen. Wie die Blumen duften in seliger Liebesnacht —

"Dietrich, o Dietrich," wimmert fie, — "es find ja beine Totentranze, bie ba buften."

So lange die Herbstmacht in den Eschentronen träumt, weicht das Beib nicht von des Wittbeters Sarg. Doch als die Kerzen im Morgengrau fahler zu glänzen beginnen, geht sie hinaus und wantt die Werft hinab.

Das haus im Grunde hatte wie schlafend manches Jahr gelegen. Seine Fenster, mit Brettern übernagelt jum Schuhe gegen ben Mutwillen ber Schul-

jugend, saben wie geschlossene Augen aus. Längst hatten die wuchernden Nessell im Garten die Blumen erstickt, die einst in heißen Nächten Dietrich Harring und bas Taternmädchen umbuftet hatten.

Run war es plöglich erwacht. Durch die Fenster stahl sich ber lette Sonnenglanz bes scheibenben Jahres, und bie Nessen im Garten bogen sich unter bem Schritt ber herrin, die unter bem Staunen und Mistrauen ber Dorfleute, boch m Schute ber Ortsbehörbe, ihr Eigentum wieber bezogen hatte. Das war an bemselben Tage gewesen, an bem ber Wittbefer zur Rube gekommen war.

Nahe ihrem Garten, am Kirchhofsgraben lag sein Grab. Oft bogen ihre hageren Arme bas Holunbergezweig auseinander, bas bort unten wucherte, und in ihre muben, hilflosen Augen trat, wie aus weiter Ferne tommend, ein Ausbruck heißer, leidvoller Sehnsucht.

Die Dorfbewohner, beren Reugier anfangs die Einsame gepeinigt hatte, ließen sie allgemach in Frieden. Man sagte achselzudend, sie sei wirr im Haupt. Sie führte auch oft wunderliche Reden, sang Liebes- und Wiegenlieder am Brunnen und lachte ohne Groll zu dem Spott der Kinder.



# Titerarische Berichte.

Denkwärbigkeiten bes Generals unb Abmirals Albrecht v. Erofch, erften Ebefs ber Abmiralität. Briefe und Tagebuchblätter, herausgegeben von Ulrich v. Stofch, hauptmann a. D. Mit bem Bildnis Albrecht v. Stofch, Stuttgart, Deutsche Berlags. Amfalt. Geheftet M. 6.—; in vornehmem Leinenband M. 7.—.

 intendant der deutlichen Here wie als Generalitäbede des Erofherzogs von Redienburg erwarb und endlich als Chef der Abmiralität der deutlichen Kriegsmarine eine feste innere Ordnung und Gliederung sicherte, unter den in neuerer Zeit erschienenn Remoirenwerten einen bevorzugten Abg beaufpruchen duffen. Wan wird dies litteil doppelt derecktigt sinden, wenn man die don Stosch hinterlassenen Witteilungen jest im Jusammendange ließt, seit sie in würdiger Wusstatung und mit einigen Ergänzungen als Buch vorliegen. Kenn Historier, der bei daterländische Geschichte im letzten Drittel des vorsigen Jahrzunderts schreibt, wird dies Verschlichten der Kenn historier, der wird der hinter die hinter die hinter die Kultschlichten der Verlagen Verlagen der Verlagen d

Etaatslexiton. Ameite, neubearbeitete Auflage. Unter Mitwirlung von Jadmännern herausgegeben im Auftrage ber Görres-Gefellsdaft zur Afgegeber Biffenichaft im fatholischen Deutschalon von Julius Badem. heft 24—21. Freiburg im Breisgau. herberiche Berlagshanblung.

3m 24. Seft findet fich junachit ber Golug bes im borbergebenben Seft abgebrochenen, febr eingehenden und grundlichen Artifels über Rrieg und Rriegerecht bon Reich. Be-fonberes Intereffe erregt bie 60 Spalten umfaffenbe Darftellung bes Rulturtampfes und ber Daigefengebung aus ber Feber Rarl Bachems, die fich bei aller Bahrung bes bringipiellen Standpuntte boch von jeder leibenicaftlichen Erregung freibalt. wichtigen firchenpolitifchen und firchengefcicht. lichen Artiteln find ferner die über die Rurie und über bas firchliche Lehramt bemertenswert, von folden allgemein politifden 3n-halts bie über Legitimitat, Liberalismus, öffentliche Meinung, Menichenrechte, Dilitarismus. Monarchie - bon fogialpolitifden und nationalotonomifden bie über Lanb. arbeiter, Landwirtschaft, Lehrlings. und Be-fellenwefen, Leibhaufer, Lohn - von Biographien die bon Lamennais, Leibnig, Lieber, be Daiftre, Mallindrobt. - Bie bie früheren Sefte find auch die borliegenben fo gehalten, bag auch ber politifch und religios Unbers. bentenbe fie mit Rugen und Belehrung lejen tann. Baul Geliger (Leipzig-Baupich).

Fingerzeige. Bon Oscar Bilbe. 3ns Deutsche fibertragen bon Felix Paul Greve. Minben in Bestf., 3. C. C. Bruns' Berlag.

Diefe Estahlammlung bes englischen Dichters, der gegenwärtig in Deutschladend besonders als Dramatiker mehr und mehr bekannt und gemürdigt wird, das eine wirkliche Bereichenug unspre istheetigken Literatur bezeichnet werden. Schon beshald, weil sie den richtigen, wenn auch einseitig richtigen Kern der Bewegung, die man mit dem Schiagwort: L'art pour l'art lurgerhand abzutun sich angewöhnt hat, in reipvoller Darstellung bietet. Die — 3. B. in dem wichtigsten Stild: "Kritit als Kunst" gewählte — dialogische Form gestattet es dem Berfasser, feine Brobleme von verschiebenen Seiten anzupaden, und macht die Lestüre zu einem biret fünslerischen Genuß. Daß nicht setten darendore Einfälle auftauchen, die mehr beineben als tlärend wirken, foll nicht verschwiegen werden.

Reftauration und Revolution. Bon Dr. Richard Schwemer. Leipzig, B. G. Teubner.

In Inappen Bugen ftellt bas Buchlein, bas 37. ber Sammlung "Aus Ratur und

Geisteswelt", die Entwidlung des beutichen Einheitsgebanftens don 1800 bis 1848 dar. Das Geichid der Jusammendrängung eignet bem Bersolfer in hervorragendem Mage. Jum Schluft möchte er die Beschräntung auf das Erreichte aus der Bergangenheit heraus als Aufgade der Jusunft hinstellen; aus seiner eignen Auskellung tann man ebenso gut das Ziel der Beltpolitit begründen.

Pramaturgie bes Chaufpiels. Bon Beinrich Bulthaupt. Ibien, Bilbenbruch, Gubermann, hauptmann. Olbenburg und Leipzig. Schulzeiche hofbuchhandlung. R. 5.—.

Den brei Banben feiner "Dramaturgie bes Schaufpiels" bat B. ben vierten angeichloffen, ber bie Bewegungen und Beranberungen, bie bie beutiche Dramatit in allerjungfter Beit an und in fich erfahren, an vier bervorragen. ben, icharf voneinander unterschiedenen Berfonlichfeiten gur Darftellung bringen möchte. Benn unter biefen bieren ber Rormeger Ibfen fich befindet, fo ift bas leicht begreif. lich, benn er bat auf die beutiche Literatur einen tiefgebenben Ginflug ausgeübt. B. befist ein unendlich reiches Biffen auf brama. turgifdem Bebiet, wie überall zu feben ift. Das tommt feiner Darftellung immer zu gut. Das zeigen Die treffenben Bergleiche, Die er anstellt. B. ift zwar ein großer Bewunderer ber Rlaffiler, befondere Shalespeares, aber er ift auch nicht blind gegen bas Schone, bas in ben mobernen Dramen fich finbet. Er betampft nur ben Raturalismus, ber fich auf geiftlofe Ropiftenarbeit befdranten tonnen glaubt. Gine frifche, freie Rritit leuchtet aus feinem gangen Buche bervor. Bir munichen ihm die beste Aufnahme.

Mus Eduard Lasters Rachlaft, heraus, gegeben bon Dr. Bilhelm Cahn. Eriter Teil. Fünfzehn Jahre parlamentarifder Gefcichte (1866—1880). Berlin, Georg Reimer.

In ber "Deutichen Redue" ist bereits 1892 ein Bruchteil des schiftlichen Nachalfies von Sbuard Loster, sein politischer Nachalfies von Sbuard Loster, sein politischer Briefwechsel aus den Jahren 1870 und 1871, veröffentlicht worden. Mus den reichhaltigen sonltigen Mufzeichnungen, die der Berstorbene hinterlassen haben — bein weitere solgen werden — eine Denschäften hat, wird in diese Modern — bein wiedere flogen werden — eine Denschäftlich mitgeteilt, bie letzte, größere, leider undochendete Arbeit, in der Losker in großen Jägen schichert, wie Freuhen zur Bormacht Deutschlands und Deutschald zum Einheitsstaate geworden ist, und welchen Unteil die nationalliberale Lattei bei dem Einigungswerfe an Geletzgebung und Verwaltung hatte. Die Ausschänungen bereich na da, wo der

Banbel in ber inneren Bolitit eine Spaltung in ber nationalliberalen Bartei berbeiführte. Für bie folgenden Bande ift bie Beröffentlichung von Lasters Briefmechfel, Auffagen und wichtigften Reben, fowie biographischen Mitteilungen porgefeben.

"Heberleg'e!" Blaubereien bon Tonb Shumader. Stuttgart, Deutsche Berlage - Anftalt. Elegant gebunben M. 4.

Belannt ift bie liebensmurbige, gemutvolle und gu Bergen fprechende Art ber Berfafferin von: "Bas ich als Rind erlebt", "Bom Schulmäbel bis zur Großmutter" und "Spaziergange ins Alltagsleben". In dem gleichen Zone wie diese beiden letztgenannten Sammlungen von Plaudereien find auch die in bem neuen, fehr hubid ausgestatteten Bandden vereinigten gehalten. Die geschätte Berfafferin vermeibet burdaus bie bottrinare, lehrhafte Manier, Die fo unleiblich wirtt; fie plaubert unterhaltenb und anregend und weiß gerade badurch fo überzeugend zu wirten. Immer folgt man ihr mit Freude und Mufmertfamteit, ob fie nun über Bergnugungen

und Bergnügtsein ober über trube Stimmungen, über Rinberergiehung und Berufemahl ober über falfche und mahre Bilbung, über die Alten und die Jungen ober über unfre hunde, und mas fie fonft noch alles berührt, fpricht. In erfter Linie wendet fich bas bubiche Buchlein an junge Madden und Frauen, benen mir es befonbers and Berg legen möchten.

Das Abendland und bas Morgenland. Eine Bwifdenreichsbetrachtung bon Serman Frant. Leipzig, Bermann Geemann Rachfolger.

Eine Reihe von Betrachtungen über allgemeine Fragen, zu benen ber Berfaffer burch bie Einbrude eines 15jahriges Aufenthalts im Often gelangt ift. Frant berfteht es nicht, feine Gebanten streng zu ordnen, und es ist nicht leicht, das Buch bom An-fang bis zum Erbe zu lesen. Ber es aber burchblättert, findet Aberall bald eine scharfe ethnographifche Beobachtung, balb eine neue und mobibegrundete 3bee, Die jum Beiter-lefen aufforbert, bis ber Faben auf eine anbre Spule fpringt.



## Eingesandte Neuigkeiten des Büchermarktes.

(Befprechung einzelner Berte vorbehalten.)

Bechtolsheimer, heinrich, Zwischen Rhein und Donnersberg, Roman aus ber Frangofen-zeit. Gießen, Emil Roth, Gebunden M. 4.— Behtobym, Johannes, Gebichte. Dresben, E. Bierson's Berlag. M. 1.50.

Birnbaum, Georg, Romobiantenfpiel. Gin Luftfpiel in vier Alten. Dresben, G. Bierfon's Berlag. M. 1.50.

Borel, Benrt, Liliane. Sozialer Roman, Aus bem Sollänbischen von Elfe Otten. München, Dr. J. Marchlewsti & Co. M. 1.50,

Castelli, Cesare, Venedig. Roman. Dentsch von C. Leroi. München, Dr. J. Marchlewski & Co. M. 1.50.

Deutsche Dichter des neunzehnten Jahrs hunderts. herausgegeben von Prof. Dr. Otto Lyon, dest 7, deinrich v. Reift. Bon Dr. R. Betich. Deft 8. Gottfried Reller. Bon Dr. Beifch, Deft 8, Cotifried Reller. Bon Dr. Rub. Fürft. Deft 9, Fr. B. Weber. Bon Dr. C. Wassergieber. Deft 10, Richard Wagner. Bon R. Betich. Leipzig, B. G. Teubner. 50 Bf. pro Banbchen.

Deutsche Kunst eutsche Kunst uud Dekoration. Illustrierte Monatshefte für moderne Malerei, Plastik, Architektur, Wohnungskunst und künstlerische Frauenarbeiten. Heft I des VII. Jahrgangs 1903/04. Darmstadt, Alexander Koch. Jährlich 12 Hefte für M. 24 .-

Eleutheropulos, Dr. A., Gott — Religion. Berlin, Ernst Hofmann & Co.

Rwald, Oscar, Nietzsches Lehre in ihren Grundbegriffen. Die ewige Wiederkunft des Gleichen und der Sinn des Uebermenschen. Eine kritische Untersuchung. Berlin, Ernst Hofmann & Co.

Feldigl, Ferdinand, Maria Magbalena, Freie epische Dichtung. Brud b. München, Albert Sighart. DR. 2

Brantfurter geitgemate Brofduren. Banb XXII, Deft 11. Franz Jorell S. J., Jur Frage über "Babel und Bibel". Deft 12. Dr. Gott fried Bufchell, Das datlanische Urch von bie Bedeutung seiner Erschliebung durch Bapft Leo XIII. Breis bes Banbes (12 Defte) Dt. 8.60. Gingelhefte 50 Bf. Damm i. 2B., Berlag von Breer & Thiemann.

Fricke, K. und F. Eulenburg, Beiträge zur Oberlehrerfrage. I. Die geschichtliche Ent-wicklung des Lehramts an den höheren Schulen.

wicklung des Lehramts an den höheren Schulen.

II. Die soziale Læge der Oberleher Leipzig,
B. G. Teubner. M. 1.20.
Geethes Samitliche Werte. Jubildums-Ausgade in vierzig Banden. Derausgegeben von Svaard von der Jellen. Band 24. Stuttgart,
J. G. Cottalske Buchandlung Nachf,
Preis des Bandes geheftet W. 1.20, in Keinvand gebunden M. 2.—, in Palbstranz M. 3.—

Deijermans jr., Dermann, Ausgewählte Halland-Stiggen. Ueberfest von R. Ruben. Bohned i. Thür., Bruno Feigenspan. M. 2.— Rübner's Geographisch-statistische Ta-

belien aller Länder der Erde. 52. Ausgabe für das Jahr 1903. Herausgegeben von Prof. Dr. Fr. v. Juraschek. Frankfurt a. M., Heinrich Keller. Kartonniert M. 1.50.

- Bluftrierte Gefdichte Der Dentfden Literas tur von ben alteften Beiten bis gur Gegenwart. Bon Brof, Dr. Anfelm Salger, Dit 110 farbigen und schwarzen Beilagen, sowie über 300 Textsabbildungen. Dest 6. Vollftändig in 90 Lsg. d M. 1.—. München, Allgemeine Berlags-Befellichaft.
- Kadich, Heinrich v., Aus dem Tagebuch eines Sonntagsjägers. Erlebtes und Erlauschtes. Dresden, E. Pierson's Verlag. M. 1.50.
- Kampffmeyer, Dr. Georg, Marokko. Mit einer Kartenbeilage. Halle a. S., Gebauer-Schwetschke, M. 2.20.

Ronlin, Therefe, Gib acht auf bie Baffen! Sieh nach ben Sternen! Bebichte. Stuttgart, Dag Rielmann. Dt. 2 .-

was recimann. W. 2.—
Lehmann, Arthur R. H., Krankheit, Begabnng, Verbrechen. Ihre Ursachen and ihre
Besiehungen zu einander. Mit 48 Figuren im
Text. Berlin, J. Gnadenfeld & Co. M. 6.—
Reher, Bref. Dr. Sans. Das beutsche Bolts.

tum. Zweite, neubearbeitete Auflage. Efg. 1. Bollftanbig in 16 Lieferungen zu je M. 1.— mit 43 Tafeln farbig und fcmarg, sowie 1 Rarte. Leipzig, Bibliographifches Institut. Nietzwiche, Friedrich, Nachgelassene Werke.

Band IX. Aus den Jahren 1869-1872. Zweite, völlig neu gestaltete Ausgabe. Leipzig, C. G. Nanmann.

Naumann.
Pfungft, Erihur, Reue Gedichte.
mehrte Linflage. Berlin, Ferd. Dümmlers
Berlagsbuchandlung. M. 2.—
Portig, Gustav, Die Grundzüge der monistischen.

and dualistischen Weltanschauung unter Berücksichtigung des neuesten Standes der Natur-wissenschaft, Stuttgart, Max Kielmann. M. 2.—

Rau, Hans, Franz Grillparzer und sein Liebesleben. Mit zahlreichen Porträts. Berlin, H.

Barsdorf. M. 5.—

Revue de Paris, La, 10° Année. Nr. 18.
15 Septembre 1903. Paraît le 1er et le 15 de Priz de la livraison chaque mois. Paris. Frs. 2.50.

Roland, Afta Maria, Um Liebe. Die Gefcichte eines jungen Dabchens. Dresben, E. Bierion's Berlag. DR. 2 .-

Saltachick, Robert, Menschen und Kunst der italienischen Renaissance. Berlin, Ernst Hofmann & Co.

Samarow, Gregor, Um Bepter und Rronen. Beitroman. 17. Taufenb. Reue einbanbige Muflage. Stuttgart, Deutiche Berlags. Anftalt. Bebunben Dt. 4.

Emmidhuber, Erwin, Mus fnappen Stunden. Dichtungen. Dresben, E. Bierfon's Berlag. M. 2.-

Schreiber, Max, Buddha und die Frauen. Tübingen und Leipzig, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). 90 Pf.

Schulgesundheitspflege. Verhandlungen der IV. Jahresversammlung des Allgemeinen Deutschen Vereins für Schulgesundheitspflege am 2./3. Juni 1903 in Bonn a. Rh., Leipzig, B. G. Teubner. M. 1.60.

Cheehan, B. M., Lulas Delmege. Gin moberner Geelforger-Roman. Mutorifierte Ueberfepung aus bem Englifchen von Unton Lohr. München, Milgemeine Berlage. Befellichaft. DR. 4 .-

Spanifche Unterrichtsbriefe nach ber Driginalmethode Toussaint Langenscheibt. Brief 84. Alle 14 Tage erscheint ein Brief 1 M. 1.—. Bollständig in zwei Kursen 2 18 Briefe. Bei Borausbezahlung bes ganzen Bertes D. 27.—. Berlin, Langenicheibt'iche Berlagsbuchhanblung.

Bertin, Langenigeivilge Bertigsbuchandlung. Ctaatslegtfon. Freile, neubeardeitet Auflage. Derausgegeben von Dr. Julius Bachen. 18. bis 80. heft. Erfdeint in 6 Bänden von je 9 bis 10 Heften. M. 1.50 pro heft. Frei-burg i. Br., herberfde Bertigshandlung. Ctauf von der Warch, Ottofar, Litterarijde.

Studien und Schattenriffe. I. Reihe. Dit vier Bilbniffen. Dresben, G. Bierfon's Berlag. DR. 8.-

Ctofd, Mirich b., Dentwürdigfeiten bes Generals und Abmirals Albrecht v. Stofch, erften Chefs ber Abmiralität. Briefe und Tagebuchblatter. Dit bem Bilbnis Albrecht v. Stofch. Stuttgart, Deutiche Berlags. Unftalt. Gebeftet

M. 6.—; gebunden M. 7.— Swift, Morrison J., The Monarch Billionaire. New York, J. S. Ogilvie Publishing & Co.

Bolfsbote 1904. Gin gemeinnühiger Bolfs-Ralenber. 67. reich fuhrterter Jahrgang. Olbenburg, Schulzeiche Dofbuchhandlung. 50 Bf.

Bog, Richard, Gin Rönigsbrama. Roman aus einem beutichen herricherhaufe. Banb 1 unb 2 bes 20. Jahrgangs von Engelhorns "Allgemeine Roman-Bibliothel". Stuttgart, 3. Engelhorn.

BBainftabl, Bilbeim, Der Stabtfee und bie

Butingas; Ariche Komöbie in der Atten. Dresden, E. Pierfon's Berlag. M. 1.50. Bidmann, Frig, Bongante und Bourbon. Higheriches Trama in fünf Atten aus der Zeit Rapoleons I. Braunschweig, Richard Sattler. DR. 2,-

Bolff-Caffel, Louis, 3d. Liebestunft. Fünfte, burchgefehene und vermehrte Auflage. Dresben, G. Bierfon's Berlag. Dt. 1 .-

= Regenfionseremplare fur Die "Deutiche Rebue" find nicht an ben Derausgeber, fonbern ausichlieglich an Die Deutide Berlags-Anfalt in Stutteart ju richten. -

Berantwortlich für ben redaltionellen Teil: Rechtsanwalt Dr. M. Comenthal in Frantfurt a. DR.

Unberechtigter Rachbrud aus bem Inhalt biefer Beitidrift verboten, Ueberfenungsrecht vorbehalten Derausgeber, Rebattion und Berlag übernehmen teine Garantie fur Die Rudfenbung unverlangt eingereichter Manuftripte. Es wird gebeten, bor Ginfendung einer Arbeit bei bem Berausgeber angufragen.

Drud und Berlag ber Deutschen Berlags-Anftalt in Stuttgart.

# Lugus im Beere.

#### Bon

#### C. Freiherrn b. b. Golg.

In letter Zeit ist das Thema "Lugus im Heere" wieder vielsach öffentlich erörtert worden. Wer die gewöhnlichen Abhandlungen darüber zur Hand nimmt und die Berhältnisse nicht näher kennt, der kann leicht zu der Ansicht tommen, daß unter unsern Offizieren ein schwelgerisches und verschwenderisches Leben herrsche, das mit Recht in weiten Kreisen Anstoh errege und andern Ständen ein bojes Beilpiel gabe.

Davon ist selbstverständlich gar nicht die Rede. Abgesehen von einigen jungen Herren, beren Estern mit Glücksgütern gesegnet sind, führen unsre Offiziere einen durchaus sparsamen Hausbalt und suchen sich schlecht und recht mit geringen Mitteln, den steigenden allgemeinen Ansprücken gegenüber, durchs Leden zu schlagen. Es geht auch in den Kasinos im allgemeinen einsach her, und es gibt Regimentstommandeure genug in der Armee, die reiche Kandidaten für ihr Offiziertorps gerade deswegen zurückweisen, weil sie reich sind, und weil ihre Lebensführung es den ärmeren Kameraden schwer macht, ein knapp geregeltes Dasein ohne Unzufriedenheit weiter zu ertragen. Zahlreiche Ofsiziere kommen mit der sogenannten "Königszulage" von 20 Mark monatlich durch, und man wird gewiß gern allgemein zugeben, daß sich damit heutzutage kein allzugroßer "Lurus" treiben läst.

Unter der Spigmarke "Luzus im Heere" ist im Grunde genommen auch etwas andres verstanden, als sie besagt. Sie wirkt aber verhängnisvoll; denn sie nährt die gehässige Stimmung gegen den Kriegerstand, und insbesondere gegen das Offiziertord, die sich jeht in der Zeit langen Friedens, wo weite Kreise das gesamte Heer wie einen kostspieligen Luzusartikel empfinden, wieder hier und dort dreit macht. Gemeint ist tatjächlich nur die sortschreitende Berteuerung des militärischen Bernfs, die die früher so bevorzugte Offizierslausbahn den undemittelten Familien immer mehr und mehr verschließt. Darüber aber geben lich die wenigsten Leser Rechenschaft, und so wird mit dem fallschen Schlagwort der Boden bereitet, auf dem dann später Früchte gedeihen, wie das süngst durch die Presse lausende, aber leider sieher vielsach geglaubte Märchen von dem jungen, reichbegabten Divisionskommandeur im Osten, der beshalb urplöslich verabschiedet wurde, weil er mit einem Bruder verschrte, der Vollsschullehrer

Deutide Rebue, XXVIII. Dezember-Beft.

war, und weil seine Frau aus einer fleinen Kausmannsfamilie stammte. "Das sind ja die Tage vor Jena", stand mit gesperrten Lettern barunter. Die Menge sichaubert vor solden Zuständen, und die Abneigung gegen das heer, in dem dergleichen angeblich vortommt, wächst; und doch ist das innige Zusammenleben von Bolt und heer im Interesse beiber und zum heile des Baterlandes dringen notwendig.

Daher wollen wir benn auch unfre Abhandlung über ben "Lugus im Beere" mit ber bundigen Erflärung beginnen, bag es Gott fei Dant bisher noch

teinen wirtlichen Lugus im Beere gibt. -

Um so eruster ist bagegen die Frage zu erörtern, wie der zunehmenden Berteuerung der Offizierstaufbahn entgegenzuwirten sei? Gewiß taun in dieser Sinficht mehr geichehen als disher, gewiß liegt manche Gesahr in dem Mitsichwinnen den Strom hinad, in dem sich das allgemeine dürgerliche Leben bewegt, das mit der wachsenden Bohlhabenheit vermehrtem materiellen Genusse entgegenstredt. Der ernsteste Widerstand ist hier gedoten und muß ohne salsche Scheu rücksichts durchgeführt werden.

Die Ursachen für die Berteuerung liegen zunächst in der bedeutenden Umwandlung, die der Geldwert in den letzten Jahrzehnten durchgemacht hat. Er ist in demielben Maße gesunten, als die Preise für alle Ledensdedürsmisse siegen Auch heute noch speist man meist recht bürgerlich in den Kasinos. Benn aber dem Offizier seine Mahlzeit in diesen Anstalten ehrebem 60 oder 75 Psennige tostete, so ist heute selbst der geschickteste Detonom oder Tischvorstand nicht mehr imstande, das möglich zu machen. Er muß zum mindesten den doppelten Preis verlangen. Die Gehälter sind aber nur bei den unteren Chargen im Ofsizier-torps um etwa 25, höchstens 30 Prozent, dei den höheren überhaupt nicht gestiegen. So ist denn hier schon der erste Grund zu einem Desizit gegeben. Ganz ebenso steht des mit den Wohnungen, die auch der Anspruchsosses für die Weiset, die vor 30 oder 40 Jahren gezahlt wurde, nirgends mehr findet.

Mit der Kleidung ist es nicht anders gegangen. Der Rock, der einst 18 Taler tostete, hat heute einen Preis von 80 Mart. Er ist also um nahe an 50 Prozent des alten Preises gestiegen. Rum sind auch die Ansprüche, die in dieser Hinsche sein bieser Hinsche siehen Preises gestiegen. Rum sind auch die Ansprüche, die in dieser Hinsche sich sich ehebem nur um einige Stunden Vormittagsdienst, aber nicht einmal an allen Tagen der Boche um einen Dienst am Rachmittage. Un das Kriegsmäßige dachte man bei weitem weniger. Niemand verlangte von dem Schützenossische das kriegsmäßige dachte man bei weitem weniger. Niemand verlangte von dem Schützenossische, das er sich im Gesecht, ohne Rücksicht auf einen guten Anzug, neben den Schützen auf den nassen Boden niederwersen sollte. Die Märsche, die Felddienste, die Nachtübungen beschränkten sich auf ein bescheidenes Maß. Der Verbrauch ist daher heute ein ungleich schnelerer als damals. Der Answand an Kleidung ist zugleich in allen Ständen außerordentlich gestiegen; sie tragen sich sämtlich besser als zur Zeit der Großwäter. Wan beginne nur mit den geringsten und bente an Dienstmädchen und Josen von einst und jetet.

Die Schieß- und Feldbiensthose letzter Garnitur mit dem eingesetzten Stücke unten an der inneren Seite, wie auch ich sie einst noch getragen habe, und der gestäckte Stiefel, den König Friedrich Wilhelm III. noch in Ehren hielt, geshören jest der Sage an. Man muß indes gerecht sein und zugeben, daß ein Offizier, der sich in unsern Tagen so in den Straßen einer großen Garnisonstadt zeigen wollte, ebenso unliedsames Aussichen erregen würde, wie der, der die Kleiderpracht ins Tächerliche treibt. Gar mancher, der heute moralisch entrustet über Luzus im Heere schreibt und spricht, würde dann im stillen der Meinung sein, daß der junge Mann in Unisorm, den zedermann sieht, sich doch wohl besser hätte lleiden können, um seiner Truppe vor Fremden keine Unehre zu machen.

Es ift — was Abnuhung und Berbrauch von Kleidung anbelangt — auch bei lebhaftestem Drängen nach Sparfamteit nicht viel zu erreichen. Die neue Art ber Ausbildung, die gesamte Lebensführung bes Bolles ziehen barin bestimmte, nicht zu überschreitende Grenzen.

Das Mobell seiner Kleidung und Ausrustung darf sich der Offizier nicht selbst so mählen, wie es für seinen Beutel paßt, sondern es wird ihm dienstlich gegeben. Manche Abhandlungen Klingen trozbem so, als sei dem Offizier aus tostspieligen Ornamenten, die er an seiner Uniform trägt, persönlich ein Borwurf zu machen. Man stellt sich, als habe der junge Leutnant, dessen Regiment eine Stiderei verliehen wird, das Recht, seinem Rommandeur zu erklären, er bedaure recht sehr, das Geld für gestickte Ausschlässe und Rocktragen nicht antwenden zu können und gedenke nach wie vor in der alten Uniform zu erscheinen.

Daß junge Leute ihre Freude an einem ihnen verliehenen Abzeichen haben, wird niemand tadeln; denn es ift eine königliche Ehrung, die zwar nicht ihnen persönlich, aber doch ihrer Truppe zuteil wird. Auf der andern Seite empfinden sie jede Ersparnis, die für sie in bezug auf Reidung und Ausrustung angerdnet wird, mit dankbarem Herzen.

Das Koftspielige ist übrigens mehr bas Nebeneinander verschiedener Stüde zu gleichem Zweck, als der Preis des einzelnen Stüds, die weißen und braunen Saudschube, die Feldbinde und Schärpe, der hohe derde Stiefel für den Dienst und der seine hohe Stiefel für den Dienst und der seine hohe Stiefel für den Weldungen im Paradeanzuge, Paletot und Umhang u. s. w. Selbst bei geringem Gebrauch veralten einzelne Gegenständschnell und müssen ersest werben; auch wächst mit dem Vielerlei der Prozentsat von Berlust durch Mangel an Aufsicht, wie er aus der Junggesellenwirtschaft doch nun einmal nicht ganz zu bannen ist.

Die Vereinfachung und Verbilligung der Offizierslaufbahn nach dieser Richtung hin hängt nicht vom Offizier selbst ab; sie eingehender abzuhandeln, ist hier auch nicht der Ort, und so können wir uns auf die Ertlärung beschränten, daß tein Versuch, darin Abhilfe zu schaffen, in der Armee auf Widerspruch stoßen, sondern mit ungeteiltem Beifall aufgenommen werden wird.

Bielmehr tommt es barauf an, Diejenigen Buntte gu berühren, in benen ber Dffizier felbft und aus eigner Rraft helfen tann.

Bang allgemein ift ba voranguftellen, bag ber Offigier in feinen famtlichen Ausgaben, feien es auch bie fleinften, aufangen foll, zu rechnen - rechnen, nicht knaufern. Es ift febr wohltuend, wenn man auf bas Belb nicht zu achten braucht; man tann bann leicht liebenswürdig, namentlich ein vortrefflicher Befellichafter und Ramerad fein. Aber in biefer glüdlichen Lage befinden fich nur bie allerwenigsten Offiziere. Die anbern follen fich vor allen Dingen mit ber Empfindung erfüllen, daß es für ben Ravalier feine Schande ift, wenn er einmal ertlaren muß, bas Gelb für eine Ausgabe nicht zu haben. Es ift nicht leicht, fich von gemeinsamen Beranftaltungen auszuschließen; benn ber einzelne ift babei mancher Nederei, manchen abfälligen Bemertungen ausgefett. Ber fich aber flar macht, bag namentlich ber junge Offizier ben größten Teil bes Gelbes, bas er ausgibt, nicht felbit erwirbt, jonbern von Eltern ober Bermanbten erhalt, ber wird auch bagu tommen, bas Eingeständnis ber Armut nicht zu icheuen. Un= ehrenwert ift es, auf andrer Leute Roften nobel gu fein. Das ift bes Soch = ftaplers Weichaft; ihm wollen wir es auch laffen. Der Bohlhabenbe aber foll ertennen, welches Unrecht es in ben meiften Fallen ift, über ben Rameraben. ber fich ausschließt, bie Achseln ju guden und es ibm ju verbenten, wenn er ein gemeinsames Bergnugen nicht "mitmachen" will. Richt ein jeber hat ben Charafter, ber im Mantel ber Ramerabichaft ericheinenben Berlodung ernfthaft zu widerstehen, und biefer Widerstand foll nicht noch unnug erschwert, fonbern muß erleichtert werben.

Demnächst tommt bie Bereinfachung ber offiziellen und halboffiziellen Gefelligfeit an die Reihe. Da ware gunächst mit bem Dinergwang gu brechen. Es ift eine wiberwärtige moberne Unfitte, fich nur noch gum "Effen" einzulaben. und leiber fteht biefe Unfitte in Deutschland in hochfter Blutc. Gie bat bobauerlicherweise auch in bas Offiziertorps ihren Einzug gehalten. Es gibt Leute, Die es übelnehmen, wenn fie gu irgend einer Abendunterhaltung eingeladen werben, ebe fie in bemfelben Saufe gum Diner waren, gerabe, als ob bas Gifen bie ebelfte aller menichlichen Tatigkeiten fei, in ber fich verbundene Seelen besonders boch ehren. Stundenlang fitt man ju Tifche, als ob es ein Ausbrud von Bertichatung ware', jemand recht viel volle Schuffeln vorguseten. - oft amischen Bersonen, bie man eben erft fennen gelernt bat, und mit benen zu verkehren man gar nicht beabsichtigte. Man ift und trinft mehr, als man fonft gewohnt ift, erhebt fich, trennt fich womöglich nach Gefchlechtern und erwartet, jeber freien Bewegung beraubt, Die Stunde gur Beimtehr. liegt barin eine Urt Bivilijationsbarbarei, Die energisch zu befampfen eigentlich iches Gebilbeten Bflicht fein mußte. Dabei ift Diefe Art ber Gaftlichkeit eine recht toftspielige, und leiber halten fich bie weniger Bemittelten überbies noch meift fur verpflichtet, fie jo, wie fie biefe empfingen, wieberzugeben, mag bas Bubget ber Sausfrau barüber auch für ben gangen Monat in Unordnung geraten.

Da lobe ich mir ben Orient mit seinen patriarchalischen Gewohnheiten. Die Bilden bort sind in mancher hinficht wirklich "beffere Menschen", als wir Fahnenträger moderner Kultur. Der Grofweser und sein Schäfer erweisen im

türtischen Reiche bem Gaste die gleiche Ehre. Sie reichen ihm ben türtischen Kasse und die Zigarette dar. Damit ist genug getan; das kann auch der Aermste — und wenn der Reichere mehr tun will, so ist das seine Sache. Er verpflichtet damit niemand anders zum Nachsolgen.

Eine recht üble Butat ber Dinergefelligteit ist, bag fie meist zu verhaltnismäßig früher Stunde beginnt, man also obenbrein noch einen guten Teil ber beften Arbeitszeit verliert.

Im Kreise der Offiziertorps sollten die "Festessen" aufs äußerste eingeschräntt werden. Man kann sich doch auch, ohne den Löffel zu schwingen, in angenehmer Art gesellig vereinigen. Vor allen Dingen ist dei solchen Gelegenheiten der Fortsall der Musit erwünscht. Sobald die Musit dei Tische erschalt, wird die Tasel unsollider. Der Spettatel der Instrumente in geschlossenen Kaume berauscht ebenso wie der Wein; er zwingt zum kauten Sprechen und dies trägt dazu bei, die Sinne zu benehmen. Es macht überdies Durst und steigert so die natürliche Wirtung der ganzen Festlichteit. Man kommt spät nach Hause von Musit und Stimmengewirr noch die Toder Tullbr vormittags im Ohre und ist halb bent- und arbeitsunsähig. Wenn es außer dem Kaisersgeburtstag noch zwei oder drei offizielle "Festmahle" jährlich im Offiziertorps gäbe, so wäre das schon reichlich genug. Eheden kaunte man nur den Königsgeburtstag, der in solcher Art geseiert wurde, und der junge Leutnant mit dem leeren Portemonnaie sprach das ganze Jahr davon.

Ruhmvolle Erinnerungen durch Feier des Gebenttages hochzuhalten', ist gewiß ein lobenswertes Ding. Aber es tann anders geschehen als durch eine gemeinsame Mahlzeit, beispielsweise durch eine Festrede, einen Vortrag, eine, die Erinnerung an das Geschehene belebende, Uebung u. s. w.

Muf biefem Gebiete ift in Bereinfachung viel zu tun. Wie fcon und leicht durchzuführen ware bie Rudfehr gur einfachen Abendunterhaltung bei fchlichter Bewirtung mit ein oder zwei Schuffeln und einem Glafe leichten Beines, aber auregender Unterhaltung. Diefe findet man bann im Gefprach mit Freunden, mit benen man, einmal nicht an ben Stuhl genagelt, ungezwungen verfebren tann, bei gemeinschaftlichem literarischem und fünftlerischem Genuß, ober auf einem zwanglofen Tangchen ber jungen Belt, mabrend bas Alter weifer Erörterung bes Staatswohls obliegt. Das ruiniert niemand, bilbet im Austaufche von Gebanten ben Beift, ermudet und erschöpft nicht und bat gubem ben Borgug, bag man fich zu fpaterer Stunde und erft nach getaner Arbeit gusammenfinden tann. Die Leiftungsfähigfeit für ben nachften Morgen wird gleichfalls nicht beeinträchtigt. Freilich burfen folche Rufammentunfte nicht burch fteife Formlichfeit gu bem gefürchteten "fauren Dops" ausarten. Aber bie Freundlichfeit ber Gaftgeber tann fich auch bei biefer Gelegenheit burch Entfernung bes 3manges im beften Lichte zeigen. Die Barme ihres Bergens und Gemuts vermag viel leichter bie Berfammlung ju burchftromen, als es an einer langen, bon Blumen und Gilbergerat bedectten Tafel möglich ift.

Man wende nicht ein, daß der Fortfall einiger Festmahle nur wenig ausmache und, so zu sagen, ohne sinanziellen Effett bleibe. Die ganze Lebensart gestaltet sich unwilltirlich einsacher, wenn die offizielle Geselligkeit damit den Ansam macht. Die Ansprüche werden auch dei vielen andern Gelegenheiterd herabgesetzt. Wer daran gewöhnt wird, in einem Puntte auf Einsachheit zu balten, der bält auch unwillstrlich in den andern darauf.

Sehr viel können die Regimentskommandeure in dieser Beziehung tun, wenn sie in ihren Ofsiziertorps gemeinsame Bergnügungen schlichter Art, wie kleine Sommerausstlüge, an den ohnehin knapp bemessen freien Tagen anregen. Es gibt Ofsiziertorps, bei denen sich auf diese Art ein förmliches Familienleben entwicklt und niemand mehr an tosipielige Ausnahme im Kameradentreise dentt. Geht es dei diesen Festen recht bescheichen her, so verschwindet allmählich die salsche Scheu vor dieser Bescheidenheit. Gott sei Dank ist der größere Teil unser Jugend heute noch dasür gestimmt und das Gegenteil eine Ausnahme. Im Grunde des Herzens fügen sich die meisten jungen Leute in die größeren Ausgaden nur mit einem stillen Seuszer, weil sie fürchten, den Schein der Ausvollichte auf sich zu laden. Auf ein solches salsches Ehrgefühl sind viele Ausvolliches gurückzusühren.

Ich bin noch als alter Leutnant, ja sogar noch als junger Hauptmann im Generalstabe bei Urlaubsreisen in Bivil gereift, um britter Wagenklasse sahr auf irgend einer Mittagsftation an einem Stück

Bleifch und einem Glafe Bier genügen.

Jüngst sah ich die "Herren Kadetten", vom Herbsturland zurücklehrend, zum nicht geringen Teil im D-Zuge, zweiter Klasse auf eigne Kosten reisen und traf sie auch im Speisewagen beim Diner mit der obligaten Flasche Wein vor sich. Sie sind ja nun in ihrem Daheim alle an die gleiche spartanische Lebensdweise gewöhnt, und auch diesenischen die sich hier so gut pstegten, tun das mehr, weil sie glaubten, es ihrem Ansehen schuldig zu sein, als weil sie das materielle Bedürsnis wirklich empfinden. Gut wäre es sedenfalls, solche Auswüchse von oben her zu unterdrücken. In alten Zeiten besorgten wir das unter uns; allein die Gegenwart verlangt milbere und gesehlichere Wittel, als wir sie angewendet haben.

Im Leben der Kasinos muß natürlich das gleiche Beijdiel gegeben werden. Sie sind zum Teile in ihrer Ausstattung zu luxuröß. Das humane Streben, dem Offizier für seine freien Stunden ein behagliches heim zu gewähren und ihn damit dem verderblichen Einsluß des Kneipenlebens zu entzießen, hat nach dieser Richtung zu weit geführt. Die reicher ausgestattete Umgebung verleitet unmerklich mit der Zeit auch zu größeren eignen Ansprüchen, wie — nach alter Erfahrung — die elegantere und vornehmere Wohnung alsmählich auch das Audget der Hausfrau mehr belastet. Alle teuren Genußmittel sollten aus Küche und Keller überhaupt verschwinden, sich damit die billigeren nicht durch den Vergleich minderwertig erscheinen. Eine leidige Gewohnheit sind auch die neuerdings Mode gewordenen Blumenarrangements auf der Tasel. Sie haben bei der Wahl-

zeit von Soldaten auf mich stets den Eindruck einer weibischen Angewohnheit hervorgerusen. Jedensalls sollte dafür nie ein Groschen ausgegeben, sondern allerhöchstens das gestattet werden, was die Ordonnanzen im Kasinogarten finden.

Selbst die prachtigen Dienstwohnungen, mit benen übrigens andre Berwaltungen, namentlich die Reichspost, begonnen haben, bringen mancherlei Nachteile mit sich. Sie erzeugen einen unbequemen Gegensah zwischen Schein und Birklichteit bei nicht bemittelten hoben Staatsbeamten und Offizieren und seben ihre Sparsamteit einer falschen Beurteilung aus.

Die Anhänger ber Theorie, daß man durch ben äußeren Glanz das Anfehen unterstüßen musse, darf man auf Friedrichs des Großen Antwort an einen seiner Gesandten verweisen, der von ihm das Geld zur Haltung einer Equipage sorderte, weil alse übrigen Gesandten eine solche besähen, und dem der König dann schrieb: "Gese Er nur ruhig zu Jug und rafte Er ordentlich mit dem Sädel, dann wird Er schon zu Ansehen tommen."

Gewiß gibt es manche Stellen, an benen sich ber hebel ausehen läßt, um das Leben unsers Offiziertorps noch einsacher und sparsamer zu gestalten, als es ist. Ein vollständiges Programm für die Bereinsachung läßt sich indessen nicht aufstellen; benn man kann das häusliche Dasein, namentlich der verheirateten Offiziere, nicht reglementarisieren. Mit Einzelheiten ist auch das Thema nicht erschödert.

Die Hanptsache bleibt, daß im Offiziertorps jebe falsche Scheu vor der Armut und materiellen Dürftigfeit wieder, wie einst, verschwinde, und daß der Offizierstand sich der schönen Aufgabe bewußt werde, mit diesem guten Beispiel den übrigen Ständen voranzugehen. Er tann sich damit, den inneren Gesahren gegenüber, die unser Volksleden bedrohen, ein ebenso großes Berbienst erwerben, wie gegenüber der äußeren Gesahr mit dem Schwerte in der Hand. Man mißt heute den moralischen Kräften meist eine weit geringere Wirkung bei, als den technischen und materiellen Hissmitteln, und doch sind es jene gewesen, die den Entwicklungsgang der Völker in der Geschichte vor allem bedingt haben. So wird auch hier die moralische Einkehr das Beste leisten. Jit die ganze Lebensanschauung des Offizierkorps in materiellen Dingen überhaupt auf das Einsache gerichtet, so regeln sich danach alle Einzelheiten in seiner Existenz und in seinem Austreten von selbst.

Reine Mühe barf baher gescheut werben, ben Offizier wieber mit bem Stolze ber Armut zu erfüllen, ben einst ber Orbensritter empfand, als er bieser Göttin mit blogem Haar und nacken Füßen die ewige Treue schwor.



# Rechberg und Bismarck 1863 bis 1864.

Bon

### Friedrich Graf Revertera.

(Shluß.)

dh hatte offiziell weber über ben Abschliß bes Waffenfillstandes noch auch über ben Wechsel im Oberkommando der Armee eine Mitteilung erhalten, hielt es aber für notwendig, die Rückwirtung dieser Ereignisse auf meine Stellung in Schleswig bei Graf Nechberg in Erinnerung zu bringen. Da ich, lant der mir erteilten Instruktion, dem Feldmarschall Wrangel zugeteilt war, so mußte das kinstige Verhältnis zum neuen Oberkommandanten klargestellt oder meine

Miffion als beenbet angesehen werben.

Für die Dauer bes Baffenftillstandes war es überdies notwendig, Berfügungen zu treffen, zu benen ich mich ohne genauere Renutnis ber zwischen Bien und Berlin mutmaglich getroffenen Bereinbarungen nicht für berechtigt halten tonnte. Im Safen von Rlensburg 3. B. wurde bie banifche Sandelsflagge nicht gedulbet, obwohl fie bie einzige mar, beren fich bie Schiffe ber Bergogtumer bebienen burften, folange ihre ftaatsrechtliche Berbindung und Lostrennung von Danemart nicht vertragsmäßig gefichert war. 3ch warf die Frage auf, ob es nicht tunlich mare, eine neutrale Interimsflagge einzuführen, unter ber bie fcleswig-holfteinischen Fahrzeuge ungefährbet ein- und auslaufen tonnten, ohne bei Biederausbruch ber Feinbseligfeiten von den Rriegführenden beläftigt gu werben. Die völkerrechtliche Anerkennung einer folchen Flagge konnte meines Erachtens unschwer zu erlangen fein, und bie Folge hat biefe meine Boraussettung als richtig erwiesen. Borläufig war bie Reeberei fo gut wie ohne eine Flagge, die ihr ben Danebrog zu erseben vermochte. Gin Digverftandnis fette mich felbit einmal ber Gefahr aus, bon preugischem Militar beschoffen zu werben, bas meine öfterreichische Flagge nicht vom Danebrog zu unterscheiben wußte. 3ch freugte mit meiner Frau in ber Flensburger Bucht, als eine Abteilung preußischer Solbaten unter Segel an uns borüberfuhr und ber tommandierende Unteroffizier mir zurief, sofort die Flagge einzuziehen. Ich suchte ihm begreiflich zu machen, bas fei die öfterreichische, zu beren Rührung ich berechtigt war. Davon wollte ber Mann nichts hören, brobte vielmehr, im Beigerungsfalle schießen zu laffen, und da im felben Augenblicke die Gewehre sich gegen uns fentten, hielt ich es für einen übel angebrachten Selbenmut, meine Frau ben Rugeln ber Berbundeten auszuseten, und ftrich die Flagge, ersuchte aber bas tonigliche Platfommando, ben Truppen über ben ber öfterreichischen Magge ichulbigen Respett eine Belehrung zu erteilen, was auch geschah. Seitbem flatterte meine Flagge luftig im Binde, die Ruftenschiffahrt ber Bergogtumer aber war burch bas Fehlen einer neutralen Flagge vollftanbig unterbunden.

Durch bie Spärlichteit ber mir aus Wien gutommenden Informationen wurde ich besonders unangenehm berührt, als verlautete, bag die t. t. Regierung fich bagu entschloffen habe, bas Erbrecht bes Bergogs Friedrich von Augustenburg anzuerkennen. 3ch hatte barüber noch teine Mitteilung erhalten, und boch war es nicht möglich, die Tatfache, die auf mein Berhalten beftimmend einwirten mußte, langer ju ignorieren. 3ch außerte mich barüber in einem am 1. Juni erftatteten Berichte. "Bon Riel aus," ichrieb ich u. a., "werben alle Bebel in Bewegung gefett, um bas nörbliche Schleswig jum Schauplate einer Bewegung zu machen, Die beftimmt ift, bem Blane einer eventuellen Lostreunung entgegenzuarbeiten. Man gahlt offenbar barauf, bag von einer energifchen Repreffion angefichts ber neuen Lage ber Dinge teine Rebe fein werbe und, wenn auch dafür in bem Berhalten ber oberften Bivilbehorde fein Auhalt gegeben ift, fo hat boch bie Schwäche ber Bunbestommiffare in Solftein bem Augustenburgichen Lager eine folche Buverficht eingeflößt, daß ein Berfuch ber erwähnten Art gar nicht zu ben Unmöglichkeiten gebort." (NB. in Loudon wurde über eine Ameiteilung von Schleswig bergten, wovon ber nordliche Teil bei Danemart verblieben mare.)

"Was nun gar, wenn es bem Prinzen Friedrich einfiele, die Gunft der Umftände zu einem Besuche in Schleswig zu benuten? Ich bitte Gure Erzellenz, erwägen zu wollen, daß wenn ich für einen solchen Fall nicht neue Instruktionen erhalte, ich nicht anders handeln kann, als den Prinzen mit Güte ober Gewalt über die Grenze zu schaffen . . .

"Ich werbe gedrängt und bestürmt, dazu meine Einwilligung zu geben, daß im Norden Schleswigs unter den dänischen Beamten und Personen gründlich aufgeräumt werde, damit eine eventuelle Abstimmung (auch darüber wurde in London verhandelt) in einer oder der andern Form nicht unter dänischem Sinsulfle vor sich gehe. Ich din auf derlei Zumutungen nicht eingegangen, kann aber doch nicht verkennen, daß wenn die Politit des Kaiserlichen Kadinetts zemals dahin zielen würde, ganz Schleswig dem Deutschen Bunde einzuverleiben, der Moment gekommen wäre, wo man auch im Norden dem Ciderdänentum seine lette Stütze entziehen müßte."

Meine Zweifel fanden ihre Lösung in einem Restripte vom 28. Mai, das nach Absendung des oben angeführten Berichtes vom 1. Juni in meine Hände gelangte. Zugleich damit erhielt ich die Abschrift einer den taiserlichen Bevollmächtigten bei der Londoner Konferenz erteilten Instruktion folgenden Inhalts:

"Bermöge unfrer traditionellen Grundfäße gewohnt, eingegangene Berträge nicht bloß selbst gewissenhaft zu beobachten, sondern auch, soweit dies in unfrer Macht steht, allenthalben auf deren unverbrückliche Heitighaltung hinzuwirten, haben wir uns angelegen sein lassen, gemeinschliche Heusen eine Lösung der dänischen Streitfrage anzustreben, die den tonservativen Grundfäßen, wie den berechtigten Forderungen Deutschlands Rechnung tragend, vermittelst eines bloß dynastischen Berbandes der Herzogtimer mit Dänemart, den Bestand der dänischen Monarchie unangetastet gelassen und zugleich Beranlassungen zu weitschlichen Monarchie unangetastet gelassen und zugleich Beranlassungen zu weits

greifenden Berwicklungen, die aus Territorialveränderungen erwachsen könnten, beseitigt hätte.

"Mit Bebauern muffen wir baher aus ben neuesten Mitteilungen Ew. . . entnehmen, daß der Boben des Londoner Bertrages vom 8. Mai 1852 nicht nur von keiner Seite mehr mit Nachbruck und Bestimmitheit behauptet wird, jondern sogar Dänemart selbst allem Anschein nach es verschmäht, den einziger von uns dargebotenen Antrag zur Nettung der Integrität seiner Monarchie zu erareisen.

"Nachbem wir bei jo bewandten Umständen Gefahr laufen, mit unjrer bisherigen Ansicht ganz vereinzelt dazustehen, jo muffen wir vor allem uns Nechenschaft darüber zu geben suchen, welche Haltung uns einer solchen Sachlage gegenüber die Ruchschaft auf die Interessen unsers Reiches zur Pflicht macht.

"Wir haben und seit Ansbruch bes banischen Streites von zwei maßgebenden Grundsagen leiten lassen: 1. Die Aufrechthaltung der betreffenden Berträge mit den Rechten und Interessen Deutschlands in Einklang zu bringen und 2. jede Störung bes allgemeinen Friedens in Europa möglichst ferne zur halten.

"In ersterer Beziehung tonnen wir uns jest leiber nicht mehr verhehlen, daß jowohl bie neutralen Mächte als selbst bas zunächst beteiligte Dänemart ben Boben ber Integrität ber Monarchie aufzugeben bereit scheinen.

"Wir muffen baher unfer Augenmert mehr und hauptfächlich bahin richten, benjenigen Weg zu einer Lösung einzuschlagen, ber bie sichersten Bürgichaften gewährt, bag baburch bie gerechten Ansprüche Deutschlands befriedigt werden können, ohne ben europäischen Frieden zu gefährben.

"Wir haben zu biesem Zwecke die vielsachen Kombinationen, die dieskalls hervorgetreten sind und die unter der Boraussehung, daß es zu einer Lostrennung der Herzogtümer von der dämischen Krone kommen sollte, sich darbieten, von den angebeuteten Gesichtspunkten ins Auge gesatt, und hier war es vornehmlich der Anspruch des Prinzen von Augustenburg, der unser volle Aufmerksamteit verdiente.

"Wir halten zwar nach wie vor die Ansicht fest, daß das Erbrecht des Augustendurgschen Hauses keineswegs unansechtbar sei, vielmehr zu gegründeten Zweiseln Anlaß gebe, aber immerhin wäre mit dessen Anerkennung ein Rechtsboden gegeben, der den nachezu einstimmigen Ausspruch der össentlichen Meinung in Deutschland wie in den Herzogtümern selbst zur Stüde hat, und aus diesen wie aus andern Gründen auch dei den neutralen Mächten weniger als irgend eine andre Kombination auf unbesiegdaren Widerstand jeden dirfte.

"Wenn wir überdies in Betracht zießen, daß jede aus der Beilegung des dänischen Streites hervorgehende Territorialveränderung, die den Besitz einer der Großmächte vergrößern und damit das europäische Gleichgewicht alterieren würde, unfaßdare Gesahren und Berwidsungen der folgenschwersten Art sozulagen herausfordern müßte, die zu verhindern wir uns in erster Linie zur Aufgade stellen, so bleibt uns wohl teine Wahl, als uns für eine Lösung zu entickeiden, die

ebenjosehr ben allseitig laut gewordenen Bunichen Deutschlands entgegentommt, als sie, weniger als jede andre, die Aufrechthaltung des Friedens unter den Mächten Europas zu bedroben geeignet scheint.

"Mit hinblid auf die vorstehenden Erwägungen bin ich baber in der Lage, jufolge allerhöchsten Befehles Ew. . . die folgenden Beisungen ju erteilen:

"1. In ber nächsten Konferenzsitzung erfuche ich Ew. . . vor allem bie Rückäußerung Danemarts auf unfern Borichlag einer Personalunion abzuwarten.

"2. Sollte lettere von Dänemart verworfen werden und dafür nicht etwa die Aufnahme der gesamten dänischen Monarchie in den Deutschen Bund beautragt werden, was wohl jett außerhalb aller Wahrscheinlichteit liegt, so haben Sie die Lostrennung der Herzogtimer von der dänischen Krone und deren ungetrennte Bereinigung zu einem unabhängigen, dem Deutschen Bunde einzwerleibenden Staate unter der erblichen Souveränität des Prinzen von Augustendurg als unser eventuelles Programm zu formulieren.

"3. Bas bie Baffenruhe betrifft, jo haben wir unfrerfeits tein Bebenten,

gu beren Berlangerung unfre Ginwilligung gu erflaren."

Bon ben Bevollmächtigten Desterreichs und Preußens wurden in der Konferenz übereinstimmende Erklärungen abgegeben. Graf Nechberg hielt sich für versichert, damit eine dem Deutschen Bunde zusagende Lösung gefunden und das Einvernehmen mit Preußen neuerdings besessigt zu haben. Bon da an war die Augustendurgsche Erbsolge das Schibboleth seiner Politik. Der Umschwung war ein vollständiger.

Bie Herr v. Bismarck darüber dachte, sagt er uns selbst in seinen Erinnerungen: "Ich habe von Ansaug an die Annexion unverrückt im Auge behalten, ohne die andern Abstusiungen aus dem Gesichtsfelde zu verlieren." Das preußische Botum sür Augustenburg war also eine der Abstusiungen, durch die er die Annexion vorbereitete. Diese wäre auch in unauffälliger Beise zustande gekommen, wenne Prinz Friedrich die ihm in Berlin vorgelegten Bedingungen angenommen hitte. Als er es verschmäßte, den Herzogstitel als preußischer Statthalter zu übernehmen, wurde er einsach über Bord geworsen. Die weiteren Abstusiungen bis zum Brager Krieden sind mit blutigen Lettern in der Geschichte verzeichnet.

Nachbem Dänemart die Personalunion und um so mehr die Anerkennung des Prinzen Friedrich abgelehnt hatte, kam in der Folge ein englischer Borschlag zur Debatte, der darin bestand, Schleswig zu teilen, so daß die Mündung der Schlet und die Danewerke die neue Grenze zu bilden hätten. Die neutralen Mächte erklärten sich damit einverstanden, die Kriegsührenden wollten im Prinzip zustimmen, gingen jedoch in betress der Grenzlinie weit außeinander. Dänemart wollte sie von Eckernsörde nach Friedrichstadt ziehen, die Berbündeten verlegten sie nach Norden bis an eine Apeurade mit Tondern verdindende Linie, worauf der französsische Bevollmächtigte vorschlug, die gemischtprachigen Bezirte über ihre Zugehörigkeit zu Deutschland oder Dänemart abssimmen zu lassen.

Davon war Herr v. Bismard feineswegs überrascht. Ich war durch ben Grafen Rechberg schon am 4. Juni bavon in Kenntnis gesetzt, daß ihm aus Berlin die

Absicht mitgeteilt worden war, der Konferenz eine Boltsabstimmung vorzuschlagen. Es war vorauszuschen, daß Dänemart sich einer solchen Belastungsprobe der öffentlichen Meinung unter preußischem Drucke nicht aussehen würde. Der plediszitären Borliebe Napoleons konnte also Preußen leicht einen Gefallen erweisen, der ihm seine Sympathien zuwenden würde, während die Ablehnung, von welcher Seite sie täme, sein Mißsallen zu erregen nicht versehlen konnte. Graf Rechberg nahm die Sache ernst und erklärte sosort, sich an diesem Antrage einst ihm der preußische Konferenzbevollmächtigte einbringen, so müßten sogar die österreichischen Vertreter in der Konferenz dagegen ihre Stimmen abgeben.

Diese Ablehnung war herrn b. Bismard nicht unerwünsicht. Latour b'Auvergne trat an seine Stelle, und als durch ihn der Antrag auf Boltsabstimmung eingebracht wurde, nahm Graf Bernstorff und mit ihm auch Graf Apponyi ihn

ad referendum. Danemart verwarf ihn ohne Raubern.

Der Baffenstillstand, um nur wenige Tage verlängert, ging am 26. Juni zu Ende; die Biedereröffnung der Feindseligkeiten stand unmittelbar bevor. Prinz Friedrich Karl, befinitiv zum Oberkommandanten ernannt, traf in Louisenlund, zwischen Missunde und Edernförde, wo sich während des Wassenssillstandes das Hauptquartier befand, die Anordnungen zur sofortigen Aufnahme der Operationen.

Die Zivilkommissäre handelten ihres Amtes wie zuvor, und Baron Zedlis, bessen Minengänge ich wohl kaunte, die ich aber, im Interesse des guten Einvernehmens, vorgeben mußte nicht zu sehen, war in seinem Benehmen gegen mich immer von der ausgesuchtesten Höflichkeit. Wir berieten und über alle im Verschmungsblatte mit beiberseitiger Unterschrift erscheinenden Publikationen, und es gesang uns über manche in administrativen Fragen austauchende Meinungsverschiedenheiten glüdlich hinwegzukommen.

In tonfessioneller Beziehung war Schleswig hinter ber toleranteren Gesetzgebung Danemarks sehr im Rückstande geblieben. Beratorische Bestimmungen aus älterer Zeit belasteten bas Gewissen ber katholischen Minderzahl. Ginige Beispiele mögen genügen:

Ein fürftliches Oftroi vom 18. Juli 1634 erlaubte ben tatholifchen Gottes-

bienft auf Norbstrand nur in Privathäusern.

Mit Restript vom 29. März 1661, Rendsburger Synobalbeschluß vom 5. Juli 1726 u. a. wurden tatholijchen Geistlichen im Herzogtume Schleswig außerhalb von Friedrichstadt alle actus parochiales, das Taufen, Kopulieren und Administrieren des heiligen Abendmahles untersagt.

Bufolge Restriptes vom 15. September 1753 u. m. a. war zur Ehe zwischen Katholiten und Lutheranern Dispens erforderlich. Solche Ehen mußten von ben lutherischen Predigern geschlossen, und es mußte vorher versprochen werben, die Kinder sämtlich evangelisch taufen und erziehen zu lassen u. s. w.

Der Grundsas, auf dem die Kirchenversassung Schleswigs seit Jahrhunderten beruhte, war in wenigen Worten: Alleinberechtigung der evangelischen Kirche, mit ausnahmsweiser Duldung andrer chriftlicher Glaubensbetennmisse. Den

Katholiten war somit Religionsübung nur an zwei Orten gestattet: in Norbstrand und in Friedrichstadt; die Zansenisten hatten in Nordstrand die tatholische Kirche in unrechtmäßigen Besitz genommen. Türme und Glodengeläute waren den Katholiten nicht erlaubt. Wollte der Bischof von Odnabrück als apostolischer Bitar das Herzogtum besuchen, so nuchte er dazu beim Ministerium in Kopendagen um Erlaubnis bitten. Sie wurde fäusig verweigert; in den Jahren 1859 und 1863 durste er nur infolge unmittelbaren königlichen Dispenses den Boden Schleswigs betreten. Katholische Schulen waren nur in Nordstrand und Friedrichstadt geduldet.

Diese antiquierten Bestimmungen bilbeten einen schreienden Gegensat zu der in Dänemark seit 1849 geltenden Gleichberechtigung aller Konfessionen. Nachdem die Ostupation viele Aufvoliche Familien ins Land gesührt hatte, auch ganze Truppenkörper der alliierten Armee der katholischen Kirche angehörten, war es von gebieterischer Nonwendigteit, ihren Bedürfnissen abzuhelsen, und das geschah im Berordnungswege, unter Borbechalt künstiger Gesetzbeung, in freiheitlichem Geiste. Ich muß es Freiherrn v. Zedlig zu besonderem Berdienste anrechnen, daß er sich in diesen Dingen ein unbefangenes Urteil wahrte und gerne dazu beitrug, die Katholiken von den drückenden Fesseln zu besteien, die ihnen bis dashin ausgerlegt waren. Es erschien im Berordnungsblatte am 23. April 1864 die folgende Verfügung:

"Unter Aufgebung bes Restriptes vom 15. September 1753 wird versügt:

1. Jur Schließung gemischter Spen unter Christen ist fein politischer Spetonsens erforderlich.

2. Es unterliegen jene Ehen nur solchen zivilrechtlichen Westimmungen, die auch auf Speleute eines und besselben Glaubensbetenntnisses Anwendung finden.

3. Die Regelung tonsessioneller Beziehungen und namentlich jener Fragen, die die firchliche Trauung und Erziehung der Kinder zum Gegenstande haben, bleibt dem freien Uebereinkommen der Speleute überlassen.

Unter bem gleichen Datum brachte bas Blatt bie folgende Berordnung:

"Mit Rücksicht auf bas Bebürfnis eines großen Teiles der alliierten Armee, jowie der nicht der Landeskirche angehörenden Bewohner des Herzogtums, verordnen wir, unter gleichzeitiger Aufhebung der bisherigen Beschränkungen und vorbehältlich verfassungsmäßiger Regelung:

"Maen driftlichen Glaubensbetenntnissen, gegen die nicht aus Gründen der öffentlichen Ordnung und Sittlichteit ein Berbot erlassen wurde, wird gleicher Schup und gleiche bürgerliche Berechtigung zugesichert. Es soll ihrer freien Religionsübung nirgends im Lande ein hindernis in den Weg gelegt und der Bertehr mit ihren firchlichen Obern nicht gestört werden. Die Gründung von Birchen und Gemeinden mit Parochialrechten, dann von Schulen und religiösen Vereinen bedarf, nach dem für die Landeskirche geltenden Maßtabe, der Gemehmigung der Regierung."

3ch freue mich, sagen zu tonnen, daß diese Berfügungen im allgemeinen beifällig aufgenommen wurden, eine Unzufriedenheit darüber von teiner Seite verlautete und uns vom Herrn Bifchofe von Offinabrud bafur ein Dant ohne

Rückhalt ausgesprochen wurde. Was davon nach dem Kulturkampfe der siebziger Jahre übrig blieb, ist mir unbekannt.

Heftigen Anfeindungen war die Tätigteit der Ziwilkommissäre von seiten der bänischen Regierung ausgesetzt. herr v. Quade pflegte seine Beschwerden an die neutralen Mächte zu richten, und die englische Regierung ließ sie durch ihre Bertreter in Wien und Berlin den Alliierten zur Kenntnis bringen. Ich konnte mich zur Nechtsfertigung meines Vorgehens auf die fortlausenden Berichte berufen, die ich darüber erstattete. Zum Teile waren die gerügten Misstände eine unvermeibliche Folge des Kriegszustandes, zum Teil auch unrichtig oder übertrieben. Lebergefisst hatte ich nicht die Macht in Handen, ihnen abzuhelsen. Uebergriffe der Militärbesehlshaber kamen wohl vor, Feldmarschalleutnant Gablenz aber hatte darauf ein scharfes Auge und zeigte sich immer bereit, sie abzustellen, wenn er im Bereiche seines Korpstommandos darauf aufmertsam gemacht wurde.

Meine persönlichen Beziehungen zu Gablenz waren die dentbar angenehmsten. Unwergestlich bleibt es mir, wie ich ihn eines Tages mit meinem Segelboote in Flensburg abholte, um ihn über den Meerbusen nach Kielseng zu bringen. Die See war ziemlich dewegt. "Bundern Sie sich nicht," sagte mir beim Einsteigen der Korpstommandant, "wenn Sie mich zittern sehen. Auf sestem Lande wird sich dessen niemand erinnern, aber meine Nerven vertragen den Bellenschlag nicht." In der Tat gelangte mein Gast in einer beklagenswerten Verfassung nach Kielsenz, wo er einige Zeit brauchte, um sich zu erholen. Für surchtsam wurde er doch von Freund nud Keind niemals gehalten.

Der gesellige Bertehr mit der Familie Zeblit und vielen preußischen Militärs ist mir in angenehmster Erinnerung geblieben. Daneben erhielt ich mit meiner Fran häusige Besuche befreundeter Desterreicher, die als Mitglieder der Gesellsichaft vom Roten Krenz die Lazarette visitierten, von ab- und zureisenden Ofsizieren des Gablenzichen Korps u. s. w. Am herzlichsten befreundeten wir uns mit Graf Geethard von Stolberg-Vernigerode und dessen befreundeten wir uns mit Graf Geethard von Stolberg-Vernigerode und dessen befreundeten wir demahlin, geborenen Prinzessin von Neuß. Er war als Vertreter des preußischen Johanniterordens in Flensburg mit der Organisierung der Krantenpslege beschäftigt und entwickelte eine in humanitärer Hinsch segensreiche Tätigteit. Welche Anforderungen bei Wiederbeginn des Krieges an die Lazarettverwaltungen gestellt werden mochten, sie waren auf alles gerüstet. Glücklicherweise siehen die Operationen nicht mehr zu sehr blutigen Kämpsen und doch zu Erfolgen, die dem Frieden den Weg ebneten.

Der vom Prinzen Friedrich Karl wieder aufgenommene Uebergang über den Alsensumd gelang am 29. Juni vollständig und nötigte die Tänen zum Berlassen der Insel, so daß nach der schon im Wärz geschehenen Besehung der Insel Fehmarn nunmehr ganz Schlesdwig, mit Ausnahme der dazu gehörigen Rordiee-Inseln Sylt, Föhr u. a., in den Händen der Berbündeten war. Die Eroberung der letzteren durch das t. t. Geschwader unter Willerstorf und das 9. österreichische Tägerbataillon vollendete die Besihnahme des Herzogtums.

Um die banische Regierung zum Frieden geneigt zu machen, wurde bie

Ottopation von Jutland über den Lymfjord hinans geführt und Anstalt zum Ueberschiffen nach Fünen getroffen. Dazu tam es jedoch nicht mehr, denn das neue dänische Ministerium Bluhme stellte in Wien und Berlin das Anerbieten zu einem Waffenstillstande, der als Ginleitung zu Friedensverhandlungen in Christianseld am 18. Juli geschlossen wurde.

Freiherr v. Zedlit entwickelte in biesem letten Stadium des Feldzuges eine ungewöhnliche Tätigkeit. In Alsen, auf Sylt, an jedem Schleswigschen Orte, der von den Allierten besetzt wurde, war er sogleich bei der Hand nahm Kassen Weschelburg, setzte Beamte ein und ab und richtete alles so ein, daß, wenn Schleswig preußisch würde, nichts übrig blied als eine Berlautbarung der vollzogenen Tatsache. Im Geschl, daß mich sein Borgehen unzufrieden nachen könnte, gab mir mein werter Kollege ungebetene Auftlärungen über die von ihm unternommenen Reisen, von denen er eine jede entweder zum Bergnügen, zur Erholung oder aus dringenden Beranlassungen aussührte und nachträglich von mir billigen ließ. Ich war durchaus nicht in der Berfassung, daran Anstoß zu nehmen, unterhielt aber Grasen Rechberg in genauer Kenntnis von dem, was unter meinen Augen vorzing.

Seitdem die Londoner Konferenz am 25. Juni geschlossen war, erhielt ich aus Wien nur mehr Weisungen administrativer Natur. Man interessierte sich siür die Finanzlage des Herzogtums, die, nebenbei gesagt, eine sehr güustige war, die Verlegung der Zoulgrenze, die Aussehend der Transitzölle, das Verbot dwon Dänemart in Jütland während der Offtnpation versuchten Refrutenaussebung und dergleichen. Von politischer Vedeutung war hauptsächlich das Verlangen Preußens, durch seine Ingenieure die Vermessung zu direkten Eisenbahnverdindungen zwischen Kiel-Rendsburg und Schleswig-Flensburg vornehmen zu lassen, was Eraf Rechberg nicht für zulässig erachtete, weil dadurch den Rechten des künftigen Landesherrn vorgegriffen würde. Preußen ließ sich den Einwurf gefallen, es läßt sich aber leicht benken, daß Herr v. Bismard sich um den künstligfigen Landesherrn weniger Sorge machte als Eraf Rechberg.

Daß die Sympathien der deutschen Schleswiger sich schließlich Preußen zuneigen würden, schien mir nicht zweiselhaft. Bei den Konservativen regte sich
die Furcht vor einem Umsturze aller sozialen und politischen Verhältnisse, wenn
herzog Friedrich mit seinen Berpslichtungen an die Schleswig-Holstein-Bereine
zur Regierung täme. "Sie wollten," erzählt Bismarck in seinen Erinnerungen,
"von einem deutschen Kleinstaate nichts wissen; da sei ihnen das bischen Europäertum in Kopenhagen noch lieber." Un ihnen also sand er eine willtommene Stühe. "Sollte aber," schrieb ich in meinem letzten Berichte aus Flensdurg am 20. Juli, "eine Bersöhnung des Nationalvereins mit Preußen einmal zustande tommen, so werben auch die Liberalen mit sliegenden Fahnen in das preußische Lager übergehen. Das ift nur eine Frage der Zeit." Die Borauslage hat sich erfüllt.

Bo ftanden wir jest? Herrn v. Bismard war es gelungen, Defterreich in ber banischen Frage zu einer Stellungnahme gegen die Majorität ber beutschen

Bundesversammlung zu verleiten. Die Ertlärung, fich nicht majorifieren zu laffen, mar ein Regieren bes Bunbesrechtes, auf bem bie Machtstellung Defterreichs in Deutschland beruhte. Preugen war 1850 nur wiberwillig in ben erneuerten Bund eingetreten. Der Bert biefes Bundes, in bem Defterreich bas Brafibium führte, wurde von herrn v. Bismard, wie wir wiffen, mit auferfter Beringschätzung beurteilt. Gein Beftreben war unverrudt barauf gerichtet, Die preußische Großmacht ber Teffel zu entledigen, die ihm die Bundesatte auferlegte. 3hr fuftematifches Unterminieren, bas er fich gur Aufgabe geftellt hatte, fand zwar in Berlin nicht ungeteilte Billigung, es war aber unschwer vorausgufeben, bag, wenn Bismard bie Leitung ber preugischen Bolitit in bie Sand befame, er teinen Augenblid gogern wurde, mit allen ihm zu Gebote ftebenben Mitteln Defterreich aus feiner bominierenden Stellung zu verbrängen. Ber ibn tannte, und Graf Rechberg hatte in Frantfurt Gelegenheit gehabt, ibn grundlich tennen gu lernen, ber tonnte auch barüber nicht im Zweifel fein, bag er fich in ber Bahl feiner Mittel burch teinerlei moralifche Bedenten beengt fühlen würde. Der Zwed ber preußischen Große beiligte ibm jedes Mittel. Das betennt er jelbft in einem am 24. Dezember 1863 an ben bamaligen Botichafter in Baris, Graf von der Goly, geschriebenen Briefe: "Ich bin in teiner Beife friegeschen, bin auch gleichgültig gegen Revolutionar und Konfervativ, wie gegen alle Phrafen" u. f. w. Gegen wen bas gemungt mar, fagt er wenige Reilen fruber mit ben Worten: "Ich finde es fur jest richtig, Defterreich bei uns zu haben; ob ber Augenblid ber Trennung tommt und von wem, bas werben wir feben."

Es ift febr zu bedauern, bag Graf Rechberg feine Aufzeichnungen binterlaffen hat, aus benen ber leitende Gebaute feiner Bolitit und ber Zweck, ben er burch ben engen Anichlug an Breugen in ber Schleswig-Solfteinichen Berwidlung verfolgte, zu erfennen ware. Berr v. Bismard wollte biefen Unfchluß nur pro tempore. Solange ibm ber Augenblid ber Trennung, wie er fich ausbrudt, nicht gefommen ichien, legte er Wert barauf, die Stellung Rechbergs burch icheinbare Ronzeffionen, wie in ben Bollverhandlungen und bergleichen, gu befeftigen. Belang ihm bie Täufchung fo vollftandig, bag er erwarten burfte, burch ibn bie öfterreichische Politit gang und gar von Berlin aus leiten gu tonnen? Dber glaubte ber loyale, aufrichtige und feinem Raifer treu ergebene Rechberg, in Ertenntnis ber Gefahren, die ber übersprudelnde Tatenbrana Bismards heraufzubeschwören brobte, lettere baburch zu bannen, bag er fich feit an ihn zu flammern versuchte, bis es bem fleinen Manne unmöglich wurde, ben langen Schritten bes Riefen zu folgen? Mit einem Borte: Berbient er ben fo oft gegen ihn erhobenen Borwurf bes Bertennens ber Bismardichen Blane, ober foll man es einfach bedauern, daß es ihm nicht gelingen tonnte, zwischen zwei unvereinbaren Gegenfagen, ber preugifchen Freundschaft und ber Dachtstellung Defterreichs in Deutschland, einen Ausgleich zu treffen? Das hatte nur er allein uns fagen tonnen. Gein Grab bedt bas Beheimnis, bas er im Tobe ichweigend bei fich behielt.

Unverfennbar war ber Reim bes Berwürfniffes ber beiben beutschen Groß-

nächte schon durch den Wiener Kongreß in die deutschen Bundesalte gelegt. Desterreich sollte als Präsibialmacht den Schlußstein des an die Stelle des römischen Kaiserreiches deutscher Nation tretenden Bundes bilden. Entweder das Ehrenpräsibium war ein wertloser Flitter, und Deutschland entbehrte der ihm und dem europäischen Gleichgewichte so notwendigen Sinheit, oder Preußen, dem die zweite Stelle im Bunde angewiesen war, mußte sich diesem Zweck frei willig unterordnen. Dem gekräftigten Selbstdewußtsein des preußischen Königtums gegenüber war ein solches Verhältnis auf die Dauer nicht haltbar, die Stellung Desterreichs aber eine um so nachteiligere, als es nur zur Hälte dem Bunde angehörte, mit dem andern, aus einer Musterkarte von Nationalitäten bestehen Teile aber außerhalb jenes verblied und für die daraus resultierenden Interessen Teile aber außerhalb jenes verblied und für die daraus resultierenden Interessen Maße zählen konnte. Zudem hatte es die deutschen Vorlande eingebüßt, deren Bestig der österreichsschaft den Kanter verlieb.

Unter folchen Umftanben mar es Breugen möglich, in ber Bunbesversamm lung, auch wenn es nur bie Minorität beherrichte, alles zu vereiteln, mas bem öfterreichischen Brafibium einen Gehalt und Deutschland ben Borteil traftiger Entwicklung nach innen und außen verfichert hatte. Der schleichende Unfried: am Bundestage feit bem Jahre 1850 mußte notwendig einmal zu einer Rrifie führen, beren Ausbruch nicht zu vermeiben war, wenn die Führung in Preugen einem Bismard anheimfiel und in Defterreich nicht mehr Felig Schwarzenberg bas Staatsruber in feiner festen Sand hielt. Graf Rechberg mar ein offener, arglofer Charatter und, wenn er fich zuweilen bon feinem Temperamente fort reifen ließ, boch immer wieder bereit, die Sand gur Berfohnung gu reichen. 3" biefem Beifte fuchte er bie Rivalität ber beutschen Grogmachte in eine Reihe von Einzelfragen aufzulofen, Die er nach jedem miglungenen Berfuche einer Berftanbigung immer wieber in Angriff nahm, fo biejenige ber Bundesreform, über Die er niemals ber Soffnung entfagte, fich mit Breugen zu einigen, ohne bon ben vertragsmäßigen Rechten Defterreichs etwas zu opfern. Der Gegenfat mare nicht unüberbrückbar gewefen, wenn Bismard bas Erftarten bes Bunbes bober geftellt hatte als bie Machterweiterung Breugens. Das gefteht er felbft ir einem ber Briefe, Die er als Bunbestagsgefandter 1852 an General v. Gerlad ichrieb, mit ben Worten: "Das Allernüplichfte für ben Bund mare ohne Zweifel wenn wir und und alle beutschen Regierungen Defterreich militärisch, politisch und fommergiell im Bollvereine unterordneten. Unter einheitlicher Leitung wurde ber Bund in Rrieg und Frieden gang andre Dinge leiften, auch wirklich haltbat werben für Rriegefälle u. j. w. Allein: "Die Rüglichfeit für ben Bund tann boch nicht bie ausschließliche Richtschnur preußischer Bolitit fein."

Und als zwei Sahre nachher Desterreich im Kriege gegen Frankreich Bundes hilse in Anspruch nahm, durch beren Gewährung Napoleon gestürzt, für Deutsch land alles gewonnen worden wäre, was es 1870—1871 mit so schweren Opfers erkaufte, da versagte Preußen: "Wein Gedanke," schreibt Bismarck, "war immer zu rüsten, aber zugleich Desterreich ein Ultimatum zu stellen, entweder unfre

Bebingungen in ber beutschen Frage anzunehmen, ober unsern Angriff zu gewärtigen." Die Bebingungen waren bas Alternieren bes Bunbespräfibiums und preußisches Oberkommando über die Bunbestruppen.

Derfelbe Gebante ber Gleichstellung Breugens mit Defterreich tam fpater in bugliftifcher Form wieder gum Borichein, als Uebergang gur preufifchen Borberrichaft in Deutschland. 3m Jahre 1863 mar es, bag Bismard bie in Wien nach dem Frantfurter Fürstentage eingetretene Ernüchterung zu einer Bundesreform im preufifchen Ginne, mit 3meiteilung ber Gewalten zu benüten berfuchte. "Graf Rechberg," ergahlt er in feinen Erinnerungen, "machte in ber Berftimmung über die Beigerung ber Bunbesgenoffen, fich ohne Mitwirtung Breufens zu verpflichten, einfach tehrt, mit bem Bemerten, bag bie Berftanbigung mit Breugen für Defterreich noch leichter fei, als für bie Mittelftaaten. Damit hatte er für ben Augenblid recht, für bie Dauer aber boch nur bann, wenn Defterreich bereit mar, Breugen als gleichberechtigt in Deutschland zu behandeln." Und ferner: "Der Duglismus wurde, wie ich ihn mir bachte, bem jett (nach Begrundung bes Deutschen Reiches) bestebenben Berbaltniffe abnlich gewesen fein, ieboch mit bem Unterschiebe, bag Defterreich auf die Staaten, Die jest mit Breufen bas Deutsche Reich bilben, bundesmäßigen Ginfluß behalten würde .... Es ift freilich zweifelhaft, ob eine folche (bualiftische Gestaltung) ohne bie flarenbe Wirtung ber Erfahrungen von 1866 und 1870 fich in einem für bas beutsche Nationalgefühl annehmbaren Ginne friedlich, unter bauernber Berhutung bes inneren Zwiefpaltes, batte entwideln tonnen."

Die sinngerechte Deutung bieser Zitate ist nur in einer Art möglich. Der von Bismarc gewollte Dualismus war ein vollständiger Rollenwechsel in Deutschland. Anfangs vielleicht wäre der bundesmäßige Einstuß Desterreichs der gleiche gewesen wie vorher derzenige Preußens, nach kurzer Zeit aber durch die zielbewuste Großmachtspolitit des herrn v. Bismarck zu demignigen der deutschen Mittelstaaten heradgedrückt worden, oder der Krieg wäre aus dem Dualismus, wie aus demjenigen in Schleswig-Holstein, unverweidlich hervor-

gegangen.

Beim Beginn der Friedensverhandlungen mit Dänemark war die Bundesexekution in Holstein, ebenso wie die Inpfandnahme Schleswigs gegenstandslos geworden. Die Herzogtümer waren erobert, ihre Zukunft lag in der Hand der beiden Großmächte, die sich in London für die Anerkennung des Prinzen von Augustendurg ausgesprochen hatten, während die deutsche Bundesversammlung sich noch immerdas Necht vindizierte, in der Erbsolgefrage eine Entscheiden zu tressen. Wie weit war man vom Berliner Protokole des 16. Januars entscrut und wie verändert die Lage, in der ich zum Zivistommissär in Schleswig ernannt worden war!

Ich sehnte mich banach, wieder in Disponibilität zu treten. Die nächste Aufgabe, während bes Krieges an der Zivilverwaltung des Herzogtums teilzunehmen, war erfüllt. Es begann, sobald der Friede geschlossen war, eine neue Periode des österreichisch-preußischen Kondominiums. Sich darin zurecht zu finden,

wollte ich gerne einem andern überlassen. Zubem erwartete ich die ersten Vaterfreuben und wünschte meiner Frau mehr Ruhe und Bequemlichteit zu verschaffen, als Flensburg bieten tonnte. Ich dat also den Grasen Rechberg, dis zu meiner Wiederverwendung auf einem diplomatischen Posten, um Enthebung von der bisherigen Dienstleistung. Die Autwort, die ich darauf erhielt, war eine Anfrage: "Sind Sie einverstanden, daß ich Seiner Majestät Ihre Ernennung zum Gesandten in Petersburg vorschlage?" So schnell auf einen der ersten unw wichtigsten Posten gestellt zu werden, übertraf alles, was ich erwarten tonnte, es abzulehnen war unmöglich. Ich erstätte mich also dankend zur Aunahme bereit und machte mich reisesertzig, in Erwartung eines Nachsolgers.

Am 27. Juli erhielt ich den Befehl, die Geschäfte provisorisch dem k. t. Gesandten in Hamburg zu übergeben und nach Wien zu kommen, wo im August König Wilhelm zu Besuch am Kaiserhose erwartet wurde. Er kam am 19. in Begleitung Wismarck und blieb dis zum 25. Der Hos war in Schöndrunn. Es wurden dort keine Audienzen erteilt, Personen aber, die der König sehen wollte, zu einem Festspiele im Schlosischeater geladen, wo ich mich für die Verleihung des Roten Ablerordens zu bedanken hatte. In diesen Tagen hatte ich mit Herrn v. Bismarck meine letzte Unterredung. Er befragte mich um die Stimmungen und Berhältnisse in Schleswig. Ich sonnte, um wahr zu sein, nicht verhehleu, dah, mit Ausnahme einiger aristotratischer Grundbessiger, die beutsche Bevölkerung an der Erbsolge des Prinzen von Augustendurg seissielt. Dazu machte er ein sinsteres Gesicht und schwieg. Das war mir ein Zeichen, daß er sich von ihm unwöhrrutslich loszesaat hatte, und so war es auch.

"Der Bersuch bes Dualismus fand," jo ergählt Bismard, "seinen Kulminations- und Bendepunkt in einer Besprechung, die beibe Monarchen, unter Zuziehung ihrer Minister, am 22. August 1864 in Schönbrunn hatten."

Damit im Zusammenhauge stand die nunmehr unumwunden vorgebrachte Forderung, die Serzogtümer Preußen zu überlassen. Es sehlen leider authentische Mitteilungen über die Motive, die Graf Rechderg bestimmten, dem Kaiser ein Eingehen auf diese Zumutungen zu widerraten. Aller Wahrscheinlichsteit nach widerstredte ihm, dem alten Undespräsibialgesandten, der Gedante an eine Bergewaltigung der Klein- und Mittelstaaten, ohne die das Projekt manskührdar war. Bon derartigen Bedenken war Bismarck nicht angekränkelt. "Wäre," um uns seiner eignen Worte zu bedienen, "eine dualistische Führung des deutschen Vundes hergestellt worden, der sich die übrigen Staaten nicht versagt haben würden, sobald sie die Ueberzeugung gewonnen hätten, daß die Berständigung der beiden Vornächte ehrlich und dauerhaft war," so vermeint man doch deutlich die Stimme des Erltönigs zu vernechmen, der dem Kinde zuruft: "Und bist du nicht willig, so brauch' ich Gewalt."

Wein aber, wider alles Bermuten, Graf Rechberg mit Ueberwindung seiner rechtlichen Strupel auf die politische oder geographische Zweiteilung Deutschlands bennoch eingegangen wäre, mußte er sich nicht doch auch fragen, ob die Beritändigung der Bormächte nach dem Bismarctichen Rezehte eine dauernde zu

werben versprechen konnte? Daß daran der Schöpfer des Gedankens selbst zweiselte, ist aus seinen eignen Aussührungen bekannt, und zwar mit Recht. Im Norden hätte Preußen, dasir dürgt die Ersahrung, ein strammes Militärregiment einzusühren gewußt und damit einen engeren Bundestaat geschäffen, dessen Mittel ihm zur Berfügung standen, wenn er das Bedürsnis empfand, die Grenzen seiner Macht noch weiter auszudehnen. Der Süden singegen mit seinen kräftigen Mittelstaaten hätte sich unter öfterreichischem Einflusse eine größere Bewegungssseiheit gewahrt. Ist es aber denstar, daß ein von Bismard geleitetes Preußen eine solche neben sich lange geduldet hätte? So wie aus dem 1866 er Nordbeutschen Bunde das Deutschen heich, wäre aus dem Dualismus ein jenem nach Bismards Gedanken sprechend ähnliches Gebilde hervorgegangen: ein Deutschland nämlich, mit oder ohne Deiterreich, unter dreußsischer Spiec.

Blieb unter solchen Umständen die deutsche Frage in ihrer Ganze noch ungelöst, so sieß auch die über die Herzogtümer zu treffende Berfügung auf die nunmehr von Bismarck offen verlangte Annezion. Was hatte er Desterreich dafür zu dieten? Er sagt es: Preußische Hilfe, wenn es einmal wegen einer nicht-deutschen Frage einen Konstlitt auszusechten hätte; also im besten Falle wieder, wie in der Zollvereinsfrage, ein pactum de contrahendo, mit der reservatio mentalis daran, wie in dem unvergessenen Jahre 1859, neue Bedingungen von unabsehdarer Tragweite zu tnüpfen. Ift es Grasen Rechberg zu verdenten, daß er für so ein Linsengericht die Augustendurgsche Erdischaft nicht vertausen wollte?

Ein zweites, was ihm für den Berzicht Desterreichs noch geboten wurde, war Geld, anders gesagt Subsidien sür geleistete Kriegsdienste. Dagegen sträubte sich das Ehrgesühl; es wurde zurückgewiesen. König Wilhelm, der Soldateniving, mußte es selbst fühlen, daß das vergossene Blut nicht mit Geld zu bezahlen war. Wie sehr aber damals noch seine Rechtlichteit dem Grasen Wismarck Schwierigkeiten bereitete, erzählt dieser folgendermaßen: "Die mise en demeure des Kaisers hatte die Folge, daß der König zögernd und mit einer gewissen Verlegenheit sagte: er habe ja gar kein Recht auf die Herzogtümer und könne deshalb keinen Anspruch darauf machen." Und doch gesang es schließlich, "seine monarchischen Auffassungen von 1859 über die Brück der danischen Frage zu dem Standpunkte von 1866 hinüberzuleiten, vom Reden zum Handeln," sagt Bismard, "von der Wbrase zur Tat".

Gewann nun endlich Eraf Rechberg in den Wiener Konferenzen die volle Ueberzeugung von der unbeugfamen Willenstraft des Grafen Bismarck, so war er vor die schwere Wahl gestellt, entweder ohne Kampf die Segel zu streichen oder seiner Unverweidlichteit fest ins Auge zu blicken. In diesem Falle aber war es notwendig, alle Kräfte der Monarchie zu sammeln, um sie in voller Rüftung dem Gegner entgegenzustellen. Die geloderten Beziehungen zu den beutschen Bundesgenossen mußten wieder gesestligt und Allianzen mit Mächten angebahnt werden, die eben das Borgehen gegen Danemart uns entfrembet hatte. Dazu gehörte Zeit, und, um diese zu gewinnen, war es unvermeidlich,

in den Herzogtümern Preußen freie hand zu lassen und jeder Provokation, die den Konslitt vorschnell hervorrusen konnte, mit Selbswerkeugnung aus dem Wege zu gehen. Das war unter allen Umständen ein Preisgeben der von Rechberg mit Zähigteit angefredten Berständigung. Der enge Anschluß an Preußen war misklungen, die Arennung, die Wismard in dem an v. d. Goly geschriebenen Briefe im Dezember 1863 voraussagte, war in sichtbare Rähe gerückt.

Da gab am 21. Oktober Graf Rechberg seine Entlassung. Sie wurde am 27. angenommen und Graf Mensdorff, bisheriger Statthalter von Galizien, zu seinem Nachfolger ernannt. Ich erhielt diese Nachricht in St. Petersburg, nachdem ich dem Kaiser Alexander am 2. September in seiner Sommerresidenz Bardloje-Selo mein Beglaubigungsschreiben als außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister überreicht hatte.



## Ein Brief von Dr. Hans Thoma.

## Gehr geehrter Berr!

Sie haben mich wiederholt so freundlich aufgefordert, für Ihre geschätzte Zeitschrift einen Beitrag — einen Aufsat über Kunst zu schreiben. Ich muß vor allen Dingen um Entschuldigung bitten, daß ich bits jett nicht dazu gekommen bin, Ihnen zu antworten. Ein paarmal habe ich einen Anlauf genommen, etwaß zu schreiben — meine Meinung außzusprechen. — Ueber Ausstellungskunst, über Kunstgewerbe, über Kunsterziehung, über Fabritwaren, die als Surrogat für Kunst genommen wird ze. — Was ließ sich da nicht alles sagen und zusammenräsonieren. Man hat ja so viel auf dem Herzen; sogar die Iwerge auß gebranntem Ton, die in den Billen mancher Neichen ihren Unstuteiben — die Tonhunde und Kahen und Rehe haben mich schon geärgert, die Sachen sind wohl so dauerhaft, daß sie in Jahrtausenden noch auß unsern einst verschützteten Städten als einziges Ueberbleibsel und Zeugnis der Kunst des

Wenn ich dann angefangen hatte, fiel mir immer noch rechtzeitig ein, daß ich ja fein Schriftsteller und kein Kritiker bin, daß ich da ins Haudwert pfusche. Was könnte ich auch über Kunst sagen, was nicht schon tausendmal —

ichon und gut gejagt worden ift.

Fast täglich bekomme ich Artitel über Kunst zu lesen, und wenn ich sie lese, so bente ich sast immer, der hat ganz recht, so ist es. — Es ist alles so gut gemeint und wenn auch manchmal etwas verwirrt, so sind doch daran die Un-

tlarheiten unfrer Runfttheorien ichuld. — Wer wurde nicht verwirrt, wenn er

ans Darlegen biefer Theorien geht?

Manchmal schon, wenn ich so etwas gut Geschriebenes gelesen habe, bin ich zu meinen Bilbern gegangen, und sie haben immer sehr gut dazu gestimmt. — Das Wort läßt sich gar merkwürdig deuten. Bielleicht geht es andern Malern auch so.

Wenn man all bie geläuterten Meinungen über Kunft lieft, bie die Bächter und Bärter und Unichauer in Deutschland bringen, so tonnte man benten, die Kunft muffe auf einem Standpuntt stehen wie nie zuvor. — Bon allen Seiten wird das Bolt zur Kunft heran erzogen. — Benn ich meine Meinung über biese Dinge ausspreche, so ist es halt auch eine Meinung zu den vielen hinzu —

vielleicht zu ben allzuvielen.

Jögernd gehe ich auf Ihren Buusch ein, nicht etwa aus Feigheit, daß ich mir nichts zu sagen getraute, aber ich habe eine große Schen, Bestrebungen in der Kunst und wenn sie auch Berirrungen scheinen, durch ein Urteil unrecht zu nu — auch die besten Bestrebungen können durch Konsequeuzen zu einem Irrtum sühren — und können aber trogbem mehr zu bedeuten haben, als Kunstweissheit sich träumen läßt. Die Tatsache sieht in unser modernen Kunstentwicklung sest, daß alles, was nicht mit dem im allgemeinen Erreichten zusrieden, durch eigne Kraft bestimmt, seine Wege, sein Schauen zur Geltung zu bringen sucht, dem Misverständnis, ja bei "Kunstkennern" der größten Feindschaft gewärtig sein darf. — Ein Störer der Bequemlichseit ist derzenige immer, der auf einem geistigen webeitet weiter sieht und tieser gründet. Es ist immerhin ärgerlich, wenn man im Besitge einer Bahrheit ist und ein andere sieht dies nicht und such und herum nach Wahrheit.

Hierin habe ich persönlich so viel erfahren, daß ich eigentlich still sein müßte; ich war auch lug genug, daß ich stille aus dem Wege ging so viel wie möglich all den mißachtenden Aufmerksankeiten, die ich als Junger zu erdulden hatte von den alten Kunstpächtern. Mit gewaltigen Theorien bewassinete Riesen und Uebermenschen sind über mich hinweggezogen, sie bekämpften sich und lösten sich und wie wogendes Rebelgebilde am Herbitsimmel.

Indeffen fuchte ich Blumen ber Erde und lebte in einem gufriedenen Dant-

gefühl, daß ich zwar freilich nur ein Menfch, aber boch teine Rrote fei.

Mir scheint, als ob hentigentags vielsach die zufriedenen Menschen als hindernis des allgemeinen Fortschrittes angesehen und angeseindet würden, man denkt, daß auch in der Kunst wie in Verkehrs- und staatlichen Dingen und in den Forschungen der Wissenschaft ein Fortschritt zu geschehen habe. Aber die Tätigkeiten, die auß dem Gemütsleben des Menschen sich aufbauen, machen eine Fortschritte; hier hilft das Herbentum nicht viel. — Ju der Kunst wie in der Religion steht immer der Einzelne wieder vor der gleichen Sache — sein Versätlich zum Geheimnis alles Dazeins bleibt durch alle Zeiten das gleiche —, das Geheimnis Gottes schwebt immer gleich über dem Menschen, was in der Kunst des Schauens vor tausend Jahren geschaffen ist, ist ganz und vollwertig — es

Thilled by Google

ist Gegenwart. — Aus dem Schauen, Staunen umd Berwundern geht der Sinn hervor, der zur Kunsttätigkeit führt. — Man könnte das auch Glauben nennen — benn unser Wissen hat hier nicht viel zu tun — der Glaube ist der Grund, in dem alles Schaffende wurzelt. Zweisel hat zerstörende Gigenschaften. — Aus der Kritik, sie mag noch so gut sein, entspringt keine Beledung sir die Kunst. Es steckt zumal in der bilbenden Kunst zuviel Zuversicht, daß alles gut sei wie sel, zu viel Daseinsfreude, als daß auch der Philosoph viel mit ihr anzusangen wüßte — die Kunst ist Zusreicheit, ist Zasagen zum Leben. — Der Philosoph hat freilich recht, daß er auch andre Dinge vom Dasein sieht, aber mit der dilbenden Kunst und dem Weib weiß er sich nicht immer aut abzussiben.

Bilbende Kunst tummert sich eigentlich nie so recht um Logit und Berstandesbegriffe. — Das Schauen ist ihr Teil, nicht bas Denken — bilbende Kunst ist Berklärung unsers Daseinsackübles im Raume.

Um immer präzifern Ausbruck bieses Raumgefühles sollte sich eigentlich alles Ringen und Suchen in Sachen ber bilbenben Kunft bewegen. Hier hat ber Bertanb bem Gefill Sandreichung zu gewähren.

Es würde sich auch in bezug auf Kumsttheorien vieles vereinsachen und zur Berständlichmachung entgegengesetzter Meinungen beitragen, wenn man mehr auf dem realen Boben, wo der Bersiand tätig sein kann, über Kunst redete. — Die Bersuche, neues zu schaffen, die von hier ausgehen, würden nicht so leicht mehr zu Berirrungen führen.

Unfer geistiges Weien, unser Bewußtsein vom Dasein ist ein bewegliches Ding — es fließt — es schwebt gleichsam über allem Materiellen. — Festgewurzelte Wahrheit genügt ihm nie lange. Die Kunst setzt das sließende Wesen des Geistes in Tone, in Bilber, in Worte, Begriffe, Symbole um, sie versucht es, zenes sessyahen, es sich flar zu machen. Man möchte sagen, in diesem Suchen besteht das Leben der Kunst, und die Intoleranz diesem Suchen gegenicher ist etwas Beschräntes. Es gibt gewiß seltsame Bersuche, aber auch über diese möchte ich nicht zetern und wettern — wo es fließt, plätschert es auch und weckt oft abgestandene, Sumpf scheinende Wahrheiten zu neuem Leben. — Es gibt wunderliche Bersuche, die aber doch aus berusener Seele stammen können und die bei gutem Glück schön und reif werden können.

Weil auch bas Urteil auf geistiger Bewegbarteit beruht, so sollte es sich wohl hüten, sein: "Du sollst" auszusprechen — ein Sündenregister für die Kunst aufzustellen.

Jebe Zeit, jebes Bolf hat die Kunft, bie ihm gebührt, und es hat sie oft noch lange, während schon in der Stille neue träftige Triebe um ihr Auftommen tämpfen.

Künstler bürften eigentlich nur ganz sachlich über Kunst, nicht tunstphilosophisch und theoretisch, reben, — und schon fühle ich eine Art von Gewissensbissen über das, was ich bisher gesagt habe. Ich meine nur das, ich will sagen das Handwertliche, was diesseits vom Wunder des Ursprungs liegt, gehört für den Künstler in den Kreis seiner Erörterungen, durch die er über das Wesen

seiner Kunst zur Klarheit tommen will. — Es ware hierin gar vieles zu sagen, aufzubauen, daß man ganz getrost ben Boben ber Spekulation verlassen könnte, um sein Meinen erst auf bem Boben ber Realität, auf bem das Schaffen seinen Anfang nimmt, zum Ausbruck zu bringen.

Es scheint aber, daß dies viel schwerer ift, als das Schweben im allgemeinen, zudem ist von berufenen Denkern in bezug auf Kunstphilosophie wohl schon alles gesagt, was sich sagen läßt. Warum sollte ein Künstler darüber nochmals seine Meinung sagen: Wind in den Sturm blasen, Wasser in den

Rhein tragen?

Die Klärung darüber, wie er sein Bild gestalten kann, ist für ihn wichtiger und bedeutungsvoller als alles Philosophieren. Die einfache Art, wie z. B. Albrecht Dürcr über Kunst spricht und wie er die Messung des Naumes ertlärt, ist sür den Künstler mehr wert und auch für jeden, dem es ernst ist, etwas vom Wesen der Kunst zu erfassen, als alle philosophische Kunstdetrachtung. — Ebenso ist das, was Leonardo da Vinci sagt, ganz auf dem Boden der Realität des Schassenstennstitunden, und diese Art von Kunstdetrachtung dürste auch unser modernen Kunstdildung zu großem Heile gereichen, so daß sie uns aus der Verwirrung der Kunstmeinungen herausretten tönnte zu sicher aufdauender Tätigkeit; die Kunst beruht ja doch auf dieser Tat und hat mit den Meinungen über sie nicht viel zu schassen.

Man fpricht heutzutage sehr viel von Kunft, man gesteht ihr große Bebentung zu in ber menschlichen Kultur — Kunfterziehung für Schule und Hausift an ber Tagesordnung — Kunftverständnis und Kunftliebe soll in bas Bolt hineingebracht werben, es tann einen nur freuen, wenn wir es hiermit weit bringen.

Bei diesen schinen Bestrebungen dürfte man aber daran erinnern, daß auch die Erziehung des Künstlers eine hochernste wichtige Sache ist. — Davon hört man aber recht wenig, — der Künstler schint von vornherein als Erzieher zu gelten — der tommt so von selber daher, er ist von Gotted Gnaden, man muß ihn nehmen wie er ist oder wie er sich gibt, man muß ihn verstehen lernen, das ist sa eben Kunststidum, "Es ist noch tein Gelehrter vom Himmel gessalten", aber die Künstler dugendweise. Wozu da noch Erziehung oder Schullung — man sagt, die Schule ist es ja gerade, die Atademie, der Johs, der uns immer noch hindert, daß die Kunst zur vollständigen Freiheit gelangt. — Freiheit hat aber in allen Dingen nur der, der seine Kräste im vollsten Maße ausgebildet hat, der sie kennt und beherrscht, und diese Freiheit könnte und sollte ihm die Schule, die Lehre der Atademie, die strenge Zucht verschafssen. — Ist dann einer so dumn, daß die Regeln ihn einengen, ihn genieren, so ist er nicht immer desvegen ein Genie — sondern er sollte sich reisssich prüsen, ob er nicht zu etwas anderm doch tauglicher wäre als zum Künstler.

Es gibt wohl kaum eine Erziehung, die schwerer ift, als die zum Kunstler — eigentlich und im letten Grund muß er doch vom himmel gesallen sein, sonst hilft alles Erziehen nicht viel —, es scheint mir, daß es darauf ankame, sein kunstlerisches Denken, seinen Verstand um die Kunst auf gute Wege zu leiten

- Theorien tun dies nicht und find ihm nicht viel nüte. Fortwährende Uebung ift ja felbstverftanblich - bie Beiete, über bie hinaus bie bilbenbe Runft nicht tommt, Die, auf benen fie eigentlich beruht, find Raumgesete - und ber tunftlerifche Berftand tann fich nicht genug mit ihnen beschäftigen. immer wieber an unfern Durer und an feine Bucher - bas Buch von ber Megtunft ift ein mahrer Schat, und jeder Runftler follte bies Buch bei fich haben. Wenn es mit ber Erziehung zur Runft fo gang ernft mare, fo mare bies Buch ichon langft wieber neu berausgegeben worben, und unfre mobernen Reproduktionsverfahren mußten ohne allgu große Mube eine Fatfimile-Ausgabe veranftalten tonnen, bie nicht allgu teuer tame und gewiß febr viel Antlang fanbe bei allen Freunden beutscher Runft. Schon die Bietat fur Durer verlangt es, bag biefer beutiche Schat, bas, was unfer größter Meifter felber über Runft gefagt bat, ber Bergeffenheit entriffen murbe; bas, was er gefagt bat, gilt auch heute noch gerabe fo gut, wie feine Bilber gelten. Dabei ift ber gange Lehrgang jo recht jum Berftandnis für Runftler und Runfthandwerter gemacht - und bie einfache Marheit, Die baraus ipricht, muß jebem Runftbenten wie ein frifcher itartenber Trunt fein.

Ich habe es einmal gewagt, einen Verleger, der sehr leicht imstande gewesen wäre, die Sache zu unternehmen, dazu aufzufordern, er hat aber Umfrage gehalten, und die Prosessionen haben die Sache für veraltet und ganz aussichtsloserklärt. Natürlich. Es gabe jett viel bessere Lehrbücher u. s. w.

Der Unterschied ist freilich ber, daß einer der größten Rünstler aus bem prattischen Bedürfnis und zum Berständnis für Künstler seine Sache geschrieben hat. Solche Worte sind für jeden Kunstbestissenne eindringlicher, als das Lehrgebäube des Professon &. — bei allem Respekt vor dessen Gelehrsamkeit.

Dies Buchlein könnte viel Dilettantentum, bas ja immer, auf subjektives Empfinden fich aufbanend, probieren muß, ob ein Flug gelingt ober nicht, entweber gerftören ober in gute Bahnen leiten.

Eine gewisse Unfähigkeit im Bilben und Gestalten bei ber großen Mehrzahl der Bilber auf den Jahresausstellungen läßt sich doch kaum mehr wegleugnen, und ein gewisser Migtredit, in den die deutsche Kunst geraten ist, läßt sich nicht mehr so recht verheimlichen. Nichts kernen wollen, scheint Trumpf zu sein, aber statt der erhossten Originalität und aus sich selber springenden Ueberkunst offenbart sich Langeweile, Erlöschen der Zeugungskraft, zugleich manchmal auch ein Nenommieren mit ihr. Durch alle wilden Gebärden hindurch, mit denen er uns imponieren will, erkennt man doch den alten deutschen Philister, den der Wiedermeierrock immer noch am besten kleidet. Man kann den Philister, der nun einmal im Deutschen steckt, ganz gern haben, wenn er nicht renommiert.

Db nun wohl die deutsche Aunst das Vertaufsfeib in Amerita auf der Weltausstellung in St. Louis zuruderobern wird? Mötig und nützlich ware dies ichon. Nun, die deutsche Aunstgenossenischaft wird's schon machen!

Die Bemühungen gur Erziehung gur Kunft in Bolt und Schule find sehr löblich und gewiß gut gemeint. Wenn man aber bem Bolte bas Verftandnis

für Kunst beibringen will, das die "Gebildeten" — sie sind ja meist Mitglieder eines Kunstvereins — schon erreicht haben, so wird der Ertrag recht klein sein. Der Sinn für Kunst, die Empfindung für sie, die Fähigkeit des Verständnisses dasur ist, Gott sei ze gedankt, in allen Bolksschichten vorhanden — denn die Phantassie, aus der dies entspringt, ist eines der Urzeschenke Gottes an den Wenschen. Hieran kann nicht einmal viel gelernt und erzogen werden; ich möchte sagen, es ist etwas Aristokratisches — ein angeborenes, ererbtes Gut. Da aber Kunstkennerschaft leicht hochmütig macht, füge ich hinzu, es ist ein Gut, das auch dem Bettler beschieden sein kann. Die Phantassie ist ein Bolksgut, und der Künstler soll der Hüter, Wehrer und Klärer diese Gutes sein, eine große Ausgade und auch eine verantwortungsvolle, wenn sie als große ausgesatz wird. Die Erziehung zu diesem wichtigen Beruf sollte sehr ernst genommen werden, wid Fragen, die hierüber austauchen könnten, möchten doch noch wichtiger sein, als die Fragen über Erziehung zur Kunst in Voll und Schule.

Durch eine bessere Erziehung ber Künstler zu ihrem schönen und unter Umständen sogar hohen Beruf würde auch die Oberstächlichteit der Kunstritt, über die die Künstler viel zu klagen wissen, eingeschränkt werden — benn fest-

gefügtem Schaffen gegenüber halt ein leerer Ropf nicht ftanb.

Sehr erfreulich ist die Tätigteit, die im Kunstgewerbe herrscht, und vielsach taucht wieder die gesunde Ansicht auf, daß der natürliche Außbruck, den das Handt wieder die gesunde Ansicht auf, daß der natürliche Außbruck, den das Handte sind in debersche ist ihm gegründet ist, auch zusleich der am meisten tunsterische ist. Ueberschung und Ueberzierat werden zurückgedrängt — man sieht wieder gute, schone, einsache Sachen —, was gibt es jest doch wieder sir schöwnderendsächerendsächen und andre Gebrauchsägegenstände; es ist gutes Streben und einsach natürliches Gestüll erwacht und wird hierin gepslegt. Eine gewisse Ueberschäßung dieser Bestredungen stellt sich freilich auch oft ein, und wenn einer einen stilgerechten Kochlössen siellt sich freilich auch oft ein, und wenn einer einen stilgerechten Kochlössel erfunden oder gesunden hat, so gibt ihm dies noch tein Recht, spöttisch über "hohe Kunst" zu sprechen als Gegensat zur Gebrauchskunst.

Die Architettur hat in den letzten Jahren wirklich Schönes geschaffen — ich bente hier besonders an München, dem die Reubauten einen ganz eignen Charakter von freundlicher Behaglichkeit aufgedrückt haben, jo daß man es wohl die schönste Stadt Deutschlands wird nennen können; das kimstlerische Element Münchens drückt sich jetz besonders in der Architektur aus. Die Architektur haben aber auch eine weit bessere Schulung als die Maler, schon weil sie ohne biese nicht viel machen können; sie sind an Gesetz gebunden, denen sie sich getrost unterwersen können im Bewußtsein, daß sie durch Befolgung dieser Gestelltungturch sie sie ber best recht kinstlerisch schaffen können. Zerfahrenheit rächt sich am Wert; beim Maler wird sie vielsach umgewortet und Originalität genannt.

Bur Erziehung des Künftlers ware es gut, wenn die drei Künste Architektur, Bilbhauerei, Malerei recht lange auf dem gemeinsamen Boden zusammenblieden, den Grund zur bildenden Kunst gemeinsam erleruten. Festgefügt könnten sie dann in schönster Wechselwirkung stehen, eine die audere stärkend und belebend. Das Rankeuwerk des Dilettautismus brauchte man deshalb nicht ausrotten zu

wollen — es wurde nicht mehr überwuchern, sondern eher wie Schmuck und Rierat wirten.

Beharrlichteit führt überall jum Biele. Dies haben auch Sie, hochverehrter Herr, burch bas, was ich auf Ihre wiederholte Aufforderung hier geschrieben habe, bewiesen.

Rum Schluffe fei mir noch eine Bemerkung erlaubt, Die ich auch an Die Deffentlichkeit gelangen laffen mochte - es ift mir, als tate man unrecht. wenn man mich zu folden Acuferungen veranlagt -, ich bin boch nicht Schriftfteller genug, um bas, was ich ausibreche, bann auch ausbrücklich zu begründen und auszuführen; fo habe ich immer bas Gefühl, bag manches unverftanblich fein mochte und nicht fo aufgefagt werben tonnte, wie ich es gemeint habe. Denn es ift mir eigentlich nur noch wohl, wenn ich an meiner ftillen Malerei bin; ba schwinden bann auch alle theoretischen Erwägungen hinweg und ein gemiffes Frohgefühl gibt mir alle Mittel in Die Sand, Die ich brauche, um bas innere Bilb außerlich zu gestalten, fo bak febr oft bie Arbeit bas zu widerlegen scheint, was ich gebacht und auch gesagt habe. Ja, ich fürchte, baf ich schon manches gejagt habe, bas por meinem innerften Malergewiffen nicht besteben tann, jo aufrichtig ich auch bemüht bin, nur fo zu fagen, wie ich es auch wirklich meine. Aber bas Schaffen ift eben fo ein gang ander Ding - bie bilbenbe Runft hat jo viel Unaussprechliches, jo viel Möglichkeiten, dan fie ber Bhantafie ftets als etwas unaussprechlich Schones voranleuchtet, bem ber Rünftler mit ganger Seele nachjagen muß. Diefes "Muß" ift ber fcbonfte Teil ber Runft. Die Göttertochter Phantafie hat bas Fragen nicht gelernt, und bem, ben fie erfaßt hat, erlaubt fie nicht mehr, ju fragen. - Rum Schluffe erlaube ich mir Die Berje eines "Dichterlings" heranguziehen, Die vielleicht bem beweglichen Befen, auf bem bie Runft beruht, ein wenig Ausbruck geben :

> "Bei des Lebens Irrgangwegen, Bie war' ich da so schlimm gefahren, Benn nicht des tiessten Ernices Segen Rich vor Umsturz tonnte wahren! Doch ohne meinen Leichtsinn, ihn auch will ich preisen, Stedt' ich noch tief in ausgefahrnen Gleisen."

> > Hochachtungsvollst

Rarisruhe, Ottober 1903.

Hans Thoma.



# 2legypten, Babel und Bibel.

Bon

Profeffor 3. Lieblein.

#### VI.

## Die Sintflutfage.

Die Sage von der Sintflut findet sich bei vielen Böltern des Altertums, so bei den Babyloniern, den Persern, den Griechen, den Juden und andern. Was die Babylonier betrist, rührt sie wahrscheinlich von den großen Ueberschwemmungen her, die zur Winterszeit, in den Monaten Dezember, Januar und Februar, durch Ungewitter und anhaltenden Regen in den armenischen Gebirgen hervorgerusen, in den Euphrat- und Tigrisländern gewöhnlich stattsinden, und zwar von einer Ueberschwemmung, die gewaltsamer als jede andre war. Bis nach Negypten kam die Sage nicht; dort hat man in Jahrtausenden nur die reguläre Nilüberschwemmung gehabt, die das eine wie das andre Jahr gleichsartig verläuft, bloß ein wenig höher oder tieser im Nivcau aussteigt, aber, so weit die menschliche Kunde reicht, niemals sich zu einer gewaltsamen, alles versheernden Wasserflut verstiegen hat.

Die biblijche Erzählung von der Sintflut ift befannt. Sie ist eigentlich eine doppelte, indem sie in zwei Formen oder Redattionen vortommt, die nach dem verschiedenen Namen für Gott die elohiftische und die jahwiftische genannt

werben tonnen. Die elohistische Erzählung lautet:

I. Mos. VI, 13. Und Elohim sprach zu Roah: ber Untergang alles Fleisches ist von mir beschlossen worden, benn voll geworden ist die Erde von Gewalttat um ihretwillen, und siehe so will ich sie vernichten von der Erde.

14. So fertige dir einen Kaften von Gopherholz, aus lauter Zellen follst bu ben Raften machen und sollst ihn verpichen von innen und außen mit Bech.

15. Alfo follft bu aber ihn machen: 300 Ellen fei ber Raften lang, 50 Ellen

tief und 30 Ellen hoch.

16. Ein Fenster sollst bu dem Kasten machen und bis zu einer Elle sollst bu es vollenden von oben her, und die Türe des Kastens sollst du an seiner Seite machen; in drei Stockwerken mit lauter Zellen sollst du ihn erbauen.

17. Ich aber, fiehe, ich werbe die Sintflut, Gewässer iber ber Erbe heraufführen, um unter bem himmel hinwegzutilgen alles Fleisch, in welchem lebenbiger

Dbem ift. Alles was auf Erben ift, wird fterben.

18. Aufrichten aber will ich meinen Bund mit bir, und bu follst hineingehen in ben Kasten, bu und beine Sohne und bein Weib und beiner Sohne Beiber mit bir.

19. Und von allem Lebenden, von allem Fleische, je zwei von jedem folist

du zu dir nehmen in den Rasten, sie am Leben zu erhalten mit dir, je ein männsliches und ein weibliches sollen es fein.

- 20. Bon ben Bogeln nach ihrer Art, von dem Bieh nach seiner Art, und von allem Kriechtier ber Erbe nach seiner Art, zwei von jedem sollen zu bir hineingeben, sie am Leben zu erhalten.
- 21. Du aber nimm bir von allerlei Speije, welche man ift und fammle fie gu bir, baf fie bir und ihnen gum Effen biene.

22. Da tat Noah nach allem, was ihm Elohim befohlen hatte.

- VII, 6. Und Noah war 600 Jahre alt, ba tam bie Sintftut, Baffer auf ber Erbe.
- 11. Im Jahre 600 des Lebens des Noah, im zweiten Monat am siedzehnten Tage des Monats, an diesem Tage brachen auf alle Quellöffnungen des großen Urmeeres und die Fenster des himmels taten sich auf.
- 13. An biesem selben Tage ging Noah und Sem und Rham und Japhet, die Sohne Noahs, und bas Beib Noahs und bie brei Beiber seiner Sohne mit ibm in ben Kasten.
- 14. Sie und alles Wilb nach seiner Art und alles Bieh nach seiner Art und alles Gewürm, das auf der Erde triecht, nach seiner Art, und alle Bögel nach ihrer Art, alles Zwitschernde und Geflügelte,
- 15. es tam zu Noah in ben Kaften, je zwei von allem Fleisch, in welchem lebenbiger Obem ift.
- 16. Welche ba eingingen, je ein Männchen und ein Weibchen gingen fie ein, wie Elohim ihm befohlen hatte.
- 18. Und die Waffer wurden ftart und ftiegen jehr auf ber Erbe, und ber Raften ging auf ber Oberfläche des Waffers.
- 19. Und die Baffer wurden gar fehr ftart auf ber Erbe und bebedt wurden bie hohen Berge, welche unter bem gangen Simmel find.
- 20. Filmfzehn Ellen brüber wurde bas Baffer hoch, und es wurden bie Berge bebeckt.
- 21. Und ca starb alles Fleisch, das sich auf der Erbe regte, an Bögeln und an Bieh und an wilben Tieren, und alles Gewürm, das auf Erben troch, und alle Menschen.
  - 24. Und es wuchs bas Baffer über ber Erbe 150 Tage.
- VIII, 1. Und es gedachte Clobim an Noah und an alle die wilben Tiere und an all das Bieh, welches bei ihm in dem Kaften war, und Elohim ließ einen Wind über die Erbe gehen, und es setzten sich die Wasser.
- 2. Und verichloffen wurden bie Quellenöffnungen bes Urmeeres und bie Fenfter bes himmels,
  - 3. b. und es nahmen ab die Baffer nach Ablauf von 150 Tagen.
- 4. Und es ließ fich ber Raften nieber am fiebenten Monate, am 17. Tage biefes Monats auf ben Bergen von Ararat.
- 5. Und die Baffer nahmen allmählich ab bis zum zehnten Monat, am zehnten Monat am erften Tage diefes Monats erblictte man die Gipfel der Berge.

- 13. a. Und es geschaft im 601. Jahr (bes Noah), im ersten Monate am ersten Tage bieses Monats, ba waren hinweggetrocknet bie Wasser von ber Erbe.
- 14. Und im zweiten Monat am 27. Tage biefes Monats war troden ge-

15. Und es fprach Elohim gu Roah aljo:

16. Gehe hinaus aus bem Rasten, bu und bein Beib und beine Sohne und beiner Sohne Beiber mit bir u. f. w.

18. Da ging Roah heraus u. f. w.

Die jahwiftische Erzählung lautet folgenbermaßen:

- VII, 1. Da fprach Sahwe zu Noah: Geh bu und bein ganges Haus in ben Kaften, benn was dich anlangt, so habe ich gesehen, baß bu rechtbeschaffen bift por mir unter biesem Geschlecht.
- 2. Bon allen reinen Tieren sollst bu bir je sieben nehmen, je ein Mannchen mit seinem Beibeben; von benen, die nicht rein sind, sollen es aber je zwei sein, ein Männchen mit seinem Beibehen.

3. Auch von ben Bögeln bes himmels je fieben, ein mannliches und ein weibliches, Samen am Leben zu erhalten auf ber Oberfläche ber gangen Erbe.

4. Denn nach noch fieben Tagen, siehe jo lasse ich regnen auf ber Erbe 40 Tage und 40 Nächte und tilge hinweg von ber Oberfläche ber Erbe alle Wesen, die ich geschaffen habe.

5. Und Noah tat nach allem, was ihm Jahwe befohlen hatte.

10. Und nach fieben Tagen tam bas Baffer ber Sintflut über bie Erbe.

12. Und es war Regen auf ber Erbe 40 Tage und 40 Rachte.

16. b. Und Jahme schloß hinter ihm zu.

17. Und die Sintflut war 40 Tage auf der Erde, und bas Wasser stieg und hob ben Kasten auf, so daß berselbe sich über die Erde erhob.

22. Alles, in beffen Rase lebendiger Obem war, von allem was auf bem Festlande ist, starb.

23. Und er vertilgte alle Wesen, die auf der Oberfläche der Erde waren, vom Menschen bis zum Bieh, bis zum Kriechtier und bis zu den Bögeln des Himmels, und sie wurden vertilgt von der Erde und übrig blieb bloß Noah und was dei ihm in dem Kasten war.

VIII, 2. b. Es horte auf ber Regen vom Simmel.

- 3. a. Und es verliefen fich die Baffer allmählich von ber Erde.
- 6. Und es geschaft nach Ablauf von 40 Tagen, da öffnete Noah das Fenster bes Kastens, das er angebracht hatte.
- 7. Und er entjandte ben Raben, ber flog hinaus und flog ab und zu bis bie Baffer abgetrodnet waren von ber Erbe.
- 8. Da saube er die Taube aus, um zu sehen, ob die Wasser weniger ge-
- 9. Die Taube fant aber teinen Ruhepunst für ihre Fußjohle, so tehrte fie zu ihm zurück in ben Kasten, benn Wasser war auf ber Oberstäche ber Erde.

Da streckte er seine Hand aus und nahm sie und brachte sie zu sich herein in ben Rasten.

10. Und er wartete noch sieben andre Tage, da entsandte er abermals bie Taube aus bem Kasten.

11. Und die Taube tam zu ihm zurück zur Abendzeit und siehe ein frisches Dlivenblatt war in ihrem Schnabel. Da erkannte Roah, daß die Wasser gerringer geworden waren auf der Erde.

12. Und er wartete noch weitere fieben Tage und entsandte bann bie Taube, aber fie kehrte nicht wieber zu ibm gurud.

13. b. Da entfernte Roah ben Dedel bes Kaftens und siehe trocken geworben war die Oberfläche ber Erbe.

20. Da bante Roah Jahme einen Altar n. f. w.

Dieje zwei Erzählungen find mehrfach verschieben:

1. In der einen ift Gott Globim, in ber andern Jahme genannt.

2. Die eine macht teinen Unterschied von reinen und unreinen Tieren und läßt von den Tieren nur zwei von jeder Art in den Kasten eingehen, die andre dagegen läßt von den reinen Tieren je sieben, von den unsreinen aber je zwei hineingehen.

3. In ber einen wird die Flut burch Regen bewirtt, in ber andern hauptfächlich burch einen Durchbruch bes großen Urmeeres.

4. Rach ber einen dauert die Flut 40 Tage und breimal sieben Tage, nach ber andern dauert sie ein ganges Jahr.

Dies sind die wichtigsten Eigentümlichkeiten, in denen sich die zwei Traditionen unterscheiden. Der Unterschied ist ursprünglich und rührt von grundverschiedenen Auffassungen ber, und diese dürsen und können nicht durch künstliche Erklärungen in Harmonie miteinander gebracht werden.

Das Ereignis selbst, die Sintflut, war asiatisch. Es war eine ungewöhnlich große Ueberschwemmung, die einmal in den Tagen der Urzeit die Suphrat- und Tigrisländer verheert hat.

Die doppelte Erzählung aber, wie verhalt es fich damit? Die Antwort ift, glaube ich, gang einfach: die jahwiftische Erzählung ist von Babylonien gelommen, die elohiftische ist durch anyptische Borstellungen beeinfluft worden.

Bir werden zuerst den Bericht des Sahwisten betrachten und seine Herfunft aus Babylonien sehen. Ein assyrischer Keisschriftext, dessen Urquelle in Chaldaa zu suchen ist und in das 18. oder 17. Jahrhundert den, gesest werden kann, gibt uns die babylonische Erzählung von der Sintslut. Bir haben hier offendar dieselbe Begebenheit wie die der Bibel. Der babylonische Noah wird Tijuthros genannt; er und die Seinen sind einzig und allein die rechtschaffenen, die gerettet werden sollen, während das ganze übrige Menschengeschlecht zur Strafe sür seine Sünden sterben muß. Gott besiehlt ihm ein Schiff zu dauen, dessen das gemacht werden soll — alles genau so wie in der Bibel. Sonach geht er mit seiner Kamille und allen zahmen und wilden Tieren in das Schiff binein. Es

bricht Regen und Ungewitter los, die Wasserslnt steigt bis zum himmel empor, und alles, was Leben hatte auf der Erde, starb. Sechs Tage hindurch herrschten Regen und Sturm; am siebenten Tage ließ das Ungewitter nach, und das Schiss blieb auf dem Berge Nizir stehen. Dier tut Assuthros eben dasselbe wie Nochtsblieb auf dem Ander des siebenten Tages nahm ich eine Taube heraus und ließ sie sliegen. Die Taube flog hin und her; da aber tein Anheplat da war, so tehrte sie wieder. Da nahm ich eine Schwalbe heraus und ließ sie fliegen. Die Schwalbe slog hin und her, da aber tein Ruheplat da war, so tehrte sie wieder. Da nahm ich einen Kaben heraus und ließ ihn fliegen. Der Nabe slog fort, und als er sah, daß das Basser gefallen war, tam er nahe, indem er furchtsam watete, und tehrte nicht wieder. Da ließ ich alles nach den vier Winden hinaus, ein Opfer brachte ich dar; ich richtete her einen Altar auf dem Gipfel des Berges," u. s. w.

Wie man sieht, ist die Aehnlichteit der babylonischen Erzählung mit der biblisch-jahwistischen so vollständig und durchgängig sogar im einzelnen, daß die Forscher darin übereinstimmen, es liege hier eigentlich ein und dieselbe Erzählung vor. Ich soga aber ausdrüdlich: "Die biblisch-jahwistische Erzählung". Denn es ist wohl zu bemerken und muß wiederholt und start betont werden: es ist nur die jahwistische Erzählung, die mit der babylonischen übereinstimmt.

Die elohistische Erzählung dagegen ist davon ganz verschieden. In dieser ist nicht die Rede von einem gewaltsamen Regen, der übrigens sehr kurz — sieben oder vierzig Tage — dauerte; hier sind es die Quellenössnungen des großen Urmeeres und die Fenster oder die Gitter des Himmels, die sich auftaten. Und die Ueberschwemmung dauert ein ganzes Jahr; am 17. Tage des zweiten Wonats sängt hier die Flut an und seht ihre Verheerung fort dis zum 17. Tage des sieciten Wonats singt hier die Flut an und seht ihre Verheerung fort dis zum 17. Tage des sie siechenten Wonats, also genau sius Monate oder, wie es im Texte ausdrücklich heißt, 150 Tage, wonach der Kasten auf den Vergen von Ararat stehen blieb. Dies wie andres mehr weist uns auf Acqupten him.

Im Miltale regnet es nicht. Wie ber Mil aus zwei tiefen Schlünden berporftront, fo mufite bie Bafferflut aus bem großen Urmeere unten im Schofe ber Erbe und aus bem großen Urmeere oben am Simmel tommen (Berobot, II, 28). Und ferner. Zwar war bie Sintflut in Negupten nicht befannt, aber anftatt biefer hatte man bie jährliche Ueberschwemmung bes Mils, und es ift biefe mit ihren Epochen im Laufe bes Jahres, Die ber Globift in feinem Berichte und in feinen Beitbestimmungen uns gibt. Der Ril fangt bei ber Commersonnenwende an gu fteigen; ber 17. Tag bes zweiten Monats muß folglich ber Tag ber Commerfonnenwende fein, was im Jahre 1138 v. Chr. auch ber Fall war. Die Berechnung ift leicht zu machen, wenn wir annehmen, bag bie Datierung nach bem burgerlichen Ralenber ber Megypter gescheben ift. Und wir haben die Befugnis ju Diefer Unnahme, ba bie übrigen Beitangaben bes Elohiften und birett auf ben agyptischen Ralenber hinweisen. Denn wenn fünf Monate - bie Reit von bem 17. Tage bes zweiten Monats bis gum 17. Tage bes fiebenten Monats - genau 150 Tage ausmachen, fo tonnen

bamit nur bie aghptischen Monate von je 30 Tagen gemeint fein Es läßt fich ferner nachweisen, bag bie übrigen Datierungen bes Elohiften mit ben Rilfeften ftimmen, die an talenderbestimmten Tagen bes Jahres gefeiert wurden; es wurde uns aber zu weit führen, bas hier zu wieberholen, mas ich an einer andern Stelle naber entwidelt habe (Proceedings of the Society of Biblical Archaeology für 1898, G. 281 ff.). Rur eins will ich in biefer Berbinbung Der Elohift fagt: "Und im zweiten Monat am 27. Tage biefes Monats war troden geworben bie Erbe." Mit biefen Worten wird offenbar bie Ueberschwemmungsgeschichte bes Mils im Laufe bes Jahres abgeschloffen. Die Ueberschwemmung fing am 17. Tag bes zweiten Monats an und borte am 17. Tag bes zweiten Monats im folgenden Jahre auf, bauerte also ein volles ägyptisches Sahr, von ber einen Sommersonnenwende bis gur folgenden, ober 365 Tage, weil bas Ralenderighr ber Megupter 365 Tage batte. Wenn aber ber Elohift ftatt bes 17. Tages ben 27. Tag bes zweiten Monats angibt, fo tann bies nur baburch ertlart werben, bag ber jubifche Berfaffer, ber Globift nämlich, ploglich an bas jubifche Jahr bachte, bas ein Mondjahr von 355 Tagen, fomit gehn Tage turger war als bas agyptische Jahr von 365 Tagen, fo bag ber 17. Tag bes aguptischen Monate fich im Laufe bes Jahres gum 27. Tage bes jubifchen Monats verschoben hatte.

Doch es mag hiermit genug fein. Ich wage nicht, ben Lefer noch mehr mit Beweisen zu ermilben. Ich habe nur zeigen wollen, bag ber Elohist seinen Bericht in einen ägyptischen Zeitrahmen eingefaßt hat, und baß seine Erzählung, nur auf biese Beise aufgefaßt, in allen ihren Teilen erklärlich wird.

Die Sintslutsage ist in den Euphrat-Tigrisländern zu hause, und die Erzählung des Jahwisten ist wahrscheinlich von der badylonischen Sage hergenommen oder wenigstens von ihr beeinflußt worden; der Elohist aber hat die Begebenheit in Uebereinstimmung mit der jährlichen Ueberschwemmung des Nils sormuliert. Wir wagen demnach sierin einen schlagenden Beweis dasiur zu sehen, daß die mosaischen Erzählungen sowohl mit Negypten als mit Badylonien in Rusammenhaug steben bonnten.

#### VII.

## Biblijch-ägyptische Sagen und Borftellungen.

Die biblische Erzählung von der Schöpfung der Welt findet sich teilweise in den Keilschrifttexten wieder. In Beziehung darauf jagt hommel in seiner Geschichte Babyloniens und Asspriedung, S. 398: "Was nun die Frage anlangt, wie sich diese merkwürdigen Uebereinstimmungen erklären, ob durch bloge Entlehnung der Hebrein von Babylonien her oder umgekehrt, so möchte ich eher das letzter annehmen, wenn nicht etwa eine Tradition von der Erschaffung der Belt, dem Paradies mit vier Strömen (natürlich noch namenlos und ohne geographische Fizierung), dem Fall der Engel und dann der Menschen sum altesien Besit der noch vereinigten Semiten gehört hat, was mir noch wahrzicheinlicher erscheint."

Aubessen, die Frage läßt sich noch nicht, ja vielleicht niemals mit voller Sicherheit beantworten. Wenigstens muß man weiter ausholen, wenn man ihre Lösung versuchen will. Zunächst muffen wir uns, glaube ich, nach Aegypten wenden.

Im 17. Napitel des ägyptischen Totenbuches heißt es gleich am Anfange, wo die ägyptische Schöpfungsgeschichte erzählt wird: "Ich din der Gott Tum, seiend allein im Urwasser Nun. Ich din der Sonnengott Re in seinem Erscheinen am Ansange des Königtums, das er innehatte, als der Luftgott Schu das Urmeer emporhob, oder als der Lustgott Schu noch nicht das Urmeer emporhoben hatte."

Dies find bie Hauptfage; die erklarenden Sage, die im Terte zugefügt find, fuhre ich nicht an, um die hauptfache klar und einfach vor Augen zu haben.

Jest zum Bergleich bie mojaifche Erzählung:

- 1. Moj. 1, 1. 3m Anfang ichuf Globim ben Simmel und die Erbe.
- 2. Es war aber bie Erbe wufte und leer und Finfternis lag auf bem Dzean und ber Geist Gottes schwebte über bem Gewässer.
  - 3. Da fprach Globim: Es werbe Licht! Und es ward Licht.
- 4. Und Clohim fah, daß das Licht gut war, und Clohim treunte das Licht von der Finsternis.
- 5. Und Clohim naunte das Licht Tag, die Finsternis aber naunte er Nacht. Und es wurde Abend und wurde Morgen, der erste Tag.
- 6. Da sprach Clobim: Es werbe eine Beste inmitten ber Gewässer und bilbe eine Scheibewand zwischen ben verschiedenen Gewässern. Und es gesichat so.
- 7. Da machte Clobim die Beste als eine Scheibewand zwischen ben Gewässern unterhalb der Beste und ben Gewässern oberhalb der Beste.
  - 8. Und Elohim nannte Die Befte Simmel u. f. w.
  - In ben beiben Texten haben wir benfelben Gang ber Entwidlung.
- 1. Im Anfang war alles, himmel und Erbe, ein einziges ungeheures Meer, ein Urgewässer, und "ber Geist Gottes schwebte über bem Gewässer" (Genesis) ober "ber Gott Tum war allein im Urwasser Nun" (Totenbuch).
- 2. "Und es ward Licht" (Genefis), und "ber Sonnengott Re erschien und fing feine herrschaft an" (Totenbuch).
- 3. Und es murbe eine "Beste (himmel) als eine Scheibemaub zwischen ben Gewässern unterhalb und ben Gemässern oberhalb ber Beste" (Genesis) und ber "Luftgott Schu hob bas Urmeer empor" (Totenbuch).
- Ad 1. Merkwürdig genug wird im Totenbuch "bas Urmeer" Nun genaunt, und eben basselbe Bort Nun wird in ber toptischen Uebersetzung ber Bibel gebraucht, um bas "Urgewässer" in Genesis 1, 2 auszubruden.
- Ad 2. Hier ist ein Unterschied, indem in der Genesis von Licht, aber im Totenbuche von dem Sonnengotte die Rede ist; es läuft indessen auf eins hinaus und soll ohne Zweifel basselbe besagen.
  - Ad 3. Der Gebante ift hier gang gewiß diefer, daß bas ursprünglich eine

Urmeer in zwei geteilt wurde, in ein Urmeer oben am himmel und ein Urmeer unten auf der Erde, und daß eine Beste, ein Firmament, der himmel, zwischen dem oberen und dem unteren Urmeer gesetzt wurde. Die Neghpter haben immer die Borstellung von einem himmelmeer beibehalten, wo der Sonnengott in seiner Barte segelte, und es wird hier verständlicher, was ich oben angedeutet habe, daß die Sintslut in der Erzählung des Elohisten nicht durch Regen bewirtt wurde, sondern dadurch, daß das Urmeer unten und das Urmeer oben sich auftaten.

Ist die Erklärung, die ich hier gegeben habe, richtig, so können wir das überaus wichtige Faktum als bewiesen betrachten, daß die drei ersten Schöpfungsakte in der Bibel (Genefis 1, 1—8) und in dem ägyptischen Totenbuche (Kapitel I7) auf einerlei Weise erzählt worden sind. Ich gad diese Erklärung schon im Jahre 1877 (Ur var tids forskning, 19. Egypten, S. 71 ft.) und habe nachher mit Freude gesehen, daß der hochverdiente Aegyptologe I. Dümichen in seiner Geschichte des alten Aegyptens, S. 219 ff., dieselbe Auffassung gestend gemacht hat.

Eine solche Uebereinstimmung awischen ber Bibel und bem äghptischen Totenbuche wird wahrscheinlich viele befremben; biejenigen aber, die ben regen Berkeft zwischen Tegypten und ben vorgliatischen Ländern kennen, werden sie ganz natürlich sinden. Aehnliches tommt oft vor, und ich brauche nur einige Beispiele anzusühren, um zu zeigen, daß dieselben Borstellungen, überhaupt bergelbe gestigte Sabilitä bier vorhanden waren.

Im I. Moj. 2, 7 lesen wir: "Da bilbete Jahwe Gott den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Rase Lebensodem; so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen." "Das Leben in die Rase blasen" ist ein Ausdruck, der in Aegypten gang und gäbe war und sich sowohl in dem Texten (Totenbuch 71, 4; 125, 12) sindet als in den bildlichen Tarstellungen, wo das Zeichen des Lebens vor der Rase des Wenschen angebracht ist, um anzubeuten, daß das Leben dem Menschen durch die Rase eingehaucht wurde.

Die Schlange ist das bose Pringip in Aegypten wie in der Bibel, und wenn es I. Mos. 3, 15 heißt: "Und ich will Feindschaft sehen zwischen der und bem Beibe und zwischen beinem Samen und ihrem Samen; er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen," Borte, die Gott zur Schlange spricht, — so haben wir eine treue Ilustration dazu in den Bignetten des ägyptischen Totenbuches, wo wir den gerechten Menschen sehen, wie er den Kopf der Schlange mit einer Lanze durchbostet.

Ebenso verhält es sich mit den Cheruben (Cherubim), sowohl mit denen, die nach I. Mos. 3, 24 sich östlich vom Garten Eden lagerten, um den Weg zum Baume des Lebens zu bewachen, als mit denen, die II. Mos. 25, 18—20 so beschrieben werden: "Ilnd du sollst zwei golbene Cherube anfertigen — in getriebener Arbeit sollst du sie anfertigen — an den beiden Enden der Deckplatte, und bringe den einen Cherub an dem einen Ende an und den andern Cherub an dem andern Ende. An der Deckplatte sollst du sie Cherube andringen, an ihren

beiben Enben. Es follen aber die Cherube ihre Alugel nach oben ausgebreitet halten, indem fie mit ihren Flügeln bie Dechplatte überbeden, mabrend ihre Befichter einander zugefehrt find, gegen bie Dectplatte bin follen bie Gefichter ber Cherube gerichtet fein."

Ein aanptisches Bild gibt auch bierzu die Allustration, die in allen Teilen ber biblifchen Erzählung entipricht, und mas noch mehr ift, die agnotischen Cherube ruben auf ber Dectplatte einer beiligen Labe, Die in religibien Progeffionen berumgetragen wurde, alfo genau fo wie die mofgischen Cherube. Die fpateren Cherube aber, Die pon Gzechiel beschriebenen gum Beispiel, find andrer Urt und mahricheinlich von affprischen Darftellungen bergenommen. Möglicherweise ift ber Rame Cherub mit bem toptischen Borte forb, megtreiben, abmebren. verwandt, fo wie man auch versucht fein tonnte, die altägpptischen Cherube in

bem griechischen Rerberos zu ertennen.

Der Bibel nach hatte ber Berichtshof gewöhnlich feinen Git auf ben offenen Blaten por ben Toren ber Stadt. Um Tore fagen bie Bornehmften ber Stadt, um Recht zu fprechen, Streitigleiten ju schlichten und juribifche Fragen gu erledigen (V. Moj. 21, 19; 22, 15; 25, 7; Ruth 4, 1 ff.). Ebenjo in Megupten : am Tore ber Stadt ober irgend eines Tempels maren bie Richter versammelt (Abolf Erman, Meghpten, G. 202); ber Oberrichter tragt ben Titel: "Richter bes Tores". Und um noch nur eine Rebensart anzuführen, fo beißt es in ber Bibel (gum Beifpiel I. Mof. 22, 17): "Bahlreich wie ber Sand am Ufer bes Meeres", und in ben agyptischen Inschriften oftmals: "Rablreich wie ber Sand am Stranbe bes Baffers".

Dies und ahnliches tommt mehrfach vor. 3ch habe nur Beispiele geben wollen und muß auf Bollftanbigfeit verzichten. Bas ich angeführt habe, mag genligen, um une bavon ju überzeugen, bag wir bier überall auf bemfelben Rulturboben fteben. Die Frage nach ber Briorität ift eitel. Wo und wann bie menschliche Rivilisation zuerft Burgel gefaßt bat, ift gur Reit unmöglich gu fagen. Die Menschheit ift alt auf ber Erbe. Geschlechter und Bolter find entstanden und ausgestorben ber Reihe nach, vielleicht lange Zeiten bindurch, fie find verschwunden, ohne Geschichte, ohne Spuren zu hinterlaffen. Bie fie gelebt und was fie gewirft haben, wiffen wir nicht, hochstens tonnen iporabiiche Reite. bie von ber vorgeschichtlichen Archaologie aus ber Erbe Schof ausgegraben werben, und einige Aufschluffe barüber geben. Aber jebesmal haben fie wohl, indem und bevor fie ftarben, ben Nachfolgern etwas als Erbichaft überlaffen.

Aber tonnen wir nichts von ber Priorität fagen, eins miffen wir allerbings und bies ift, bag in bem zweiten Sahrtaufend v. Chr. burchgebends bie gleiche Rultur über bie Lander zwischen bem Ril und bem Euphrat verbreitet mar. Mur eine Ausnahme will ich hervorheben, weil fie fehr bedeutungsvoll ift, ohne fonft für ben Augenblid weiter barauf eingehen zu tonnen: ber Monotheismus war bamals und in biefem Rulturfreis allein bei ben Aegyptern und ben Israeliten zu Saufe.

#### VIII.

### Altteftamentliche Textfritit.

Bir haben oben gefehen, bag ber Clobift in feinem Bericht von ber Gintflut ihr bie Dauer eines Jahres von 365 Tagen zuschreibt. Schon B. v. Boblen hat in feinem Rommentar gur Genefis gefagt, bag bierin eine Renntnis bes Sonnenjahres liegt, und er meint fogar, bag bieraus ber Beweis bafur entnommen werden tann, Die Sintflutfage fei erft nach bem Eril verfant worden, "Es ift," fagt er, "bas geregelte Sonnenjahr von 365 Tagen, wie es feit Nabonaffar in Babylonien galt und ebenfo in ber Flutfage liegt," (B. v. Boblen, Die Benefis, G. 69), und fpater (I. I. G. 110), wo er pon bem Alter ber Sintflutjage fpricht, fügt er bingu: "Und gerabe bier (in Babylonien) hatte nach ben beftimmteften nachweisungen ber alten Aftronomen im Jahre 747 Nabonaffar ein volltommenes Sonnenjahr eingeführt, wodurch wir einen Anfangspunkt für bie Dichtung (ber Sintflutfage) erhalten ... fo ift für ben Unbefangenen bas Alter ber Erzählung ziemlich nachgewiesen." Für uns hat ber Beweis tein Gewicht; benn obgleich B. v. Bohlen fagt, bag "es wiberfinnig mare, fur unfre Mythe Bezug auf Megypten zu nehmen", fo glaube ich bennoch oben nachgewiesen zu haben, daß ber Elohift feine Renntnis bes Jahres von 365 Tagen Megypten zu verdanten bat, wo es feit Jahrtaufenden in Geltung mar.

Die moberne Bibeltritit ist ohne Zweifel gang vortrefflich, sie hat sich große Berbienste erworben, vorzüglich baburch, daß sie nachwieß, wie daß alte Testament, besonders die Bücher Moses, durch daß Zusammenfügen verschiedener gegenseitig unabhängiger, zum Teil widersprechender Urtezte entstanden sind, so daß adweichene Traditionen berzielben Begebensheit ineinandergesigt und zu einer unzusammenhängenden, ja sogar unmöglichen Erzählung zusammengeworfen sind, oder sie sind wiederholt worden, als ob sie verschiedene Bersonen oder Begebenheiten angingen. Die abweichenden Erzählungen des Elohisten und des Jahwisten von der Sintstutsfage geben hiervon ein sprechendes Beispiel.

Inbeisen gehen die Bibelkrititer bisweilen zu weit, so zum Beispiel v. Bohlen, einer ber frühesten Borläuser, wenn er sagt, daß die Erzählung von der Sintstut erst nach dem Eril ausgekommen ift, oder Bernhard Stade, wenn er in seiner Geschichte des Boltes Israel den Ausenthalt diese Boltes in Negypten verneint. Die Kritit ift gut, aber die Hyperkritit ist schleckt. So geht es ja immer, das Gute wird durch Uebertreibung schleckt. Die Gesafr ist da, daß man im hypertritissen Uebermute versucht werden kann, die alten ehrwürdigen Schristen zu hosmeistern, um der Phantasie freieren Spielraum nach Belieben geben zu können.

Bas nun erstens ben Aufenthalt ber Jöraeliten in Negypten betrifft, jo tann es wohl nicht zweiselhaft sein, daß es sich damit tatsächlich etwa so, wie es die Bibel erzählt, verhalten hat. Die Berichte des Pentateuchs über Aegypten und die ägyptischen Berbältnisse simmen so genau und in so vielen Beziehungen mit dem, was die ägyptischen Inschriften und lehren, daß sie auf Autopsie beruhen müssen. Nehmen wir als Beispiel die Geschichte Josephs, so werden

wir bald die Ueberzeugung erlangen, daß der biblische Erzähler alles, was er berichtet, selbst erlebt hat. Die Fran Josephs heißt Asnath, ein ägyptischer Frauenname; sein Schwiegervater heißt Potiphera, ein Name, der allen Kennzeichen nach ein echt ägyptischer Mannesname war, wie auch sein Titel Oberpriehter von On ihn als dem gelehrten Stande in Heliopolis angehörig tennzeichnet. Bon dem Tode Jafobs wird erzählt — Genesis 50, 2—3 —, daß die Aezzie den Leichnam einbalsamierten, und daß die Aezypter ihm 70 Tage lang die Totenklage hielten; nun, das Einbalsamieren war ägyptisch, und ägyptisch war die unumgängliche Sitte, den Leichnam 70 Tage nach dem Tode zu begraben. In Genesis 50, 22 und 28 ist gesagt: "Und Joseph wurde 110 Jahre alt. Und Joseph starb 110 Jahre alt! Da balsamierten sie ihn ein und legten ihn in Negyptein in einen Sarg." 110 Jahre lang zu leben war ein Wunsch, der in ägyptischen Inschwells worksmalt, und nicht selten trisst man auf die Kormel: "Du solste nechmals vorksumt, und nicht selten trisst man auf die Kormel: "Du solsst auf der Erbe leben."

Genefis 41, 43 lautet: "Herauf ließ ber Pharao Joseph auf bem Wagen fahren, ber im Range bem seinigen folgte, und man rief vor ihm aus: Abrek? So setzte er ihn über ganz Negypten." Man hat abrek mit: "beuget euch!" übersetzt, aber mit Unrecht. Das Wort ift altägyptisch und bedeutet: "Zur Linken, du", "links du!" Die ägyptischen Würbenträger hatten vor ihrem Bagen einen ober zwei Vorläuser, die in den engen Straßen den Weg bahnten, indem sie voranliesen und den Passivernden zuriesen: "Gehet links!" Noch heutzutage sieht man in den Straßen Kairos vor den Wagen der Passchaf und andrer hohen Herren diese Vorläuser mit flatternden Gewändern und den Stad in der Hand — Sats werden sie jeht genannt —, die auf Arabisch rusen: Schimalek!, das ist: "Zur Linken, du!" Indem der Pharao Joseph den Wagen gab, "ber im Nange dem seinigen folgte", räumte er ihm zugleich das Borrecht ein, Vorläuser vor dem Wagen zu haben. In dieser Bedeutung has Worrecht ein, Vorläuser vor dem Wagen zu haben. In dieser Bedeutung has Worrecht ein, Vorläuser vor dem Wagen zu haben. In dieser Bedeutung has Bortedhein, indem alse beide übersetzen: "Der Heroldbet vor ihm!"

Endlich lesen wir Genesis 41, 45: "Und der Pharao legte Joseph den Namen Jophnat Paneach bei." Diesen Namen hat unfre Bibelübersetzung mit "Erretter der Belt" ertlärt. Auch hier salich. Jophnat Paneach it ein ägyptischer Name auß: "zofn", "berjenige, der Essen gibt", und "panch", "Leben zusammengesetzt, und bebeutet demnach: "den, der Essen zum Lebenkunterhalt verschaft", und dieser Name paßt recht wohl auf Joseph, da er ja während der sieden Jahre des Ueberslusses Getreibe für die sieden Jungerjahre gesammelt hatte. Solche Namen, aus zof, "Essen", als erstem, und einem andern Worte als letzem Teile zusammengesetzt, tommen im 18. und 17. Jahrhundert vor, somit gerade in der Zeit, da Joseph vermutlich lebte und wirste. Wehrere Gelehrten — nomina sunt odiosa — haben sich damit abgeplagt, unsern Namen zu ertlären, und die Versuckseich ein der Seil hier nur einen besonders erwähnen, weil er mit Unrecht benutzt worden ist, um die Absassie der Genesis zu weit herabzurücken. Der Name 30 fina t

Paneach wird nämlich unrichtig auf eine solche Weise erklärt, als ob er zu einer Klasse zusammengesetzer Namen gehörte, die erst im 7. Jahrhundert gebräuchlich waren, und daraus wird dann der wichtige Schluß gezogen, daß die Erzählung des Clohisten auch nicht älter sein könne. "Eigennamen der besprochene Form," sagt der Berfasser, "vermag ich zuerst im Ansange der XXII. Dyuastie nachzuweisen, häusig werden sie erst in fattischer Zeit. Da auch die Namen Ukanat und Potiphera derselben Spoche angehören" (dies ist eine Irrung), "so haben wir in ihnen ein überaus wichtiges Hismittel zur Datierung von Genesis 41, 45, wie des Elohisten überhaupt."

Dies muß als sehr unglücklich bezeichnet werben. Aus einer Erklärung, die jedenfalls zweifelhaft, wenn nicht geradezu falsch ift — wenigstens gibt es, wie wir gesehen haben, eine andre, die viel wahrscheinlicher ist —, aus einer solchen Erklärung den Schluß zu ziehen, daß wichtige Teile des Pentateuchs fünger sind als man gewöhnlich annimmt, daß sie also gewissermaßen verfälscht seine, das heißt die Wissenschaft und die gauze alttestamentliche Textkritik kompromittieren.

Dem oben Entwickelten zufolge beruht, wie ich glaube, ber mosaische Bericht von Joseph und seiner Geschichte auf einer alten und echten Tradition, und wir haben wohl auch an ihm einen schlagenden Beweis für ben Aufenthalt der Ibraeliten in Acaupten.

In dieser Berbindung will ich noch etwas erwähnen, das Licht darüber verbreitet, wie leicht die Bibeltritit auf Irrwege geführt werden kann, wenn sie vergist, sich selbst zu tritisieren, und ich tie das um so lieber, als wir sier wiederum bestätigt sinden, daß dieselben Borstellungen in Negypten und in den angrenzenden Ländern herrichten, so daß es ost recht schwer ist, zu ermitteln, wo die Urguelle der biblischen Nachrichten zu suchen ist.

Der dünische Gelehrte Troels Lund jagt in jeinem sonst vorzüglichen Berte (Liosbelysning, S. 113): "Bon noch mehr durchgreisender Bedeutung war eine letzte Ginwirtung (auf die Järaeliten) von Babylon her, wodurch ihr Gottesbewißtsein und ihre religiöse Lebensanschauung geändert wurden. Dies sand tatt, als die ursprünglich persischen Ideen über Babylon zu ihnen tamen: die Lehre von den zwei miteinander tämpsenden, deinahe gleich starten Lebensmächten, die Lehre vom Guten und Bösen, Gott und dem Teufel . . Die Erzählung der Genesis von dem Paradies, der Schlange als Berführer und dem Sündensallsind babylonisch-persische Borstellungen," die also erst mit dem Stil unter den Israeliten verbreitet worden wären. Ein eifriger Teystritifer, der es nicht alzu genau mit der Solidität der Beweisgründe nimmt, könnte hier leicht versucht werden, das Amputationsmesserser zu brauchen, um wichtige Kapitel der Genesis wegzuschneiden.

Dies würbe aber voreilig fein. Friedrich Delitich hat in Babel und Bibel (S. 38), und hommel in seiner Geschichte Babyloniens und Uffpriens (S. 398) ein babylonisches Bild gegeben, auf bem die Berführung und ber Sündensall bargestellt find. Delitich fingt hingu: "Darf ich ben Schleier

lüften? hinweisen auf einen alten babylonischen Siegelzylinder: in ber Mitte ber Baum mit herabhängenden Früchten, rechts der Mann, tenntlich durch die Hrner, das Symbol der Kraft, lints das Weib, beide ausstreckend ihre Hand der Frucht, und hinter dem Weibe die Schlange — sollte nicht ein Zusammenhang stattfinden zwischen diesem altbabylonischen Bilde und der biblischen Sindenfallerzählung?"

Mio in Babplonien. Bir begegnen aber auch in Negupten einer uralten Betanntichaft mit bem Teufel als bem bofen Beifte in ber Weftalt einer Schlange, ber bie Gotter wie die Menschen zu verderben ftrebt. Da ift Typhon, das boje Befen, machtig genug, um mit Dfiris und feinem Cobne Borus gu tampfen; ba ift bie in ungabligen Terten genannte Schlange Apophis, ber große Reind ber Gotter; ba ift besonders im Totenbuche bie Schlange als bas boje Bringip bargeftellt, beren Ropf ber gerechte Menich mit einer Lange burchbohrt. Da tommen Befeffenheit vom Teufel und Teufelsbeschwörungen vor. Als Beifpiel tann eine Ergablung bienen, bie ben Namen eines Pharao Ramfes von ber XIX. Dynaftie tragt. Der Bhargo war mit einer affatischen Bringeffin, Tochter bes Ronigs von Bathtan, verheirgtet. Als ihre Schwefter in Bathtan frant wurde, ichidte ber Ronig Boten nach Negupten, um ben Bhargo gu bitten, einen Argt gu fenben. Der agyptische Argt tam nach Bathtan, aber er ertannte jofort, bag bie Bringeffin von einem bojen Beifte befeffen mar; biefer mar ibm inbeffen gu ftart, fo baf ber Bharao feinen Gott Rhonfu ichiden mufite. Der aapptische Bott ließ fich in Befprache mit bem Beifte ein, und teils burch Beschwörungen, teils burch bas Beriprochen, ein Opferfeft zu feiner Ehre zu feiern, awang er biefen, Die Bringeffin gu verlaffen, und fie murbe in berfelben Stunde wieber gefund. Die Ergablung zeigt beutlich genug, bag bie Borftellungen von biefer Sache in Megupten und bem benachbarten Mfien Diefelben waren; benn Bathtan war ein affatifches Land.

Wir jehen, daß die Idracliten ihre Lehre von dem Teufel ebenjowohl von Aegypten als von Babylonien haben bekommen können und zwar lange vor der Zeit, da sie die persische Religion kennen kernten. Hieraus kann kein Beweis jür oder wider das Alter des Pentateuchs oder jeiner Teile entnommen werden.

### IX. Aegypten, Babel und Bibel.

In Vorstehendem habe ich einige Tatsachen vorgeführt, die meiner Ansicht nach bezeugen, daß ungefähr die gleiche Kultur in den Ländern zwischen dem Mil und dem Euphrat herrschte. Die kulturtragenden Nationen waren hier die Negypter und die Babylonier. Bas das eine oder das andre Bolt besonders geleistet, welchen Beitrag zu der gemeinschaftlichen Arbeit das eine oder das andre gegeben hat, wem von ihnen die Priorität der verschiedenne Ersindungen zugeschrieden werden muß, ist ost kaum zu vermuten, und es bleibt nutlos, darüber zu streiten, solange wir nicht mehr wissen als heutzutage.

In Diefem Rulturfreife nun tauchen die Israeliten als ein hiftorifches Bolt

erst in einer verhältnismäßig späten Periode auf. Die geistige Atmosphäre, in der sie hier lebten, die Kultur, die sie hier umgab, übte natürlicherweise auf ihr individuelles Boltsleben Einstuß; die höheren Kulturelemente empfingen sie nach den Umständen und den geschichtlichen Berhältnissen bald von Negypten, bald von Babylonien her, und da sie lange Zeit nache mit Negypten verbunden waren, ist es selbstverständlich, daß sie wenigstens in dieser Periode die meisten Impulse von Megypten ersielten.

Die wichtigsten Quellen, aus benen wir Runde von biefem ägyptisch-asiatischen Kulturtreise ichopfen, sind:

1. Die agyptischen Inschriften,

2. Die babylonisch-affprifchen Inichriften,

3. Die Bibel, Die freilich gum Teil später abgefaßt, teils von den andern Quellen abgeleitet ift, aber bennoch ihrer Ausführlichkeit und inneren Bertes willen von der größten Bedeutung ift.

Diese brei Arten von Quellenschriften mussen in die wissenschaftliche Distussion ausgenoumen und miteinander verglichen werden, wenn man eine allseitige und vollständige Auffassung erzielen will. Rimmt man nur zwei Quellen, zum Beispiel die Bibel und die babylonisch-assprichen Inschriften, zum Bergleich, wie Friedrich Delitzich es tut, tommt man unfehlbar zu einem einseitigen oder unvollständigen Resultat.



# Die 21era Manteuffel.

Feberzeichnungen aus Elfaß-Lothringen.

#### Bon Alberta v. Buttkamer.

unter Mitwirfung von Staatsfefretar a. D. Max v. Buttfamer.

#### VI.

anteuffel war Aufang Oktober von Gastein zurückgelehrt. Er tam nicht erfrischt aus den Bergen heim. Einen Zug von Mübigkeit und Enttäuschung konnten Seele und Körper nicht mehr verbergen. Es war, als ob die Energie, die ihn bisher befähigt hatte, seine Kräfte zusammenzuschließen und aufzurückten, jogar wenn sie manchnal unter dem Niederdruck von Arbeit und Enttäuschung lagen, nicht mehr Meisterin über entgegentretende Widvigkeiten des Lebens werden könnte...

Er mochte es fühlen, daß in ihm und um ihn her eine Unsicherheit sich breitete, die die Frische und Freiheit des Handelns im politischen Leben tünftighin beeinflussen würde . . . Das Borwärtsdrängende, das Zeit, Raum und Berhältnisse meistern zu wollen schieu, mit der Macht einer stolz bewußten, hinreißenden Individualität, verschwand aus Manteusiels Wesen; der wägende Verstand hatte es wohl hinter sichere Tore verschlossen. Und der Statthalter wandte sich wieder den Aufgaben der lausenden Berwaltung zu, insbesondere dem mit Glück begonnenen Ausdau der Schulresorm, die die Anregungen und Gedanken, die er in seinem großen Erlaß gegeben hatte, zur Realisserung führen sollte. In dieser neuen Schulordnung hatte auch eine Berminderung des französischen Unterrichts in den böheren Lehranitalten ibren Plas.

Eine Berminderung ber Lehrstunden war aber nicht nur für das Frangöfische, sondern mit Ausnahme von Geschichte und Geographie auch für alle andern

Lehrgegenstände angeordnet, und zwar aus hygienischen Rudfichten.

Daß biefe, von pabagogischen und gesundheitlichen Erwägungen dittierte Reform aber auch wieder im politisch-tendenziösen Sinne aufgefaßt wurde, erhellt aus einer Eingabe von reichsländischen Bürgern, die 538 Unterschriften wies und sich mit der Vitte an den Stattsalter wandte, die Beschräntung des französischen Unterrichts aufzuheben. Manteussel antwortete mehr im bilatorischen, als im dirett verneinenden Sinn, indem er die Berminderung zwar aufrecht erhielt, aber in Ausfücht siellte, die Frage an der hand der praktischen Ersahrung, nach Ablauf des Schuljahres weiter in Erwägung zu nehmen.

Am 10. Dezember wurde die neue Seision des Landesausschuffes eröffnet; am Abend war ein Gastmahl für die Abgeordneten im Statthalterpalast. Manteusiel hatte die Einberusung des reichständischen Parlaments disher immer

jum Anlag genommen, größere Programmreden gu halten.

Um 10. Dezember 1883 aber hatte er jum erstenmal nur einen turzen Gruß für feine Gafte. Das war für bes alten Felbherrn rebe-,

tampf- und fiegesluftigen Beift eine febr bezeichnende Refignation.

Im Landesausschuß veranlaßte die von der Regierung vorgeschlagene Erhöhung der Staatsgehälter für die Geistlichteit größere Ausführungen, an denen sich Abbe Winterer tritisierend, und der damalige Unterstaatssetretär v. Puttkamer, der Justiz und Kultus verwaltete, verteidigend, besonders deteiligten. Im übrigen tonzeutrierte sich das Interesse alsbald ausschließlich auf die allgemeine politische Lage, und auf verschiedene Fragen, die in den letzten Monaten alle Parteien merregung gehalten hatten; vor allem auf die ganze Angelegenheit Antoine in all ihren Phasen und dann auf den nie rusenden Dittaturparagraphen, an den sich, wie immer, hocherregte Disputationen knüpften.

Rene ober wesentlichere Argumente und Aufsassungen, wie wir sie größtenteils aus eignem Urteil, teils aber auch aus Urteilen ber Presse, bes Reichstags und aus ben Reihen elsaß-lothringischer Politiker brachten, traten nicht hervor.

Ein andrer Borgang, ber mit überraschender Dramatit einsetzte und weithin fühlbare Kreise zog, lentte alsbald das Interesse von Regierung und Parlament ausschließlich auf sich; er hatte sogar eine wichtige Attion des Statthalters im Gefolge, die nach Berlin an den Kaiser gerichtet war . . .

Bereits in ber zweiten Sitzung bes Lanbesausschufses machte eine Rebe besonderes Aufsehen, die der Abgeordnete Baron v. Bulach über die allgemeine politische Lage bes Landes hielt. Sie gestaltete sich zu einer verurteilenden Kritit von Manteuffels Berwaltungsspitem, im Gegensatz zu dem des Oberpräsibenten v. Möller, dem größere Erfolge und größere Fortschritte in der Entwicklung bes Landes zugesprochen wurden.

Baron Bulach mische icharse Beobachtung und richtige Urteile mit übertriebenen Darstellungen, so daß die Rebe nicht den Sindruck der Objektivität erzeugte. Wenn nun auch einzelnes Richtige und tiefer Geschaute in der Aufsassung lag, die Bulach von Manteussells geistigem Wesen und dessen Unsbrucksformen gab, so waren doch die Folgerungen, die er daraus herleitete, irria.

Bum Beispiel charafterisierte ber Baron ganz richtig das Autofratische in des Statthalters Natur, und wie letzterer geglaubt habe, seine Pläne mit der Kraft seines personlichen Bunsches und im Licht seiner Erfenntnis, die er für die allein richtige und gültige hielte, verwirklichen zu können. Nun aber kan Bulach zu dem willfüslichen, deweislosen Schluß, daß sich aus diesem "régiment personnel" die Auflösung der autonomissischen Partei entwickelt habe.

Bulach behauptete bann weiter, daß Manteuffels Berwaltungsjuftem burchaus nicht gebilligt wurde in beutschen Kreisen, und glaubte die Beweise barin zu finden, daß ibm "einige Beamte ihre Unzufriedenheit ausgesprochen hatten".

Richtige und halbrichtige Beobachtung war bier mit willturlichen Schluffen berart gemischt, daß bas Ganze wie die im Ropf eines jehr subjektiv anschauenben Bolititers veränderte Spiegelung eines Wirllichteitsbildes wirfte.

Bulachs Beschreibung von ber Auflösung ber Autonomistenpartei entsprach auch nicht ber Birtlichfeit; es tonnte nur von einer vorsichtigeren Zuruchaltung ber Bartei bie Rebe fein.

Das ganze Bild der Lage war in start ins Düstere übertriebenen Linien gesehen, wie übrigens die meisten Schilderungen, die von elsaß-lothringischen Abgeordneten entrollt wurden, wenn es sich darum handelte, Stimmungsgemälde der allgemeinen politischen Lage zu geben. Ein scheinbarer Widerspruch war es, daß die Herren in der Theorie, in ihrem Urteil oft ungerecht und negierend waren, während sie in der Prazis, in der Aussübung ihrer parlamentarischen Arbeit friedlich, gerecht, besonnen und sehr fleißig waren.

Phychologisch war das wohl so zu erklären und zu verstehen: Bon ber politischen Bühne des Elsaß aus wurde immer noch mit einer Wendung nach Frankreich hin agiert. Zu viele seine Bande des gesistigen Lebens, und zu viel innige des Gemüts wirkten noch anziehend nach dorthin. Man wollte das alte Baterland nicht verletzen, benn man liebte es noch mit dem herzen im Lande nicht verletzen, man mußte im Gegenteil sich ihnen freundlich sügen und mit ihnen leben, denn nie waren nach Setaats- und Völterrecht Gebieter in der geliebten Heimat. So machte man

unwilltürlich Zugeständnisse nach beiden Seiten hin. Das weithin tönende Wort in Rede und Preise wendete sich mehr nach Frantreich; die still wirtende Tat galt dem engeren Baterland Elsaß-Lothringen. Das war teine Treulosigteit, teine Doppelzüngigseit, — nein, es war einfach ein schmerzlicher Zwiespalt, eine seelische Zerrissend, die als eine nicht unnatürliche Folge der großen geschichtlichen Ereignisse erschien . . .

Bulachs Rebe machte einen fehr peinlichen Ginbrud bei ber Regierung, gerade weil sie von einem Manne ausging, ber nicht Protestler war und ber Krifche, Talent und Willen zur friedlichen, politischen Mitarbeit an den Ge-

fchicken bes Lanbes bewiefen hatte.

Der damalige Staatssetretar v. Hofmann ergriff auch gleich tags barauf bas Wort und nahm sehr entschieden Stellung gegen Bulachs schwarzseherische Betrachtungen.

Auch bebeutende altdeutsche Zeitungen nahmen scharf Front gegen die Rede und tadelten besonders die sehr fragwürdige Logit: daß das persönliche Regiment des Statthalters verantwortlich gemacht werde dafür, daß die Autonomistenpartei sich aufgelöst habe.

Im übrigen machte die ganze Budgetdebatte 1883/84 einen viel ruhigeren, sachlicheren Eindruck als die Debatten früherer Tagungen, weil sich in diesen die Erregung der Beister über das sogenannte Sprachengesetz fühlbar tundgab

und viel leibenschaftlichere Tone in bie Distussion spielte . . .

Außer Bulachs Rebe, beren seltsame Antlagen auch im Hause auf Siberspruch stießen, war die Haltung des Landesausschusses und die Behandlung der Fragen von sachlichem Ernst und matvoller Gerechtigteit durchdrungen und getragen. Das war ein absoluter Erfolg; relativ war er aber noch viel höher zu werten, weil gerade die letzen Wonate des Jahres die größten politischen Erregungen gebracht hatten und durch das agitatorische Austreten des Reichstagsabgeordueten Antoine und die enthüllten Berbindungen mit Frankreich Jündspossin die Geister geworsen worden war. Wenn sich nun diese Geister in Ruhe und Sachlichteit der parlamentarischen Arbeit an den Berwaltungsausgaben des Landes widneten, so bedeutet das eine Ersedung, einen sittlichen Ernst und einen Triumph des Pflichtgeschliß für die wahre Wohlsahrt des Landes, die jenen volltissen Männern ehrlichte Anertennung sichern müssen.

Die Rebe bes herrn v. Bulach, der bisher wohl als ein temperamentvoller Politiker aufgetreten war, dessen etwas impulsive Leidenschaftlichteit aber von der Einsicht eines schönen Patriotismus immer in Schranken gehalten wurde, hatte das Maßvolle diesmal doch etwas vermissen lassen. Gewisse icharspersonliche Roten gaben der Rede etwas zum Kampse herausforderndes, und als eine Urt Herrichtein im Streit wirtte sie auch, und riß ziemlich weite Kreise durch ihre bewegte Stimmung in Mitleibenschaft. Daß sie dei altdeutschen Zeitungen recht scharze Berurteilung sand, haben wir ichou angedeutet; es wurde ihr aber auch eine solche symptomatische Bedeutsankeit gegeben, daß der Statthalter sie zum Ausganasvuntt einer auffallenden volitischen Attiou machte. Sin Artikel

ber Kreuzzeitung, ber um so beachtenswerter erschien, als biese preußisch-tonservative Zeitung immer bereitwillig und charalterträftig Manteuffels Politit im Reichsland unterstützt hatte, nun aber in der Bulachschen Rede ein Scheitern von Manteuffels Berjöhnungspolitit zu erblicken glaubte, mochte auch wohl mitbestimmend gewesen sein zu dem Schritt, den der Marschall in Berlin tat.

Manteuffel fragte nämlich bei Wilhelm I. an, ob er einen Bericht über die Angelegenheit besehle. Die Antwort des Kaisers siel in sehr gnädigem und hochgeneigtem Ton and: ein Bericht resp. eine Erklärung oder Rechtsertigung sei durchaus nicht nötig, da Manteuffel nach wie vor das fraglose Bertraueu seines kaiserlichen Herrn, dem beim Verfolgen seiner nach höchsten zielen gerichteten Bahn saft unter den Schritten die weghemmenden Schwierigkeiten wuchsen, den etwas herabgedämmten Mut neu gestärkt. Bon der höchsten Stelle des Reichs aus waren ihm erlauchte Pflichten und Rechte zur Uedung und Berwesung gegeben; sie sorderten die Anspannung aller gestligen und leiblichen Kräste; an ihnen zerrten und rissen nun der alle möglichen widerstrebenden und kritisch eisernden Elemente, —: scharse und seinbselige Prefitimmen, oppositionelle Nörgler und heißssporne, Unzufrieden aus mancherlei Verussaweigen und Vereiwingen.

Der stete Rampf, bas "toujours en vedette", hatte in die ohnehin boch alternde Lebenstraft bes Statthalters ein erfichtliches Banten gebracht. Gelbftvertrauen und bas lebhafte Bachfein ber Energie waren von Mübigfeit angewandelt. Des alten Felbherrn ftolge, einfame Geele febnte fich nach einer Rräftigung ber vom Lebensftreit ermatteten Beifter; Die wurde ihm nun von feinem höchsten, innig verehrten Berrn. Es war, als erftarte mit biefem Bertrauensbeweis feines Raifers bas Schwungfraftige feines Befens neu, und als er Ende 1883 auf einem Gaftmahl, zu bem er bas Ministerium und bie Generalität um fich verjammelt hatte, die Botichaft feines boben Serrn vorlas, batte feine Stimme wieder ben ftolgfreudigen Ton eines, ber fich noch aufrecht gum Rampfen und Siegen fühlt. Offenbar arbeitete aber trot ber Benugtung, Die ibm bes Raifers Antwort gegeben, noch etwas in Manteuffels Innerem, bas nach Rlärung feiner Begiehungen gum Sandesausichuß und gu ber Bevollerung ftrebte. Denn Die befestigende Birtung ber taijerlichen Bertrauenserflarung ging boch nicht über ben engen Rreis bingus, ben bie Begiehungen zwifchen bem Raifer und feinem Feldmarschall-Statthalter bilbeten. Die Form, feinen Gedanten und Huffaffungen in größeren Brogrammreben bei feinen Gaftmablern Ausbruck zu geben und fie fo in die Deffentlichteit und in die Breffe gu leiten, hatte Manteuffel jelbft nicht mehr für ersprieglich erachtet, nachbem ber Landesausschuß Aulag nahm, fie in öffentlichen Situngen gum Bielpuntte politischer Distuffionen und von Parteifrititen zu machen. Geine fehr ausbrudsfähige und ausbruds= bedürftige natur hatte ohnehin ben Bann bes Schweigens und ber Burudhaltung, ben er fich felbft im letten Jahr auferlegt hatte, beengend und verwirrend empfunden. Er fühlte es wie eine innere Nötigung, feinen brangenden Bebanten Ausbrud ju geben, und er fuchte für bie beabfichtigten Rundgebungen

einen Raum mit möglichft weithinhallender Atuftit. Diefer unabweisbare Trieb nach beredtem Betennen und Berteibigen feiner eigenartigen Bolitit mar in ibm neuerlich burch Bulache Angrifferebe wieber machtig aufgestanben. Die Rebe war nicht nur eine fcharfe Beurteilung, fonbern eine Berurteilung pon bes Statthalters Bermaltungefpftem gemefen, und fie blieb in ihrem jugendlich beißen Gifer nicht in ben Grengen ber Gerechtigleit und fachlich magnollen Erwägung. Dies reigte ben Manteuffel tief eingeborenen Ginn ebler Streitbarfeit besonbers. -Des Marichalls geschichtliche Auffassung ber eliafe-lothringischen Aufgabe mar fo bedeutend und tief, und er feste an die Erfüllung ber letteren fo gang bie beften Rrafte feiner Seele, bag fich fein Beift in natürlicher Folge babon auflebnte gegen jede ungerechte ober nicht von gang großen Auffassungen getragene Rritit. Und die Bulachiche Kritit gab fich noch bagu als bie Bertundung eines gewichtigen Teils ber reichsländischen Boltsmeinung, und es war ihr bisber nicht im Landesausschuß widersprochen worben. Go fuchte Manteuffel benn ben Musbrud für feine mächtig erregten Gebanten und - mablte bie Form eines Interviews bagu, mit baranfchliegenber Beröffentlichung in ber Breffe. Das Interview, bas eine Unterhaltung von A. und B., zwei Gaften bes Statthalters auf einem Ball in feinem Strafburger Balgis, mit ibm felbit barftellte und alle möglichen wichtigen Fragen bes attuellen Lebens behandelte, erfchien als ein "Gingefandt von einem Freund aus bem Ober-Gliaß" in ber Nordbeutschen Allgemeinen Reitung in Berlin und zugleich als Ertrablatt ber "Elfaß-Lothringifchen Beitung" in Stragburg, welch lettere Beitung als bie offigios von ber Regierung inspirierte galt. Damit war also bes Interviews Bichtigfeit und Authentigität feftgeftellt.

Db bas Interview nun fünftlich in Szene gejetzt war, ober fich natürlich als Rebe und Gegenrebe bei einem Fest im Statthalterpalais ergab, ist unfrer

Meinung nach völlig unwefentlich.

Es ift viel barüber geftritten worden, und am Ende ift auch bie bominierende Meinung, als habe S. Jacobi, ber Redatteur ber "Elfaß-Lothringifchen Beitung", bas Interview mit Manteuffel auf beffen Bunfch infgeniert, unwiderfprochen geblieben; wir haben berechtigten Grund gu ber Unnahme, bag bies ber Bahrheit entspricht . . . Db Al. und B. (bie Fragenben) auf bem Ball fingierte Berjonlichteiten waren, benen bie Fragen über intereffante Dinge in ben Mund gelegt murben, ober ob Sugo Jacobi ber Fragende mar, ift boch im Grund nicht fo wesentlich; bas Befentliche war einzig und allein, bag ber Befragte, alfo Manteuffel, feine innerften Ueberzeugungen in ber Gegenrebe ausfprach. Deun es ift authentisch, bag bie Untworten von Manteuffel herrühren. In bem Interview betlagte fich Manteuffel über die Breffe, in beren scharfer Beurteilung feiner politischen Tätigteit im Reichslanbe er eine animoje Boreingenommenheit zu erkennen glaubte. Bir meinen aber: je hober einer im Staat und im öffentlichen Leben, in ber Biffenichaft ober Runft 2c. ftebt, befto mehr ift er bem Blid ber Belt ausgesett. Ift je ein Großer, ein über bie Mitte Emporragender ber eingehenden Anschauung, bem eindringlichen Urteil

entgangen? Beil er bem gewöhnlichen, mittleren Dag entrudt ift, wird er auch mit größerem Magftab gemeffen; und wie man Sobes und Sochftes von ihm erwartet, fo wird auch jedes Burnctbleiben hinter der Ideallinie scharfer Doch hat noch jede Broge im öffentlichen Urteil (und die Aritit aubeimfallen. Breffe ift ber Nieberichlag ber öffentlichen Meinung) ebenjo gerechte Berteibiger als leibenschaftliche Keinde gefunden. Das gerade wäre ein Beweis für ihre Bedeutung, daß fie die Beifter ju Sag und Liebe emporichurt. Manteuffels Urteil über einseitige Feindseligteit der Preffe war baber nicht gerechtfertigt. Es lagen übrigens in bes Statthaltere Aufgabe bamals vielfach bie Nötigungen, tampfbereit, fcblagfertig und ftreitbar fein zu muffen. Giner, ber im Rampfe fteht, ber befindet fich eben in einem Element ber Unruhe. Jeber Sieb, jebe Berteidigungspoje wird weithin bemerkt und - beurteilt, - oft auch verurteilt. Dag die Preffe fich lebhaft mit Manteuffel beschäftigte, war also natürlich und verftändlich, - daß fie es nicht immer mit Lob und Anerkennung tun konnte, war bei ben ungeheuren Schwierigfeiten ber politischen Bedingungen und Manteuffels tomplizierter Beiftigfeit und beren Betätigung ebenfo verftanblich. Manteuffel gab zu, daß er die Urteile ber Preffe mit Aufmertfamteit lefe und baran Gelbftprufungen tnupfe, aber er wies ben Bebanten weit gurud, als tonne fie Einfluß auf jein Sandeln haben.

į -

÷

· pr

¥

g

įį.

Baron S. Bulachs Rebe wurde auf Befragen bes Interviewers vom Marichall ftart verurteilt. Es jei ihm verbacht worden, daß er ber Rebe bes betreffenden Abgeordneten eine zu große Bedeutung beigemeffen badurch, daß er bem Raifer barüber Bericht eingefandt habe; es handle fich aber gar nicht barum, ob die Rede Bulachs bedeutend ober unbedeutend gewesen fei, fondern um eine politische Tatjache. Das Faktum, daß nach vierjährigem ernstem Wirken in Elfaß-Lothringen bes Statthalters Berwaltung öffentlich im reichsländischen Barlament einer abfälligen Rritit unterzogen worden fei, daß biefelbe von Bravos aus bem Sauje, insbesondere von dem vernehmlichen bes Bigeprafidenten begleitet worden fei, daß ber Landesausschuß Stillichweigen dem gegenüber beobachtet und unter biefem Gindrud die Sigung geschloffen habe, Dies Faftum habe er dem Raijer unterbreiten muffen, — es fei eine Pflicht gewesen, benn er habe Bulachs Rebe für eine Rundgebung aus ber Mitte ber Bevolterung Darüber befragt, warum er ben Landesausschuß nicht auch biesmal mit einer Ansprache beehrt habe, antwortete Manteuffel, bag, feitbem ber Landesausschuß feine Tijchreben, die doch intimer Natur feien, der öffentlichen Distuffion unterworfen, er aus Rudficht ber Burbe für feine Stellung es unterlaffen habe, zu fprechen.

Ueber bie Beamten, insbesondere über beren neuerliche Gepflogenheit, öffentlich, wenn auch anonym, die höchsten Borgesetzten, auch den Statthalter, sireng zu tritisieren und seine Maßregeln und Berwaltungsart zu verurteilen, vom Interviewer befragt, antwortete Manteuffel, daß bei der Zusammensehung des Beamtentums aus verschiedenen deutschen Staaten, die teils verschiedenen Geschwierigkeiten. Geschwierigkeiten, es leicht möglich sei, daß gewisse Schwierigkeiten,

Berftimmungen ober gang neue ungeachte Formen sich ergaben. In ber Forfts verwaltung fei bies besonbers bemerklich.

Daß eine wirkliche Beamtenopposition vorhanden sei, heimlich gärend und sich anonyme Auswege suchend, glaube er nicht; ebensowenig wie er glaube, daß Beamte absichtlich den Baron Bulach zum Organ ihrer Unzufriedenheit gemacht baben sollten.

Auch die Frage Flottwell wurde gestreift, und es wurde von Manteufsel der genaue Hergang der Angelegenheit konstatiert: Er habe dem Bezirkspräsidenten Borhaltungen über einzelne Borgänge in seiner Berwaltung gemacht, dann habe Flottwell unter Bezugnahme darauf um seine Stellung zur Disposition gebeten. Manteussel schrieb nun an Flottwell, er habe seine Borhaltungen unrichtig aufgesaßt; er wisse nicht, wie er die Zur-Dispositionsstellung Flottwells motivieren jolle beim Kasier, und er lehne sie deshalb ab.

Bis dahin war nie davon die Rebe gewesen, daß sich Flottwell im "Wiberspruch mit Manteuffels Politit" befinde. Jest erst erstert Flottwell, er bestehe auf seiner Stellung zur Disposition, um so mehr, als er sich im Widerspruch zu Manteuffels Politit besinde. Manteuffel sehnte abermals ab; Flottwell wandte sich nun dirett an den Kaiser, sandte Krantheitsatteste und erhielt die Pensionierung. Er trat dann in eine wohlbotierte Stellung als Leiter eines Finanzunternehmens in Pressau.

Im weiteren Berfolg bes Interviews wies es ber Marschall weit zurück, als stehe er unter bem Einfluß ber "Notabeln"; er sei während seines ganzen Lebens eminent selbständig gewesen und nie beeinflußt von andern; er bleibe seiner Natur treu, auch sier; nur habe er es für Pflicht und Necht gehalten, liebenswürdig und zuvorkommend gegen Männer zu sein, von denen viele schwerc Opfer gebracht hätten, indem sie ihre persönlichen Gesühle dem Gemeinwohl untergeordnet hätten.

Darauf wurde ber unliebfame Fall bes Oberforsters Mang geftreift, ber bamals im Bublitum und in ber Breffe ein heftiges Aufeinanderprallen verichiebener Meinungen hervorgerufen hatte, und ber Statthalter proflamierte es anläglich biefes Falles ansbrudlich als einen Grundfat: mit größter Strenge gegen Beamte vorzugeben, die rudfichtslos und unhöflich gegen Landesbewohner feien. Die Gerichte hatten bie beiben Berren, die ber Oberforfter Mang wegen Beleidigung vertlagt hatte, ben Baron Schmitt und S. v. Dtt, verurteilt zu Gelbftrafen. Manteuffel fprach in bem Interview aber ben Gebanten aus, alfo im Gegensat ju bem richterlichen Ertenntnis, als fei bies eigentlich teine Genugtuung für eine Beleidigung. Das murbe in weiteren bentichen Rreifen als eine Migachtung ber Gerichte aufgefaßt, beren Entscheibung boch als bie bochfte, moralische Autorität gelten folle. Um Ende fprach fich Manteuffel noch ernft bedauernd barüber aus, daß es ihm bie Saltung ber Strafburger Bevolferung, wie fie fich in ben Reichstagswahlen botumentiert habe, unmöglich mache, an Die Wiederherstellung bes Gemeinderats zu geben. - Alle bedeutenden Reitungen bes neichslandes und Altdentschlands, sowie österreichische, frangosische und

englische nahmen Stellung zu ben Berkündungen des Statthalters; besonders in den englischen Zeitungen wurden Mantenffels Aussprüche beim Interview für Nassprüche Beitungen wurden Mantenffels Aussprüche beim Interview für Nassprüchen Zeitung des Gedankens, der man Bismarchiche Plastit und tnappe Klarheit nachrühmte. In den Kreisen der Alle-Elfässer riesen einige Sätze Bestriedigung, andre wieder ein merkliches Mißbehagen hervor. So berührten Manteussels überzeugend warme Borte, die seine Sympathien und seine versöhnlichen Tendenzen ausbrückten, sowie seine gerechte Ausschlich und bie Genosenschen einzelner elfässischen Kreise bei den Reichstatthalter über die schrosse haltung einzelner elfässischen Kreise bei den Reichstagswahlen und in der Straßburger Gemeinderatsstrage aussprach, verktimmte.

In altbeutschen Kreisen bes Reichstandes schätzte man das freie Bekenntnis bes Statthalters über wichtige politische und administrative Fragen, das er in dieser neuen Form des Interviews gab, in seiner vollen Bedeutsamkeit, stellte aber eine große Meinungsverschiedenheit mit einzelnen Urteilen des Marschalls fest.

Wenn Manteuffel in den letzten Jahren die politischen Reden bei seinen Gastmählern unterdrückt hatte, weil er seine "Herzensergüsse" nicht zur öffentlichen Diskussion in Parlament und Presse stellen wollte, so hatte er nun den Zaubertreis der Intimität, in den er jene gebannt wissen wollte, selbst und mit ertennbarer Absicht durchbrochen; denn das unwidersprochene, unwiderlegte Erscheinen des Interviews in der offiziösen Berliner Zeitung und danach als Extrablatt in der reichsländischen Zeitung tam doch einer sorgfältig infzenierten Sensation gleich.

Und fo wirkte es auch weithin und tief bin, trug Bewegung in alle Geifter und brachte alle Fragen von Bedeutung in lebenbigen Strom . . Das trat zuerft im Landesausschuß febr ausbruckboll in bie Erscheinung in einer lebhaften Rebe bes Baron Sugo Bulach. Er ertlarte, bag bas legthin veröffentlichte Interview ihn geradezu nötige, ju fprechen. Er tonne und wolle es nicht für authentisch halten, weil er nicht glaube, bag ber Statthalter fich folder Mittel gur Betonung und jum Nachbrud feiner Politit bediene. Biel Falfches fei über feine Rebe verbreitet worben; er fei nicht im Namen ungufriebener Beamter aufgetreten; es leite ibn auch nicht perfonliche Feinbichaft gegen ben Statthalter, und er protestiere gegen bie Bufammenftellung mit Antoine; - im übrigen halte er feine Behauptung bom 13. Dezember 1883 aufrecht, bag Manteuffel ein allgu perfonliches Regiment fuhre . . . Darauf erhob fich ber Staatsfefretar (bamals v. Sofmann) und ermiberte mit einer ernften, fast feierlichen Burbe: Als ber Statthalter bie bom Raifer gewünschte Berjohnungspolitit inaugurierte, fand fich in einem Teil ber altbeutschen Breffe bie Anficht, als wurde man in Eljag-Lothringen folche Politit für Schwäche halten.

Das Land war ihm aber bantbar, baß er nicht nach Schablonen regierte, sonbern sein eigenst - persönliches Interesse bauernd betundete und strenge Maßregeln mied, wo es irgend angängig war.

Da fam Baron Bulach und tabelte gerade bas, was bas Land billigte. Bulachs Rebe ware bebeutungslos, wenn fie nicht über die Grenzen bes Landes hin bekanut geworden wäre, und nicht nun eine Strömung in Altdeutschland aus ibr Kapital ichlüge . . .

Nach biefer Rebe bes Staatssetretars erhob sich ber Abgeordnete Mieg-Röchlin (Bürgermeister von Mülhausen) und erklärte unter allgemeiner Bustimmung des Haufes: die Angriffe gegen den Statthalter seien nur als die personliche Meinung des Herrn v. Bulach auzusehen und nicht als die Ansicht des Landesausschusses. Das Land würde dem Statthalter dankbar sein, wenn er seine Politik der Milde fortführe...

Wenn auch burch biefe Erklärung Bulachs Rebe charafterifiert murbe als eine gang subjektive Gingelmeinung, und ihr bie tiefere Bebeutung genommen warb, als fei fie eine Rundgebung ber elfaß-lothringifchen Boltsmeinung, fo mar boch durch die Borgange, Die fie im Gefolge gehabt hatte, Juterview, Anfrage Manteuffels beim Raifer u. f. w., eine gewiffe fcwantenbe Erichütterung in Die Lage getommen. Gerüchte über große Meinungeverschiedenheiten Manteuffels mit bem Reichstangler murben in politischen Rreifen jest immer lauter, fo bag fie jogar weithin hallend in ben Spalten ernfter ausländischer Beitungen, "Temps", "Times" u. f. w. ein Echo wedten. In gewiffen außeren Borgangen fanden jene Berüchte Rahrung; Manteuffel ging nämlich furz nach ber Landesausschuftverhandlung und ben Interviewpublikationen nach Berlin und von bort nach Friedrichsruh zum Fürften Bismard. Daran fchloffen fich auch ziemlich bestimmt auftretende Geruchte über ben bemnächftigen Ruchritt von Manteuffel. bie eine festere Form gewannen burch Nennung bestimmter Namen mahrscheinlicher Rachfolger; jo murben als politisch mögliche Manner 3. B. Graf Otto Stolberg und ber bamalige Minifter bes Innern und Bigeprafibent bes Staatsministeriums, Robert v. Butttamer genannt, mahrend auslandische Zeitungen, wie Die "Bafeler Nachrichten" und öfterreichische Blatter Die Erwählung eines bepof= jebierten Fürften fur bie hochbebeutenbe Stellung eines reichslänbischen Statthalters für mabricheinlicher hielten. Manteuffels Reifen nach Berlin und Friedrichsruh wurden übrigens von andern politischen Kreifen als ein entgegengefettes Symptom aufgefaßt; ben optimiftischer Gesonnenen galten fie nämlich als ein Bahrzeichen bes Bertrauens vom Raifer gu feinem Reichslandsvermejer und bes befestigten Ginverständniffes mit bem Fürften Reichstangler.

Offiziell wurde weber eine Negation noch eine Affirmation in der Frage laut, und es blieb von all den schwirrenden Meinungen als fühlbarer Rest nur eine Unruhe, die wachsam und etwas mißtrauisch den Wendungen und Ereignissen im öffentlichen Leben entgegensah und nachsorschte. Indessen arbeitete der Landesausschuß sehr ernstlich und fleißig, und Baron Bulach, der wohl fühlen mochte, daß ihn seine Leidenschaftlichkeit, die sonst immer die patriotisch edeln Grenzen gewahrt hatte, in seiner Kritistede über den Statthalter etwas zu weit gesührt hatte, trat nunmehr in masvoller, sachlicher Ause auf und behandelte mit Wärme und viel politischer Einsich die verscheiten Fragen des staatlichen Lebens, die gerade im Vordergrund der Betrachtung stauden: Steuern, Mehrbesoldung

ber tatholischen Geiftlichen, Tabatsmanufattur (in welcher Frage er ein febr ftreitbarer Rampe war), Bahnprojette, Landwirtschaft u. f. w.

Die stillere Zeit nach bem Schluß des Landesausschusses von Mitte März an, brachte im Gebiet der Landesverwaltung wieder eine intimere Hinwendung zu den Fragen von Seer und Schule, in theoretischer und praktischer Behandlung. Manteuffel hatte sich besonders den inneren Kultus- und Schulfragen mit eindringlicher Wärme zugewandt. Ureigne Gedanken über Schul-, Haus- und Sollserziehung hatte er in dem neuen Regulativ niedergelegt, bezw. bearbeiten lassen; sein individueller Geist waltete in den reformatorischen Erlassen und Anordnungen.

Bon unantastbarer Hoheit schienen ihm die Erziehungsgrundsätze, die in den Gutachten der Sachverständigen, in Uebereinstimmung mit seinen eignen, tieferwogenen Urteilen niedergelegt waren; gewissermaßen ein Extrakt des Nachdenkens ernster und gereister Geister. Und als dann (es war im Mai 1884) plöglich einer der tüchtigten und auch gelehrtesten Lyzealdirectoren in einem össentlichen Bortrag auftrat mit Tendenzen, die sich als Gegensat zu des Stattbalters schulkanen sein den Schulkanen sein des des Stattbetren Jorn auf und traf den kühnen Schulmann (es war der Direktor des Strasburger Lyzeums, herr Deecke) mit recht scharfen Bannstrabl.

Deede hatte in feinen "Blaubereien über Schule und Saus", Die er im Drud und in mundlichen Bortragen veröffentlichte, bem Gebanten Ausbrud gegeben, baf bie Auflicht und ber erzieherische Ginfluß ber Familie einzig berantwortlich fei für moralische Bergeben und Bflichtverlegungen eines Schulers, in bezug auf Schulangelegenheiten. Gin tragifcher Fall, ber fich neuerlich ereignet hatte, ward von ihm jum Ansgangspunft feiner Erwägungen gemacht. Es war lethin eine Schülerverbindung aufgehoben worden. Gin Beteiligter, ber empfindliche Chrenftrafen von ber Schule fürchtete, batte fich vergiftet. Deede walate nun die Schuld fur ben Gelbstmord auf ben mangelnben, erzieherischen Ginflug ber Familie; Die Schule tonne nicht allein für folche pabagogifchen Einwirtungen eintreten. Die Regierung interpretierte bas babin, baf Deede bie erziehliche Aufgabe ber Schule leugne u. f. w., eine Aufgabe, Die gerabe ber Statthalter als eine ihrer vornehmften bezeichnet hatte. - Deede fühlte mohl, burch bieje Interpretation ber Regierung, Die mit bes Statthalters Unwillen über Deedes Borgeben übereinstimmte, daß er feine Gedanten in gu icharfer Form gegeben habe, und fprach nun in einem zweiten Bortrag über bie erziehlichen Aufgaben ber Schule. Den Statthalter hatte aber weniger bie Satfache, bag Deede feiner entgegengefetten Meinung Ausbrud verlieben hatte, als, wie er es getan, ber Modus ber Rundgebung, ergurnt. Der Direttor batte feinen Bebenten und Meinungen etwa in ber Form einer Darlegung, an die vorgefette Beborbe, ben Oberfchulrat ober fogar ben Statthalter felbft, in fchriftlichem ober mundlichem Bortrag Ausbrud geben tonnen, aber nicht öffentlich im Boltsbilbungsverein durfte er die Dagnahmen und Regulative fritifieren . . .

In erfter Linic faßte Manteuffel bie gange Frage von Obrigfeit und Unter-

gebenen religiöß auf. Die Obrigteit, als von Gott eingesetzt, war seiner Aufassung nach in Uebereinstimmung mit einem alten Bolkswort (wem Gott ein Ant gibt, dem gibt er auch den Bertand), belehnt mit höherer Einsicht. Ausder Auffassung vom "Gottesgnadentum" und der besonderen Erleuchtung, die re seinem Amt innewohnend sand, seitete er nicht nur eine individuesse Bevorzugung her, sondern es war ihm eine Ueberzeugung von Algemeingültigkeit geworden. Als logische Folge erschien ihm für die Untergebenen aus der besonderen Einsicht und Begabung der Obrigkeit die natürliche Pflicht der Unterordnung zu erwachsen. Diese ethische Erwägung aber war durch den militärischen Geist, der Manteunssels Erziehung geseitet und durchdrungen hatte, und der dort allem eine seit gegliederte Disziptin betonte, noch geschärft, und er hatte sie zu einem unerdittlichen Gesetz sich und andre erhoben. Unter diesem Gesetz, das strenge Pflichtübung sorderte, stand seiner Ansicht nach die Beamtenwelt ebenso wie das Seer, und er ließ sein Hand son solcher Ueberzeugung leiten.

In des Direktors Deecke Handlungsweise sah Manteuffel nun aber einen großen Fehler gegen die Beamtendisziplin; er gab im August 1884 diesen Gedanken eine prinzipielle Begründung in einem Erlaß an den Staatssekreitär und verfügte Deeckes Versehung an ein kleines Gynnasium, in das Städichen Buchsweiler; er charakterisierte Direktor Deeckes Auftreten als ein Vergehen gegen die Solidarität der Beamten mit den Beschliffen der Regierung, und erachtete es als ein eigenmächtiges Durchbrechen der Schranken der Disziplin, daß sich Deecke öffentlich scharfe Kritik an den Maßnahmen seiner obrigkeitlichen Vehörde erlaubt habe.

In die Sommermonate 1884 fiel auch die Behandlung und der Beschluß in einer firchlichen Angelegenheit, und zwar in einer evangelisch firchlichen, bie vielfach und fehr lebhaft besprochen wurde, aber am Ende harmonisch ausflang. Es war die Ernennung bes Pfarrers Belt jum geiftlichen Inspettor von St. Wilhelm. Das Gefet vom Germinal, Jahr X, bestimmte, bag bie geift= lichen Inspettoren von ber Inspettionsversammlung ernannt und burch bie Staatsgewalt bestätigt murben. Gin Defret vom Marg 1852 anderte bas babin ab, baß die Inspettoren von der Regierung ernannt werben follten auf Grund einer Borichlagslifte vom Direttorium mit brei Namen ber zu Erwählenden. Das Dbertonfiftorium beichlog bann 1872, bag die Infpettioneversammlung brei Randidaten prafentieren folle, und diese Lifte unterbreitete bas Ronfiftorium ber Regierung, die ben Inspettor bann ernannte. Der Schwerpuntt bei ber Bahl follte offenbar auf die Inspektionsversammlung gelegt werden, und bas Ronfistorium war bon ber hoffnung geleitet und bestimmt, daß ihr Bablvorschlag, wenn unter ben Prafentierten ein Randidat besonders von ihr gewünscht werbe, eine folche Autorität hatte, bag bie Regierung immer ihre Bahl beftätigen wurde, um fo bem Urteil ber hohen Rirchenbehorbe Bertrauen gu beweifen und Geltung zu verschaffen. In der Lifte ber brei Borgeschlagenen waren nun die Pfarrer Engelmann und Welt, und zwar Engelmann als ber mit 55 von 60 Stimmen ber Jufpettionsversammlung ermablte und in erfter Linie

vom Konsistorium gewinsichte Kandibat. Beibe Herren galten als liberal, Welts als gemäßigt und politisch zuverlässig, ein Pfarrer vom Lande, — Engelmann, ein Straßburger Pfarrherr, stand im Ruse, Beziehungen zu weniger beutschreundlichen Kreisen zu haben. Welts wurde nun vom Statthalter zum geistlichen Inspektor ernannt, aber es wurden Meinungen in der Presse und der Bevölkerung laut, als bedeute dies eine Schödigung der Autorität der Kirche, weil die Regierung dem von der tirchlichen Behörde besonders betonten Wunsch entgegen entschieden habe. Die drei vorgeschlagenen Kandibaten waren aber völlig gleichberechtigt, und die Regierung, die die freie Wahl unter ihnen hatte, erkannte es nicht als einen maßgebenden Sat au, daß der in erster Line Borgeschlagene nun auch ernannt werden müsse, sondern sie erachtete es vielmehr als ihr Recht und ihre Pflicht, den zu erwählen, der ihr als der am besten Geeianete erschien.

Belt war einer ber brei Brafentierten, er war bagu politifch gang guverläffig, und ein Landpfarrer. Statthalter und Regierung waren nämlich porguglich von bem Gebanten bei ber Bahl geleitet, bag bie geiftliche Infpettion, Die bisher meift an Strafburger Pfarrherren verlieben war, nicht nur in den Banden ber Sauptftabtgeiftlichteit liegen folle, weil fie fich foldermagen leicht gu einem Brivileg biefer Rorperschaft ausbilben und festjeben tonne. Das mare einer Bernachläffigung und Richtberudfichtigung einer großen Bahl tuchtiger und für weiteren Wirtungsfreis hochbefähigter Rrafte ber Land geiftlichteit gleichgetommen. Die gange Angelegenheit bedeutete übrigens, ebenfo für bie Rirchenbehorbe wie für den Statthalter, eine Differeng über Bringipien- und nicht in Berfonenfragen. Das wurde auch besonders von ber Inspettion St. Wilhelm hervorgehoben, indem fie nach ber Ernennung von Belt ein Bertrauensvotum fur biefen und Bugleich ein Beileibsvotum für Engelmann wegen "unverdienter Burudfetjung" aussprach. Alte Streitigfeiten und Deinungeverschiebenheiten über evangelifchfirchliche Fragen, insbesondere über bie Grengen ber Befugniffe von ftaatlichen und Rirchenbehörden, und Autoritätsfragen, maren bei biefer Bahl eines geiftlichen Inspettors wieder neu erwacht und hatten auch die ber Regierung gegenjäglichen Anfichten zu lauten Rundgebungen gebracht; aber bie perfonliche Lösung ber Frage, b. h. bie Bahl eines fo allgemein geachteten, tuchtigen und zuverläffigen Mannes, wie ber Bfarrer Belt es war, wirfte am Enbe als bie Gegenfate verfohnend. Uebrigens hatte Manteuffel in biefer gangen Angelegenheit nur in Uebereinstimmung mit bem Ministerium und burchaus nicht eigenherrlich gehandelt, - und tonfessionelle ober gar orthodore und individuelle Auffassungen bes Marichalls waren babei gang und gar nicht maggebend gewefen.

Eine Angelegenheit, die mährend Manteuffels Berwaltung eine außerordentlich breite, eingehende und teils leidenschaftlich lebhafte Behandlung ersuhr, in der Preffe, im Publitum und im Parlament, war die der Tabaksmanufaktur. Da des Statthalters Stellungnahme zu dieser Frage aber sehr passiv war, so wird sie in diesen Blättern, die hauptsächlich Manteuffel und der Darftellung

seines Wesens und geistigen Strebens in jener Zeitepoche und seinen politischen Einwirkungen mit Wort und Tat gewidmet find, nur fliggierend gestreift.

Um bie Erweiterung bes Betriebs ber Tabafmanufaktur, bie von vielen Seiten, und gwar in ber Preffe fowie in beteiligten Geschäftstreifen als im Bufammenhang ftebend erachtet wurde mit ben Beftrebungen bes Reichstanglers um Ginführung bes Tabatmonopols, fummerte fich Manteuffel wenig: überließ er biefe Angelegenheit gang und gar bem guftanbigen Unterftaatsfetretar und bem Chef bes Minifteriums. Jeboch mar er mit ben getroffenen Magregeln im allgemeinen einverstanben. Manteuffel hatte für biefe, wie überhaupt für finanzielle Dagregeln weniger Intereffe und hielt bafur, bag an bem bamals beftebenben Steuer- und Finangfpftem im allgemeinen festgehalten wurde. Er vertannte übrigens nicht, bag bie mit tempo prestissimo infgenierte Erweiterung bes Betriebs ber Manufattur mancherlei Difftanbe mit fich geführt batte. Den Angriffen, bie im Lanbesausschuß gegen Die Leitung ber Tabatsmanufattur erhoben wurden (befonders von Baron Bulach), war er aber beftrebt, die Spite abzubrechen, und fuchte babin gu wirten, bag aus biefem Anlag ernftere Dighelligfeiten zwifden Regierung und Canbesausichug nicht entstünden. (Fortfebung folgt.)



# Der friede von Villafranca.

#### Bon

Germain Bapft (Paris).

#### (Shluß.)

Der Kaiser von Oesterreich nahm den Wassenstüllstand au, und im Lause bes 7. Juli schrieb ihm Kaiser Napoleon III. wieder folgenden Brief, der durch den Schissselmant Champagny de Cadore, seinen Ordonnanzoffizier, überbracht wurde.

"Ich banke Euer Majestät für die Gesichle, die Sie mir gütigst ausgesprochen haben: wenn es Guer Majestät genehm ist, werden morgen früh um 6 Uhr der Marschall Baillant, der General de Martimprey und der General Della Rocca, von einer Estadron begleitet, sich nach Billafranca begeben, um die Bedingungen des Wassenstelltung der Feindseligteilen. Ich würde mich glücklich sechienen diese Einstellung der Feindseligteiten noch größeres Blutvergießen verhindern könnte; denn wir haben die Tapferkeit und die Energie der Armee Eurer Majestät schätzen gelernt."

Der lette Cat, ben wir nicht fennen, fprach ben Bunich Napoleons III.,

Frieden zu schließen, noch deutlicher aus; Kaiser Franz Josef jedoch legte ihm teine Bedeutung bei und begnügte sich, als er die Entsendung des Barons heß und des Erafen Mensdorsf als seinen Bevollmächtigten nach Billafranca antündigte, das Kompliment des Kaisers Napoleon mit dem folgenden zu beantworten: "Die Achtungsbezeugung, die Euer Majestät so liebenswürdig gewesen sind, meinen Truppen zu erteilen, dietet mir die Gelegenheit, Euer Majestät die hohe Meinung auszusprechen, die wir durch den undestrittenen Wert der französischen Armee bekommen haben."

Warum hat ber Raifer von Defterreich auf Die entgegentommenden Er-

flarungen feines Wegners nicht geantwortet?

Dies hat Lord John Russell später aufgetlärt. Am Abend jenes Tages, Mittwoch ben 6. Juli, an bem er das Schriftstud erhalten hatte, das die sieben Borschläge enthielt, gab Lord John mehreren Mitgliedern des diplomatischen Corps ein Diner. Nach dem Mahle nahm er, als der Kaffee tam, den Grasen Apponhi beiseite, führte ihn in eine Fensternische und übergab ihm das Blatt. Gras Apponhi war ein wenig überrascht, es war das erste Mal, daß ihm Lord John von Frieden sprach. Nachdem der Graf das Blatt gelesen hatte, wandte er sich an Lord John mit den Worten:

"Es ift meine Bflicht, biefe Borfchläge an meine Regierung zu fenden, aber

fagen Gie mir, unter welchen Bebingungen überreichen Gie fie mir?"

"Die britische Regierung übergibt fie Ihnen, damit der Raiser von Desterreich die Bedingungen tennt, unter denen er nach unfrer Unsicht Frieden schließen tann, aber wir ertlären, daß wir teinen Rat erteilen. Seine Majestät tann annehmen oder ablehnen. Und liegt nur daran, daß er die Bedingungen tennt, unter benen er verhandeln tann."

"Ich glaube nicht, daß meine Regierung diese Fassung annehmen wird. Aber gesetht ben Fall, sie nimmt sie an, und ich bringe Ihnen die Antwort, daß Desterreich bereit ist, auf diesen Grundlagen zu unterhandeln — was dann?"

"Dann ware es leicht, sich einzurichten, benn wenn die von Defterreich angenommenen Bedingungen einmal befannt waren, bann könnten wir uns als Bermittler anbieten ober wir wurden sogar, wenn Defterreich dies vorziehen sollte, mit bem preußischen ober dem rufsischen Gesandten barüber sprechen, und

fie würden feine Schwierigfeiten machen, als Bermittler gu bienen."

Lord John fügte noch hingu, daß er es nicht ablehnen könne, diese Borschläge zu übergeben, denn wenn Desterreich sich nicht dazu verstehen würde, sofort zu unterhandeln, so könnte es sein, daß die Franzosen sich Benetiens bemächtigten, und dann würden die Bedingungen härter, und Desterreich würde nicht mehr über Benetien zu verhandeln haben, das ihm aus den händen geschslüpft wäre.

Lord John sagte weber bem preußischen noch bem russischen Gesandten ein Wort von dieser Unterredung, und Graf Apponyi berichtete telegraphisch über ben Inhalt bes Schriftstuds, bas ihm Lord John übergeben hatte.

Am andern Tage teilte Lord John ber Ronigin mit, was er bem Grafen

Apponpi gefagt hatte; er ichrieb: "Der Raifer follte Italien bie vollftanbige Unabhängigfeit geben ober als ber Judas bes italienischen Boltes gebrandmartt werben." Mjo nach feiner Anficht follte für eine Cache, für die England nicht einmal einen Schilling geben wollte, Napoleon III. feinen Thron ristieren und Frankreich feine Integrität aufs Spiel feten. Allerdings hatte Napoleon III. bie Ungeschicklichkeit begangen, mehr zu versprechen, als er halten tonnte: aber ftand es benen, die ibn verhinderten, fein Berfprechen ju erfullen, gu, es ibm jum Bormurf ju machen?

Lord Balmerfton bachte ebenfo, wenigstens fagte er es jum Marquis b'Azeglio. Sagte er es auch herrn b. Berfigny? Man tann es nicht mit Sicherheit annehmen, benn Berfigny behauptete bas Gegenteil und telegraphierte am andern Tag, ben 7. Juli, morgens: "Graf Apponhi hat bie ihm von Lord John Ruffell gemachte vertrauliche Mitteilung telegraphisch übermittelt - Lord Balmerfton glaubt nicht, bag Defterreich fich bagu verfteht, in biefe Unterhandlungen einzutreten, aber er meint, bag es für Frantreich von großem Borteil fein werbe, berart feine Mäßigung gezeigt gu haben."

Das ift bas biametrale Gegenteil von bem, was er zwei Tage vorher an Lord John geschrieben hatte, und auch bas Gegenteil von bem, was er feitbem immer behauptet hat.

Das Telegramm bes Grafen Apponyi, bas am 7. morgens von London abgegangen war, tam am Nachmittag in Berona an. Die Bebingungen, Die es enthielt, ichienen bem Raifer von Defterreich fo hart, bag er fich fofort weigerte, fie angunehmen, und folgenbermaßen gu telegraphieren befahl:

"Graf Rechberg beauftragt mich, Ihnen ju fagen, bag wir die Bedingungen als unannehmbar betrachten und bag wir in ben Baffenftillftand nur aus mili-

tärifchen Grunben eingewilligt haben."

Darauf, bag Raifer Frang Josef bie ihm vorgelegten Bebingungen für unannehmbar hielt, war es gurudguführen, bag er bem auf ben Frieben gerichteten Entgegentommen, bas zweimal im Briefe Napoleons III. fo einbringlich ausgesprochen war, feine Beachtung ichentte und mit fühler Burudhaltung barauf geantwortet hatte, als ob er es nicht verftanben habe.

Am Morgen bes 7. Juli telegraphierte Graf Balemeti, ber bavon unterrichtet war, bag Lord John bie Borfchlage ju einem Baffenftillftand nicht vorlegen wollte, fogleich nach Berlin, und ber Marquis be Mouftiers traf fofort feine Dagnahmen. Er war bamit noch nicht zu Ende getommen, als er gegen breieinhalb Uhr von Balewsti ein Telegramm erhielt, bas ihm ben Auftrag brachte, alle Befprechungen einzuftellen, ba ber Baffenftillftand foeben auf bem Schlachtfelbe abgeschloffen worben fei.

In ber Tat hatte Balemeti gegen 1 Uhr eine babin lautende Mitteilung ohne jedes Detail erhalten und barauf an ben Raifer telegraphiert: "Ich bitte Guer Majeftat, mich über bie Bebingungen bes Baffenftillftanbes und bie Art ber Berhandlungen zu unterrichten, ich bedarf beffen für London und Berlin."

Die Rachricht von bem Baffenftillftanb, ber erft am Morgen bes 8. unter-

zeichnet wurde, hatte sich am 7. im Lause des Tages über die ganze Welt verbreitet, und überall war sie so ausgelegt worden, als ob der Friede geschlossen sei.

Graf Walewsti teilte bas bem Kaiser am 8. Juli mit: "Für die ganze Welt ist der Wassenstillstand der Friede: man spricht nur noch von der Mäßigung des Kaisers: es wäre zu bedauern, daß der Wassenstillstand geschlossen worden ist, wenn er nicht den Frieden zur Folge hätte; es wäre alle Aussicht vorhanden, Deutschland mit Oesterreich verdündet zu sehn. Könnten Guer Majestät nicht den Kaiser von Desterreich um eine besondere Jusammenkunst ersuchen, dei der Sie ihm folgende Grundlagen vorschlagen würden: 1. Abtretung der Lombardei; 2. Benetien kommt an einen Erzherzog; 3. Konföderation Italiens; 4. Latcisation der Romagna: vielleicht ein lombardisch-venetianisches Königreich mit einem Erzherzog."

Graf Waleswli suchte vor allem bem untlugen Bersprechen Genüge zu tun, das er so sehr getabelt und bekämpft hatte — "von ben Alpen bis zur Abria". Auch bemühte er sich, Bedingungen vorzulegen, die Preußen und Rußland ge-

nehm wären.

In Diesem Briefe wies Walewsti auch auf die Wahrscheinlichteit eines Bündniffes zwischen Desterreich und Deutschland hin. Tatjächlich hatte es seit Aufang Juli auf dem Frankfurter Bundestag und in Berlin etwas Reuesgegeben.

Am 4. Juli hatte, wie wir oben gesehen haben, Preußen die Mobilmachung ber zwei letzten Korps bes Deutschen Bundes verlangt, und vor allem das Kommando über die beutsche Armee für den Prinzen von Preußen, jedoch das unumschränkte Kommando, ohne Sid und ohne Kontrolle der Militärkommission des Bundes. Es war dies ein wenn nicht untonstitutionelles, so doch im Bundesgesch nicht vorgeschenes Kommando und stand im Widerspruch zu dem Buchitaben und bem Geiste seiner Verfassung.

Diefer Borfchlag erregte nach bem Bericht Salignac-Fénelons (vom 6. Juli) auf bem Bundestage zuerst Erstaunen und bann Mißtrauen. "Die Bevollmächtigten Desterreichs sagen," so schrieb er, "baß Preußen eine militärische Dittatur über Deutschland ausüben will, und Preußen sucht bieses Mißtrauen zu zerftreuen."

Desterreich erwiderte mit der Forderung, daß das Militärgeset des Bundes zur Anwendung gelange, das heißt, daß der preußische Borschlag abgelehnt und das Kommando dem Prinzregenten den Gesehn gemäß, das heißt unter der Aufsicht einer Kommission von siedzehn Mitgliedern übertragen werde. Bas sollte darans werden? Desterreich hatte die Majorität im Bundestag, und wenn die Distussion im Gange gewesen und man zur Abstimmung geschritten werk, io würde es gewonnenes Spiel gehabt haben; es würde zu einem Konslitt gestommen sein, und Preußen hätte eine seinen Borschlägen entgegengesette Entsiedvang atzeptieren ober einen Staatsstreich machen mitssen. Es ist wahrscheinlich, daß diese unvermeibliche Berspektive die Minister des Bringregenten erschreckte,

und daß fie den fofortigen Frieden, ber ben Konflitt unterbruden wurde, jeber andern Löfung porgogen.

Undrerfeits war ber Regent mehr als je entichloffen, Frantreich anzugreifen, und er jelbst hat Wert barauf gelegt, bag in ben preußischen Archiven ber un-

widerlegliche Beweis bafür erhalten bliebe.

Am 4. Juli, als der Prinzregent in Potsdam war, hatte er mit dem Kriegsminister General v. Bonin eine Unterredung über seine Pläne und gab ihm dabei den Besehl, die drei letzten preußischen Armeesorps mobil zu machen; gleichwohl empfahl er ihm, den Fürsten von Hohenzollern von dieser Waßreg; gleichwohl empfahl er ihm, den Fürsten von Hohenzollern von dieser Waßreg; gleichwohl empfahl er ihm, den Fürsten von Hohenzollern von dieser Waßreg; und der General eine Zusammentunft, und die Besehle wurden sogleich entworfen. Um nächsten Tag, dem 5., kand ein Ministerrat statt. General von Bonin legte darin den Mobilisserungsplan der drei letzten Korps vor. Für alle Minister bedeutete dieser Entschliss den Krieg, und viele von ihnen fürchteten ihn. Herr von Schleinig erklärte sich gegen diese Waßregel und teilte mit, daß Lord Iohn Nussell erklärt habe, er werde die Küsten der Ostsee nicht schüßen, wenn Preußen den Krieg erkläre: somit würden die zweitausend preußischen Kandelsschisse den französischen Kriegsschissen preißgegeben sein. Diese Darlegung überzeugte alle Untwesenden so sehr

Als die Besprechung zu Ende war, verlas herr v. Schleinit eine Note, die er an den Grafen Rechberg richtete und die eine vollständige Schwentung der preußischen Politit feststelte; es war darin gesagt: "Preußen will seine Bermittlerrolle beibehalten und legt Wert darauf, mit Rußland und England in Uebereinstimmung zu bleiben. Es ist durch teine gesetliche Berpflichtung an die Aufrechterhaltung des Territorialbesites Defter-

reichs in Stalien gebunden.

"... Die Forberungen Desterreichs rücken die Hossinungen, die wir gehegt hatten, einen Bergleich mit ihm zu schließen, in eine weitere Ferne... Da Desterreich seine geheimen Berträge aufrecht erhalten will, so ruse ich ihm ind Gedächtnis, daß wir uns unsre vollständige Freiheit als etwas Selbstverständliches vorbehalten."

Das Schreiben schloß folgenbermaßen: "Das in seinen Entschlüssen freie Preußen wird fortsahren, seine Bemühungen im Bereine mit England und Russland im Sinne eines Friedens zu leiten, ber ben Interessen Deutschlands und Europas entspricht und ber Garantien bafür bietet, baß er von Dauer sein wird."

Ungesichts dieser neuen Lage erkannte General von Bonin an, daß eine Mobilmachung keine Berechtigung mehr habe. Er verließ denn auch die Situng mit dem Entschlige, seine Demission einzureichen, wenn der Pringregent den Entscheinigen des Ministerrates beistinmte, und er schrieb einen Brief, worin er jagte, daß, wenn man nicht mehr die bisderieß Bahn verfolge, "an deren Ende allerdings mit großer Bahrscheinlichteit der Krieg mit Frankreich läge," er um die Entsehung von seinem Posten bitte. Dieser Brief war bereits fertig und sollte abgeschickt werden, als der General erfuhr, daß auf Verlangen des Kürsten

von Hohenzollern und der Herren v. Schleinit und v. Auerswald Seine Königliche Hoheit sich dafür entschieden habe, daß am 8. Juli ein Ministerrat unter seinem Vorsits stattsfinden solle. Dieser Ministerrat trat tatsächlich zusammen, und der Prinzregent eröffnete die Sitzung mit der Erklärung, "es sei sein bestimmter Wille gewesen, die Modilmachung der drei Korps trot des Widerspruchs der Majorität des Ministeriums an diesem Tage zu besehlen und die Armee so ut fonzentrieren, daß er am 15. August mit ihr die französische Grenze hätte überschreiten können. Die eben eingetrossene Nachricht von der stattgehabten Vereinbarung eines Wassenstellung nun noch vorbehalte."

Als der Friede geschlossen war, wurde die Armee wieder auf den Friedenssuß gesetzt, "und am 28. Juli befahl Seine Königliche Hoheit" — wie es in einer vom General v. Bonin unterzeichneten triegsministeriellen Berfügung von diesem Datum heißt —, "daß die Allerhöchste Order vom 4. Juli mit der vorstehenden historischen Erläuterung zu den Alten des Kriegsministeriums genommen werden jollte".

Die Mobilmachungsorber lautete folgendermaßen:

"In Berfolg Meiner Orber vom 14. Juni d. I. bestimme Ich siermit, daß nunmehr auch das I., II. und VI. Armeeforps mit ihren Pontontolonnen und der beim VI. Armeeforps vorhandenen Avantgarden-Brüdenequipage mobil gemacht werden sollen. Die mobil werdenden Kommandobehörden, Truppen und Administrationen treten mit dem 16. Juli d. I. auf den Feldetat. Die Formationen der Landwehr zweiten Ausgedots und die zweite Augmentation der Festungsartislerie und der Pioniere für die volle Kriegsbesahung der Korpsbezirke treten auch jest überall noch nicht ein. Ich beauftrage Sie, hiernach das Weitere zu veraulassen.

Potsbam, ben 4. Juli 1859.

Im Namen Sr. Majeftät bes Königs: gez.: Wilhelm, Prinz von Preußen, Regent. gegengez.: v. Bonin."

Die Lettüre dieser Schristitücke läßt über den formellen Willen des Prinzregenten, seine Idee zu versolgen, ohne sich um die Meinung seiner Minister zu tümmern, teinen Zweisel mehr bestehen, ebenso wie uns die vortrefflichen Arbeiten der triegsgeschichtlichen Abteilung des deutschen Generalstads über die vom General von Woltke mit so großer Genauigteit ausgearbeiteten Pläne zu einem Kriege gegen Frankreich bestimmten Ausschlüßgeben; aber im Laufe der Ereignisse war Napoleon III., ohne alles zu wissen, was in Berlin in den Ministerberatungen vorging, außer dem Jaren und dem Fürsten Gortschaftoss vielleicht der einzige, der etwas von dieser widerspruchsvollen Lage wußte, die ihm von St. Betersburg aus vertraulich enthüllt worden war.

Es war tatfachlich schwer, mitten unter ben fich widersprechenden Behaup-

tungen ber verschiebenen Bevollmächtigten ober ben boppelfinnigen Ertlärungen ber Minifter bie Bahrheit herauszufinden.

So hatte, mabrend Berr v. Bismard in St. Betereburg und ber Fürft bon Sobengollern in Berlin zu verfteben gaben, baf Breufen geneigt fei, Die Abtretung bes lombarbiich-venetignischen Ronigreiches von feiten Defterreichs vorzuschlagen. Graf Bernftorff in London zu Lord John Ruffell gang bas Gegenteil gefagt, jo baft ber alte Bhig ibm ziemlich fchroff erwiberte, "bie Bolfer und bas italienische Bolt im besonderen batten bas Recht, fich ihre Regierung zu mablen und die regierenden Dynaftien zu wechseln," worauf Graf Bernftorff geantwortet haben foll: "Mun, warum bringen Gie benn biefe Lehre nicht felber in Ranada, in Indien und in Irland gur Unwendung?"

herr b. Schleinis mar ber bedrangtefte aller breufischen Staatsmanner: benn er mußte bieje Doppelpolitit barlegen und ben Staaten bes Deutichen Bundes, benen gegenüber er immer bie Aufrechterhaltung ber öfterreichischen Befitungen in Italien als Bafis jebes Bermittlungsvorschlages bingeftellt batte, mitteilen, daß jest andre Anfichten die Oberhand betommen hatten. Er tat es in einem vom 7. Juli batierten Rundichreiben, worin er bem bieberen Jojeph Brubhomme die Rebe zu entnehmen ichien, Die biefer an Die Nationalgarbiften richtete, als fie ihm einen Chrenfabel überreichten: "Diefer Gabel wird ber fconfte Tag meines Lebens fein, er wird gur Berteibigung unfrer Ginrichtungen und im Rotfall zu ihrer Betampfung bienen." Rach biefem Mufter fagte Berr v. Schleinit: "Diefe Truppentongentration foll friedliche Beftrebungen unterftuten . . . Diefe tonnen aber auch ben Rrieg berbeiführen."

Dem Marquis be Mouftiers gegenüber trat Schleinit tategorifcher auf, boch nicht jo fehr wie der Fürft von Sobenzollern und Berr v. Bismard.

"3ch habe heute, am 6. Juli," fchrieb be Mouftiers, "mit herrn von Schleinit eine lange Unterrebung gehabt: er gab mir febr bestimmte Berficherungen über ben befenfiven Charafter ber Ruftungen Breugens, über ben Billen ber Regierung, ben Infinuationen bes Fürften Binbifchgrat nicht nachzugeben, und über bie Garantien, Die wir, was ben Bringregenten betrifft, in bem Ginverftändnis finden muffen, bas er mit England und Rufland guftande gu bringen fucht.

"Die Regierung bemüht fich, die Bewegung ber Truppen auf den Rhein

ju rüdgangig ju machen."

Baron v. Schleinit hatte ben Gurften Binbifchgrat mahrend bes 4., 5., 6. und 7. Juli höflich abgewiesen. Die preußische Armee, erflarte er ibm, tonne por bem 15. August nicht ins Felb ziehen; ber Rrieg mit Frankreich fei in feinen Folgen fchwer: Defterreich, bas mit all feinen Streitfraften in Anfpruch genommen jei, fonne Breugen nicht unterftuten, und wenn Frankreich die Revolution gu Silfe rufe und alle getnechteten Bolterschaften in Europa aufwiegle, fo tonne ein für die Monarchien fürchterlicher Umfturg baraus entstehen. Uebrigens tonne Breugen ohne England und Rugland nichts tun. Der alte öfterreichische Felbmarschall sprach auch mit bem Pringregenten, ber, obwohl er fich nicht fo entmutigend äußerte wie fein Minister, ben Fürsten von seinen triegerischen Planen nichts merten ließ, so bag biefer am 7. Juli nach Wien telegraphierte:

"Die Stimmung im Bublitum ift nicht gut; ich finde felbst beim Militär bei weitem die Sympathie nicht, die ich früher gefunden habe. Nur nach in Italien errungenen Borteilen könnten auf Basis des Status quo ante bellum Unterhandlungen angeknüpft werden."

Es ist oft behauptet worden, daß Napoleon III. in Billafranca unter bem Druck ber frangösischen Meritalen Partei in Unterhandlungen eingetreten sei. Wir glauben nicht baran.

In den Berichten der Präfelten, der Generalproturatoren, der Gendarmerieobersten und der Territorialbefehlshaber sindet man nichts erwähnt als die Dummheiten von dreien der 30 000 Geistlichen, die Frantreich besaß; sie hatten auf der Kanzel ziemlich verschleierte Anspielungen auf die Politit gemacht. Man sieht also, daß die Priester weit davon entsernt waren, gegen den Kaiser loßzuziehen. Ein einziger merkwürdiger Fall ist in diesem Bust von Berichten verzeichnet: Bei der Ankunst eines Zuges österreichischer Gesangener in Avignon hatten Leute aus der legitimistischen Gesellschaft der Stadt sie empfangen und sie bewilltommnet; der tommandierende General hatte in diesem Borgeben eine politische Kundgebung zu sehen geglaubt. Das war alles.

llebrigens muß Napoleon III. sich in diesem Augenblick wenig um die kleritale Partei gekümmert haben, denn er hatte zum erstenmal den Prinzen Napoleon bevollmächtigt, die päpstlichen Truppen aufzuhalten, die im Begrifse waren, das aufrührerische Perugia zu unterwerfen, und nach der Unterwerfung dieser Stadt gad er wieder den Befehl, gegen dieselben Truppen zu marschieren. Benn beide Male seine Instruktionen tote Buchstaden blieben, so waren daran die dringenden Vorstellungen Rußlands und Walewötis schuld, die die Ausstübrung verhinderten.

Als der Bassenstillstand geschlossen war, hielt Napoleon III. seine Truppen außerhalb der Romagna und der Marken, ließ es aber geschehen, daß die sardinische Regierung Kommissäre hinschiekte, um dort die Annezion vorzubereiten. Papst Bius IX., der diese Lage kannte, wollte durch seinen Runtius in Paris auf die Kaiserin Eugenie einwirken, um den Kaiser zu bewegen, die Staaten des heiligen Stuhles in ihrer Bollständigkeit zu erhalten. Die Vorstellungen des Runtius hatten bei der Kaiserin einen vollommenen Erfolg, und am 8. Juli telegraphierte sie an den Kaiser, daß sie nach Mailand reisen wolle, um dort mit ihm zusammenzutreffen. Um solgenden Tag, den 9., gab sie im Ministerrat ihre Absschiedt kund. Die Minister waren darüber verblüsst, und alle bemühten sich, sie zurückzuhalten, aber sie ließ sich auf nichts ein.

Rapoleon III., der davon benachrichtigt worden war, tat sein möglichstes, um seine Minister zu unterstüßen, und er bekam in dieser Angelegenheit einen unterwarteten Bundesgenossen, den König Biktor Emanuel. Um seine Staaten zu schützen, derhete der Papst, den Kirchenbann über den König zu verhängen, wenn er sich des Besitztums des heiligen Petrus bemächtige. Der König, der

im Grunde gläubig war, bat nun ben Raifer, einzugreifen, um ben Arm bes Bapftes, ber feinen Bannftraft ju ichleubern bereit war, aufzuhalten.

Napoleon III. war überglücklich, ben Streich ber Kaiserin verhindern zu können und eine Aufregung zu beschwichtigen, deren Urheber zu sein ihn Europa beschulbigte. Er schrieb also einen langen Brief an seinen Gesandten in Rom, ben Herzog von Gramont, und telegraphierte ihm am Morgen bes 9. Juli:

"Der Kaiser an ben Herzog von Gramont. — Bitten Sie ben heiligen Bater, teine Maßregel gegen ben König von Sarbinien zu ergreifen, bevor Sie ein Schreiben erhalten haben, bas ich Ihnen schreiben gewischen bem Kaiser von Desterreich und uns ist Wassenstillstand bis zum 15. August.

Bezeichnet: 92 . . . . "

Am Bormittag bes vorausgegangenen Tages waren bie Bebingungen bes Baffenstillstandes zwischen ben Bevollmächtigten ber beiben Armeen festgesets worben, und Napoleon III. benutte dies, um wieder an den Kaiser von Oesterreich zu schrieben und die Unterhandlungen einen Schritt vorwärts zu bringen, indem er ihn um eine Zusammenkunft bat.

"Alls ich zum ersten Male an einen Baffenftillstand bachte und Guer Majestat ben Borfchlag machte, mich mit Ihnen barüber zu verständigen, hoffte ich, daß biefer Schritt vielleicht bas Borfpiel zu einer biretten Berständigung zwischen und sein würde, die einem von vielen Gesichtsbunkten aus bedauerlichen Kampfe, beffen Fortführung noch zu großen Berlusten führen mußte, ein Ende machen würde.

"Ich gestehe Eurer Majestät offen, daß im Falle Sie eine Möglichkeit sehen würden, uns über die hauptgrundlagen eines definitiven Abkommens zu verständigen, vielleicht eine Zusammenkunft in Villafranca von großem Ruten für den Frieden der Welt sein würde. Wenn Eure Majestät dagegen an dem Gelingen zweiseln sollten, so glaube ich, daß teine Besprechung zwischen uns stattsinden sollte, denn es wäre mir höchst beine Majestät noch bekämpfen zu mussen, nachdem ich die Gelegenheit gehabt hätte, mit Eurer Majestät zusammenzutressen und Sie schätzen zu lernen."

Pring Joachim Murat, ber bamals Orbonnangoffizier bes Raifers mar,

wurde beauftragt, diefe Botichaft nach Berona gu bringen.

Man muß sagen, daß Napoleon III. die Antwort auf seine über London übermittelten Borschläge noch nicht erhalten hatte; aber er hatte das Gesühl, daß sie, da sie ohne die Unterstützung der englischen Regierung übermittelt wurden, abgelehnt werden würden, was ihn dazu bewog, seine direkten Unterhandlungen fortzusetzen.

Alle drängten ben Kaiser von Defterreich, die unmittelbare Berhandlung zu atzeptieren. Er würde badurch ber Bermittlung der Mächte aus dem Bege gehen, und nichts konnte für ihn verletzender sein, als Bedingungen annehmen zu müssen, die er nicht kannte und von denen er annahm, daß sie äußerst hart seien. Rußland, vor allem Fürst Gortschatoff, verhehlte seinen Wunsch nicht, Desterreich zu demutigen. Die englischen Minister erklärten, daß Desterreich "aus

Stalien binausgejagt werden muffe". Breugen, bas auf bem Bundestag wegen der Frage bes Befehlshabers in offenen Streit mit ihm geraten war, ließ ihm durch feinen Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten fchreiben, bag es nicht mehr auf feinen Beiftand zu rechnen habe, und Gurft Bindifchgraß gewann bie Ueberzeugung, daß die Bermittlungsvorschläge in ber gegenwärtigen Situation Das Bringip ber Erhaltung bes Territorialbefiges in Italien nicht mehr aufrechterhalten würden.

Selbst wenn ber Raifer von Desterreich gewußt hatte, daß ber Pringregent entschloffen war, Frankreich anzugreifen, fo batte er ohne Zweifel ebenfo gehandelt, wie er es tat, denn fobald Breugen auf eigne Fauft ohne Berftanbigung mit Defterreich vorging, mare biefe Macht, wenn fie von ben Frangofen in Stalien befreit worden ware, nicht weniger vertleinert und noch mehr gebemutigt aus bem Rampfe hervorgegangen, als wenn es allein gefampft hatte.

Bie bie Dinge gegenwärtig lagen, war Defterreich befiegt worben, aber mit Ehren, und wenn es auch eine Proving abtreten mußte, fo blieb es barum boch bie erfte Dacht Deutschlands, mabrend es, wenn es ben Rrieg fortfette. Breugen feine Befreiung zu verdanten gehabt und fich genötigt gefeben haben wurde, ihm ben Borrang im Deutschen Bund zu überlaffen, somit fein Breftige perlieren mußte.

Der Raifer von Defterreich mußte jeden diefer Grunde prufen; feine Erwägungen bestimmten ihn, ben Borichlag Napoleons anzunehmen, aber unter

gemiffen Bedingungen, über bie er fich folgenbermaßen aussprach:

"Ich bante Guer Majeftat fur ben Brief, ben Bring Murat mir überbracht hat; ich tann nicht beffer barauf antworten, als indem ich meine Gebanten eingebend barlege. Die Bufammentunft mit Gurer Majeftat fcheint mir in jedem Kalle bas natürlichfte und praktifchfte Mittel zu fein, einem ichrecklichen Rriege ein Ende zu machen, beffen unbeilvolle Birtungen burch die von Tag gu Tag wachsende Energie unfrer Solbaten noch gesteigert werben. Ich wurde baber' auch in diefem Mugenblick ben Borichlag einer perfonlichen Bufammentunft annehmen, wenn es mir nicht in gleichem Dage wie Gurer Majeftat widerftrebte, gu benten, daß ich genötigt fein tonnte, ben Rrieg nach Untnüpfung perfonlicher Beziehungen mit Ihnen von neuem aufgunehmen. Um Die Gewifcheit gu haben, bag ein entichiedener Schritt jum Zwede ber Berbeiführung bes Friedens nicht ohne Erfolg bleiben wird, halte ich es für munichenswert, ihm einen offenen Meinungsaustausch über die Lofung bes gegenwärtigen Zwistes vorausgeben ju laffen. Bring Alexander von Beffen, der die Ehre haben wird, Guer Majeftat Diefe Beilen gu überbringen, befigt mein volles Bertrauen. Benn Gure Majeftat ihm auch bas Ihrige ichenten wollten, jo wurde bas gludliche Ergebnis, bas wir und von einer Zusammentunft in Billafranca versprechen, auf Diefe Beife, wie ich wenigstens hoffen will, viel leichter erreicht werben."

Diefer Brief murbe burch ben Bringen von Seffen überbracht, ber in einer Equipage mit feinem Bappen, mit Jagern und Bedienten in feinen Farben und in großer Livree bei ben frangofifchen Borpoften antam und gang erstaunt mar, statt angehalten zu werben, die Schildwachen und Posten vor ihm das Gewehr präsentieren zu sehen. Allerdings war er vom Prinzen Murat begleitet, der in seiner Gesellschaft von Berona zurücklam. Sobald er in Baleggio angekommen war, wurde er zum Kaiser geführt und blieb länger als eine Stunde bei ihm.

Der Kaiser tannte ben Prinzen Alexander von Hessen, er hatte ihn im Jahre 1857 mit seinem Bruder, dem regierenden Großherzog, in den Tuilerien empfangen und seine Liebenswürdigteit schägen gelernt. Seitdem hatte der Prinz, der Schwager des Kaisers von Rußland, gegen die Lesghier in Daghestan gesichten und bei Solserino im Angesicht der beiden Heere eine Tat des Mutes und der Entschlössendent, die ihm die Achtung aller eintrug.

Im Augenblick bes Rückzuges hatte er, um bem Ansturm ber Franzosen Einhalt zu tun, die Fahne eines Grenadierregimentes ergriffen und, indem er sie hinter sich herzog, auf das Korps des Marschalls Wac Wahon seuern lassen, um die Berfolgung aufzuhalten. Sein Mut, seine Kaltblütigteit waren so hervorragend gewesen, daß das Kapitel des Maria Theresia-Ordens ihm ohne Enquete das Kreuz des Wilitärordens verleihen mußte, der am schwersten zu erlangen ist, da die Tat des Mutes, für die er verliehen wird, in Gegenwart von Zeugen vollbracht werden und einen unansechtbaren Ersolg haben muß.

In seiner Unterredung mit dem Prinzen betonte Napoleon die ungünstige Stellung der österreichischen Armee und setzte ihn in Erstaunen durch die Genauigteit, mit der er über die geringsten Einzelheiten unterrichtet war. Der Prinz machte gar teine Einwendung, und der Kaiser tam auf die Borschläge zu sprechen und entwickelte einen Plan in vier Punkten: die Lombardei mit Beschiera und Mantua kommt an Sardinien; Benetien wird unabhängig; italienische Kon-

foberation; Larcifation ber Romagna.

Der Prinz diskutierte sodann mit dem Kaiser darüber, und nach ziemlich langer Auseinandersetzung wurde vereindart, daß er dem Kaiser von Oesterreich über die Unterredung ausstührlich Bericht erstatten solle. Am Abend des 9. Juli schrieb der Prinz von Sessen aus Apoleon III., daß er nicht gewagt habe, seine Borschläge dem Kaiser Franz Joses vorzutragen, da sie zu hart seien. In der Nacht antwortete ihm Napoleon III. mit mehreren Seiten voll Argumenten zumsten des Friedens und versicherte ihm, daß er gerne in verschiedenen Puntten nachgeben werde. Unter diesen Bedingungen nahm der Kaiser von Oesterreich endgiltig an, und sein Abzutant Prinz Hospenlohe kam am 10. Juli abends, um die letzten Einzelheiten zu regeln und sich Mapoleon III. über die Unisorm zu verständigen, die die Herrscher und ihr Gefolge tragen würden.

Auf diesem Gebiet mußte Napoleon seine ganze Ueberlegenheit wieder zur Geltung bringen. Der junge Kaiser nußte dem Zauber diese Emportömmlings inter den Herrichern versallen, der in diesem Augenblick Europa mehr durch seine Mäßigung als durch seine Ersolge zu beherrschen schien. Gewiß gefiel er dem Kaiser Franz Josef, aber auch dieser hatte ein bezauberndes Wesen und eine Vornehmheit, die Napoleon III. überraschte — turz, Napoleon III. hatte sür einen Polititer ein zu empfindsames Herz, er war von dem Unglück, das den

jungen Bertreter ber öfterreichischen Monarchie traf, gerührt und gab gern seinen Forberungen nach.

Uebrigens mußte er wohl Frieden machen, ba Europa ihn bagu brangte.

Alles war einer Fortsetzung bes Rrieges vorzugieben.

Der 10. Juli war ein Sonntag. In London konnten die vereinzelten Spaziergänger von Piccadilly in der tödlichen Einsamkeit, die an diesem Tage in den Straßen der Weltstadt herrscht, den Wagen der französischen Gesandtschaft gegen 1 Uhr in der Richtung der österreichischen Gesandtschaft sahren sehen, und wie untwahrscheinlich es auch sein mochte, Herr d. Perkignt kam wie ein Windstog zu dem Erasen Appondh, dem er seit seiner Ernennung noch keinen Besuch gemacht hatte. Ohne lange Einleitung sagte er ihm, daß die sieben Punkte, die er seiner Regierung übermittelt habe, nicht das letzte Wort des Kaisers sein und daß er, Perfignh, geneigt sei, alle Gegenvorschläge anzuhören, die dem Vrogramm der italienischen Unadhängigkeit Genüge leisteten.

Am nächsten Tage machte Graf Apponyi seinem Kollegen seinen Gegenbesuch, aber die Eröffnungen des herrn v. Persigny waren schon zu Wasser geworden, denn am Nachmittag des 10. Juli hatte Graf Apponyi durch eine Depesche die Ermächtigung erhalten, der englischen Regierung die ablehnende Antwort seines Hoses auf die sieden Puntte mitzuteilen; zu gleicher Zeit bekam Persigny eine Depesche des Kaisers, die ihm anklindigte, daß die Ausammentunft mit dem Kaiser von Desterreich für den folgenden Tag sestgesett sei.

In diesem Telegramm informierte der Kaifer seinen Gesandten, daß er die sieben Puntte aufgebe, um die vier anzunehmen, die ihm Walewsti telegraphiert und die er dem Bringen von Sessen icon unterbreitet batte:

1. Italienifche Ronfoberation unter bem Borfit bes Papftes.

2. Abtretung ber Lombarbei an Sarbinien.

3. Benetien ein unabhängiger Staat, von einem Erzherzog regiert.

4. Larcifation ber Romagna.

Sowie herr v. Berfignt dieses Telegramm erhalten hatte, begab er sich zu Lord Palmerston, um ihm diese neuen Bedingungen zu zeigen. Seine 75 Jahre ganz vergessend, ließ Lord Palmerston sofort ein Bollblut satteln und ritt in kurzem Galopp nach Bembrote Lodge, bem Landsitze, wo Lord John Russell seinen Sonntag zubrachte. Gegen 7 Uhr abends zurückgekehrt, richtete der Premierminister solgendes Billett an den französischen Gefandten:

Den 10. Juli.

## Lord Palmerfton an herrn v. Berfigny.

"Ich tomme soeben von Bembrote Lodge, wo ich Lord John getroffen habe; wir haben der Königin nach Albershot durch einen Kurier Ihr Memorandum übersandt mit der Bemerkung, daß wir der Ansicht sind, die geforderte Unterstüßung solle gewährt werden. Aber unser Kurier tann die Fahrt nur zu Wagen und nicht mit der Bahn machen, und Lord John tann die Antwort der Königin erst heute abend sehr spät erhalten."

Der Empfang biefes Billetts machte herrn v. Berfigny überglücklich; er Bentide Revue. XXVII. Dezember-Deft.

telegraphierte ben Wortlaut sofort an ben Kaifer, ber ben Inhalt bei feiner Rusammentunft mit bem Kaifer von Defterreich bereits in händen hatte.

Persignt hatte sich zu sehr beeilt, benn die Königin lehnte es ab, bem Rat ihrer beiben Minister zu folgen, und wollte die Prüfung der Frage einem am 12. zusammentretenden Ministerrat überlassen; aber schon in der Nacht schiedte Lord Palmerston wieder eine Mitteilung, die ganz anders lautete als die von 7 Uhr abends:

Piccabilly, ben 10. Juli 1859.

### "Mein lieber Berfigny!

Lord John melbet mir, baß er seit meinem Besuch in Richmond ein Schreiben von Apponhi als Antwort auf die am Mittwoch den 6. Juli anläßlich Ihres Memorandums von diesem Tage gemachte Mitteilung erhalten hat. Graf Rechberg beauftragt ihn, Ihnen zu sagen, daß die Borschläge Ihres Memorandums unzulässig sind. Unter diesen Umständen verschieden wir unsre Entscheidung, dis wir morgen unfre Kollegen befragt haben. Sind diese Vorschläge vom Kaiser allein oder in Uebereinstimmung mit Sardinien gemacht?

Gruß!

Balmeriton."

Ms Lord John bem Lord Palmerston die Antwort des Grafen Rechberg übermittelte, machte er ihn darauf aufmerksam, daß der Vorschlag in vier Punkten am Nachmittag nur eine andre Form des Vorschlages in sieden Punkten sei, und daß es folglich unnötig sei, ihn vorzulegen.

Sei es, daß ber Telegraph in London in ber Nacht vom Sonntag nicht funktionierte, ober daß das Schreiben Lord Palmerstons Herrn v. Bersigny erst am Morgen des 11. Juli übergeben wurde, Graf Walewsti bekam erst an diesem

Tage burch folgende Depefche Renntnis bavon:

"Lord Palmerston schreibt mir soeben, daß Lord John ein Billett vom Grafen Apponyi erhalten hat, daß auf Befehl des Grafen Rechberg ertlärt, daß das Memorandum, das ihm am Mittwoch (ben 6. Juli) übergeben worden war,

pollitandia ungulaffia fei."

Um ein Uhr an biesem Tage erhielt Herr von Persigny die Mitteilung, daß die Zusammentunst der beiden Kaiser ein günstiges Ergebnis gehabt habe und daß die Friedenspräliminarien voraussichtlich viel günstiger lauten würden als die vier Puntte. Persigny strahlte vor Freude, und die englischen Minister tonnten ihren Zorn nicht verbergen, als sie sahen, daß eine große europäische Frage geregelt worden sei, ohne daß sie daran beteiligt gewesen waren.

In Paris hatte sich Graf Walewsti am 10. Juli den ganzen Tag bemüht, den Erfolg der am nächsten Tage in Villafranca stattfindenden Zusammentunst zu sichern. Mittags telegraphierte er an Napoleon III.: "Ich wünsche sehr lebhast, daß der Kaiser von Desterreich sich einverstanden ertlärt: mir erscheint alles besser als ein Bruch ohne Konzessionen. Die Kaiserin will nach Mailand reisen,

bas mare fehr untlug."

Dann schiedte er im Laufe bes Tages, immer per Draht, bringliche Infirmationen an ben Marquis be Moustiers und den Herzog von Montebello; sie sollten die Kabinette von Berlin und St. Petersburg bitten, auf das Londoner Kabinett einzuwirken, und um 8 Uhr abends schiedte er wiederum folgende Depesche an Napoleon III.:

"Meine Telegramme find in Berlin, London und in St. Petersburg angetommen, ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben werden, Ratschläge nach Berona gelangen zu lassen. Die Mächte find ber Kombination gunftig, bie ich Euer Majestät vorgeschlagen habe" — ben vier Punkten.

Am 11. Juli gegen 9 Uhr morgens schien die Sonne strahlend auf die große Landstraße, die von Baleggio über Billafranca nach Berona führt. Die von weißem Staub bedeckte Chausse zog sich zwischen ihren Meilensteinen gerade wie ein langes Band durch die von Gemüsepflanzen, Weinstöden, Maulbeerdäumen, Pappeln, Mais- und Getreibefeldern strohenden Genen. Genau zu gleicher Zeit verließen die beiden Kaiser, ihre Generalstäbe und ihre Estorten die Hauptquartiere und machten sich auf den Weg nach Villafranca. Napoleon, der zuerst angekommen war, ritt dem Kaiser Franz Josef entgegen und sach ihn balb sich nähern.

Sobald die herrscher einander in Sicht gekommen waren, setten sie sich in Galopp, begrüßten sich und schüttelten sich die hände; dann ritt der Raiser von Desterreich auf die linke Seite Napoleons, und beide begaben sich in ein Haus, das am Morgen hergerichtet worden war und das einem Herrn Gaubini-Morelli gehörte. Bier kaiserliche Leibgardisten wurden im Bestibul als Schildwachen aufgestellt; sonst betrat niemand das haus.

Die Generalstäbe standen in gemischter Gruppe vor der Türe, während die Eskorten, französische Leibgardisten und Guiden, österreichische Gardisten und Ulanen, sich auf der Landstraße in Schlachtordnung stellten und die Artillerie der französischen Garbe, die in Baleggio zurückgeblieben war, eine Salve von 101 Kanonenschüffen abseuerte.

Alle waren ernft gestimmt und beobachteten anfangs Schweigen, aber nach und nach begannen Generale und Offiziere auf ber Straße miteinander zu iprechen.

Die beiben Herricher waren im ersten Stod in einen Salon gegangen, bessen Bände mit Fresten bemalt waren, die mythologische Szenen darstellten und von Tapetenbehängen umrahmt waren; in der Mitte stand ein Tisch mit Papier, Bleististen, Federn, Tinte und einem Blumenstrauß. Die Monarchen seiten sich und sprachen miteinander. Nie, so glauben wir, hat Napoleon erzählt, was wie bieser Unterredung gesprochen worden ist. Kaiser Franz Josef dagegen muß am Abend und am folgenden Tage dem Grasen Rechberg und seinen Bettern, dem Großherzog von Todkana und bem Herzog von Modena, von deren Souveränität die Rede gewesen war, die lieinsten Einzelheiten des Gespräches

erzählt haben, und hauptsächlich durch ben Herzog von Modena wiffen wir, was bei biefer Gelegenbeit gesprochen worden ift.

Napoleon III. legte die Bedingungen dar, denen die drei neutralen Mächte ihre Zustimmung erteilt hatten — die vier Puntte; diejenigen, die er selbst vorschulg, waren milder; dann entwickelte er die Idee der italienischen Konsöderation, in die das für den Erzherzog Maximilian zu errichtende lombardisch-venetianische Königreich eintreten sollte. Dabei unterbrach Kaiser Franz Ioses den französsischen Gerescherze

"Diesen Borschlag lehne ich ohne Zaubern ab, da er Familienzwistigkeiten entzünden muß; denn entweder wird mein Bruder von diesem Thron verjagt werden, oder er wird eine Politik versolgen mussen, ober Desterreichs entgegengeset, ist. Das ist eine Prinzipiensrage, und ich wurde eher den Krieg dis unter die Mauern Wiens fortsehen, als diesen Vorschlag annehmen. Dagegen bin ich bereit, eine Provinz wie die Lombardei zu opsern, um meinem übrigen Reich den Frieden zu verschaffen. Doch Peschieren und Mantua, die nicht eingenommen worden sind, werden mir erhalten bleiben; ich widersehe mich dem nicht, das Benetien in den italienischen Bund eintritt, aber ich verlange, daß meine Verbündeten, der Großherzog von Toskana und der Herzog von Modena, die in meinem Lager weisen, wieder eingesett werden."

Gerührt von dem Unglück und dem Freimut des Kaifers von Defterreich gab Napoleon III. fast in allen Punkten nach, außer in bezug auf Mantua und Beschiera. Im Laufe des Gesprächs, als von den gestürzten Thronen und von der Möglichkeit eines Aufstandes in Ungarn die Rede war, gab der Kaiser von

Defterreich folgenbe Ertlärung:

"Sire, erlauben Sie mir, Ihnen barüber ohne Umschweise meine Neberzeugung auszusprechen. Wenn das Bündnis mit der Revolution schon für jeden Wonarchen gefährlich ist, so ist es das für den Eründer einer neuen Dynasite noch viel mehr. Sie und ich sind Väter; beschäftigen wir uns weniger mit unsern persönlichen Interessen, als mit der Zukunft, die wir unsern tünstigen Erben vermachen werden, dann werden wir uns einigen. Ich gebe Ihnen die Versicherung, ich werde nie in eine Bedingung einwilligen, die bestimmt ist, einen Oynasiewechsel in Frankreich zu begünstigen. Oesterreich würde davon keinen Vorteil haben, und ich bin nicht gesonnen, so zu handeln."

Ungefähr brei Biertelstunden hatten die Herrscher miteinander verhandelt, als Kaifer Franz Josef, der erflärte, daß er an der äußersten Grenze der möglichen Konzessionen gewesen sei, sich an Napoleon III. wendete mit den

Worten :

"Sagen Sie Ja und unterzeichnen wir gleich."

Napoleon verlangte Bebentzeit und versprach balbigen Bescheib.

"Nun, wohl, überlegen Sie sich's in meinem Sinne," antwortete ber Kaijer von Desterreich, und die Monarchen verließen das Zimmer.

Sie stellten einander die herren bes Generalfiabes vor und liegen ihre Estorten Revue passieren. Dem Feldmarschall heß brudte Napoleon III. die

Hand und fagte: "Ich bin glücklich, einen ruhmreichen Beteranen von Aspern zu fehen."

Dann begleitete ber Raifer von Defterreich ben Raifer ber Frangofen einige hundert Meter weit zurud. Man schüttelte sich die hande, und die zwei Gruppen entfernten sich in entgegengesetzten Richtungen.

Der Friede ichien geschloffen, und bennoch blieb fein Buftandetonmen

mahrend bes gangen Tages noch zweifelhaft.

In Berlin hatte man am 8. Juli, sobald ber Abschluß bes Waffenftillstandes bekannt gemacht war, ben französischen Gesandten Marquis de Moustiers seine Bemühungen verdoppeln sehen, um endlich ben berühmten Bermittlungsplan, der

feit fo langer Beit im Gange war, an ben Tag treten gu laffen.

Die preußische Regierung folgerte baraus, daß der Kaiser Napoleon durchaus Frieden zu machen wünschte, daß er mangels andrer Mittel sich mit seinem Gegner auseinandersette und es durch Konzessionen dahin bringen würde, sich mit ihm zu einigen. Um nächsten Tage erfuhr die Regierung von dem Plan einer Zusammentunft in Billafranca. Jeht, aber ein wenig spät, hätte sie gerne die dirette Berftändigung der Kriegssührenden verhindert, und die militärische Partei, die zuerst dem Fürsten Windigchaft gegenüber reserviert gewesen war, begann ihm entgegenzusommen; im Laufe des 10. Juli schöpfte der Fürst trot des Mißersolges der vorhergegangenen Tage wieder Hoffnung, so daß er am Morgen des 11. Juli an den Kaiser telegraphierte: "Ich habe gute Chancen geschassen und schreite in der eingeschlagenen Richtung weiter vorwärts."

Diese Depesche tam während der Zusammentunft nach Berona, und der Kaiser von Desterreich erhielt sie bei seiner Nücklehr. Es war zwischen ihm und Napoleon noch nichts abgemacht, da dieser sich seine Entscheidung vorzubehalten gewünscht hatte. Der Kaiser von Desterreich wollte daher wissen, ob die preußische Negierung, die plöhlich ihre Ansicht geändert hatte, seit Desterreich ihre guten Dieuste verschmähte, ihn nicht in extremis zu verpflichten suchen würde und in welchem Maße.

Um barüber Gewigheit zu befommen, ließ er mittags telegraphieren:

"Bitte Fürsten Binbijchgräß, daß er telegraphisch mitteile, welche Zusagen Breußen gemacht hat. Welche Ersolge die Zusammenkunft der beiden Souveräne haben wird, läßt sich noch nicht bestimmen."

Die Antwort bes Fürften ließ nicht auf fich warten:

"Eine viel gunftigere Stimmung ist nun hier zu finden, beim Regenten, Hobenzollern, Bonin und Moltte. Truppenmärsche werden unaufgehalten ihrer Bestimmung folgen. Alle Bahrscheinlichkeit zu einem binnen furzen zu erreichenben Uebereintommen. Bericht morgen."

Diese Aussiicht schien bem Raifer von Desterreich zu zweifelhaft, und er zog es vor, sich an den Bertrag mit Napoleon III. zu halten. Der Raifer der Franzosen erzählte, als er zurückgesehrt war, dem König Bittor Emanuel und dem Prinzen Napoleon die Einzelheiten der Zusammentunft und entwarf dann mit ihnen die Präliminarien, die das, was besprochen worden war, zusammen-fakten:

- 1. Italienische Ronföberation.
- 2. Abtretung ber Lombarbei an Frankreich, bas sie wieber an Sarbinien abtritt.
- 3. Benetien bleibt bei Defterreich, tritt aber in die italienische Roufo-beration ein.
- 4. Die Großherzoge von Tostana und Mobena werden wieder eingesett, aber ohne hilfe fremder Armeen.
  - 5. Die beiden Monarchen werben ben Papft um Reformen ersuchen.
- Nachdem ber Raiser mit dem König von Sardinien und bem Prinzen Napoleon seinen Entwurf noch einmal durchgelesen hatte, schrieb er:

#### "Mein Berr Bruber!

"Sofort nach meiner Rücktehr habe ich die Borichläge Eurer Majestät reislich erwogen und habe mich entschlossen, sie anzunehmen, denn ich din überzeugt, daß die Freundschaft und das Bündnis mit Euer Majestät von größerem Werte sind als irgendwelcher politische Borteil. Ich schiede Euer Majestät von meinen Better, den Prinzen Napoleon, das Resumé. Prinz Napoleon ist bevollmächtigt, Wodisstationen, die in den bezeichneten Grenzen den Sinn unsere Abmachungen nicht verändern, zu atzeptieren.

"Ich hoffe, daß der Friede zwischen uns geschloffen werben und daß nichts imftande sein wird, die Gintracht zu zerstören, die zwischen unsern Ländern beftett und die durch die freimutigen Beziehungen, die wir heute Bormittag mit-

einander angefnüpft haben, noch zunehmen wird . . . "

Gegen drei Uhr übergab der Kaiser den Brief und den Text der Präliminarien dem Prinzen Napolcon, den der General Fleury noch ein wenig für seine Mission "aufpolierte", dann reiste der Schwiegerschin Bittor Emanuels zu Wagen nach Berona ab. Diese Bahl war teine sehr glückliche. Trot seiner prächtigen Erscheinung, seiner außergewöhnlichen Intelligenz und seiner bewunderungswürdigen Fähigteiten hatte der Prinz sich nie beliebt zu machen verstanden, und besonders in Oesterreich sonnte er nach der revolutionären Rolle, die er immer gespielt hatte, teineswegs persona grata sein.

Seine Postkutsche kam in dem Augenblick vor dem kaiserlichen Palast an, da der Kaiser, die Erzherzoge und die Abjutanten das Diner beendigten. Es mochte vier Uhr sein: es war eine tropische Sitze, und in dem Naume, in dem das Diner statsfand, waren die Fenster, die auf die Straße gingen, weit geöffnet. Wan hörte das Kollen eines Posttwagens mit Schellengeläute, der vor der Türbielt — ofsendar schiefte der Kaiser der Franzosen seine Antwort, und ein und derselbe Gedante durchzukte den Kaiser und seine Gäste: "Wer ist der Bevollmächtigte, den er schieft?" Wan beugte sich aus dem Fenster und erkannte sogleich das Cäsarengesicht von Viktor Emanuels Schwiegersohn.

Diese Erscheinung brachte eine Birfung wie die bes Teufels auf eine Be-

fellschaft von Nonnen hervor: ohne sich bie Mühe zu nehmen, ihre Mühen und Sabel zu suchen, warfen die Erzherzoge ihre Servietten auf ben Tisch und retteten sich, vor allem barauf bebacht, die Begegnung mit bem Prinzen zu vermeiben, durch eine Sintertür in ben Garten.

Unterbessen war Prinz Napoleon von einem Offizier empfangen und in einen Salon geleitet worden, wohin der Kaiser sich sogleich begab, um ihn zu begrüßen. Ihre Unterredung ist bekannt. Nicomede Bianchi und Emile Olivier haben sie beide nach den Mitteilungen und den Aufzeichnungen des Prinzen Napoleon erzählt. Uebrigens drehte sich ihre Unterredung nur um Einzelheiten, die heutigen Tages sehr wenig wichtig erscheinen. Schließlich wollte der Prinzsich incht den Anschein geben, als ob er von selbst nachgebe, und weigerte sich, die Fassung, die sie in Uebereinstimmung miteinander verbessert hatten, zu unterzeichnen.

"Dann werbe ich auch nicht unterzeichnen," fagte ber Raifer.

"Ich gebe Euer Majestät mein Chrenwort, baß, wenn diese Praliminarien morgen nicht unterzeichnet sind, Sie bieses selbe Papier zurückerhalten werden und baß teine Spur mehr pon biesen Konzessionen übrig bleiben wirb."

Sierauf unterzeichnete Raifer Frang Josef und fagte, fich wieber aufrichtenb: 3ch wunfche Ihnen, Pring, bag Gie niemals in bie Notwenbigfeit tommen

mogen, Ihre iconfte Broving abgutreten."

Pring Rapoleon hatte es nur deshalb so eilig, abzuschließen, weil er selbst und der Kaiser der Franzosen schon in diesem Augenblick befürchteten, daß auch sie Elsaß und Lothringen abzutreten haben würden.

Abends 10 Uhr tehrte ber Pring nach Baleggio gurud.

Seit feiner Abfahrt hatte Napoleon III. folgende Depesche von Walewsti erhalten:

11. Juli, 11/2 Uhr nachmittags.

"Das englische Rabinett tritt morgen früh zusammen, um sich über bie Unterstützung unfrer Borichläge zu einigen. Preußen läßt sagen, baß, wenn Desterreich sie ablehne, es nicht mehr auf seinen materiellen ober moralischen Beistanb rechnen burfe."

Im Besit biefer Depesche fette Napoleon, ber von feinem Better die von Raiser Frang Josef unterzeichneten Praliminarien erhalten hatte, auch feinerseits feinen Namen barunter und schiefte fie ihm zurud mit einem Briefe, in bem es hieß:

Den 11. Juli.

"... Nachbem ich die ersten Borschläge betannt gegeben, die ich an Euer Majestät gerichtet hatte, haben nicht nur die Kabinette von London und von St. Betersburg erklärt, daß sie bereit seien, sie sehr lebhaft zu unterstützen, sondern die preußische Regierung hat sagen lassen, wenn Defterreich sich ablehnend verhalte, es weder materiell noch moralisch noch auf seinen Beistand rechnen durfe."

Auf Diefen Brief antwortete ber Raifer von Defterreich:

"... Ich banke Ener Majestät für ben Beweis bes Bertrauens, ben Sie mir geben, indem Sie mir bie Annahme Ihrer ersten Borschläge durch bie brei Rabinette mitteilen . . . " und zu gleicher Zeit ließ er nach Berlin telegraphieren :

Den 12. Juli, 8 Uhr morgens.

Graf Rechberg an ben Fürften Binbifchgraß:

"Seine Majestät beauftragen mich, Euer Durchlaucht zu melben, daß die Friedenspräliminarien mit Frantreich soeben unterzeichnet worden sind, und ersuche Hochbieselben, nicht länger in Berlin zu verweilen, da kein Gegenstand zu weiteren Berhandlungen mit Preußen vorliegt u. s. w."

Diesmal war die Sache abgetan, die Praliminarien wurden im Laufe bes

Jahres zu Burich in einen Frieden verwandelt.

Es war ein Gelegenheitsfriebe, ber weber ber Frage ber Unabhangigfeit

noch ber ber Ginheit Staliens eine Lojung gab.

Mle Staaten, mit Ausnahme Rußlands, das sich für die Undankbarkeit Desterreichs gerächt sah, hatten Grund unzusrieden zu sein. Napoleon III. war Sieger, aber Europa nötigte ihn, innezuhalten und hinderte ihn, sein Bersprechen und den liebsten seiner Wünsche zu erfüllen. Für den Augenblick gab er nach; aber weit davon entsernt, auf seine Idee zu verzichten, seint er später alles inz Wert, um sein Bersprechen zu halten und Piemont die Annexion der Herschen zu halten und Piemont die Annexion der Herschen des heiligen Stuhles zu erleichtern. Angesichts des beunruhigten und immer drohenden Europas tadelte er öffentlich, was er im geheimen billigen und fördern wollte, und er hatte nicht eher Ruhe, als bis unter Anwendung aller Mittel, selbst der für sein Land schädlichsten, Benetien endlich wieder an Italien zurückgegeben war.

Subbentichland war ebenfalls unzufrieben; es war verstimmt barüber, baß es bie Besiegung und Berlleinerung ber ersten Macht bes Deutschen Bunbes mit hatte ansehen muffen, und voll Unimosität gegen Preußen, burch bas es verhindert worden war, bem unglüdlichen Berbundeten zu hilfe zu tommen.

Preußen war ebenfalls verstimmt, seine Armee mobilisiert und so viel Geld ausgegeben zu haben, ohne ein andres Resultat zu erzielen, als daß es sich in dem größten Teile Deutschlands unpopulär gemacht und sich in Europa in den Ruf gebracht hatte, eine Doppelpolitit zu treiben. "Wenn Machiavelli die Politit Preußens geleitet hätte, würde er es nicht anders gemacht haben," sagten die "Times".

England glaubte feinen Ginflug eingebugt gu haben, weil es in biejer

gangen Angelegenheit gar teine Rolle gefpielt hatte.

Die Königin und besonders ihr Gemahl waren gegen Napoleon III. aufgebracht, der es gewagt hatte, eine Macht des Deutschen Bundes anzugreisen. Die Minister waren ärgerlich, den Krieg beendet zu sehen: sie hätten gerne irgend einen Borteil daraus gezogen.

Der Kaiser von Defterreich mar begreiflicherweise nicht sehr befriedigt, geichlagen worben ju fein, eine Broving abgetreten zu haben und von feinen Ber-

bündeten, Deutschlaud und Prenßen, sowie von England, auf das er rechnete, verlassen worden zu sein. Im Grunde war er ungeschickt gewesen, er hatte die Lombardei abgetreten, um seine Vorherrschaft in Deutschland zu wahren, aber er behielt Benetien, das ein neuer Jankapsel zu bleiben drohte. Hätte er Benetien gleich abgetreten, so wäre sein Opfer nicht viel größer gewesen — sieden Achre später mußte er es ja boch abtreten —, und das Programm "von den Alben dis zur Abria" wäre ausgesührt gewesen; die Aussschung mit Italien und Frankreich wäre möglich gewesen und das Bündnis von 1866 hätte nicht gegen Desterreich geschlossen werden können.

In Italien war König Bittor Smanuel, ber Mügste und ber italienischste aller Italiener, befriedigt. Er zog sich ohne große Kosten aus einem Abenteuer, bei bem er, mit Ausnahme von Frankreich, ganz Suropa gegen sich gehabt hatte, jogar Rußland, das ihm scharfe Noten über die Annexionen und die Revolutionen zusandte; er gewann eine Provinz da, wo er seine Krone und die Sache Italiens

angleich hatte verlieren tonnen.

Die meisten Italiener waren wütend. Sie brauchten nicht zu tämpsen; die Franzosen verjagten für sie die Desterreicher aus dem Lande, und plöglich hielten die Franzosen inne und Napoleon führte sein Programm nicht aus. Er war nichts als ein Meineidiger. Der schlaue und gewandte Herr v. Cavour und die englischen Minister verstanden zu gleicher Zeit, dieses Gesühl auszumutzen. Derr v. Cavour stellte sich an die Spitze der Bewegung in Italien, und die Engländer schmeichelten ihm und ermutigten ihn, Italien von dem Ginsluß Frantreichs in den Englands übergehen zu lassen. Diese Politit gelang vollstommen, und die Franzosen waren nur noch Berräter und die Engländer die Ketter Italiens.

In Turin und in Genua waren in den Schaufenstern aller Papiergeschäfte Bilder verwundeter und noch in Behandlung besindlicher Soldaten, sowie die Porträts Orsinis und andrer Attentäter zu sehen. In Turin wurde Napoleon III. und sein Generalstab ausgepfiffen; in Genua wurden durchziehende französische Truppen von den Dächern herab mit Extrementen und Kot beworfen.

Die Netriminationen begannen vier Tage nach ber Unterzeichnung ber Präliminarien. Der Kaiser von Desterreich eröffnete bas Feuer. "Ich habe mich entschlossen," sagte er in seiner Prollamation vom 15. Juli, "ben Friedenspräliminarien zuzustimmen, nachbem ich die Ueberzeugung gewonnen habe, daß ich durch eine birette Berständigung mit dem Kaiser der Franzosen, die jede Einmischung eines dritten ausschloß, weniger ungünstige Bedingungen erlaugen würde, als ich vom Eintreten in die Pourparlers der der Großmächte, die nicht am Kriege teilgenommen haben, und von den zwischen ihnen verabredeten und durch den moralischen Druck ihres Einvernehmens unterstützten Bermittlungsvorschlägen erwarten konnte."

Rach bem, was wir hier bargelegt haben, war alles, was ber Kaifer von Desterreich sagte, richtig; und tropbem protestierten alle Mächte: "Wir haben niemalsuntereinander über Vorschläge verhandelt, und folglich haben wir keinen alzeptiert." Dies war gleichfalls wahr. Doch ber Kaiser von Desterreich sagte auch gar nicht, daß die Vorschläge formuliert worden waren; er sagte nur — man lese oben den Bortlaut nach —, er habe die Ueberzeugung gewonnen, daß, wenn die Mächte eine Vermittlung vorschlügen, sie härter sein würde als die Vedingungen Napoleons III. Nun, das war richtig. Lord John Russell hatte öffentlich und privatim wiederholt ertlärt, daß die englische Regierung nur dann einwilligen würde zu unterhandeln, wenn die Desterreicher Italien verlassen fatten. Man tennt die vertraulichen Bemertungen des Fürsten von Hohenzollern dem Marquis de Woussers und Marquis gegenüber, sowie die Viskmarck in St. Petersdurg über ein unabhängiges Venetien unter einem Erzherzog. Endlich sam Fürst Gortschafos nicht über die Formel hinaus: "daß er nur die von Napoleon III. gebilligten Vorschläge billigen würde."

Fürst Binbijchgraß hatte sich auf die Stimmung des herrn v. Schleinig verlassen, und seine erste Depesche zeigte, daß er bei ihm dieselben Ansichten voraussette, wie sie ber Fürst von hohenzollern und herr v. Bismarck hatten.

Die Doppelpolitit, die in Berlin und in London verfolgt wurde, gestattete

alle Ableugnungen.

Der Pring-Gemahl hatte es leicht, wiederholt zu behaupten, daß die Bersicherungen, die der Kaiser Napoleon dem Kaiser von Desterreich über die Stimmung der Mächte gegeben hatte, Lügen seien, denn er behielt sich ohne Zweisel vor, wenn man ihm die Billetts Lord Palmerstons und Lord John Russells unter die Augen gebracht hätte, zu sagen, daß diese beiden Minister nur ihr persönliches Wort, nicht das der Regierung verpfändet hätten.

In Preußen konnte, da die famose Vermittlung nicht das Licht des Tages erblickt hatte, Herr v. Schleinit dabei bleiben, daß er offiziell niemals eine andre Idea ausgesprochen habe, als die der Erhaltung des österreichischen Territorialbesiges in Italien, und hätte er selbst seine vertraulichen Vorbehalte zugegeben, so konnte der Prinzregent den Königen von Bapern und Württemberg in voller Aufrichtigkeit versichern — denn nan kann es nicht genug betonen: er war nicht davon abgegangen —, daß er die Vorbereitungen zum Kriege gegen Frankreich getrossen habe, und daß er beim Friedensschluß auf dem Punkt gewesen sei, den Krieg zu erklären.

Diese Kekriminationen hatten keine andre Wirkung, als daß sie die schon zwischen Desterreich und Italien herrschende Animosität verschärften, und nachdem Ströme von Tinte darüber gestossen waren, blieb man überzeugt, daß Napoleon III., der Stillschweigen bewahrt hatte, für die Bedürfnisse seiner Sache die Behauptungen, die er in seinen Gesprächen mit dem Kaiser von Desterreich und in

feinen Briefen an ihn ausgesprochen hatte, erfunden habe.

Napoleon III. hatte einen Biberwillen gegen die Beröffentlichung intimer Schriftstüde; er verabscheute es auch, andern die Schuld von etwas zuzuschieben, und erachtete es als unter seiner Bürbe, auf die Instinuationen seiner Feinde zu antworten. Unter diesen Umständen hielt er es für überflüssig, zu sprechen und etwas zu veröffentlichen, um diesenigen, die ihn als einen Betrüger hinzu-

ftellen suchten, zu beschämen. Dant seinem Schweigen hörre nach und nach bie Bolemit auf, und man bachte an andre Dinge.

Alles bies führt zu bem Schlusse, daß man von ben Staaten nicht die Tugenden der Einzelindividuen verlangen darf, und daß die Dankbarkeit der Bölker für die Opfer, die man für sie gebracht hat, ein für allemal beiseite gelegt werden muß: daß Interesse allein muß die Staaten leiten, und nur diejenigen Männer, die sich vom Egoismus des Landes, daß sie zu regieren haben, inspirieren lassen, sind würdig, Staatsmänner genannt zu werden.



## Die erste Enzyflika Pius' X.

Bon

#### Dr. v. Schulte.

mem ersten Rundschreiben eines neuen Papftes "an bie Patriarchen, Brimaten, Erzbischöfe, Bischöfe und andre Ordinarien" 1) ficht jeber, ber für firchliche und politische Dinge Aufmertfamteit und Berftandnis hat, mit großer Spannung entgegen. Und bem bes jegigen Bapftes um fo mehr, als feine Berfonlichkeit von der feines Borgangers grundverschieden ift. Sofort zeigt fich dies. Leo XIII. ließ fich 58 Tage Beit, che er die erfte Engyflita erließ (gewählt am 23. Februar 1878, erichien die Engyflita "Inscrutabili Deo" am 21. April), Bius X. hat gerade zwei Monate nach seiner Bahl seinerzeit die "Ex supremi apostolatus cathedra" veröffentlicht. Leo XIII. ernannte ichon am 5. März, alfo zehn Tage nach feiner Bahl, einen Staatsfefretar (Rarbinal Franchi), Bins X. hat erft am 19. Ottober ben bisherigen Bro-Staatsjefretar bagu ernaunt, ber noch nicht Rarbinal war. Leo XIII. hatte bereits am 4. Marg 1878, also am zehnten Tage nach ber Bahl, am Tage nach seiner Rronung eine Bulle "Ex supremo apostolatus apice" erlaffen, wodurch bie Bistimer in Schottland bergeftellt wurden, hierdurch am erften Tage feiner Regierung ben Beweis geliefert, baß er feine unbeschränfte Berrichergewalt vollauf auszunben verftebe und gewillt jei; Bind X. hat teinen einzigen öffentlich befannt geworbenen wichtigen Regierungsatt, der über "laufende Beschäfte" hinausgeht, bis jum 4. Oftober porgenommen. Um 28. Marg 1878 hatte Leo XIII. ein Konfistorium gehalten, barin feinen Borganger Bius IX. als "ben Beherricher bes tatholischen Erdtreifes" gepriefen. Bius X. hat das erfte Ronfiftorium auf ben 9. November

<sup>1) &</sup>quot;aliosque locorum ordinarios." Tamit find gemeint die wenig zahlteichen Leiter von Orten bezw. Gebieten, die teinem Bifchefe, sondern eben biesem Ordinarius untersteben.

angesett. Zeigt sich nun auch in ben Enzykliken biefe Berschiebenheit? Ja und im vollsten Mafie.

Leo XIII. jagte febr ichlau nicht, was er wollte, welche feine eigentlichen Riele feien, er benahm fich als Bolititer und Diplomat, ließ vermuten, bag er bie Rugel in ber Sand behalten, jeboch Ausgleichsversuchen nicht unzugänglich fein werbe, die fich als annehmbar berausstellen wurden; ein Ausgleich mit bent Königreich Italien blieb ausgeschloffen. Betrachten wir nunmehr bas erfte Sirtenschreiben Bius' X. Es zeigt mit flaren, beutlichen und festen Borten, wes Beiftes Rind fein Berfaffer ift, wobei es gleichgultig ift, ob er ben Bortlaut in lateinischer ober italienischer Sprache felbit gemacht ober nach feinen Angaben, Dittaten ober Aufzeichnungen hat machen laffen und nur verbeffert, geandert und ergangt hat. Jebenfalls ift bas Schriftftud fo eigentumlich und entspricht auch jubjettiv gehalten jo volltommen bem Bilbe, bas wir von Bins X. in bem Oftoberhefte ber "Deutschen Revue" (G. 85 ff.) entworfen haben, daß man ihn als ben Berfaffer im mahren Ginne ansehen muß. Entspricht biefes erfte an bie Leiter ber Ratholiten gerichtete Schreiben ber von uns ausgesprochenen Erwartung? Dieje Frage tann nur beantwortet, ihre Lojung nur verftanden werben burch eine genaue Analyje bes Inhalts.

"Indem wir Guch vom Lehrstuhl bes höchsten Apostolats, auf ben wir burch Gottes unerforichten Ratichluß erhoben find, jum ersteumal aureben, unterlaffen wir, gu erwähnen, mit welchen Tranen und großen Bitten wir magten, Diefe furchtbare Laft bes Bontifitate von uns fern zu halten." Go ber erfte Sat mit einem folgenden langen Bitat aus ber Rlage bes heiligen Aufelmus, bag er aur Uebernahme bes bischöflichen Amtes gezwungen wurde. "Biele und wichtige Grunde," fahrt Bius fort, "fehlten uns nicht jum Biberftanbe". Buerft feine Unbedeutenbheit, bann : "Wen follte nicht bewegen, jum nachfolger beffen auserseben gu fein, ber faft 26 Jahre bie Rirche aufs weiseste regierte, burch folche Beifteslebenbigteit (tanta alacritate ingenii), burch folchen Glang aller Tugenden es babin brachte, felbit feine Gegner gur Bewunderung gu führen und bas Andenten feines Namens burch bie herrlichften Taten zu beiligen" (consecrarit). Fürwahr, eine famoje, fast antite Erwähnung bes Borgangers, ohne nur eine einzige Tat ju nennen. "Aber, um andres ju übergeben, uns erschreckte am meiften bie jetige elenbefte Lage bes menichlichen Geschlechts. Die menichliche Befellichaft ift mehr als in vergangener Beit burch eine tiefschwere und innerfte Rrantheit bedrängt, Die täglich fortichreitend fie gum Untergange reißt: ber Abfall von Gott." Diejer Rrantheit zu begegnen, ein folches Umt, bas feinen Aufschub leibe und gar schwierig ift, ju übernehmen, fürchtete er. Aber er füge fich Gottes Willen und erflare, in Subrung bes Bontifitats nur ben einen Borfat au haben, alles in Chriftus zu erneuern, bamit Chriftus jei alles und in allen.1)

<sup>1)</sup> Die Borte Ephef. 1, 10 "instaurare omnia in Christo" nach der Bulgata lassen sich durch erneuern, herstellen geben; tath. Bibelübersehungen, 3. B. Kistemater, haben auch "vereinen". Der italienische Text in der Civiltá cattolica hat "ristorare ogni cosa" statt tutto, was er in der folgenden Stelle aus Koloss. 3, 11 richtig gibt.

"Gewiß gibt es auch welche, die, Göttliches nach Menschlichem messend, sich bestreben, zu ersorschen, welches unsers Herzens Gesunung sei, und sie zu irdischen Zielen und Parteizwecken heradzubrücken. Um diesen die eitle Hossinung abzuschenen, versichern wir aufs bündigste, daß wir mit Gottes Hise nichts sein vollen, als Gottes Gehilfe beim Menschengeschlechte." Dasür werde er alle Kraft und das Leben selbst einsehen. "Erwartet man also von uns ein Losungswort (symbolum), das unsers Geistes Willen offenbart, dies eine werden wir stets haben: Alles erneuern in Christus."

Unmöglich tonnte Bius beutlicher fagen, ich will als Papft mein ganges Streben nur auf die religibse Befferung und hebung ber Menscheit segen. Es tam ibm nun barauf an, dies naber auszuführen.

Bei biefem Berte betrachte er feine ehrwürdigen Bruder als ftramme Selfer. Denn fie muffen ertennen ben faft überall gegen Gott erregten Rrieg; in ben meiften ift die Ehrfurcht vor bem ewigen Gott erloschen, auf Gottes Gebeiß wird im öffentlichen und privaten Leben nicht mehr geachtet, ja mit allen Mitteln ftrebt man babin, felbft bie Erinnerung und ben Begriff Gottes vollftanbig gu vernichten (ut vel ipsa recordatio Dei atque notio intereat). Man fonnte fast fürchten, biefe Berberbtbeit ber Beifter fei bie Brobe und ber Anfang ber letten Dinge, und ber Sohn bes Berberbens weile ichon auf ber Erbe. Ja ber Menich felbft hat Gottes Stelle an fich geriffen und biefe Belt fich jum Tempel geweibt und lant fich anbeten. Der Menich im Minbrauche ber Freiheit tann bes Schöpfers Gebot verleten, ber Gieg aber ift ftets bei Gott. Unfer ift es nun, mit Bort und Tat offen bie Berrichaft Gottes berguftellen gum Boble unfers Geschlechts. Ift boch, während nicht unverdient Die Fortschritte ber Menschheit gebriefen werden, faft ein Rrieg aller gegen alle porhanden. Die Gebnfucht nach Frieden erfüllt jede Bruft, er ift aber ohne Gott nicht zu erlangen. Und boch wiffen wir, daß nicht wenige aus Liebe bes Friedens, nämlich ber Rube und Ordnung, in Gejellichaften und Parteien fich gusammentun, Die fie Ordnungsparteien nennen. Es gibt aber nur eine Bartei, bie ben Frieden bringen tann, Die ber Gott anhangenben. Diefe alfo muffen wir forbern.

Aber biese Rudbringung ber Meuschen zu Gott kann nur durch Christus geschehen. Gins und dasselbe ist's also, alles in Christus erneuern und die Menschen zum Gehorsam gegen Gott zurückzuführen. Nicht zum Gotte ber Materialisten, sondern dem lebendigen und wahren, einen im Wesen, dreifach von Verson, den Schödser der Welt.

Der Weg zu Christus geht durch die Kirche, diese soll Christus untergeben sein, Christus Gott. Deshalb fort mit dem Frevel, daß der Mensch sich als Gott hinstellt, herstellung der Gesehe und Räte des Grangeliums zur alten Würde, höhrerstellung der von der Kirche überlieferten Wahrheiten und Zeugnisse der Herbeite und Beugnisse und ber her Kinder, vom Besige und Genusse der Gilter, von der Erziehung und Lehre der Kinder, vom Besige und Genusse der Gilter, von den Pflichten gegen Regierende (qui publicam rem administrant), herstellung des Gleichgewichts zwischen den verschiedenen Klassen nach christlicher Ginrichtung und Sitte. Das ist unser Rie, dazu müßt ihr belsen,

ber einzige Gesichtspunkt sei stets: daß in allem gebildet werde (formetur) Christus.

Die Mittel anzugeben ist unnötig, sie ergeben sich von selbst. Die erste Sorge muß sein, Christus in benen zu bilben, die bestimmt werden, in andern ihn zu bilben, den Priestern; werden diese boch genannt ein zweiter (alter) Christus, nicht bloß wegen der Mitteilungen der Gewalt, sondern auch durch Rachahmung der Taten, um in sich Christi Abbild herzustellen.

Dagu werben bie Seminarien, wie fie bas Rongil von Trient forbert, aufs warmite empfoblen. Für die zu Beibenden foll nur die Burdiafeit, nie pripate Rudficht entscheiben. Stete Sorge für bie Seelforger. "Bir aber werben fleifigiaft vorforgen, bag bie Beiftlichen nicht gefangen werben burch bie Schliche einer gewiffen neuen und trugerijchen Biffenschaft, die nicht nach Chriftus riecht (Christum non redolet), die burch geschminfte und liftige Grunde die Irrtiimer bes Rationalismus ober Salbrationalismus einzuschmuggeln fucht. Aber Die jungen Beiftlichen loben wir, die in jeder Art ber Biffenschaften fich geschickt gu machen fuchen, um die Bahrheit ju ichuten und die Berleumdungen ber Glaubenshaffer ju miderlegen. Aber an erfte Stelle jegen wir ftets jene, Die zwar die heiligen und profanen Biffenichaften nicht übergeben, jedoch am meiften fich ber Seelforge bingeben . . . Die religiofe Unterweisung (religionis disciplina) ift ber geeignetfte Beg, Gottes Berrichaft in ben Menichen berauftellen. viele haffen Chriftus, bie Rirche, bas Evangelium mehr aus Untenntnis, als aus Schlechtigfeit, und bas nicht blog unter bem Bolfe ober in ber unterften Daffe, fondern auch bei ben gebilbeten Rlaffen und bei folden, die fonft feine geringe Gelehrtheit haben. Es ift nicht zuzugeben, baf burch bie Fortichritte ber Biffenichaft ber Glaube vernichtet werbe, fonbern mehr burch Unwiffenheit. Goll aber bas Lehramt und Studium bie gehofften Früchte tragen und in allem Chriftus gebilbet werben, fo muß man ftets bebenten, bag bie Liebe (caritas) am wirtfamften ift. Denn Gott ift nicht in ber Erregtheit. Die Gemüter burch bitteren Eifer ju Gott ju führen, ift vergeblich." Dies wird noch weiter ausgeführt und auch bezüglich ber feindlich gefinnten Liebe geforbert.

"Unfre Absicht ist nicht, daß Ihr und Ener Klerus bei diesem teinen Gehilfen haben solltet. Katholische Bereine verschiedener Art, aber stets zum Besten der Religion haben unsre Borgänger längst gebilligt und gesesstigt durch Gebet, ein solches ausgezeichnetes Institut haben auch wir zu loben nicht angestanden, wir wünschen, daß es in Stadt und Land sich ausbreite und gedeisse. Aber wir hossen zuversichtlich, daß alle Teilnehmer stets nach christlicher Sitte leben. Benig nützt tüstliches Erörtern vieler Fragen und geschickes Reden über Rechte und Pflichten, wenn diese vom Handeln getreunt sind. Denn die Zeit verlangt handeln, aber ein gauz nach den göttlichen Gesetzen und trichlichen Vorschriften heilig gehaltenes, im freien und offenen Bekenntnis der Religion, in der Uebung von Berten der Liebe, ohne jede Selbstlucht und Rücksicht auf irdischen Plutzen. Solches Gebaren der Streiter zieht die Gemüter mehr an als die seinsten mögörterungen, und leicht werden auf biese Art nach Ablegung von Vorurteilen mögörterungen, und leicht werden auf biese Art nach Ablegung von Vorurteilen mög-

lichst viele zu Christus zurückzeführt. Wahrlich, wenn überall Gottes Gebote treu gehalten, das Heilige geehrt, die Sakramente sleißig genommen, das übrige zum christlichen Leben Gehörige gepstegt wird, dann wird alles in Christus erneuert. Das wird auch dem Bohle der Staaten dienen. Denn dann werden die Mächigen und Reichen in Billigkeit und Liebe den Geringeren beistehen, diese die Enge ihrer Berhältnisse in Ruhe und Geduld tragen, die Bürger nicht der Begierde sondern den Geschen gehorchen, die Fürsten und die Regierenden ehren und lieben. Bulett wird dann auch die Kirche, wie sie von Christus gegründet ist, die volle und ganze Freiheit genießen und keiner fremden Herrschaft unterworfen werden. Wöge Gott diese Erneuerung der Bolter in Christo gütigst beschleunigen. Wir aber wollen das täglich inständigt fordern wegen der Berdienste Christi, dazu der Gottesmutter wirslamste Fürditte anwenden, weshald wir diese Schreiben am Tage geben, der dem Rosentranze gewidmet ist und alles bestätigen, was unser Vorgänger bezüglich der Widmung des Monats Ottober für die hehre Jungfrau verfügt hat.

Das ist ber in allen Gebanten, wenn auch nicht immer wörtlich, so boch ganz bem Sinne nach wiedergegebene Inhalt bes Rundschreibens. Was beweistes? Pins X. ist ein durch und durch frommer, tief religiöser, ethisch hervorragender Mann. Eigentlich könnte man den Inhalt dahin turz fassen: Wir wollen alles tun, damit alle Menschen fromm leben, dann wird das golden Westen und Vrdnung derschung und Klassenungterschied, Widerstand gegen Geset und Ordnung verschienden, nur die Liebe und Gottesverehrung herrschen. Sicherlich, wenn die Menschen Engel werden, ist die Erde zum Himmel geworden. Leider ist dem Versassen Gesen werden, ist die Erde zum Himmel geworden. Leider ist dem Versassen beitreiten, als er zu grau sieht und übertreibt. Wenn heute die meisten von Gott abgesallen sind, zilt das doch auch sür seine Schasse. Dhich diese damit einverstanden erklären werden? Für Deutschland paßt seine Schilberung nicht ganz, schon das Strasseschuch überhaupt, besonders die §§ 166—168, 171 st. beweisen, daß die Gottesverehrung und die christliche Moral vollen Schuß genießen. Nicht anders steht es in manchen andern Ländern.

Die Politit spielt gar teine Rolle, sie ist mit bürren Worten abgelehnt. Mit teinem Worte bekennt sich ber Papst als Gesangenen. Wenn die Freiheit der Kirche erwartet wird, nachdem alle frommen Winsche ersüllt sind, hat er ganz recht, weil man alsdann kaum mehr Soldaten, Polizei, Regierungen braucht und die Seessorger allein leiten können. Und in dieser Verdindung kann man auch nicht einmal eine Anspielung auf die Lage der Kirche in irgend einem Lande sehen. Nicht ein Wort des Tadels gegen irgend eine Regierung und Forderung des Gehorsams gegen die Obrigkeit. Im Angesichte diese Schreibens darf man sagen: Die Politik wird nie des Papstes Schritte leiten, denn im gegenteiligen Falle würde er in unlösdaren Widerspruch mit sich selbst

Bas ftellt ber hirtenbrief für bas innerfirchliche Berhalten in Aussicht? Bius X. geht hier gang im bisherigen Fahrwasser. Erziehung bes

Merus in Seminarien nach bem Konzil von Trient, bas (Sess. XXIII cap. 18) für jebe Diogefe ein Seminar forbert, worin minbeftens gwölf Jahre alte Rnaben, besonders armer Eltern, aufzunehmen find, die fofort die Tonfur empfangen und ftets geiftliche Rleibung tragen muffen und bis gur Briefterweihe bezw. Unftellung barin verbleiben. Reine überfluffige Gelehrtheit fur bie Geiftlichen, wohl gu billigen bobere Studien für ftrebfame junge Beiftlichen, aber ber bloge fromme Seeliorger ftebt am bochften. Dag ber Rationalismus und Salbrationalismus perworfen wirb, tann nicht verwundern. Es ift aber hervorzuheben, baß feine Berufung gemacht wird auf Bius' IX. Engoffita Quanta cura und ben Spllabus vom 8. Dezember 1864. Wohltuend wirft bas Betonen ber Liebe, Die ftets berrichen muffe. Diefes und bag hervorgehoben wird, bie Gegner feien mehr im Arrtum und tonnten nur burch Belehrung und Liche gewonnen werben. lagt hoffen, daß die Schimpfereien Leos XIII. und Bius' IX. über Brotestanten u. f. w. unter Bius X. feinen Ausbrud in Babitichreiben und -worten finden werben. Es bleibt abzuwarten, ob bie Ultramontanen, jumal in Deutschland, fich an bas Borbild und bie Borte ihres "Baters", bes "Statthalters Gottes" halten und fortan vermeiben werben, ftatt ber Liebe mit Saf, Berleumbung, Berfolgung ihre andersgefinnten "driftlichen Mitbrüber" zu behandeln. Raum, benn wo eine Meußerung bes Bapites ihnen nicht baft, wird fie mit ber Bhrafe "Rurialiftil" abgetan. - Dag bie Ratholitenvereine febr gelobt werben, burfte man erwarten, ihnen ftatt bes Schmattens tatige Liebe anguempfehlen, liegt im Beifte bes Babites.

Fassen wir unser Urteil zusammen. Ich tenne teine päpstliche Enzyklita aus dem 19. Jahrhundert, die so tief und warm das tätige Christentum als einzige Richtschnur päpstlichen Wünschens, handelns und Wolfens hinstellt. Pius X. tritt in ihr auf als ein idealer, echt christlicher und gottbegeisterter Priester und hirte. Ob er aber das Zeug besitzt, gegen die Schliche und Kniffe, die trügerischen, scheinheiligen und hinterlistigen Argumente (um Worte der Enzyklita zu gedrauchen) der Jesuiten, der votikanischen Diplomaten und der ultramontanen Depter im Epistopate und Klerus unter den ultramontanen Deitern in der Presse und in den Volksvertretungen stand zu halten und unentwegt sein hohes Ziel im Auge zu behalten, — das zu behaupten gibt dies Schreiben keine Sicherheit.



#### Blaubart.

Bon

### Brofeffor Frant Fund.Brentano (Paris).

(Schluß.)

Der Ruin, der durch seine tolle Verschwendung herbeigeführt war, hatte Gilles de Rais in der Alchemie, in der geheimnisvollen Kunst, die Wetalle in Gold zu verwandeln, ein Heilmittel suchen lassen; von der Alchemie war er auf die Magie gekommen, zuerst auf die weiße Magie, und von ihr verfiel er dann in die schwarze.

Eines Tages, als Poiton und Henriet etwas rasch in bas Zimmer ihres Herrn eingetreten waren, sahen sie ihn, nicht ohne Entsehen, "bie Hand, das Herz, die Augen und Blut eines kleinen Kindes halten". Der Baron de Rais wickelte diese noch zuckenden Ueberreste in eine weiße Serviette und legte alles in ein großes Glas, das er auf den Kamin stellte. Er befahl, das Zimmer abzuschließen und niemand herein zu lassen. Am Abend stecht Gilles das Glas nebst seinen Messer in den vorderen Teil seiner großen Aermel und trug es zu Prelati. Es war eine Opfergabe für den Teufel. Eustache Blanchet sagte zu den beiden Dienern: "Es ist unmöglich, daß der Marschall bei seinen Unternehmungen Ersolg hat, wenn er nicht dem Teusel das Blut und die Glieder getöteter Kinder opfert."

Die Beschwörungen begannen von neuem, ben Traditionen ber blutigen Magie gemäß; aber ihre Erfolge waren nicht ernsthafter. Nach Bollziehung ber entsehlichen Gebräuche nahm Prelati die als Opfer dargebrachten Teile, wickelte sie in ein Stück Leinwand und beerdigte sie im stillen am Juße ber hohen Mauern von Tissauges, an dem mit großen Pappeln bestandenen Ufer der Sebre.

Eustache Blanchet, von einem anbern Priefter namens Gilles be Baloys begleitet, fand ben Baron de Rais in seiner Bibliothet damit beschäftigt, rote Buchstaben und Zeichen auf geglättetes Pergament zu malen. Er schrieb ein ganzes Buch in flammend roten Buchstaben. Blanchet war überzeugt, daß es mit dem Blute eines kleinen Kindes geschrieben war. Monstrelet schreibt: "... Bon welchen Kindern, nachdem er sie eines gewaltsamen Todes hatte sterben lassen, er einige Teile ihres Blutes nehmen ließ, mit dem man Bücher schrieb, in denen Teufelsbeschmörungen standen." Bald verbreitete sich in der Gegend, Angst und Furcht säend, in unbestimmter Weise das Gerücht, daß der mächtige Baron de Kais ein Buch mit Kinderblut schreibe, "und daß dieses Buch ihn allmächtig mache; daß es hinfort weder eine Festung gebe, so sich gegen ihn halten, noch jemand, so gegen seine Macht tämpfen könne."

Wie oft wiederholte sich bas icheußliche Opfer? Gilles jelbst war später außerstande, es festgustellen.

Deutsche Revue. XXVIII. Dezember-Deft.

Und auf dieser Bahn des Berbrechens stieg Gilles de Rais, in dem jedes Gewissen durch das Berbrechen selbst zerstört war, noch tieser hinab: nachdem er Kinder für den Teufel getötet hatte, tam er, selbst zum Teufel geworden, schließtich dahin, Kinder zu töten, nur um sie zu töten, ohne andern Zweck. Das war das Berbrechen um des Berbrechens willen, die grauenhafte Freude, zu töten und leiden zu lassen – so schwer war sein Geist zu Schaden gesommen. Bon der höbe menschlicher Größe und Herrlichseit herabgesunken, wollte er, wie er seinen Genossen selbst fagte, im Freveln selbst alle andern Menschen übertreffen.

Ein unbestimmter, düsterer Schreden hatte sich in der Gegend verbreitet, wo zwischen schweren Massen von Laubwert die finsteren Schloftstrme des Barons de Rais emporragten. Bon Angers dis Kennes und von Bannes dis La Rockelle herrscht eine grenzenlose Bestürzung: Hittet eure Kinder! Kinder verschwinden, junge Männer, junge Mädchen, sogar Frauen. Was wird aus ihnen? Das Bolk sagt: böse Zwerge oder mordlustige Feen holen sie. Sogar in Gilles' eignem Hause, zwischen seiner Frau und seiner Tochter, die einsam auf dem Schlosse Pouzauges lebten, war nur noch die Rede von der meuschenfressenden Bestie, die das Land verwüstete.

Andre Barbe, ein Schufter in Machecoul, wo eines ber Schloffer bes

Barons be Rais ftand, ertlärte fpater:

"Ich habe sagen hören, daß der Sohn von Georget le Barbier aus Machecoul versoren gegangen war und daß man ihn eines Tages hinter dem Palais Rondeau hatte Aepfel pflücken sehen. Seitdem ist er nicht wieder gesehen worden. Einige Nachbarn haben mir aus diesem Anlaß gesagt, ich sollte auf mein Kind achthaben, daß es nicht geraubt werde und daß sie große Angst davor hätten."

Der Schufter fuhr fort:

"Ich war in Saint-Ican d'Angely gewesen, wo man mich fragte, woher ich sei. Ich antwortete, daß ich von Machecoul sei, und darauf sagte man mir verwundert, daß dort die kleinen Kinder gefressen würden."

Die kleinen Kinder werden bort gefressen! Da haben wir die Sage vom Menschenfresser im Augenblic ihrer Entstehung felbst vor uns. Rein, bas Un-

geheuer in Machecoul frag bie Rinder nicht, es tat Schlimmeres.

Was wir hier zu hören bekommen, sind die Geschichten, die man uns in unfrer Kindheit erzählte, um uns einzuschläfern, und die uns mit schrecklichen Träumen heimsuchten. Eine alte Here mit getrümmtem Rücken und spihem, vorgeschobenem Kinn ging umher; sie stühte sich auf einen Knotenstock, und ihre weißen Haare, die der Wind zerzauste, sahen unter ihrer leinenen Haube hervor. Sie hatte eine sanste Stimme und trug in einer langen Tasche aus schwarzer Seibe eine Menge Räschercien, Lebkuchen, Backwert und Sükzisteiten. Die Kinder blieben stehen, weun sie sie auries, und folgten ihr, weil sie so schieden erzählte und Backwert austeilte. Sie folgten ihr ins Innere der Wäldber. Plößlich erschieden Mönner wit bösen Geschichten, stedten die Kinder in die

großen Sade, die sie bei sich hatten, und brachten sie bem Menschenfresser, der tief drinnen im Walbe in einem großen Schlosse wohnte. Der Menschenfresser stedte die Kinder zu seinen Hühnern in einen Käfig, um sie zu mästen. Und wenn sie sett geworden waren, verspeiste er sie eines Abends, an dem er Gäste hatte, und leerte dazu lachend große Humpen, aus benen schäumender Wein hervorsprudelte.

Ammengeschichten, die der Birklichkeit sehr nahekommen. Die Here hieß Perrine Martin. Das Bolt nannte sie "la Mestraye", ein Name, der, ohne etwas Bestimmtes zu bedeuten, einen unheimlichen Klang hat. Michelet hat sie solgendermaßen geschildert: "Eine alte Frau, die man die "Mestraye" nannte, durchzog das Land und die Heiden; sie näherte sich den Kleinen Kindern, die das Bieh hüteten oder bettelten; sie streichelte und liebkoste sie, trug aber immer das Gesicht mit einem schwarzen Tuch verhüllt; sie lockte sie die die die deich des Setrn von Rais, und man sah sie niemals wieder." Diese Zeilen entsprechen aus aenaueste den Tatsacken.

Die Meffrahe war eiwa fünfzig Jahre alt und hatte das rote Gesicht einer Frau, die zu viel Wein trinkt. Sie war von sehr kleinem Wuchs und trug ein graues Kleid und eine schwarze Haube. Später erzählten zahlreiche Zeugen, wie sie sien krippelnd hatten vorübergehen sehen, ein Kind an der Hand sührend. Sie ging man wußte nicht wohin; dann kam sie denselben Weg zurück, aber das Kind war nicht niehr bei ihr. Sine Frau namens Fourrage sagte aus, "daß sie vor einem Jahre eine alte Frau gesehen habe, die sie nicht kannte, in einem grauen Kleid und einer schwarzen Haube, die nicht viel wert waren, eine kleine Frau, die einen kleinen Knaben bei sich hatte und sagte, daß sie nach Machecoul gehe. Sie ging mit besagtem Knaben in den Haspen von Launan; und später, kurz danach, sah ich sie über denselben Haspen zurücktehren, ohne das Kind. Und als ich sie fragte, was aus ihm geworden seie, antwortete mir diese Frau, daß sie es bei einem guten Herrn untergebracht habe."

Diefer \_aute Berr" war Gilles be Rais!

Der Meffraye folgten in einiger Entfernung Männer, die große Sade trugen. Das Bolt hat sie in seiner ausdrucksvollen Sprache die "empocheurs" (Einsader) genannt. Bei einem Gebüsch an einer Biegung der Straße wurde das Kind gepackt, in einen Sad gesteckt, fest hineingewickelt und so nach dem Schlosse Tiffauges oder Machecoul gebracht.

Gilles be Rais hatte hunderterlei Mittel und Wege, sich die Opfer seiner blutdurstigen Leidenschaft zu verschaffen. Die Aussagen ber Eltern entwarfen

bavon traurige, pittoreste Bilber.

Guillaume Rodigo aus Guerande wohnte in Bourgneuf-en-Rais. Um Tage vor Sankt Bartholomäns 1439 kam der Herr von Nais in die Stadt und aß bei Guillaume Plumet zu Abend. Un demfelben Tage war Nodigo mit seiner Frau ausgegangen, um bei Bekannten zu Abend zu essen. Der treffliche Manu hatte einen fünfzehnjährigen Knaben aus der Umgegend von Brest zu sich genommen, den ein Oheim ihm "übergeben hatte, um Französisch zu lernen". Es

war ber junge Bernard Le Camus, "ber überaus schon und geschickt war". Bernard war zu Hause geblieben und vertrieb sich bie Zeit, indem er mit bem Hausmädchen spielte, als die Tür sich öffnete und Poitou, ber Diener bes Herrn von Rais. bereintrat.

"Ihr fpielt zusammen?" fragte er bas Sausmädchen und ben Jungen.

"Ja, freilich."

"Und hiernach nahm er besagten Rnaben beiseite, legte ihm die hand auf die Schulter, indem er seine Kappe in der andern hand hielt, und sprach zu dem so leise, daß das Mädchen es nicht hören konnte. Und nachdem er so gesprochen hatte, ging besagter Poiton hinweg.

"Bas hat er bir gefagt?" fragte bas Dabchen.

"Gar nichts," antwortete Bernarb.

"Und gar bald hernach sagte der Knabe zu seiner Gefährtin, daß er fortgeben wolle und daß sie die Tassen gut verwahren und verschließen möge.

"Aber wohin gehft bu benn?"

"Und er ging fort, ohne sagen zu wollen, wohin er ginge, und ließ sein Gewand und seine Kappe zurück und ging nur in seinem Wams." Es war zehn Uhr abends.

"Und feitbem," schloß bas Bausmädchen, "habe ich ihn nicht gesehen noch

von ihm gehört."

Als Robigo und seine Frau heimkamen, erschraken sie hestig. Sie stellten sogleich alle möglichen Nachforschungen an und fragten Eustache Wlanchet und Boitou aus, die antworteten, daß der Knabe ohne Zweisel in das Schloß Tiffauges gegangen sei, um Page zu werden.

Es war im September. Gilles be Rais tam auf ber Rudtehr von Bannes burch La Roche-Bernard, wo er bei Jean Colin wohnte. Gegenüber wohnte eine Bitwe namens Berrine Loënart, und ihr fleiner Knabe, ber "ichon wie ein Engel war". Berrine fag mit bem Ruden an ben Turrahmen gelehnt und fat ihrem Rinde zu, bas fpielte, als Poiton fie ansprach. Er bat fie, ihm ben Rnaben anzuvertrauen; er wurde febr forgiam mit ihm umgeben und ibn febr gut fleiben; er wurde ein ichoner Bage werben. Doch Berrine wollte nicht. 3hr Rnabe ginge gur Schule und lernte fehr gut; auch hatte fie bie Soffnung, Die Beit zu erleben, ba er Fortichritte machen wurde, und aus biefer Urfache murbe fie ihn nicht aus ber Schule nehmen. Poitou brang in fie. Auch er wurde ihn in die Schule ichiden, und er würde ihr, Perrine, hundert Cous geben, bamit fie fich ein neues Rleib taufen tonnte, ein fcones Rleib, fconer als alle, auf bie die Dame Colin, die gegenüber wohnte und die reich mar, fo ftolg mar. Gin Rleid für hundert Sous! Berrine gab nach. Gilles be Rais taufte für fechzig Sous herrn Colin ein fleines Pferd ab, um ben Anaben barauf ju feten. Und Berrine fand fich bei ber Abreife noch einmal bei bem machtigen großen Berrn ein und empfahl ihm von gangem Bergen, auf ihren Gohn aut acht zu geben.

"Sabt feine Gorge, gute Frau!"

So zog ber Knabe benn bavon, hinter bem Ritter im Gifentleibe, ein wenig geichüttelt auf seinem tleinen Pferbe, bas mit Fliegennepen aus blauen Schnüren behängt bahintrabte.

Als ber Augenblid tam, in bem Poitou bie hunbert Sous für bas neue Kleib ausgahlen follte, gab ber Schurte ber Witwe nur achtzig.

Berrine erhob Ginfpruch: "Aber es fehlen ja zwanzig Cous!"

"D, vier Livres, bas ift reichlich genug!"

"Auf welches Perrine ihm sagte, sie wisse gar wohl, daß er fünf Livres versprochen habe, und sie versehe sich bessen, daß er ihr die andern Bersprechungen ichwerlich halten wurde, da sie bereits um zwanzig Sous betrogen werde."

Seitbem hörte die arme Mutter nichts mehr von ihrem Kinde. Als ihr Nachbar Colin durch Nantes tam, sah er dort das tleine Pferd wieder im Gefolge des Barons de Rais, aber es saß ein andrer Knabe darauf. Er ertundigte sich darauf bei den Leuten des Barons nach Perrinens Sohn, und diese sagten ihm, "daß er, als er über die Brücken von Nantes ritt, vom Winde in den Fluß geweht worden sei".

Jeannette, die Frau eines gewissen Guillaume Sergent, der im Kirchspiel Sainte-Croix de Machecoul in einem Dorfe namens La Boucardière wohnte, erzählte, daß sie um vergangene Pfingsten mit ihrem Manne aufs Feld gegangen sei, um es umzugraben und hanf zu sein. Sie hatten einen ihrer Söhne, einen achtjährigen Knaben, zu hause gelassen, um ein lleines, anderthalbjähriges Mädchen zu huten. Bei ihrer heimlehr fanden sie den kleinen Knaben nicht mehr, "darob sie sich höchsichsst verwunderten und gar betrübt waren".

In dieser Weise verschwanden die Kinder überall. Sines hatte man auf einem Anger am Ende des Dorfes Aepfel pflücken sehne; eine mit einem schwarzen Tuch vermummte alte Frau war vorübergegangen, und das Kind war nicht mehr zum Borschein gekommen.

Gilles be Rais gab nach wie vor ben Armen mit vollen hanben; Prelati versicherte ihm, ber Teufel wolle, daß man "in seinem Namen" Amosen gebe. Allein man wurde inne, wie gefährlich es war, die Kinder "auf Amosen" in die Schlöffer Tiffauges und Machecoul zu schlöffer Tiffauges und Machecoul zu schlöffen.

Eine Frau aus Saint-Cir-en-Rais namens Guillemette sagte, daß sie eines Tages, an dem in Machecoul für den verstorbenen Mahe, den Bretonen, milde Gaben ausgeteilt wurden, das Bieh gehütet habe; da sei ein großer schwarzgesleideter Mann auf sie zugekommen und habe sie gefragt, wo ihre Kinder sein, ob sie das Bieh hüteten oder ob sie nach Machecoul auf Almosen gegangen seien.

Thomas Ahffee und seine Frau sagten aus, daß sie in Port-Saint-Père wohnten, von wo sie nach Machecoul gesommen seine. Um lette Pfingsten hätten sie ihren zehnsährigen Sohn in das Schloß, wo damals der Herr von Rais gewesen sei, geschick, um dort um ein Almosen zu bitten. "Ein kleines Mädchen sagte seiner Mutter, daß es ihren Sohn beim Almosenverteilen vor dem Schlosse gesehen habe. Man habe zuerst den Mädchen für sich Almosen gegeben und

bann ben Knaben." Das kleine Mäbchen erinnerte sich genau, daß es, als die Berteilung beendigt war, einen von den Leuten aus dem Schlosse zu dem kleinen Knaben hatte sagen hören, er habe tein Fleisch bekommen, er solle ins Schlosk kommen, dort würde man ihm welches geben. Und der kleine Knabe sei in das Schloß gegangen, aus dem er nicht wieder herausgekommen war.

Henriet, ber Kammerer bes herrn von Rais, bekannte, daß diefer ihm bisweilen zwei ober drei Taler für die Kinder gegeben habe. Er selbst traf, wenn sie zur Almosenverteilung kamen, eine Bahl unter ihnen und fragte sie, woher sie wären. Und wenn sie von auswärts waren und sagten, daß sie weder Bater noch Mutter hätten, und wenn sie ihm gesielen, so ließ er sie ins Schloß Machecoul hineingehen, nachdem er den Pförtner des Schlosses hatte beiseite

nehmen laffen, bamit er fie nicht fabe.

Bisweilen raubte Rais zwei Kinder auf einmal, wenn es zwei Brüder oder zwei kleine Gefährten waren. "Er ließ sie alle beide nehmen, auf daß nicht der eine nach dem andern schreie. Und nachdem er den einen umgebracht hatte, bewahrte er den andern auf, dis daß sein Appetit (son appetit) gekommen wäre. Bir zitieren wortwörtlich die Geständnisse Poitous, seines Helfershelfers. Haben wir tier nicht wieder ganz genau die Geschickten von den Hegen vor und? Der Wenschenfresser hat den kleinen Bruder gegessen, weil er fett und gut dei Fleisch war; die kleine Schwester dagegen ist in einen Kasten gestedt worden, in dem auf der einen Seite eine Dessmung mit einem Eitter war. Sie wurde darin gut genährt, dis sie ebenfalls so weit war, daß sie gegessen werben konnte.

Treten wir jest in bas Innere bes Schloffes ein. Die Mauern von Tiffauges haben gum Teil ber Beit getrobt, und bant ben noch vorhandenen Ueberreften tann man bas Bilb bes alten Schloffes wieber berftellen, Schlofturm erhob fich maffiv und trotig zwischen ben Talern ber Creufe und ber Gebre und überragte bie buftere Daffe ber Gichen, die Erlengebufche und Bappelgruppen, die fich langs ber beiben Fluffe bingieben. Geinen Fuß befpulte bas Baffer ber Schloggraben, bas Fabenalgen und Bafferlinfen mit einer leichten grünen Schicht bebedten, Die fich im Winde bin und ber bewegte. Norboften, am Rande bes Teiches, erhoben fich große Turme mit Schieficharten, beren ftartfter bort, wo bie beiben Fluffe fich vereinigten, auf ben Felfen gebant war. Die ftarten Gurtbogen, Die bie Gewölbe ber Gale ftutten, find noch erhalten. Große Fenfter mit feinem Laubwert und geschnitten Zwischenpfosten, beren Rahmen fich in bas traditionelle Steinfreug einfügten, öffneten fich auf bas ichattige Tal, auf bie grunen Gemaffer bes Teiches; bier befanden fich bie Empfangefale für bie Refte und geselligen Beranftaltungen. Bor ben Augen ber Phantafie erscheint in einem biefer Tenfter bie Schlogherrin, wie fie bie großen Schwäne bes Teiches mit tofenden Borten lodt und ihnen Brotbroden binwirft. Im Borbergrund bie mit reichen Rofetten gegierte Rapelle. Die gange Landichaft bat etwas Bilbes, bejonders burch bie Granitblode, an benen fich bie Strömung bes Baffers bricht. Es ift von außen jo recht bas Bilb eines bufteren, unbeimlichen Rauberneftes,

Die Feber fträubt fich, die grauenvollen Szenen, beren Schauplat bas Bimmer bes Barons be Rais war, in allen ihren Gingelheiten gu fchilbern. Seine Belfershelfer, Die Sanblanger feiner blutigen Orgien - Billes be Gille, Roger be Bricqueville, Roffignol, Betit-Robin, Anbre Brichet und por allem Benri Griart, genannt Benriet, und Benri Courrillaub, genannt Boitou -Schleppten die Rinder hinein. Die Opfer find zwölf, breigehn, viergebn Jahre alt, bisweilen noch alter, manchmal fogar heiratsfähige junge Mabchen. Gie werben unbarmbergig gefnebelt und mit Striden an großen eifernen Stangen ober Saten, die oben in die Mauern eingeschlagen find, aufgehängt. Auf feinem Bette hodend betrachtete Gilles be Rais fie mit wilben Bliden. Er folgte mit ben Augen ihren fchmerzvollen Berrentungen und empfand eine graufige Bolluft über ihre Angst und ihre Schmergen. Die Gefichter wurden blau, bas Opfer war bem Bericheiden nabe. Jest ließ Rais es raich burch feine Diener herunternehmen. Er nahm bas Rind auf feine Rnie und brachte es burch liebevolle Worte jum Leben und gur hoffnung gurud. Er habe fich nur einen Spag machen wollen, fagte er, nein, er fei tein bofer Berr. "Ich werbe bir fcone Rleiber und ein icones Bett ichenten wie einem fleinen Pringen; bu follft wie ein hubscher Bage getleibet werben." Der Gefichtsausbruct bes Rinbes veranderte fich; in feinen Mugen glangte ein Freudenftrahl. In biefem Augenblid burchftach ihm Gilles mit feinem Dolch die Reble ober fcnitt ihm mit feinem Schwert ben Ropf ab. Unbre Dale warf er bas Rind mit Gewalt auf ben Rugboden und gerichmetterte ibm unter Beihilfe feiner Genoffen mit einem Rnotenftod ben Schabel. Der Baron be Rais ergablte felbft, wie er fich ein Bergnugen baraus gemacht hatte, einen Ginfcnitt in Die Reble bes unbeweglich baliegenden Rindes zu machen, berart, bag bas Leben nur allmählich mit bem herausfliegenden Blut entfloh, und wie er fich auf die Bruft bes Opfers gefett und mit fatanischer Bolluft fich an bem langjamen, gräßlichen Tobestampf bes traftlofen Martyrers geweibet habe. Er lachte über bie letten Tobesichreden, über bie letten Budungen, und bas Lachen feiner Gefährten Benriet und Boiton antwortete ihm mit einem schauerlichen Echo.

Endlich hat der Tob ben Leichnam ftarr werden laffen, aber Gilles be Rais ift noch nicht am Ende feiner scheußlichen Belustigungen angelangt. Er läßt das Kind zerstideln, läßt ihm die Glieder eines nach dem andern ausreißen, und bisweilen schligt er ihm mit dem Degen den Bauch auf, um die Eingeweide noch zuden zu sehen. Gilles hat später selber vor seinen Richtern ausgesagt, daß ihm dieses Martern zarter Opfer, das Schauspiel dieser Schmerzen, Qualen und Todeszuchungen einen größeren Genuß gewährt habe, als die gebriesensten Verquisaungen.

Erichopft, wie von einem Blutrausch umnebelt, warf sich Gilles jetzt völlig angekleibet auf sein Bett. Rasch wulchen seine Diener ben Estrich rein. In bem hohen, breiten Kamin wurden bide Holzkloben auf zwei Feuerböden aufgeschichtet und mehrere Reisigbundel darunter geschoben. Der blutige Leichnam wurde darauf gelegt und war bald zu Asch verbrannt. Die Ueberreste wurden

burch die Fenster in die Schloßgräben geschüttet, in deren grüne Haarmoodbecke sie für einen Augenblick ein Loch machten.

Wie viele Kinder, junge Leute, junge Frauen wurden auf biefe Weise abgeschlachtet? Gilles be Rais felbst gab in feinem Geständnis die Angahl feiner

Opfer auf mehr als zweibunbertviergia an.

Der Mann, ber in seinen stolzen Träumen allem bentbaren Ruhm ber Erbe nachgestrebt hatte, sagte sich und wiederholte es seinen helfershelfern, daß wenigstens im Berbrechen niemand mit ihm verglichen werden tönne. Andre Male sagte er, daß er nicht herr seiner selbst sei, daß er durch seinen Planeten getrieben werde, so zu handeln.

Acht Jahre lang, von 1432 bis 1440, bauerte bas verheerende Treiben ber "menschenvertilgenden Bestie". Gin bufterer Schreden berrichte in ber gangen Gegend. Rach und nach mar bas Bolt, burch ben fcmergvollen Inftintt ber Mutter geleitet, babin getommen, die Orte feftguftellen, wo die Rinder verschwanden. Es war in ber Umgebung bes Balgis be la Guge in Nantes, in ben Gegenben, wo fich die Schlöffer Tiffauges, Machecoul und Champtoce befanden, und ftets gu ben Beiten, in benen ber herr bort refibierte. Die Rinber hatten ergablt, wie fie in bas Balais be la Suze gelockt worden waren, wie man ihnen freundlich zugesprochen, Ruchen und Bein angeboten hatte - und einige Tage barauf waren fie verfchwunden. Gin junger Bettler war in ber Richtung bes Schloffes Tiffauges gegangen, und man hatte ihn beffen Mittelmalle überfchreiten feben. Er war nicht wieber herausgefommen. Ueberall borte man bie Eltern "fich fcmerglich beflagen", und gang im ftillen empfahl eins bem anbern, vor ben Leuten bes mächtigen Beren von Rais auf ber But zu fein. "Man magte nicht, laut zu reben," fagte ein Beuge, "aus Furcht por benen bes Berrn von Rais und aus Furcht, eingeferfert und übel behandelt zu werden, wenn folche Klagen ibnen gu Ohren famen."

Ein Borfall hätte beinahe alles enthüllt. Gilles' Familie hatte vom König von Frantreich Achtsbriefe erlangt, um dem Berschwender in der tollen Bergendung seiner Reichtümer Einhalt zu tun. Der jüngere Bruder des Barons de Rais und sein Better, der Aldmiral von Lohkac, demächtigten sich an der Spite einer bewassenes erhar des Schlosses Champtock. Gilles zitterte. In die Tiese eines der Türme war eine große Anzahl von Kinderleichen geworfen worden. Wenn man sie hier fand — was dann? Er rüstete seinerseits eine Freischar aus und nahm seinem Bruder Champtock wieder. Seine erste Sorge war, zu dem Turm zu lausen — niemand hatte die graussige Leichenfammer entdeckt. Da er einen neuen Uebersall sürchtete, befahl er seinen Spießgesellen, die Leichen aus dem Turm hinauszuschaffen. Poitou und Robin stiegen auf Leitern bis auf den Brund hinad. Sie füllten die verwesenden Ueberreste in Säde und Roger de Sille und Henriet zogen diese hinauf. Vier riesige Kisten wurden damit gestüllt, mit starten Stricken verschinste und zu Wasser nach Machecoul befördert, wo alles verbrannt wurde. Henriet und Poitou hatten

bie Bahl ber Leichen nach ben vorgefundenen Röpfen berechnet: es waren fechsundvierzig.

In Machecoul wiberholte sich die Szene. Gilles' Genossen zogen achtzig Kinderleichen aus der Tiese eines Turmes herauf. Und hieran knüpst sich eine der charafteristischsten Szenen des Märchens vom Blaubart: Während Robin und Poiton mit ihrer unheimlichen Arbeit beschäftigt waren und die derwesten Leichname mit hölzernen Schippen ausschaftleten, öffnete ihr Genosse Roger de Bricqueville die in das Innere des Turmes sührende Tür ein wenig, um eine Frau, die Dame de Jarville, und Thomas d'Araguin das Schauspiel genießen zu lassen. "War Messire Roger de Bricqueville nicht vielleicht ein Verräter," sagte später Poitou, "da er die Dame de Jarville und Thomas d'Araguin uns beiden, Robin und mir, zuschauen ließ, als wir die Gebeine herausschafften?"

Satte bas blutburftige wilbe Tier in biefem von Morben und Orgien erfüllten Leben teine Augenblide ber Reue? D gewiß, feine Seele empfand Bemiffensbiffe. Gilles grundet in Machecoul eine Rollegialfirche ju Ehren ber Unschuldigen Kindlein - augenscheinlich von bem Gebanten geleitet, baburch ben Born bes Allmächtigen von ben vielen an unschulbigen Opfern begangenen Morbtaten abzulenten. Man fieht ibn bisweilen in Eranen ausbrechen; Schmergensichreie entringen fich feiner Bruft. Er fällt auf Die Rnie nieber und bleibt lange in biefer Stellung, wie gebeugt unter ber Laft feiner Berbrechen, ben Ropf tief gegen ben Boben geneigt. Er erflart, nach bem beiligen Lande gieben zu wollen, ju Jug, im Bilgertleibe aus groben Bollenftoff, ben gangen Beg entlang bettelnb. An manchen Tagen rannte er aus bem Schloffe ins Freie hinaus und irrte mit blogem Ropf, verftort burch bie Felber. Schweißtriefend und erichopft tam er beim. Um Sofe bes Bergogs von Bretagne bielt man ihn für verrudt. "Der Bergog Jehan und Meffire Jehan be Maleftroit, Bifchof von Rantes, fein Rangler, und Geoffron le Ferron, fein Schatmeifter, und feine andern Rate und Diener und die Eblen bes Landes ber Bretagne hielten und ertlärten öffentlich Monfeigneur Gilles für einen Rarren und Unfinnigen und fpotteten und lachten feiner als eines Narren, fo oft fie ibn faben."

Die Stunde der Bestrafung und der Erlösung sollte endlich schlagen. Sie wurde durch ein scheindar unbedeutendes Ereignis herbeigeführt — die alte Geschichte von dem Sandtorn, das die Ursache wird, daß ganze Existenzen mit der Gewalt eines Orfans zu Boden gerissen werden.

Gilles be Rais hatte sein Schloß Saint-Ctienne be Mer-Morte an Geoffroy le Ferron, ben Schatzmeister bes Herzogs Jehan V. von Bretagne, verlauft — ein neues Stuck, bas er von bem Erbgut seiner Vorsahren abriß, um seiner Berschwendungssucht frönen zu können. Geoffroy hatte seinen Bruder Jehan in dem Schlosse installiert und ihn beauftragt, die Lehusrechte für ihn wahrzunehmen. Gilles hatte es sich wohl gefallen lassen, das Gelb in Empfang zu nehmen,

bas ihm der Schahmeister für den Bertauf seines Besitztums schuldete, aber er beanspruchte bort nichtsbestoweniger nach wie vor seine lehnsherrlichen Rechte auszullben.

Sonntag ben 15. Mai 1440 war bas hohe Pfingstfest; bas Bolt war in ber Kirche von St. Etienne be Mer-Morte versammelt. Der Priester zelebrierte am Altar die Wesse, und eben war die Wandlung vorüber, als die Tür mit lautem Getöse geöffnet wurde und wie der Sturmwind der Baron de Rais hereintam, im Farnisch mit Schulterblechen, seinen Morion auf dem Kopse, gesolgt von mehreren Bewassneten, darunter ein italienischer Edelmann, Marquis Rani de Ceva.

Billes fturgt fich auf Jehan le Ferron, ber feine Bebete fprach:

"Ha, Schurte! Du hast meine Leute geschlagen und ausgeraubt; tomm vor bie Kirche hinaus, ober ich schlage bich maustot!"

Und er ichwang fein Beil.

Der arme Le Ferron lag auf ben Anien und flehte mit gefalteten Sanben um Gnabe:

"Tut, was Euch gefällt, Monfeigneur!"

Gilles be Rais schrie immersort. Der Marquis de Ceva legte sich ins Mittel und versprach Le Ferron Schonung seines Lebens, wenn er ihnen aus der Kirche hinaus folgen würde. Er gehorchte, mehr tot als lebendig. Gilles zerrte ihn bis vor die Tore des Schlosses.

"Bo find die Schluffel, Schurte? Uebergib bas Schloß fofort, ober ich

laffe bir auf ber Stelle ben Ropf abhauen."

Le Ferron beeilte sich, ihm die Schlüffel zu geben, und Gilles be Rais installierte sich wieder als herr und Gebieter in dem Schlosse, das er verlauft und für das er den Kaufpreis eingestrichen hatte; dann ließ er Le Ferron in ein Burgverließ werfen. Ebenso ließ er Guillaume hauterive, den herdsteuereinnehmer des herzogs von Bretagne, einkertern und alle Gerichtsdiener, die gekommen waren, um in St.-Etienne de Mer-Morte die herrschergewalt des edlen herzogs, seines Lehnsherrn, geltend zu machen, mit Ruten peitschen.

Dem Varon de Rais trat jest die große moralische Autorität der Zeit, die Autorität der Kirche, entgegen. Er hatte eine öffentliche Kirchenschaung begangen, indem er am 15. Mai die Heiligkeit des Gottesdienstes verletzte. Tespan de Malestroit, Bischof von Nantes, in dessen Diözese der Vorfall sich abgespielt, state, schritt zur Untersuchung der Angelegenheit. Er führte sie ehrlich, hochsiunig und gerecht. Und da werden bei seinem Rahen nach und nach die unterstückten Klagen laut. Bei der Stimme des Seelenhirten fassen die Unterstückten Klagen laut. Bei der Stimme des Seelenhirten fassen die Chwachen Mut, von allen Seiten erhebt sich ein jammerndes Geschrei, die schwachen Mut, von allen Seiten erhebt sich ein jammerndes Geschrei, die schwachen Mut, von allen Seiten erhebt sich ein jammerndes Geschrei, die schwachen Witt, von allen Seiten erhebt sich ein jammerndes Geschrei, die schwachen Witter, den man ihre Kinder geraubt hat. Aus der Pfarrei Sainte-Marie de Nantes, in der Palast de la Suze sieht, aus den Pfarreien Sainte-Denis, Saint-Vincent, Sainte-Croix, Saint-Similien-Led-Nantes, Saint-Chement-hord-led-Murd strömen die Zeugen herbei. Es sind die Väter, die mit Jorneskusen grochen, es sind die Wütter, deren Aussagen mit Trämen

beneht, von Schluchzen unterbrochen werben. Die Kinder erzählen, wie man ihnen ihren Bruder weggeholt hat. Am 30. Juli 1440 machte der Bischof Jehan de Malestroit durch offenes Handschen Anzeige von den Berbrechen, die die Boltsstimme dem Baron de Rais zur Last legte, und verstärtte durch seine Autorität die Klagerufe des Boltsgewissens.

Am 13. September 1440 erreichte die Anklage den Baron de Rais in seinem Schlosse Machecoul. Sie war vom Bischof Jehan de Malestroit versaßt und von einem Haftbesehl begleitet, der vom Herzog der Bretagne ausging. Ein Hauptmann, Jean Labbé, gesolgt von einem als Huisser fungierenden Rotar, Robin Guillaumet, erschien mit einer bewassenen Schar am Fuße der Wittelwälle der Festung. Die Zugdrücken waren herachgelassen, so daß die tleine Truppe hinübermarschieren und sich längs der Mauern ausstellen konnte, die den herrschaftlichen Sit in doppelter Umwallung umgaben. Die Ausfalltore standen ossen. So kam Zean Labbé, ohne auf ein hindernis zu stoßen, in den Schloshof.

Gilles be Rais verlor gleich im ersten Augenblick die Fassung. Seine zwei Hauptberater, Roger de Bricqueville und Gilles de Sille, die das Unheil vorausgeahnt hatten, waren ein paar Tage vorher entslohen. Der tapfere Ritter ließ sich sangen wie die Henne im Rest. Am selben Abend hielt er zwischen zwei Reisen von Bewassneten, unter Borantritt der Vertreter der Justiz, seinen Einzug in der Stadt Nantes. Eine ungeheure Vollsmenge drängte sich um den Zug. Die Frauen zeigten mit dem Finger auf den Baron Gilles, Grasen von Brannen, herrn von Laval, Pouzauges und Champtoce, Marschall von Frankreich und Generalleutnant der Bretagne, den seine Feldzüge gegen die Engländer mit weithallendem Ruhme umgeben hatten, und den man ins Gefängnis sührte wie einen Lumpenterl. Und von Ort zu Ort erfönten Schreie und plösliche Wutausbrüche — die Verwünsschungen einer Mutter gegen den Mörder ihres Kindes.

Gilles de Rais wurde im Schloffe be la Tour-Neuve in Nantes eingesperrt, wo er im oberen Stockwert untergebracht wurde. Wenige Tage nachher wurden seine Hauptmitschuldigen, die schreckliche Messen, der Florentiner Prelati, der Kämmerer Henriet und der Diener Boitou, ebenfalls verhaftet.

Ein boppeltes Versahren wurde eingeleitet. In dem tirchlichen Prozes wegen Reherei, Zauberei und Teufelsbeschwörungen wurde die Untersuchung von dem Bischon de Malestroit unter Beihilse des Fistals Guillaume Chapeillon und des Bize-Inquisitors Jean Bloudu geführt. Der Zivilhrozes wegen Kinderraubes und Mordes wurde vom höchsten Richter der Provinz, Pierre de l'Hopital, dem "Präsidenten und Oberrichter der Bretagne", geführt, unter Beihilfe Jean de Toucherondes, Michel Etrillards und Saan Coupegorges, der vom herzog Jean V. abgesandten Kommissare. Etrillard und Coupegorge i) sind recht mertwürdige Namen site Richter; sie hätten eigentlich besser für Räuber und Diebe gehaßt.

<sup>1)</sup> Étriller = mighandeln, prügeln; Coupegorge = Salsabidneiber.

So feltsam biese Namen auch tlangen, so führten bie Manner, bie fie trugen, ihre Sache boch gut, energisch und raich.

Bu Anfang leiftete ber Baron be Rais einen wilben und heftigen Biber-

ftanb.

Alls ber Bijchof von Rantes ihn fragte, ob er feine Richter anertenne, fchrie ibn Gilles mit vorgeftredtem Salfe und gornaeichwollenen Abern an:

"Pfrundentaufer und Luftlinge! Schandliche Luftlinge! Ihr wollt meine Richter fein! Gbe ich Pfaffen von eurer Art Rebe ftebe, mochte ich lieber mit

einer Schnur am Salfe aufgehängt werben!"

Der Bischof, von Jacques de Pencoüdie, dem geiftlichen Richter von Nantes, und von Geoffroh Pipraire, dem Detan der Kirche Sainte-Marie unterftüht, bemühte sich vergeblich, ibn zu beruhigen und ihm beizubringen, daß er durch seine heftigkeitsausbrüche feiner eignen Sache schade; der Fistal lieft ihm mit unerschitterlicher Ruhe den Antlagaratt vor: Gilles de Nais rast und schreit, er brüllt gemeine Beleidigungen und hüllt sich schließlich in volltommenes Schweigen, nachdem er ertlärt hatte, daß alle Bemühungen vergeblich seine und daß er einem so verächtlichen Gerichtshof keine Silbe mehr antworten werde.

Angesichts biefer Weigerung, sich bem Gericht zu "stellen", erklärt ber Fistal, baß ber Angeklagte nicht erschienen sei; sobann verhängt ber Gerichtshof die Extommunitation über ihn. Der Angeklagte war aus bem Schofe ber Kirche

ausgestoßen.

Gilles de Rais erbebte. Die Exfommunitation! Die Macht bieses Wortes war noch immer furchtbar. Selbst in der Seele Gilles de Rais' hatte der Claube noch seine ganze Kraft bewahrt. Gilles sah sich plöglich verslucht und verworfen, ausgestoßen von jeder Erlösung: die Pforten des Paradieses hatten sich vor ihm geschlossen.

Doch noch hielt er an fich. Er blieb stumm. Bleich wie ein Leintuch, wurde er wieder in den hohen Saal von la Tour-Neuve abgeführt, der ihm

als Gefängnis biente.

Belche Banblung ging in der Seele des Barons de Rais während der Nacht vom 14. auf den 15. Oktober vor sich? Die Richter selbst hätten es nicht sagen können. Am andern Tag fanden sie ihn vollständig verändert.

"Ertennen Sie an, bag wir Ihre gesetlichen Richter find?" fragte ihn ber

Bifchof von Nantes.

"Ja," antwortete Gilles mit ruhiger und unterwürfiger Stimme. "Ich ertenne ben hochwürdigen Bischof von Nantes, ben Inquisitor Guillaumc Méric, und ben von ihm abgeordneten Bize-Inquisitor Jean Bloutyn als meine Richter an."

Bur Berblüffung ber Unwefenden fügte er bingu:

"Ich betenne außerbem, bag ich die Berbrechen begangen habe, die mir in ber Grenze ihrer Gerichtsbarteit zugeschrieben worben find."

Gin Gemurmel bes Staunens burchlief bie Reihen ber Buhörer, aber Rais wiberrief fogleich in einer letten Regung bes Wiberstanbes. Er leuguete bie

schlimmsten Taten, die ihm der geistliche Gerichtshof zur Last legte, die Keterei und die Teufelsbeschwörungen.

Am nächsten Morgen, ben 16. Ottober, war ber tropige Ritter vollständig besiegt. Er warf sich zu ben Füßen bes Bischofs von Nantes auf die Knie, Tränen rollten über seine Wangen. Mit gefalteten Sanden flehte er um die Aussehung des über ihn verhängten Kirchenbannes. Bon diesem Augenblick an gestand er alles mit einer Ergriffenheit und einem Schmerze, beren Ausdruck nicht täuschen tonnte und allen Anwesenden zu Herzen ging.

Dann beginnen die Situngen des wegen der Verbrechen des Naubes und Mordes angestrengten Zivilprozesses. Sie wurden in einem Gebäude abgehalten, das in einiger Entsernung von der Tour-Neuve lag und Le Boufsah genannt wurde. Das Verhalten der Mitschuldigen, Prelatis, Henriets und Poitous, war dem ihres Herrn ähnlich: sie bekannten ihre Missetaten ohne Tortur, ohne Zwangsmittel.

Bei der letten Gegenüberstellung mit Prelati, der sein intimster Vertrauter und sein böser Genius gewesen war, zu dem er aber eine Zuneigung gesaft hatte, die die durch seine Ratschläge herbeigeführte fürchterliche Katastrophe nicht erschlüttert hatte, warf er sich an seine Brust und umarmte ihn weinend.

"Lebet wohl, François, mein Freund!" sagte er beim Weggehen zu ihm; "nie mehr werben wir uns in bieser Welt wiedersehen. Ich bete zu Gott, daß er Euch Geduld und Erkenntnis verleihe. Und seid überzeugt — aber nur wenn Ihr Geduld habt und Eure Zuversicht auf Gott sehet —, daß wir uns wiederziehen werden in der großen Freude des Paradieses; betet zu Gott für mich, und ich werde für Euch beten."

Man hat schon oft die Bemerkung gemacht, daß alle Arten von Exaltation sich berühren, und so zeigte auch Gilles de Rais, die "menschenfressende Bestie", die sich der Milde des Evangeliums, den göttlichen Worten des Friedens und der Liebe beugte, so viel Entjagung und Liebe in der Reue, wie er Grausamteit und Wildheit beim Berdrechen entsaltet hatte. Sein düsteres, trosstoßen Dasein ist wie von reinen Lüsten durchweht, wie von Strahlen der Hoffmung durchleuchtet; ihm wird die Erlösung, die Wiedergeburt zuteil; ein unendliches und ruhiges Glück leuchtet vor seinen Augen aus dem Jenseits herüber.

Gilles hat die Erzählung seiner Verbrechen wieder aufgenommen, die an Schenflichteit alles übersteigen, was die Phantasie sich hätte erträumen können. Er spricht mit klangloser, eintöniger Stimme, ohne Modulation, die Augen auf das Christusdild gehestet, das vor ihm aufgestellt ist. In der riesigen Menschenmenge, die sich zwischen den Barrieren des für sie reservierten Raumes drängist tein Geräusch zu hören, teine Bewegung wahrzunehmen. Die entsestlichsten Geständnisse werden mit einem Schweigen angehört, in dem noch mehr alls das Entsepen die Ergriffenheit und das Mitleid ihren tiesen Ausdruck finden.

Als er zu Ende war, fragte ihn ber Prafibent be l'Hopital, durch welche Beweggrunde und welches Interesse er sich zu solchen Missetaten habe treiben lassen tonnen.

"Gar teinen Beweggrund, gar tein Intereffe," fagte Gilles. Bierre de l'Hopital bringt in ihn.

"Ach, geftrenger herr," antwortete ibm ber Baron be Rais, "Ihr qualet

Euch und mich bagu."

"Ich quale mich nicht," sagte der Präsident, "aber ich bin gar sehr erstaunt über bas, was Ihr mir saget, und ich kann mich nicht wohl damit zufrieden geben. Also ich wünsiche und verlange, von Euch darüber die reine Wahrheit zu erfahren."

"Wirklich, es war teine weitere Ursache, Endzweck noch Absicht vorhanden, als ich Euch gesagt habe," antwortete der Angeklagte. "Ich habe Euch ärgere Dinge gesagt, als dieses ist, und genug, um zehntausend Menschen dem Tode zu überantworten."

Dann wandte er fich ber vor Schreden verftummten Menge gu:

"Wenn ich mich gegen Gott so sehr versündigt habe, wenn ich so viele ungeheuerliche Berbrechen begangen habe, so ist das, weil ich von Kindheit an nicht im Geset Gottes erzogen worden bin. Ich lebte zügellos, tat alles, was mir gesiel, und überließ mich allen Bergnügungen. D, ihr, die ihr mich anhört und die ihr Kinder habt, erziehet sie von frühester Jugend an in guten Lehren, leitet sie auf den Weg der Tugend."

Dann bat er barum, daß eine frangösische Ueberjetzung seiner Geständniffe verlesen werbe, ba die meisten Leute aus dem Bolte, die anwesend waren, die

lateinische Sprache nicht verftänden.

Rais schien bann wie verklärt. Er hatte einen Ausdruck ber Berzückung. Er hörte die Berlejung seiner Berbrechen, die den unempfindlichsten Zuhörer erbeben machte, an, als ob es sich um eine phantastische Erzählung handelte, aber es war nicht mehr aus Gleichgültigkeit des Herzens.

Kaum war die Berlesung beenbet, so wandte er sich gegen die Zuhörerschaft: "Habt immer Ehrsurcht vor unstrer Mutter, der heiligen Kirche. Ehret

fie nach euren Rraften. Berlagt ben Weg nicht, ben fie euch führt."

Und Rais bemertte noch, daß der Teufel ihn ohne Zweifel schon längst erwürgt und ihn mit Leib und Seele geholt haben würde wegen der entsehlichen Berbrechen, die er begangen habe, wenn er nicht das Innerste seines Herzens der Kirche bewahrt hätte.

Und dann wendete er sich noch einmal an die anwesenden Bäter und Mütter: "Hite euch, eure Kinder zu kostbar zu kleiden, sie im Müßiggang leben zu kassen. Das Nichtstun und eine allzu üppige Nahrung bringen fast alle llebel hervor. Durch sie din ich an den Abgrund geführt worden, in den ich gefallen bin."

Am 25. Ottober 1440 follte bas Urteil gefällt werben. Schon am Morgen füllte die Wenge bie Borhallen und bie Sale bes Bouffan.

Das Urteil tonnte nicht zweifelhaft sein. Nachbem ber Präsident der Bretagne bie Meinung ber Rate, die ihn umgaben, eingeholt hatte, verurteilte er den Baron be Rais und seine beiben helfershelfer henriet und Boiton zum Tobe. Alle

brei sollten gehängt und ihre Leichname auf bem Scheiterhausen verbrannt werben; aber aus besonderer Gnade wurde bem Baron de Rais wegen seiner Reue und des aufrichtigen Geständuissses, das er von seinen Verbrechen abgelegt hatte, die Vergünstigung zugesprochen, daß sein Leichnam aus den Flammen gezogen werden sollte, eshe er verzehrt ware, um in geweihter Erde bestattet zu werden. Zum Schusse empfahl der Präsident dem Baron de Rais ein lettes Mal, Gott nochmals um Verzeihung zu bitten und sich auf den Tod vorzubereiten, da die Sintrichtung am solgenden Tag um elf Uhr stattsinden sollte.

Rais tat es in aller Zerknirschung. Er wandte sich den Zuhörern zu, unter benen die Bäter, Mütter, Berwandten der von ihm erwürgten Kinder zahlreich vertreten waren, und bat sie von Grund des Herzens aus, sie möchten

ihm auch verzeihen.

Eine allgemeine Beklommenheit herrschte im Saale; ein brückendes Schweigen lag auf der Menge; Rais keuchte. Mit einem Male durchbrauften die Stille wie Fluten, die jäh ihren Damm durchbrechen, die hundertsach wiederholten Ruse: "Gnade, Gnade!" Die Mütter verziehen dem Henter ihrer Kinder.

Bon biefem Augenblick an verharrte Rais in filler Seelenruhe und einer

ungetrübten Freudigfeit bis jum Tobe.

"Ich bante Gott," sagte er zulett noch, "und bem gestrengen Herrn Oberrichter für die Berkündigung meines Todes. In meinem Namen und in dem Henriet und Boitous, die mit mir diese bosen und ungeheuerlichen Berbrechen begangen haben, für die wir zum Tode verurteilt sind, möge es meinem gestrengen Herrn Oberrichter gesalsen, daß ich zusammen mit meinen Dienern an demselben Tage, zur selben Stunde, die Strass erleibe, damit ich, der ich die Staubtursache der Missetzen meiner Leute bin, ihnen in der Stunde der hinrichtung zusprechen und ihnen ein Beispiel geben tann, gut zu sterben, und damit sie nicht an meinem Tode zweiseln, was sie in Hoffmungslosigfeit stürzen könnte, wenn sie mein Berbrechen ungesühnt wähnen würden. Denn ich hoffe, daß durch die Gnade unsers herrn, nachdem ich der Urseber der Berbrechen gewesen bin, sür die sies seiles sein werden."

Pierre be l'Hopital, ber tief bewegt war, gewährte bie Bitte. Schließlich wählte Gilles als Bestattungsort bas Kloster ber Karmelitermonche in der Stadt Nantes. Die Situng sollte eben aufgehoben werden, als ber Baron be Rais

fagte, bag er einen letten Bunich auszusprechen habe:

"Ich möchte ben hochwürdigen Herrn Bischof von Nantes und die Leute seiner Kirche bitten, zu gestatten, daß morgen zu ber Stunde, da meine Diener und ich hingerichtet werben, eine allgemeine Prozession stattfinde, um Gott zu bitten, daß ich und meine Diener start seien im Glauben zu unserm Heil."

Bon neuem ertonten aus ber Menge ber Anwesenben bie Rufe: "Gnabe! Gnabe!" Pierre be l'Hopital gewährte die Bitte, und Gilles de Rais wurde in die Tour-Neuve in seine Zelle hinausgeführt.

Mittwoch, ben 26. Oftober, war am Morgen auf einer Biefe vor ber Stabt oberbalb ber Bruden von Rantes, fast gegenüber ber Tour-Reuve und bem

Bouffay, alles hergerichtet. Drei Galgen für Rais, henriet und Poitou waren aufgestellt; neben jedem Galgen befand sich ein mit schwarzem Tuch behängter Scheiterhausen.

Rais tam auf der Richtstätte an, als die Prozession von ber Rathebrale ber

fich burch bie Strafen ber Stabt bewegte.

Der Ritter tniete am Juße bes Scheiterhaufens nieder. Um Raube ber grünen Wiese floß die Loire breit und schweigend dahin; jenseits der Brücken baute sich die Stadt amphitheatralisch auf und streckte die tausend Türmchen ihrer Gebäude, ihrer Kapellen und Röster zum himmel empor. Auf Augenblick sah man in den Dessinungen der Straßen die hellsarbigen Fahnen der langsam dahimaitehenn Prozession auftauchen, und die Kirchenlieder tönten durch die Straßen bis zu den Berurteilten, — der Gesang der Wäter und Mütter, die ihre Wünsche zu Gott aufsteigen ließen für das Heil ihrer Peiniger.

Gilles erhob fich; er manbte fich gu henriet und Boitou, feinen Mitichulbigen, und fprach zu ihnen mit fefter, ernfter, pon jeber Ueberschwenglichkeit

freier Stimme:

"Meine Freunde, feib ftart und tugenbfam gegen bie Berfuchungen bes Teufels. Gebentet mit Abicheu und Bertnirichung eurer Miffetaten, aber ohne an ber Barmbergigfeit Gottes ju zweifeln. Denn feine Gunbe, bie ein Denich hat begeben tonnen, ift jo groß, bag, wenn er fie tief verabscheut und aufrichtig bereut und Gott von gangem Bergen bafur um Bergeihung bittet, Gott in feiner Gute und Langmut ihm nicht verziehe. Unfer herr nimmt einen Gunder lieber in Unaden auf, als bag er ihn verdammt. Dantet ihm aljo von Bergen für folches Beichen ber Liebe, bag es fein Bille gewesen ift, bag wir in unfrer Rraft und bei vollem Gebachtnis fterben, ohne es erbulben zu muffen, bag wir plöglich für unfre Miffetaten beftraft werben. Go beget große und beife Liebe gu Gott, mit tiefer Reue, ohne ben Tob gu fürchten, ber ein fleines ift. Done ben Tob tann man Gott nicht in feiner Glorie fchauen. Bunfchen wir uns aljo aus biefer Belt, bem Jammertale, ju fcheiben, um einzugeben in bie ewige Berrlichfeit. Da wir in biefer Belt gufammen bie gleichen Berbrechen begangen haben, werden wir jogleich, wenn unfre Geelen fich von ben Rorbern trennen werben, in Die Berrlichfeit Gottes im Barabiefe eingeben."

"Borauf," wie es in ben Prozesatten heißt, "Henriet und Poitou mit großer Reue und Betrubnis ob ihrer Uebeltaten bem besagten Gilles be Rais,

ihrem herrn, für ben guten Rat bantten."

Dann wandte sich Gilles gegen die Menge der Anwesenden: "Ihr Leute, ich bin euer Bruder in Christo, und ich bitte euch, mir Bergebung zu schenken für die Kinder, die ich getötet habe, wie ihr hosset, daß Gott euch Barmherzigteit crzeige. Betet zu Gott für mich. Ich empfehle mich dem heiligen Jatob, sür welchen ich immer eine sonderliche Liebe gehabt habe, und dem heiligen Michael, daß er nach meinem Tode meine Seele empfahe, sie zu sich nehme und Gott übergebe."

Billes wollte als erfter fterben. Er ftieg auf ben Scheiterhaufen; bas Seil

des Galgens wurde um feinen Hals gelegt, und die Gebete der Menge, bei der völlige Bergebung allen Grimm ausgelöscht hatte, mischten sich mit seinen "schönen Reben".

Der Henter hat seines Amtes gewaltet; ber Leib Gilles be Rais' hängt in ber Luft, wie gewiegt von ben Seufzern, die ber Wind herträgt, von ben Tränen der Familien, die sied kniend vor ber Richtstätte brängen, von den Gebeten der Milter, die er gemartert hat und die jest ihre vor Mitleid und Liebe zitternden hände gegen ihn ausstrecken.

Der Leichnam wurde auf ben Scheiterhaufen gebracht, aber kaum hatten ihn die ersten Flammen umgungelt, so wurde er mit Andacht heruntergenommen und in einen Sargichrein gelegt, um in der geweihten Erde des Karmeliterklosters beigesth zu werden. "Wehrere Jungfrauen, die ihn ins Leichentuch gehüllt hatten, ließen Gebeine des guten Herrn aus dem Sarge nehmen und bewahrten sie frommen Sinnes zum Gedächtnis seiner tiesen Reue."

Ein letter, von ben hiftorifern berichteter Zug ist von erhabener Schönheit: die Familien ber Kinber, die Rais erwürgt hatte, trauerten um ihn. Nach seinem Tobe fasteten sie brei Tage lang, damit Gott seine Seele im Paradies aufnehme.

Henriet und Boiton waren unmittelbar nach ihrem Herrn gehängt und ihre Leichname auf die Scheiterhaufen gelegt worden, wo sie verbrannt wurden. Ueber das Schickfal der andern Mitschuldigen Gilles de Rais', François Prelati, Eustache Blanchet und die schreckliche Messrape, sind teine Berichte vorhanden. Roger de Bricqueville hatte sich gestücktet und wurde später von Karl VII. begnadigt um großer Dienste willen, die seine Familie der französischen Sache im Krieg gegen die Engländer geleistet hatte.

Catherine de Thouars, die sanste Witwe des Barons de Rais, weinte auf ihrem Schlosse Bouzauges mit ihrer Tochter Marie über ihre Berlassenheit und dann über ihr fürchterliches Unglück. Die Gebete, die bei der Hinrichtung zum Himmel gestiegen waren, wurden schon in dieser Welt erhört; denn die Wenschen ließen nicht nach ihrer Gewohnheit die Schande des begangenen Verbrechens auf die beiden unschuldigen Geschöpfe zurücksallen.

Im Jahre 1441 verheiratete sich Catherine de Thouars mit Jean de Bendome, Bizedom von Chartres, dem Zweiten seines Namens, und am 14. Juni 1442 vermählte sich die blonde Marie de Rais mit einer dem ersten Männer des Königreiches, dem Admiral von Frankreich, Prégent de Coötevy.

Die Geschichte bes Barons be Rais ist bie Quelle ber Erzählung vom Mitter Blaubart gewesen. Auf die Tatsache wurde längst hingewiesen; durch die Schriften bes Abbes Eugène Bossarb ist jeder Zweifel daran beseitigt worben.

Der Name der Schwester Unna, die oben auf den Türmen Ausschau halt, würde genügen, die Sage auf das bretonische Laud zu lokalisieren. Ueber diesen Deutsche Revue. XXVIII. Dezember-Ocht.

Puntt befindet sich heutigentages alle Welt in Uebereinstimmung. Wenn man die Greise befragt, die in der Umgebung der Schlösser Tissauges, Machecoul, Champtoce, Saint-Etienne de Wer-Morte und der andern Bestungen des Barons de Rais wohnen, so bezeichnen sie alle in ihren sagenhaften Erzählungen des Schloß, um das es sich handelt, als die Behausung des Ritters Blaubart. Man wird bemerten, daß teiner von ihnen den Namen Gilles de Rais oder seine Geschichte tennt. Die Bauern, die in der Umgegend dieser voneinander entsernten alten Schlösser ansässig sind, wissen nichts voneinander und nichts von dem Erzählungen der andern. Jeder von ihnen glaubt, daß das Schloß, von dem er spricht, das einzige und alleinige Schloß des Nitters Blaubart sei. Es ist nun aber historisch nachgewiesen, daß jedes dieser Schlösser von Gilles de Rais bewohnt gewesen ist. Der Ursprung der Sage ist auf diese Beise seites

In der Gegend von Nantes, an den Ufern der Erdre, liegt das Schloß de la Verrière, das ebenfalls Gilles de Rais gehörte. Es ist dort eine zierliche, von sieben großen Bäumen beschattete Kapelle zu sehen, und das Volt sagt, daß diese Bäume zum Andenken an die sieben Frauen des Ritters Blau-

bart gepflangt worben find.

Das kleine Denkmal endlich, das Marie de Rais an der Stelle hat errichten lassen, wo ihr Bater hingerichtet worden, war in der Umgegend mur unter dem Namen, Denkmal Blaubarts" bekannt. "Greise aus der Gegend von Clisson," sagt der Abbé Bossad, "haben uns erzählt, daß, wenn sie als Kinder an dem kleinen Bauwerk vorüberkamen, ihre Eltern ihnen sagten: "hier ift Ritter Blaubart verbrannt worden." Niemaud sagte: Gilles de Rais, dessen Namen sogar unbekannt war."

Diese bestimmten hinweise werden in der interessantesten Beise bestätigt durch das, was uns noch heute in "Bocage" der Bendee, in der französischen Bretagne, in Anjou, vom Nitter Blaubart erzählt wird. Man sieht in diesen Erzählungen, wenn man sie einerseits mit der Geschichte Gilles de Nais', so wie wir sie wiedergegeben haben, und anderseits mit der des Nitters Blaubart, jo wie sie Charles Perrault erzählt, vergleicht, ganz beutlich den Uebergang von der einen zur andern. Hier haben wir dem Leben Gilles de Nais' entnommene Züge und weiterhin andre, die in die Sage vom Nitter Blaubart übertragen worden sind.

Unter ben Ruinen von Tiffanges erzählte früher eine alte Frau, die im Innern der Burg geboren war, wo ihre Familie seit drei Jahrhunderten gewohnt hatte, den Touristen die Geschichte vom Ritter Blaubart. Sie erzählte natürlich von dem Martertode der sieben Frauen, die in dem geheimnisvollen Gelaß aufgehängt worden waren. Und wenn jemand mit ungläubiger Wiene den Kopf schüttelte, sagte sie zu ihm:

"Nun gut, tommen Sie, ich führe Sie fogar in bas Zimmer, wo er gewöhnlich bie fleinen Kinber erwürgte."

Wirft biefer gemeinsame Bug nicht ein Licht auf ben Busammenhang?

Die Sage von den Mäbchen von Pléenr, die so voll naiv dramatischer Poesse, ist nicht weniger charatteristisch. Es ist die Geschichte vom Ritter Blaubart, und dieser Nitter Blaubart wird Gilles de Laval genannt.

Ein Greis: Madchen von Pleeur, warum ichweigt ihr? Warum geht

ihr nicht mehr zu ben Geften, noch zu ben Rirmeffen?

Die jungen Mabchen: Fraget, warum bie Nachtigall ichweigt, warum ber Gimpel nicht mehr im Laubwert finat.

Der Greis: Berzeihet, Jungfrauen, ich bin fremb, ich tomme aus weiter Ferne, von weiter her als Leon und Treguier; und ich weiß ben Grund eurer Trauer nicht.

Die jungen Mäbchen: Wir weinen um Gwennola, die Schönste von uns. Der Greis: Bas ist aus ihr geworden?... Ihr schweigt ... was ist geschen?

Die jungen Madden: Ach! Blaubart hat Ewennola getotet, wie er

alle feine Frauen getotet hat.

Der Greis mit Entsetzen: Blaubart! Bohnt er hier in ber Nähe?... Ach, fliehet rasch, Kinder! Der Bolf ist nicht schredlicher als ber grausame Baron; ber Bar ist sanfter als ber verfluchte Baron be Laval.

Die jungen Madden: Fliehen tonnen wir nicht. Bir find Dienerinnen

ber Baronin Laval, wir gehören bem eblen herrn Blaubart.

Der Greis: Ich will euch befreien, ich; benn ich bin ber gestrenge herr Jehan be Malestroit, Bischof von Nantes, und ich habe geschworen, meine Schäflein zu verteibigen.

Die jungen Dabchen: Gilles be Laval glaubt nicht an Gott.

Der Greis: Er wirb eines schlimmen Tobes sterben; ich schwöre es bei bem lebendigen Gott.

Bir übergeben ben Reft ber Rlage, die mit ben Borten enbigt:

"Seute singen die Mädchen von Pleeur und gehen zum Tanz, zu den Festen und zu den Ballsahrten. Die Nachtigall singt im Laube; die Natur hat ihre Festgewänder wieder angetan: Gilles de Laval ist nicht mehr, Blaubart ist tot."

Bum Schlusse ergablt ber Abbe Boffarb noch eine lette fagenhafte Trabition, bie fich in ber frangofischen Bretagne erhalten hat, wo Gilles be Rais

enblich mit bem blauen Barte erfcheint.

"Mübe, die Engländer zu betämpfen, lebte Gilles de Rais auf seinen Schlössern. Da gab es nichts als Gastmähler und Festlichteiten. Geht da eines Abends Odon de Tréméac, Herr von Krévent, in Begleitung eines schönen jungen Mädchens, Blanche de l'Herminière, seiner Berlotten, vorüber. Gilles de Rais lub sie ein, ein Glas Gewürzwein zu trinten. Am Abend hielt er sie im Schlosse zurück. Hälles der die ein, ein Glas Gewürzwein zu trinten. Am Abend hielt er sie im Schlosse zurück. Hälles bemächtigten sich Odon de Tréméacs. Er wird in einen tiesen Graben gestürzt. Blanche ist allein, und Gilles erklärt ihr, daß er sie heiraten werde.

"Er hat fein fconftes Gewand angetan, Die Schliege feines Mantels ift aus

fein ziseliertem Gold, und auf dem Hermelinkragen breitet sich der Bart wie ein Kächer aus, ein seuerroter Bart.

"Er gerrt Blanche bis an ben Fuß bes Altars:

"Gefdwind, Berr Raplan, trauet uns."

- ",3d will biefen Herrn nicht zum Gatten,' ruft Blanche be l'herminière aus.
- "Und ich, ich will, daß wir getraut werben."
- ". Tut es nicht, hochwürdiger Herr, fleht bas junge Madchen unter Tranen.
  "Dann, als Blanche sich erhoben hatte, um zu fliehen, nahm Gilles be Rais sie in seine Arme.
  - "3ch gebe bir,' fagte er, ,bas iconfte Gefchmeibe."
  - "Laffet mich!
  - ", . . . meine Schlöffer, meine Felber, meine Balber, meine Biefen."
  - "Laffet mich!"
  - "Dir gebort mein Leib und meine Geele!"
  - "Das nehme ich an,' antwortet eine Stimme mit unheimlichem Lachen.
- "Blanche hat sich in einen großen, ganz blauen Teufel verwandelt, ber den Baron be Rais mit glühenden Augen betrachtet.
  - "Der Teufel fährt fort:
- "Der herr von Tremeac, ben ich unter Blanche be l'herminières Gestalt begleitet hatte, reitet auf der Lanbstraße nach Elven.
  - "Und was hat er vor?"
- "In Gemeinschaft mit den ebeln Herren des Landes Redon will er jene rächen, die du umgebracht haft."
  - "3ch bin verloren."
  - ",Roch nicht. Deine Stunde hat noch nicht geschlagen."
  - ",Wer wird fie aufhalten?"
- "Ich! Aber benke baran, daß bu von biesem Augenblick an mit Leib und Seele mir angeförst.
- "Der Damon verschwand; aber ber rote Bart bes graufamen Barons be Rais war jum Zeichen bes geschlossenen Paties gang blau geworben."

Schließlich ift es noch interessant, in der Erzählung Perraults mehrere wesentliche Züge der Geschichte Gilles de Rais' zu finden, so wie sie in den Dokumenten der Archive erscheint.

Buerft Die Ginleitung:

"Es war einmal ein Mann, ber schöne Häuser in ber Stadt und auf bem Lande hatte, Taselgeschirr von Gold und Silber, gestickte Möbel und ganz vergolbete Karossen..."

Warum hat Blaubart so viele Häuser in ber Stadt und auf dem Lande, so schönes Tafelgeschirr von Gold und Silber? . . . Nun, doch wohl, weil Gilles de Rais seinen Palast de la Suze in Nantes und seine Schlösser Tiffauges, Machecoul, Pornic, Champtoce, Pouzauges, Saint-Ctienne de Mer-Morte, de la Berrière und noch viele andre besaft, alle fürstlich eingerichtet.

Warum hängt Blaubart in einem Zimmer seine Frauen an Eisenhaten auf? Man stelle sich vor, was für einen tiesen Sindruck der Bericht Gilles de Rais', der öffentlich seine Berbrechen beichtete und von den Kindern, den jungen Leuten, den jungen Frauen sprach, die er in seinem Zimmer an eisernen Hafen aufgehängt hatte, auf die Boltsphantasie machen mußte.

Und bann, haben wir nicht in der Episobe mit der letten Frau Blaubarts, die durch die Türspalte ins Innere des Zimmers späht, aus dem ihr Gemahl eine blutige Fleischtammer gemacht hat, ganz dieselbe Szene vor uns wie die, in der die Dame de Jarville und Thomas d'Araguin, von Roger de Bricqueville geführt, durch die halbgeöffnete Türe den Dienern des Barons de Rais zusiehen, wie sie die Ueberreste der Kinderleichen aufschaufeln und in Säde schütten?

Man bat lange geglaubt, daß die befannten Ergablungen Perraults ben Dichter Charles Berrault, Mitglied ber Acabemie Française und ber Acabemie bes Inscriptions, gum Berfaffer hatten, ber berühmt ift burch feine Barallele zwischen den Alten und ben Mobernen, worin er Die "neue Runft" gegen Boileau und feine Freunde verteibigte. Der gelehrte Marty-Laveaux, Bibliothetar bes Inftitut be France, bat in feinen Papieren Aufzeichnungen hinterlaffen, aus benen hervorgeht, bag ber Berfaffer nicht Charles Berrault war, fondern fein Cobn, genannt Bierre Darmancour, ber im Alter von gwölf ober breigehn Sahren biefe burch Anmut und naivetät jo entgudenben Gefchichten fcbrieb, mabrend fein Bater fie nur burchgefeben haben foll, um ihnen unter Beibehaltung ber reigenden Ginfalle einer tindlichen Phantafie eine elegante und reine Form zu geben. Marty-Laveaug machte barauf aufmertfam, bag bie erfte Ausgabe ber "Histoires on contes du temps passe", crichienen bei Barbin im Jahre 1697, teinen Autornamen tragt, bag aber bie Borrebe mit bem Ramen Bierre Darmancour, bem Namen von Charles Berraults Sohn, unterzeichnet ift. Noch mehr, bas Brivilegium, bas heißt bie Erlaubnis gur Beröffentlichung, die vom Ronig erteilt ward, wurde Bierre Darmancour verlieben, und biefer trat fein "privilege" an ben Buchhandler Barbin ab. Zwei Sabre fpater ericien in Solland ein nachbrud bes Bertes mit ber Bemertung: "Bon bem Sohne bes herrn Berrault, Mitglieds ber Acabemie Françaife." Schon viel früher hatte ber Abbe be Billiers, als er von biefen Ergählungen iprach, zu einer Reit, ba fie noch nicht gebruckt maren, gefagt, baß fie von bem Sohne eines Atabemiters feien. Go fangt benn auch ber an bie Granbe Dabemoiselle, die Bergogin von Montpenfier, gerichtete Bibmungsbrief mit ben Worten an: "Man wird es nicht fonderbar finden, daß ein Rind baran Bergnugen gefunden hat, die Geschichten Diefer Sammlung zu verfaffen . . . "

Stimmen nicht alle biese Büge überein? Und badurch erklären sich bie Einzelheiten in biesen Geschichten, die von so frischem und naivem Kolorit sind, zum Beispiel das, was sich auf die Karosse Aschenbrödels bezieht — Dinge, auf die die Gebanten eines Mannes nicht hätten tommen können und die die Legende

nicht bietet. Perrault, der die Erziehung seines Sohnes leitete, hatte ihm ohne Zweisel diese Boltsgeschichten als Stoff zum Erzählen gegeben. Er war dann erstaunt über die natürliche Ausdruckweise und die Anmut, in die der Knabe sie eingekleidet hatte. Er retuschierte sie mit dem seinen Takt der Geister des XVII. Jahrhunderts, indem er dabei den kindlichen Reiz respektierte, der ihnen ihren unverwüsslichen Dust verleicht.

Aber so bose dem Knaben auch Blaubart erscheinen mußte, der seine toten Frauen eine nach der andern an die Mauern einer seuchten Kammer hängte wie das Wild in der Speiselammer, so konnte er doch die noch viel greulicheren Berbrechen nicht verstehen, durch die die Originalgestalt der Sage ihre grausige Berühmtheit erworden hat: der Marschall von Frantreich, Gilles de Laval, Graf don Brienne, Baron de Nais, Herr von Saint-Ctienne de Mcr-Morte und von Champtoce.



## Meine erste Patientin.

Portratffigge

bon

# Beloife v. Beaulieu.

war in der ersten Zeit meiner Niederlassung als prattischer Arzt in der guten Stadt H., jener peinvollen ersten Zeit, da die Klingel neben meinem schönen blanken Schilde nur äußerst selten gerührt wurde, — und dann war es der Gasmann oder ein Freund, der meine Alusion von gut gespielter Selbstebeherrschung roh zerstirte durch ein "Na, mein Junge, ein Patient wäre dir wohl erwünschter? Kommen noch, warte nur, — kommen noch!"

Das sprach ich mir auch mit allem Nachbruck vor, wenn ber Mut mir entfinten wollte, und fie tamen auch schließlich. Aber lange bauerte es. Wo sollten

benn auch die Rranten hertommen für die Sunderte von Mergten?

Wenn ich durch die Straßen ging, schien es mir, daß in jedem dritten Hause ein praktischer Arzt wohnte und daß ich just den überfülltesten von allen Berusen ergrissen. So viel Mut ich mir auch zusprach, entmutigt war ich doch. Besonders des Abends, wenn ich wiederum das Fazit eines vergeblich verwarteten Tages zog. Dann war es in meiner einsamen Wohnung nicht zum Aushalten. Zu den Bekannten am Biertische zog es mich auch nicht, denn ich wurde schon in voraus nervös, wenn ich mir ihre freundschaftlichen Erkundigungen und Natschläge betresss meiner Praxis vorstellte.

Da fah ich, als ich eines Abends ziemlich niebergeschlagen burch die herbstnaffen Stragen schlenberte, an einer Litfagfaule auf bem Theaterzettel bes Hoftheaters ben Titel einer Oper von Mozart, die ich früher sehr gern gehört. Es tvar noch eben Zeit, hinzugehen, und ich entschloß mich schnell in der Hossinung, dort auf ein paar Stunden zu vergessen, daß es in H. vierhundertachtundsechzig Aerzte gab — und ich der vierhundertneunundsechzigste!

Meiner Lage entsprechend und auch einer alten Schülergewohnheit folgend ging ich in ben britten Rang. Daburch an Prestige bei meinen Patienten einzubußen, brauchte ich ja leiber nicht zu befürchten. Die liebenswürdige Oper vermochte mich boch nicht in bem Maße zu sessen. daß meine Blide nicht manchmal ebenso abgeschweift waren wie meine Gebanken.

Und da hafteten meine Augen leise amufiert auf meiner Rachbarin zur Rechten — jur Linken war eine Logenwand.

Sie benten: Aha, jest kommt's. Aber es kommt boch nicht — so wie Sie benten.

Diese Nachbarin war ein altes Fräulein, — für ihre Fräuleinschaft hätte ich jebe Bürgschaft übernommen — beren Aeußeres ein wenig lächerlich war, und boch auch wieber etwas hatte, das Achtung einflößte. Das klingt wie ein Widerspruch, aber es war so. Es hat gar mancher eine doppelte Physiognomie. Auf eine Cigenschaft allein gestimmt sind nur Opernfiguren.

Sie sah aus, als habe sie wohl breißig Jahre lang in einer Schachtel gelegen, aber in einer Schachtel, die mit Mille fleur-Seidenstoff und Goldborten bekleibet ist, auf einem zimmetfarbenen Seidenpolster zwischen getrockneten Bentifolienblättern. Ich war fest überzeugt, daß sie Kreuzbanderschuhe trug und weiße Zwickelstrümpfe.

Sie hatte etwas Bergilbtes, Berblagtes, wie ein altes Paftellbilbehen, und bas Wort "unmodern" reicht nicht für ihre Erscheinung. Unmodern ift vom vorvorigen Jahre, aber fie war gefleibet, wie fie vielleicht in ihrer Jugend gegangen - altmobijch. Bu einem fcmargen Rleiderrod von großer Weite trug fie ein fcmarges Leibchen mit Achfelbanbern, unter bem eine weiße Batiftblufe bie an hals und handgelent febr fein geftidt war, baufchig hervorquoll; vom Gurtel bing eine Gretchentasche, ber fie bann und wann ein vergilbtes Spigentüchelchen entnahm ober eine Schachtel Pfeffermingpaftillen. Um ben mageren Sals trug fie ein Sammetband mit einem golbenen Rreugchen, auf ben grauen Scheiteln eine fcwarze Spigenhaube, Die mit einigen verblagten Benfees gefchmudt Ihr tleiner Elfenbeinfacher mar beinahe oderfarben vergilbt. Aber bas Mertwürdigfte war ihr Opernglas, bas gewiß zu ben allererften Egemplaren gehörte, Die fabrigiert worden. Es hatte Die Gigenheit, nur in einer gang beftimmten Lage gusammenguhalten, und wenn von biefer nur ein Millimeter abgewichen war, auseinanderzufallen, was ber Befigerin natürlich viel Aufregung verurjachte und mir mit.

Bas mein Interesse erweckte, war aber nicht so sehr das Aeußere ber alten Dame, als die lebhafte, beinahe leibenschaftliche Anteilnahme an den Bühnenvorgängen, die sich auf ihren Mienen abspielte. Bisweilen lächelte sie und schloß verzückt die Augen. Gine Sängerin aber, die mir übrigens auch nicht gesiel,

fchien ihr Miffallen in hohem Grabe zu erregen, benn ihre Ruge brudten Tabel aus, und manchmal schüttelte fie jogar argerlich ben Ropf.

3ch beschloß, in ber Pauje bie Betanntichaft biefer originellen Ericheinung gu machen, und bas wiberspenftige Opernglas, beffen fcmerere Balfte einige Male por meine Suge fiel, vermittelte bie Befanntichaft zwanglos genug.

"Wie tann ber Intendant nur gugeben, bag bie R. bie Gufanne fingt, wo wir boch in ber &. eine vorzügliche Coubrette haben," fagte fie gang aufgebracht, aber mit einer feinen verblagten Stimme, die mich an ben Rlang eines alten Spinette erinnerte. "Es ift um aus ber Saut ju fahren, wenn man fo oft fieht, wie bie Leute nie an ben richtigen Blat geftellt werben. Bas foll man jum Beifpiel von ber Befetung ber Maria Stuart fagen? Benn Maria Elifabeth, Elifabeth Maria fpielte - bann ware bie Befetung vielleicht gut. Und bas nur, weil die B. beim Intendanten gut angeschrieben ift und ertlart bat, fie ginge, wenn fie nicht die Rolle ber Maria betame. Man batte fie boch geben laffen follen. Gine Seebach ift fie nicht - bie gibt's überhaupt nicht wieber. Das war eine in ihrem Unglude bochft rubrende, bas Mitleid erwedenbe Frau, und boch jeber Boll eine Ronigin."

Sie plauberte noch mancherlei über Oper und Schauspiel und mit einer folden Berfonal- und Sachtenntnis, bag ich mir fagte: "Gine von ber Bunft!" Rur wußte ich nicht recht, wo ich fie im weiten Reiche ber Schminte einreiben follte. Ihre altmobifche Berblagtheit und etwas Bartes, etwas von Rührmichnichtan, bas bei allzu gefprächiger Freundlichteit über bem welten Gefichtchen, mit ben mertwurdig reinblauen Augen, über ber zierlichen, hauchbunnen Geftalt lag, wiberiprach zu febr ber Borftellung, bie man fich von einer gewesenen Bühnenkunftlerin macht. Und britter Rang! - Theaterfrijeufe? 3ch entschied wieber: nein. Außer ihrem bei aller Absonderlichteit bistinguierten Befen wiberfprachen auch die Scheitel und die Benfees Diefer Annahme.

In ber zweiten Baufe fragte fie mich, ob ich Dienstag wieber biefen Blat nehmen murbe. Beute war Freitag.

Etwas erstaunt fagte ich, ich batte wirklich noch nicht baran gebacht. Db

fie meinen Plat zu haben wünschte?

"D nein," fagte fie etwas verlegen. "Ich habe immer biefen Blat. Es ift nur - bie letten Dale fag neben mir ein bider Berr, ber febr laut atmet und nach ichlechtem Tabat riecht, überhaupt ein unangenehmer Rachbar ift. 3ch habe orbentlich Angft, bag er wiedertommt. Und wechfeln mochte ich nicht gern, benn wenn man einen Blat feit fünfundzwanzig Sahren inne bat, gewöhnt man fich natürlich baran."

3ch ftarrte fie gewiß gang verblufft an. 3ch glaubte mich verhort gu baben.

Nachher fab ich in ber Garberobe, wie armlich und abgetragen bas fchwarze Rleidchen war, und die Mantille, Die ich ihr umlegen half, war viel zu dunn für bie talte Berbitnacht.

Dann fah ich fie braugen im Lichtfreise einer Laterne bie Strage über-

schreiten mit jugendlicher Alertheit. Das Rleib hatte fie fehr hoch gerafft mit altmobischer Grazie, und fie trug richtig Kreuzbanderschuhe.

"Sie muß doch irgendwelche Beziehungen zum Theater, einen Freiplat haben," dachte ich, weil ich mir die Dürftigkeit ihres Anzuges mit jo häufigem Theater-

besuch nicht gusammenreimen tonnte.

Halb aus Neugierbe, um die Personalität des seltsamen alten Dämchens doch noch festzustellen, halb aus Mitleid, wenn ich an den entsetzen Blick dachte, mit dem sie von dem dicken Nachbarn gesprochen, nahm ich mir zu Dienstag wieder denselben Platz. Schließlich wußte ich den Abend ja doch nicht besser binzubringen.

Diesmal gab man eine Wagner-Oper. Als ich kam, saß das alte Fräulein schon da und begrüßte mich mit einer altmodischen kleinen Verbeugung und einem lieben, gütigen, sogar ein wenig erfreutem Lächeln, das meinem verbitterten Gemüt wahrhaft wohl tat. Es war mir, als ob ich eine alte Freundin träfe, und ich fühlte, daß auch ich als etwas wie ein Freund angesehen wurde. Unfre gemeinsame Verschwörung gegen den Dicken hatte eine Art Kameradschaft zwischen uns hergestellt. Sie zeigte ihn mir. "Dort drüben sitt er. Bitte, ehen Sie nicht so ausfällig hin. Er ist gewiß schrecklich böse. Vielleicht ist es unrecht — aber ich kann keine ordinären Gerüche und freien Manieren leiden."

"Sie ist boch nicht vom Theater,' bachte ich. "Aber woher?"

. 3ch fragte, ob Bagner-Opern gut gegeben wurden.

"Bo find Sie benn eigentlich her?" fragte fie mißtrauisch bagegen.

Ich wurde gang verlegen. Ich ftotterte, bag meine Stubienjahre mich ben beimatlichen Berhältniffen etwas entfrembet und ich in ber Zeit überhaupt für bas Theater weber Zeit noch Gelb gehabt habe.

"Uch fo!" fagte fie. Richt mehr. Aber ich fühlte, daß ich in ihrer Achtung

gefallen war, und bas tat mir leib.

Ich wiederholte meine Frage. Sie bejahte sie sehr warm. Freilich der Helbentenor! — Nun, das sei ja überhaupt eine leidige Sache. "Es gibt keine Helben, wo sollen denn da die Helbentenöre herkommen?" meinte sie etwas boshaft. Sie habe nach Niemann keinen gewaltigen Tannhäuser wieder gehört. "Die Sinnlichkeit muß ins dämonisch Große übertragen werden, sonit wirts sie widerwärtig, und auch Elisabeths Liede fällt aus der hohen Sphäre. Ein Tannhäuser ist noch seltener als ein Don Juan. Denn gut reicht da nicht aus. Siner ist soder ist es nicht. Es sind die Rollen, in denen mittelmäßige sogenannte gute Sänger unerträglich sind. Sie verlangen große Menschen."

Ihre tlarblauen Augen, die mich an die eines jung verstorbenen Schwesterchens erinnerten, leuchteten enthusiastisch. Beinahe hätte ich gelacht. Es hatte etwas Grotestes: die Benseehaube und die Achselbander und die blauen Kinderaugen

- und .ine Damonifche übertragene Sinnlichteit".

Aber bas Feine, echt Damenhafte in ihrer Persönlichkeit zwang mich auch wieder zur Beherrichung.

Sie hatte doch teinen Mann mit freien Manieren neben fich haben wollen. Und wenn ich ihr nun ins Gesicht gelacht hätte!

Mit ihrer Spinettstimme und dem feinen Potpourrihauch, der ihre Person umschwebte, paßte sie recht eigentlich zu Mozart; und nun stellte sich heraus, daß sie Wagner über alles verehrte. Ihr Abonnement galt für zwei Bochentage, doch außerdem ging sie in jede Wagner-Oper, manchmal auch in ein Stück von Shakespeare. "Den Sommernachtstraum ober heinrich den Vierten würde ich mir niemals entgeben lassen."

"Ich war in Bahreuth," sagte sie mit leuchtenden Augen und feierlichem Ton, "als der Meister noch lebte. Das war mein Rom ober Lourdes. Damals war es viel schöner, als noch nicht jeder Kommis Wagnerianer war."

Bielleicht ist sie Musiterin, wenn sie auch nicht auf ber Buhne war, fuhr es mir durch ben Sinn. Sängerin ober Klavierspielerin, besonders bas lettere tonnte ich mir gut benten.

Ich sagen, Braulein —," es war unmöglich, gnäbige Frau zu ihr zu sagen, trot ihres Alters, "gnäbiges Fräulein sind gewiß selbst musitalisch ausübend?"

"Ach nein," sagte sie, "bas war ich nie." Sie sagte bas so traurig, baß ich bereute, sie gefragt zu haben. Offenbar hatte an einen wunden Puntt gerührt, wie Frembe es mit einer alltäglichen Frage manchmal tun.

Im Laufe des Abends machte sie wieder fehr viel tundige Bemerkungen, Musit und Darstellung betreffend. Sie fah und hörte hunderterlei, das mir entging. Sie hatte neben dem feinen Sinn für Musit auch die geschärften Sinne des Habitues. Sie konnte so und so viele andre Aufführungen und Darsteller zu Vergleichen heranziehen. Und immer kam sie darauf zurück: "Man muß Niemann gesehen haben. An ihn reicht keiner heran."

Bieber erfuhr ich nichts von ihren Personalien. Sie bagegen von ben meinen.

Sie wollte wiffen, ob ich Freitag wiebertame. Und ich fragte fie, ob fie mir fagen tonne, was bann gegeben werbe.

"Aber natürlich. Der eingebildete Rrante."

"Berzeihung, aber bann tann ich nicht tommen," fagte ich. "In bas Stud gebe ich nicht."

"Bas?" sagte fie entruftet. "Sie schähen Molière nicht? Ihren Patriotismus in Ehren, aber wo haben wir einen folden Lustspielbichter?"

"Es ist ja nicht Wolière, ben ich flieche," berichtete ich. "Ich erinnere mich, daß er die einzige Lettüre war, die mir sogar in der Schule Spaß machte — außer ber heimlichen versteht sich. Es ist nur mir — der Stoff der Komödie macht mich etwas nervös. Ich tomme ins Theater, um Vergessen zu suchen, nicht Erinnern. Ich din nämlich ein Arzt, der teine Patienten hat, nicht einmal einen eingebildeten; und ich fürchte, daß ich neidisch werbe auf meinen Kollegen auf der Bilden!"

Sie lachte, benn fie verftand Spag. Und fie verftand auch bie Unter-

ftrömung von gelinder Berzweiflung in meinem Spott, benn die guten Kinderaugen ichauten mich burch bas Lächeln mit teilnehmenber Gute an.

Und fie tat mir wohl. Gegen "Freunde" hatte ich mich hinter einem Ralauer verschanzt, biefer Fremben konnte ich mein Leid klagen und meine Seele

erleichtern.

"Sie sind jung," sagte sie. "Wenn man jung ist, tommt noch alles. Sie werden noch mehr Patienten bekommen, als Ihnen lieb ist. Glauben Sie mir's. Sie haben ein rücksichsvolles Wesen, das gefällt den Frauen. Und ein Arzt, den die Frauen gern mögen, der wird bald ein gemachter Mann. Es muß nur ein Ansfang gemacht werden, und den bringt der Zusall. Ich," sie lächelte mit reizend altmodischer Anmut, "würde Sie gleich zu meinem Hausarzt ernennen, wenn ich Honorare zu vergeben hätte."

Ich bantte ihr für ihre gutige Gefinnung. "Aber Sie könnten boch Ihrem Arzt nicht ben Laufpaß geben um meinetwillen," meinte ich, weil es mich prickelte,

ben Mamen bes Rivalen gu erfahren.

"Das würde ich freilich nicht tun," meinte sie, "aber Sie würden sich vielleicht mit ihm vertragen — " ich wollte gerade auffahren, doch sie lächelte fein: "er heißt Diät und Ruhe."

"Sie haben gar feinen Urat?" fragte ich erftaunt.

Ich hatte ben Hausarzt bisher ebenso fehr für bas Attribut einer alten Jungfer gehalten, als einen Mops.

"Rein, benn wiffen Sie, in meinem Alter -," ein feines Schaltslächeln huichte um ihren Mund, "taun man nicht viel mehr vertragen."

"Dho!" Ich hob ein wenig ben Finger, mußte aber boch lachen.

"Richts für ungut. Die Mergte sind fehr gut, die unvernünftigen Leute von Torheiten abzuhalten. Wer fich von selbst vernünftig halt, braucht teinen."

"Alfo find die Merzte fehr notwendig," warf ich ein.

"Wie schon gesagt, mit Ihnen würde ich eine Ausnahme machen, aber im allgemeinen — hm! Die Aerzte sind wie die Uhrmacher. Um ein zerbrochenes Glas einzusetzen, sind sie ganz gut. Aber das Innere! Da nütt all ihr Schrauben nicht viel. Das beste ist schon, man gibt seine Uhr gar nicht fort."

"Benn alle Lente fo bachten, tonnte ich in alle Ewigkeit warten."

"Nun, die Uhrmacher haben noch alle zu tun. Uebrigens hätte ich Sie nie für einen Arzt gehalten. Eher für einen Affessor. Sie haben so was Wohlerzogenes."

Es amufierte mich fehr, daß Affefforen wohlerzogener fein follten als Aerzte. Sie weigerte sich aber, ihr Urteil zu begründen, wahrscheinlich, weil es wieder zu wenig schmeichelhaft für meinen Stand ansgefallen sein wurde. Sie jagte nur wieder, sie hatte sich das so gedacht.

Beil ich mich, nachbem ich bas Geftanbnis gemacht, etwas meiner Feigheit schämte, ging ich Freitag boch ins Theater und amufierte mich herrlich. Weine Nachbarin hatte verschiebene berühmte Charakterspieler in ber Rolle bes Argan gefehen und erzählte mir allerhand Bühnenanetdoten. Sie hatte in ihrem Gebächtnis fabelhaft viel aufgespeichert.

3ch faste mir ein hers - mochte es auch indistret fein - und fragte: "Gnädiges Fräulein wiffen fo viel aus bem Leben ber Buhnentunftler, ba find

Sie gewiß auch mit ben Runftlern ber hiefigen Buhne befannt?"

"D nein," jagte sie jehr ablehnend. "Durchaus nicht. Ich tenne sie nicht, und habe auch nicht den Bunsch. Der Seedach oder der Wolter hätte ich gern die Hand gebrückt. Ich bin auch überzeugt, daß es unter den Bühnentünstlern überall vortreffliche und interessante Personen gibt, die es sich zu kennen Iohnen würde. Aber im allgemeinen — "Ein unendlich hochmütiger Zug trat in das kleine verblagte Gesichtschen und nahm sich dort nicht einmal sehr fremd aus.

Ich freute mich, wenigstens nicht gleich mit der Tur ins Saus gefallen zu fein. Wenn fie schon die Zumutung, mit Schauspielerinnen befannt zu sein, jo ablehnte, wie wurde fie bann die Frage aufgenommen haben, ob fie eine ge-

wefen fei. Und fie hatte mich für einen Affeffor gehalten!

Die Theaterabenbe wurden mir schon zum Bedürfnis, und da Dienstag und Freitag mir ebenso gut pasten, wie irgend ein andrer Tag, war ich immer der Nachbar der alten Dame, und es bildete sich eine Art von Frenndschaft zwischen uns heraus.

Ich wollte sie, da sie immer zu Fuß ging, nach Haufe begleiten, aber sie lehnte es mit einer solchen, beinahe ängstlichen Energie ab, daß ich nicht anders konnte als ihren Willen respettieren. Es war deutlich zu merken, daß meine Begleitung ihr aus irgend einem Grunde unangenehm war; ich schoo es auf altzüngferliche Eigenheit, da ich keinen andern Grund fand. Einmal, als gerade das Rheingold gegeben wurde, sehlte sie, und auf ihrem Plate saß eine aufgedonnerte Jüdin, die fortwährend Pralinés aß.

Ich war sehr peinlich berührt von dem Tausch. Meine kleine alte Freundin sehlte mir ordentlich mit ihrem anmutigen Geplauber und Botpourridust; das austringliche Parsüm der Jüdin wirkte auf mich wie eine Beleidigung. Zugleich beunruhigte ich mich wegen des alten Frauleins. Das Rheingold hätte sie sich sicher nicht entgehen lassen, wenn sie nicht ernstlich behindert gewesen wert. Benn ich ihren Namen und Wohnung gewist, würde ich nach ihr gesehen haben; mir siel ein, daß sie sichon das lette Wal mit Husterreiz getämpft hatte.

Das nächste Mal faß fie zu meiner Erleichterung und Freude wieber auf ihrem Plate. Ich sagte ihr, bag ich sie vermißt und mich um fie gesorgt habe,

aber ich hatte ja nicht nach ihr feben tonnen.

Ueber das lettere ging sie hinweg. "Das ift lieb von Ihnen, daß Sie Ihre alte Nachbarin vermißt haben. Aber wie habe ich es erst vermißt! Witend habe ich mich geärgert über mein Pech! Gerade beim Rheingold, nach dem ich nich schon lange gesehnt. Ich tonnte aber wirklich nicht. Der Schwindel war zu start. Ein Anfall von Grippe. Was man heutzutage, wo alles einen renommistischen Namen haben muß, Justuenza nennt."

"Wie war's boch mit ben Bernünftigen und Unvernünftigen?" fragte ich.

"Sie hätten heute noch gar nicht ausgeben burfen." Ihr Gesichtchen sah wirklich noch Meiner und verblatter aus als sonst.

"Ein Dottor hätte mich wahricheinlich ins Bett gestedt," gab fie zu. "Gang gut ist mir auch noch nicht. Aber ich konnte es nicht mehr aushalten."

Das lette sagte fie mit folder Emphase, bag ich bemertte: "Das Theater ift Ihnen ein Lebensbeburfnis?"

"Sagen Sie einfach: mein Leben. Das ift es."

Und ba sie in meinen Mienen mehr unterdrückte Fragen las, sagte sie — wir kamen beibe sehr früh und sagen noch allein: "Sie haben sich gewiß schon manchmal Gedanken gemacht über die alte Theaternarrin?"

Ich wurde verlegen, benn ihre Worte streiften ein wenig die Wahrheit. Aber ich sagte: "Ich habe ja in dieser Zeit an mir selbst erfahren, welch ein Genuß und Trost und welch eine liebe Gewohnheit der Theaterbesuch einem werben fann."

"Das alles ift es. Aber Sie sind jung und werben ins Leben zurudkehren, während es für mich bas Leben geworben ift.

"Als ich noch Kind war, hatte das Theater schon eine magische Anziehungstraft für mich und dazu den Nimbus des Unerreichbaren oder doch schwer Erreichbaren. Mein ganzes Taschengelb — viel war es ja nicht — wurde fürs Theater gespart. Den Säulendau des Hoftheaters betrachtete ich wie fromme Christen eine Kirche, wenn ich die Treppe hinaufging, war mir feierlich bestlommen zumut; und erst der Moment, wenn der Vorhang ausgeht — "

"Ja, ber ift ber ichonfte -"

"Nicht wahr?" Ihre Augen leuchteten. "Lange Jahre trennen mich von jener ersten Jugend, und boch! Wenn der Vorhang aufgeht, ergreift mich, alt, wie ich bin, noch jedesmal dasselbe herrlich betlommene Gefühl, Aufregung und Erwartung, ähnlich, als wenn man als Kind auf der Schwelle der leuchtenden Beihnachtsstude steht.

"Ja so, bas war meine allererste Jugend. Und bann zogen wir fort, in eine kleine Stadt, und es kamen trübe, graue Jahre, schreekliche Jahre voller Enttäuschungen und Bitternisse. Sie gingen vorüber, wie alles vorübergeht. Aber dann war ich gebrochen und alt. Das Leben lag vor mir wie eine fremde peinliche Sache, mit der ich nichts anzusangen wußte.

"Da wurde bas Theater meine Rettung.

"Eine Berwandte wollte mir helfen, mein Leben einzurichten. Meine Mittel waren nicht groß" — ach, das brauchte sie mir nicht erst zu sagen —, "sie stellte mir eine genane Berechnung auf, wie ich meine Mittel einteilen müsse, um zu existieren. Aber" — sie lächelte schalthaft — "ich änderte die Berechnung gründlich um. Die Berwandte hatte das Budget so eingeteilt, daß alles für Wohnung, Bedienung, Feuerung und Kleidung ausging und sür das eigentliche Leben nichts übrig blieb. Ja, wozu existiert man denn? Aber ich strich viel lleberschisssiges ab."

"Ueberflüffiges!"

"Ja. Gie hatte jum Beispiel viel zu viel für Effen berechnet. Und effen ift nicht notwendig, aber ins Theater geben ift notwendig."

"Sehr gut! Vivere necesse non est. — Und foll ich als Arzt bas gutheißen?"

"Ja, beshalb bedauerte ich es ja auch etwas, als ich erfuhr, Sie seien Arzt. Denn die Aerzte sind ja schon von Berufs wegen Materialisten. Sie haben es immer mit dem Körper zu tun und tommen badurch zu einer unproportionierten Schähung des törperlichen Wohlbesindens. Als ob das das Bichtigste ware auf der Belt. Das Körperwohl ist nur die Borbedingung zu unserm eigentlichen Leben, und an sich ist es gar nichts. Eine schönbalsamierte und eingekleidete Leiche ist ziemlich dasselbe wie ein Mensch, bessen Mittel und Interesse in Essen und Kleidung ausgehen. Und man tommt mit so wenig aus."

"Nicht alle," bemertte ich lächelnb.

"Nein, weil die meisten Menschen Materialisten sind," sagte sie hitig. "Ich behaupte sest, das meiste von dem, was ein Wensch täglich zu sich nimmt, ist nicht nur entbehrlich, sondern sogar schädlich. Sehen Sie sich doch einmal um" — sie sentte ihre Stimme zum Flüstern — "das sind fast alles Leute, die zu viel essen ber honger treibt; doch ich din der Ueberzeugung, das zu viele Essen ruiniert die Wenscheit ebenso sehr, des macht dumm, roh, faul, sinnlich, zertört den Ibealismus. Wie viele gute, auch große Taten erstücken wohl im Fett des Wohllebens, wie viele Künstler hat es ruiniert. Benn ein Wensch seine Ibeale über Bord geworsen hat, wird er sett. Ich sage das Gegenteil wie Cäsar: "Lasset Wenschen Weuschen um mich sein, Menschen, die auf Berge steigen — "

"- und auf ben britten Rang," erganzte ich lächelnb.

Bum erstenmal freute ich mich meiner Schmalheit, die mir fast jungenhaft erschien und die ich gern gegen ein etwas vertrauenerweckendes, nach guter Praxis aussehendes Embonpoint getauscht hätte. (Ach, was man in der Jugend wünsicht!)

"Und in den dritten Rang!" beträftigte sie. "Bo war ich doch? Ja so. Das Theater wurde mein Trost, mein Interesse, mein Lebeusinhalt. Irgend einen Inhalt muß ein Leben doch haben, nicht wahr? Was die Welt mir versagt hat, sand ich auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Und diese Welt ist so viel schöner. Hird große Gesühle, große Leidenschaften, große Handlungen, besreit von dem Gewicht von Materie, in der im wirklichen Leben das meiste steden bleibt. Und ich sabe immer etwas zum Erwarten, mich darauf zu frenen. Die Erwartung des Abends trägt mich durch den Tag. Wenn ich allein bin, brauche ich nur die vielen Vilder und Gestalten, die in meinem Innerine leben, heraussteigen zu lassen, und ich bin nicht mehr allein. Ich stehe mit Iphigenie auf, wische mit der Zungfrau Staub und toche mit Senta meine Sundere

"Das verstehe ich. Aber ist bieses sehr regelmäßige Ausgeben bes Abends Ihnen nicht manchmal unbequem und anstrengend? Wenn nun bas Wetter

schlecht ift oder Sie sich nicht wohl fühlen, tonnen Sie sich nicht benjelben Genuß verschaffen durch bas Lesen einer schönen Dichtung?"

Sie schüttelte ben Kopf. "Ich habe es versucht. Aber es ist nicht bas. Unverschens entsinkt mir das Buch, und unliebsame Erinnerungen steigen herauf. Und um die Zeit, wo das Theater anfängt, werde ich unruhig, und es überkommt mich eine Sehnsucht, die beinahe schmerzt. Wie den Schweizer nach seinen Vergen. Die Neigung zum Theater ist dei mir beinahe ein Naturtried. Es ist nicht nur das Abstrakte des Genusses, es ist die Theaterluft, die Lichter, die Menschen, das Auf und Ab des Borhanges, der Applaus, — alles, was drum und dran hängt, was ich liede, was mir Bedürfnis ist. Hier die zu Hause, und wenn ich nicht kommen kann, habe ich heimweh. Nun ist es auch eine uralte Gewohnheit geworden. Wenn ich die aufgeben müßte, wäre es überhaupt zu Ende mit mir."

Das Stück fing an, boch ich mußte ber sonberbaren Existenz nachbenken, bie sich mir eben enthult. Und schließlich war sie gar so seltsam nicht, wenn man ihrem Schickal nachzufühlen verstand. Sie hatte recht; irgend einen Inhalt muß ein Leben boch baben.

Ich fragte sie nachher: "haben Sie bei Ihrer großen Reigung fürs Theater nie barau gebacht, selbst auf die weltbebeutenben Bretter zu gehen und die Gestalten ber Dichter zu verkörvern?"

Sie schwieg einen Moment. "Es ift fcmer, mein Empfinden gu beschreiben," fagte fie. "Erftens lag ein folcher Schritt ziemlich außerhalb ber Lebensanschauungen meiner Ramilie; es wurde barte Rampfe geloftet haben, und ich bin feine Rampfnatur. Und bann habe ich zwar manchmal gejubelt und aefchluchat mit ben Frauen auf ber Buhne und ihre ftolge Geligfeit mitempfunden, wenn bas Bublitum ihnen Beifall rief. Aber ich wünschte nur, jene gu fein, nicht aber mit meiner Berfon an ihrer Stelle gu fteben. Berfonlich war ich immer febr angftlich - ich habe ja auch tein Selbinnenmaß -, auch zu angitlich für bas Leben. Befonbers bas heutige Leben, bas hat fo etwas Bartes, Caviftifches, Graufames. 3ch verftebe es nicht mehr. Wenn ich bie jungen Manner mit folaffen, bloben Biergefichtern, Die frechen, herausforbernben Mabchen aus Rneipen und Ronditoreien tommen febe, bann erfagt mich eine wahre Angft por biefer Generation, und ich bin froh, bag ich nichts mit ihr gu tun habe. Und wie häftlich ift biefes moberne Leben, wie geiftlos unindividuell und babei fprechen icon bie Schultinder von Individualismus! In zwanzig Jahren werben bie Menichen nur noch Maichinen fein. Das achtzehnte Sahrhundert brachte geiftvolle, humane Erfindungen, bas neunzehnte bas Bicycle und bas Automobil, bas Automobil, bas fo recht die Berforperung bes feelenlofen, rudfichtslofen Mechanismus ber Reit ift."

Ich machte ein paar Einwendungen, meine Generation etwas herauszureißen, aber Trauer und Abschen blieben auf ihrem Gesichtchen, und sie wiederholte nur: "Die Zeit verdirbt. Gott weiß, wo das hinführen soll. Gut, daß ich's nicht mehr erlebe."

Ein andermal fragte ich sie, als ich grade ein vielbesprochenes Stück in einem andern Theater gesehen hatte: "Gehen Sie niemals ins Stadttheater, gnädiges Fräulein? Es wird bort ausgezeichnet gespielt, und man sieht manchmal berühmte Gäfte, die hier nicht eingelassen werden."

Das war unüberlegt von mir.

"Bas wollen Sie mir da zumuten," sagte sie empört. "Schlimm genug, wenn man die Berührung mit materialistischen, schlecht erzogenen Menschen im Leben nicht immer vermeiben kann; nun soll ich sie auch noch gar auf der Bühne sehen, die mich grade über die nüchterne häßlichkeit des Lebens wegtäuschen soll! Nein! Nie würde ich einen Juß ins Stadttheater sehen, und wenn die Bolter dort gastierte! Schon allein, was man mir von dem Borhange erzählt hat, genügt mir! Ein Borhang mit Reklamen, auf denen Odol und Fahrräder angepriesen werden!" Dabei ruhte ihr Blick liebevoll auf dem Borhange vor uns, wo Apoll sein Rossesphann in sieghafter Bose lentte, Klassik und Romantik in allegorischen Gestalten dargestellt waren.

"Diese Ibealgestalten haben zuerst meine junge Seele mit heiligen Schauern erfüllt, und noch oft lange Sahre hindurch. Ich tann nicht mehr zu Retlamesichildern übergeben."

Ich wagte gar nicht, ihr zu sagen, daß ich gehört hatte, man beabsichtige, ben morsch geworbenen alten Borhang burch einen neuen zu erseben, und nach einem andern Entwurf leiber.

Machte die altmodische Eigenheit der alten Dame mich auch manchmal lächeln, so war ihr Leben mir doch viel mehr rührend als tomisch. Ich verstand sie, so wie sie war. Es gibt wohl manche solche Idealisten, die, zu sensitiv und schwach, ihren Idealismus für ihre Mitwelt einzusehen, sich von der Wirtlichteit geängstet abkehren und in eine Welt des schönen Scheins flüchten. Wenn man Kreuzdänderschuhe trägt — —

Das freundliche Ibha unsers Berkehrs sollte einen jähen traurigen Abschluß bekommen.

Ich ging eines Abends zwischen sechs und sieben durch eine sonft selten von mir berührte Straße und dachte über meine traurige Lage nach, als ich durch einen feinen, aber schrillen Schrei in meiner nächsten Nähe aus meinen Betrachtungen geschreckt wurde. Im unsicheren Laternenlicht sah ich auf dem Fahrdamme einen dunteln Knäuel, aus dem sich sehr geschwind ein Mann mit einem Bichele löste, und ehe jemand hinzustürzen konnte, war der Nadler verschwunden. Aber die andre Person, eine weibliche Gestalt, lag noch gaug still auf dem nassen Alberdie Berson, eine weibliche

Die Umstehenden, die, Gott weiß, woher, plotlich aufgetaucht waren, schimpften träftig auf ben Entflohenen und bezeugten, daß er Schuld gewesen sei, was feine Flucht ja auch bestätigte.

Doch ich war ber erfte, ber zugriff, um bas Opfer bes Rudfichtslofen auf-

zuheben. Der ärztliche Instinkt regte sich. Außerdem durchsuhr mich eine unheilsvolle Ahnung; und sie trog mich nicht: das schneeweiße, wie leblose Gesicht, über das ich mich beugte, war das meiner alten Freundin.

Ich erklärte ben sich Zubrängenben, auch bem plötlich erschienenen, sich sehr wichtig habenben Schutymann, daß ich bie Dame tenne, baß ich Arzt sei und für sie sorgen werbe, und bat, mir eine Droschte au bolen.

Sie war nicht leblos. Auch nicht ohnmächtig. Nur vom Schrecken wie gelähmt.

Ein schwaches Lächeln ber Erleichterung und Dantbarkeit glitt über ihre Büge, als sie mich erkannte. "Es ist nicht schlimm," flüsterte sie. "Ich glaube nur, es ist etwas mit meinem Fuße passiert. Ins Theater werde ich nicht mehr können."

"Das glaube ich auch," fagte ich, bei allem Ernft lächelnb. Und bann bat ich sie um ihre Abresse, bamit ich sie nach hause bringen tonnte.

"Euphrojune von Hohenegg," sagte fie und nannte eine hugliche, abgelegene Straße. "Aber Sie brauchen wirtlich nicht mit."

Das brauchte ich aber boch. Auf meinen Armen trug ich die arme Euphrospine die vier Treppen zu ihrer Wohnung hinauf, wo der romantische Name auf einem zersprungenen Porzellanschilde sich seltsam genug ausnahm. Jest begriff ich, warum sie einen etwaigen Besuch von mir immer ängstlich zu verhindern gesucht hatte. Trop meiner Aufgeregtheit erschrat ich siber die Armseligtet des Zimmers, in das ich sie mit hilse einer unwirschen, schlampigen Frau — ihrer Nachbarin und Bedienerin — hineinbrachte.

Der Rug war gebrochen.

Ich schlug ihr vor, sie in ein Krankenhaus zu bringen, aber sie zeigte einen so angstvollen Wiberwillen, wurde so aufgeregt bei der Idee, daß ich davon abstehen mußte. Auch eine Pflegerin wollte sie nicht. Frau Setteklotich würde nach ihr sehen. "Nicht wahr, Frau Setteklotich?" sagte sie ängstlich bittend zu der Mürrischen.

Da es ein schöner glatter Bruch war und sie in ihrem Gips äußerst behaglich zu sein behauptete, war vorläusig tein Anlaß zu großer Besorgnis. Aber ich ließ beim Fortgehen einen Taler in Frau Setteklotsch' Hand gleiten, weil ich taxierte, daß ihr Wohltätigkeitssinn durch kleine Delungen geschmeibig gemacht werden musse, worauf ihr Gesicht sich bedeutend aushellte.

"Wie schabe um das Billett!" klagte Euphrospie, als ich fie in Sips legte. "Wollen Sie es nicht benutzen? Sie kommen noch zum zweiten Alte hin."

Aber ich fagte, meine erfte Patientin fei mir intereffanter als alle Theater ber Welt.

"Freilich!" sagte sie lächelnb. "Die erste Patientin! Sehen Sie, der Anfang ist gemacht, und nun kommen die andern nach! Ich bringe Ihnen noch Glüd! Wie gut, daß Sie gerade des Wegs kamen und sich meiner annahmen. Bon fremden Menschen angesaßt und angestarrt werden, das ist schrecklich, desshalb möchte ich auch nicht in einem Krankenhause sterben."

"Sterben!" sagte ich lachend. "Aber ich bitte Sie, so ein tleiner Bruch ist bas Harmloseste, was es gibt. In sechs Wochen sitzen wir wieder zusammen im Theater."

"Nein, lieber Freund, ich weiß es besser. Ich stehe nicht wieber auf, nun ich mich einmal hingelegt habe. Und — ich habe auch heute in der Zeitung gelesen, sie wollen den alten Borhang absehen. An einen neuen würde ich mich, glaube ich, nicht mehr gewöhnen. Ich bin gar nicht besonders traurig . . . Was war dem schließlich dran . . . "

Nach einem Beilchen fragte fie leife: "Nicht wahr, er ift entlommen?"

"Ja, leiber. Aber ich hoffe, man triegt ihn noch."

"Und ich hoffe, man triegt ihn nicht. Ich bin ihm gar nicht böse. Wenn nicht dieser, so würde es ein andrer gewesen sein. Ich habe es ja immer gewußt, daß ich durch ein Rad oder Automobil ums Leben kommen würde."

"Diefer Fatalisnus wird im Tageslicht verschwunden sein," sagte ich. "Bas meinen Sie benn, meine erste Patientin werbe ich boch burchbringen?

Schon um Ihr Borurteil gegen meinen Stand gu miberlegen!"

"Ihnen zu Gefallen möcht' ich's ja selbst beinahe wünschen," sagte sie mit einem kleinen Seufzer, und ihr sieberiger Blick ruhte unendlich gutig und liebes voll auf mir. Und mit einer leichten, beinahe scheuen Bewegung strich ihre kleine feine Hand über mein Haar.

Sie hat Recht behalten, daß fie nicht wieder aufstehen würde. Nicht an dem gebrochenen Fuße ftarb sie, aber an einer Lungenentzündung, zu der eine vernachlässigte Erkältung sich während ihres Krankenlagers auswuchs.

"Rein Bunder!" fagte bie Settetlotsch, "Sie hat fich ja nie orbentlich eingeheizt; und traftiges Effen hat fie fich auch nicht gegonnt por Beig."

"Bor Beig!" rief ich emport.

"Na ja. Bors Theater, was unsereins sich nur an hohen Festen erlaubt, hatte sic ja immer Gelb. Also war es boch Geiz," schloß die Frau mit sicherer Logik. "Setteklotsch, was mein Wann ist, sagt das auch."

So werben Menichen migverstanden und hart beurteilt,' bachte ich. Denn bie Lebensmaßstäbe eines Settetlotsch finden sich auch in andern Kreisen. Arme

Euphrofpne! Go wird ber 3bealismus vom Materialismus gerichtet!

Als Arzt hatte ich übrigens alle Ursache, mit ihrer Budgeteinteilung zu habern. Der zarte, bedürfnislose Körper hatte wohl eben existieren tönnen, solange er gesund war, aber nun zeigte es sich, daß er aufgebraucht war und einer Krantheit nicht den mindesten Widerstand bieten konnte.

Es ging sehr rasch, glücklicherweise. Meist war sie ohne Besinnung. Sie phantasierte viel vom Theater und sang aus Opernrollen mit blinner, sieberheiserer Stimme. Das war jammervoll anzuhören. Ein paarmal schrie sie in furchtbarer Angst: "Der eiserne Borhang! Er fällt auf meine Brust!"

Und einmal, in einem halblichten Moment, fagte fie, mich groß und

ftrahlend ansehend: "Canz die Stirn und der Mund! Nur viel schöner war er — viel schöner!"

Da merkte ich, daß ich bie Zuneigung ber alten Dame einer Aehnlichkeit verbankte, und ich ahnte einen tiefen, leidvollen Herzensroman, ben fie ein Leben lang teusch gehütet.

Sie hat ihn mit ins Grab genommen. Als ich an einem bunkeln Wintermorgen zu ihr kam, war es vorbei. Ganz allein ist sie gewesen, als der eiserne Borhang fiel.

"Settetlotsch, was mein Mann ift", ein entfernter Berwandter und ich waren das Gesolge. Settetlotsch schwenkte bald bei einer Birtschaft ab. Dem entfernten Berwandten sah man es an, wie lästig ihm die Pflicht war, wo es noch nicht einmal etwas zu erben gab, denn die Tote hatte ihr kleines Bermögen auf Leibrente geben muffen, um existieren zu können.

Als wir am Hoftheater vorbeitamen, mußte ich, mochte es auch unpassenb fein, lange hinsehen. Und ich meinte, — einen Kranz hätten sie von bort wohl schieden tonnen.



# Berichte aus allen Wissenschaften.

### Elettrochemie.

#### Reuere Foridungen auf elettrochemifdem Gebiete.

Denn auch die chemischen Birtungen bes elettrischen Stromes ichon seit etwa hundert Jahren ben Gegenstand mannigsacher Studien gebildet haben, so tann von einer rege betriebenen wissenschaftlichen Tätigkeit auf elettrochemischem Gebiete boch erst seit etwa zwei Jahrzehnten die Rebe sein. Trog dieser noch verhältnismäßig großen Jugend der Elettrochemie beschäftigt sie sich gegenwärtig mit einer Anzahl von Broblemen, denen nicht nur eine hohe wissenschaftliche, sondern auch eine weit über das Maß des Gewöhnlichen hinausgehende wirtschaftliche Bedeutung zutommt.

Bu biefen Broblemen gebort in erfter Linie bie Bermertung bes Stidftoffs ber Luft. Geit im Jahre 1777 Joseph Prieftlen feine flaffifden "Experiments and Observations on various kinds of air" abgeschloffen hatte, weiß man, bag bie Luft aus rund 79 Bolumprozenten Stidftoff und 21 Bolumprozenten Sauerftoff besteht, bag fie alfo ein Stid. ftoffreservoir von unerschöpflicher Große barftellt. Die Chemifer ber alten Schule haben ben Gauerstoff, ba er bie Berbrennung und bie Atmung unterhalt, "Lebensluft" genannt, und fuggeftib betrachtet man ihn auch beute noch ale bas bas Leben in erfter Linie unterhaltenbe Glement, ohne fich im erften Momente bewußt gu merben, bag ber Stidftoff beim Lebensprogeg ber Pflangen fomohl wie ber Tiere eine nicht minder michtige Rolle fpielt, ale ber Sauerftoff. Bie wenig richtig man fruber biefe Rolle zu schähen wußte, das beweist schon sein Name (französisch: "azote" von « privativum und Goor, bas Leben). Erft in jungfter Beit ift fie ber Menfcheit in empfinblicher Beife flar bor Mugen geführt worben, und bas fam fo: Bahrend ihres Bachetums entzieht die Pflange bem Boden ununterbrochen Stidftoff, ber in Form berichiedener Berbindungen barin enthalten ift. Der Boben wird baburch mit ber Beit immer flidftoffarmer,

und gulett bort feine Ertragsfähigfeit gang auf. Thaer und Liebig haben nun burch ibre Arbeiten bewiefen, bag es ber Sauptzwed einer rationellen Dungung fein muß, bem Mderboden den verloren gegangenen Stickstoff wieder zuzuführen. Die natürlicke Düngung vermag bies bei ber beute fo gefteigerten Ertragsfähigleit bes Bobens bei weitem nicht in genugenbem Dage, und man fab fich beshalb nach fünftlichen Dungemitteln um, als beren bervorragenbftes ber Chilifalpeter gelten tann. Der größte Teil bes bem Boben burch tunftliche Dungung wiebergegebenen Stidftoffe ftammt aus bem Chilifalpeter, ber auch in ber Technit eine pielfeitige Bermenbung finbet. Geit nicht allaulanger Reit ift man fich nun mit Schreden bemußt geworben, bag bie Salbeterlager Chiles rabib ihrem Ende entgegengeben, und bag fie allerlängftens noch ein Denichenalter porhalten werben. Ihre Erichopfung bebeutet aber eine Rataftrophe von unabfebbaren Folgen für bie gesamte Menicheit, eine Rataftrophe, bie eine Unterernabrung und bamit eine Degeneration zweifellos nach fich gieben muß. Es banbelt fich baber im gegenwärtigen Moment barum, eine neue Stidlioffquelle ausfindig ju machen, und Landwirtichaft und Induftrie feben ben Berfuchen ber elettrochemischen Foridung, bie ben 3med haben, ben Stidftoff ber Luft ihren 3meden nusbar ju machen, mit begreiflicher Spannung entgegen.

Daß es aber nur auf eleftrochemischem Bege möglich sein wird, die ungeheuren in unspret Allunsphäre enthaltenen Stidstoffmengen in eine geeignete Horm umzuvvandeln, darüber ist man sich heutzutage volltommen kar. Einerseits kann der Stidstoff nur dann von der Pstanze oder dem Tere assimiliert und in den Kreistauf der Lebenstätte übergeschet werden, wenn er in Horm gewisser Berbindungen vorhanden ist, andrerseits aber ist es ungeheuer schwierig, das Etement Sticksoff in die Porm dieser Berbindungen zu bringen. Die Chemie tennt keinen Grundstoffen der weitzglich ein die kienen Grundstoffen Berbindungen einzugehen, als gerade der Stidstoff. Eine Berbindung mit dem Sauerstoff der Luft läßt sich nur mit hilfe ganz außerordentlicher Mittel, als da sind Entsabungen hochgelpannter elektrischer Etröme, besonders hohe Temperaturen u. s. w., erreichen, und die Etektrochemie sucht gegenwärtig einerseits diese Verbindungsmöglichseiten wissenschlich zu erseme

gründen, andrerfeits sie in einer für die Technit geeigneten Form auszugestalten. Die Bersuche, die lange Reit sehr wenig aussichtsreich erschienen, haben nun in jüngster Reit

so gute Erfolge gezeitigt, daß man heute die durch die Erschöpfung der Salpeterlager in Chili drohende Gesahr als abgewendet ansehen tann.

Die beiben Forfder Brablen und Loveify find bie Begrunder einer Methobe, bie bon ber icon fruber beobachteten Tatjache ausgeht, bag fich unter bem Ginfluffe ftarter elettrifcher Entladungen ber Stiditoff und ber Sauerftoff ber Luft zu unterfalbetriger und falbetriger Gaure verbinden. Befannt ift ja ber augerordentlich angenehme und erfrifchende Geruch, ben bie Luft nach Gewittern aufweift, und ben man fruber falfdlich fur ben Beruch bon Dzon gehalten bat. Bereits bor mehr als gehn Jahren haben zwei junge frangofifche Chemiter bie Unrichtigfeit biefer Unnahme festgestellt und bewiesen, bag bei Gewittern nicht Djon, fonbern Berbinbungen bes Stidftoffs entfteben. Brablen und Coveift unterfuchten junachft, welche Form bes eleftrischen Funtens am besten geeignet fei, die obengenannten Berbindungen ju erzeugen. Gie experimentierten nacheinander mit ftatifchen Funten fowie mit Bechfel- und Bleichstrombogen und fanben, bag bie besten Resultate vermittelft einer tonftanten Spannung bon etwa 10000 Bolt erhalten werden, wenn man ben eleftrifchen Lichtbogen gunachft amifchen amei febr nabe aneinander gelegenen Spigen übergeben laft und bann ploglich burch Auseinanderziehen ber Spigen eine Unterbrechung bes Bogens bewirft. Der Apparat, ben fie ju ihren Berfuchen benüten, befteht aus einer fentrechten Erommel, in ber bie Lichtbogen erzeugt werben und bie mit Deffnungen verfeben ift, burch welche mahrend ber Dauer ber Entladungen die Luft girfuliert. Durch einen Elettromotor werben bie Spigen, gwifden benen bie Lichtbogen übergeben, genabert und entfernt, und zwar geschieht dies mittels einer besonderen Anordnung so schnell, und es sind so viele Spigen angebracht, bag in ber Minute 414 000 Lichtbogen entfteben. Auf biefe Beife gelingt es, einen Teil bes in ber Luft enthaltenen Stichloffs in Stichloff-Sauerstoffberbindungen überzuführen, von benen die austretende Luft etwa 21ge/0 enthalt. Diese
wird dann durch Basser hindurchgeleitet, das diese Berbindungen unter Bildung von
Salpeterfäure absorbiert, die dann leicht in die verschiedenartigsten landwirtschaftlich und
technisch nutbaren Produtte umgewandelt werden tann. An den Riagarafällen wurde bereits von der Gesellschaft "The Atmospheric Products Companh" eine große Fabris angelegt, in der nach ihrer Fertigstellung Sticksoffiperbindungen im großen Maßtabe aus Zust gewonnen werden sollen. Bon der Bassertaft der Riagarafälle sollen 2000 Pferdestärten zu diesem Awede ausgenüht werden.

Einen noch intereffanteren Beg gur Lofung bes Stidftoffproblems ichlagen zwei beutiche Elettrochemiter, Die Berren Dr. M. Frant und Dr. Georg Erlmein ein. Babrend Brablen und Loveift von elettrifchen Entladungen ausgehen, benupen fie bie bobe Temperatur bes eleftrifden Ofens, um gunachft bas befannte Calciumcarbib barguftellen. Birb biefes bei Begenwart bon Stidftoff in bermetifch geichloffenen Gifenmuffeln geglubt, fo entsteht einesteils Calciumchanid und andrerfeits Calciumchanamid, beibes Rorper mit berhaltnismagig bobem Stidftoffgehalt, in benen ber Stidftoff in einer gut verwertbaren Form enthalten ift. Bor gang turgem ift es ihnen nun noch gelungen, ben Brogen bebeutenb gu vereinfachen und die Berftellung bes Calciumcarbibs gang ju vermeiben. Gie gluben jest bei ber hohen Temperatur bes eleftrifden Ofens, bie in biefem Kalle wohl fait 2000 Grab Celfius betragen burfte, ein Gemenge bon Ralt und Roble bei Gegenwart bon Stidftoff, und erhalten fo bireft eine geschmolzene Daffe, bie größtenteils aus Calciumchanamib befteht und bie 12 bis 14 Brogent Stidftoff enthält. Das Calciumenannib wird bann mit Soba umgeichmolgen, moburch vericiebene augerft mertvolle ftidftoffhaltige Berbindungen erhalten werben, Die leicht in Die verschiebenartigften, ben mannigfachften Zweden angepagten Brobutte umgewandelt werben tonnen.

Im Anschluß an die vorstehenden Ausstührungen wollen wir nicht unerwähnt lassen, daß auch Lord Rayleigh und W. Ramsah in ähnlicher Beise wie Bradley und Lovesigh die elektrischen Entladungen benuhten, um der Lust Sticksloff zu entziehen und auf diese Beise bas in ihr in außerst geringen Mengen enthaltene und von ihnen entdeckte Clement Argon zu gewinnen. Der von Rayleigh sonstruierte Apparat zeigte jedoch viele Rachteile und war insbesondere sur einen Dauerbetrieß nicht geeignet, da er von den elektrischen Funken leich zersplittert wurde. Beder in Kiel hat ihn nun in jüngster Zeit dadurch bebeutend verbessert, daß er die Funkenstrede in eine Anzahl kleinerer Teile zerlegte, wodurch ihre Gesährlichkeit für den Apparat selbst so weit heradgemindert wurde, daß vieler auch ausgedehnte Dauerversuch auszuhalten dermag. Es gelang ihm mit diesem bereits 600 Aubilzentimeter des Etementes Argon zu erhalten.

Ift durch die Bermertung des Stickfloss der Luft tatfächlich eine der Menschiet brobende Gefahr abgewendet worden, so hat ein andres elektrochemisches Berfahren die Utopien einer Dichterphantasse wenigstens teilweise zur Birklichkeit werden lassen. In seinem Romane "Le Travail") beschreibt zola einen Zukunstöftaat voll der größten herrlichkeit: alle Atassennterschiede find verschwunden, Friede, Kreude und Einigleit herrschen unter den glädlichen Menschan, und die Arbeit ist auf ein Minimum reduziert! Das Mittel aber, das diese Epoche reinsten Glüds herbeigeführt bat, war — ein elektrischer Stablofen!

Run, diefer Stahlofen ersitiert feit turgem in der Tat, und wenn er auch der Menscheit den von Zola so phantafievoll geschilderten Frieden nicht zu bringen imstande ist, so debeutet er doch vielleicht für die Eisen- und Stahlindustrie den Beginn einer neuen Entwidlungsepoche, einer Epoche, die immerhin insofern einen Kern der don Bola erträumten Berhältnisse in sich zu schlieben vermag, als ja belanntlich die Preise des Eisens mit der Ausgestaltung der sozialen Berhältnisse im fich zu spatiellen Berhältnisse im engsten Jusammenhange stehen. Daß aber der

<sup>1) &</sup>quot;Arbeit". Roman. Stuttgart, Deutsche Berlags Anftalt. D. 6 .- ; gebunden D. 8 .- .

elettrifche Stablofen je nach ben örtlichen Berbaltniffen eine gang bebeutenbe Berbilliqung bes Gifens und Stable berbeiguführen vermag, fteht beute icon feft. Die Dethoben gur Erzeugung bon Gifen und Stahl auf elettrochemischem Bege find noch fehr jungen Datums, und bie Berfuche reichen noch nicht gang brei Jahre gurud; auf ber gangen Belt egiftieren bis jest erft brei Anlagen, bie nach biefen Berfahren arbeiten und bie, ba fie jum Teil noch Berjuchsanlagen fint, ber miffenichaftlichen und technischen Ausgestaltung ber einzelnen Berfahren bienen follen. Gines aber haben biefe Anlagen bis jest flar und beutlich gezeigt, namlid, bag burch fie ber reinfte Stahl erhalten wirb, ber bis jest überhaupt jemale erzeugt murbe, ein Stahl von außerorbentlich wertvollen Eigenschaften. Ebe mir auf bie elettrochemifche Stablbereitung felbit eingeben, wollen wir nicht verfehlen, barauf bingumeifen, bag außer Bola auch ein andrer weitblidenber Beift bereits vor Jahren bie Bewinnung von Gifen und Stabl auf elettrifdem Bege ale etwas burchaus Mögliches und Durchführbares hingestellt bat und bies zu einer Zeit, als man fich bon ber Unwenbung ber Glettrigitat auf bie Metallurgie noch taum einen besonberen Erfolg versprechen tonnte. Damals bereits - es war am Beginn ber fiebziger Jahre bes vorigen Jahrhunderts - fprach Berner Siemens ben Gebanten aus, bag es mit ber Beit gelingen muffe, alle Detalle, und barunter auch bas Gifen, auf elettrifdem Bege barguftellen, und er veranlagte Billiam Siemens bagu, Berfuche in biefer Richtung gu unternehmen. Diefe Berfuche führten in ber Tat gur Bewinnung eines - allerdings febr unreinen - Produttes und murben balb wieder eingestellt. Erft jest hat fich gezeigt, wie richtig bamals bereits Siemens Möglichfeiten gu ertennen vermochte, bie noch in weiter Gerne lagen.

Die beutigen Berfahren weichen zwar in ben Details ihrer Ausführung voneinanber ab, beruben aber, miffenicaftlich betrachtet, auf benfelben Bringipien, und wir tonnen uns baber barauf befchranten, bie letteren an einem berfelben gu erörtern. Wir mablen biergu bas am meiften burchgebilbete, nämlich bas bes Italieners Staffano, ber es in einer Berfuchsanlage ju Darfo am Lago b'Ifeo bei Rom ausarbeitete und ber eben im Begriffe fteht, mit Unterftubung ber italienifchen Regierung eine großere Anlage in ber Rabe von Turin ju errichten. Staffano bat feine Dethobe foweit ausgebilbet, bag er auf Grund forgfältiger Analhien feines Rohmaterials einen Stahl von gang bestimmten Eigenichaften ju erzeugen bermag. Gein Dfen hat bie Form eines gemauerten Schachtes, ber im Innern mit Magnefitsteinen ausgelegt ift. 3m unteren Teil besfelben ragen von zwei gegenüberliegenben Seiten gewaltige Roblenftabe binein, gwifden benen ein elettrifder Bechfelitrom bon etwa 2000 Umbere und 170 Bolt übergebt, ber einen machtigen Klammbogen berborbringt. Diefer ichlägt unter gewaltigem Anattern und Saufen burch bie gange Breite bes Ofens hindurch und erzeugt in beffen Innerem eine Temperatur von nabezu 2000 Grab. Die Gifenerze werben fein gepulvert und mit ebenfalls feingepulverter Roble und Ralt unter Bufat von Teer ale Bindemittel in Brifettform gebracht. Dieje Britette werben bon oben in ben Ofen eingefüllt, ichmelgen im Innern besfelben, und bie gefdmolgene Daffe gelangt bann in ben elettrifden Flammbogen, wo unter Bilbung einer Schlade, bie alle Berunreinigungen aufnimmt, reiner Stahl entsteht. Durch Menberung in ber Bufammenfegung feiner Britette bermag Staffano auch anbre Gifenforten, wie Graueifen ober Eifenlegierungen, wie Chromftahl und Bolframftahl, gu erzeugen.

Der so erzeugte Stahl ist, wie wir bereits erwähnten, von ganz außerordentlicher Reinheit und, wos noch wichtiger ist, von ungemeiner Billigleit. Seine gerftellungstosten berechnen sich auf etwa 75 Mart pro Tonne, eine Jahl, die von einwandfreiester Seite, nämlich durch einen von seiten des deutschen Patentanutes entsandten Bertreter nachgeprüst worden ist. Sie ist eine so außerordentlich niedrige, daß wir es uns nicht versagen tönnen, die wirtschaftlichen Aussichten, die die Erzeugung von Eisen auf etettrischem Wege erössnet, noch turz zu sterien. Dem ebengenannten Preise für die Tonne Stahl tiegen italienische Berhältniss zugrunde, d. h. Erze von außerordentlicher Reinheit, sowie sehr bille Valferund Arbeitsktäste. Selbstverständlich werden sich in einem Lande, das im Gegensaße zu

Italien grm au Bafferfraften, bingegen reich an Roble ift, wie g. B. in Deutschland, Die Breife weientlich anbers gestalten, icon aus bem Grunde, weil bie aus Roble erzeugte Elettrigität um ein beträchtliches teurer ift, als bie aus Bafferfraften erhaltene. Sorgfältige Berechnungen haben ergeben, bag fich bie Tonne in Beftfalen auf elettrifdem Bege ergeugten Stables auf 150 bis 170 Dart ftellen wurde, bag fie alfo teurer mare als bie Tonne gewöhnlichen Stahles, ber ftete meniger ale 100 Mart toftet, billiger hingegen als Die feinen Bertzeugitable, beren Breis etwa 300 Mart pro Tonne betragt. Auf ben erften Blid ericeinen bemnach bie Musfichten bes eleftrifchen Berfahrens in Deutschland nicht gunftig; andere jedoch wird bas Bild, wenn man bie Barme ber Sochofengafe, bie bieber perhaltnismania menia ausgenutt murben, jur Erzengung ber eleftrifden Energie benutt. Dan wurde bamit gemiffermagen nur einem Buge ber Beit folgen, benn allgemein macht fich jest bas Beftreben geltenb, biefe Gafe beffer auszunuten, und man verwendet fie bereite jum Betriebe von Gasmotoren, Dynamomajdinen u. f. w. u. f. w. Der befannte frangofifche Elettrometallurge Buffape Bin bat bie bier porliegenben Berbaltniffe gum Begenftand einer eingebenden Stubie gemacht und berechnet, bag auch mafferarme Lanber mit burd Bafferreichtum gefegneten mobl gu fonfurrieren vermogen, wenn bei ibnen eine rationelle Ausnutung ber in ben Sochofengalen zu Gebote ftebendenben Energie Blat greift. Sur Frantreich berechnet er in biefem Salle ben Breis einer Tonne elettrifch bargeftellten Stahls auf 65 Franten, und er weift am Schluffe feiner intereffanten und forgfältigen Untersuchungen barauf bin, bag eine mit einer elettrifchen Stahlbereitungsanlage ausgestattete und unter Benütung ber Sochofengafe arbeitenbe Sochofenanlage "bie bolltommenbite Musnugung barftellen murbe, bie man bon ber Barmeenergie ber Steintoble jemale erzielt bat".

Es ist sicherlich dantbar anzuerlennen, daß das deutsche Katentaut durch Entsendung eines Bertreters nach Darso in so rascher Beise Alarheit über Stassands Bersahren zur Gewinnung von Stahf auf elettrischem Wege geschaffen hat. Ein andres elettroemisches Kroblem hat ebenfalls dringend der Klarstellung bedurft, die auf rein wissenschaftlichem Wege von seiner deutscher Gelehrter auch erbracht worden ist und zwar in einer Weise, die gewissen von einer Meise, die gewissen von einen beites des Ozeans nicht gerade sehr angenehm sein dürfte. Dieses Kroblem ist der langgesuchte leichte Allumulator, den Edison gefunden zu haben vorgibt. Seit etwa zwei die der angeelichte eichte allumulator, den Edison gefunden zu haben vorgibt. Seit etwa zwei die der angebliche ungeheure Erfolge, die mit diesem Allumulator erzielt worden sein sollen

Lange Beit hindurch bat man bom Ebifoniden Allumulator nur gehort, aber nichts bon ihm gesehen, und ale endlich aus Batentidriften und Mobellen feine Ronftruftion befannt wurde, führte zunächft ber fcmebifche Elettrochemiter Jungner ben Rachweis, daß er icon por Ebison biefelbe Unordnung fur einen leichten Atfumulator patentiert erhalten habe, bag alfo ihm bie Brioritat gebuhre. Das neuefte Dobell bes von Chifon mehrfach abgeanberten Allumulators ift nun bor turgem öffentlich borgeführt worben, und bamit murbe auch ber Bau besfelben befannt. Das Gefag befteht aus Stabibled; in feinem Innern befinden nich bie Platten aus Stablblechrahmen, die mit fenfterartigen Musfagungen berfeben find. In bie Deffnungen biefer "Fenfter" wird auf bybraulichem Bege bie altibe Daffe eingepreßt, Die bei ben positiven Platten aus einem Gemenge bon Gifen und Graphit und bei ben negativen aus einem folden von Ridel und Graphit besteht. Um bas Berausfallen ber Maffe aus ben Benftern gu verhindern, find jamtliche Platten in Gadden eingeschloffen. Beber Attumulatortaften enthalt 24 Blatten. Die von ber ameritanifden "Ebifon-Company" fo febr gepriefenen Gigenichaften biefes Allumulators murben nun bor turgem bon bem deutschen Glettrochemifer Dt. II. Schoop einer eingebenben wiffenschaftlichen Brufung unterjogen, bei ber fich im Bergleich mit bem bisher allgemein gebrauchlichen Bleiattumulator folgende Berhaltniffe ergaben. Die Ratronlauge, mit ber ber Jungner-Ebifon-Attumulator gefullt ift, leitet ben elettrifden Strom ichlechter als bie Schwefelfaure bes Bleigtfumulators:

hieraus refultiert ein höherer innerer Biberftand und eine Berminberung ber Stromintenfitat; außerbem giebt bie Lauge aus ber Luft Roblenfaure an und wird baburch verbaltnismakig balb unbrauchbar. Auch bie attibe Daffe fowie bas Gerippe ber Blatten haben ein ichlechtes Leitvermogen. Da auch bie Gadden, in bie bie Blatten gebracht merben, folecht leiten. fo ift ber innere Biberftand bes Ebifon-Attumulators amei- bis breimal fo groß wie ber bes Bleiattumulators; mahrend bei letterem ber Spannungsverluft 12 Brogent nicht überichreitet, betragt er beim Ebifon . Affumulator 35 bis 40 Brogent und bei lang. famen Entladungen noch mehr. Der Breis muß bedeutend bober fein, ale ber bes Bleiattumulatores, benn bie Musgangsmaterialen find famtlich febr teuer, fo ift a. B., wenn wir bon ben metallifden Bestanbteilen gang absehen, bie bermenbete Lauge viermal fo teuer als bie Schwefelfaure fur Bleiattumulatoren, und Schoop ift icon aus biefem Grunbe ber Anficht, bag ber Attumulator fur eine große Reibe von Anwendungen ftete ein Lurusaffumulator bleiben wirb, um fo mehr, ba auch fein Rugeffelt hinter bem bes bisherigen Bleiallumulatore gurudfteht. In Birllichleit ift ja ber Altumulator leichter ale ber bisherige Bleiatlumulator; ba aber feine Leiftungofabigleit bebeutend geringer ift, fo muß man, um benfelben Effett gu erzielen, mehr Bellen nehmen, und man tommt baburch immer wieber auf bas gleiche Bewicht, fo bag alfo von einer Gewichtserfparnis im tatfachlichen Sinne niemals die Rebe fein tann. Bie fo viele andre ameritanifden Erfindungen bat alfo auch ber Ebifon-Attumulator die Reise über ben Dzean fcblecht vertragen und bei forafältiger miffenschaftlicher Untersuchung viele ber Eigenschaften eingebuft, die ihm in feinem Beimatlande in fo reichem Dage jugeidrieben worben find.

Dr. MIbert Reuburger, Berlin.



# Literarische Berichte.

Dugo Bolfe Briefe an Bugo Faift. Serausgegeben bon Dr. Dichael Saberlandt. Sintgart, Deutide Berlage-Anfialt. R. 3.50; geb. W. 4.50. Bie bie Briefe an Brofessor Rauffmann (in Tübingen), fo führen auch biefe nach Schmaben, mo ber Tonbichter eine treuergebene, berftanbnisinnige Gemeinbe batte. Ber die Lyrit Bolfe tennt, wird mit außerfter Spannung bas Stud Gelbitbiographie ver-folgen, bas in den brieflichen Erguffen vom Jahr 1893 bis zur Leidenszeit enthalten ift. Und wer bie Briefe eher ale bie Berte gur Sand nimmt, wird fofort bon bem eigenartigen Charafterbild gefeffelt fein, bas fich hier Bug um Bug entrollt. Leiber muffen wir es uns verfagen, in biefem engen Raum Bitate unterzubringen, mas wir um fo mehr bebauern, als es ichmer ift, indirett bie Fulle von Anregungen anzudeuten, die der Inhalt der Briefe bietet. Denn fie handeln nicht blog von Freud und Leid einer vornehmen, mit genialer Starte empfindenden Geele, fonbern portratieren auch bie Gilbouette beijen, an den fie gerichtet find. Rechteanwalt

Faißt in Stuttgart erscheint als eine settene Ratur, die die Kunif versiedt, mit der Freundschaft jugleich in zarteiter Beise Schup zu ipenden. Dies geichah sehr frühe, als in der weiten Bett der Name Hugo Bolf taum erst zu llingen anzing; tein geringer Beweis gesitiger Urteilskraft und Ueberlegenheit! Paist hat sich auch als Sänger mit großer Energie in den Dienst der Bolf-Sache gestellt. So war die Berbindung, von der die Brief Leugnis ablegen, die denstar innigite, und der Joealismus für die echte Kunsticklang des Band unauflöstich, Die Lettüre des Buches (das auch äußerlich aufs beste ausgestattet is) empfieht zich geradzeu als flussteiligdes Bildungswittel. Dr. K. Gr.

Bürgermeifter Curtius. Lebensbilb eines hanfeatifden Staatsmannes im neumzehnten Jahrhundert. herausgegeben bon Dr. Paul Curtius. Berlin, J. Springer.

Das nach altenmäßigen Quellen bearbeitete Lebensbild bes Lübeder Bürgermeisters Dr. Theodor Enrtius (1811—89) bietet ein doppeltes Interesse. Jundost ein persönliches: wir ternen einen tichtigen, echt beutichen Mann kennen, der einen tlichtigen, echt beutichen Mann kennen, der einen klugen Geist und seitweise an der Spige eines kleinen Staatswelens Großes leistete. Aber neben und über dem der Spige eines kleinen Staatswelens Großes leistete. Aber neben und über dem der schichtliche. Die fast 40jäbrige anntliche Attigeteit die Wannes erirecht ihä über die für Weutschlands Geschichte an meisten entschedenden Jahre des lepten Jahrhunderts. Eurtius hat die nationalen Beitrebungen Vienantigke wertvolle Ausbilde auf die allgemeine volltigte Westlichte, insbesonder auf die Stellung der Jahre des Auftre des Auftre des Geschichtes auf die allgemeine volltigte Geschichte, insbesonder auf die Stellung der Jansaliädte zu den deutsche Einheitsbestrebungen. Bon großer Bedeutung sit vor allem das 9. Kapitel, in dem das Jahr 1866 und Lübeds Anightug an Preugen besprochen wird. Br.

Bismard. Gin Buch für Deutschlands Jugend und Bolt von Dans Blum, Deibelberg 1903. Carl Winters Universitätsbuchganblung.

B. Schultheiß.

Die Bhhfit bes täglichen Lebens. Gemeinbertländlich dargeifellt von Leopold Pfaundler, Brofesson Leolnivernät Graz. Wit 164 Abbildungen. Sentgart und Leipzig 1904, Deutsche Berlags-Anstalt. Gebunden M. 7.50.

Als erser Band des Sammelwerts "Raturwijsenschaft und Technit in gemeinversändtichen Einzeldvarsellungen" ist das doige Buch erschienen, das wir um so mehr empfehen tonnen, als es eine schon vielsach empfundene Lude aussillt und als ein wertvolles

Bilbungemittel auf biefem Gebiet anertannt Mit ben werben muß. Sinneemabr. nehmungen und ben Eigenichaften ber Rorper beginnend, weiß ber Berfaffer fein Borhaben, bie phnifalifden Erideinungen bes täglichen Lebens zu erflaren, in fo flarer, überzeugenber und zu eignem Denten anregender Beije burchzuführen, bag wir feinem Berte nur von der nur einzelne Abstant einem setze nur die weiteste Berbreitung wünschen lönnen, benn gerabe an einem solchen populären Vonden über Abstant der Abstant der Abstant der Abstant der Abstant der Abstant der nur einzelne Abstantite herausjugreifen, wie 3. B. bie über bie Dampf. majdine, bie Lichtphanomene und bie elettriichen Ericheinungen und Dafdinen, um bie lleberzeugung ju gewinnen, baß das an-gegebene Biel hier in ber Tat erreicht ist. Bortrefflich ausgewählt find bie bei jedem Abidnitt eingeschalteten prattifden Beispiele aus haus und Ruche, Stadt und Land, aus ber freien Ratur wie aus ben Statten ber Induftrie, Die bem Lefer ben 3med bes Buches jiets jum Bewußtfein bringen.

Raumann. Buch. Eine Auswahl tlaffischer Stüde aus Friedrich Naumanns Schriften herausgegeben von Dr. Heinrich Reber-Benfeb. Wit Naumanns Bilbnis. Göttingen 1903. Bandenhoed & Ruprecht. Kartoniert M. 1.75; gebunden M. 2.50.

Das fleine Buch enthalt eine gute Bufammenftellung bon daratteriftifden Meußerungen bes in ber letten Beit fo viel genannten früheren Gubrers ber Rationalfogialen. Deift find es fleine, in fich abgeichloffene Auffage und Stiggen in ihrem bollften Bortlaute, feltener abgerundete Musichnitte aus langeren, lofen Betrachtungereihen und nur einmal ein aus bem Jufammenhang gelöftes Stud aus einem größeren Werte. Der Juhalt ih podit manniglach. Den Beginn macht eine größere Reibe von Ausführungen über Kunft, bann folgen "Musftellungsbriefe" aus Duffelborf, in benen Raumann in bochft angiebenber und feffelnber Beife bie fogiale Bebeutung ber einzelnen Ausftellungsgegenftanbe beipricht, und ben Schlug machen fogialethifche Betrachtungen über verfchiebene Themen wie "Jugenb", Bismard", "Gelbitliebe", "Mutterliebe", "Che", "Bolitit als Bflicht", "Die Imponderabilien in ber Bolitit" u. f. m. - Gelbft wer bor bem Unichlug Raumanns an bie "freifinnige Bereinigung" wie bor einem pipchologischen Ratiel ftebt, wirb anertennen muffen, bag biefer eine ber bebeutfamften Geftalten unfere öffentlichen Lebens ift und feineswegs ben Spott berbient, mit bein ihn gebantenlofe Beitungefdreiber überfcuttet und noch überichutten.

Banl Seliger (Leipzig-Gantid).)

Von ben Königen und ber Krone. Roman von Micarda Such. Stuttgart, Deutsche Berlags-Anftalt. Gebunben M. 5.—

Muf ber Landfarte wird man bas Land, in bas une bie Dichterin führt, bergebens fuchen, obwohl es bei ihrer Schilberung nicht an Zügen fehlt, die uns bestimmte geo-graphische Borftellungen erweden. Aber auch in Diefem Lande phantaftifcher Erfindung und romantifder Gestaltung ftogen fich bie Dinge bart im Raume, gibt es Rarren und Beije, herren und Anechte, Tyrannen und Dulder, alles umfaffende Rachftenliebe und egoistifche Gehaffigteit, por allem aber gibt es Schranten, Die auch bem ungebarbigften llebermenichen gezogen find. Gin unerfull. barer Berrichertraum bringt ben letten eines fagenhaften Ronigegefchlechte aus dem Bleichgewicht eines behaglichen Dafeins, Unfrieden und Berftorung verbreitet er um fich, bis er dem blinden lingefahr eines tudifchen Bufalls jum Opfer fallt. heitere und ernitere Bilber, Ibyllifches und Tragifches zieben in buntem Bechfel an ben Augen bes Lefers vorüber, aber in einem vornehmen Stile rubevoller, abgetlarter Darftellung, bie bie Erinnerung an Goethes reiffte Brofa lebendig macht. Huch biefe Dichtung burch-bringt ber bolle Strom reicher Geftaltungs. ber ihrer Schöpferin icon eine ftatt. fraft, ber ihrer Schopferin icon eine juni-liche Gemeinde verftandnisvoller Anhanger geworben bat und ihr burch biefes Bert wohl neue guführen wirb. Denn unfre Beit ift wieber auf ben Buntt gefommen, wo vielen bentenden Menichen die Flucht aus der Gegenwart in das ruhige Afgl der Dichtung zu einer ausgleichenden Notwendig-leit des Daseins geworden ist. A. R.

Friedrich Richfches Gefammelte Briefe. Erster und zweiter Band. Berlin und Leipzig, Schuster & Loeffler.

Bu ben philosophischen Schriftstellern, Die auf die Begenwart, jumal die jungere Beneration, den tiefgebenbiten Ginflug ausgeübt haben und noch immer ausüben, gehört ohne Grage ber für bie ichrantenlofe Ausbildung Der eignen Andividualität eintretende Niebiche. Dag man nun in bem Bertunder ber Lehre bom llebermenichen, bon ber emigen Biedertunft bes gleichen und bon ber Ilmwertung aller Berte ben führenben Bhilofophen bes 20. Jahrhunderte erbliden ober in ihm nur ben genialen Dichter und großen Sprach. tunftler ichagen, in jedem Sall muß diefe monumentale, mit liebevoller Sorgfalt berbreitete Musgabe ber Briefe Diepfches, Die uns tief in fein feelifches Leben bliden laffen, willfommen geheißen werben. Der erite Band, ber nun bereits in britter Auflage, augleich um 34 Briefe bermehrt und in gang neuer Unordnung ericheint, ift berausgegeben

von Elijabeth Förlier-Nichide und Keter Gafi. Er enthält Nichiges Briefe an Kinder, Krug. Deuisen, Frau Luise D., Freiherrn d. Geredorff, Carl Juchs, Frau Luise D., Freiherrn d. Seholis 1864—1888. Der zweite von Elifabeth Förlier-Richighe und örtis Schöß derausgegebene Band bietet und den Briefwechsel mit seinem kongenialen Freunde, dem ausgezeichneten Philologen Erwin Rhobe, während des Zeitraums 1867 bis 1887. Auch dier wie im ersten Bande sind forgenialen in Kongenialen über der Seitraums 1867 bis 1887. Auch dier wie im ersten Bande sind songenialen und ein Ramenregister hinzugefügt. Ver den Dichterphilosophen wirklich tennen und versiehen lernen will, der mus auch die Verlegen, in denen er sein Innersies erschließt.

In der Welt der Berftofenen. Ergablungen von L. Melicin. Aus dem Ruffischen überiegt von G. Polonoth. Stuttgart und Leipzig. Deutsche Berlags-Anstall. Gebunden M. 3.—

Bu ben ruffifchen Ergablern, die fich neuerbinge einen Ramen gemacht haben, gebort 2. Delfchin, beffen unter obigem Titel ge-fammelte Schilberungen aus dem Leben ber fibirifden Straflinge, Die guerft in ber Beitidrift "Aus fremben Bungen" ericienen, jest in Buchform, tadellos verdeuticht borliegen. Gie bilben ein burchans chenburtiges Seitenstud zu Doftojewetije berühmten Memoiren aus bem toten Saufe" und berbienen um fo mehr Beachtung, ale bie Schilberungen in dem lettgenannten Wert für die Gegenwart nicht mehr gutreffend find. Bie fein Borganger, gibt Relichin Selbftgeichautes und jum Teil Gelbfterlebtes wieder, benn auch er wurde in der erften Salfte ber achtziger Jahre gur Zwangsarbeit in Gibirien verurteilt und nach bem nordlichften Teile bes Landes gebracht. Buerft fchrieb er bas zweibandige, gufammen-hangende Bert "Aus ber Belt ber Berftogenen", mabrent bas vorliegenbe Buch fünf fleinere Ergablungen bietet, die bon ber ruffischen Kritit in mancher Sinficht noch über jenes hauptwert geftellt merben. Gie find mit bemfelben ans berg greifenben Realismus gefdrieben, aber tropbem nicht in einem fo ausichlieglich buiteren Rolorit gehalten und laffen bin und wieder fogar einen Strahl bon wohltuendem Sumor burchbliden. Fr. R.

Columbus. Bon Sophus Ruge. Zweite Auflage. Berlin, Ernft hofmann & Co. Geiltesbelben. (Führende Geifter.) Fünfter Band.

Die neuere Forschung hat die vielen Legenben und Anetboten, mit benen fich ber Entbeder Vinerilas teils felbst umgeben hat, teils bon feinen Zeitgenoffen umhullt worben

ift, gerftort und ibn in rein menfchlicher Geftalt, mit vielen Fehlern und Comaden be-haftet, gefdilbert. Ruge ftut fich in feinem Buche burchgebend auf Diefe Forfdungeergeb. niffe und weift namentlich nach, bag ber berühmte florentinifche Belehrte Toscanelli ber geiftige Urheber bes Blanes einer Sabrt über ben Djean in weftlicher Richtung ift, ertennt aber natürlich Columbus' mirtliches Berbienft, bas in ber praftifchen Durchführung biefes Planes liegt, unumwunden an. Baul Geliger (Leipzig-Baubich).



### Eingesandte Neuigkeiten des Büchermarktes.

(Befprechung einzelner Berte borbehalten.)

André, Martha, Wie das so ist — Rovellen. Dredden, E. Pierson's Verlag. W. 2.60. Krnold, Hands, Derücke? New Rovellen. Jührtiert von W. Claubius. Stuttgart, Abolf Bong & Comp. W. 1.60. Bauer, Rudwig, Die Bestgeten. Aleine Tra-giblien der Zeit. Minden i. Wests, J. C. C. Bruns' Verlag.

Bigelow, John, Das Geheimnis bes Schlafes. Autorifierte Ueberfetung nach ber britten ver-mehrten und verbefferten Auflage von Dr. Lub-

wig Holihof. Stuttgart, Deutsche Berlags-Anstalt. M. 8.—; gebunden M. 4.— Boed. von der, Generalleutnant 3. D., Aus-blide auf die nächste Militärvorlage. Berlin, Militar.Berlag ber Liebelichen Buchhanblung. M. 1.20.

Borel, E., Album lyrique de la France moderne. 9° édition. Revue par Marc-A. Jeanjaquet. Avec 31 portraits. Deutsche Verlags-Anstalt. Gebunden M. 7 .-

Bojer, Johan, Theodora. Schauspiel in vier Atten. Einzig berechtigte Uebersehung aus bem Norwegischen von Abele Reuftabter. Stuttgart, Deutiche Berlags. Unftalt. Gebunben

Bredenbruder, Richard, Die Flucht ins Bara-bies. Erzählung aus Südtirol. Juntriert von Dugo Engl. Stuttgart, Abolf Bong & Comp. Dl. 2.40.

Demsen, Dr. Paul, Erinnerungen an Indien. Mit einer Karte, 16 Abbildungen und einem Anhange: "On the philosophy of the Vedknta in its relations to occidental Metaphysics". Kiel, Lipsius & Tischer. M. 5.—
Tentige Götter: und delbenfagen. Hit dans in de Squle borgeftell von Dr. Molf ange. Mit 12 Originalithographien von der Mittel der Mittel

R. Engels. Zweite, verbefferte Auflage. Leipzig, B. G. Teubner. Gebunben Dt. 6.—

Deutsche Delbensagen. Derausgegeben von Deinrich Red. Zweite umgearbeitete Auflage von Dr. Bruno Buffe. Erster Band: Gubrun

von Dr. Bruno Buffe. Erster Band: Gubrun und die Ribelungeriage. Mit 7 Original-lithographien von Robert Engels. Leipzig, B. S. Teubrer. Gebunden M. 3.— Teutfges Machenbuch. Herausgegeben von Osfar Tähnhardt. Mit vielen Zichnungen und farbigen Originallithographien von Erich Kuithan. Iweites Bändhen. Leipzig, B. G. Teudner. Gebunden M. 2.20.

Deba-Roman-Cammlung. Bb. 36: Richard Boß, Juliane. Roman. Bb. 37: Denri de Rignier, Seltiame Liebschaften. Novellen. Aus dem Fransfössichen. Bb. 38: Ugnes Parber, Unter goldenem Joch, Koman aus der Gefell-schaft. Bb. 39: Baul Destar Höcker, Märrische Räuge. Novelletten und Schgen. Bb. 40: Sette Gubelle Mon elitignere Leviter. Lotte Gubalte, Bon feltfamen Leuten. Rovellen. zoite swoatte, Von feitfamen zeuten. Nobellen. 180. 41: Adom Symanski, Sibiridje Hovoellen. Nus dem Polnifigen. Bd. 42: Karl Perold. Die Orden des Pringen Rija. — Fatum. Jwei Ergählungen. Bd. 43: Marya Konopnicta, Leben und Leiden. Nobellen. Aus dem Pol-nifigen. Bd. 44: Teo von Torn, Der Garnifon-skred und andre Militär-Pumoresten. Bd. 45: Baul Beife, Rotes Daar. Kriminalroman. Stuttgart, Deutsche Berlags Unftalt. Jeber Band geheftet 60 Bf.; gebunden 75 Bf. Engel, Alexander, Protettion, Roman, Stutt-

gart, Molf Bong & Comp. Dt. 2.40.
Fah, Dr. Adelf, Geschichte der bildenden Künste. Zweite, verbesserte und erweiterte Auslage. Mit farbigen Taseln und Abbildungen im Texte. Lieferung 12 (Schlussiieferung). Freiburg i. B., Herdersche Verlagshandlung. Komplett in Lieferungen M. 20.40; gebunden

Bifder, Rarl und Rubolf Rrauf, Chuarb Mörites Briefe. Berlin, Otto Elener.

Gerhold, Frang Jofef, Garungen - Rlarungen. Biener Roman. Wien, Defterreichifche Berlags-

anfialt. Dt. 5.— Grazie, Rarie Eugenie delle, Samtliche Werte. I. Band: Robespierre, Erfter Teil. Bollftanbig in 9 Banben ober 80 mochentlichen Lieferungen (a Dt. 1 .- ). Leipaig, Breitfopf

& Bartel. Denrit Ette. Gefdichte eines gebens. Dresben, E. Bierfon's Berlag.

Baufer, Otto, Gin abgefetter Pfarrer. Ergählung. M. 8.60.

Seifermans jr., Bermann, Interieurs, Gingia autorifierte beutiche Ueberfegung von H. Ruben,

ntiterinette exterite ateoriegung von 2. Anden. Bohned i. Th., Bruno Feigenspan. M. 2.— Rempes farbig illustrierte Jugendbiblio-thet: Allgeit Ropf boch! Bon E. Barte. Arnold Strahl, ein Schülerleben. Bon Armin Stein. — Deutsche Bergeltung. Bon D. v. Often. — Robinson ber Jungere, Bon J. D. Campe. - Deutsche Schmante. Gur Die Jugend bearbeitet von Otto Albrecht. — Im Kranzchen. Erzählung für die Jugend. — Cuelmasser. Erzählungen für die Jugend. Leipzig, E. Rempe.

Gebunden Dt. 8 .- pro Band. Rerri, Fr. M., Siebeneichen. Boetifche Ergahlung aus ber Beit Friedrichs I. Barbaroffa. Berlin, Dofbuchhandlung Rarl Siegismund.

Rindes Chronit, Des, Gin Mertbuch bes Lebens, von Mutterhand begonnen, gur fpateren eigenen Fortführung. Aus praktischen Er-fahrungen gulammengestellt von Belene v. Schrötter. Stuttgart, Deutsche Berlags.

Unftalt. Gebunden M. 5.— Kipper, Paul, Christentum und Religion. Berlin, S. Fischer, Verlag. M. 3.— Blaffifer Der Kunft in Gefamtausgaben.

Erfter Band: Raffa el. Mit 202 Abbilbungen. Dit einer biographifchen Ginleitung von Abolf Rofenberg. In vornehmem Leinenband DR. 5 .-3weiter Band: Rembrandt. Mit 405 Mb. bilbungen. Dit einer biographischen Ginleitung von Abolf Rosenberg. In vornehmem Beinenband D. 8.— Stuttgart, Deutsche Berlags. Unftalt.

Rreifgman, Dans v., Kriegsbriefe aus ben Jahren 1870-1871. herausgegeben von Lily Braun, geb. v. Kreifdman. Dit einem Bildnis. Betlin, Georg Reimer. Dr. 7.— Leidfried, Bon Liebe, Leib und Tob. Gebichte.

Berlin, Dofbuchhandlung Rarl Siegismund.

Gebunden Dl. 8 .-

Secunoen M. 3.—
Leitner, Friedrich, Das Bankgeschäft und seine Technik. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen. Frankurt a. M., J. D. Sauerländers Verlag. Gebunden M. 4.80.
Sebbe. Glantifia, Flüftigies Glüf. Römen.
Betlin, Nicharb Zaembier's Berlag.
Sahmas, Gette Heisengadmeiden.

Lohwag, Gruft, Uebergangsmenichen. Drama in vier Atten. Dresben, E. Bierfon's Berlag.

Mener : Forfter , B., Alltageleute. Roman, Stuttgart, Deutsche Berlage Unftalt. Dt. 3.50; gebunben Dt. 5 .-

Riemann, Aug., Gwendolin. Roman. Stutt-gart, Abolf Bong & Comp. DR. 8.-

Mievert, D., Bas ber Beftwind erlebte. Stigen. Balle a. G., Bermann Gefenius. Dt. 1. Defer, Bermann, Mus ber fleineren Babl. Movellen. Bafel, Belbing & Lichtenhahn. Dt. 8.

Ostini, Fritz v., Biedermeier mit ei. Lieder eines Zeitzenossen. Mit Buchschmuck von Julius Diez. Stuttgart, Adolf Bonz & Comp. Ort, Abolf, Die Dere von Garmisch, Roman aus dem "Werbenfelfer Land". Ingliefert

von Sugo Engl. Stuttgart, Abolf Bong & Comp.

Berfall, Unton Freiherr D., Rraft und Liebe.

Roman. Stuttgart, Abolf Bong & Comp. DR. 4.50.

Biper, Rurt, Fegefeuer. Gebichte. Leipzig und Berlin, Rarl Bendell & Co. im Sonnenblumen.

Berlage, D. 2.— Broeff, Johannes, Die schönfte Frau, Novellen, Mit Julitrationen von W. Claubius. Stut-gart, Abolf Bong & Comp. M. 1.50. Abeno, Aemilius. Spische Dichtungen. Casar Deno, Aemilius. Epische Der Metter bes

Baterlandes. Obenfirchen, Dr. 2B. Breitenbach. Dt. 8.60.

Ruedebuid, Emil &., Die Gigenen. Tenbeng-roman für freie Geifter. Mit Buchfchmud von Berlin, Johannes Rabe. DR. 4 .-

Schreibershofen, D. v., Mira. Roman. Berlin, Richard Taenbler's Berlag. Dt. 4.— Eilvefter, Gwald, Mein Lieb. Gebichte. Berlin,

Concordia Deutiche Berlags Unftalt. Dt. 2.— Stofch, Albrecht b., General und Abmiral, Dentwurdigfeiten. Briefe und Tagebuch. Berausgegeben von Ulrich v. Stofch. 2. Auflage. Stuttgart. Deutsche Berlags-Unftalt. M. 8.—; in Leinenband M. 7.— Strobl. Rael Dank. Der Ferridwoff. Gin Bropingroman. Leipzig, Dermann Seemann

Rachfolger. R. 4.— Tavera, Dr. Ernst Schmit Ritter v., Geschichte der Regierung des Kaisers Maximilian I. und die französische Intervention in Mexiko. 1861-1867. Zwei Bände. Mit zwei Planskizzen und einer Karte. Wien, Wilhelm Braumüller. M. 14.-

Thorland, Georg, Der Fasching. Szenen aus dem Münchener Leben. Berlin, Schuster & Loeffler. Throlt, Dr. Rubolf, Mus bem Tagebuche eines Biener Schaufpielers. 1848-1902. Erinnerungen und Betrachtungen. Dit einem Bortrat und acht Roftumbilbern. Bien, Bilbelm Braumüller. Dt. 6.80.

Berlaine, Raul, Ausgewählte Gedichte. Ueber-fest von Otto Haenbler. Strasburg i. E., J. H. Eb. heiß. Gebunden M. 3.—

D. Cb. Deig. Gebunden M. 8.— Bierord, Deinrich, Meilensteine. Dichtungen aus bem Leben. Deidelberg, Carl Winter's Universitäts Buchhandlung. Bidinger, Dermine, Der Weg der Schmerzen.

Juffriert von C. Liebich, Stuttgart, Abolf Bonz & Comp. M. 2.— Bogtin, Abolf, Liebesdienfte. Novellen und Geschichten. Stuttgart, Abolf Bonz & Comp. M. 2.60.

Bild, Grene, Gin Liebesichidfal in Liebern. Dresben, G. Bierfon's Berlag. M. 2.— Jahn, Genft, Schattenhalb, Drei Ergahlungen.

Stuttgart, Deutiche Berlags. Anftalt. Gebunden M. 5.50.

3app, Mrthur, Dirs. Carry Redfielb. Roman. Berlin, Richard Taenbler's Berlag. DR. 2 .-

.= Regenfionseremplare fur Die "Deutide Rebue" find nicht an ben Berausgeber, fondern ausichliehlich an Die Deutiche Berlags-Anftalt in Stuttgart ju richten. ==

Berantwortlich für ben rebaltionellen Zeil: Rechtsanwalt Dr. M. Lowenthal in Frantfurt a. DR.

Unberechtigter Radbrud aus bem Inhalt Diefer Beitfdrift verboten. Ueberfegungbrecht vorbehalten. Derausgeber, Redaftion und Berlag übernehmen teine Barantie fur Die Rudfendung unberlangt eingereichter Manuftripte. Es wird gebeten, por Ginfendung einer Arbeit bei bem Berausgeber angufragen,

Drud und Berlag ber Deutschen Berlags-Unftalt in Stuttgart.



